# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER DDR ZENTRALINSTITUT FÜR ALTE GESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIE

# BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM TEVBNERIANA



BSB B. G. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT
1987

# HERODOTI HISTORIAE

## VOL. I LIBROS I–IV CONTINENS

EDIDIT

HAIIM B. ROSÉN



BSB B. G. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT
1987

#### Bibliotheca

### scriptorum Graecorum et Romanorum

Teubneriana

ISSN 0233-1160

Redaktor: Günther Christian Hansen

Redaktor dieses Bandes: Günther Christian Hansen

#### ISBN 3-322-00359-0

@ BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig, 1987

1. Auflage

VLN 294/375/13/87 · LSV 0886

Lektor: Manfred Strümpfel

Printed in the German Democratic Republic

Gesamtherstellung: INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig,

Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit, III/18/97

Bestell-Nr. 666 364 3

14800

Praefantibus ad recensionem nostram Herodoteam liceat nobis illum in nonnullis solitum editionibus conspectum 'de sermone et dialecto' iam illa de causa brevissimis absolvere verbis, ne dicam praetermittere, quod constituendi textus fundamentum voluimus ponere quae elaboravimus in nostra Laut- und Formenlehre der herodotischen Sprachform (Indogermanische Bibliothek, 1. Reihe: Lehr- und Handbücher, Heidelberg 1962), non tantum cum ultima pars 'grammaticae meae' (quo sub titulo illa nostra studia infra passim citabuntur) facultatem det prospiciendae novae rationis decidendi ad textum edendum adhibendae (Editionspolitik), sed etiam cum nunc oporteat in usum converti quae principia ex illis studiis grammaticis consequuntur, ita ut hac maxime ratione se distinguat haec nostra a praecedentibus editionibus.

Quoniam moris est — etsi nescio an iure — illum, qui de antiquis linguae Graecae dialectis agere sibi proposuit, primum ad res phonologicas advertere animum, non alienum esse videtur initio de illis rebus tractare, utendo tamen eis quidem criteriis, quae ad huius modi quaestiones vere sunt commoda, id est criteriis orthographicis.

Quod ad res orthographicas attinet, distinctio est facienda inter (1) quae Herodoti aetate recognoscuntur consuetudine fuisse usurpata, et (2) usum atque consuetudinem omnium posteriorum aetatum memoriae per librarios traditae. omnino duae illae res non eodem modo sunt respiciendae.

Quamvis quaeque tradentium aetas illis utatur praeceptis, quae eo ipso tempore vigebant, aetate auctoris nostri (ante edictum illud praeclarum Euclidis archontis Atheniensis) nullae fuerunt leges linguae Graecae 'recte scribendae'; itaque quicumque ad illud tempus respiciens de 'orthographia' loquitur,  $\partial va\chi \rho ovi\sigma \mu \tilde{\phi}$  utitur: posterior demum aetas sibi conscia fuit regulas oportere esse de correctione scribendi, Herodoti autem aequales liberam scribendi variationem a cultu et humanitate non abhorrere censebant.

In eis partibus grammaticae meae (cf. 16-36), quae de rebus phonologicis tractant, usum titulorum illius temporis et eiusdem vel simillimae dialecti liberum fuisse ostendi, imprimis quod ad vocales attinet, et de-

monstravi scripturam  $\varepsilon vai$  exstitisse in cadem inscriptione in qua  $\varepsilon ivai$  legitur, itemque  $\varepsilon \varepsilon vov - \varepsilon \varepsilon vov$ ,  $\theta \varepsilon o\delta \omega \varrho o\varsigma - \theta \varepsilon v\delta \omega \varrho o\varsigma$ ,  $\tau o\varsigma$  (acc. pl.) –  $\varepsilon av\tau ov\varsigma$ , cet. neque igitur tempore licet alteram formam separare ab altera neque situ sermonis. haec libera variatio, quoad permansit in memoria nostri, conservanda et sustinenda est in recensione, praecipue ubi omnes codices textum tradunt consentientes, ne fide atque auctoritate depriventur verba scripta. ita et  $\mu \acute{o}vo\varsigma$  conservamus et  $\mu o \~vo\varsigma$ , et  $\acute{o}vo\mu a$  et  $o\~vo\mu a$ ,  $\delta \varepsilon \xi$ - iuxta  $\delta \varepsilon \iota \xi$ -, et  $\partial\~o\mu a$  et  $\partial \omega\~v\mu a$  (de quo infra agemus),  $\acute{\varepsilon}\pio\acute{\varepsilon} \varepsilon$  iuxta  $\acute{\varepsilon}\pio\acute{\varepsilon} \varepsilon$  et similia.

At si variae inveniuntur scripturae in codicibus manu scriptis, non est varietas formarum, sed certa norma vel regula firma constanter ab uno quoque librario adhibita; regulas autem, id est de recta vel vera forma opiniones, non longe videtur a veritate abesse alias fuisse apud alios librarios, prout quisque vel hac vel alia doctrina nitebatur et prout quoque tempore verissimum habebatur iudicium de veritate dialecti.

Pleraeque autem eiusmodi varietates non tam ad litteras quam ad signa lectionis (accentus, spiritus, ἐῶτα subscriptum) potissimum attinent, item ad voces vel coniungendas vel seiungendas (ἐσὸ: ἐς ὁ vel sim.). qua de re egit iam Gardthausen (Griechische Paläographie 394) dicens "dass unsere Handschriften in bezug auf Spiritus, Accente unserer Ausgaben wertlos sind und bei der Constituierung des Textes z. B. von Lachmann und Cobet principiell nicht beachtet werden". interdum autem varietas doctrinarum vel regularum etiam ad litteras conserendas attinet, quia de hac quoque re erant Byzantinorum praecepta ad textus dialectis confectos scribendos (qua de re v. infra p. LI, ubi de ratione agemus qua Moschopuli memoria cum traditione textus Herodotei cohaeret); idem dicendum est de ν q. d. ἐφελχυστικῶ (v. infra).

Quod ad quaestiones attinet quales sunt, unam an duas syllabas constituant litterae  $\eta\iota$  vel  $\omega\iota$  iunctim scriptae, decidendae illae sunt cum nostris convenienter cognitionibus, quippe cum numerus syllabarum non constet nisi in sermone metris vincto. si codicem A semper vides  $\iota$  adscribere (e. g.  $\varkappa \varepsilon \varkappa \lambda \eta \iota \sigma \mu \acute{e} \nu \sigma \varsigma$ ,  $\mathring{\eta}\iota \varepsilon$ ,  $\pi \alpha \tau \varrho \acute{\omega}\iota \sigma \varsigma$ ), ne ex accentibus quidem positis (qui nihil nisi disciplinam significant librarii) numerus syllabarum colligendus est. accedit quod codices, qui post vocalem longam illud  $\iota$  non conservant, huius modi voces sine  $\iota$  scribunt (censent enim hoc  $\iota$  esse 'subscriptum'), ita ut grammaticae unius potissimum sequentibus fundamenta nobis sit de hac re decidendum nullam tenentibus rationem codicum memoriae. consentientes ergo illis quae dicit Wackernagel (KZ 25, 1889 = Kl. Schr. 209) scribimus  $\mathring{\eta}\varepsilon$ ,  $-\varkappa \lambda \eta \sigma$ -,  $\pi \alpha \tau \varrho \tilde{\omega} \sigma \varsigma$  (sicut scribi solent eae voces in textibus Atticorum Doricorumve scriptorum),

et Steinii rursum sequentes usum varietatem lectionum non referemus eorum codicum, in quibus illud  $\iota$  deest vel in ipso versu post  $\eta$  vel  $\omega$  adscribitur.

Scripturam ergo Herodoteae aetatis conservare summum est nobis praeceptum, quod tamen usque ad finem persequi non possumus, quod editores Alexandrinae aetatis vel aliorum temporum magnum numerum variationum scripturae et formarum a 'normis' discrepantium non tolerabant, nisi potuerunt probari e varietate orthographiae Homericae e necessitate metrica nata. cuius rei exemplum unum iam diu est notum (Struwe, Quaestionum de dialecto Herodoti specimina III, Progr. Gymn. Regiomontani 1830, 9; Aly, RhM 64, 1909, 598): ei, qui temporibus antiquis uniformitati in textu recensendo studebant, ab omni inconstantia cum sibi cavere nequirent, vox  $\vartheta\omega\tilde{\nu}\mu a$  mox ita scripta restat mox  $\vartheta\tilde{\omega}\mu a$  (itemque in vocabulis inde derivatis), et, ut e locis consensu codicum traditis iudicari potest, in libris I-III  $\vartheta\omega\tilde{\nu}\mu a$  existimaverunt esse scribendum,  $\vartheta\tilde{\omega}\mu a$  autem in libris IV-IX (cf. etiam grammaticam meam 238).

Eadem ratione antiqui modo νῆες modo νέες tolerabant (sunt enim utriusque formae testimonia in Homero), modo ὄνομα modo οὔνομα, μοῦνος μόνος, ξεῖνος ξένος et huiusmodi multa, itemque, quid mirum, magnam abundantiam formarum contractarum iuxta non contractas, quas omnes iam legerant in Homeri textu canonico ad necessitatem metri aptatas.

Veterum editorum haec, ut sic dicam, 'patientia tolerandi' longissime distat a rigore quo res orthographicas recensebant apud scriptores Atticos, qui ante Euclidem archontem de lingua Graeca 'recte' scribenda legem ferentem floruerunt; non est ergo illa patientia ita interpretanda, ut philologos quosdam textum Herodoti consulto propriaque manu 'homerizavisse' censeas (quod Wilamowitz, Philologische Untersuchungen 315, iudicaverat esse 'grauenhafte Verwüstungen'). ultro tot restiterunt in Musis formae ab usu Homerico abhorrentes, ut veteribus philologis enormem aliquam attribueremus imperitiam vel negligentiam, si omnia ea arbitraremur integra mansisse, cum illi textum Herodoteum ad Homericum modum consulto transformarent. in prolegomenis ad textum et sermonem Herodoti (v. grammaticam meam 193-254, imprimis 236-246, et cf. iudicia qualia exprimit inter alios v. d. H. Erbse, Glotta 39, 1961, 220sqq.) gravissimis demonstravi argumentis diutius quam saeculum fataliter erravisse editores et eos qui in dialectos Graecas inquirerent, cum alteram e formis lege variantibus 'veram Herodoteam formam' esse vellent, alteri autem 'depravationis' stigma inurerent. hic convenit iterum dicere nihil, quoad linguam, eas duas formas differre neque esse

nisi varios scribendi modos ad eandem linguae naturam spectantes. in metrica dumtaxat poesi declamatorem adiuvat scriptio 'incontracta' atque adeo 'distracta' ad vocalem pluribus quam una syllaba pronuntiandam — eodem modo quo etiam in nostrae aetatis cantu est, ubi unum syllabae cacumen in binos tonos dividitur; cui rei simile est quod syllabae quaedam vel brevis vel longae loco sunt positae, cumque adesset variatio scripturae, positio metrica varia in versibus epicis redigendis varietate orthographiae exprimebatur. ubi autem facultas huius varietatis scripturae deerat, contentos esse oportebat vetustissimos editores positionibus metricis minime comprobabilibus, e. g. additatos; itaque etiam A. Meillet dixit apud Legrand in introductione 224: "Dans un dialecte, où coexistent les scansions de aargos avec première syllabe longue et avec première syllabe brève, on ne voit pas, pourquoi additas et additas et v. grammaticam meam 245s.

Quae cum ita sint, infauste est factum, ut viri docti proficiscentes a suppositione formae alterius 'verae' alterius 'depravatae' alteros codices 'fideliores' alteros 'corruptiores' indicandos esse existimarent. sunt enim duae praecipuae stirpes memoriae, quarum utraque modo hanc modo illam exhibet formarum variantium, nulloque modo forma quaedam constanter in altera stirpe traditur, opposita forma in altera, quo factum est, ut maxima pars virorum doctorum F. Bredowii Quaestiones de dialecto Herodotea (Lipsiae 1846) memoriae librorum manu scriptorum penitus diffidentes sequerentur; dixit enim (11): "Si Herodotus... pro norma recentis Ionicae dialecti est habendus, in nostris . . . mss. vix vestigium ullum huius normae est relictum"; quae suspicio ultro translata est etiam in formas, quae - ut exemplis πόλι, βασιλέος etc. utar in textu tradito omnino non variant, sed non nisi difficillime in numero formarum 'recentis Iadis' habendae sunt. illis dialectorum peritissimis necesse erat etiam quasdam formas suspectas habere, si opinandum est sermonem nostri in omnibus rebus conformem fuisse dialecto in titulis Milesiis usurpatae; credo autem meam grammaticam monstravisse non licere aggredi ad sermonem Herodoteum huic vel illi loco in geographia dialectorum sito attribuendum, antequam quae memoria codicum traduntur sine ulla opinione praeiudicata examinarentur. idem enim usus orthographicus, etsi variat, qui in titulis invenitur, etiam ultra varietatem ονομα – οδνομα et sim. vetustissimis Herodoti exemplaribus non est abiudicandus. nihilo secus semper memoria tenendum est vetustissimos editores eas scripturas, quae auctoritate textuum heroicorum non fruuntur, nequaquam toleravisse; tales sunt infinitivi in -εν (pro -ειν) ca-

dentes vel genitivi in -o (pro -ov). sui generis problemata proposita sunt illic, ubi forma extra normam scripta eadem fuit ac alterius vocabuli forma secundum normam scribenda; quid enim esset factum, si grammatici Alexandrini in exemplaribus litteras εκων invenissent et oportuisset eos disceptare essetne έκών an εἰκών ad normam scribendum, quod cum ex interpretatione penderet, fieri non potuit, quin errores vel iudicia male concepta subreperent (sicut aoristi stirpes verborum δείχνυμι et δέχομαι male distentae, cf. Bredow 152s. et grammaticam meam 29s., et δ γὰρ οδρος in plurimis codicibus I 72, 2 scriptum, quamvis ubique δρος 'mons' ab οὖρος 'terminus' distinguatur). eodem etiam modo videtur factum ut loopyla legatur in aliquot codicibus V 83, 3 et IV 28, 3 bis in aliis codicibus vocis θέρος forma genitivi contra dialectum in θέρος (i. e. θέρους) esset depravata et IV 73, 2 pro verbo ἐκπύρους (scil. λίθους) a stirpe Florentina recte transmisso 'Romani' codices ἐκ πυρὸς ad syntaxin male aptum scriberent necnon prorsus omnes V 78 formam mooθυμέςτο exhibeant, quae minime augmento caret, sed potius vocali o longa legenda est (Attice προυθυμεῖτο), et vero codices Florentini προεθυμέετο habeant non contractum. nihilo secus etiam infima aetate ex ignorantia licet dicamus librariorum vitiosae lectiones irrepserunt, ut e. g. IV 66, ubi librarius Mutinensis (et eum vel simile exemplar secuta Aldina editio, cf. p. XXX) serie litterarum ονομ in ξκάστου δ νομάργης obvia inductus έμάστου οὖνομάρχης praebet. haec vero evenisse constat nonnullis rebus, quibus hic illic etiam ad coniecturam utemur prudentissime effectam (v. infra pp. X, XXIV). et cf.  $\mathring{\eta}\delta\varepsilon = \mathring{\eta}\delta\varepsilon\iota$  I 45, 3.

Studium nostrum varietatis orthographicae e fontibus epigraphicis optime notae fideliter restituendae ne ea de causa diminuatur, quod quasdam formas incommodissime modo explicare possumus. hoc iudicio usus nullum e frequentissimis infinitivis aoristi secundi non contractis ( $\beta a\lambda \acute{\epsilon} \iota \nu$ ) e textu relegavi specie  $\beta a\lambda \epsilon \iota \nu$  substituta, etsi ignoro, qua ratione vel ex historia vel e structura linguae illud  $\beta a\lambda \acute{\epsilon} \iota \nu$  explicari possit; in verborum autem 'purorum' infinitivis praesentis temporis variare constat  $-\acute{\epsilon} \epsilon \iota \nu$  et  $-\epsilon \iota \nu$ . non eam viam secutus sum quam alii editores, qui in textu constanter formam in  $-\epsilon \iota \nu$  praebent notitia critica in apparatu adiecta ,, $-\acute{\epsilon} \epsilon \iota \nu$  codices", quae res etsi non obstat quominus aliqui vir doctus formam memoria traditam posthac grammatice explicet, tamen talem conatum haud mediocriter impedit.

Contra quod ad varietatem formarum  $\pi \varrho o \acute{a} \sigma \tau \iota o \nu$  et  $\pi \varrho o \acute{a} \sigma \tau \iota \iota o \nu$  attinet, non eodem itinere profecti sumus ea de causa, quod de varietate scripturae  $\epsilon \iota - \iota$  Herodoti temporibus vacillante nihil cognovimus itaque  $\mathring{a} \nu a - \chi \varrho o \nu \iota \sigma \mu \widetilde{\varphi}$  uteremur si eam nostro imputaremus; est enim illa varietas

manifeste itacismus recentioris Graecitatis. immo vero aliquot locis προάστειον consensu codicum traditum in προάστιον mutavimus.

Eiusdem naturae, id est itacismi, verisimiliter sunt etiam scripturae εἰκ- (pro οἰκ-) in formis participii εἰκός. ut tamen hoc verbum cum variatione stirpis flectitur (v. grammaticam meam 141ss., ad quae se adiunxit Rix, Münchener Studien 1966, 103 – 112), cum ἐοικ- inveniatur in singulari indicativi, οἰκ- autem cum in indicativi plurali et in coniunctivo tum in participio, magis cavendum est ubi hae formae consensu codicum traduntur.

Aliquot locis veterum errores ingeniosis emendationibus e textu eiecti sunt. vetustissimi editores litteras δε non recognoverunt esse δεῖ III 155, 6 τὸ δὲ ἐνθεῦτεν ἐμοί τε καὶ Πέρσησι μελήσει τάδε (sic codd., debuerunt τὰ δεῖ) ποιέειν (emendavit Reiske), et cf. IV 10, 3, ubi similia demptavi.

Ubi alii libri alia vocum transcribendarum norma utuntur, nobis disceptandum est. quod facillime fit II 72, ubi οὐδῶν pro ὁδῶν legitur in TM, et I 72, 2, ubi et 'Florentini' et 'Romani' codices ὅρος pro 'limite' reliquerunt (cum alias semper οὖρος pro 'limite' ponatur, ὅρος pro 'monte', v. p. IX), 'tertius' autem ramus (de quo v. pp. XXIX et LIV s.) οὖρος posuit quod in TMQ invenitur, et I 212, 2 τοιούτω φαρμάκω δολώσας (δουλώσας florilegium Athoo-Parisinum) ἐκράτησας παιδὸς τοῦ ἐμοῦ, necnon IV 10, 1 συμβουλῆς in RSV pro συμβολῆς ceterorum. difficillima vero genuinae formae restitutio est VII 86, 1, ubi syntaxis et adiectivum in -ον cadens tolerat et infinitivum in -οῦν cadentem: . . . φάντες δύο σφέας ἐόντας βασιλέας παραθέσθαι καὶ οὐ δικαιοῦν (δίκαιον stirps Romana) τῷ ἑτέρω ἄνευ ἑτέρου ἀποδιδόναι.

Plane inepte agebant veteres etiam in scriptura litteris -εο- (potius quam -ειο-) statuenda comparativorum superlativorumque ἐπιτηδεότερος ΙΧ 2, 1, ἐπιτηδεότατος Ι 110, 1; 126, 2; frequentissimi huius adiectivi thema in ε longum quin ceciderit non potest esse dubium, quae res cum aliis dialectis congruit, in quibus usus digraphi -ει- constanter traditur. ad illam enim quantitatem vocalis debebant animos advertere illi, qui scripturam redigebant, litterae o, qua comparativi et superlativi illius adiectivi scribuntur, rationem habentes; attamen illius tantum proprietatis Iadis conscii fuisse videntur, quae e differentia suffixorum (Ionice -ότερος, -ότατος: Attice -έστερος, -έστατος) patet. duobus quidem locis e primo libro laudatis librarii rebus grammaticis studentes correctiorem, ut videlicet putabant, formam mutatione textus temptabant restituere: quod factum est vel littera ω scribenda illo ε conservato vel secundum exemplum Attici sermonis litteris -ει- scribendis (quae re vera ne in variis quidem lectionibus huius adiectivi usquam apparent):

I 110, 1 ἐπιτηδεωτάτας CP°, ἐπιτηδειο- TS; lectiones miscet D (-ειω-), correctoris vero manus in -ειο- mutat, idem -ειο- praebent R et V, in hoc autem -εο- correctura est restitutum; I 126, 2 -εω- CP, -ειο- DTRMSV. plane videmus codices AB scripturam genuinam, ineptam tamen, constanter conservavisse.

Quamvis ἐς praepositio semper ita scripta sit (inveniuntur tamen hic illic in codicibus menda speciei εἰς, quibus momentum ad stemma textumve constituendum attribuendum est nullum, sed v. infra p. XXIII s.), libri manu scripti praeverbium complexum ἐπεισ- semper consensu ita tradunt. qua de causa reiciendum censemus illud Reiskii ἐπεσελθοῦσα pro ἐπεξελθοῦσα memoria traditum VIII 99, 2, et ἐπεξήεσαν quoque praeferimus VII 110, 2 lectioni ἐπεσήισαν codicum ABCP. equidem scripturae ἐπεισ- causam prorsus ignorans eam pro tempore conservavi.

Alia res est quod uno solo loco praeverbium ɛlo- consensu omnium invenitur in libris; quod cum semper suspectum sit, fas esse credidimus formas ab usu nostri abhorrentes, praesertim cum loco quodam cumulentur, in interpolationis suspicionem adducere, v. quae ad III 70, 2 adnotavimus. item iam v. d. Powell ɛlo praepositionem III 48, 1 ab optimis codicibus sic traditam, quamvis per syntaxim liceat ponatur, similibus figuris idiomaticis collatis delevit (cf. adnotationem nostram ad locum).

Transeamus hinc ad alias proprietates speciei orthographicae, scilicet ad illas, quae ad consuetudines librariorum omnium aetatum pertinent; quae cum non sint variationes, sed constantem aliquem monstrent usum e variis de orthographia Graeca opinionibus ortum, nobis non sunt eodem modo tuendae quo consuetudines aetatis Herodoteae. nostra iudicia, noster usus, cognitiones nostrae eadem sunt auctoritate atque illa praeceptorum vel philologorum Byzantinorum et litterarum aetatis renascentium.

Itaque usurpabimus normas proprias nostras et usu Teubneriano consecratas, quae res imprimis attinet ad accentus ante enclitica ponendos, qua in re maxime differunt codices manu scripti; nos autem textuum nostro tempore impressorum consuetudinem sequemur, harum rerum nullam in apparatu critico mentionem faciemus; e contrario in apparatu ad normam hodie vigentem omnia scribuntur, ita ut, si inter varias lectiones e. g. forma  $\tau o \acute{v} \tau \varphi$  alicuius codicis refertur, haec notatio  $\iota$  subscriptum usurpari non indicet nisi liber manu scriptus, de quo agitur, litteram  $\iota$  omnino vel subscribit vel adscribit, ut quovis loco iudicium de memoria recte fieri possit, in conspectu codicum unumquemque describentes referemus, usurpetne  $\iota$  subscriptum quaque ratione usus, eadem etiam de

ν ἐφελκυστικῷ (de quo mox agetur) exponemus. desunt haec omnia in anterioribus editionibus, tamen haud minimi sunt momenti. aliter ac Stein fecit in editione sua, nihil de elisione vocalium in codicibus modo observata modo neglecta dicemus in apparatu (cf. infra p. XXV).

Inter scribendi usum Herodoteae aetatis et orthographicas consuetudines posteriorum temporum distinctio quam supra fecimus textus edendi opus hactenus attingit, ut ille usus ad recensionem attineat, ad cuius bonum, si iure fieri demonstratur, est convertenda, hae autem consuetudines attineant ad sermonem litteris effingendum, nec opus est lege aliqua ad eas usurpandas niti, ideoque non licet ad rationem criticam ullum earum faciamus usum.

Voces vel vocum formas palam dissimiles, quae eandem vim vel habent vel habere videntur neque tamen certa quadam lege genuinae variationis scribendi inter se distant, nequaquam licet in vicem positas (variantes) ducere, etiamsi voci vel formae alterius respondeant dialecti, sed quid inter eas intersit diligentissime est exquirendum.

Si viri docti Aly legimus haec (RhM 64, 1909, 117) "Herodot schreibt nicht nur θωῦμα und θῶμα . . . , sondern auch Ξέρξην und Ξέρξεα, χάριν und χάριτα, ἀδυναμίη und ἀδυναστίη, ἀνοίκητος und ἀοίκητος . . . , ohne daß man daran denken darf, hier entweder Bedeutungsnuancen zu wittern oder gegen die Überlieferung zu uniformieren", ne ea verba solam 'significationem' stricto sensu spectare interpretemur, sed aliae 'umbrae' vel potius distinctiones grammaticae utique 'odorandae' sunt et pervestigandae; cf. grammaticam meam 69–74, 86, 157, et quae infra (p. XVII s.) agemus de differentia inter ἀπ' οὖ et ἀφ' οὖ, de τοισίδε et τοῖσδε, κατίει – ἐκάθιζε et multis aliis similibus, cum Herodoti temporibus π, τ non cum φ, ϑ variare neque ι post consonantes modo scribi modo omitti cognoverimus.

Cum variatio vere libera memoriae textus traditi non sit propria (unusquisque enim librarius suas regulas normasve constanter sequitur, prout cuiusque animus ad opus erat attentus), varietates in rebus 'orthographicis', id est ultra litteras meras coniunctas, examinandae et perscrutandae sunt. quae etsi in universa quidem memoria raro incidunt, hoc exemplo bene confirmantur:

Vario cum accentu legitur gen. pl. θηλεων, neque tamen vera et libera est variatio: παροξυτόνως scribitur in omnibus vel plerisque codicibus II 18, 2, III 85, 3, IV 2, 1; 156, 1; 186, 2, περισπωμένως semper in stirpe Romana (est igitur illa fidelior quoad hanc distinctionem) et interdum in ceteris II 46, 3; 66, 2; 93, 2, III 105, 2. perspicuum est quo differant formae: θηλέων adiectivum est ut in βοῶν θηλέων IV 186, 2, τῶν θηλέων

ἴππων μίαν III 85, 3, et attributi loco apud substantiva, quod sexum attingit, indifferentia eadem ratione usurpatur qua Latini lupus femina et similia dicebant; θηλεῶν contra substantivi vim habet ut in II 66, 2: ἐπεὰν τέκωσι αἱ θήλεαι . . . , ἀρπάζοντες ἀπὸ τῶν θηλεῶν . . . . τὰ τέκνα κτείνουσι.

Etiam γ q. d. ἐφελκυστικοῦ mentionem fieri oportet inter consuetudines scribendi apud papyros et codices medii aevi. suam quisque enim habet librarius vel memoriae ramus consuetudinem, et libros a correctoribus ad certas quasdam normas litterae  $\nu$  usurpandae retractatos esse plane constat. iure dixit Bredow 102: "Apud Herodotum quidem nunc nostris in exemplaribus perpauca supersunt illius  $\nu$  finalis exempla, ab omnibus communiter retenta; quamquam alibi haud raro ista variant, ac saepius etiam in Codd. Mss. quibusdam illud additum reperitur, aliis non consentientibus"; neque tamen liquet, quas regulas secutus sit unusquisque librariorum. quis primus recenti aetate ν παραγωγικόν Herodoto abiudicaverit cuive attribuendum sit, quod novissimo saeculo illa littera in editionibus Historiarum iam non legitur, ignoramus. iam antiquorum grammaticorum pars ν ἐφελκυστικόν Herodoteo sermoni defuisse iudicabat (cf. quae infra p. XLIV de usu papyrorum dicemus), laudatque Bredow 103s. sententiam Maximi Planudis (Bekk. Anecd. II 1400b), tantum quod illo loco de Hesiodo agitur, quod nomen pro Herodoti scriptum esse haud iniuste censet Bredow. Planudis discipulus Manuel Moschopulus in § 43 (q. v.) Iadem dialectum illo ν 'ένίστε' usam esse diserte et plane dicit; illa autem paragraphus iam deest novissimo exemplarium tractatus Moschopuli, illi dico quod in codicibus Musas continentibus inclusum est (v. p. LI) et magis quam cetera exemplaria Gregorium Corinthium sequitur, qui nihil de littera ν habet. ν ἐφελκυστικόν in titulis Herodoteae aetatis non apparere ficta est fabula.

Tamen non est dubium, quin illud ν finale in genuinis textibus nostri neque perpetuo neque ex necessitate aliqua regulae nostrae simili usurpatum sit. post XIV demum saeculum multo latius vagatur. in codice A, in quo ν ἐφελκυστικόν parce videmus poni, nusquam vero nisi ubi 'legitime' potest, ingentem multitudinem ν ἐφελκυστικών ad hiatus evitandos post additorum legimus; quod opus videtur duabus esse perfectum vicibus, a manu secunda et a manu recentiori, ut non solum e ductu litterae cognosci potest, sed ex eo quoque, quod saepissime littera ν addita vix interstitio inter voces continetur.

N ἐφελκυστικόν vel antiquissimae memoriae non erat alienum. usurpat iam Aristarchus I 194, 3 (ἐστιν), omniumque aetatum exstant papyri quae id praebent (cf. Paap, De Herodoti reliquiis 88ss.): cum Pap. Ox.

18, 1092, Pap. Zereteli, Pap. Soc. Ital. 1170, tum illud magnum volumen papyraceum, cuius fragmenta tantum supersunt, Oxyrrhynchi 2096. quod totum pervadunt correctiones, etiam de rebus grammaticis, posteriore manu adscriptae, quae ν ἐφελκυστικά, quae prima manu posita erant, erasit (I 213; 214, 1). non restat igitur dubium, quin doctrina de sermone Herodoteo ν παραγωγικώ carente iam illís temporibus sit attribuenda.

Florilegium Athoo-Parisinum, quod — ut infra p. LIV demonstrabimus — principalis memoriae paene est instar, ν παραγωγικόν ferme constanter et regulariter praebet ambobus fontibus consentientibus.

Hac igitur agimus ratione: (1) omnia ν ἐφελευστικά primae manus codicis A recipiuntur in textum. (2) item recipiuntur illa, quae in florilegio Athoo-Parisino exstant; ubi discrepat A, res in apparatu adnotatur; si nihil est adnotatum, congruit A. (3) illa ν ἐφελευστικά, quae in uno tantum florilegii codice leguntur, inter lectiones varias memoramus. (4) item memorantur in apparatu lectiones papyrorum, quae ab usu vel omissione illius ν in codice A discrepant. (5) de illis ν, quae posteriores manus inseruerunt in A quaeve in aliis codicibus vel scribuntur vel desunt, in apparatu nihil est dictum; in conspectu codicum vero quantum poterimus accurate exponemus, qua fere ratione unusquisque codex utatur in ν παραγωγικώ usurpando vel negligendo.

Ex his, quae diximus, convenit sermonem Graecum in recensione formare talem, ut nostra erga memoriam fidelitas ipsiusque fidelitatis virtus ubique recognoscantur; hac potissimum indole differet et distinguetur editio nostra ab omnibus eis, quae hoc saeculo in lucem prodierunt. e parte linguisticae quidem artis talia per novissima decennia iam postulabantur; dixit haec v. d. Aly (Glotta 15, 1926, 91): ,,[man] sollte kein Jota an der Überlieferung ändern", quae, ut Meilletii utamur verbis

"fournit des formes plausibles, et dont l'intérêt est grand au point de vue linguistique". quae quamquam dixit vir ille doctissimus in introductione (p. 213) editionis Legrandianae, nihil tamen effecit auctoritas eius, ut ex hac sententia apud ipsum editorem fiat ratio recensendi.

Si recensentium munus id est, ut, quae antiquissima possit obtineri forma textus litteris mandata, illam statuant restituantve idque faciant amovendis damnis memoriae vitiisque et corruptelis, pro 'vitiis' vel 'corruptelis' illae tantum res sunt habendae, quas vere cognoscamus a norma quadam sermonis esse aberrationes, quae in omnem memoriam vel in partem eius irrepserunt.

Permanemus igitur in illa sententia, secundum quam, quod scientia linguarum recensioni prodesse potest, diruptio est vinculorum, quae si consisterent, constitutionem verae formae sermonis expressi et constitutionem normae sermonis circulo vincirent vitioso: neque enim constituet hanc grammaticus nisi bona fidaque recensione constituta, neque illam editor nisi norma sermonis cognita; vincula illa rumpi non possunt, nisi textus, sicut librorum memoria traditus est, directa via analysi perserutatur.

Liceat laudemus quae dixit v. d. M. Leroy in studiis A. Debrunner dedicatis et Sprachgeschichte und Wortbedeutung inscriptis (p. 284) de uniformitate grammatica quae adhuc in editionibus recognoscebatur: "L'examen de l'apparat critique dissipe cette illusion et montre que les éditeurs ont cédé au désir d'unifier le texte en adoptant les formes, qu'ils jugaient 'dialectalement correctes' ... Quoi tirer de tout cela? Assurément une leçon de prudence. Il est vain de vouloir unifier la langue d'Hérodote et de chercher à en éliminer tous les 'disparates', toutes les 'inconséquences'; l'ionien qu'écrivait le Père de l'Histoire est un parler souple . . . , mais [une langue] suffisament neuve pour n'être pas enserrée dans les préjuges des écoles de grammaire." et haec v. d. Paap (de Herodoti reliquiis 92): "Caveamus, ne linguam Herodoti temere uniformem reddamus."

Descriptioni grammaticae finis propositus est, ut 'mechanismum' (ut dicimus) patefaciat, qui principium vel fundamentum est relationibus 'functionum' vi systematis linguae cohaerentibus, quibus modi loquendi (Ausdrucksmittel) varii et distincti inter se referuntur. huius modi grammatica de distinctionibus et differentiis imprimis aget; multo demum post neque nisi necesse est quaeret, quae forma vera sit et normae conveniat quaeque depravata et vitiosa.

Nostrae aetatis scientia linguarum periti sibi conscii sunt linguas vel dialectos non tam facie, ut ita dicam, vel materie vocum quarundam vel sonorum quorundam distingui quam differentiis distinctionibusque, quae exstant in hac lingua, desunt in illa. cum ergo de 'norma' loquimur, iam non figuram aliquam formae materie sermonis expressae dicimus, sed potius differentiam vel distinctionem aliquam conservatam, quamvis in

alia dialecto illis, qui illa utuntur quive vel doctissimi ex illa trahunt disciplinam suam, non sit consueta, immo vero plane ignota (cf. REG 89, 1976, XXIVs.).

Ut primum huius rei afferam exemplum, non licet credat philologus substantiva Herodotea in -15 (nom.), -105 (gen.) cadentia ad modum vocis πόλις flecti, quamvis haec vox frequentissima sit omnium tale thema habentium, in hunc tamen errorem inducti sunt editores Musarum hac una de causa, quod in linguae Graecae dialectis plerisque (ne tamen omnes credas esse v. grammaticam meam 250) omnia in -ις, -ιος cadentia substantiva eodem paradigmate sunt atque πόλις. ita pluribus quam quinquaginta locis dativum substantivorum verbalium in -i ad exemplum πόλι ab editoribus invenis mutatum, quamquam libri semper -ει (τάξει, δυνάμει etc.) praebent. fortasse illi censebant dativi formas in -ει cadentes ut 'atticismos' semper et ubique in codices irrepsisse; sed qua de causa in substantivis deverbalibus tantum neque in vocabulo πόλις illud credamus esse factum? tali ratione edendi sicut velo occultatur et dissimulatur sermonem Herodoteum duo paradigmata nominum in -15 distinxisse (qua quidem re differt a plerisque dialectis, quae ea non distinguunt): alterum paradigma vocabulorum 'abstractorum' (dat. sg. τάξει etc.), alterum substantivorum ceterorum (πόλι, βάρι, μάντι masculini generis, cf. grammaticam meam 78s.). pariter se habent quaedam aliae dialecti titulis conservatae et patriae nostri vicinae, paulum interest illamne distinctionem morphologicam explicare possimus necne, modo constet res; nihilo secus explicationem proponamus quae sequitur. non absurdum enim videtur in substantivis 'concretis' (praecipue in nomine πόλις) syncretismo casuum effecto formam dativi e prisco locativo in -i esse tractam, cum in 'abstractis' (quorum locativum rarissime credideris esse usurpatum illo tempore quo tres adhuc distinguebantur illi casus, qui sunt dativus, instrumentalis, locativus) dativus in diphthongum cadens cum instrumentali fusus atque unitus obduraret. aliter ac in aliis dialectis videmus, quae omnes illos casus in unam iam formam reduxerunt (Attice in priscum dativum in -ει, Dorice in priscum locativum in -t), sermo Herodoteus suo proprio fato ortus systema casuum vetustati multo fidius praebet, de qua re iterum nobis infra erit agendum.

Est alia quoque res, quae propter editorum emendationes arbitrarias e novissimis editionibus non iam potest cognosci; ea est duplicitas stirpium relativarum in casibus obliquis: nam solae verae iudicabantur post Steinium formae  $\tau \partial \nu$ ,  $\tau o \tilde{\nu}$  etc. ab Attico sermone differentes, cum illae aliae  $\partial \nu$ ,  $o \tilde{\nu}$  etc. cum Atticis congruentes, sed codicum consensu permultis locis non minus fide conservatae, ut menda e textibus essent relega-

tae, quod illis tantum locis non faciunt quibus pronomen relativum praepositionem elisione correptam sequitur ( $\ell \pi$   $\tilde{\phi}$  vel sim.).

Etsi mihi non contigit in grammatica mea (108-112), ut quanta voluissem claritudine explicarem, qua ratione modo hac modo illa stirpe relativa noster utatur (ut illa in summa fere exponam: quoad hanc rem differunt a ceteris propositionibus relativis illae quae antecedentibus carent), tamen pronomina tradita in textu conservanda sunt. accedit ad hoc, quod compluribus de causis omnino non licet pronomina relativa spiritum asperum initio habentia Herodoto denegare:

- 1. Particula  $\pi \varepsilon \varrho$  nisi post praepositionem elisione correptam (v. supra) post pronominum adverbiorumque relativorum formas varietate stirpis a nostro usurpatas littera  $\tau$  incipientes tantum usurpatur etiamque post voces modo anaphoricas vel coordinativas modo subordinativas (e. g.  $\mathring{\varepsilon} v \vartheta a$ ,  $\tau \tilde{\eta}$  locale, v. grammaticam meam 112), fere numquam vero post  $\delta v$ ,  $o \mathring{v}$  vel similia, quorum natura iam subordinatio est quaeque 'nota' subordinationis minime egent. quare usus particulae  $\pi \varepsilon \varrho$  certum mihi videtur esse signum Herodotum duas usurpasse stirpes relativas.
- 2. Herodotus praepositiones correptas aspiratas (ἐφ' οὖ, ἀφ' οὖ, ἀνθ' ὧν) a non aspiratis (ἐπ' οὖ, ἀπ' οὖ) distinguit; illae etsi ubique consensu memoriae traduntur, ab editoribus 'psiloseos' Herodoteae causa eliminabantur et litteris π, τ scribebantur. firma tamen et constans est distinctio inter (1) propositiones adiectivi locum tenentes, quarum pronomen relativum cum praepositione construitur (estque illa quamvis correpta non aspirata, quod spiritus asper ad aliam partem constructionis separatim pertinet) et (2) propositiones adverbiales e pronominibus relativis quae antecedentibus carent natas, in quibus praepositio cum pronomine coaluit ut coniunctionem crearet novam, cuius copulationis vel, ut dicunt, 'univerbationis' signum est sonus 'aspiratus' vel rectius spirans sicut in verbis antea pro compositis sensis ἐκάθυζε, μέθες etc. haec demonstravi in grammatica mea 37 42, 163 165, ubi inter multa alia haec potissima attuli eius rei exempla:
- (1) ἀπ' οδ 'ex quo, von welchem': κρητήρα οἴνου, ἀπ' οδ πίνουσι IV 66, 1; ἐπ' οδ 'secundum quem, nach welchem': τὸν ποταμόν . . . , ἐπ' οδ . . . . δ κόλπος οδτος τὴν ἐπωνυμίην ἔχει VII 58, 3;
- (2) ἀφ' οὖ 'ex quo tempore, seitdem': εἶναι δὲ ἔτεα ἀφ' οὖ Τύρον οἰκέονσι τριηκόσια II 44, 3; ἀνθ' ὧν 'pro quibus, dafür daβ, wofür': σὺ κεῖνος εἰς, δς ἐμοὶ οὐδεμίαν ἔχοντί κω δύναμιν ἔδωκας..., ἀνθ' ὧν τοι χρυσὸν... δίδωμι III 140, 4; et II 124, 4 (ἐπὶ τοῦ λόφον, ἐφ' οὖ ἑστᾶσι αἱ πνραμίδες), ubi illud ἐφ' οὖ potius 'ubi' vertas (λόφος situm indicat) quam 'in quo' (neque enim in summo colle stant pyramides).

2 BT Herodotus I XVII

- 3. Codicum vetustissimorum, inter quos florilegii libri numerantur, librariis adiumentum praesto erat, quo illa  $\tau \partial \nu$ ,  $\tau o \tilde{\nu}$  etc. determinativa-anaphorica a pronominibus relativis-subordinativis aequisonis distinguerent: his commata postponunt (neque praeponunt); quo signo distinctionis similiter ac  $\pi \varepsilon \varrho$  particula (v. supra) apud casus obliquos pronominum relativorum spiritu aspero incipientium numquam utuntur; consuetudinem  $\tilde{o}$ ,  $\tau \iota$  scribendi (ut ab  $\tilde{o} \tau \iota$  distinguatur) ex illo usu explicare audeo, cum in codicibus etiam  $\tau \partial \nu$ ,  $\delta \dot{\varepsilon}$  (ubi  $\tau \partial \nu$  non est 'articulus') inveniam. hic usus distinctionis, cum antiquior sit quam corruptelae, quae principales stirpes memoriae separant, ad meliorem recensionem nos adiuvat: II 155. 3:
- τὸ δέ μοι τῶν φανεςῶν ἦν θῶμα μέγιστον παςεχόμενον, φςάσω. stirps Romana τὸ δέ μοι τῶν φανεςῶν θῶμα μέγιστον παςεχόμενον φςάσω. stirps Florentina
- $\tau \acute{o}$ ,  $\delta \acute{e}$  ... cod. A, qui est vetustissimus codex stirpis Florentinae; quod comma copulam  $\eta v$  ostendit e textu, qui nota propositionis relativae iam erat munitus, excidisse et lectionem verbo  $\dot{\eta} v$  carentem velut propter homoeoteleuton esse corruptam.

Etiam alias formas Atticis aequales, quae cum Ionicis in memoria Herodotea variant, non comprobabant et e textu in adnotationem criticam relegabant editores, qui ne tentabant quidem explicare, qua ratione usurpandi hae ab illis differant. dativi pluralis formae Ionicae τοισίδε opposita est illa quae fertur Attica, sed quadraginta fere locis apud nostrum consensu codicum legitur, vox τοῖσδε ab editoribus in illud τοισίδε, quod melius esse credebant, mutata. τοῖσδε et τοισίδε non eundem esse casum in grammatica mea (114) demonstravi; notissimum enim est linguas indoeuropaeas differentias casuum veteres in pronominibus fidius conservare quam in nominibus, itemque sermo Herodoteus neque tam longe neque tam celeriter processit in syncretismo casuum pronominalium quam aliae dialecti, inter quas erat Atthis.  $\tau(oi)oi\sigma\delta\varepsilon$  igitur formam dativi instrumentalis esse recognovimus (ut in νόμοισι γρέωνται τοιοΐσδε Ι 216, 1 vel semper cum verbo ἀμείβεσθαι 'his verbis [quae sequuntur] respondere'), τοισίδε contra locativi (e. g. ἐν τοισίδε χωρίοισι III 111, 1); eam differentiam, quae non solum cum origine flexionum congruit, sed etiam cum illis quae e comparatione linguarum collegimus, in editione nostra conservamus.

Pronomina veterem speciem maiore fide quam substantiva conservare etiam ex aliquibus aliis patet (cf. grammaticam meam 107), ut e distinctione facta inter  $\tau \varepsilon v$ ,  $\tau \varepsilon o$  ablativo (quo solo usu vocem habet Homerus) et  $\tau \iota v o \varsigma$  interdum possessivo (post Homeri aetatem creato, cf. meas Strukturalgrammatische Beiträge zum Verständnis Homers 110s.).

Alia res est de genitivo pluralis nominum mobilium, in quibus Ias et Atthis multum inter se different. Attica enim dialectus distinctionem generum sustulit, e. g., in forma μεγάλων, Ionica autem retinuit: μεγάλων m., n., μεγαλέων f. tamen similis ratio patet apud Herodotum codicibus testibus in parte quidem locorum; hoc enim residuum vetustioris iudicetur esse conditionis grammaticae, quod αὐτέων vel aliorum pronominum genitivi pluralis genera non distinguunt, cum illud αὐτέων saepissime masculino quoque genere usurpet noster (quamquam nimirum etiam forma αὐτῶν saepissime invenitur, cf. grammaticam meam 112s.). illud masculinum αὐτέων originem mihi ducere videtur ex \*αὐτέσων (femininum vero ad \*aὐτāσων reducendum est), quod cum sanscritico teṣām,  $t\bar{a}s\bar{a}m$  facillime comparabis et communem cum \*- $\bar{o}s\bar{o}m > -orum$ , \*- $\bar{a}s\bar{o}m >$ -arum originem videbis habere. illae et aliae linguae indoeuropaeae differentiam inter declinationem pronominum et substantivorum conservant (cf. priscae Latinitatis genitivos deum, horum) vel declinationem substantivorum declinationi pronominum adaequant (deorum); dialectos Graecas aliquas (inter quas est Attica) solas possum memorare genitivum pluralis pronominum illi substantivorum adaequavisse: e λόγων vides αὐτῶν natum itemque in adjectivis. sermonis Herodotei mixta conditio patet, quia illo tempore relationes grammaticae e veteribus in novas videntur transiisse.

Neve mutes, ut uniformem declinationem obtineas, binas accusativi formas in -ην et -εα cadentes nominum barbarorum quorundamque Graecorum, quorum nominativus in -ης exit, de quibus in grammatica mea 64 – 74 egi. horum exituum soni illis quae sandhi dicuntur regulis de extremis vocum sonis in sententia conserendis subiecti sunt; accusativi enim in -ν cadentes in pausa vel ante vocales usurpantur: ή βασιληίη ἀνεχώρησε ἐς τὸν παῖδα τὸν ἐκείνου Ξέρξην. ὁ τοίνυν Ξέρξης ... VII 4; Ξέρξην ἔκνιζε VII 12, 1; εἴρετο ... τὸν ἄρισταγόρην, ὁκοσέων ἡμερέων ὁδὸς εἴη V 50, 1; ... οὐκ ἔπειθε τὸν Ξέρξην. τέσσερας μὲν δὴ ... VII 209, 5.

Inveniuntur hae formae pausales etiam ante  $\tau(oi)$   $\delta\delta\varepsilon$ , quod apud nostrum eodem modo, quo Attico sermone  $\delta\tau\iota$  particula, orationum rectarum, quae sequuntur, initium designat (vel orationem rectam subordinat, quod, ut doctior lector minime ignorat, non idem est ac in obliquam convertere):

εἶπε πρὸς τὸν Καμβύσην, τάδε 'ἐμοὶ . . . οὐ δοκέεις . . . '

Pap. Ox. 1619, III 34, 5

Καμβύσεα 'έμοὶ Καμβύσεα, τάδε 'έμοὶ

stirps Romana stirps Florentina ἔλεγε πρὸς τὸν Γύγην, τοιάδε 'Γύγη, οὖ . . . σε δοκέω . . .' I 8, 2.
 εἰπε πρὸς Ἀμύντην, τάδε 'σὰ μὲν . . .' (Ἀμύντεα MDSV) V 19, 1.

Itaque confirmatur quod p. XXIII de recta apud  $\tau \acute{a}\delta \varepsilon$  distinctione dicemus, i. e. fiat nunc distinctio commate ei particulae anteposito (cf. comma illis  $da\beta$ , that antepositum); si in aliquibus libris manu scriptis interpunctio invenitur illi  $\tau \acute{a}\delta \varepsilon$  postposita (ut editores adhuc praelis mandabant), memoria tenendum est veteres codices distinxisse post subordinativa (v. p. XVIII), quam distinctionem nos hodiernis usos consuetudinibus ante subordinativa transferre oportet.

Simili ratione de phonetica syntactica ducenda distribuuntur formae accusativi  $A\partial\omega - A\partial\omega v$  et accusativi pluralis  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma - \pi \delta \lambda \iota \iota \varsigma$  (v. grammaticam meam 64, 83), et in his quoque scribendis memoria codicum conservanda est.

Variant etiam verbi ἔκτημαι formae litteris ἐκτ- vel κεκτ- incipientes; teste Eustathio (comm. ad II. 759; cf. Bredow Quaestiones 287) illae Herodoto adscribebantur, quae res aliquos editores induxit ad formam κεκτ- vel consensu codicum traditam ut 'atticismum' e textibus amovendam. at vices harum 'reduplicationum' certis sunt subiectae conditionibus (v. grammaticam meam 138s., 142s.); nam praeferuntur formae, quarum initia augmento non sunt similia extra indicativum, videlicet ut αὔξησις (ut vetustissimi grammatici reduplicationem quoque nominant) in aliis evitetur verbi modis.

Si neutri formae e duabus vice variantibus stigma prorsus 'falsae Iadis' (unionisch) erat inustum, non audebant editores utramlibet suo arbitrio e textibus eicere. conservant omnes modo οἴδαμεν modo ἴδμεν, neque vero hac in re grammaticus sufficit ad explicandum (cf. grammaticam meam 147): illi graviori οἴδαμεν pro obiecto adiungitur propositio, cuius una pars exprimit ipsam naturam sciendi (das Wissen) vel aliter negationem (οὐδὲν οἴδαμεν II 17, 1, IV 46, 1), cumque quidem sono plenior sit quam ίδμεν, summam vim gravitatemque sustinere potest illarum sententiarum in quibus exprimitur, utrum sciatur aliquid necne (daß etwas gewuβt wird, VII 214, 2). ἴδμεν vero, cui pro obiecto merum substantivum adiungitur, id quod 'cognovimus' (kennen) exprimit potius quam scientiam (wissen) et in talibus usurpatur sententiis, in quibus de re agitur, quam cognovimus (was wir kennen): saepissime invenitur in idiomate τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 'quod quidem cognoverimus' vel sim.; cf. τὴν . . . Αιβύην ζόμεν έρυθροτέρην τε γην καὶ υποψαμμοτέρην, την δὲ Αραβίην τε καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην τε καὶ ὑπόπετρον ἐοῦσαν, quod Schweighaeuser vertit 'Libyae solum videmus rubicundum et arenosiorem (germanice optime vertetur 'wir kennen Libyen als eher rötlichen und et-

was sandigen Boden'), Arabiae vero et Syriae magis argillosum petrosumque ('als eher lehmigen und felsuntersetzten')' (II 12, 3), tamen rarissimis locis frequentia figurae τῶν ἡμεῖς ἴδμεν librarios adduxit, ut temere ἴσμεν scriberent; haec quidem licet emendare.

Cum adhuc de fide erga memoriam dixerimus, nequaquam nisi hac fide veritatem de norma sermonis Herodotei propria praeberi posse, tamen ad illos locos advertere oportet animum, quibus noster a norma dialecti consilio digreditur. qui loci cum rarissimi sint, editorem ad formas emendandas fortasse illiciunt; at ubicumque apparet digressio, nisi interpolatione statuenda explicari potest (qua de re v. infra p. XXII), causa est quaerenda.

Uno solo loco (IV 8, 1) substantivi βοῦς forma accusativi pluralis alias consensu librorum βοῦς scripta incerto testimonio transmissa est; habet enim stirps una βόας, coniuncte vero cum altera forma a dialecto abhorrente (Γηρνόναο): λέγονσι ... Ἡρακλέα 'ἐλαύνοντα τὰς Γηρνόναο βόας' (Γηρνόνεω βοῦς stirps Florentina) ἀπικέσθαι ἐς γῆν ταύτην ..., ἥντινα νῦν Σκύθαι νέμονται. rectene conicientes Herodotum se ad hymnum Pindari celebrem (fr. 169 Snell = Pap. Ox. 2450) applicavisse (signa textus citati supra posuimus) formas ab Iade alienas conservamus? haud absurdum videtur, cum alio quoque loco noster ad illum hymnum notissimum et sua aetate haud raro laudatum (cf. etiam Pl. Gorg. 484 b 7) explicitis verbis referat: III 38, 4 δρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος ποιῆσαι 'νόμον πάντων βασιλέα' φήσας εἶναι (cf. Pind. l. c.: ... νόμος πάντων βασιλεύς. ... Ἡρακλέος | ἐπεὶ Γαρνόνα βόας ... ἔλασεν).

Est ubi in formulis antiquitus per gentes Graecas traditis originem digressionis ab Iade factae invenias. permulti loci inveniuntur in nostro in quibus praepositio vel praeverbium  $\sigma vv$ - nullo codice variante praebetur; at his perpaucis  $\xi vv$ - legimus:

μετὰ δὲ ἥ τε διαλλαγή σφιν ἐγένετο ἐπ' ῷ τε 'ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ ξυμμάχους' (συμμάχους P) Ι 22, 4

Σόλων . . . εlπε·  $`\dots$  οὕτω &ν, Kροῖσε, πᾶν έστι &νθρωπος ξυμφορή  $\dots$ ` I 32,4

συμφορά exc. paroemiogr.  $\mathfrak{R}$  συμφορή  $\mathbf{AT^1}$  συμφορή(ι)  $\mathbf{T^2DRMSV}$  ξυμφορή cett. | πᾶν ἐστι ἀνθρώποισι συμφορή coni. Schweighaeuser πᾶν ἐστι ἀνθρώπω συμφορή coni. Desrousseaux

οί Έλληνες . . . ἐχρηστηριάζοντο τῷ θεῷ ὑπὲρ ἑωυτῶν καὶ τῆς Ελλάδος καταρρωδηκότες, καί σφι ἐχρήσθη ἀνέμοισι εὕχεσθαι· μεγίστους γὰρ τούτους ἔσεσθαι τῆ Ελλάδι ξυμμάχους (συμμάχους stirps Florentina) VII 178, 1. conferas et κατὰ τὰ ξυνεθήκατο V 112, 2, ubi **D** solus quod usitatius erat visum habet συνεθήκατο.

Formulas recognoscis, quarum origo est extra Iadem Herodoti tempore consuetam: I 22, 4 mos dicendi, quo in foederibus inter gentes ictis utebantur Graeci quemque VII 178, 1 ad religionem translatum esse videmus; I 32,  $4 \gamma r \acute{\omega} \mu \eta$  vel proverbium panhellenicum, immo vero sententia quasi ex ore Solonis Atheniensis audita. sunt haec omnia, ut ita dicam, orationes rectae non nostri, sed aliorum.

Etiam infinitivus ζῆν (ζώειν I 31, 3, III 22, 4 est forma Herodotea, quae cum ceteris verbi formis sermone nostri semper vocalem -o- continentibus congruit, cf. grammaticam meam 124) gnomarum propria est. invenitur enim una cum substantivo verbali in -τν- a dialecto nostri abhorrenti in sententia τὸ ζῆν ἀπὸ πολέμου καὶ ληιστύος κάλλιστον (V 6, 2), quae gnomicam naturam non significatione tantum, sed etiam quod copula caret, patefacit; itidem τεθνάναι βούλεσθαι μᾶλλον ἢ ζῆν (ζώειν AB Stob., ζόειν CT), αὶ . . . γὰρ συμφοραὶ προσπίπτουσι κτλ. in exhortatione morali erga Xerxem VII 46, 3. simili ratione ηὐδάξατο suffixo Laconico munitum invenis in fabula de priscis rebus Lacedaemoniorum tradita (V 51, 2).

Duobus locis (IV 86, 1, VII 184, 1) substantivi 'navis' altera stirps codicum miram quandam et notabilem formam flexionis conservat, de qua Herodianus tractat (II 553: νεῦς, νεός, νεί, II 675: τοῦ ὀνόματος αἱ εὐθεῖαι ποικίλαι, οἶον νεῦς διὰ τοῦ ε̄, νηῦς διὰ τοῦ η̄, ναῦς διὰ τοῦ ᾱ, νᾶς παρὰ Δωριεῦσι), altera ad Herodoti sermonis canonem adaptat. cum illis duobus locis noster de ratione ad 'normam' magnitudinis vel velocitatis navium mentionem faciat, haud absurdum videtur eum aliquem fontem de rebus nauticis tractantem et aliena dialecto conscriptum citavisse vel memoria tenuisse (variat memoria etiam IV 86, 1 inter νυκτός 'noctu' et νύκτωρ, quod ea praesertim de causa praeferendum videtur quod nusquam alias apud nostrum invenitur): Hecataei verba illa esse veri simillimum est, quod ad proximum locum (IV 86, 4) expressis verbis indicat grammaticus quidam (Cram. Anecd. Oxon. I 287), ubi haec adnotat editor: "Haec fere habet Hdt. IV 86; num ille ex Hecataeo?"

Est ubi, quod primo quasi aspectu deviatio de dialecti normis videtur, meliore interpretatione (neque emendatione quidem, sed, exempli gratia, distinctione apte effecta) sermoni nostri prorsus concinnum esse recognoscatur.

Iam illius rei mentionem fecimus (p. XIX) particulam őu apud Herodotum numquam in initio orationis rectae poni, uno solo tamen excepto loco, si distinctionum punctis ab editoribus positis fidem dares. haec enim leguntur II 113sq., qui locus de Alexandro (Paride) naufrago Helenam secum ducente et nave ad Aegyptum appulsa Proteum regem ut asylum

sibi det rogante agit: 'tandem Proteus eius hanc  $(\tau \acute{o} \nu \delta \varepsilon)$  sententiam tulit λέγων ὅτι (quae verba omnes prorsus sic vertunt 'mit folgenden Worten', 'inquiens' vel similiter) 'nisi magni interesse arbitrarer nullum peregrinum interficere, . . . supplicium pro Graeco illo de te sumerem . . . etc.' (II 115, 4). hic melius sequemur iudicium, si interpunctione efficiemus ne in initio orationis ponatur őti insuper illo modo vere supervacanuo, cum pronomen τόνδε verba Protei iam introducat; incipiat ergo oratio a λέγων, quae vox iam primum est verborum Protei et de qua őri pendet. inde interpretatio sequitur inopinata quaedam neque inopportuna: si nunc substantivum, ad quod λέγων casu nominativo congruens spectat, minime potest Πρωτεύς esse, subjectum Hac personae facilius invenias in voce ήλθες, id est Alexander, cuius propria mens et argumentatio ότι particulae auxilio in Protei oratione ipsius regis sententiae atque iudicio (võv ὧν, ἐπειδή περὶ πολλοῦ ἥγημαι κτλ.) rhetorico modo praemittuntur (cf. eundem usum adverbii vvv post adversarii 'argumentum' vel potius 'sententiam' primo 'introductam' IV 119, 2 εἶ μὲν μὴ ... ἔατε οἷ ... άδικήσαντες ... τούτων δεόμενοι, τῶν νῦν ... δέεσθε, λέγειν ... ἄν έφαίνεσθε ήμῖν ὀρθά . . . · νῦν δὲ . . .); cf. quae de illis in REG 89, 1976, XXIVs. egi et vide infra locum et quae in apparatu critico (praesertim ad voce ἔχων conservanda asyndesin inter ἐργάσαο et παρὰ τοῦ σεωυτοῦ ξείνου την γυναϊκα έχων ηλθες evitandam) explicavi.

Si qua forma ab Iade Herodotea abhorrens uno singulo loco in Musis vel in omnibus vel in plurimis legitur libris, ne nimium habeamus dubium, quin illa ex interpolatione vel interpretamento in textum irrepserit, imprimis ubi formae a dialecto alienae complures in una sententia cumulatae inveniuntur. de unico in -ων genitivo pluralis substantivi declinationis primae iuxta έορτήν posito (I 147, 2) infra (p. LIII) agemus. – genitivus pluralis nominum numeralium femininorum ('26250') -ίων scribitur I 32, 4; seclusi quod nihil est nisi 'arithmetica' multiplicativa paene necessaria ad numerum dierum septuaginta annorum computandum, cum olim e margine irrepsisse existimarem; sin autem primitus signis numericis scripta erant (quod veri simile est, si genuina Herodotea sunt), falsa librariorum translitteratione nasci potuerunt, et si ita est, in Ionicas formas mutari debent. - I 11, 2 δδοῖν maiore quamvis parte codicum praebitum, cum nusquam noster dualem substantivi numerum usurpet, ea iam ratione omittere possumus, quod ad meliorem intelligentiam numeralis nudi δυοΐν positum est; simili modo stirps Romana ἱρήκων ἐπτὰ ζεύγη δύο αἰγυπιῶν ζεύγεα διώχοντα habet III 76, 3: ζεύγεα consideres ἀπὸ κοινοῦ positum ut illud vitiosum ζεύγη interpretationis causa additum deleri possit. ne multa, cf. e libro tertio 22, 4 ( $\zeta \omega \tilde{\eta} \varsigma$ ), 48, 1 ( $\epsilon i \varsigma$ ), 70, 2

(εἰσάγεται, cf. supra p. XI), et alia in ceteris libris. ea omnia ne quis umquam ad melioris Iadis normam codicibus diffidens temere corrigat!

Nihilo secus minimas editor ne perhorrescat emendationes, si eo pacto singulae a normis passim constantibus digressiones amoveri possint (cf. supra p. XXI de forma  $i\sigma\mu\epsilon\nu$ ). quod praecipue de spiritibus accentibusque dicitur: ne unicum restet post sextum saeculum vel extra poetas pronomen possessivum  $\delta\varsigma$ ,  $\eta$ ,  $\delta\nu$  (cf. grammaticam meam 115),  $\eta\nu$  pro adiectivo  $\eta\nu$  scribimus I 205, 1; haec apud nostrum vere monstruosa forma permanserat et obduraverat in omnibus editionibus adhuc confectis, quamvis quoad sermonis quidem speciem mentem liberiorem et leviorem ostendebant multoque minorem quam haec nostra erga memoriam fidem et reverentiam.

In conspectu codicum in primis de eis agam libris manu scriptis, qui Musas integras vel continent vel continebant (sunt enim quorum pars tantum supersit) et quibus ad constituendum textum et memoriae varietatem adnotandam ut utar necesse mihi est visum; illi sunt quos siglis solitis designavi. lectoribus, quibus haec editio ut usui sit destinatur, utilitatem afferre paucioribus nitens testibus in apparatu critico conficiendo non credidi, praesertim cum assentiri non possem B. Hemmerdinger (Eliminatio codicum Herodoteorum, CQ 2, 1952, 97ss.; Les manuscrits d'Hérodote et la critique verbale, Genova 1981), qui omnes prorsus codices, e quibus ceteri sunt exscripti, ad nostra superesse tempora opinatur, ita ut 'patribus' illis nixus 'filios' possit eliminare neque ullo nisi duobus tantum codicibus (A et D) uti debeat editor, si vero paucissimos et eos recentissimos recte censeo exstare codices, quibus librarii tamquam exemplaribus usi sunt, lectionum varietas integro opere examinata ad alia stemmata adumbranda (v. pp. XXXVIII et XL) me induxit, ita ut multo maiore numero testium opus sit ad textus historiam intelligendam, cum alia quaedam prisca lectio alio codice sit conservata, praeterea hoc quoque credo editoris esse, lectori erudito facultatem praebere, ut de veritate memoriae ipse iudicet, neque illi suum ipsius iudicium ante paratum nullis testimoniis vel argumentis adiunctis tamquam magister imponere; qua de causa etiam illas, quas minus vel nihil valere existimavi, lectiones varias in codicibus exstantes omittere nolui, ne lectoris aestimationem praeiudicarem. (insuper ad quaestionem codicum eliminandorum et stemmatis delineandi cf. quae R. A. McNeal disseruit in Antiquité Classique 52, 1983, 110-127.)

Praeterea quam brevissima potero adiungam de illis codicibus (quos enumeraverunt A. Colonna, Boll. del Com. per la prep. della ed. naz. dei

class. gr. e lat. NS 1, 1945, 41-83 cum corrigendis NS 2, 1953, 25, et Hemmerdinger, Les manuscrits 29-45, excerptorum codicibus tamen exclusis), quos speciminibus examinatis et collatis supervacuum mihi videbatur in adnotationem includere. praeter eos quos non vidi (Matritensem Bibliothecae Regiae N. 31, anno 1487 exaratum; Oxoniensem Bodleianum gr. 102 [2935] saec. XV; Etonensem gr. 113 [Bl. 2. 11] saec. XVI, e quo aliquas lectiones affert Gale, cf. ed. Gronovianam 1715, 759-788) cum nulla fuerit causa memoriae codicis eliminandae nisi cum ex alio iam excusso et collato plane pendet vel unius e codicibus vere est simillimus, horum codicum mentionem ad illorum descriptionem adiungam, cum quibus affinitas prorsus patet.

Codicum enumerationem tali ordine disposui, ut illi, e quibus Florentina et Romana quae dicuntur stirpes constituuntur (AB DJRSV), in extremis ponantur.

A Laurentianus plutei LXX codex tertius membranaceus, descriptus in Steinii editione pp. v-vii et a Colonna 42-44, ab Hemmerdinger 86-93, saec. X vel, ut Hemmerdingerii (86) iudicio utar, IX exeunti attribuendus continet Musas 376 foliis accuratissime exaratis, quorum ultima pars nescio an recte alteri manui sit adscripta a Stein et Hemmerdinger, praesertim cum in aliis quoque partibus codicis loca distingui possint, in quibus idem librarius ad diligentiorem transit a paulo minus elegantiore ductu. post Steinium, cui in apparatibus criticis conficiendis cuncti nostrae aetatis consentiunt editores codicem illum omnium praecipuum librorum manu scriptorum esse habendum, fidelitate adiuvantium adiutus et imaginibus lucis ope expressis exiguis (microfilm) usus codicem denuo excussi, nec frustra tamen cum hic et illic Steinium apparuerit singula non omnino momento carentia praeteriisse, quae res imprimis pertinet ad speciem vocum vel litterarum a manu secunda vel recentiori illatarum, cuius rei si indicationes attente considerabit lector, meliore fruetur iudicio de memoria nostri. i quod adscriptum vocatur rarissimis omissionibus, etiam plerisque adverbiis in -τέρω, -τάτω cadentibus ultro additum, exhibet codex, cuius adductus vetustate, cum antequam statuerentur regulae tractatuum medii aevi exeuntis ad dialectum vel orthographiam vel accentus pertinentes esset conscriptus, diligentissime mihi operam dedi ut exhiberem cum accentus spiritusque tum elisiones necnon ν έφελκυστικά prima manu scripta (ad quam rem v. quae supra p. XIII s. disserui). pronominibus vel adverbiis relativis eandem habentibus formam ac demonstrativis comma distinctionis causa adiungit (v. supra p. XVIII). scholia illius codicis praeter quae a Stein vol. II

429 sq. eduntur auxi; nihilo minus haud raro obscuritate notarum marginalium sum inhibitus omnes exscribere notulas.

B Romanus Angelicus graecus 83 (C. I. 6) membranaceus Herodotum unum continet foliis 330. describunt Stein vii s., Colonna 44, Hemmerdinger 94ss. de codice saeculo XI vel XII ineunte exarato interciderunt quaterniones aliquot, qui ducentis vel trecentis annis post a quodam librario in charta scribente suppleti sunt. partes operis, quae in hoc continentur supplemento, quod siglo b designamus, hae sunt: ab initio usque ad I 35, 3 et ab I 42, 1 usque ad I 68, 3 (quibus incipiat vel explicat vocibus ex enumeratione testium recognoscatur et illud quoque quod textus foliorum suppletorum ex exemplari exscribebatur, quod ad aliam referendum est stirpem ac B, qui cum A arte cohaeret; vide quae infra ad codicem M disserimus). postquam inspiciendo satis magno numero foliorum mihi persuasi maiorem partem codicis a prioribus sufficienter fuisse excussam, tantum folia b vocata adhuc non satis accurate perlecta denuo contuli. apparent in **b** ν ἐφελευστικά satis frequentia, non autem regulariter in fine propositionum adiuncta; ν ἐφελκυστικά paene omnino desunt in B. litteram i usurpat adscriptam b sicut B. scholia satis multa inveniuntur in marginibus, quae exscripsit Stein, interdum tamen omissionibus vel erroribus minimis, quos correxit v. d. Desrousseaux in illo tractatu Scholae Francogallicae Romanae anno 1887 proposito et inscripto Étude sur les manuscrits d'Hérodote. qui tractatus cum tunc temporis noniam esset publici iuris factus (nunc Hemmerdinger in opere saepius citato elaboravit), auctoris propria manu scriptum exemplar inspicere potui benignitate usus amicorum Parisinorum et conservatorum illius Bibliothèque Nationale Parisinae, quae illum in manuscriptis sub numero Nouvelles Acquisitions Françaises 16311 reposuit.

Cum A, ut videtur, maxime congruit Cantabrigiensis bibl. Univ. 2596 (Nn. II. 34), saeculi XIV, Gaisfordii K (Askewianus); cf. Hemmerdinger 89ss. — e codice B plane esse descriptum iudicat Colonna 46s. Vaticanum Palatinum gr. 152 saeculi XIV, librum IX continentem; non vidi; excussit Colonna, sed lectiones publici iuris non fecit; cf. Hemmerdinger 98.

C Florentinus Laurentianus Badius Conventuum Suppressorum 207, 1, quem descripserunt praeter Stein (viiiss.) Colonna (44s.) Hemmerdinger (100ss.) E. Rostagni et N. Festa in SIFC 1, 1893, 129ss., membranaceus est 310 foliorum Herodotum totum necnon postremo folio in verso priorem partem  $(a-\delta)\Lambda \acute{e}\xi \epsilon \omega r H\varrho o\delta \acute{o}tov$  continentium, quae praeter illa, quae capita I 41-73 continent, e codice perdita et quattuor saeculis post a recenti manu, siglo c designata, suppleta, exarata sunt saeculo XI ineunte. comparatis apparatibus priorum editionum cum satis magno

numero speciminum lucis ope expressorum persuasus sum mihi non esse opus ut denuo excuterem; aliquot tamen lectiones Hemmerdinger 103 suppeditavit. abundantissime omnium librorum exhibet lectiones 'mixtas' speciei δρέωντες, de quibus infra agimus p. XXXIX, vel erratas correctiones: I 179, 2 μουνόκωλα codd. plur., μουνόκολα R, μουνόκωλα C. antiquissimus est igitur illorum codicum, quibus velut fundamentum praecessit exemplar 'adnotatione critica' munitum. est ubi ipsa prisca adnotatio exstet in codice C (IV 68, 1 ἐστίας), de cuius lectionis antiquitate ex eo iudicari potest quod duplices lectiones ex ea natae in alios codices eiusdem stirpis irrepserunt (ἴεστίας AB). abundantissime omnium videtur ν ἐφελκυστικόν et ante vocales usurpare et ubi nos punctis distinguere solemus sententiarum partes. litteram ι adscribit post η, ω. commate subordinativo postposito (v. p. XVIII) utitur.

P Parisinus graecus 1633 membranaceus constat foliis 284 continet que Herodotum unum et integrum; v. Omontii Catalogum necnon Steinii praefationem x s. dissentiebant inter se viri docti, cui sit attribuendus saeculo; cum Hude Colonna (48) Hemmerdinger (149s.) nunc convenit eum saec. XIV esse ponendum, recentis fere aetatis testimonium etiam est, quod satis frequenter, quod ad flexiones vel res orthographicas attinet, sua sponte librarius eius doctrinam aliquam grammaticam secutus correctiores ut putavit formas introduxit, quales sunt νεός VIII 87, 2 (ubi ceteri νεώς Atticum scribunt, de quo v. p. LXII), σπουδαιότερα I 8, 1 (pro σπουδαιέστερα, cf. quae p. X s. de ἐπιτηδεότερος diximus), συμμάχους Ι 22, 4 (pro ξυμμάχους, v. p. XXI) et aliae quarum pleniorem mentionem feci in grammatica mea 208. talibus consuetudinibus dissociat se vel ab omnibus vel ab illo qui ei proximus est codice, C (v. stemma infra p. LXIII delineatum). apparet manus corrigens imprimis in marginibus, postque eas correctiones inductas fundamentum constat fuisse codicem P aliorum ex eo exscriptorum, inter quos sunt p et illi quorum mentionem infra faciam.

Omnium est Lutetiae Parisinorum conservatorum codicum optime scriptus et ea de causa videtur maximam attraxisse intentionem virorum doctorum, qui in illa urbe sedem habebant. post correctiones, quarum iam fecimus mentionem, criticas videmus adnotationes ad varietatem codicis  $\mathbf{P}$  a stirpe Romana spectantes, sicut  $\dot{\cdot}$  vel + supra versum scriptum, ubi deest aliqua vox in aliis libris, e. g. III 106, 2  $\tau o \bar{\nu} \tau o \mu \dot{e} \nu$ , ubi + superimpositum est illi  $\mu \dot{e} \nu$  quo carent DRSV. recentis plane sunt illae postremae adnotationes aetatis haudque absurdum videtur eas esse inductas a sodalibus Henrici Stephani Parisini, qui ad Musas imprimendas ante omnes codice  $\mathbf{P}$  est nixus. inter Parisinos, qui ad codicem  $\mathbf{P}$  adverterunt animum, praecipue est numerandus Havet, qui eum cum editione Stephaniana comparavit, cuius in exemplari (est enim exemplar Stephanianum Havetii manu adnotatum illud quod

in Bibliothèque Nationale signum fert Rés. J 11) uncum invenis media in voce **Kófgov** III 64, 5; hoc loco initium habet designatio paginarum Stephanianarum in ipso codice **P**, illo enim modo, ubicumque explicit pagina Stephaniana, litteram P (videlicet pro 'pagina') vides adscriptam in margine codicis. haec minima qua re curem si quaerat lector, sciat me ipsum in grammatica mea conscribenda (202 s.) esse affectum errore **F**. Burgerii (Hermes 26, 1891, 463 ss.) qui litteram illam censuerat esse graecam ( $\varrho$ ) et numerum centum versuum in stichometricum modum designasse; non videram illo tempore quae recte scribit v. d. Stein in sequenti Hermae tomo (27, 1892, 160) de affinitate illarum notarum et editionis Stephanianae.

Excusserunt Parisinum 1633 permulti editores (quorum ultimum nominem Legrand Parisinum) neque tamen sine varietate aliqua apparatuum (quam rem significat etiam Hude vii). ut ex aliquibus discrepantiis melius mihi faciam iudicium, unum ex huius codicis apographis (p, q. v.) ipse contuli et sparsim lectiones eius adnotavi.

Cum illi, qui codici P succedunt, libri adhuc in Italia conservati saeculis XV et XVI sint exarati et p, illius apographum, anno 1447 scriptus sit, aetas potest recognosci, qua P et p Lutetiam allati sunt. inter illos codices qui colophonium eisdem 'versibus heroicis' praebent quibus p hi sunt: Ambrosianus gr. C 82 sup. (Martini-Bassi 186) iam antea (anno 1426) exaratus, qui et Moschopuli tractatum Περί Τάδος habet (v. p. LI); Neapolitanus gr. III. B. 4 saeculi XVI, qui partim cum T congruit correcturis aliquot additis, in ultima parte autem cum Pp; Neapolitanus gr. III. B. 3, saeculi XV, ex Ambrosiano C 82 sup. videtur descriptus, Moschopulum habet, caret tamen subscriptione; Laurentianus pl. LXX 29, saeculi XIV (Hemmerdinger 29 s.), cum P maxime congruit; Oxoniensis Baroccianus gr. 200, ab Andrea quodam anno 1515 exaratus foliis 149 primis continet libros I – V e P iam correcto descriptos; Vaticanus Palatinus gr. 332, saeculi, ut Colonnae (58) videtur, XVI, ex Oxoniensi Barocciano 200 est descriptus.

p Parisinus graecus 1635, chartaceus, constat foliis 405, quorum prior pars continet Herodotum, altera alia manu scripta Xenophontis Cyropaediam et Anabasin. in fine Musarum (fol. 238<sup>r</sup>) aliqui 'versus heroici' sunt additi necnon colophonium, e quibus codicem anno 1447 esse exaratum colligimus. descripserunt Stein (xiii), Colonna (51), Hemmerdinger (39s.). excussit Stein librum I et notat lectiones; totum contuli lectionesque adfero sparsim (qua de causa siglum uncis parentheticis circumdedi in indice testium praeter librum IX, v. infra); ad quod accedit Steinii (vel adiutoris eius) collationem neque codicis P neque codicis p expertem fuisse mendarum. libri I-VIII e P (ratione habita, ut videtur, correctionum et partis notarum marginalium, cf. inter alia quae ad IV 3, 3 et V 89, 2 adnotavimus) sunt exscripti et carent ν ἐφελκυστικῷ et ι subscripto. itaque ubi discrepant inter se editiones quoad lectiones codicis P, eam quae cum p congruit tacitus recepi. nulla tamen visa ratione, qua cohaereant P et p in libro IX, in hoc libro omnes exscribo lectiones varias; discrepat enim hic p alicubi a P, congruunt autem ibidem lectiones eius

cum Aldina editione, contra tamen in ceteris libris, ubicumque distat Aldina a P, huic consentit p. haud abhorrere videtur illa res ab iudicio Steinii (xxxv) codicem p quodam modo et aliqua ratione fuisse textus Aldini formandi participem.

Provenit codex e bibliotheca Catherinae de Medicis; libri IX exstitisse olim exemplar peculiare ex eo apparet, quod codex Palatinus gr. 152 (quem Colonna 46 e codice B esse descriptum argumentis firmissimis se posse demonstrare affirmat) praeter aliorum scriptorum opera Calliopen continet.

M Mutinensis Estensis graecus 221 (II. H. 6), chartaceus saec. XVI ineuntis foliis 183 continens Herodoti Historias, descriptus a Puntoni, Indice dei codici greci della Biblioteca Estense di Modena, SIFC 4, 1896, 513; eius mentionem faciunt Colonna 57s. et Stein xvi, xviii, neuter inspexit neque Desrousseaux (cf. tractatum eius supra citatum, p. 2). totum adjutores et ipse diligentissime excussimus. ν έφελκυστικά abunde usurpat neque vero ίῶτα subscriptum. Mutinensis lectionum in recensione nostri rationem habendam esse ex eo primum apparet, quod solus videtur esse codex, qui integer penes nos est e ramo memoriae, cuius ceterorum membrorum non nisi reliquiae aliquot quaternionum supersunt, videlicet codex Q (quod vide) et folia b (v. quae de codice B supra diximus), quique cum florilegiorum memoria artius cohaeret quam ceteri libri (vide infra p. LIVss.). priores editores inscientia Mutinensis impediverat ne adgnatos textus recte ponerent in stemmate memoriae Herodoteae, effectumque erat tali modo, ut b stirpi attribueretur Romanae ultroque Q indicatione quando esset exaratus carens iudicaretur ex Aldina editione esse exscriptus (cf. Steinii praefationem xvii). quam arte cohaereant b et Q ex hoc recognosci potest exemplo lectiones omnes exhibente, quae una pagina (fol. 3<sup>v</sup>) continentur codicis M:

Ι 20 παφόν Μ παφόν bQDTRSV παφεόν cett.; Ι 21, 1 έξηγγέλθη MbQ et codd. plur. -αγγ CP; βουλόμενος MbQ et codd. plur. -ον SV; θφασέως MQ σαφέως b cett.; μέλλει MTbQP μέλ(λ)οι codd. plur.; Ι 21, 2 απαντα συναγαγών MbQA man. rec. DTRSV πάντα συγκομίσας A¹BCP; χρῆσθαι MbQ et codd. plur. χρέεσθαι CP; Ι 22, 1 προηγόρενε MbQ προαγόρενε CPR προσηγόρενε DT σ supra lin. add. A², iterum erasit man. rec. προσαγόρενε SV; ίδών τε σωρον MQT ίδών τε σορὸν b ίδών τε σωρὸν codd. plur. ίδών σωρὸν D; Ι 22, 2 εἰπὼν MbQTR²S ἡ εἰπὼν supr. lin. A² εἴπας πὼν (q. e. εἴπας) V; τὰς ἐντολὰς τοῦ Λυδοῦ MQ Ald. τοῦ Λυδοῦ τὰς ἐντολὰς b cett.; ἀπῆλθεν ἐς bDTSV, supr. lin. A man. rec.; Σάρδεις MQP Σάρδις b cett; Ι 22, 3 σιτοδηίην MQRSVA² σιτοδείην b et codd. plur. σιτοδ\*ίην D σιτοδίην T et Priscianus; τετρῆσθαι MQTRSV τετρῦσθαι b cett.; λεὼν MbQ et codd. plur. λεὼ RV; κατεδόκεε MQ et codd. plur. κατεδόκει b ἐδόκεε CP; εἰς τὸ MQ ἐς τὸ b cett.; I 22, 4 ἀκοδόμησε(ν) MbQ et codd. plur. οἰκοδόμησε CP; νόσον MQCRV rούσου b cett.; καὶ τὰ μὲν κατὰ MbQT κατὰ μὲν cett.; Άλνάττη MbQ et codd. plur. ἄλεύττης DRSV; I 23 ἐξενειχθέντα MbQ et codd. plur. ἐξενειχθέντα

ASV; δείξαντα MQ διδάξαντα b cett.; I 24, I τὸν πολλὸν MQ et codd. plur. τὸ πολλὸν bP¹ (?); δὲ MbQ et codd. plur. οm. D; I 24, 2 προϊέντα σφι(ν) MbQDTRSV σφι προϊέντα cett.; I 24, 3 ταφῆς MbQD man. recentissima et codd. plur. ταφεὶς D¹RSV; I 24, 4 περιιδέειν M -δεῖν cett.; δοκέει MbQ δοκέοι cett.; αὐτὸν οm. MQ, habent b cett.; ἐδωλίοισι MbQP²TRSV ἐδώλοισιν C ἐδώλοισι D¹ (ι inser. D²) ἢ ἐδωλίοισι suprascr. man. rec. A (eaedem lectt. iterantur I 24, 5); I 24, 5 ὄσθιον MQ et codd. plur. ὄρθριον bTRSV.

E Mutinensis lectionibus recte etiam apparet ratio, qua ille vel alii renascentium artium aetatis codices cohaereant cum editione Aldi, praesertim cum alius codex (p), cuius propinquitas cum M ex apparatu facillime recognoscitur, in Aldinae editionis fundamentorum numero est habitus a Steinio (xxi, xxxv). veri simillimum mihi videtur illum ad quem M pertinet ramum memoriae Aldinae subiecisse potius quam ex ea exscriptos continuisse codices, probandum est ultro (v. infra) Mutinensem praebere textum simillimum manuscripti alicuius, qui editorum Aldinorum labori adfuisset, vel plane fuisse ipsum unum e fundamentis editionis principis anno 1502 impressae, quamdiu pars tantum nota est Aldini textus fundamentorum, usui esse fortasse iudicatur editorem codicis instar eius editionis facere mentionem; nunc vero, cum lectiones non solum codicum T, p, Q notemus, sed etiam codicis M, nihil novi videtur posse praestari Aldina adiuvante, quae cum ita sint, selectas modo lectiones Aldinas Steinium secuti necnon veteres editiones (e. g. Gronovianam) exigentes memorabimus, eas quidem e quibus ipsa Aldina editio qua ratione se referat ad alios humanistarum aetatis textus clariore luce possit inspici vel quo modo sit orta.

Est ubi varia aliqua lectio Aldinae et Mutinensis sit propria expertesque illius lectiones sint ceteri codices Mutinensis propinqui:

III 135, 3 τήν οἱ Δαρεῖος ἐπαγγέλλετο M Ald. τὴν ὁ Δαρεῖος ἐπαγγέλλετο (-ται v. l.) cett. si illa Mutinensis Aldinaeque lectio consilio aliquo, ut emendetur textus, erat introducta, subtilior fortasse est atque ingeniosior quam quae illa sit effecta aetate, neque tamen obliviscamur aliam perditam alioqui memoriam participem fuisse in formatione textus a Mutinense traditi (v. p. XXIX).

ΙΙΙ 63, 4 οἱ μάγοι εἰσί τοι οἱ ἐπανεστεῶτες M Ald. οἱ μάγοι εἰσί τοι ἐπανεστεῶτες

cett. voces τοι οί e lectione duplici τοι videntur ortae.

V 101, 3 δgoς τὸ Τμῶλον, quod M et Ald. habent pro δgoς τὸν Τμῶλον a reliquis

praebito, a plerisque editoribus praefertur.

II 51, 4 πρώτοι Ελλήνων μαθόντες παρά Πελασγών] πρώτοι παρά Πελασγών μαθόντες Μ Ελλήνων in mg. suppl. M et ante παρά in textum inseruit Ald.

IV 23, 4 τοι voci τι suprascr. nescio quae manus Μ τοι Ald.

IV 26, 2 πατρό in πατρί correxit M πατρός Ald. IV 128, 3 αν codd. plur. alei M¹ Ald., corr. M².

Porro locos invenies, in quibus omisit M aliquam vocem supplevitque eam Aldina indutam specie, qua a ceteris fontibus differt. editionis impressae editores se esse nixos textu illa voce carente ex eo quoque constat, quod forma ab Aldina praebita

'melior' quoad dialectum vel 'rectior' videtur esse iudicanda quam vera lectio ceterorum codicum: III 99, 2 αὐτῶν codd. plur., om. M αὐτέων Ald.; III 12, 1 μούνη om. M μόνη Ald. cf. etiam III 97, 5, ubi Aldinam quasi puriori dialecto recognoscas studuisse, addit enim solus Mutinensis nescio qua ratione inductus particulam οὖν post vocem μἐν scribens ταῦτα μἐν οὖν οὖτοι, quam lectionem recepit Aldina, 'correxit' tamen in ταῦτα μἐν οὖν οὖτοι, ne ab Iade abhorreret, et V 67, 4, ubi loco vocis ἐώθεσαν a codd. Mp omissae ἐώθασι inseruit Aldus. cf. V 89, 2.

Aliquae in Aldina obviae veniunt lectiones 'mixtae', quas eo modo esse ortas constat, ut lectiones in Mutinense exstantes in unum essent confusae cum illis quae in ceteris codicibus leguntur:

III 58, 3 ἀπικόμενοι ὧν ἄγγελοι ABCP ἀπικόμενοι ὧν οἱ ἄγγελοι TDRSV ἀπικόμενοι δὲ οἱ ἄγγελοι Μ ἀπικόμενοι δ' ὧν οἱ ἄγγελοι Ald.; IV 19 πλὴν τῆς Υλαίης PDRSV τῆς Ύλαίης ABCT γῆ τῆς Ύλαίης Μ γῆ πλὴν τῆς Ύλαίης Ald.; hoc quoque: III 8, 3 (cf. apparatum) Όρατάλ DRSV Όροτάλ C° Όροτάλτ ΑC°TP Θροτάλ\*τ Β Οὐροτάλ Μ Οὐροτάλτ Ald.

Sunt et alii codices eiusdem familiae, in quibus talis modi confusionis elementa appareant: III 84, 1 Οτάνεω ΜΡΡ Οτάνεος cett. Οτάνεως Ald. planissime autem demonstrari potest origo lectionum mixtarum Aldinarum e duplicibus lectionibus codicis M hoc loco: III 156, 1 ὁρῶντες ΑΒ ὁρέοντες CTPpac DRSV ὁρέοντες Μ ὁρέωντες pc Ald.; similiter invenitur V 68, 1 pro μετατιθείς 'falsa' correctio μεταθείς M et μετατεθείς p Ald.

Quamquam ex illis satis constat Mutinensem unum fuisse e fundamentis Aldinae potius quam hanc illius, addamus licet exemplum e codice, quem nemo umquam habuit suspectum ex Aldina esse exscriptum: III 80, 3 ἐνφύεται Α ἐμφύεται cett. ἐνεμφύεται Ald.

Ut de loco agamus, quo in stemmate ponendus est M, praeter id quod proximitate codicum Q et b ponimus eum in illis partibus operis, quae in his continentur, Mutinensem liquet esse unum ex eis, quorum affinitas hic illic mutatur neque aequalis est in omnibus partibus Musarum. qua de mutatione stemmatis cum infra nobis sit disserendum, hic has tantum inter alias positiones (quae ex enumeratione testium recognoscuntur) a nobis observatas esse memoramus:

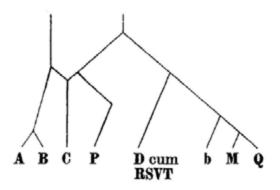

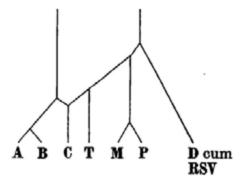

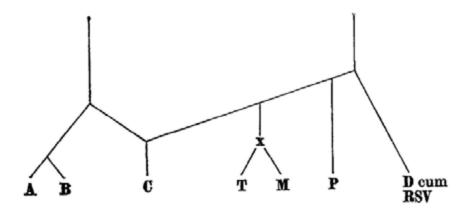

Ad tertiam eam formam stemmatis non modo memorandum est interdum easdem omissiones ex haplographia ortas et in T¹ et in M inveniri (cf. IV 33, 2-3 et IV 34, 1), sed etiam haec nobis explicanda et addenda sunt: est, ubi M correcturam plane ex nihilo invenerit lectionis a scriba libri x penitus depravatae et in T adhuc lectae; at cum manus secunda codicis T ex alio fonte rectum restituisset, nihil habuisse videtur librarius codicis M unde textum genuinum traheret (minime igitur eum repetamus licet ex Aldina esse descriptum). exciderunt enim III 134, 4 propter haplographiam homoeoteleuti aliqua verba, quae vices loquentium indicant, adeo ut in T¹ verba contrariam mentem patefacientia, quasi ab una eademque persona essent dicta, exhibeantur.

```
TP1
                  `... ἐπὶ Σχύθας στρατεύεσθαι·
om. (suppl. T^2)
                                                     καὶ ταῦτα ὀλίγου χρόνου ἔσται
                  ΄. . . ἐπὶ Σκύθας στρατεύεσθαι.'
M
TT1
om. (suppl. T2) τελεύμενα.' λέγει Άτοσσα,
                                                                  τάδε 'δρα, νῦν ἐς
                             Άτοσσα δὲ οὕτω ἔφη.
T1
om. (suppl. T<sup>2</sup>) Σχύθας μὲν τὴν πρώτην lέναι ἔασον οὖτοι γάρ, ἐπεὰν σὰ βούλη,
M
T1
om. (suppl. T2) εσονταί τοι· σὲ δέ μοι ἐπὶ τὴν Ελλάδα στρατεύεσθαι.
M
T1
                 ἐπιθυμέω γὰρ . . . .
om. (suppl. T^2)
                 'έπιθυμέω γάρ . . .'
```

XXXII

Cf. IV 22, 3, ubi vocabulo ἀποκλίνοντι a scriba codicis T in ἀποκλίνον depravato librarius M vocem prorsus inventam τετφαμμένον substituit, quae deinde, sicut etiam IV 126 factum est, in Aldi quoque inventa est textu; IV 168, 1, ubi de sententiis οἰκέουσι δὲ κατὰ τάδε Λίβνες. ἀπ' Αἰγύπτου ἀφξάμενοι πρῶτοι Ἀδυρμαχίδαι Λιβύων κατοίκηνται scriba cod. T voces ἀπ' Αἰγύπτου omiserat vel supervacua censuerat, MP necnon editio Aldina syntaxin 'adaptaverunt' novam ponentes interpunctionem inter ἀφξάμενοι (ἀφχόμενοι MPp) et πρῶτοι.

Inter correctiones denique codicis Mutinensis haec quoque est numeranda, qua

lectionem a Dindorfio propositam anteceperat: IV 165, 1 έως pro τέως.

Est etiam, ubi Mutinensis aliquid in 'patre' cum T communi corruptum, de cuius correctione desperavit scriba, extemplo omiserit:

III 135, 2 codd. plurimi: ἐκέλευε πάντα τὰ ἐκείνου ἔπιπλα λαβόντα ἄγειν
 Τ΄ ἐκέλευε πάντα τὰ ἐκείνου ἐπιλαβόντα ἄγειν
 Μ΄ ἐκέλευε πάντα τὰ ἐκείνου ἄγειν

Aliqua ea sola de causa omissa esse videntur, quod lectio non constitit in fontibus: II 60, 3  $\pi\lambda\acute{\epsilon}ov$   $\mathbb{C}^2\mathbf{J}^{ac}\mathbf{T}$   $\pi\lambda\acute{\epsilon}ov$  cett. prorsus om. M sententiam mutilans; III 14, 7  $\tau\varepsilon$ , v. l.  $\delta\grave{\epsilon}$ , om. M; cf. III 18; 140, 3; 27, 2; 80, 1; dubiam vocem erasit M III 30, 2, falsam litteram IV 192, 1.

Aliquando evenit, ut M vocem, quam aliquod vitium subiisse et post correctam vel non unanimitate stirpium traditam esse videmus, e correctura fontis sui reciperet, sed formam correctam in fonte videlicet super versum scriptam falsa transpositione in alium locum insereret: I 179, 3 μουνόκωλα ἔδειμαν] μουνόκοδα ἔδειμαν RT μουνώκωλα ἔδειμαν C (v. p. XXVII) ἔδειμαν μουνόκωλα MT; III 34, 3 οἴνω προσκείμενον ABCTP προσκεισάμενον DRSV προσκείμενον οἴνω M; III 83, 1 δὴ τρεῖς αἴται προσκέατο ABCT δὴ τρεῖς αἴται προσκέατο DRSV δὴ τρεῖς αἴται προσκέατο p Ald. αἴται δὴ προκέατο τρεῖς M αἴται δὴ προκέατο τρεῖς T et eius modi alia multa. III 30, 3 vocem oſ a R omissam transponunt pM Ald. suntque aliquae transpositiones cum Q communes, etsi origo iam non exstat: I 31, 4 ἄριστόν ἐστι τυχεῖν MQ τυχεῖν ἄριστόν ἐστι cett.; I 32, 5 ἔχοντες μετρίως MQ μετρίως ἔχοντες cett.

Neque vero omnes mutationes ordinis verborum in codice M inventae necessario e correcturis ortae sunt; iam scimus (v. p. XLIV, ubi de papyrorum memoria agimus) aliquam antiquissimam recensionem ordine verborum a textu 'Florentino' et 'Romano' interdum differre, et quamvis stemmata hic pro exemplo allata nihil dum de ratione indicent, qua M et 'consanguinei' eius cum memoria obliqua cohaereant quaque rami memoriae ab eis, quos hic delineavimus, alieni sit particeps (de quibus rebus cf. pp. L, LIVs.), tamen haec ultima ad lectiones 'patris' codicum MTQ communis recognoscendas spectantia afferamus exempla:

III 119, 6 ζωόντων codd. plurimi ζούντων ΗΡΜ ζωώντων Τ, quod, cum II 36, 2 ζώωσι (ex ζωσι videlicet ortum) adhuc in M exstet, optime sic explicabitur (cf. p. XXXIV), et hoc ad 'tertii rami' recensionem orthographicam spectans, quod in solis codicibus TMQ vox 'limes' οδρος scribitur I 72, 2, ubi ceteri errorem recensorum vetustissimorum (ὄρος) perpetuant, inversa autem ratione οδόων TM (pro όδων) II 7, 2 (cf. p. X).

3 BT Herodotus I XXXIII

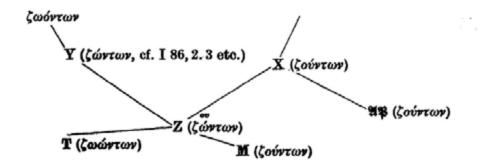

Q perditus praeter folia primam partem Musarum usque ad medium caput I 86 continentia et extremis annis saec. XV confecta (Hemmerdinger 38) quae nunc religata sunt numeris 18-36 signata cum reliquo codice miscellaneo Parisino graeco 1405 chartaceo, quem v. d. Omont saeculo XVI adscripsit. sed plane e partibus variorum codicum constat ille liber, cuius alias partes ab aliis manibus esse conscriptas facile recognoscitur. cumque immo mutilus sit in fine, haud libenter adsentiemus Steinio (xvii), cui illa pars libri primi ex ipsa Aldina visa est transscripta. qua ratione de affinitate memoriae codicis Q et textus Aldini nobis videatur esse iudicandum, intelleget lector ex illis quae de codice M disseruimus. subscriptum habet lῶτα, regularius tamen ubi cum accentu circumflexo una apparet quam alias; ν ἐφελκυστικῷ paene secundum nostrae aetatis consuetudinem utitur.

T Laurentianus plutei LXX codex sextus membranaceus, quem describunt Stein xi s., Colonna 47, Hemmerdinger 106ss., cf. etiam quod de eo tractat v. d. Alberti, Maia 11, 1959, 315ss. et 12, 1960, 331ss. constat foliis 340 Herodotum unum et integrum continentibus exaratisque, ut docet subscriptio, anno 1318 a Nicolao Triclinio iussu Atheniensis cuiusdam bibliopolae vel litterarum viri periti. memoriam huius codicis, quae minoris ad textum constituendum esse momenti diu iudicabatur, postquam D in lucem revenit, Steinianam sequens notitiam in apparatu notavi ideoque lectiones manus posterioris (t), quae duo folia illius codicis supplevit (IV 155, 2-163, 2, cf. et Hemmerdinger 108), sparsim modo inter testes enumeravi. codex T illustrissimum est exemplum codicum (et insuper ante renascentium aetatem litterarum est scriptus) qui in Musarum parte alia in alio sunt ponendi loco stemmatis, est enim usque ad libri II cap. 132 stirpis Romanae affinis, a II 133 usque ad finem operis Florentinae; nihilo minus eadem fere scholia ubique inveniuntur in margine adscripta quae in codice A. haud longe videtur abesse a veritate codicem T fuisse unum e fundamentis vel Aldinae editionis vel Vallae

versionis (v. Albertii explicationes et cf. Bolletino del Comitato per la preparazione della edizione nazionale dei classici greci e latini 1959, 65ss.). ν ἐφελκυστικῷ paene ubicumque typographi regulariter utebatur librarius; contra ι subscriptum nusquam usurpat.

Eundem partim quidem fontem ac T videtur habere Vaticanus Urbinas gr. 88 saeculi XV ineuntis, cuius affinitas cum stirpe Romana eo ipso loco (II 132) finem habet quo codicis T; a libro III usque ad finem eodem loco stemmatis ponendus est Urbinas quo Vaticanus gr. 122 (v. p. XLIII); agit de illis v. d. Alberti Maia 12, 1960, 331-345.

Permultos codices e T pendere plane constat, pauciores tamen quam quos enumerat Hemmerdinger 113: Vaticanum gr. 1359, quem anno 1480 a codice T descriptum esse censet Colonna 54, cf. Alberti Maia 11, 1959, 315 ss., Hemmerdinger 109; Ambrosianum gr. L 115 sup. (Martini-Bassi 501) saeculi XIV cum T, antequam erat correctus, maxime congruentem; Neapolitanum gr. III. B. 1 (anno 1440 exaratum); Venetianos Marcianos 364 (anno 1469 exaratum et cum T et Neapolitano gr. III. B. 2 vel Ambrosiano gr. L 115 sup. maxime congruentem) et 366 (saeculi XV) et 365 (anno 1436 exaratum), qui eundem textum praebent quem T; Oxoniensem Baroccianum gr. 114, saeculi XV, qui foliis 1-25 librum I continet, codicis T fere consimilem; Parisinum gr. 2933 (Gaisfordii d), anno 1474, negligenter exaratum, codici T affinem. ad eundem ramum pertinent illi, qui codicis T et illorum Ambrosianorum et Neapolitani, quorum mentionem fecimus, sunt consimiles: Ambrosianus gr. A 253 inf. (Martini-Bassi 831), saeculi XV; Neapolitanus gr. III. B. 2 saeculi, ut videtur, XV. cum Rb vel T (Stein xvii) arte cohaeret Parisinus gr. 1634 anno 1372 exaratus, et cf. quae de Neapolitano III. B. 4 partim e P pendente diximus.

D Vaticanus graecus 2369 membranaceus foliorum 272 saeculi XI; descripserunt Colonna (45s.) et Hemmerdinger (122ss.). desunt folia ab initio usque ad I 5, 3 et a I 38 usque ad 73 et 197 ad 205. codicis diu ignoti vel perditi nemo ante tertiam Hudii editionem in apparatibus conficiendis habuit rationem; accuratissime eius lectiones partim iam antea contulerat Weber in Analectis Herodoteis (Philol. suppl. 12); de eius fide atque auctoritate et qua ratione eius memoria ad aliorum spectet agunt idem et Colonna 71ss. (de codice Palatino graeco 176 tractans), cf. etiam Hemmerdinger, CQ 2, 1952, 97ss. intervenerunt inter saecula XII et XVI complures manus correctorum, qui textum ipsum mutaverunt pluribus locis quam quibus lectiones correctas supra versum adiungebant; v. Colonnae notas, Bolletino NS 2, 1953, 13-25. correctores aliqui aut addiderunt aut eraserunt aliqua ν παραγωγικά hic illic scripta sed neque secundum nostras regulas neque eisdem quidem locis quibus A usurpata, ut recognosci non possit, qua mente usi remanere sint passi correctores illa ν παραγωγικά quae intacta exstant. simili modo lωτα adscriptum valde irregulariter invenitur et, ut videtur, rarius in extremis vocibus, in verbis rarissime. non desunt elisiones. commata inveniuntur pronominibus anaphoricis subordinative usurpatis postposita (cf. supra

3\* XXXV

p. XVIII), sed est ubi correctoris, ut videtur, manus alterum comma insuper adiunxerit pronomini antepositum.

Codicis D 'fere geminum' iudicat Colonna (51s.) Vaticanum Palatinum gr. 176 saeculi XV medii, cuius lectiones praecipuas contulit idem 70-81; qua ratione cohaereant Palatinus et codicis D correcturae accuratius explicat in Bolletino del Comitato NS 2, 1953, 13-24. Palatinum non vidi, sed cf. quae de eo p. XL de Hierosolymitano agens dixi.

Vide etiam quae p. L de excerptis Darmstadtensibus disserui.

J Hierosolymitanus Bibliothecae Patriarchae Graeci ad Haráyur Tágor vocatae codex 79 (= 512) chartaceus saec. XV medii. quae hoc codice continentur describit A. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Γεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 1, 160s., dicens esse ἀπαρτισθὲν ἐκ λειψάνων διαφόρων κοδίκων, οἵτινες είχον γραφή τελευτώσης τής  $I\Delta'$  καὶ ἐν ἀρχή τής IE' έκατονταετερίδος. codicis folia 35-66 partes Musarum I 192-II 65 et IX 1-28 continentia magnitudine different a ceteris; sunt enim folia 35-58 (I 192-II 65) et 59-66 (IX 1-28) scripta alia manu, ut pro certo haberes alterius codicis reliquias esse (praesertim cum in initio libri II titulum inveniamus  $[E \dot{v} \tau \dot{\epsilon} \rho \pi \eta]$ , qui deest libro IX), nisi his et illis foliis idem signum (forfex, no. 3666 Briquet) esset impressum. folia aliquot extra ordinem inveniuntur religata, cui rei remederi voluisse videtur manus recentioris aetatis, quae locos operis numeris capitum designat necnon signo p. adiungit numeros paginarum editionis Gronovianae 1715. sine ullo dubio volumen religatum est in Patmo, ubi folia anno 1769 scripta in initio et in fine addita sunt et unde Hierosolyma allatus est ante annum 1860.

Signum forficis, cuius supra fecimus mentionem, chartam a Genua indicat duxisse originem (Briquet II 235ss.), ubi inter annos 1440 et 1450 eam esse confectam satis constat; eandem habet originem eiusdemque est aetatis charta plerarumque reliquarum partium libri (Libanii et Demosthenis reliquiae, forfex 3670, et item Āristotelis et Heraclidis Pontici; Demosthenis alia forfex 3754), solorum foliorum 170–177 et 194–239 rhetorica aliqua continentium charta aliunde provenit ('chapeau' Venetianus, ut videtur, finis XV vel initii XVI saeculi; libra Venetiana 2578; lilium alicuius generis in Briquetii opere non descripti), quibus omnibus chartis cum teste Briquetio extra Italiam et in partibus orientis solis usi essent librarii, fortasse liber Hierosolymitanus e reliquiis codicum in charta exportata sub Genuensium vel Venetianorum imperio exaratorum est compositus, qui olim repositi erant in bibliotheca Patmiaca quo tempore ea insula a Turcis expugnata et subiugata est (i. e. anno 1454, cf. quae Ελισαβέτ Ζαχαρίδη disserit de historia Patmi in tomo primo Σύμμειχτα vocato a Κέντζον Βυζαντινῶν Σπουδῶν anno 1966 Athenis edito, p. 195).

Herodotea Hierosolymitana ipse contuli et benignitate curatoris usus in Bibliotheca post annum 1967 potui exscribere, abunde habet ν ἐφελ-κυστικόν, caret ἰῶτα subscripto.

Quanti Hierosolymitanus ad textum recensendum sit momenti, ex eo

potest recognosci loco quo ponendus est in stemmate codicum manu scriptorum, qui illam quae Romana appellatur stirpem constituunt, de quorum ratione qua cohaereant et relatione optime iudicat Weber in Analectis Herodoteis (Philologus suppl. 12) eis sane libris manu scriptis nixus, qui illo tempore erant noti.

Non esse dubium, quin Romanae stirpis membrum sit J, e permultis elucet lectionibus, quarum minimum numerum exemplorum hic adhibebo.

Congruit enim cum omnibus **DRSV** lectione ceterorum memoriae opposita locis his: I 196, 3 ἀπαγαγέσθαι, om. ἐκδοῦναι — θυγατέρα; 207, 4 Τομύριδος; 211, 2 κλινθέντες δαίνυντο; 211, 3 βασιλητης Τομύριδος; 212, 2 ἐπαναπνέειν; 214, 1 ὡς ὁ Κῦρος, etc.

Adumbrat autem Weber (218) stemma codicum Romanae stirpis potiorum hoc modo, qui nunc quoque testimonio Hierosolymitani adiuncto potest sustineri.

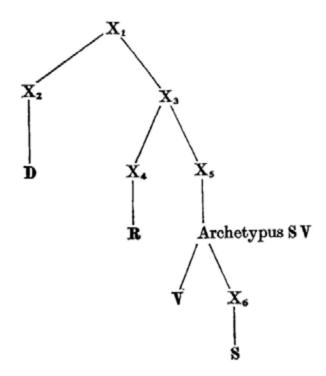

Statim constat codicem J ad dextrum pertinere ramum qui e supremo nodo oritur, cum nusquam congruat cum D contra RSV, saepe vero se cum his codici D opponat:

Ι 196, 2 αὐτὴ; 197 δὲ τοῖσι ἐκφέρουσιν, τοιοῦτον (item II 5, 1), οm. δὲ, παρεξελθεῖν οὕ σφιν; 201 Μασαγέτας ὑπ' ἐωυτὸν; 206, 1 σπεύδεις; 207, 3 ἐγὼ γνώμην ἔχω; 209, 2 καταλέλειπτο; 211, 2 ἐπελεύσαντος; 213 τῆς βασιλητης; II 6, 3 μέτρον ἐόν; 7, 1 τὴν μεσόγεαν ἐστίν; I 216, 3 ἴκετο, ζώουσι (contra  $\mathbf{D}^1$ ); 216, 4 γαλακτοπόται (contra  $\mathbf{D}^2$ ).

Accuratius ut ponatur Hierosolymitanus in stemmate, enumeremus lectiones eius in illis locis quibus discrepant inter se RSV:

Inveniuntur enim Hierosolymitani cum DS contra RV haec: I 206, 2 διάβαινε ές; 206, 3 ές μέσον σφιν προετίθεε; cum DSV contra R: II 3, 1 Ήλιοὺ πόλιν, τοῖσι λόγοισι τοῖσιν; cum DV contra RS: I 207, 6 πρὸς δὲ κρατῆρας; II 6, 1 μέχρι Σελβωνίδος; cum R contra SV: I 196, 3 (deest D) αὐτῆ ἐς ὅτω τὸ; 196, 5 (deest D) δήμον βίον; cum DR contra SV: 202, 3 φωκέων δέρμασι; 208 συνέστασαν; II 4, 1 δυώδεκα, τοσῶδε; 8, 1 νότον; 8, 2 τεταμένον; 10, 1 ῆλιον; 17, 1 habet ἐὸν, οὖρους; 19, 1 habet καὶ; 25, 1 ἐώθεε; cum DRV contra S: I 208 καὶ εὐποιέειν; I 214, 5 νικῶσαν ἐς μάχην; cum R contra DSV: II 22, 3 ὖε ἀν ταῦτα; 24, 2 ταύτην οἰκὸς; cum RV contra DS: I 210, 2 ἀμείβεται δὴ ὧν; 214, 1 συλλέξας τὴν ἑωυτῆς; cum R contra DSV: II 8, 1 πρὸς μεσαμβρίη τε; cum DSV contra R: I 195, 2 κρίνον; 207, 1 τὰ ἐόντα; 207, 2 habet αὐτούς; 207, 3 habet περὶ; 207, 5 ὑποχωρῆσαι; II 14, 1 habet ἐς; 14, 2 τὸν ἄμητον; 22, 2 ἐς τὰ ψυχρότατα ξέων τῶν; 26, 2 ἀπελαυνόμενος; contra S: II 22, 2 κόσον δῆτα.

Est igitur suspendendus codex J de illo ramo qui de  $X_1$  tendit ad  $X_4$ . Exciderunt e codice D duo folia capita 196-205 libri I continentia. codicem J, cum in his quoque capitibus nullas praebeat lectiones a RSV discrepantes, temere est inter X<sub>1</sub> et X<sub>3</sub> ponere; sine ulla tamen difficultate potest demonstrari eum tenuisse re vera in capite, ut sic dicam, codicum RSV locum, quem maximi esse momenti constat non e varietate tantum lectionum sed etiam ex ipsis Hierosolymitani lectionibus earumque figura. demonstravit enim Weber in Analectis Herodoteis 172ss. non esse scissione seiunctum ramum RSV de codice D priusquam se interposuisset manus cuiusdam librarii, qui criticae recensionis modo lectiones illius qui X<sub>3</sub> designatur libri cum aliis exstantibus contulisset et supra versus notavisset. antequam haec ineamus, quae patefacit argumento suo Weber et quae inde possunt concludi, constare liceat memoremus Hierosolymitanum illis locis discrepare a RSV, quibus in codice D intervenerat corrector, cuius aetatem statuit saeculum XII ad XIV Colonna (46):

I 208 Τόμυρι  $JD^c$  et stirps Florentina Τόμυριν  $D^{ac}RSV$ ; I 212, 2 ἐμπιπλάμενοι  $JD^1$  et stirps Florentina ἐπιπλάμενοι R ἐμπιμπλάμενοι  $D^2$ ; II 59, 1 δεύτερα δὲ ἐς J δεύτερα \* ἐς D δεύτερα ἐς cett.; rebus sic stantibus non potest dubitari litteram in codice D deletam fuisse δ', coniecerat autem iam Steinius δ' ἐς esse legendum.

Cognatus igitur est Hierosolymitanus cum illa, ut sic dicam, critica recensione, qua scinditur **D** de reliqua sua stirpe. insignis videtur esse et digna ut animum ad eam advertamus lectio codicis **R** ἐπιπλάμενοι, quae illa ratione est explicanda ut, postquam corrector aliqui ex ἐμπιμπλάμενοι (sicut tradit corrector codicis **D**) litte-

ram  $\mu$  delevisset, obliverit librarius posterior errore inductus alteram  $\mu$  ex eadem voce. sumenda est igitur lectio codicis  $\mathbf{R}$  pro mixtione duarum lectionum  $\mathring{\epsilon}\mu\pi\iota\pi\lambda\acute{a}$ - $\mu\epsilon\nuo\iota$  et  $\mathring{\epsilon}\mu\pi\iota\mu\pi\lambda\acute{a}\mu\epsilon\nuo\iota$  'negativae' vel 'deletivae' speciei lectionis mixtae.

Sunt enim mixtae illae lectiones (vel in 'centonis' modum traditae, sicut appellavi eas in grammatica mea 208 ss.), quibus nixus constituit Weber perditam manum correctoris. textum, qui adnotationibus suprascriptis correctionem subiit iuxta lectiones stirpis Florentinae, necesse est ante oculos fuisse librariorum 'subarchetypi' RSV (nihil interest utrum idem sit ac  $X_3$  an paulo sequatur eum) et e tali textu derivatas esse lectiones, quae ambas lectiones varias anteriores identidem praebent. non est igitur interpretanda, ut uno pro tempore utamur exemplo, lectio  $\mu$ eyeá $\theta$ ea (cuius modi maximum invenis numerum in quibusdam quidem codicibus), nisi assumitur olim exstitisse codicem, in quo voci  $\mu$ eyé $\theta$ ea supraposuisset librarius litteram a ( $\mu$ eyé $\theta$ ea), ut correctior, secundum Iadem dialectum, efficeretur lectio  $\mu$ eyá $\theta$ ea. cogentibus coniecturis Weber speciem illius codicis 'critice' scripti ex innumeris lectionibus mixtis in codicibus RSV exstantibus reconstituit. neque tamen ex Weberii argumento potest concludi, utrum in specie codicis tali modo reconstituta sint allatae correctiones a secunda manu an iam una manu in aliquo codice varietas lectionum fuerit exhibita.

Illius speciei codicem, quam Weber ex examine memoriae cogente iudicio delineabat, plane nunc recognoscimus in codice Hierosolymitano. omnino non desunt in illo lectiones cum varietate formarum supra versum annotata; et qui litteras vel ductum et insuper atramentum observat, non potest habere dubium quin annotationes supra versus allatae eadem manu sint scriptae ac ipse textus.

E magno numero earum lectionum liceat eligam eas quae planissime ante oculos ducunt speciem codicis a Weberio recte coniectam eandem re vera fuisse ac codicis Hierosolymitani.

In extrema parte libri I — sunt autem hace capita quae in codice J exstant — Weber 176ss. lectiones duplices enumerat has vel e lectionibus mixtis coniectas vel in codice R adhuc exstantes: I 202, I μεγεάθεα RSV, et legimus in Hierosolymitano μεγέθεα; 203, I μεγεάθει RSV, hie quoque μεγάθει habet Hierosolymitanus; 211, 2 ηδόον D εδόον S ηδόον R, item J; 214, 4 εδίζητο D εδίζετο SV εδιζήτο R, item J; 216, 4 νόος Krüger νόμους R νόμος rell.: 'quod R praebet nihil aliud esse atque νομός apparet', νόμος J; cf. etiam: II 55, I Θηβαίων BCD Θηβεαίων V Θηβαέων S Θηβάίων R, item J; ad eos accedunt alii loci in quibus J lectiones stirpium ambarum una praebet neque vero exstat mixtio lectionum in aliis codicibus: I 207, 7

ἀποδειξις J (-δειξ- stirps Romana, -δεξ- stirps Florentina); II 22, 2 ψυχρότατα (ερ suprascr.?) J (ψυχρότατα stirps Flor., ψυχρότερα stirps Rom.); II 39, 2 ἐκβάλλασιν J (-ου- cett.); et cf. quae ad II 44, 2 adnotavimus. Vide etiam quae infra p. XLIII de Vaticano 122 egi.

Eandem ergo habet speciem Hierosolymitanus ac ille 'subarchetypus RSV' quem varietatem lectionum constat notavisse; in stemmate exornato codicem ponimus ut sequitur:

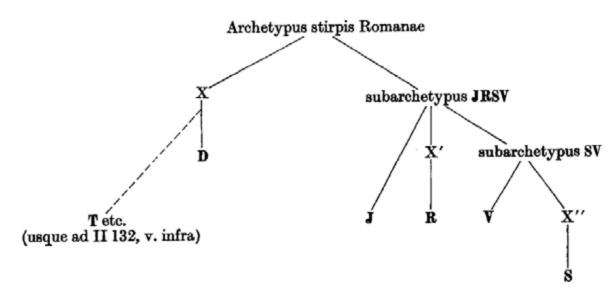

Cf. quae p. XLVI de doctrina grammatica in codice Darmstadtensi tradita dicimus.

Non abhorret hoc stemma ab illis lectionibus, quae adduxerunt v. d. Hemmerdinger ut censeret CQ 2, 1952, 97 (cf. Les manuscrits 124ss.) archetypum RSV fuisse 'une copie indirecte de D'. potest enim fieri, ut exemplum afferam, ut VI 69, 4  $\varphi\eta\sigma\varepsilon\iota\dot{\varepsilon}$  a D¹ cum ABCP praebitum et post a D² in  $\varphi\eta\sigma\dot{\varepsilon}$  correctum ex archetypo RSV vel ex uno e codicibus R, S, V sit illatum potius quam contraria via.

Ad hoc accedit quod chartae codicis Vaticani Palatini gr. 176 (v. p. XXXVI), quem Colonna "codicis **D** fere geminum exstitisse" iudicat, idem vel simillimum signum forficis 'omni ornamento destitutae' est impressum quod Hierosolymitano; caret tamen lectionibus duplicibus.

R Vaticanus graecus 123 duorum voluminum vel foliorum 443, chartaceus miscellaneus; describunt Stein xi, Colonna 475, Hemmerdinger 143ss. Musarum exemplar, quod, ut e signis chartae insertis potest iudicari (Colonna, Hemmerdinger), saeculo XIV est exaratum, incipit fol. 12 et continet usque ad finem voluminis primi (fol. 243) libros quattuor, deinde in altero volumine (fol. 244-437) libro quinto omisso libros VI-VIII et partem libri IX (usque ad cap. 106); finem Historiarum in fine voluminis supplevit manus alia (quam siglo r designamus) a Colonna saeculo XV attributa. excusserunt codicem Hude et Colonna, primus autem omnium Stein, in cuius editione R solus apparet testis Romanae, ut ex eius nomine deinde vocabatur, stirpis. neque igitur potuit ea aetate fides illius stirpis recte iudicari, dum Paschis 1884 in sua Commentatione critica in Herodotum (Progr. Gymn. Friedr.-Werd. Berolinensis) affinitate codicis R cum S et V innixus auctoritatem stirpis Romanae (codice

D adhuc ignoto) clare praedicaret Kallenberg Herodoti Teubneriani editor; antecesserant autem ei iam Gomperz, Sitzungsber. Kais. Akad. d. Wiss. Wien (phil.-hist. Kl.) 1883, 141ss., 521ss., et Wehrmann, De Herodoti codicis Romani auctoritate disserens Halis 1882. hic illic correctoris manus invenitur (cf. quae de codice J disseruimus); ν παραγωγικῷ summa constantia ante vocales et illas quoque, quae in initiis sententiarum sunt sitae, utitur, neque tamen si sequens sententia a consonante initium capit. deest ι subscriptum; ι et ν vocales in cacuminibus syllabarum semper diaeresi (τ, τ) sunt munitae. relativis eandem habentibus formam ac demonstrativis comma postponitur.

Codicis R plane simillimus est, eius tamen menda manifesta correxit, Ambrosianus gr. A 163 inf. (Martini-Bassi 59) saeculi XV (Colonna 55); Londinensis Musei Britannici Harleianus 6312, saeculi XIV, lib. I continet ex R, ut mihi videtur, exscriptum, quem e T pendere censet Hemmerdinger 121.

S Cantabrigiensis olim Guilelmi Sancroftii archiepiscopi codex in collegio Emmanuelorum conservatus sub numero 30 (vel 1.2.a), chartaceus, foliorum fere trecentorum, quem saeculo XIV attribuit Hude, sed saeculo XV medio posuit Powell, CR 51, 1937, 118s. folio primo in obverso adscripta est notitia Latina indicans librum primo "a Thoma Galeo, sed valde negligenter" esse collatum, deinde "longe diligentius in usum editionis Wesselingianae ab Antonio Askew, ut tamen non pauca omiserit, quaedam etiam minus recte notaverit, quod in omni fere collatione fit, praesertim in ea, ubi magna variarum lectionum pars ad dialecti rationem vel servatam vel neglectam pertinet". alia post addiderunt Gaisford, qui denuo contulit, et Hude, qui novissimus; nihilo secus non omnia apud illos congruunt, speciminibus examinatis mihi persuasi nihil iam posse addi quod in alterius utrius editoris adnotatione non invenias. ἰῶτα subscriptum negligit codex, ν autem ἐφελκυστικῷ velut nostrae aetatis typographi satis regulariter utitur. easdem ac M codex S habet depravationes vocum ad lacunas supplendas inveniendarum (v. infra p. LXIII s.), cf. Hemmerdinger 138ss.

Praecedit Historiis tractatus H ἀρχὴ ἐωθώτων ἰδιωμάτων τῆς Τάδος διαλέκτον inscriptus, cuius maximam partem inter alias Moschopuli versiones luci edidi infra p. LXVIIIss.; est enim illa omnium versionum Gregorii Corinthii simillima; additur eiusdem auctoris tractatus περὶ Τάδος articulorum de vocabulis Ionicis tractantium (quae articulos grammaticos sequuntur) pars prior, i. e. §§ 80—154, omissis tamen §§ 102, 107, 111, 112, 118, 119, 125, 127—129, 137—138, 140, 142, 145—150, 153, quorum pars minor non sunt Herodotea, maior autem, quamvis de Herodoteis vocabulis tractent, non insunt collectioni Λέξεων.

V Vindobonensis (olim Budensis in Bibliotheca regis Matthiae Corvini) graecus 85 (Graec. hist. prof. 1) in Hungeri Katalog der griechischen Hand-

schriften der Österreichischen Nationalbibliothek, praeter quem descripserunt codicem Colonna 49, Stein xiv, Hemmerdinger 131ss., accuratius tamen Weber in Analectis Herodoteis (Philol. suppl. 12) 137ss.: "v habet έφελκυστικόν, non regulariter tamen, omnino autem caret ι subscripto et etsi codicem non sine elegantia quadam scriptum esse dici potest ..., tamen non minus apparet", ut dixit Weber, "ubique maximum numerum mendorum et corruptelarum exstare hasque depravationes speciem aetatis Byzantinae et imprimis superiorum saeculorum prae se ferre"; chartaceus saeculi XIV, Herodotum integrum et unum continet foliis 474. huc accedit, quod plurimi exitus vocum compendiis sunt notati, quae quia omnes prorsus depravant res orthographicas, nescis quo modo sint plene scribendi; quorum ut afferam unum tantum exemplum, non liquet volueritne librarius pluralis formam tradere πόλις an πόλεις. (in varietate talium lectionum Hude in apparatu suo uncis includit siglum codicis Vindobonensis [V] ubicumque finem vocis compendio notat librarius.)

Eorum liceat specimina afferam, quorum nulla facta est mentio in editionibus; leguntur enim exempli gratia in foliis 127° et 128° (II 181 – III 1) haec: Κυρήνην ἢν τὸ] Κυρήνην \*\* τὸ D Κυρήνην τὸ rell.; Κυρίνην pro Κυρήνην, Λίδω pro Λίνδω, καὶ post ἀνθρώπων om. II 182, 2, αἰτε ἐν pro αἴτεεν III 1, 1; in foliis 212° et 213° (V 124 – VI 1): Ἐκταῖος, πλήστη, ἀπόλνται V 126, εἰδὸς pro εἰδὼς VI 1, 2. intervenerunt etiam a saeculo XV aliquae manus correctorum (cf. etiam p. XLV). summo iure editores a Wesselingio primo se abstinebant ne omnes scripturas vitiosas vel post correctas vel adhuc exstantes reciperent in apparatus; facile est ergo intellectu, cur viri docti se invicem mutua accusatione identidem afflixerint codicem V non satis accurate excussisse; cf. tertiam Hudii editionem et lectiones, quas collegit Weber in Analectis Herodoteis passim et quae Hude dixit in BPhW 1912, 702ss.

Rebus sic stantibus diu mecum luctabam, an memoriam Vindobonensis in adnotatione critica includerem (cf. Hemmerdinger, Eliminatio codicum Herodoteorum, CQ 2, 1952, 97ss.); si tandem nihilo minus inserendae illius memoriae cepi consilium, id ea feci de causa quod codex V unicus est notus e testibus cum Sancroftiano S arte cohaerentibus et quod de eo aliqui alii pendent vel ei affines sunt codices (e. g. Palat. gr. 215), et postremo quod fons fuit excerptorum a Demetrio Cantacuzeno Byzantino anno 1474 haud paucis cum vitiis exscriptorum (docet subscriptio librum τελεωθῆναι Londinii, sed plane coeptus est Pannoniae). quorum excerptorum memoriam (siglo v notatam) illic adiunxi, ubi aliquid plenius vel correctius posse afferre ad varietatem lectionum codicis V mihi videbatur. notandum tamen est codicem v VII 43, 2 e χίας (pro χ'ας) in RV depravato χιλίας restituisse.

Vaticanus Palatinus gr. 215 saeculi XV unus illorum est codicum, qui Moschopuli tractatum continent, sed a manu posteriore quam ipsae Musae scriptum et illius quae notas marginales addidit simili; ad eundem ramum memoriae pertinet ac SV. Ambrosianus gr. I 23 sup. (Martini-Bassi 456) saeculi XV codicum SV, potius autem V (cf. quae p. LII de Moschopulo diximus), est simillimus.

Vaticanus gr. 122 saeculi XV, variis exaratus manibus; agit de eo Alberti, Maia 12, 1960, 331-345; ad stirpem Romanam pertinet, praecipuam autem ut videtur similitudinem exhibet codicis V. Vaticanus aliquot habet lectiones duplices (adnotationis criticae modo), quarum pars in codice V specie lectionum mixtarum conservantur; omnes autem prorsus variae lectiones ab Alberti 340 e Vaticano 122 exscriptae cum Sancroftiano S sunt communes (quem nihil curare in stemmatis disputatione placuit Alberti) neque cum R, exque ea re illum librarium, cuius manus varietatem introduxerat, quamquam ἐδίζἦτο Ι 214, 4 cum RJ in Vaticano quoque inveni, alium recentioremque fuisse colligimus quam illum, cui adnotationem grammaticam debemus codicibus JR conservatam, demonstravit Alberti 337s. Vaticanum illis locis, quibus in codice D correctio allata erat, semper una cum reliqua stirpe Romana memoriae codicis D ante correctionem factam congruere, et v. quae supra (p. XXXVIII) de plane contraria relatione diximus codicis Hierosolymitani. Vaticanus 122 praecipuus fuit codicum, quibus nixus Laurentius Valla versionem Latinam (de qua mox vide) conscripsit, ut demonstravit idem Alberti, Bolletino del Comitato NS 7, 1959, 66-84. cf. etiam quae supra p. XXXV de Urbinate gr. 88 diximus.

Aldinae (1502) lectiones non attulimus in adnotatione critica nisi quae vel ignotae sunt ex aliis fontibus vel rationem illustrant, qua libri manu scripti renascentium litterarum temporis cum ipsa illa editione praelis impressa prima cohaereant. iam de codicibus M et Q agens (supra p. XXXs.) sententiam meam protuli codices quosdam, quorum memoria Aldinae quodam modo similis est, inter huius fontes numerandos esse (vel huius fontibus esse affines) potius quam ex Aldina censendos esse descriptos.

Ut verum dicam, duo tantum inveni codices, quos ex editione impressa principe pendere mihi persuasi: Laurentianum pl. LXX 32 saeculo XV vel XVI (Stein) negligenter exaratum et e compluribus videlicet fontibus conflatum, inter quos non deerat Aldina, et Florentinum Riccardianum 28 (K. II. 8) saeculi XVI, ex Aldina potissime, ut videtur, exscriptum.

Schedarum memoria inter saeculum I et IV est sita; de ea disserui in grammatica mea 212-217 (cf. Jacoby in Realenzyklopädie Suppl. II, 515) praeter eas papyros quae illo tempore adhuc erant ignotae, quae sunt Pap. Palau Rib. 60 et 135, quas publici iuris fecit J. O'Callaghan in Studiis Papyrologicis 8, 1969, 37-42 et 16, 1977, 77-80; Pap. Mediolanensis Univ. cathol. H 75 (S. Daris, Aegyptus 52, 1972, 71s.); Pap. Coloniensis 1202 ed. Kramer — Hübner, Kölner Papyri 1, 1976, 51-53; Pap. Rendel — Harris 40; Pap. Fackelmann 7 Vindobonensis ed. Bannert — Harrauer, WSt 93, 1980, 25-26. ceteras XXI papyros exstantes quarum maxima pars Oxyrrhynchis erat inventa exscripsit A. H. R. E. Paap in libro De Herodoti reliquiis in papyris et membranis Aegyptiis

servatis (Lugduni Batavorum 1948) adnotatione amplissima addita; Paapii numeros denominationibus papyrorum in conspectu siglorum adiunxi. ut breviter repetam, quae loc. cit. de papyrorum positione in memoria nostri dixi (cf. etiam Paap 95 – 100), imprimis memorandum est papyros non ex una certa e recensionibus exstantibus pependisse (cf. quae de papyris Thucydideis agit Kleinlogel, Geschichte des Thukydidestextes 43ss.), sed cum illae quae superiore aetate sunt scriptae stirpi Florentinae affiniores essent (Pap. Mon., Pap. Ox. 1619, Pap. Mus. Brit., Pap. Ox. 1375), saeculo II coepisse fieri recensionem textus utrique stirpi alienam, sed quodam modo memoriae collaterali affinem (Pap. Zereteli, Pap. Ox. 1092, Pap. Ox. 18, Pap. Ox. 1244, Pap. Ox. 2099, Pap. Soc. Ital. 1170, Pap. Ox. 2095, Pap. Rylands 55, Pap. Ox. 2096). in his papyris saepissime ordo verborum invenitur inversus, qua de re disseruit S. Linnér, De ordine verborum in papyris servato, Eranos 39, 1941, 147s., et cf. Jacoby RE Suppl. II, 515s., et ea quae supra p. XXXIII de testimonio Mutinensis dixi, praecipue notandum est de hac memoria in aliquibus schedis manum correctoris intervenisse (cf. quae I 58-214 ex Oxyrrh. 2096 et II 158, 4 ex Oxyrrh. 1092 adnotavimus). aliquot papyri textum ν ἐφελκυστικῷ muniunt (v. supra p. XIIIs.). papyri ν ἐφελκυστικόν numquam in pausis syntacticis, sed interdum ante consonantes usurpant (Paap 91, Sievekingium sequens). papyri infimae aetatis (id est usque ad saeculum IV) uni vel alteri stirpi rursus sunt affiniores; stirpi Romanae e. g. Pap. Ox. 19, Florentinae Pap. Ox. 695.

Sui generis testis Aegyptiacis harenis ereptus est quod de Aristarchi in Herodotum commentariis superest in Pap. Amherstiano II 12 (= Paap X). lectiones eius, quarum momentum ne quis parvi iudicet, cum memoriam Musarum ab illa, qui in codicibis medii aevi exstat, alienam iam a doctis viris Alexandrinis conservatam esse ostenderent, affero inter grammaticorum testimonia ad I 193—194 et 215. littera ν ἐφελευστικῷ usus est Aristarchus. Aristarchi exemplar, quod umquam exstitisse nullo pacto constat, quasi 'cacumen' memoriae Herodoteae considerat Hemmerdinger 9, 154ss., quo autem iure plane nescio.

Licet nunc transeamus ad excerptorum libros:

A (Athonita Dionysii monasterii codex 90) et \$ (Parisinus supplementi Graeci 134) exemplaria sunt florilegii ex operibus Herodoti, Plutarchi, Diogenis Laertii saeculo X, ut videtur, conscripti. Parisinorum excerptorum Hude et Legrand in editionibus habuerunt rationem non accuratissime quidem; exscripsit lectiones praecipuas ex Athonita Λάμπρος in Νέω Ελληνομνήμονι 2, 1905, 1ss. de codice tractans. ego et Athonitae et

Parisini folia Herodotea continentia excussi et varietatem lectionum maximo esse usui censui ut in adnotatione afferam.

Constat **A** foliis membranaceis 251, quorum 35 prima Herodotea continent excerpta. descripsit  $\Lambda \dot{\alpha} \mu \pi \rho o \varsigma$  in  $K a \tau a \lambda \dot{\delta} \gamma \phi$  τῶν ἐν ταῖς  $\beta \iota \beta \lambda \iota o \vartheta \dot{\gamma} \varkappa a \iota \varsigma$ τοῦ Αγίου Όρους Ελληνικῶν κοδίκων, vol. I (Μονή Διονυσίου), 328ss., numero signans 3624. cf. etiam notitiam Colonnae 59s.; memorat codicem Hude vi. haud facile videmur posse assentire Lambro qui codicem existimavit saeculo XIII esse exaratum. non solum nitidissima eius scriptura minuscula 'prisca' neque ἰωτα subscripto neque ν παραγωγικώ carens, in qua etiam comma ponitur post pronomina subordinativa (v. supra p. XVIII), sed hoc quoque quod Parisinus non solum recentiori memoriae (id est stirpi 'Romanae') aliquanto affinior est quam Athonita et desunt in eo aliqua excerpta in Athonita tradita habetque aliquanto plura pro explicatione addita (cf. III 78, 3), hace omnia nihil relinguunt dubii quin antiquiori aetati adscribendus sit Athonita quam Parisinus; hunc si XIII adscribis saeculo, illum adscribere oportet XII, sinon XI, e scripturae testimonio; cf. quae de illis disserui in Helikon 1977, 372ss. utuntur ambo exemplaria florilegii peculiari quadam consuetudine prisca et obsoleta accentuum et spirituum vocibus adiungendorum; ea signa ultimis litteris syllabarum superponunt (v. quae loc. cit. de hac re tractavi); quae consuetudo cum hodierna typographia exprimi nequeat (est enim magna pars accentuum spirituumque consonantibus imposita), in apparatu critico lectiones florilegii notavi sic ut signa secundum nostram consuetudinem essent posita.

 $\mathfrak{P}$  membranaceus, de quo quae praecipua reor, iam de  $\mathfrak{A}$  tractans dixi, constat foliis 278 saeculo XIII exaratis, quorum 32 primis continentur Herodotea. subscriptum  $\iota$ ,  $\pi a \rho a \gamma \omega \gamma \iota \varkappa \partial \nu \nu$ , interpunctionem 'subordinativam' eadem ratione usurpat qua Athonita.

b Parisinus gr. 1731 chartaceus foliorum 200, quae Herodotea continent, a Demetrio Cantacuzeno scriptus. de origine eius v. quae supra (p. XLII) de codice V agentes diximus. codicem primus contuli, sed illas tantum in apparatum transtuli lectiones, quae elucidant, quod e varietate lectionum codicis V ab aliis editoribus adnotata non satis liquet, vel quae lectionem a V uno praebitam confirmant; inveniet ergo lector siglum v in elenchis testium parentheticis uncis inclusum.

R Neapolitanus graecus II. C. 32 (= 100 Pierleoni) chartaceus XIV saeculi ineuntis constat foliis 372 ,,quibus excerpta insunt multorum auctorum, inter alia foliis 253−257 Herodoteae laciniae permultae continentur, rursus folio 315 excerpta alia insunt ex Historiis petita praemissis verbis ἐχ τοῦ Ἡροδότου" (Colonna 61). de codice agit Colonna 148,

et quae sibi praecipuae viderentur lectiones e longioribus excerptis exscripsit. praeterea abbreviationes quoque locorum Herodoteorum inveniuntur. folia inspexi et aliquas a Colonna minoris momenti esse ductas addidi in adnotatione mea. illorum, quae in codice  $\Re$  ex Herodoto petita sunt, simillima leguntur etiam in Vaticano Palatino gr. 93 saeculi XIII (cf. Colonna 60s., 65-68), quem non vidi. plurima excerpta in modo sententiarum sunt, qua de causa excerptorem (quem Colonna Andream Lopadiatem fuisse coniecit) 'paroemiographum' nominavi.

- 5 Heidelbergensis bibliothecae universitatis (olim Palatinus) graecus 129 chartaceus saeculi XV miscellaneus constat foliis 141, e quibus illa quae numeris 1 et 34 signata sunt continent aliqua Herodotea frustula, quae nescio quo pacto cohaereant; pars eorum non est e Musis verbatim laudata, sed argumenta aliquarum narrationum Herodotearum breviter complectitur. ex eis, quae ipsis verbis nostri afferuntur et longiora sunt, varietatem lectionum hic illic attuli. cf. Creuzeri Commentationes ad Herodotum 425.
- Darmstadtensis Bibliothecae quae Hessische Landes- und Hochschulbibliothek vocatur codex Graecus 2773, miscellaneus, chartaceus foliorum 377; nonnullarum recognoscuntur vestigia manuum, sic ut inter viros doctos non conveniat saeculone XIV an XV sit ponendus. exactissime describunt codicem L. Voltz et W. Crönert in Centralblatt für Bibliothekswesen 14, 1897, 537—563. loci magnae scriptorum multitudinis omnium aetatum generumque per omnia folia codicis sunt dispersi, e quibus si eos qui ex Herodoto afferuntur accuratius inspicies (enumerantur a Voltz Crönert 563), mox intelleges eos maxima parte non e Musis esse laudatos, sed e grammatici vel grammaticorum aliquorum opere, qui, ut de Ionica dialecto quam optime et lucidissime agant, Herodotum laudant exempli gratia. plurima igitur eorum, quae e codice p traxi, inter testimonia grammaticorum attuli.

Constantini Porphyrogenneti nomine attuli lectiones e duobus collectaneis locorum collatas, quorum altera sunt in codice Turonensis bibliothecae municipalis 980 (86 Omont) vel Peiresciano membranaceo saeculi XI. descripsit eum praeter Omont (in Catalogue des manuscrits grecs des Départements) Wescher in Darange, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Tours, 428s. continet excerpta e rerum scriptoribus iussu Constantini collecta, inter quae foliis 164—167 et 184—190 inveniuntur LXIII Herodoti sub titulo περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας (cf. Zosel, De excerptis historicis Constantini Porphyrogenneti iussu confectis quaestiones Herodoteae, Thucydideae, Xenophonteae, diss. Gryphiae 1933). codicis

instar censet haec collectanea esse Hude x. de sermonis consuetudine varietatem memoriae excutiens disseruit Wollenberg, LXIII loci ex Herodoto excerpti qui ex conlectaneis Constantini Augusti Porphyrogenetae περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας in codice Peiresciano extant, Programma Collegii Regii Francogallici, Berolini 1862. non omnino sine utilitate denuo contuli quae Herodotea sunt. altera sunt excerpta ab Andrea Darmario, qui Baroccianum 200 (v. p. XXVIII) exaravit, e Constantini περὶ πρέσβεων (vel περὶ πρεσβειῶν) exscripta, quorum tria exstant exemplaria eiusdem librarii manu exarata. Darmarii nomen legitur etiam in colophonio Ambrosiani gr. N 135 (552 Martini-Bassi) miscellanei anno 1574 exarati, cuius extrema folia (381-382) continent V 73 et IX 4; eadem continentur folio primo codicis Escorialensis R. III. 13 (No. 47 Revilla, Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca de El Escorial), cuius magna pars ab eodem est exarata; de his codicibus cf. Colonna 64. tertium exemplar eadem continens est fol. 253 codicis Bruxellensis Bibliothecae Regiae 98. 16 (11317-21), quod Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial 93 – 97, ab eodem librario recte censuit esse scriptum, de cuius manu excerpta Escorialensia et Ambrosiana emanabant. cum nulla interveniat varietas lectionum inter tria exemplaria, eorum memorias sub Constantini nomine in unam fundens adnotavi.

Amasidis Epistulam (III 40) ad Polycratem missam praeter Stobaeum aliquot librarii saeculorum XIII et XIV nescire me confiteor qua de causa exscripserint; horum excerptorum, ut varietas lectionum docet, non Stobaeus fuit fons, sed codex quidam vel codices quidam Herodotei. sunt illi, ut fere secundum ordinem temporum enumerem eos: 6 Guelferbytanus 4292 (Gudianus gr. 104), membranaceus saeculi XIII (Colonna 61), qui foliis 25 et 26 epistulam Amasidis continet; D Vaticanus gr. 1394 ('ex libris Fulvii Orsini') chartaceus saeculi XIV (folio 295'); S Vindobonensis philolog. gr. 191 (fol. 62'). etiam inter ea, quae in codice Darmstadtensi (D, v. supra) e nostro excerpta sunt, invenitur epistula Amasidis (fol. 150).

Inveniuntur Herodotea etiam in codicibus his, quos tamen nullius esse momenti iudicavi: Bucharestorum Bibliothecae Academiae codicis 624 (493) pag. 22 (II 76. 92 ex Aldina exscripta); Laurentiani pl. LXXXVI 8 fol. 392 (III 107-109,,e T vel e libri T simillimo exemplari descripta", Colonna 64); Mutinensis Estensis gr. 42 (II. B. 5) fol. 134 (II 1); Vaticani gr. 2238 (Colonna 62s.) fol. 183 (aliqua frustula de rebus geographicis et originibus nominum e libris VII-VIII petita); Hierosolymitani Patriarch. gr. 98 fol. 16<sup>r.</sup>, 35<sup>v</sup>, 37<sup>r</sup>, 54<sup>v</sup>, 81<sup>r</sup>, 104<sup>r</sup>.

Laurentii Vallae versionem Latinam quam qui codicis (scil. perditi) instar haberi vellent fuerant aliqui viri docti, firmissimis argumentis demonstrat Alberti (Bolletino del Comitato NS 7, 1959, 66-84) ab

illo usu codicum R, D, T, Vaticani 122 aliorumque, qui omnes Romae congesti Vallae saeculo XV medio ad editionis Aldinae praeparandae opus incipiendum praesto erant, quibusdam denique coniecturis (cf. I 194, 2) illatis esse conscriptam.

Praeter ultimam Teubnerianam H. R. Dietschii et H. Kallenbergii (1885, 31933) has praecipuas memorabo editiones, quas editorum nominibus tantum in adnotatione indicabo:

Manutii Aldi (v. p. XLIII); H. Stephani (adnotationibus necnon  $\Lambda \acute{e} \xi e \sigma \iota$ , v. p. L, additis), Lutetiae Parisiorum 1570, in cuius exemplaribus quas in marginibus adscripserunt notulas Scaliger, Casaubonus, Diephold, Dobraeus, Hermann, Havet in exemplaribus bibliothecae Universitatis Cantabrigiensis Nn. V. 26, VI. 29, Oo. I. 59, Pp. VI. 26 et bibliothecae Parisinae (cf. p. XXVII s.) inspectas hic illic memorabo; J. Gronovii (cum interpretatione Latina Laurentii Vallae, cf. p. XLVII, necnon notis H. Stephani, Th. Galei ipsiusque Gronovii), Lugduni Batavorum 1715; Taylorii notae manu adscriptae inveniuntur in exemplari in bibliotheca Universitatis Cantabrigiensis sub numero Nn. II. 23 reposito; Th. Gaisfordii, Lipsiae 1824; J. Schweighaeuseri cum adnotationibus Wesselingii et Valckenaerii, additis interpretatione Latina, lexico necnon tractatis grammaticorum quorundam, Londini 1830; H. Steinii editionem in usum scholarum explicationibus Germanice conscriptis additis confectam, Berolini 1857; H. Steinii editionem maiorem, cuius in praefatione conspectum codicum manu scriptorum primum invenies, scholiis et Λέξεσι additis, Berolini 1869; C. Hudii Oxoniensem 1908, 31927; Ph.-E. Legrandii Budaeanam (interpretatione Francogallica, explicationibus, longissima 'introductione' et indicibus additis), Lutetiae Parisiorum 1932-1954. ceterum B. Hemmerdinger (46-80) cum editionum tum editorum fata optime elucidavit.

Librorum et studiorum in ephemeridibus publici iuris factorum mentionem feci in adnotatione vel in praefatione, ubicumque ad locum Historiarum vel ad rem tractatam pertinent, et indicationes necessarias plene exscripsi, ita ut lector de potissimis studiis fere omnibus ad illas res, quarum nobis interest, vere pertinentibus sibi possit rationem dare. qui libri passim citantur et abbreviationibus tantum indicantur, hi sunt: Colonna (cuius indicationem plenam inveniet lector p. XXIVs.); Paap (p. XLIII); Weber, Analecta Herodotea (p. XXXV); Bredow (p. VIII); denique grammatica mea (p. V) et v. d. Desrousseaux tractatus manu scriptus et ab Hemmerdinger versione renovata et largiore publici iuris factus (p. XXIV). concordantias Herodoteas habes in Powell, A Lexicon

to Herodotus (Cantabrigiis 1938, denuo impressum Hildesheimii 1960), quaestionum Herodotearum variarum omnium statum anno 1913 in Paulii et Wissowae Realenzyklopädie (Suppl. II) plurimis suis propriis adiectis copiose depinxit F. Jacoby, et praeter quae indicibus bibliographicis annuis insunt elenchum studiorum Herodoteorum annis 1937—1960 conscriptorum a L. Bergsonio confectum invenimus in ea quae Lustrum vocatur ephemeride 11, 1966, 71—138. e recentioribus operibus memoranda sunt liber qui Herodotean Inquiries inscribitur a S. Benardete conscriptus (Hagae 1969) argumenta cogitationesque Musarum complectens et collectanea opusculorum praecipuorum de Herodoto tractantium recentiorum a W. Marg sub titulo Herodot, Eine Auswahl aus der neueren Forschung anno 1965 Darmstadti iterum edita, sub quorum fine brevem elenchum studiorum iterum invenies.

Ad obliquam vel secundariam memoriam colligendam imprimis indicibus locorum fere sine ulla lacuna a Steinio ad textum allatis sum nixus; ad illa tantum quae in grammaticorum libris traduntur aliqua mihi erant supplenda. tamen memorare modo locum prodesse censeo nihil, cum non nisi in contextu verba omnia auctoris, qui nostrum laudat, intuearis, fidem atque auctoritatem scripti aestimare possis.

Testimonia in duabus paragraphis sub textu disponuntur: priore enim, quae ex Herodoto realium causa laudantur, id est ut res historicae illustrentur vel geographicae vel quae ad religionem pertinent; secunda autem paragrapho illa, quae ad linguam vel genus scribendi pertinent vel vocabula explicant, inter quae praecipua sunt Λέξεις Ἡροδότου compluribus exemplaribus traditae (v. grammaticam meam 218—230 et Lexica Graeca Minora [edd. Latte — Erbse], XII—XIII et 191—230 e Steinii operibus iterum impressa).

Gravis et necessaria res mihi videtur ut illae binae memoriae obliquae bene distinguantur; nisi plena et explicita verba scriptoris Herodotum laudantis leguntur, lector iudicare nequit, utrum omissio aliqua vera sit varietas an omissae sint aliquae res quae e scriptoris mente nihili ad explicationem sunt, vel utrum coniunctiones  $\delta \acute{e}$ ,  $\gamma \acute{a}\varrho$  etc. omissae sint an transsiliverit eas consilio scriptor vel immo addiderit. rerum scriptor, qui Herodotum laudat, certe ad dialectum fideliter reddendam minus spectat; sunt etiam qui verba nostri Attice prorsus rescribant. in ea re alii editores saepissime multisque locis peccabant et in apparatibus pro 'variis' adnotabant lectiones quae non sunt. ut illa omnia recte iudicari possint, laudata a verbis non verbatim repetitis separanda sunt, quod Stein neglexit. maximam mihi dedi operam, ut quod opus est quam cla-

BT Herodotus I

rissime ante oculos lectorum ducam; itaque illa quae genuina esse iudico verba e Musis laudata eximiis i. e. erectis typis distinguenda curavi.

Quatenus necesse videbatur, locum scriptoris amplum et plenum citamus, ut manifestum fiat, utrum auctor se explicite ad nostrum referat necne.

Memoria obliqua hoc modo praebenda editori non solum lectiones varias genuinas antea reconditas detegere et revelare licet, sed etiam memoria e locis Latine laudatis potest restitui (e. g. cf. quae Blake AJPh 65, 1944, 167 ss. ad I 31, 2 restituit e Cic. Tusc. I 47).

Ambitus memoriae obliquae operibus grammaticorum et lexicographorum traditae latior est in nostra editione quam in Steiniana, praesertim cum testimonia nonnulla e codicibus adhuc publici iuris non factis addamus. inter quos imprimis memorandus est Darmstadtensis 2 (v.p. XLVI); commemoratio locorum Herodoteorum in eo passim dispersorum plerumque ad res grammaticas pertinet fitque ad modum generis lexicographici et dialectologici, eo maius est momentum memoriae Darmstadtensis, quod fons eius Vaticano D magis affinis esse recognoscitur quam cuiquam Romanae stirpis codici. eius rei duae haud absurdae iudicabuntur causae: aut schola quaedam grammaticorum etiam post saeculum XI (haec enim est aetas Vaticani **D**) viva hoc codice nitebatur aut (quod veri similius mihi videtur) antiquior olim exstitit doctrina grammatica cum uno e Vaticani fontibus conformis, quae in excerptis Darmstadtensibus subsedit. quod si verum est, meliore nunc observamus luce illam inter JR et D affinitatem: grammatici illius manus, quae in archetypo JRSV ad quandam de dialecto doctrinam nuper formandam intervenit (p. XXXIX), eadem vel agnatissima quidem est illi, cuius operis residua adhuc in Darmstadtensi leguntur. optime hoc exemplum monstrat, quanto usui sit obliqua memoria ad rationem stemmatis memoriae directae patefaciendam.

Praeter Darmstadtensem e grammaticis et lexicis Steinio nondum notis adhibui testimonia haec:

- 1) quae recentissime sunt edita a v. d. Erbse in Untersuchungen zu den attizistischen Lexika.
- 2) memoriam  $\Lambda \xi \xi \epsilon \omega \nu$   $H \varrho o \delta \delta \tau o \nu$  quam amplissime e codicibus (v. p. LXVII) excussam et collatam edidi in grammatica mea 218ss.; traduntur illae vel ordine alphabetico vel secundum ordinem locorum seriatim conscriptae. varietas lectionum, quae in lexicis patet, saepe eadem est quae stirpes codicum seiungit. cum  $\lambda \eta \mu \mu a \tau a$  plurima ante Gregorii Corinthii aetatem sint conscripta, immo vero antequam vetustis-

simi libri accentibus spiritibusque essent muniti (qua de re ampliora dixi in grammatica mea 221ss.), potissimum ibi habemus indicium divisionem stirpum in summa antiquitate esse ponendam (sed v. quae de memoria papyrorum diximus p. XLIV). hue accedit quod pars τῶν λημμάτων minus ad interpretationem iuvant quam eandem ipsam varietatem lectionum notant qua stirpes inter se discrepant (cf. I 215, 1, II 28, 5).

3) Manueli Moschopuli περὶ Ἰάδος tractatum ad fidem codicum (qui p. LXVII enumerantur) edidi. cuius tractatus disputatiunculae cum non ad certos aliquos locos pertineant, sed de universo sermone Herodoteo et Homerico agant, eius 48 paragraphos initio Historiarum praemisi potius quam singula ad locos pro exemplo laudatos adnotarem, alia quoque est eius rei causa: est enim ille tractatus aliquot codicibus Herodoteis adiunctus ita ut illorum codicum librarii normas scribendi e regulis Moschopuli ad orthographiam spectantibus peterent. triplici forma vel potius exemplaribus tribus tractatus erat memoriae transmissus, quorum unum quidque in codicibus compluribus exstat. Moschopulum edens operam dedi ut quae inter illa intervenit ratio praelorum typis exprimatur: tres memorias ita superposui, ut, quae primae et secundae sunt communia, ex erectis typis recognoscantur, varicantibus autem litteris ea quae habet et secunda et tertia, e quo apparet verba varicantibus typis erectis impressa in omnibus inveniri exemplaribus. lineis ad libram ductis differentias textuum vel omissiones vel additiones signavi; ubi deest linea, textus inferior a superiore non distinguitur. antiquissimum exemplar et primitus conscriptum, quod non exstat quidem, ex quo autem omnia exstantia derivari possunt, mihi videtur illud fuisse quod varicantibus erectis litteris legi potest, continebatque, ut videtur, commentatiunculas collectaneas ad dialectum fortasse ab ipso Moschopulo conscriptas. quoad stemma memoriae Herodoteae, haec docemur: secundum et tertium exemplar Moschopuli (neque vero primum, quod per se ipsum in collectaneis grammaticis exstat) codicibus Musas integras continentibus additum est; secundum enim, quod fortasse ad usum librariorum Herodotum tradentium aliquantulo auctum et mutatum est, una cum lexico invenitur in Ambrosiano I 23 sup. et C 82 sup. et Neapolitano III. B. 3, tertium autem in Palatino 215 et, quod multo maioris est momenti, in Sancroftiano S. qua ratione codices Herodotei inter se cohaereant, iam ex illis ipsis cognovimus, sed cum differentia memoriae Moschopuli in uno vel alio codice index separationis ramorum sit censenda, hine plura et accuratiora de stemmate colligere possumus; imprimis docemur Moschopulum ramo SV post archetypum esse additum, cum non idem exemplar tractatus περὶ Τάδος subicit Sancroftiano et Ambrosiano

4\* LI

I 23 sup., cuius de affinitate cum SV, sed cum codice V potius, iam supra (p. XLIII) egimus. Neapolitanum III. B. 3, quem p. XXVIII ex Ambrosiano C 82 sup. diximus esse descriptum (cf. etiam varietatem lectionum in Moschopuli §§ 3, 5), cum illo commune habet Moschopuli exemplar secundum. ubi non concurrit Ambrosianus I 23 sup. cum Neapolitano, saepe Ambrosiano C 82 sup. est similis.

 Illa pars tractatus περὶ διαλέκτων a Gregorio Corinthio conscripti. quae de Iade agit, quamvis Steinio credo non ignota fuerit, tamen in eius editione non memoratur, ubicumque in nostra Gregorium laudamus, paragraphorum numeri ad caput περί Ιάδος spectant; neque tamen omnia praebemus, sed illa modo, quorum consimilia vel in Moschopulo vel in lexicis leguntur. continet Gregorius (ut antiquiora Moschopuli exemplaria) non Herodotea tantum, sed etiam Homerica; exempla Herodotea in paragraphis continuis e locis Musarum iuxta positis et arte cohaerentibus petita sunt, ita ut si non chrestomathia eum existimes nixum opus suum conscripsisse, ἐπιτομήν quidem de dialecto voluisse conficere ad usum discipulorum chrestomathiae auxilio instituendorum. Gregorii paragraphos Moschopulo magis affines velut testimonia secundaria ad Moschopulum praebebimus; ubi autem a Gregorio exemplum e certo quodam Historiarum loco affertur, illo loco Gregorium iterum adnotabimus. cetera Gregoriana omnia et imprimis glossae, quae cum Λέξεων notitiis artissime cohaerent (cf. grammaticam meam 221ss.) et per opus passim dispersae sunt, ubique ad locos adnotantur, etiam notandum est Sancroftianum S praeter Moschopulum tractatum Gregorii continere.

Aliquanto minoris ad textum recensendum vel ad stemmata constituenda memoriam secundariam extra grammaticos vel lexica traditam aestimamus; illos quidem dico locos, ubi Herodoti nomen non explicite memoratur. quibus verbis vel additis vel omissis vel transpositis vel mutatis discrepat scriptor a codicibus vel eorum parte, ad varietatem textus constituendam non nitimur nisi memoria codicum; verba rerum scriptoris eadem ratione eisdemque causis inter se distant quibus variae codicum lectiones solent. ea quidem tantum condicione deliberare licet, utrum fons obliquus an codices Historiarum meliorem tradiderint textum.

Huius rei ut afferamus exemplum, Blake (AJPh 65, 1944, 167) e Ciceronis (Tusc. I 47) veste posita, quae verba Herodoteo ὑποδύντες (I 31, 2) respondent, olim ab aliquibus librariis ἀποδύντες esse scriptum hoc pacto recte iudicat, quia permulti sunt loci, quibus ὑπο- et ἀπο- inter se variant.

Antiquissimis iam temporibus scriptores de rebus gestis, litteris, religionibus, rebus naturalibus, orbe terrarum agentes sua ex Herodoto

hauriebant. illa quamvis non sint genuina Herodotea verba neque nomen nostri nisi raro memoretur a scriptoribus, librariis veteribus non erant ignota, acciditque hic illic, ut illorum scriptorum verba in textum Herodoteum irreperent, e. g. fortasse I 31, 3 (etsi textum mutatum praebere non erat librariorum consilium), cum planiora vel magis explicita legerentur in alio scriptore quam in Herodoto vel cum librarii iure se facere existimarent efficientes ut textus nostri verbis illorum sit similior, praesertim cum ille scriptor doctus maiore laude et opinione frueretur quam Herodotus, notum est exemplum Theophrasti, cui iam antiqui probrum obiecerunt quod quaedam ex Herodoto petivisset, si quo loco in textu codicibus Herodoteis tradito verba leguntur e grammatica vel syntaxi difficillime probanda adque eundem locum se rettulit auctor aliquis e veteribus (cf. II 92, 2-3), locum sanare nobis licet hoc iudicio, textum ex exemplo auctoris posterioris vel fontis ex eo descripti esse mutatum. neque tamen sine maxima severitate maximove rigore tali iudicio est utendum; rarissimis ergo locis id admisimus, singulo vel binis in unoquoque libro, nullam iam aliam sperantes rationem sanandi, ne in suspicionem verborum nostri ex auctoritate veritatis historicae, geographicae, naturalis, religiosae corrigendorum veniamus.

Ita I 147, 2 verba εἰσὶ δὲ πάντες Ἰωνες, ὅσοι ἀπ' Ἀθηνῶν γεγόνασι καὶ Ἀπατούρια ἄγουσι ἐορτήν· ἄγουσι δὲ secludenda censuimus minime illa ratione quod quae restant magis consentanea videntur quam quae in codicibus leguntur, sed quod illa unica forma genetivi pluralis in -ῶν (nusquam alias inventa in nostro) et vox ἐορτήν (quod minime cum editoribus licet in ὁρτήν Iade melius aptum mutare) facillime e Plutarcho, qui de Hdt. mal. 19 simillima verba pro explicatione ad Herodotea addidit, vel e simili fonte potuerunt peti vel derivari.

I 32, 9 librarius codicis V extremis litteris ς vocum ὡς βασιλεύς erasis lectionem Stobaei memoriae adaequavit; cur codicum memoria una conservanda sit, in studiis I. L. Seeligmannio dedicatis, Hierosolymis 1983, I 505 ss. explico. iam a prima illas litteras existimo manu esse erasas, cum idem V proximo loco (I 32, 6) primitus ἐπιδεύεται (cum parte Stobaei codicum congruens) plane habuerat, cuius v ad nor-

mam codicum Herodoteorum aliqua manus post delevit.

Nunc de eo agamus, quo loco potissimi excerptores in stemmate ponendi sint. de illis nihil illius modi suspicamur quod de rerum scriptoribus; fuit enim penes excerptorem aliqui genuinus et integer textus Herodoti, qui fortasse e stirpe memoriae nunc iam perdita erat ortus. de singulis igitur collectaneis quaerendum est, habeantne aliquod ad stemma constituendum momentum; si qui excerptor recensionem textus neque sui generis neque alias ignotum patefacit, tamen certam quandam stirpem memoriae suo tempore exstitisse ostendit.

De florilegiis est agendum primis; inter ea est distinguendum, quae proprie Herodotea sunt et de eo uno petuntur, et ea, quae, sicut Stobaei florilegium, Herodoti locos inter verba multorum aliorum auctorum ad argumenta humana vel philosophica tractanda afferunt.

Plurima docemur ad memoriam nostri e florilegio Athonito—Parisino, de quo supra (p. XLIV s.) egimus.

Hemmerdinger (CQ 2, 1952, 98) excerpta Parisina cum codicibus CP artius quam cum codicibus AB cohaerere demonstrat, cuius rei tamen explicationem affert libros CP\$ e fonte et a B et a D simul derivato esse ortos. nos etsi codices CP potius codicis T quam codicis D propinquos esse recognovimus (id est, ubi T non libris AB affinis est, sed codici D), ne minimi aestimemus illam Hemmerdingerii sententiam eum ramum memoriae, ad quem florilegium pertinet, certo quoque loco in stemmate esse ponendum. conferantur haec:

Η 35, 3 χρεών CDTM ΜΗ Stob. χρεόν cett.; ΗΙ 119, 4 βασιλεὺς ἐκ πάντων ἐνὸς τὴν ψυχήν, αἰρέομαι ΜΗ βασιλεὺς ἐνὸς τὴν ψυχήν, αἰρέομαι ἐκ πάντων ABDSTV Β βασιλεὺς ἐνὸς ψυχήν, αἰρέομαι ἐκ πάντων CPp βασιλεὺς ἐνὸς τὴν ψυχήν, αἰρέομεν ἐκ πάντων Β; ΗΙ 119, 6 (v. p. XXXIII) ζωόντων codd. plur. ζωώντων Τ ζούντων ΜΗΒ; ΗΙ 119, 7 δν ΜΗΒ τὸν cett.; ΗΙ 139, 2 τις τοιήδε codd. plur. τοιήδε Η τοιάδε Β τοιήδε τις Μ Ald.; ΗΙ 140, 3 (cf. p. XXXIII) ὧν codd. plur. οὖν ΗΒ οπ. Μ; ΗΙ 148, 1 ἀνεκέλευεν CTM ΗΒ ἄν ἐκέλευε cett.; αὐτῶν οπ. ΜΗΒ; ΗΙ 151, 2 ἄν οπ. ΤΜΡ Β hab. Η rell. vocem, quae aliis codicum stirpibus alio loco scripta est, omnino omiserunt M et florilegium: IV 166, 2 μιν Δαρεῖος ABT Δαρεῖός μιν PDRSV μιν οπ. ΗΒΜ; florilegium solum illam omisit IV 161, 4: ἐπὶ παντὶ γὰρ codd. plur. γὰρ ἐπὶ παντὶ Μ γὰρ οπ. ΗΒ. cf. ΗΙ 14, 10; 22, 4, IV 2, 3. 4.

Ex his exemplis, quae codicem M (in aliquibus partibus Musarum etiam T huc pertinet) cum %% vel etiam cum CP¹ cohaerere ostendunt (quod Hemmerdingerii opinioni non est nimis alienum), inter libros, de quibus pendet illorum codicum fons, unum fuisse colligimus, qui ex eadem stirpe ortus erat, e qua fons excerptorum florilegii. quod delineatione describamus sic:

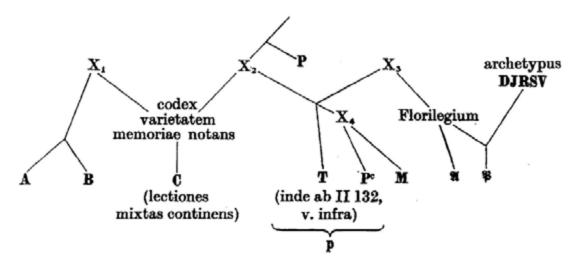

Notandum est etiam ἐπεθύμησε quod TM cum Suida commune habent (pro ἐπεθύμεε) III 127, 1, cum Eustathio IV 184, 3, cum Aristotele IV 192, 1.

Iam his temporibus scimus effectum stirpium memoriae perditarum in libris adhuc exstantibus a lateribus, ut ita dicam, mutatis atque formatis perpetuari, sicut speciem codicum  $P^cpM(T)$  a  $X_2$  una cum  $X_3$  esse determinatam videmus. huius simillimum delineavit stemma de memoria Thucydidis agens Kleinlogel, Geschichte des Thukydidestextes im Mittelalter, Berolini 1965, 188:



Interdum florilegium memoriam sibi propriam et ceteris stirpibus alienam tradere clarissime patet:

III 119, 4 ἀπεκρίνατο 🛪 το ύπεκρίνατο ABCM ύπεκρίνετο rell.; III 78, 3 συνεσπίπτουσι et συνεπιπίπτουσι olim exstitisse ex his colligitur: συνεσπίπτουσι MPDT συνεσπίπτουσιν AB (quorum ν ἐφελκυστικόν ante consonantem positum e συνεσπίπτουσι conicio ortum ad συνεμπίπτουσι a codice S praebitum fortasse spectante) συνεπιπίπτουσι το quo συνεπίπτουσι absurdum ex haplographia ortum est codicibus CRV, denique συνεπεισπίπτουσι το (quod e notatione varietatis συνεπιπίπτουσι censeo natum).

Multo minoris quam florilegia ad stemma constituendum aestimanda sunt Constantini Porphyrogenneti excerpta (de quibus v. supra p. XLVIs.), quippe quae non nisi iam satis noti memoriae rami partem capiunt. Zosel in dissertatione supra (p. XLVI) laudata haec delineavit (17):

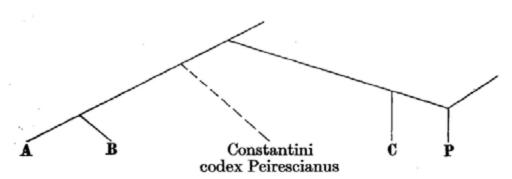

tamen propterea, quia non satis diligenter excussae erant lectiones et insuper Peiresciani tantum neque excerptorum Darmarianorum (p. XLVII), denique quia nimis de veris falsisque formis Ionicis vel rectis corruptisque lectionibus cogitabat cum Zosel tum Wollenberg (v. p. XLVII), nescio an ex adnotatione nostra critica possit hoc stemma sustentari, praesertim cum nullam viderim causam, cur Constantinus altissimo loco sit ponendus, quasi archetypo stirpis Florentinae esset proximus.

De Amasidis epistula (p. XLVII) hoc modo dicendum est, codices &D \$\mathbb{B}\$, qui hoc unum tantum frustum e Musis praebent, una cohaerentes non eandem praebere memoriam quam miscellaneum \$\mathbb{D}\$, in quo multa alia praeter Amasidis epistulam leguntur ex Historiis petita. huius de positione in stemmate cum iam supra (p. XLVI) egerimus, restat — quod facile est factu — ut illi ramo eos apponamus, qui ad codicem \$\mathbb{P}\$ (neque vero ad correctores eius) conducit.

Quamvis de Stobaei excerptorum necesse sit ut me abstineam quin quidquam de affinitate eorum ad hunc vel illum dicam memoriae ramum (quod non potest fieri nisi denuo examinetur ipsius Stobaei memoria et quibus e fontibus petita sint excerpta ad singula subiecta pertinentia; ideo hic illic varietatem lectionum Stobaei adieci in apparatu critico), unam quidem certam rem ex his quaestionibus docemur: neque stirpem Romanam neque ullum eius fontium ad textum genuinorum collectaneorum (inter quae neque 2 neque 2 sunt numerandi) primum formandum fuisse participem. iam antiquitus igitur videtur opus collectaneorum conscribendorum esse inceptum.

De stemmate vix ultro quidquam certius dici potest, cuius mentionem iam non in superioribus fecimus. una res certe constat: codices AB ex una parte, DJRSV ex altera, nusquam Historiarum e communi ramo stemmatis pendere, unde cur Florentina (AB) a Romana (DJRSV) divi-

datur stirps inter omnia patet, etiamque fontes utriusque stirpis nullo pacto ad unam communem originem, quam 'archetypum' nominare conveniat, esse deducendos (v. grammaticam meam 207); hodiernis temporibus iam de aliis scriptoribus Graecis constat textum 'vulgatum' numquam esse confectum (cf. quae Kleinlogel, Geschichte des Thukydidestextes in Mittelalter 43, 46 de memoria Thucydidis disseruit), ita ut dubitari possit cuiusquam umquam fuisse scriptoris pedestris profani vulgatam.

Ipsi archetypi stirpium, quos eo pacto 'sub'archetypos iam non nominabimus, minime prodierunt quisque e singulo textu antiquiore, ita ut iam antiquissimis temporibus duas illas plane species textus recensi exstitisse pro certo habeamus, firmis enim amplissimisque credo me demonstravisse argumentis in grammatica mea (197ss.) bina vel terna exemplaria olim exstitisse vetustissima, quorum unum quidque secundum certam quandam rationem recensendi erat confectum, et ita factum esse, ut quae nunc ut stirpes memoriae recognoscuntur non certa ratione recensendi inter se differrent, quasi altera stirps semper vñaç traderet, altera νέας constanter vel altera πόλεις (acc.), altera πόλιας vel similia. contrarium est: distribuuntur lectiones, ut eodem continuemus exemplo,  $\pi \delta \lambda \iota a \zeta$  et  $\pi \delta \lambda \epsilon \iota \zeta$  secundum stirpes quidem, sed sunt quaedam partes operis, in quibus πόλιας Florentinae stirpis proprium et πόλεις Romanae, suntque aliae, in quibus distributio contraria invenitur; itemque in multis aliis formis non uniformiter transmissis, de quibus omnibus quam accuratissime poteram egi in grammatica mea.

Nulla alia explicatio talium rerum mihi accipienda esse videtur quam archetypos recensiones, quae illis rebus ad dialectum spectantibus inter se differebant, secundum divisionem Musarum et voluminum, e quibus describebantur, iuxta posteritati tradidisse. haec amabo conspicias:

| Accusativus pluralis substantivi $\nu\eta\bar{\nu}\varsigma$ legitur |                                    |      |                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| in libris I—VII                                                      | plus quam 90 locis                 | νέας | consensu omnium (excepto loco VI 46, 2, ubi ex assimilatione ναῦς τε ναυπηγεύμενοι scribunt codd.) |  |  |
| VIII 1                                                               | quater in enume-<br>ratione navium | νέας | consensu omnium                                                                                    |  |  |
| VIII 1, 2-76, 2                                                      | plus quam 30 locis                 | νῆας | in stirpe Romans<br>(excepto loco VIII 14, 1,<br>quem suspectum habemus)                           |  |  |
| VIII 79-85                                                           | sex locis                          | νέας | consensu omnium                                                                                    |  |  |
| VIII 94, 3                                                           |                                    | ναῦς | in codicibus omnibus<br>(de quo v. infra p. LXII)                                                  |  |  |
| VIII 107, 1 - fin.                                                   | (octies) iterum                    | νῆας | in stirpe Romana                                                                                   |  |  |
| in libro IX                                                          | fere decies                        | réas | consensu omnium                                                                                    |  |  |

Huius status rerum rationem non satis habere videbis Aly (RhM 64, 1909, 598) dicentem de illa "Eigentümlichkeit des VIII. Buches, in der Deklination von  $\nu\eta\bar{\nu}\zeta$  das  $\eta$  festzuhalten": "N $\bar{\eta}\varepsilon\zeta$  ist die attische Form . . . Ich halte es für möglich, dass der Herausgeber der Romanusklasse bei der Bearbeitung von Buch VIII einer ähnlichen Lehre (scil.  $\eta$  in hoc paradigmate libri VIII genuine Atticam fuisse) gefolgt und so zu seinem Paradigma von  $\nu\eta\bar{\nu}\zeta$  gekommen ist", non solum ea de causa, quod accusativi forma  $\nu\bar{\eta}a\zeta$  minime est Attica, sed praesertim, cum has compares in libro VIII inventas lectiones verbi 'navigare':

ab initio libri VIII plus quam 20  $\pi\lambda\omega$  stirps Romana, usque ad 74, 2 locis  $\pi\lambda\dot{\omega}$  stirps Florentina inter VIII 79 et 108 quinque locis  $\pi\lambda\dot{\omega}$  codd. omnes VIII 109—fin. octo locis  $\pi\lambda\dot{\omega}$  stirps Romana,  $\pi\lambda\dot{\omega}$  stirps Romana,  $\pi\lambda\dot{\omega}$  stirps Florentina

Has quoque: accusativus pluralis substantivi  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ , qui in libro VII in stirpe Florentina ante vocales vel in pausa  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ , aliter  $\pi \delta \lambda \iota \alpha \varsigma$  scribitur (v. grammaticam meam 83), in libro VIII sic traditur:

VIII 32, 2; 34, 1; 57, 2 (ante vocales),
68 β 2 (ante consonantem)

VIII 108, 3

πόλις in stirpe Florentina,
πόλιας in stirpe Romana
πόλιας in omnibus

Denique has: substantivum  $\vartheta\omega\bar{\nu}\mu\alpha$  et vocabula ab eo derivata in libro VIII inter cap. 8 et 65 quater in stirpe Romana litteris  $\omega v$  scripta leguntur, VIII 74, 2 et 135, 1 autem  $\vartheta\omega\mu\alpha$ - in omnibus.

Cum ad ambas stirpes spectent illae 'mutationes' memoriae inque eosdem locos ubique incidant, non potest quin conclusionem effugiamus codices nostros in diversis partibus libri VIII (i.e. VIII 1—fere 75 vel 76, VIII 76—107 vel 108, denique inde ad finem) non eandem memoriam esse secutos neque ex eadem recensione textus pendere.

Cum in media parte libri VIII, quod ad formas supra memoratas pertinet, codicum memoria, quamvis ab illa quae in priore et in ultima parte recognoscitur plane differat, eadem sit in omnibus libris manu scriptis, duas tantum partes libri VIII olim separatim traditas esse censemus, quae vel in initio vel in fine partis mediae terminantur; ea media pars singulari sua specie in omnibus recensionibus eadem erat; cur tamen anto ab aliis partibus Historiarum differat, in sequentibus exponemus.

Non inauditum est talis modi 'incisiones' gigni in memoria auctoris antiqui et e rebus orthographicis vel grammaticis posse recognosci; in Thucydidis memoria statuit 'incisionem' VI 92, 5 Kleinlogel, passim, ita ut ex eo loco ad finem operis ,,an dem Einfluss einer vom Archetypus der Haupthandschriften unabhängigen Quelle kein Zweifel bestehen kann", eamque rem inter alia ex orthographia corroborat (cf. quae de "Unstetigkeitsstelle" Thuc. VII 5, 1, ubi unus e codicibus "sich in seinem Wesen sprunghaft ändert" agit 29s.).

Herodoti textum a Thucydidis hoc distinguit, in nostri memoria non unam solam detegi posse incisionem, sed permultas: differentia par-

tium libri VIII, quam supra varietate lectionum nixi delineavimus, unum modo exemplum est multarum simillimarum: eadem ratione inter se distant singuli libri necnon partes librorum II, III, IV, VII, IX, de quibus v. grammaticam meam 198-204.

Recognitum ergo est unam quamquam dispositionem memoriae suum 'locum' habere in Musis, recognoscitur etiam quae species fuerit recensionis unius cuiusque voluminis, e quo archetypus utriusque stirpis erat descriptus.

Non contingit nobis ut exponamus quot omnino fuerint species recensionum et quales, quoniam divisiones dispositionum non in omnibus rebus grammaticis congruunt et sine dubio posteriore aetate disturbabantur; neque enim praecise eadem sunt quoad varietatem Ξέρξην: Ξέρξεα et sim., βορέης: βορέην, declinationem substantivi νηῦς, verbi χρῆσθαι, participii ἐοικώς et aliorum eiusdem generis, de quibus omnibus in grammatica mea in paragrapho "Gruppierte Einheitlichkeit der Lesartenverteilung" (193ss.) inscripta quam accuratissime illo tempore potui egi et unum quemque librum ab alio dispositionibus memoriae ad illas formas grammaticas pertinentis firmis et claris indicibus distinxi et separavi, immo vero itidem interdum priorem partem libri a posteriore.

Cum, quod sermonis Herodotei proprium est, variatio sit vel formarum (condicionibus certis quibusdam subiecta) vel orthographiae (libera), si quae nasci potuissent recensiones deliberemus, has facile gigni posse intellegamus (symbolis a et  $\beta$  formas [vel litteras] inter se variantes designamus):

- (A) recensionem, quae tum  $\alpha$  tum  $\beta$  variatione genuina intacta admittit;
- (B) recensionem, quae uniformitati studens  $\alpha$  tantum verum iudicat et  $\beta$  eicit;
  - (C) recensionem, quae e contrario iudicio β modo conservat.

Facile intellegitur ex his recensionibus novem genera dispositionum memoriae gigni posse:

- I. recensio A in stirpe Florentina, B in Romana,
- II. recensio A in stirpe Florentina, C in Romana, et septem aliae consequentes, quarum tres tantum (A-A, B-B, C-C) consensum codicum efficient.

Quae ut exemplo penitus examinato (v. grammaticam meam 82s.) illustrem, memoriam accusativi pluralis vocabuli  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  exhibeamus, cuius duae formae sunt  $\pi \delta \lambda \iota a \varsigma$  et  $\pi \delta \lambda (\varepsilon) \iota \varsigma$ . inveniuntur hae varietates

lectionum:  $\pi \delta \lambda \iota a \varsigma$  in stirpe Florentina,  $\pi \delta \lambda(\varepsilon) \iota \varsigma$  in Romana;  $\pi \delta \lambda(\varepsilon) \iota \varsigma$  Fl.,  $\pi \delta \lambda \iota a \varsigma$  Rom.;  $\pi \delta \lambda \iota a \varsigma$  cons. codd.;  $\pi \delta \lambda(\varepsilon) \iota \varsigma$  cons. codd. aliae esse nequeunt, sed cum  $\pi \delta \lambda \iota a \varsigma$  et  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  certis vocum conserendarum regulis inter se variare cognitum sit, illas quattuor e novem oppositionibus recensionum iam memoratis colligimus, si illam, quae  $\pi \delta \lambda(\varepsilon) \iota \varsigma$  pro recta forma habet, 'B' vocamus, illam, quae respuit, 'C':

- A Fl.: B Rom. (πόλιας: πόλεις et πόλεις cons. codd. gignit) invenitur in libro VII, medio excepto.
  - A Fl. : C Rom. (πόλεις : πόλιας et πόλεις cons. codd.) in libro II.
  - B in utraque stirpe (πόλ(ε)ις cons. codd.) lib. IX.
- B Fl.: C Rom. (πόλ(ε)ις: πόλιας) in libri IV parte priore, libro V, libri VIII parte priore.
- 5) C in utraque stirpe (πόλιας cons. codd.) in libro I, libri IV parte posteriore, libri VI parte priore.
  - C Fl.: B Rom. (πόλιας: πόλ(ε)ις) in libri VI parte posteriore.

Illarum dispositionum, quae gigni possunt, numerus triplicandus est, si papyrorum testimonia adduntur: tam mutilata tamen est schedarum memoria, ut plurimis Herodotei sermonis variationibus ex illis testimonia afferre nequeamus.

De tribus tamen variationibus papyrorum testimonia habemus:

- 1. Variat apud nostrum θῶμα etc. cum θωῦμα; sit recensio, cui θῶμα placebat, B, quae respuit, C. e. g. in libro V stirps Florentina e recensione B pendet, Romana ex A, item in libri VIII parte posteriore, quod illis locis, quibus consentiunt codices, consensum in -ω- gignit, quam rem iam supra (p. LVIII memoravimus; in priore parte libri VII omnes libri e B pendent. in libro I, ubi neutra stirps e recensione uniformitati studente pendere, sed librarius codicis B postea θῶμα (sicut in libro II) praetulisse videtur, habemus testimonium papyri Ox. 2095 ἀπεθώμαζε I 11, 3 (cum AC, idem est locus, quo discrepat papyrus a codicibus forma Κανδαύλην, de qua mox vide), quod illam vel e recensione A vel e B pendere docet.
- 2. Legimus modo ἰρός, ἰρεύς modo ἰερός, ἰερεύς (v. grammaticam meam 21); recensionem A olim exstitisse e stirpe Florentina (vel A) in libris VI—IX docemur et ex omnibus codicibus in II 28—90; in primo libro schedarum recensio a codicum differt: habet papyrus ἰερόν I 99, 1, ubi codices omnes ἰρόν praebent.
- 3. Quod ad variationem grammaticam generis Ξέρξην: Ξέρξεα pertinet, iam in grammatica mea 72s. demonstravi recensiones (quarum species nunc A, B, C vocamus) vario modo per varias partes Historiarum ad

stirpes distribui. ostenderat Paap 91 formas in  $-\varepsilon a$  in papyris non exstare; sed papyrorum testimonia cum condicionibus grammaticis, quibus illa variatio subiecta est, plane congruunt, praesertim cum illis locis, quibus papyri Oxyrrh. 1619, 2095, 2096  $-\eta \nu$  contra codices habent, illud  $-\eta \nu$  regulis conveniat (I 11, 2; 11, 4; 211, 2, III 34, 5); ibi igitur papyri, quarum mentionem fecimus, e recensione A potissime pendent, codices autem e voluminibus magis uniformitati ( $-\varepsilon a$ ) studentibus.

Ex illis exemplis iterum stirpium constitutionem recensionibus papyrorum successisse cognovimus.

Una tamen denique res constat: si 'incisio' nata est memoriae inter binas eiusdem libri partes, incisiones ex omnibus variationibus grammaticis
recognitae ad eundem semper locum spectant. qua e re collegimus (v.
grammaticam meam 201ss.) volumina olim in tomorum formas esse mutata ac velut recocta tali modo, ut unus quisque tomorum volumina complura secundum unam certam recensionem conscripta contineret, tomum autem non semper 'Musae' integrae fuisse aequalem. tomos illos,
videlicet perditos, inter se, quod ad recensionem spectat, differentes, in
unum coegerunt librarii illi, qui codices archetypos stirpium ex illis descripserunt; variat igitur ubique specie recensionis utraque stirps.

Haec cum maximi mihi videantur momenti ad transmissionem nostri examinandam, etsi plurima ultro exquirenda sunt, illas 'partitiones' operis, quas pro certo credidi habere cognitas, ut investigaturos adiuvem, in dispositione textus designavi. inveniet igitur lector librum II in tomum, ut ita dicam, priorem et posteriorem divisum, item libros III, VIII, IX in binos tomos, IV et VII in ternos. quod eo facilius potuit fieri, quod argumenta librorum optime eadem ratione disponi solent qua dividuntur 'tomi' e dispositionibus lectionum reconstituti; divisiones argumentorum et tomorum se confirmant invicem et haec illam corroborat, tomos antiqua aetate ita e voluminibus esse constitutos coniecimus, ut unus quisque de certis aliquibus rebus gestis vel de certa quadam gente vel terra ageret. non absurdum videtur illas 'argumentorum inscriptiones', quae in aliquot codicibus partibus operis locis aptis textui adscriptae sunt (editorum aliorum tamen usum sequens eas in hac editione praetermisi), e voluminibus vel tomis antiquis oriri. 'librorum' divisio posterior erat neque inter stirpes aequalis est neque codicum cum lexicis est communis (v. grammaticam meam 203).

Hoc quoque conieceramus, aliqua volumina suam propriam ducere originem ex editione quadam prisca Athenis separatim confecta; qua re praecipue effici potuit, ut eae partes librorum VII et VIII, quae de rebus gestis Atheniensium gravissimis agunt (fere VII 120—185 et VIII 90—

100), omnium memoria voces Attico modo formatas exhibeant, quarum similes nusquam alias in Historiis reperiuntur: nom. sg. ναῦς, acc. pl. ναῦς, gen. sg. νεώς (semel vel bis etiam aliis locis in codicibus 'Romanis' legitur), nom. pl. et acc. pl. πόλεις non distinctos, substantivum τέρας quod sine τ flectitur mixto modo τέρεα, τέρεος, cum alias τέρατος, τέρατα legantur; item verbum πλέειν consensu omnium ita scribatur, cum alias in libro VIII in stirpe Romana πλώειν legatur (v. supra p. LVIII).

Haec omnia fortasse nimis longa e grammatica nostra repetivimus (ubi multo plura et subtiliora tractantur) ea una de causa, quod de eo quod 'praehistoriam' possumus appellare stemmatis quam firmissimis argumentis neque editionem vulgatam neque archetypum unicum umquam exstitisse verumque stemma memoriae Historiarum ad unum et integrum opus coactarum a compluribus archetypis capere initium demonstrare voluimus.

Tamen si quaeras utrum archetypus Florentinus an Romanus superiore aetate sit creatus, minimam indicationem de altiore vetustate Florentini habeas in corruptelis e notis numericis ortis (v. grammaticam meam 20); eas enim depravationes, quae stirpis Romanae propriae sunt, e notatione inferioris aetatis nasci constat ( $\chi' = 1000 \text{ VII } 43, 2, \text{ IIII} = 4$  errore pro IIIII = 5 putatum IX 57, 2), cum illae quae vel in omnibus codicibus vel in una stirpe Florentina recognoscuntur e sola prisca notatione alphabetica explicari possint ( $\Delta = 4 \text{ ut } \delta' = 10 \text{ lectum IX } 57, 2$ , item H = 7 ut II = 2 VIII 131, 3, numerus '1', ut videtur, littera A notatus post  $\tilde{a}v\delta \rho a$  ex haplographia omissus in stirpe Florentina IV 62, 3); et cf. II 145, 4.

Etsi cacumina stemmatis iam cognovimus, tamen delineandi stemmatis deest facultas; varios enim aliquot libri manu scripti recentiores sibi ad describendum proponebant codices ('Vorlagen'), ita ut in aliis partibus operis ad alium ramum memoriae pertineant, et si earum rerum (v. quod supra p. XXXIV, p. XXXVII, p. LIV de quibusdam codicibus egimus et p. XL de Hemmerdingerii opinione disseruimus) habenda esset ratio, nobis satis magnus numerus stemmatum esset delineandus.

Aliam igitur inivi viam. quorum testium enumeratio fiet ad unius cuiusque paginae textum, illorum sigla non quasi catenam continuam specie ABCPDJRTMSV imprimenda curavi, sed certis locis spatiis vel minoribus vel maioribus interiectis sigla secundum maiorem vel minorem affinitatem codicum ita disposui, ut quanto maius est inter quaedam sigla spatium, tanto plures, ut dicunt, nodi stemmatis percurrendi sint, ut ab hoc codice veniatur ad illum. ut una e frequentissimis figuris elenchi testium exemplo utar, huius fere speciei stemmati

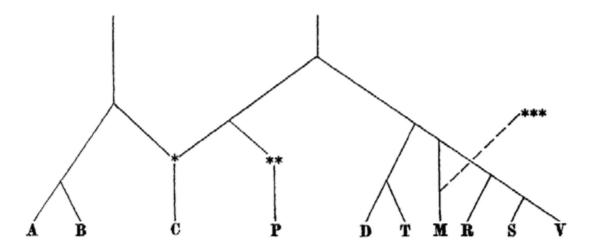

haec series siglorum convenit: AB C P DTR M SV.

Tali modo in una quaque parte Historiarum relationes codicum ante oculos lectoris ducuntúr, ut melius sibi possit formare iudicium de varietate lectionum et de cuiusque lectionis auctoritate.

Quod ut melius etiam fieri possit, in adnotatione critica exornanda talem rationem variarum lectionum conserendarum praetuli, qualis mihi optime ubique visa est explicare, quo modo meo iudicio natae sint lectiones et unde; variabit igitur ordo siglorum, et — ut exemplum afferam — praeter quod CTM iuxta scribamus, modo C ante TM ponimus modo TM ante C:

Adnotatio (III 107, 1) ετῶνται] ετέονται **Pp** ετέωνται **CTM** indicat, quod facillime est intellectu, ετέωνται non potuisse nasci antequam ετέονται scriptum inveniretur:

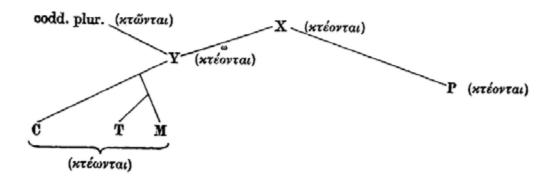

Ordine, quo nobis (cum Weberio, Anal. Hdt. 203) varietatem memoriae III 53, 7 exhibere placuit (καταινέσαντος] καταιέσαντος V καταρέσαντος S), prohibere lectorem in animo habebamus, quominus καταρέσαντες genuinam lectionem variam esse censeat dubitetve an ita sit scribendum; nihil enim fuit illud ρ codicis S nisi periclitatio scribae, ut mutata una sola littera monstri a V negligentia, qua litte-

ram  $\nu$  omisit, creati probabiliorem lectionem induceret; ea enim est eius consuetudo, ut dixit Weber (202): "Codex S saepius, ut lacunas in textu coortas quantum posset oblineret, nova verba Herodotea insolenter finxit ... etiam permultis ... locis eadem audacia lectiones genuinas immutavit et deperdidit."

Si lectioni codicis C μουνώχωλα I 179, 3 quod in R legitur μουνόχολα anteponimus, significare volumus — ne quis erret et librarium codicis C litteram o vocis μουνόχωλα in ω mutavisse censeat — illam absurdam codicis C lectionem e correctura false apposita (eiusdem generis quod in R adhuc exstat, v. p. XXXIX) esse ortam.

Itidem varietatem lectionum I 89, 3 sic exponimus:  $\varkappa άθισον$ ]  $\varkappa άτισον$   $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{V}^{c}$  θ άρισον  $\mathbf{V}^{ac}$  θ άρρησον  $\mathbf{S}$  me a Webero (Anal. Hdt. 198) dissentire significans, qui θ άρρησον glossema in textum intrusum consideravit, quasi voce θ άρρησον aliquis voluisset  $\varkappa άθισον$  interpretari — et praeterea qua de causa scriba codicis  $\mathbf{V}$  orthographiam tanta depravaverit stultitia? ego malim iudicare θ άρισον ex  $\varkappa άτισον$  ortum (male collocata littera θ) et θ άρρησον ex illo a quodam librario 'correctum' esse:

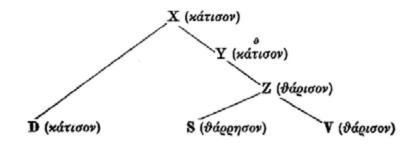

e quibus inter archetypum **DJRSV** (X) et **SV** alium nodum (Y) ante Z intervenire docemur. cf. etiam IV 109 init.

Cf. etiam quae supra p. XXXIII de ratione diximus, qua corruptiones codicis M e mendis, quas in T invenimus, explicandae sunt.

Alia etiam in apparatum criticum introduximus, ut melius iudicari possit, quanti momenti ad cursum gradusque memoriae recognoscendos aliqua sit lectio. praecipue, ne nimia gravitas attribueretur ad quaedam verba in aliis codicibus praebita aliis omissa, saepissime nota 'haplogr.' adiuncta illud ex homoeoteleuto gigni admonere voluimus et similem vocem, quae omissionis causa erat, plene exscribimus.

Nonnumquam in apparatu explicationem proponam, quo iudicio usus quae in textu scribenda sint constituerim; idque rarissime fit illis locis — ubi alii solent editores — quibus editor emendationem sibi proponendam vel recipiendam censet, sed multo saepius, ubi memoriam adversus aliena textus mutandi proposita defendere studui ideoque mihi comprobato et exposito iudicavi esse opus, quemadmodum verba in libris manu scriptis tradita intelligi vel possint vel debeant, ut propter sensus perspicuitatem quaelibet coniectura aliave emendatio iam sit supervacua; fietque id cum ut probatiora legantur in Herodoto nostro tum ut ex hac quoque parte bona firmaque fundamenta ponamus rationis edendi nostrae, qua

erga memoriam debitam fidelitatem quam maxime servare nos voluisse iam pridem profitebamur.

Gratiam reddo hic libente animo sociis instituti Berolinensis studiorum antiquitatis persequendorum praecipueque benevolentiae illustris viri nunc bene emeriti Iohannis Irmscher operi meo semper faventis et v. d. Günthero Christiano Hansen, sine cuius cum devotissima tum infatiganda attentione et in manuscripto meo ad impressionem praeparando assiduitate haec editio tam emendata quam evenisse spero non potuisset esse confecta, gratias ago optimas sodalibus instituti Parisini, quod Institut de Recherche et d'Histoire des Textes dicitur, quorum beneficio imagines omnium codicum manu scriptorum quos mihi opus esse censui semper mihi praesto erant, et adiutrici et custodi bibliothecae instituti nostratis, Esther Rosenthal, cuius perpetuae fidaeque attentionis gratia illarum multitudinem reliquamque silvam rerum Herodotearum semper habebam optime collectam et ordinatam. huius voluminis partem maiorem conscribebam auxilio adiutus Eduardi Gutentag, cuius assiduitas ingeniumque ad has res dedicatum quasi propriae essent laborem meum singulariter et iucundissime levabant; necnon v. d. Nimrod Barri princeps mihi auxilium suum optimum praebuit ad codices diligentissime comparandos et nonnullos accuratissime excutiendos.

His temporibus cum nummi Musis secus faveant, iusta habenda est gratia illi Leo Polak Foundation Amstelodamensi, cuius opibus, quae aliquot iam annos per Universitatem Hebraicam praestabantur mihi, idoneorum frui poteram adiutorum auxilio praecipue ad collationes lectionum faciendas; inter illos ne praetermittantur nomina Sarae Münster-Meron, Leae Sawicki, Sarae Schlosser, Marcelli Erdal, Alfredi Paludis.

Omnibus eis, qui mihi in tanto opere his tam gravibus et mirabilibus gentis nostrae fatis temporibusque suscipiendo et persequendo aderant, maximas ago gratias.

Scribebam Hierosolymis mense Iulio a. MCMLXXVII aliquantulis a. MCMLXXXV additis

H.R.

5 BT Herodotus I LXV

# SIGLA

- Laurentianus plut. LXX 3
- Romanus Angelicus gr. F. August. 83, unde interciderunt folia aliquot
- folia cod. B alia manu suppleta et adiuncta
- Laurentianus Conv. Suppr. gr. 207, unde interciderunt folia aliquot
- folia alia manu suppleta et adiuncta
- D Vaticanus gr. 2369
- Hierosolymitanus Patriarch. gr. 79
- M Mutinensis Estensis 221 (= II. H. 6)
- P Parisinus gr. 1633
- Parisinus gr. 1635
- Q R Parisinus gr. 1405
- Vaticanus gr. 123
- Cantabrigiensis Sancroftianus coll. Emmanuelis gr. 30
- Laurentianus plut. LXX 6
- folia alia manu suppleta et adiuncta
- Vindobonensis philol. gr. 85 (= 72)

# PAPYRI

(quarum maxima pars in Paapii libro (v. p. XLIII) sunt exscriptae) Pap. Coloniensis 1202 Pap. Durae Europi (Paap XVII)

Pap. Fackelmann 7 (WSt 93, 1980, 25-28)

Pap. Mediolanensis Univ. Cath. H. 75 (Aegyptus 72, 1972, 71s.)

Pap. Monacensis APF 1, 471 (Paap VII)

Pap. Musei Britannici 103 (Milne) (Paap XIV)

Pap. Musei Britannici 104 (Milne) (Paap XV)

Pap. Oxyrrhynchi 18 (Paap V)

Pap. Oxyrrhynchi 19 (Paap IV)

Pap. Oxyrrhynchi 695 (Paap XVI)

Pap. Oxyrrhynchi 1092 (Paap XII) Pap. Oxyrrhynchi 1244 (Paap VI)

Pap. Oxyrrhynchi 1375 (Paap XVIII)

Pap. Oxyrrhynchi 1619 (Paap XIII)

Pap. Oxyrrhynchi 2095 (Paap I)

Pap. Oxyrrhynchi 2096 (Paap II)

Pap. Oxyrrhynchi 2097 (Paap III) Pap. Oxyrrhynchi 2098 (Paap XIX)

Pap. Oxyrrhynchi 2099 (Paap XX)

Pap. Palau Rib. 135 (Stud. Papyrol. 8, 1969, 37-42)

Pap. Rendel Harris 1936, 40 (Paap XXI)

Pap. Rylands I 55 (Paap XI) Pap. Soc. Ital. X 1170 (Paap IX)

Pap. Zereteli (Pap. Ross.-Georg. I 15) (Paap VIII)

 $[\Pi]$  papyrus non exstat

# LIBRI EXCERPTA CONTINENTES

- Florilegii Athonitae cod. Athon. Dion. 90 (= 3629)
- Darmstadtensis misc. gr. 2773
- Guelferbytanus 4292 (= Gudianus gr. 104)

### SIGLA

- Heidelbergensis Palatinus gr. 129
- Neapolitanus gr. II. C. 32
- Vaticanus gr. 1394
- Florilegii Athonitae cod. Parisinus suppl. gr. 134
- Parisinus gr. 1731
- W Vindobonensis philol. gr. 191

Constantini Porphyrog. περί ἀρετῆς καὶ κακίας cod. Peirescianus Turonensis et περὶ πρέσβεων quae a Darmario exscripta sunt in codd. Ambrosiano N 135, Bruxellensi 98, Escorialensi R. III. 13

# CODICES AESEIS HPOAOTOY CONTINENTES

# seriatim conscriptas:

- C Parisini Coislin. 345 fol. 165-167
- D Parisini Coislin. 324 fol. 65-67
- O Oxoniensis Bodl. 18378 (= E. D. Clarke 16) fol. 67-72
- P Parisini gr. 1630 fol. 247-249

# ordine alphabetico conscriptas:

# codices Herodotei:

- fol. 310 ( $\lambda \dot{\eta} \mu \mu \alpha \tau \alpha$  usque ad litteram  $\delta$  continens)
- Ambrosianus gr. 456 (I 23 sup.) (in init.) C
- ď Ambrosiani gr. 186 (C 82 sup.) fol. 5-8
- Neapolitani gr. III. B. 3 fol. 1-2
- Parisini gr. 2933 fol. 206-207 г

### alii:

- Ambrosiani gr. 1077 (C. S. I. 2) fol. 49-50
- Ambrosiani gr. 667 (Q 13 sup.) fol. 316-319 Cantabrigiensis coll. Trinit. gr. 820 fol. 128-130
- Laurentiani plut. LIX 44 fol. 223
- m Monacensis gr. 529 fol. 110-112
- Oxoniensis Bodl. Misc. 104 (= Auct. T. 4.5) p. 339-352 0
- Parisini suppl. gr. 70 (excerpta continentis) fol. 158<sup>r</sup>, 193<sup>v</sup>
- Taurinensis gr. 271 fol. 107
- Ambrosiani gr. 184 (G 69 sup.) fol. 200-201
- Vaticani gr. 895 fol. 280-281
- Vaticani Urbin. gr. 151 fol. 348-351
- Vaticani Barberin. gr. 88 (385) fol. 17-19

# CODICES MOSCHOPVLI

# codices Herodotei:

- Cantabrigiensis Sancroftiani coll. Emmanuelis gr. 30 fol. 1-2
- Vaticani Pal. gr. 215 fol. 1-3et qui Λέξεις quoque continent c, d, n

# alii:

- Bononiensis Univ. 2638 fol. 27 34
- Vaticanus gr. 292 e Schaeferi appendice ad Gregor. Cor. pp. 683-700
- Vindobonensis phil. gr. 127 fol. 60-61 et qui Λέξεις quoque continet w

# MANVELI MOSCHOPVLI DE IADE

| fz                               | Τοῦ κυρίου Μανουήλ τοῦ Μοσχοπούλου περὶ τῆς Τάδος διαλέκτου, ή          |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| $\operatorname{cdn} w$           |                                                                         |  |  |  |
| sSy                              | Περὶ Τάδος, ἤ οὖτος                                                     |  |  |  |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn}w}$ | χρῆται καὶ δ Όμηρος                                                     |  |  |  |
| ssy                              | δ Ήρόδοτος χρήται, ἔστι δὲ ἱστορικός                                    |  |  |  |
| fz<br>cdnw                       | 'Ιὰς διάλεκτος λέγεται ἡ τῶν Ἰώνων ἤγουν 'Ασιανῶν μετοίκων Πελο-<br>τῶν |  |  |  |
| $\frac{fz}{\mathrm{cdn}w}$       | ποννήσου.<br>, καθ' ην συνεγράψατο δ Όμηρος.                            |  |  |  |
| fz<br>cdnw<br>sSy                | 1 Αύτη τὰ εἰς ας λήγοντα ὀνόματα εἰς ης τρέπει, ἐὰν μὴ Η Τὰς            |  |  |  |

1 Greg. Cor. de dial. Ion. 1 τὰς εἰς ας ληγούσας εὐθείας τὰς ὑπὲρ δύο συλλαβὰς (τὰς ὑπὲρ δύο συλλαβὰς deest Ioh. Gramm.) εἰς ης ἐκφέρουσιν οἱ Τωνες· Ερμείας Ερμείης, Σωσίας Σωσίης. Ἡρόδοτος· ὁ δὲ Ἀρχίης καὶ Λυκώπης μοῦνοι συμπεσόντες' (ΙΠ 55, 1)

V. praef. LI sq. || Τοῦ Μοσχοπούλου κυρίου Μανουήλ z | περὶ – ἱστορικός] Η ἀρχή ἐωθότων ἰδιωμάτων τῆς Τάδος διαλέκτου S Ετέρα ὑπόθεσις εἰς τὴν Τάδα, ἤ κέχρηται Ὅμηρος ε | καὶ ὁ οm. z || Τὰς – Πελοποννήσου hic omissa in fine sub obelo suppl. w | ἤγουν τῶν Ασιανῶν ἤγουν μετοίκων z || 1 ante hunc paragr. ἔτι δὲ καὶ ταῦτα· τὰ εἰς ναὶ ἀπαρέμφατα ἀπὸ τῶν εἰς ιῶ πλὴν τοῦ περισπομένου πρὸ τοῦ τέλους συλλαμβάνει τὴν με συλλαβὴν· τιθέναι τιθέμ(εν)αι, στῆναι στήμ(εν)αι καὶ ὑποδιαιροῦσι· κέκληνται κεκλήσται, βέβληνται βεβλήσται, ἤνται ἤσται καὶ πῶν ἑἤμα εὐκτικὸν τρίτου προσώπου παραλήγοντος τοῦ ε κατὰ μετάθεσιν τοῦ εἰς ᾱ προφέρονται, οἰον λέγοιντο λεγοίατο, όδενοιντο όδενοίατο habet ε | ἡ Τὰς – Σωσίης in fine post Τὰς – Πελοποννήσου iterat w | τρέπει ἐπὶ γενικῆς ε | ἐὰν] εἰ y | Ερμείας] οἰον y | Σωσείης ε

fz - δσι Δώρια· Έρμείας Έρμείης, Σωσίας Σωσίης. - sSy

 $\frac{fz}{e dn w}$   $\frac{2 \text{ Tà εἰς } \overline{\eta \zeta} \text{ λήγοντα, ὧν ἡ γενιχὴ εἰς } \overline{o v}$  περατοῦται, παρ' αὐτοῖς  $\frac{e dn w}{s \text{Sy}}$   $\overline{I a v}$   $\frac{\lambda \overline{\eta} \gamma o v, o \overline{v}}{\lambda \overline{\eta} \gamma o v, o \overline{v}}$ 

 $\frac{fz}{c dn w}$  είς  $\overline{s \omega}$  λήγει. Πέρσης Πέρσεω, Ξέρξης Ξέρζεω, Πηλητάδης  $\overline{s S v}$ 

 $\frac{fz}{\frac{\text{cdn}w}{s\mathbf{S}\mathbf{y}}}$   $\Pi\eta\lambda\eta$   $\mathbf{i}$   $\mathbf{d}$   $\mathbf{s}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{o}$   $\mathbf{e}$   $\mathbf{e}$ 

 $\frac{fz}{c dnw} = \frac{3}{T a} \frac{T a}{c l c} \frac{c l c}{π c} \frac{π c}{c l c} \frac{c l c}{c l c} \frac{π c}{c l c} \frac{c l c}{c l c} \frac{π c}{c l c} \frac{c l c}{c}$ 

 $\frac{fz}{c dnw}$  τὴν δὲ αἰτιατικὴν εἰς  $\overline{\epsilon} \overline{\alpha}$  ποιοῦσι· Δημοσθένεα, ἀπαθέα.  $\overline{\epsilon} \overline{i}$   $\overline{a} \mu \alpha \theta \dot{\epsilon} \dot{\alpha}$ .

2 Greg. 6 τὰς εἰς οῦ ληγούσας γενικὰς τὰς ἀπὸ τῶν εἰς ας καὶ εἰς ης εὐθειῶν γινομένας διὰ τοῦ εῶ προφέρουσιν. ἀπὸ τῶν εἰς ας μέν, οἰον Ἡρόδοτος 'τρίτῳ δὲ ἀπ' Αρχίεω γεγονότι' (ΗΙ 55, 2), καὶ Όμηρος. . . . ἀπὸ δὲ τῶν εἰς ης 'Ατρείδεω δαίφρονος', 'Πηληϊάδεω Αχιλῆος', Πέρσεω, Ξέρξεω

2 περατούται om. zs | αὐτοῖς] Τωσιν sy |  $\overline{\epsilon \omega}$ ]  $\overline{\omega}$  n | λήγει - Πηληϊάδεω] λήγοι, οἶον Ατρείδεω S || 3 ἀρσενικά om. y | προσφέρουσιν w προφέρει c προφέρεται sy | οἶον om. sS | Δημοσθένης om. y | εἰς  $\overline{\epsilon a}$ ] τῶν έ $\overline{a}$  n τῶν έ $\overline{a}$  cd | ποιε $\overline{i}$  om. cdnS | ποιε $\overline{i}$  - ἀμαθέα] ποιε $\overline{i}$ , οἶον Δημοσθένεα y | εὐπάθεα n

| fz<br>cdnw<br>Sy                       | 4 Τάς είς <del>ους</del> ληγούσας γ               | ενικάς τὰς ἀπό τ                | ων εἰς <del>ῆς</del> ἐχόντων οὐδέτε-<br>———————————————————————————————————— |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| fz<br>ednw<br>Sy                       | ρον είς <u>ες</u> διὰ τοῦ <u>εος</u> προ          | οφέρουσι <b>ν·</b> εὐσεβι       | ές εὐσεβέος.<br>                                                             |
| fz                                     | 5 Τὰς εἰς <del>ευς</del>                          | ληγούσας εὐθείο                 |                                                                              |
| ednw<br>sSy                            | γενικάς τῶν<br>Ή                                  |                                 | ūν                                                                           |
| fz.                                    | <del>7ος</del> έχφέρουσιν.                        | Άχιλλεύς Άχιλλί                 | <b>γος, βασιλ</b> ησς·                                                       |
| cdnw                                   | 4.4                                               |                                 |                                                                              |
|                                        | -εται έπι γενικής.                                |                                 | βασιλεύς,                                                                    |
| ednw                                   |                                                   |                                 | βασιλεύς,<br>'βασιλέος' διὰ τοῦ ō μι-                                        |
| ednw<br>sSy<br>fz<br>ednw              | -εται ἐπὶ γενικῆς.                                | έν Ηροδότφ δὲ<br>οί δὲ νεώτεροι |                                                                              |
| sSy<br>fz                              |                                                   | έν Ηροδότφ δὲ<br>οί δὲ νεώτεροι | 'βασιλέος' διὰ τοῦ ō μι-                                                     |
| ednw<br>sSy<br>fz<br>ednw<br>sSy       | -εται ἐπὶ γενικῆς.                                | έν Ηροδότφ δὲ<br>οί δὲ νεώτεροι | 'βασιλέος' διὰ τοῦ ō μι-                                                     |
| fz<br>cdnw<br>sSy<br>fz<br>cdnw<br>sSy | -εται έπὶ γενικής · Αχιλεύς Αχιλήος, ίερεύς ίερῆο | έν Ηροδότφ δὲ<br>οί δὲ νεώτεροι | 'βασιλέος' διὰ τοῦ ō μι-                                                     |

4 Greg. 11 τὰς εἰς οῦς ληγούσας γενικὰς τὰς ἀπὸ τῆς εἰς ῆς εὐθείας τῶν ἀρσενικῶν ονομάτων καὶ θηλυκῶν διὰ τοῦ εος προφέρουσιν· εὐτυχέος, ἀμαθέος, καὶ τὰς ἄλλας πτώσεις οὐ συνηρημένας, ἀλλ' ἐντελεῖς ἐκφέρουσιν, εὐτυχέϊ, Πολυκράτεϊ, Δημοσθένει, εὐτυχέα, Πολυκράτεα, Δημοσθένεα λέγοντες, ὡσαύτως τὰς εἰς οῦς ληγούσας γενικὰς τὰς ἀπὸ τῶν εἰς ος καὶ εἰς ες οὐδετέρων διὰ τοῦ εος προφέρουσι καὶ πάσας πτώσεις τῶν τοιούτων ἐντελεῖς προάγουσιν, οἰον 'τείχεος ἐντός', 'ἀσθενέος σώματος' καὶ πάλιν· 'Έκτορα δ' ἐκ βελέων ὅπαγε Ζεύς' || 5 ibid. 20 τὰς εἰς ος γενικὰς τὰς ἀπὸ τῶν εἰς εῦς εὐθειῶν γινομένας διὰ τοῦ ῆος προφέρουσι βασιλῆος λέγοντες καὶ Πηλῆος

4 γενικάς — εὐθειῶν] ὧν ή γενική ἀπὸ τῶν εἰς ἔς εὐθειῶν οὐδέτερα γίνονται  $y \mid$  οὐδέτερα  $f \mid$  προσφέρουσιν  $w \mid$  εὐσεβὲς] οἰον  $y \mid$  εὐσεβὲς εὐσεβέος] εὐσεβέος εὐσεβές οἰα  $\parallel$  5 τὰς — ἐκφέρουσιν] item ac fz ser. w πᾶσαν εὐθεῖαν εἰς ἔνς λήγουσαν s πᾶσ $\langle a \rangle$  εὐθ $\langle s$ īa $\rangle$  εἰς ἔνς λή $\langle \gamma$ ουσα $\rangle$   $y \mid$  ἐκφέρει  $s \mid$  Αχιλλεὺς οm.  $f \mid$  Αχιλήος  $Sy \mid$  βασιλεὺς — ἱερῆος] οἰον Ὀδυσσῆος  $y \mid$  ἱερεὺς ἱερῆος οm.  $s \mid$  οἱ — Ἡρόδοτος] eadem ac fz habet w om. s

| fz               | <b>6</b> Τῶν εἰς δζ | ούδετέρων τὰς γενικὰς εἰς <del>ε</del> δ  | ζ ποιοῦσι                     |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| cdnw             |                     |                                           | -eī·                          |
| sSy.             | Tà                  | οὐδέτερα                                  | -οῦσι· πλῆθος                 |
|                  |                     |                                           |                               |
| fz               | πλήθεος, τείχεος.   |                                           |                               |
| cdnw             | -                   |                                           |                               |
| sSy              |                     |                                           |                               |
| fz               | 7 Tàs               | elc <del>हाट</del> ्                      | τῶν                           |
| cdn              |                     |                                           |                               |
|                  | απο της ει          | ς ευς ευθείας των ένικων                  | ινομένας εδθείας              |
| $s\mathbf{Sy} w$ |                     |                                           |                               |
| jz               | πληθυντικών τάς     | ; ἀπὸ τῶν εἰς <del>ευς</del> ένικῶν γινομ | ένας είς <del>ηες</del> διαι- |
| cdn              | -às                 | <del></del>                               |                               |
| sSyw             |                     | ἀπὸ τῶν εἰς ἔθς ἐνικῶν γινομ              | évac                          |
| 003 2            |                     | are the city coty contact yirop           |                               |
| j z              | ροῦσι· βασιλή       | jες· καὶ βασιλέες παρὰ τοῖς νεωτέι        | ous.                          |
| cdn              | - <u>eī</u> -       |                                           | <u> </u>                      |
| sSyw             | -ovor olov          |                                           |                               |
| 313 y W          | -0001 0107          |                                           |                               |
| fz               | 8 Tác sic at ma     | ηθυντικάς διαιρεῖ ἐπὶ γε                  | vixãc                         |
| cdnw             | O Lug Olg William   |                                           | *******                       |
|                  |                     | τῷ ἔ                                      |                               |
| sSy              |                     |                                           | τῶν                           |

6 Greg. 11 (v. ad 4) || 7 ibid. 40 οδτοι πολλαχώς ἐκφέρουσι τὰς εἰς ἔτζ ληγούσας εὐθείας τῶν πληθυντικῶν. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν εἰς ἔτζ εὐθειῶν κλίνονται, διὰ τοῦ ηξς γράφουσι· βασιλῆες, ἰππῆες, διότι καὶ τὴν ἐνικὴν (om. codd. duo) γενικὴν οὕτω προφέρουσιν. εἰ δὲ ἀπὸ τῶν εἰς ης ἢ εἰς τζ, διὰ τοῦ ἔξς, οἰον ἀληθής, καὶ ἡ εὐθεῖα τῶν πληθυντικῶν παρ' ἡμῖν ἀληθεῖς καὶ Τωνικῶς ἀληθέες, καὶ πάλιν πολὺς πολέος καὶ ἡ εὐθεῖα τῶν πληθυντικῶν πολεῖς καὶ τὸ Τωνικὸν πολέες, οἰον ΄πολέες δέ μιν ἠρήσαντο φορέειν', καὶ 'ὀξέες ἦλοι' . . . || 8 ibid. 4 τὰς εἰς ν ληγούσας γενικὰς

6 τὰ - γενικὰς] πᾶσα εὐθεῖα εἰς  $\overline{o\varsigma}$  οὐδετέρα s | τὰς - ποιεῖ] εἰς  $\overline{εο\varsigma}$  ποιεῖ τὰς γενικάς w |  $\overline{εος}$  om. s | ποιοῦσι - τείχεος] κλίνεται παρ' αὐτοῖς οἰον πλῆθος πλήθεος, σκάφεος, τείχεος, βέλεος, ὄρεος s ποιεῖ· οἰον πλήθεος πλῆθος τείχεος y ||

Τής εἰς εῦς] τῶν (vel τῶν) εῦς n τῆς εῦς cd | εὐθείας²] τῶν d | πληθυντικὰς] εὐθείας τῶν πληθυντικῶν s | πληθυντικὰς — γινομένας] εὐθείας S | εἰς ῆες] διὰ τοῦ ῆες ωγ | διαιρεῖται s προφέρονται ωγ | βασιλεῖς βασιλῆες S | Αχιλλῆες, Πηλῆες ἀντὶ τοῦ βασιλεῖς, Αχιλεῖς, Πηλεῖς in fine paragr. add. s | S εὐθείας πληθυντικὰς S | ἐπὶ γενικῆς διὰ τοῦ S ω | ἐπὶ τῆς γενικῆς S | διὰ τοῦ S εῶν S | ἐπὶ τῆς — Λιολικόν] διὰ τοῦ εῶν ἐπὶ γενικῆς, οἰον πόλεων S | ἐπὶ τῆς — νυμφέων om. S | ἐπὶ τῆς πόλεως ibidem ac S habet S | Θηβέων νυμφέων om. S | Αἰολικόν ἐστι S

| jz                     | διὰ τοῦ εων Πέρσαι Πεοσέων, 'Αθηναι 'Αθηνέων ἐπὶ                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| cdnw                   |                                                                         |
| sSy                    | πληθυντικών διά τοῦ ε̄, olov                                            |
| ,                      |                                                                         |
| $\frac{fz}{}$          | τῆς πόλεως, Θῆβαι Θηβέων καὶ νύμφαι νυμφέων.                            |
| cdnw                   |                                                                         |
| sSy                    | νύμφαι · τὸ δὲ νυμφάων Αλολικόν.                                        |
| fz                     | 9                                                                       |
| cdnw                   | ·                                                                       |
|                        | 775-6-1-2-6-1-1-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7                     |
| 8Sy                    | Πάσα δοτική πληθυντική εἰς οις λήγουσα προστίθησι τὸ ῖ, οἰον καλοῖς κα- |
| jz                     | τὰς εἰς ατζ ληγούσας δοτικάς μετα-                                      |
| cdnw                   | τῶν ληγουσῶν πληθυντικῶν -ῶν                                            |
| 8Sy                    | λοϊσι, σοφοίς σοφοίσι. τὴν λήγουσαν -ὴν                                 |
|                        |                                                                         |
| †z                     | βάλλουσι τὸ ᾶ εἰς η, καὶ τὸ τ προσγράφοντες,                            |
| ednw                   | συγγράφουσι                                                             |
| sSy .                  | -ει -αφομένου δὲ τοῦ καὶ μὴ                                             |
|                        |                                                                         |
| jz                     | τῷ δὲ δ προστιθέντες καὶ ῖ, οίον καλαῖς καλῆσι, Ἀθήναις                 |
| $\operatorname{cdn} w$ | $\dot{\omega}_{\varsigma}$ $	imes a\lambda \bar{\eta}\sigma$ i,         |
| 8Sy                    | έκφωνουμένου, οίον καλαίς καλήσι, νύμφαις                               |
|                        |                                                                         |
| <u>z</u>               | Αθήνησι.                                                                |
| $\operatorname{cdn} w$ | όμοίησι.                                                                |
| sSy                    | νύμφησι.                                                                |
|                        |                                                                         |

πληθυντικάς θηλυκάς, οἰον ὡρῶν Θηβῶν πυλῶν, ὡρέων καὶ Θηβέων καὶ πυλέων λέγουσι καὶ "Ομηρος ' ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Εκτωρ' . . . ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἀρσενικῶν πληθυντικῶν γενικὰς τὰς ἀπὸ τῶν εἰς ῆς εὐθειῶν γενομένας διὰ τοῦ εῶν προφέρουσι Περσέων λέγοντες καὶ νησιωτέων ' Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη κατ' ἀρχάς ' καὶ νησιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον' (ΙΙΙ 57, 2)

9  $\overline{vis}$ ]  $\overline{uis}$  sy | προστίθησι — δοτικήν om. sy | των — δοτικών] τὰς εἰς  $\overline{uis}$  ληγούσας δοτικὰς w | μεταβάλλει w |  $\overline{\eta}$ ]  $\overline{\eta}$  έπὶ τῆς Τάδος sy | προσγραφομένου S | συγγραφομένου τοῦ  $\overline{v}$ : καλα $\overline{v}$ ς καλησι w | δὲ om. s | δὲ — νύμφαις] οἶον  $\overline{v}$  | τὸ²] τῶ f | καὶ μὴ ἐκφωνουμένου om. s | οἶον καλα $\overline{v}$ ς καλησι s | νύμφησι  $\overline{v}$ ς νύμφησι καὶ τὰ ὅμοια s



10 Greg. 10 τὸ ā εἰς ἢ τρέπονσιν (ἐναντίως τοῖς Δωριεῦσιν add. codd. nonnulli) Ήρα Ἡρη (θεὰ λευκώλενος Ἡρη add. pars codd.), σφαῖρα σφαίρη, δημοσία δημοσίη, πρᾶγμα πρῆγμα || 11 ibid. 35 τὰ εἰς ῷ λήγοντα θηλυκὰ ἐπὶ τῆς αἰτιατικῆς εἰς οῦν περατοῦσι· Λητὼ Λητοῦν, Σαπφὼ Σαπφοῦν, ἢῷ ἢοῦν, αἰδῷ αἰδοῦν || 12 ibid. 36 τὸ ῖ ὑπεξαιροῦσιν οἱ Ἰωνες ἐνίστε τῷν λέξεων, τὸ γὰρ πονεῖσθαι πονέσθαι φασὶ καὶ τὸ δείξω δέξω καὶ τὸ ἀποδείξω ἀποδέξω, ὡς καὶ Ἡρόδοτος 'Ἡροδότου Αλικαρνασῆσς ἱστορίης ἀπόδεξις ἢδε.' ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῷν μετουσιαστικῶν καὶ κτητικῶν ὑπεξαιροῦσιν αὐτὸ ἀργύρεος καὶ χρύσεος λέγοντες 'Όμηρος 'Ἐκτόρεον χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαίξαι.' τοῦτο καὶ οἱ Δωριεῖς ποιοῦσιν. (καὶ τὸ δείξω κτλ. separatim post § 39 (v. ad 25) habent codd. complures)

10 ἐπ' εὐθείας s | μακρὸν - ἐχούσας] μηκυνομένου τοῦ ā w | διὰ τοῦ] εἰς w | αὐτὸ τρέπει w | τρέπει s | τρέπουσι, οἰον Ἡρη y | Ἡρα κτλ.] Ἡρα Ἡρη, χώρη, συμφορή, ὥρη w Ἡρα Ἡρη, χώρα χώρη, σπεῖρα σπείρη, ὤρα ὥρη καὶ τὰ ὅμοια s || 11 θηλυκὰ οm. s | εἰς οῦν ἐπὶ τῆς αἰτιατικῆς περατοῖ S | αἰτιατικῆς] γενικῆς s | οῦν] ῶν s, qui mox Λητών, Σαπφών pro Λητοῦν, Σαπφοῦν | περατοῦσι] τρέπουσι z | οἰον οm. w | Σαπφὼ Σαπφοῦν οm. w || 12 deest s, sed in initio (ante ἔτι δὲ ταῦτα κτλ., v. ad 1) inveniuntur haec: ἐπὶ δέ τινων λέξεων τὸ ῖ ὑπεξαιροῦσιν ἀντὶ τοῦ πονεῖσθαι πονέσθαι λέγοντες καὶ ἀντὶ τοῦ πράττειν πράττεν | τὸ ῖ post ἐξαιρεῖ cdn | ἐξαιρεῖ ἡ Ἰάς S | πονεῖσθαι] ὡς dn πονέσθαι c | πονεῖσθαι πονέσθαι] τὸ γὰρ πονεῖσθαι πονέσθαι λέγει, ὅθεν καὶ τὸ πονέοντο S

13 Tà εἰς τζ διά ţΖ θηλυκά  $\operatorname{\mathbf{cdn}} w$ οὐδέποτε διὰ τοῦ ѿ κλίνονται, ἀλλὰ 8Sy λήγοντα τοῦ τος σχέσιος, πόλιος. ţΖ κλίνει σχέσιος. cdnw sSy-ουσιν, οίον αίρέσιος, δ μικροῦ 14 χραδίη fz Μετάθεσιν στοιχείων ποιούνται:  $\operatorname{cdn} w$ Στοιχείων ποιείται ယ်င зSу στοιχείων ποιείται, οίον fΖ άντὶ τοῦ 'καρδία'. cdnw 8Sy 15 jz 'Επαναδιπλασιασμόν ποιούνται· κέκλυθι καὶ  $\operatorname{edn} w$ Ποιείται Αî Τώνων 8Sy -άσεις είσί, οίον fz λάχωσι λελάχωσι, κλῦθι κέκλυθι. cdnw sSyλάχωσι κλυθι κέκλυθι.

14 Greg. 38 τῆ μεταθέσει τῶν στοιχείων Τὰς χρῆται, οἰον καρδία κραδίη, ἀτραπητὸς ἀταρπητός, τάφρος τάρφος || 15 ibid. 37 αἰ ἐπαναδιπλώσεις τῶν δευτέρων ἀορίστων Τώνων εἰσί· τετύκοντό τε δαῖτα, λάχωσι λελάχωσι (λελάχωσι θανόντα), κλῦθι κέκλυθι (κέκλυθι δὴ καὶ ἐμεῖο), καμὼν κεκαμών. εἰσὶ δὲ καὶ Δωρικαί

18 οὐδέποτε - πόλιος] οὐδέποτε διὰ τοῦ  $\bar{o}$  κλίνει, ἀλλὰ διὰ τοῦ  $\bar{o}$  μεγάλου εὕρεσις εὐρέσεως, πόλις πόλεως, σχέσις σχέσεως s διὰ τοῦ  $\bar{o}$  μικροῦ κλίνουσι πόλις πόλεος  $\bar{S}$  | κλίνεται z | αἰρείσιος  $\bar{y}$  | σχέσιος οm. z ante πόλιος habet w || 14 τὴν μετάθεσιν τῶν στοιχείων ποιεῖ καρδία κραδίη  $\bar{S}$  | ἡ Τὰς ποιεῖται s | κραδίη] crassamentum aliquod vides ad litteram  $\bar{o}$  mediam fere e sinistro adhaerens in cod. d κρασδίη  $\bar{n}$  κραδίην et mox καρδίην  $\bar{s}$  | τοῦ om.  $\bar{w}$  || 15 τὸν ἀναδιπλασιασμὸν ποιεῖται λάχωσι λελάχωσι, κλῦθι κέκλυθι  $\bar{w}$  | ἀναδιπλάσεις  $\bar{S}$  | ποιοῦσι z | οἰον om.  $\bar{s}\bar{S}$  | post οἰον exciderunt omnia usque ad οἰον (17)  $\bar{y}$  | καὶ λελάχωσι om.  $\bar{c}$ 

| fz                                | 16 Διο                | ίρεσιν τῆς                                 | διφθόγγοι             | , ἐν τῆ                    |                    | δοτική                     | τῶν ένικῶν                                 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| cdnw                              |                       |                                            |                       |                            |                    | -กีร                       |                                            |
| sS .                              | Āi -ai                | ρέσεις τῶν el                              | ς ει ληγόντ           | cov                        | ένικῶν             | δοτικών                    |                                            |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn} w}$ | ποιούνται, ώς         | ; βέλεϊ,                                   |                       | ἔγχεϊ                      |                    |                            |                                            |
| 8S                                | Ιώνων είσί·           | άντὶ                                       | τοῦ 'βέλει'           | , 8                        | ίντι τοῦ           | 'ἔγχει'.                   | •                                          |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn}w}$  | 17 'Ανα<br><u>Ā</u> ί | στροφάς κα<br>-αὶ                          | ὶ ύπερβο<br><u>τὰ</u> | _                          | ῦνται,<br>:ων εἰσὶ | ν ίδια                     | ο <b>ἴον 'τόνδε</b><br>'Δῶ <mark>ϱ'</mark> |
|                                   |                       |                                            |                       |                            |                    |                            |                                            |
| fz<br>cdnw                        | προσέφη'<br>ἀπο       | αιρεϊσθαι'                                 |                       | πρὸς τόν<br>ἀφαιρεῖ        |                    |                            | rà 8è 7007a:                               |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn}w}$  | ἀπο                   | αιρεῖσθαι'                                 | ήγουν ΄<br>ἀντὶ τοῦ   | ἀφαιρεῖ                    | σθαι',             | ύπερβατ                    | τὰ δὲ ταῦτα                                |
|                                   |                       | αιρεῖσθαι'                                 | ήγουν ΄<br>ἀντὶ τοῦ   | άφαι <u>ο</u> εί<br>οίονος | σθαι',             | ύπε <u>ο</u> βαν<br>ήσθιον |                                            |
| sy<br>fz                          | ἀπο                   | αιρεῖσθαι'                                 | ήγουν ΄<br>ἀντὶ τοῦ   | άφαι <u>ο</u> εί<br>οίονος | σθαι',             | ύπε <u>ο</u> βαν<br>ήσθιον | ο' <u>ἀντὶ τοῦ</u>                         |
| sy fz cdnw                        | ἀπο                   | αι <b>ρε</b> ῖσθαι'<br>ο <b>ε χατ</b> ὰ βο | ήγουν ΄<br>ἀντὶ τοῦ   | άφαι <u>ο</u> εί<br>οίονος | σθαι',             | ύπε <u>ο</u> βαν<br>ήσθιον | ι' ἀντὶ τοῦ<br>ἤγουν                       |

16 Greg. 34 αἱ διαιρέσεις τῶν εἰς Εἰ ληγόντων ἐνικῶν δοτικῶν Τώνων εἰσί· βέλει ἀντὶ τοῦ 'βέλει', ἔγχει ἀντὶ τοῦ 'ἔγχει' . . . 11 (v. ad 4) || 17 ibid. 50 καὶ τὰ ὑπερβατὰ Τώνων εἰσίν, οἰον 'αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν' ἀντὶ τοῦ 'διέβησαν' τὰ γὰρ σύνθετα μετὰ προθέσεως ρήματα διαλύοντες καὶ μεταξὺ τιθέντες τὰ ὀνόματα τὰ ὑπερβατὰ ποιοῦσιν, ὡς τὸ 'λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδὼς' ἀντὶ τοῦ 'κατεδηδὼς' καὶ 'κατὰ δ' ἔκτανεν 'Ηετίωνα' ἀντὶ τοῦ 'κατέκτανε' καὶ 'κατὰ βοῦς 'Υπερίονος 'Ηελίοιο' ἀντὶ τοῦ 'κατήσθιον'

16 om. y (v. 15) | ένικῶν δοτικῶν om. S | δοτικῆς ποιεῖται w | ἔγχεῖ om. c | ἀντὶ τοῦ² om. S || 17 non habet S | initium paragr. usque ad olov excidit y (v. 15) | ποιοῦσι z ποιεῖται eodem loco w | ἤγουν (bis)] ἀντὶ τοῦ (bis) w | καὶ] ὅπερβατὰ οἶον w | ὑπερβατὰ δὲ κτλ. om. s

| redn<br>sSy                          | 18 "Αρσιν<br>Αἰ ἐξαιφέσεις                                                                                      | τοῦ ῖ ἐχ τῆς                          | διφθόγγου<br><del></del>                       | ποιείται·<br>Τώνων είσίν,           | οloν   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| fzw<br>cdn<br>sSy                    | Έκτόρ<br>Έκτόρειος                                                                                              | εος, χε<br><u>χούσειος</u>            | ούσεος <u>ἀντὶ τοῦ "</u>                       | Εκτόρειος, χρύσ                     | ειος'. |
| $\frac{fz}{\frac{\text{cdn}w}{sy}}$  | $egin{array}{ccc} egin{array}{c} \Delta \iota lpha \iota  ho arepsilon \sigma \ \hline A ar{\iota} \end{array}$ |                                       | ζ ληγόντων ἐπιρ<br>                            | ρημάτων <u>τῶν</u>                  | ἀπὸ    |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn} w}$    | τῶν εἰς<br>ἀρσενιχοῦ<br>-ῶν                                                                                     | ης ληγόντων ο<br>λήγοντος<br>ληγόντων | <b>ἀρσενικῶν γιγνομέν</b>                      | νων<br>καὶ οὐδετ<br>τοῦ             | έρου   |
| $\frac{fz}{\frac{\text{cdn}w}{sy}}$  | είς ε ποιούνται· -είται  -είται  -είται  -είται                                                                 |                                       | άντὶ <u>τοῦ</u> 'ἀτρεκῶς'                      | <b>'.</b>                           |        |
| $\frac{fz}{\frac{\mathrm{cdn}w}{y}}$ | 20 'Επὶ τῶν α: <i>Αἱ ἀπὸ</i>                                                                                    | <b>ότῶν στοιχεί</b> α                 | ον τὰς προφορὰς τ<br>ἐπί                       |                                     | _      |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn}w}$     | <u>τῶν</u> παρεληλυθό                                                                                           | -ος τὰς προφο <sub>ί</sub>            | ποιούνται<br>ρὰς -είται<br>αὶ Ιώνων εἰσίν, οἰσ | έχω έχον, <u>έ</u> λω<br>ον τύπτεν. | έλου.  |

18 Greg. 36 (v. ad 12)  $\parallel$  19 ibid. 51 al διαιρέσεις τῶν εἰς ῶς ληγόντων ἐπιρρημάτων τῶν ἀπὸ γενικῶν πληθυντικῶν γινομένων, ὧν ἡ εὐθεῖα εἰς ῆς (καὶ εἰς ε̄ς add. codd. quidam) περατοῦται καὶ εἰς οῦς ἔχει τὴν γενικὴν τῶν ἐνικῶν, Τώνων εἰσίν, οἰον εὐσεβὴς εὐσεβοῦς, καὶ ἡ γενικὴ τῶν πληθυντικῶν εὐσεβῶν, καὶ τροπῆ τοῦ  $\bar{\nu}$  εἰς εὐσεβῶς . . . καὶ τἄλλα δμοίως. ταῦτα οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα διαιροῦσιν οἱ Τωνες όμοίως τοῖς ὀνόμασιν ἀληθέως λέγοντες καὶ ἀτρεκέως καὶ εὐσεβέως . . .

18 ante 16 habent Sy | Ai - olov] ἀπό τῆς  $\overline{\epsilon}i$  διφθόγγου διαιρεῖ τὸ  $\overline{\iota}$  'S | Eχτόρεος κτλ.] Eχτόρεος, χρύσεος ἀντὶ τοῦ χρύσειος καὶ Eχτόρειος w Eχτόρειος, χρύσειος s Eχτόρειος καὶ Eχτόρειος w Eχτόρειος, χρύσειος s Eχτόρειος χιτών y | χρύσειος om.c || 19 τῶν εἰς  $\overline{\eta}\overline{\varsigma}$  ὀνομάτων τὰ εἰς  $\overline{\omega}\overline{\varsigma}$  ( $\overline{\varsigma}\overline{\varsigma}$  c) ἐπιρρήματα εἰς  $\overline{\epsilon}\overline{\omega}\overline{\varsigma}$  ποιοῦσι ἀτρεκέως om.c | διαιροῦσι om.c | τῶν ἀπὸ om.c | ληγόντων | ἀπὸ om.c νακατ om.c | εἰς om.c | εἰς om.c | καὶ om.c | εἰς om.c | εἰς om.c | αληθώς, ἀτρεκώς om.c | om.c | εἰνεστῶτος om.c | ἀληθώς, ἀτρεκώς om.c | om.c | εἰνεστῶτος om.c | αληθώς, ἀτρεκῶς om.c | om.c | εἰνεστῶτος om.c | εἰνεστῶτος om.c | είνεστῶτος καὶ παρεληλυθότας προφέρουσι ώς om.c | προφαιναὶ om.c | ελον | ὅλον om.c | τὸν ντὶ. om.c | om.c |

| fzw            | 21 Tàs              | εlς <del>εις</del> | 5                        | εύθείας                   | πληθι                        | ντιχών           | els ees           |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| cdn            | •                   |                    |                          |                           | τῶν                          |                  |                   |
| sSy            | -                   |                    | ληγούσας                 |                           |                              | -àç              |                   |
| jzw            | μεταβάλλοι          | υσιν•              |                          |                           |                              |                  |                   |
| cdn            | ποιοῦσι.            |                    |                          |                           |                              |                  |                   |
| sSy            | διαιζεί.            | πάνι               | οτε καὶ ἀπὸ              | μὲν τῶν ε                 | είς ευς ούσας                | διὰ τοῦ          | ῆ ποοφέ-          |
| fzw            |                     |                    |                          |                           |                              |                  | ἀληθεῖς           |
| cdn            | -                   |                    |                          |                           | ώς                           |                  |                   |
| sSy            | <b>ρεται, οί</b> ον | βασιλῆες,          | ἀπὸ δὲ τῶ                | ν εἰς ης δι               | ὰ τοῦ ἔ, οἰοι                | άληθή            | ς άληθεῖς         |
| fzw            | ἀληθέες,            | ×aì                | τὰς εἰς <del>εις</del> ἀ | πὸ τῶν εἰς ῖ              | <del>ပင်</del> ဧပါဗီဧ        | <b>،</b> و       | δξέες.            |
| cdn            |                     | όμοίως             |                          |                           | ένικῶν                       | ώς               |                   |
| sSy            | -                   |                    |                          |                           |                              | δ                | ξύς               |
| $\frac{fz}{w}$ | - 22 Τὰ εἰ<br>-     | ίς η πληθ          | υντικά οὐί<br>—          | δέτερα<br>διαι <i></i> οε | είς εα διαιρο<br>ί<br>διαιρε |                  | τείχεα,<br>_<br>η |
| jz<br>w<br>sSy | όρη όρεα, ό         |                    | ὶ ἐπὶ τῆς γε             | -ή·<br>-àς διὰ :          | teij                         | χέων <u>λέ</u> γ |                   |
| 3 C V          |                     |                    |                          |                           |                              |                  |                   |

21 Greg. 40 (v. ad 7)

21 εἰς — ληγούσας] ἀπὸ τῶν εἰς ης ἢ τζ ἢ εἰς υς S | εις¹] ης c | εἰς εες] εἰς ες καὶ εες w διὰ τοῦ ε S | μεταβάλλει w | πάντοτε — olov om. S | καὶ τὰς μὲν ἀπὸ μὲν s | inter ἀληθέες et ὀξὺς haec habet S: ὄφις ὄφεις ὄφεις | ἀληθὴς ἀληθεῖς] ἀληθὴς τῶν πληθυντικῶν (?) s om. y | εις² ex υς corr. et εις in mg. adscr. z | τῶν εὐθειῶν εἰς υς z | ὀξὺς ὀξέες om. y ὀξεῖς ὀξέες fS || 22 τὴν εἰς ην y | πληθυντικὰ] πληθυντικῶς y λήγοντα s | οὐδετερ? y om. S | εἰς εαν, olov y, qui mox τείχεαν | διαιρεῖ ante εἰς s διαιροῦσι S | τείχεα — δμοίως] τείχη τείχεα, βέλη βέλεα, μέλη μέλεα s τείχεαν βέλεαν y | διὰ τοῦ εων] ὡσαύτως s οἰον y | τειχέων om. S τειχέων, μελέων, βελέων, σκαφέων s | λέγουσι om. z

| fzw         | 28                 | тъ б                       | <b>άεὶ προστιθέασι ταῖς</b>                |
|-------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| cdn         | Τοῖς ἀπὸ τοῦ       | δ ἀρχομένοις               |                                            |
| s\$y        | Äεὶ                | ταῖς λέξε                  | $\epsilon \sigma \iota = -i \partial \eta$ |
| fzw         | λέξεσιν έχούσαις δ | μικρά· ὄρος οδρος, ὅ       | νομα ούνομα.                               |
| cdn         |                    | , ώς κ                     | al                                         |
| sSy         |                    | , olov ŏgos ve             | όσος νοῦσος, μόνος μοῦνος.                 |
| †zw         | 24 Τὸ δισσὸν δ     | σείς ξτρέπουσι· δισ        | σὰ διξά.                                   |
| cdn         |                    | -81.                       | _                                          |
| <b>8</b> Sy | -77-               | -ουσι· τὸ                  | -ον -ον λέγουσι.                           |
| jzw         | 25 Τῶν λέξεων      | έξαιρούσι τὸ τ πολλάχις    | έχ τῆς διφθόγγου, τὸ γὰρ                   |
| cdn         |                    | -εῖ ώς                     |                                            |
| 8Sy         |                    | -οῦσι πολλάκις,            | olov                                       |
| fzw<br>edn  | ΄δείξω' δέξω λέγοι | οσι καὶ 'ἀπόδειξιν' ἀπόδεξ | ıv.                                        |
| 8Sy         | δείξω              | , ἀπόδειξιν                |                                            |
| jzw         | 26 Τῶν μετοχῶ      | ν τὰς παθητικάς            | διαιρούσι.                                 |
| odn         |                    |                            | - ε ĩ , ώς                                 |
| sSy         |                    | eiç oç                     | ληγούσας οἰον                              |
| fzw         | λυπούμενος λυπεόμε | νος,                       | ποιεόμενος.                                |
| edn         |                    | ποτὲ δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐῦ λ   | λέγει ώς -ύ- ν                             |
| 8Sy         | μαχεόμε            | vos.                       |                                            |

28 Greg. 9 τῷ ὁ ὑπεμβάλλουσι τὸ τὰ κόρη κούρη, νόσος νοῦσος, ὄρος οὖρος, μόνος μοῦνος . . . || 24 ibid. 39 τὸ δισσὸν (διττὸν v. l.) τ εἰς ξ τρέπουσιν οἱ Τωνες 'δισσὰ' διξὰ καὶ τὰ 'τρισσὰ' τριξὰ λέγοντες || 25 v. sub 12, quae in codd. quibusdam paragrapho 39 subiunguntur

| $\frac{fz}{w}$                    | $\frac{27}{a}$ Τὰς εἰς $\overline{\omega v}$ ληγούσας μετοχάς τῆς πρώτης συζυγίας τ $\overline{\omega v}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{fz}{w}$ $sSy$              | περισπωμένων<br>γενομένων, ων ἐπὶ δευτέρου προσώπου προστακτικὰ εἰς Ει                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\frac{fz}{w}$ $s$ Sy             | $\frac{\delta\iota\alpha\iota\rhoο\bar{v}\sigma\iota\cdot}{-\varepsilon\;\bar{\iota}\cdot}  \text{φρονῶν φρονέων.}$ $\frac{-\varepsilon\;\bar{\iota}\cdot}{\delta\dot{\eta}\gammaου\sigma\iota\nu}, \qquad ,  olov \qquad \qquad \overline{\dot{\varepsilon}\sigma\iota\iota\;\gamma\dot{\alpha}\varrho\;\dot{\varsigma}\varphi\varrho\dot{\varsigma}\nu\varepsilon\iota\dot{\iota}\;\dot{\tau}\dot{\varsigma}\;\pi\varrho\sigma\sigma\tau\alpha\varkappa}.$ |
| $\frac{fz}{w}$ $sSy$              | τικόν, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ξημάτων ξήματα διαιρεῖ, οὐ γὰρ θέλουσι διαιρεῖ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $\frac{fz}{w}$ $sSy$              | σθαι· ὅμως δέ, ὰ διαιοεῖ, σπάνιά εἰσι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn} w}$ | 28 Τὸν 'οῦν' σύνδεσμον ὧν λέγουσι.<br>-ει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn}w}$  | 29 Τῶν ἡημάτων, ὅσα<br>Τὰ δασέα τῶν συμφώνων ἐν ταῖς συμπλοχαῖς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

29 Greg. 18 τὰ ψιλὰ ἀντὶ τῶν δασέων ἀσπάζονται ἀπιγμένοι λέγοντες καὶ ἀπίκοντο καὶ ἀπηλιώτης καὶ ἀντ' ἄιδου· οὐ μὴν δὲ ἐν ταῖς συνθέσεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς συναλοιφαῖς· Ἡρόδοτος· 'οὐκ οἰοί τε ἦσαν' (ΙΙΙ 58, 1)

διαιρούσι οπ. z διαιρεί w | οίον - μαχεόμενος] οίον λυπούμενος λυπεόμενος μαχό-

μενος μαχεόμενος ε | μαχαιόμενος γ

27 deest cdn; deest s, sed in initio post titulum inveniuntur haec: ίδιον αὐτῆς ἐστι τὰς περισπωμένας συλλαβὰς εἰς δύο διαιρεῖν ἀντὶ γὰρ τοῦ ποιῷ ποιῷ λέγουσι καὶ ἀντὶ τοῦ βοῷ βοάω καὶ ἀντὶ τοῦ χρυσῷ χρυσόω. huius paragraphi loco haec habet S: τὸ φρονέω καὶ ποιέω καὶ νοέω Ἰωνικόν ἐστι | προστακτικοῦ y | λήγουσιν y || 28 deest sSy || 29 deest y; deest s, qui in initio paragr. 12 ante ἐπὶ δέ τινων habet haec: ἀντὶ δὲ τῶν δασυνουσῶν συναλοιφῶν ψιλότητας ἐκφέρουσιν ἀντὶ ἐφίππων καὶ ἐφορᾶν ἐπίππων καὶ ἐπορᾶν λέγοντες | τὰς – ἐπορῶ] τὰς συνθέσεις δασυνομένας διὰ ψιλῶν συμφώνων προφέρεται w | συμφώνων οm. z

| fz   | δασυνόμενα μετά προθέσεων συντίθεται, διά ψιλῶν προφέρουσι                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| cdnw | τὰς -θέσεις εἰς -ὰ                                                              |
| S    | $\delta\iota\dot{lpha}$ - $\tilde{\omega} u$                                    |
| jz   | συμφώνων χαθορῶ κατορῶ.                                                         |
| cdnw | τρέπει, ἐπορῶ                                                                   |
| 3    | συμφώνων ποιούσιν οί Ίωνες, λέγοντες καὶ κατοράς                                |
| z    |                                                                                 |
| lnw  |                                                                                 |
|      | καὶ κατορῷ καὶ ἐπ' ἵππων καὶ κατ' ὅπλον.                                        |
|      |                                                                                 |
| w    | 30 Τοῖς προτακτικοῖς ἄρθροις ἀντὶ ὑποτακτικῶν                                   |
| n n  | $\frac{\overline{\tau \tilde{\omega} \nu}}{\overline{\tau \tilde{\omega} \nu}}$ |
| _    | ἄρθροις τοῖς                                                                    |
|      | 7                                                                               |
| _    | χρώνται, οίον τὸν θέλω ἀντί τοῦ 'δν θέλω', τὴν ἔπεμψα ἀντί τοῦ                  |
|      | χρῆται , οἰον χαὶ θέλω                                                          |
|      | $χ \varrho \tilde{\eta} τ α ι , ο l ο ν$                                        |
|      | 'ην ἔπεμψα'.                                                                    |
| ī _  | καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ώσαύτως.                                                      |
| _    | θέλω.                                                                           |
|      |                                                                                 |
|      | 81 Τῷ π ἀντὶ τοῦ π ἐν τοῖς ἐρωτηματικοῖς καὶ ἀναφορικοῖς                        |
| nw   | ή Τὰς                                                                           |
|      | έν τοῖς έρωτηματικοῖς καὶ ἀναφορικοῖς                                           |
| У    | εν τοις εξωτηματικούς και αναφοξικούς                                           |

30 Greg. 7 τοῖς ὑποτακτικοῖς ἄρθροις τοῖς ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένοις προστιθέασι τὸ τ̄ οἱ Ἰωνες ὡς παρ' Ἡροδότῳ 'αὐτὸς ἐν Πιτάνη συνεγενόμην δήμου ταὐτοῦ τοῦ ἦν' (III 55, 2) ἀντὶ τοῦ 'οὖ ἦν' (καὶ ἀλλαχοῦ 'τοῖς ἐντέλλετο' ἀντὶ τοῦ 'οἰς' add. codd. plurr.) || 31 ibid. 27 τῷ κ̄ ἀντὶ τοῦ π̄ ἐν τοῖς ἐρωτηματικοῖς καὶ ἀναφορικοῖς κεχρῆσθαι εἰώθασιν, οἰον πόσα κόσα, ὁπόσα ὁκόσα, ὅπως ὅκως 'οὐ μὴν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις

80 deest sS | προσταχτιχοῖς  $z^{ac}$  | olor om. z | ἀντὶ τοῦ (bis) om. z | 81 deest s, sed post χρυσόω (paragr. 27) haec inveniuntur: καὶ ἀντὶ τοῦ π̄ τὸ κ̄ λαμβάνουσι τὸ πῶς κῶς λέγοντες, huius paragraphi loco τὸ π̄ τῶν ἐπιρρημάτων εἰς κ̄ τρέπει· κῶς καὶ κοῦ καὶ ὁκότε habent cdn (καὶ κοῦ καὶ ὁκότε om. c) | τῷ] τὸ z | ἐν — ἀναφορικοῖς om. zy | χρῶνται ἀεί y | οἰον om. S | πόσα — ὁκόσα] ὁκοῖα y | καὶ κοῦ — ὁπόσος] δκόσος ὁπόσος, κοῦ ποῦ z

| <i>f z</i>                | χρώνται, οίον όχότε άντι του      | 'όπότε' καὶ κοῦ ἀντὶ τοῦ `ποῦ'              |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| $\mathtt{cdn} w$          |                                   | τὸ 'ποῦ'                                    |
| sSy                       | -                                 |                                             |
| įz                        | καὶ                               | όκόσος ἀντὶ τοῦ 'όπόσος'.                   |
| cdnw                      | λέγει                             | τὸ 'δπόσος'                                 |
| sSy                       | πόσα κόσα, ὅπως ὅκως,             | -a.                                         |
| fzsy<br>cdnw              | <b>32</b> Τῷ ϖ ἀντὶ τοῦ ឨ         | χεήται· τὸν γὰρ                             |
| s                         | Τὸ μέγα                           | έν τισιν. ὤναξ ἀντὶ τοῦ 'ἄναξ' καὶ          |
| 0                         | 10 μεγα                           | er tioir wras arti too aras xai             |
| fzsy                      | άνθρωπον ώνθρωπον λέγ <u>ουσι</u> | καὶ τὸν ἄριστον ὥρι-                        |
| cdnw                      | -ει                               |                                             |
| S                         |                                   | άντὶ τοῦ 'ἄνθρωπον'                         |
|                           |                                   |                                             |
| fzsy                      | στον.                             |                                             |
| $\operatorname{cdn} w$    |                                   |                                             |
| S                         | τό ἄριστον καὶ ὢύτὸν ἀντ          | ι τοῦ 'αὐτὸν' καὶ έωυτὸν ἀντὶ τοῦ 'έαυτόν'. |
|                           | -                                 |                                             |
|                           |                                   |                                             |
| fzs                       | 33 Τῶ ϖ ἀντὶ τῆς ἀῦ διφθο         | όγγου κέχρηνται: τὸ γὰρ θαῦμα θῶμα          |
| cdnw                      |                                   | a file and the first and the                |
|                           | -                                 |                                             |
| $\mathbf{S}\mathbf{y}$    |                                   |                                             |
| †zs                       | λέγουσι.                          |                                             |
| cdnw                      | -£t.                              |                                             |
|                           | ἀντὶ τοῦ 'θαῦμα'.                 |                                             |
| $\mathbf{s}_{\mathbf{y}}$ | αντι του υαυμα.                   |                                             |

32 Greg. 29 τῷ τὰ ἀντὶ τοῦ α ἔσθ' ὅτε χρῆσθαι αὐτοὺς λέγουσιν (ἔσθ' ὅτε χρῶνται v. l.), ἄνθρωπον γὰρ τὸν ἄνθρωπον λέγουσι καὶ τὸν ἄριστον ὥριστον. ἐγὰ δὲ οἰμαι ἐκ συναλοιφῆς ἐπὶ μόνων τῶν εὐθειῶν τοῦτο ποιεῖν αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τῶν κλητικῶν, ὡς καὶ οἱ Αττικοὶ ποιοῦσιν. αὐτίκα Ἡρόδοτος ἐπὶ τῆς κλητικῆς οὕτω φησίν 'ἄνθρωπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον' (Ι 85, 4) ἀντὶ τοῦ 'ὧ ἄνθρωπε', καὶ ἀλλαχοῦ 'ὧναξ Ἡράκλεις' ἀντὶ τοῦ 'ὧ ἄναξ'... ‖ 33 ibid. 30 τῷ ῷ ἀντὶ τοῦ α ἐν τῆ (αν add. codd. nonnulli) διφθόγγω χρῶνται ἀὐτὸς λέγοντες ἀντὶ τοῦ 'αὐτὸς' καὶ θωυμάσας (vel θωϋμάσας) ἀντὶ τοῦ 'θαυμάσας'...

32 τῷ — ἄριστον] τὰ ἄρθρα τῶν εὐθειῶν τοῖς ὀνόμασι συναλείφει ὡς ὧνθρωπος καὶ ὥριστος ἤγουν ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἄριστος (καὶ ὥριστος — ἄριστος οm. c) cdn | τῷ] τὸ y | τὸν — ἄριστον] οἰον ἄνθρωπος y | τὸν γὰρ] οἰον z | λέγουσι post ὥριστον z | ἀκινάκης in mg. adscr. S || 33 praecedunt καὶ αὶ τμήσεις τῶν ἐπὶ τέλει

| $\frac{fz}{\frac{\text{cdn}w}{s\text{Sy}}}$ | 34 Αἱ τμήσεις Ἰώνων εἰσὶν ἴδιαι. Πέλοπος νῆσος ἀντὶ τοῦ                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fz<br>cdnw<br>sSy                           | 'Πελοπόννησος', ἄγριον αἴγα ἀντὶ τοῦ                                                                                                                                      |
| fz<br>cdnw<br>sSy                           | ΄αξγαγρον'.  συὸς ἀγρίου συάγρου.                                                                                                                                         |
| fzws<br>edn<br>Sy                           | 35 <u>Αί παφαλήψεις τῶν</u> ἀπαρεμφάτων ἀντὶ τῶν προσταχτιχῶν <u>Χρῶνται τοῖς</u> -οις -ουν                                                                               |
| fzws<br>cdn<br>Sy                           | τῶν αὐτῶν εἰσίν· ἐλθὼν ἐς κλισίην Αγαμέμνονος Ατρείδαο $\frac{\dot{\omega}_{S}}{T\dot{\omega}\nu\omega\nu} \frac{\mathcal{O}\mu\eta\varrho o_{S}}{\epsilon i\sigma(\nu)}$ |
| fzws<br>cdn<br>Sy                           | πάντα μάλ' ἀτοεκέως ἀγορευέμεν ἀντὶ τοῦ 'ἀγόρευε'.                                                                                                                        |

34 Greg. 31 τὸ τέμνειν καὶ διαιρεῖν τὰς λέξεις Ἰώνων ἴδιον· ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν Πελοπόννησος Ἡέλοπος νῆσος λέγουσι καὶ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ἀγριέλαιον 'ἄγριον ἔλαιον' καὶ 'ἄγριον αἰγα' ἀντὶ τοῦ αἴγαγρον καὶ 'σῦν ἄγριον' ἀντὶ τοῦ σύαγρον ] 35 ibid. 32 αἰ παραλήψεις τῶν ἀπαρεμφάτων ἀντὶ προστακτικῶν Ἰώνων εἰσί· 'πάντα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορευέμεν ἀντὶ τοῦ 'ἀγόρευε' . . .

φωνηέντων Τώνων εἰσὶ τὴν 'παρὰ' παρ λεγόντων καὶ τὴν 'περὶ' περ S | huius paragraphi loco in codd. cdn inveniuntur haec: τῆς  $\overline{av}$  διφθόγγον τὸ  $\overline{a}$  εἰς  $\overline{w}$  τρέπει  $\overline{w}$ ς θωνμα 'θανμα' καὶ τὰ ὅμοια (καὶ τὰ ὅμοια om. c) | τ $\overline{w}$  — θανμα] καὶ τὸ  $\overline{w}$  μέγα τοῦ  $\overline{av}$  · θωμα τὸ θανμα S | τῆς] τοῦ z | χρῆται s om. z | τὸ — λέγουσι] οἶον θανμα  $\overline{w}$ μα  $\overline{w}$ μα  $\overline{w}$ μα κῶμα κῶμα κῶμα κῶμο κοριον  $\overline{w}$ μον  $\overline{w}$ μο

34 Ai - aiγαγρον] τέμνουσι τὰ ὀνόματα τῶν συνθέτων ὡς Πέλοπος νῆσος cdn | εἰσὶν ἴδιαι S εἰσὶν y | νῆσον et Πελοπόννησον sy | ἀντὶ τοῦ¹ om. S | Πελοπόνησος fz | ἄγριον¹ - συάγρον om. y | ἀντὶ τοῦ ἀγριέλαιον s | ἀντὶ αἰγαγρον z || 35 inter 31 et 32 habet s | in fine iteratur: τοῖς ἀπαρεμφάτοις ἀντὶ προστακτικῶν κέχρηνται ἀγορευέμεν ἀντὶ τοῦ ἀγόρευε fz | τῶν² om. w | προτακτικῶν cdn | τῶν αὐτῶν] Τώνων ws | εἰσίν - ἀγόρευε] οἰον ἄθηναίη ἐπιτεῖλαι ἀντὶ τοῦ ἐπίτειλον y | τοῦ om. z

26 Al manalimera Tan dogeniam enterior

| fzw                             | 36 Αὶ παραλήψεις τῶν ἀρσενικῶν εὐθειῶν                                                                   | τῶν ὀνομάτωυ     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| sSy                             | Αί παραλήψεις τῶν δνομαστικῶν πτώσεων                                                                    | ;                |
| fzw                             | άντὶ τῶν γενικῶν τῶν αὐτῶν.                                                                              | oi <u>ð</u> è    |
| cdn                             | τὰς εὐθείας παραλαμβάνου                                                                                 | υσιν, ώς         |
| sSy                             | Τώνων είσίν,                                                                                             | οίον δὲ          |
| fzw                             | δύο σχόπελοι ἀντὶ τοῦ 'δύο σχοπέλων' καὶ                                                                 |                  |
| cdn                             | τῶν όμοίως τ                                                                                             | ὰς εὐθείας τῶν   |
| sSy.                            | τοῦ                                                                                                      |                  |
| edn<br>sSy<br>fzw<br>edn<br>sSy | τὸ ἄμφω δ' ἐζομένω ἀντὶ το δυϊχῶν ἀντὶ το δυϊχῶν ἀντὶ τῶν γενιχῶν, ὡς δ' ἐζομένων'                       | -στέφων          |
| $\frac{fz}{w}$ $sy$ $fz$        | 37 Μεταβάλλουσι τὸ η εἰς ᾶ βραχύ· Αἰ -βολαὶ τοῦ Ιώνων εἰσί· ἐναλλαγαὶ , μεμαχυῖα, λελησμένος λελασμένος. | μεμηχυία<br>olov |
| w                               |                                                                                                          |                  |
| sy                              | ἄπλαστος.                                                                                                |                  |

36 (cf. cod. S) Greg. 33 αἱ παφαλήψεις τῶν ἀρσενικῶν ἀντὶ θηλυκῶν Ἰώνων εἰσί τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἔπι ἔσπερος ἦλθεν' ἀντὶ τοῦ 'ἐσπέρα' || 37-38 ibid. 45 αἱ ἐναλλαγαὶ τοῦ ἢ εἰς ἄ βραχὺ Ἰώνων εἰσί μεμακυῖα ἀντὶ τοῦ 'μεμηκυῖα' καὶ λελασμένος ἀντὶ τοῦ 'λελησμένος' καὶ ἄλαστος ἀντὶ τοῦ 'ἄληστος'. εἰ δὲ τις λέγει, πῶς πῷ μὲν τὸ ᾱ εἰς ἢ τρέπουσιν (ὡς Ἡρα Ἡρη, Τιτὰν Τιτήν), πῷ δὲ τὸ ἢ εἰς ᾱ, ἴστω, ὡς τὸ μὲν ᾱ εἰς ἢ τρέπουσιν, ὅτε ἐστὶ τὸ ᾱ μακρόν, τὸ δὲ ἢ εἰς ᾱ σὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ὅτε ἐστὶ τὸ ᾱ βραχύ. αἱ δὲ ἐναλλαγαὶ τοῦ βραχέος ᾱ εἰς ἢ τῶν μεταγενεστέρων Ἰώνων εἰσίν, ὡς τὸ 'τάδε δὴ ἐς τὴν ἀληθείην ἥκουσιν'

36 post 35 inter 31 et 32 habet s | huius paragr. loco haec habet S: al παραλήψεις τῶν ἀρσενικῶν ἀντὶ θηλυκῶν Τώνων εἰσίν ὡς τὸ ἐπὶ ἔσπερος ἡλθεν ἀντὶ τοῦ ἐσπέρα | τῶν¹ om. y | ὀνοματικῶν s | τῶν²] θηλυκῶν w | τῶν αὐτῶν] Τώνων εἰσίν w om. z | εἰσίν om. y | οἰον om. s | τοῦ¹ om. z | τῶν³ om. c | καὶ κτλ. om. y | τὸ om. z | ἀμφοῖν δ' ἐζομένων] ἀμφοτέρων fw | ἀμφοῦν g e. ἀμφοτέρων g | δ' om. cd || 37 deest cdng | τὸ ἢ μεταβάλλουσι g | οἰον om. g | μεμακυῖαι ἀντὶ τοῦ μεμηκυῖαι καὶ λελασμένη ἀντὶ τοῦ λελησμένη καὶ ἄπλαστος ἀντὶ τοῦ ἄπληστος g | ἄπλατος g

The decidence

fran

| fz             | 38                                                                                          | Tò                                      | μαχρόν       | ã εlg      | , ή τρέπουσ          | ıv,         |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-------------|------------|
| $\overline{w}$ | Alèv                                                                                        | αλλαγαὶ το                              | ũ            | μαχροῦ     | Τώνων                | εἰσὶ τὸ πά. | lai.       |
| sy             |                                                                                             |                                         |              |            |                      |             | , olor     |
| fz             |                                                                                             |                                         | o            | ί δὲ νεώτι | εροι                 | zai s       | rò         |
| $\overline{w}$ | Ήρα Ήρη.                                                                                    |                                         | _            |            | _                    |             | τοῦ δὲ ἀ   |
| 8 <b>y</b>     | •                                                                                           | ήραν άντι τοι                           | δ άραν.      |            | αί ἐναλ              | λαγαὶ       |            |
| †z             | βραχύ                                                                                       |                                         |              | τρέπ       | ουσιν                | ά           | ληθείην    |
| w              | -έος                                                                                        | τῶν                                     | νεωτέρ       | wr.        |                      |             |            |
| sy             |                                                                                             | $\bar{a}$ $\epsilon i \zeta \bar{\eta}$ |              |            | τάδ'                 | έστιν οίον  |            |
| fz<br>w<br>sy  | $\frac{\tau \dot{\eta} v \cdot}{\dot{a} v \tau \dot{i}} = \frac{\dot{a}}{\tau o \tilde{v}}$ | λήθειαν <u>λέ</u> χ                     | vortes.      |            |                      |             |            |
| fz<br>edn      | 39 <u>Ai ×</u>                                                                              | ατά την ἀρχην                           | , τῶν λέξ    | εων ἀφα    | -ρέσεις<br>-οῦσι τὰς | άρχὰς τῶ    | ν λέξεων   |
| sSyw           | Aix                                                                                         | ιτ' ἀρχήι                               | <del>,</del> |            | -έσεις               |             |            |
| <i>t</i> ~     | τῶν συμφώ                                                                                   | 21/12/                                  | rön aðr      | ῶν εἰσί    | λεῖβεν εί            | Beu.        |            |
| fz<br>cdn      |                                                                                             | οί ἀρχαῖοι                              |              | ά          | _                    | hea         |            |
|                |                                                                                             | οι αρχαιοι                              |              |            |                      | 2           | 5 1-TO-    |
| sSvw           |                                                                                             |                                         | Τώνων        | είσί, ο    | ιον                  | αντι το     | νῦ λεϊβεν. |

39 Greg. 46 αἱ ἀφαιρέσεις τῶν κατ' ἀρχὴν συμφώνων Ἰώνων εἰσίν εἴβειν ἀντὶ τοῦ 'λείβειν' καὶ αἰνὸς ἀντὶ τοῦ 'δεινὸς' καὶ αἰα ἀντὶ τοῦ 'γαῖα'. 48 τὰ πρῶτα φωνήεντα στοιχεῖα τῶν λέξεων ἀφαιροῦνται οἱ Ἰωνες ἐκεῖνος κεῖνος, ἐχθὲς χθές, ἑορτὴ ὁρτή

| fz               | όμοίως καὶ τῶν φωνηέντων                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| edn              |                                                                       |
| sSyw-            | τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῶν λέξεων ἀφαιρεῖται·                              |
|                  | έχεῖνος χεῖνος, ἐορτὴ ὁρτή, <u>ἐαυτοῦ αύτοῦ.</u>                      |
| cdn              |                                                                       |
| sSyw             |                                                                       |
| 1z               | 40 Επὶ τῶν ἐημάτων τῶν μετὰ προθέσεως συντιθεμένων                    |
| wsy              | Άεὶ τὴν ων                                                            |
| -                | •                                                                     |
| 1z               | συλλαβήν περιττήν ούσαν τῶν προθέσεων -τίθησιν,                       |
| wsy              | συλλαβήν περιττήν οδσαν των προθέσεων -τίθησιν,                       |
| fz               | συλλαβήν· ἐξ ὧν εἴλοντο ἀντὶ τοῦ 'ἐξείλοντο' καὶ ἀπ'                  |
| $\overline{wsy}$ | οίον είλον, ἀπ' ὧν ἔδοντο                                             |
| fz.              | ων ἔδοντο ἀντὶ τοῦ 'ἀπέδοντο'.                                        |
| $\overline{wsy}$ | τὰ συνθετὰ ξήματα διαλύει καὶ μεταξύ                                  |
| fz               |                                                                       |
| $\overline{wsy}$ | αὐτῶν τι λαμβάνει, οἶον ἀνά τ' ἔδοαμον καὶ ⟨ἀπ' ὧν ἔδοντο⟩ ἀντ⟨ὶ τοῦ⟩ |
| fz               |                                                                       |
| wsy              | 'ἀπέδοντο'.                                                           |
|                  |                                                                       |
| fz.              | 41 Τὸ προσερχόμενον ε κατὰ τοὺς παρωχημένους                          |
| cdnw             | Τὰς αὐξήσεις τῶν παρεληλυθότων                                        |
| sy               | Αεὶ τὸ                                                                |
| jz               | άφαιρούνται τίκτεν, λέγεν, τρέχεν.                                    |
| cdnw             | ἀποβάλλουσιν, ὡς δράμεν.                                              |
| sy               | δημάτων δήματα ἀφαιρεῖ, οἰον                                          |
|                  |                                                                       |

- 40 Greg. 47 ἀεὶ τὴν ῶν συλλαβὴν περισσὴν (περιττὴν v. l.) τιθέασι μεταξύ τῶν προθέσεων ἐξ ὧν είλον καὶ ἀπ' ὧν ἔδοντο ἀντὶ τοῦ 'ἐξεῖλον' καὶ 'ἀπέδοντο' ἢ ἐξωνεῖλον καὶ ἀπωνέδοντο ἄτονα
- 40 deest cdn | εἰς  $\overline{\omega v}$  s | οἰον om. w | ἐξωνεῖλον et ἀπωνέδοντο s | ἀπ' ὧν ἔδοντο et καὶ ἀπέδοντο om. y | τὰ συνθετὰ κτλ. post 42 wsy | ἡημάτων ἡήματα (cf. 41) y | τι αὐτῶν y | μεταξὺ αὐτῶν λαμβάνει τὸ  $\bar{a}$  · ἀνατέδραμον καὶ ἀναταπέδοντο s | καὶ³ κτλ. om. y || 41 cf. 39 (S) | τὸ δράμεν] τὸ προσερχόμενον  $\bar{\epsilon}$  κατὰ

| $\frac{fz}{w}$                    | 42 Τῷ π ἀντὶ τοῦ φ χρῶνται· ἀφικόμην ἀπικόμην, $\frac{χρῆται}{χρῶνται, οἶον} \frac{απίκετο.}{απίκετο.}$ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| y<br>w<br>sy                      | ἀφείλον, ἀπείλον.                                                                                       |
| $\frac{fz}{\mathrm{cdn}w}$        | 43 Έν τοῖς τρίτοις προσώποις τῶν ξημάτων τοῖς εἰς ῖ καὶ εἰς ε λήγουσι                                   |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn} w}$ | καὶ ἐν ταῖς δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν καὶ ἡ τῶν νέων Τώνων διάλεκτος                                     |
| fz<br>cdnw                        | συμφώνου ἐπιφερομένου ἐνίστε προστιθέασιν τὸ ῦ<br>ἔφελχυστικὸν οὐ ποιεῖται                              |
| $\frac{fz}{\operatorname{cdn}w}$  | διὰ τὴν τοῦ μέτρου ἀνάγκηνον.                                                                           |

τὸν ἔνεστῶτα καὶ παρεληλυθότα ἀποπιπτόμενον ἀφαιρεῖται τίκτεν, λέγεν, τρέχεν ἀντὶ τοῦ ἔτικτεν, ἔλεγεν, ἔτρεχεν ω ἀεὶ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου τῶν ἡημάτων ἀφαίρεσιν ποιοῦσιν, οἰον νόει, ποίει, τίκτεν ἀντὶ τοῦ ἐνόει, ἐποίει, ἔτικτεν ε

42 inter 41 et 42 scholium (Moschopuli?) ad Soph. El. 787 irrepsit in w: 'τῶν τῆσδ' ἀπειλῶν οΰνεχ' ἡμερεύσομεν' ἀντὶ τοῦ βιώσομεν, τὴν ζωὴν διαβιβάσομεν. sequentur alia eodem pertinentia scholia post 43 | τω | του y | ἀπικόμην om. y, qui post paragraphi 40 partem posteriorem in fine additam expl. | ἀντὶ τοῦ ἀφικόμην, άφίκετο add. s necnon paragr. 40 partem posteriorem et aliquid ad Thessalorum dialectum spectans, inde expl. s  $\parallel$  48  $\times al^1 \rceil \ddot{\eta} f \mid \dot{\eta} v\acute{\epsilon}a \tau \tilde{\omega} v T \acute{\omega} v \omega v \mid$ τῶν πληθυντικῶν] πληθυντικῶν dn πληθυντικῶς w | ἀνάγκην τοῦ μέτρου z | ἀλλὰ - μέτρον] εἰ μὴ χάριν μέτρου w | μέτρον expl. edn. hic initium tractatus (Τὰς διάλεκτος - Σωσίης [1]) adjungit w et alia scholia (cf. quae ad 42 adnotavimus) ad Soph. El. 727, 748, 769, 780s.: 'μέτωπα συμπαίουσι' τὰ ξαυτών δήλον. μέσον δρόμον' ήγουν εὶς τὸ μέσον τοῦ τόπου τοῦ δρόμου. 'ἀθυμεῖς τῷ νῦν λόνω' άντι τοῦ ἐπὶ τῷ νῦν λόγω. 'οὖτ' ἐξ ἡμέρας' ἀντὶ τοῦ ἐφ' ἡμέρας. στεγάζειν ἀντὶ τοῦ στέγην ἔχειν. ὁ προστατῶν' ὁ ἐνιστάμενος, ὁ παρών. expl. w. alia ad Soph. El. pertinentia scholia ante paragr. 45 in eodem cod. leguntur, unde, si illam paragr. in codd. omnibus praeter fz ad alium locum (inter 21 et 22) transpositum esse haud obliviscaris, facile recognoscas rectum ordinem sine dubio conservatum esse a codd. fz

†z 44 Τοῖς ἐνεστῶσιν ἀντὶ ἀορίστων χρῶνται, ὡς τὸ 'ἵνα εἴδωμαι' ἀντὶ τοῦ †z 'ἵνα γνῶμαι'.

45 Greg. 43 αι προσθέσεις (ἐπενθέσεις v. 1.) τοῦ ῖ τῷ ἔ ἐπιφερομένου φωνήεντος ἢ τῶν ἀμεταβόλων ένὸς Ἰώνων εἰσίν, οἶον ἔως εἴως, κεινὴ ἀντὶ τοῦ κενὴ καὶ ξεῖνος ἀντὶ τοῦ ξένος || 46 ibid. 44 τὸ ἐναλλάττειν τὴν οι δίφθογγον εἰς τὴν Ες συλλαβὴν Ἰώνων ἐστίτ· "Ομηρος· ἐρίηρες ἐταῖροι ἀντὶ τοῦ ἐρίηροι', ἐρυσάρματες ἵπποι ἀντὶ τοῦ 'ἐρυσάρματοι'

44 είδομεν z | τοῦ om. z | γνῶμεν z || 45 paragr. 45-46 ante 22 habent cdnwsSy (cf. quae ad 43 adnotavimus); praecedunt in cod. w scholia ad Soph. El. 782-787, illa ad 43 laudata continuantia, haec: 'ἀπήλλαγμαι φόβον πρὸς τῆσδ' ἐκείνου τε' ἀντὶ τοῦ ἠλευθέρωμαι τοῦ φόβον τῆσδε ἐκείνου. 'τοθμὸν ψυχῆς ἄκρατον αἰμα' ἤγουν τὸ αἰμα τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἄκρατον ἐκπίνουσα ἤγουν τῆς ἐμῆς ζωῆς ἤγουν τὸ ζωογονούμενον τὸ συνιστῶν τῆ ψυχῆ μου. 'ἄκρατον ἐκπίνουσα' ἀντὶ τοῦ ἀφειδῶς ἐκπίνουσα. ἔκηλα ἡσύχως. ἡμερεύσομεν διημερεύσομεν | αἰ (om. w) προθέσεις τοῦ ῖ Ἰωνικαί (τῶν Ἰώνων w) εἰσι κεινή zw | ἐπιφερομένου - ἀμεταβόλων om. S | τῶν Ἰώνων S | Ἰώνων εἰσίν] οἰον y | ἔασεν εἴασεν] εἴως ἀντὶ τοῦ ἔως S om. y | κενὴ om. Sy | κεινὴ ἀντὶ τοῦ κενή S | στενὴ στεινή om. Sy | 46 ἡ ἐναλλαγὴ post διφθόγγου z | Ἰωνική] τῶν αὐτῶν f | Ἰωνικόν S | οἰον] ἐρίηροι S | ἀντὶ κτλ.] ἡοὶ ῆες S | ἐρίηροι] ἐρίηρες y | νίέες - νίοί] νίέες ἀπὸ τοῦ νίὸς ἐνικοῦ w | καὶ νίεῖς post νίοὶ f | ἐρυσάρματες ἀντὶ τοῦ ἐρυσάρματοι add. ε

| <del>ες</del> | Ιωνική                          | ἐστιν.                                             |                                              | έρίηρες                                                                                       | àντὶ                                                                                                   | $\tau o \tilde{v}$                                                                                                | `έ <i>φίη</i> φοι'                                                                                                        | хal                                                                                                                                           | vίέες                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                 |                                                    | ώς ἐρίηροι                                   |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| συλλαβήν      | Τώνων                           | ἐστίν,                                             | olov                                         |                                                                                               | ἀντὶ                                                                                                   | τοῦ                                                                                                               | 'ἐφίηφοι'.                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| καὶ υίεῖς     | ἀντὶ 'νίο                       | í'.                                                |                                              |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|               |                                 |                                                    |                                              |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|               |                                 |                                                    |                                              |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 47 Tῶ         | ν εὶς ας λ                      | πνόντο                                             | υν οὐδετέρα                                  | ον καὶ διὰ                                                                                    | τοῦ ፣                                                                                                  | <u> </u>                                                                                                          | λινομένων                                                                                                                 | ἀποί                                                                                                                                          | βάλλει                                                                                                                                              |
|               |                                 |                                                    |                                              |                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|               | συλλαβήν<br>καὶ υἰεῖς<br>47 Τῶι | συλλαβήν Τώνων καὶ υίεῖς ἀντὶ 'υίο 47 Τῶν εἰς ας λ | συλλαβήν Ιώνων έστίν, καὶ υίεῖς ἀντὶ 'υίοί'. | ώς ἐρίηροι συλλαβὴν Τώνων ἐστίν, οἰον καὶ υἰεῖς ἀντὶ 'υἰοί'.  47 Τῶν εὶς ας ληγόντων οὐδετέρο | ώς ἐρίηροι συλλαβὴν Τώνων ἐστίν, οἰον καὶ υἰεῖς ἀντὶ 'υἰοί'.  47 Τῶν εἰς ας ληγόντων οὐδετέρων καὶ διὰ | ώς ἐρίηροι συλλαβὴν Τώνων ἐστίν, οἰον ἀντὶ καὶ υἰεῖς ἀντὶ 'υἰοί'.  47 Τῶν εἰς ας ληγόντων οὐδετέρων καὶ διὰ τοῦ τ | ώς έρίηροι συλλαβὴν Τώνων έστίν, οἰον ἀντὶ τοῦ καὶ υἰεῖς ἀντὶ 'υἰοί'.  47 Τῶν εἰς ας ληγόντων οὐδετέρων καὶ διὰ τοῦ τος κ | ώς ἐρίηροι συλλαβὴν Τώνων ἐστίν, οἰον ἀντὶ τοῦ 'ἐρίηροι'. καὶ υἰεῖς ἀντὶ 'υἰοί'.  47 Τῶν εἰς ας ληγόντων οὐδετέρων καὶ διὰ τοῦ τος κλινομένων | ώς ἐρίηροι συλλαβὴν Τώνων ἐστίν, οἰον ἀντὶ τοῦ 'ἐρίηροι'.  καὶ υἰεῖς ἀντὶ 'υἰοί'.  47 Τῶν εἰς ας ληγόντων οὐδετέρων καὶ διὰ τοῦ τος κλινομένων ἀπορ |

- 12 48 Τὸ ἐθέρμανα καὶ ἐκάθαρα διὰ τοῦ η λέγεται· ἐθέρμηνα καὶ ἐκάθηρα.
- 47 haec s. f. § 25 Gregorii (de ὑποστολῆς tractantis) inveniuntur in editione Schaeferiana 'ex edd. transsumta', sed a mss. 'neglecta': ὡσαύτως καὶ τὰς ἀπὸ τῶν εἰς ας εὐθειῶν οὐδετέρων ὀνομάτων διὰ τοῦ τος κλινομένων καθ' ὑποστολὴν τοῦ τ κρέαος γέραος λέγοντες
- 48 διὰ λέγεται] λέγει διὰ τοῦ η̄ z | ea fere, quae paragr. 35 (q. v.) sunt dicta, iterant et expl. fz

# $HPO\Delta OTOY$

# ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α

#### Κλειώ

Ηροδότου Άλικαρνησσέος ίστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα Procem. ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωυμαστὰ τὰ μὲν Έλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα ἀκλεᾶ γένη-ται, τά τε ἄλλα καὶ δι' ἢν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

5  $\Pi$ ερσέων μέν νυν οἱ λόγιοι  $\Phi$ οίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς δια- ${f 1}$ 

## A C P(p) TR bMQ SV

Τ 1 Arist. Rhet. III 9 1409 a ή μὲν οὖν εἰρομένη λέξις ἡ ἀρχαία ἐστίν· Ἡροδότου Θουρίου ἡδ' ἰστορίης ἀπόδειξις (Ἡροδότου . . . ἀπόδειξις secl. Jacoby, ἀπόδειξις οπ. cod. Q). Plut. Mor. 604 τὸ δὲ Ἡροδότου 'Αλικαρνασέως ἱστορίης ἀπόδειξις πολλοὶ μεταγράφουσιν Ἡροδότου Θουρίου· μετώκησε γὰρ εἰς Θουρίους καὶ τῆς ἀποικίας μετέσχε. cf. Iuliani locum ad 8, 2 laudatum. Dion. Hal. ad Pomp. p. 767 ἐκεῖνος . . . κοινὴν Ελληνικῶν τε καὶ βαρβαρικῶν πράξεων ἐξενήνοχεν ἱστορίαν, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων ἐξίτηλα γένηται μήτε ἔργα (τὰ ἔργα ν. l.) . . . καὶ ἀπερ αὐτὸς εἰρηκε. Ptolemaeus (ap. Phot. Bibl. p. 148b) (περιέχει . . . Πτολεμαίου τοῦ Ἡφαιστίωνος τὸ γ΄ βιβλίον . . .) ὡς Πλησίρροος ὁ Θεσσαλὸς ὁ ὑμνογράφος ἐρώμενος γεγονὼς Ἡροδότου καὶ κληρόνομος τῶν αὐτοῦ οὖτος ποιήσειε τὸ προοίμιον τῆς πρώτης ἱστορίας Ἡροδότου Άλικαρνασσέως τὴν γὰρ κατὰ φύσιν είναι τῶν Ἡροδότου ἱστοριῶν ἀρχὴν Περσέων οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους γενέσθαι φασὶ τῆς διαφορῆς

1 Choerob. Orthogr. 195 'δείξω' διὰ τῆς ει διφθόγγου' ἀπὸ γὰρ τοῦ 'δείκω' γέγονεν τοῦ σημαίνοντος τὸ 'δεικνύω' · . . . Ἡρόδοτος γὰρ αὐτὸ χωρὶς τοῦ ι προηγάγετο εἰπεν γάρ ιστορίης ἀπόδεξις ήδε. Greg. Cor. De dial. Ion. 36 τὸ ι ὑπεξαιροῦσιν οἱ Ἰωνες ἐνίστε τῶν λέξεων τὸ γὰρ 'πονεῖσθαι' πονέσθαι φασὶ καὶ τὸ 'δείξω' δέξω, καὶ τὸ 'ἀποδείξω' ἀποδέξω · ὡς καὶ Ἡρόδοτος 'Ἡροδότου 'Αλικαρνασῆος ἱστορίης ἀπόδεξις ήδε. Demetr. De eloc. 17 ὅταν . . . τὸ κῶλον μῆκός τε ἔχη καὶ καμπὴν κατὰ τὸ τέλος, τότε μονόκωλος περίοδος γίνεται, καθάπερ ἡ τοιάδε 'Ἡροδότου 'Αλικαρνασσῆος ἱστορίης ἀπόδεξις ήδε. 44 ποιεῖ . . . καὶ τὰ μήκη τῶν κώλων μέγεθος, οἰον 'Ἡροδότου - ἡδε || 5 Poll. Η 122 Περσῶν οἱ λόγιοι παρ' Ἡροδότω, καὶ λογίμη πόλις (Η 98, 1)

1 Άλικαρνησσέως C¹ Αλικαρνασσήος PMQ Dem. Αλικαρνασήος pTRbSV Greg. cf. Arist., Plut., Iulian. ad 8, 2 | ἀπόδειξις TRbSV Arist. ἀπόδεξις Choerob. Greg. Dem. rell. || 3 θαυμαστὰ SV¹ | ἀποδειχθέντα P¹S¹V || 4 αἰτίαν T | ἐπολέμουν PM || 5 Φοίνικας φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορής αἰτίους TRbMQSV

φορής τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ερυθρής καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον, τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίησι μακρῆσι ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ασσύρια τῆ τε ἄλλη χώρη ἐσαπικνέεσθαι καὶ 2 δή καὶ ἐς Άργος, τὸ δὲ Άργος τοῦτον τὸν χρόνον προείχε ἄπασι τῶν ἐν τῆ 5 νῦν Ελλάδι καλεομένη χώρη, ἀπικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Αρ-3 γος τοῦτο διατίθεσθαι τὸν φόρτον, πέμπτη δὲ ἢ ἔκτη ἡμέρη, ἀπ' ἦς ἀπίκοντο, έξεμπολημένων σφι σγεδον πάντων έλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας άλλας τε πολλάς καὶ δή καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα τὸ δέ οἱ οὕνομα 4 είναι, κατά τώντὸ δ καὶ Έλληνες λέγουσι, Ιοῦν τὴν Ινάγου. ταύτας στάσας 10 κατά πρύμνην της νηὸς ἀνέεσθαι τῶν φορτίων, τῶν σφιν ῆν θυμὸς μάλιστα, καὶ τοὺς Φοίνικας διακελευσαμένους δρμήσαι ἐπ' αὐτάς. τὰς μέν δή πλεύνας των γυναικών ἀποφυγέειν, την δὲ Ιούν σύν ἄλλησιν άρπασθηναι εσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴγεσθαι ἀποπλέοντας ἐπ' Αἰγύπτου. 2 ούτω μεν Τοῦν ἐς Αἰγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ελληνες, 15 καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ελλήνων τινάς (οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας άρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἶησαν δ' αν οδτοι Κρήτες. ταῦτα μεν δή ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι, μετά δὲ 2 ταῦτα Έλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι. καταπλώσαντας 20 γὰρ μακρή νητ ές ΑΙάν τε τὴν Κολγίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν ἐνθεῦτεν διαπρηξαμένους καὶ τάλλα, τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἀρπάσαι τοῦ βασιλέος

# A C P(p) TR bMQ SV

11 Lex. Vind. p. 196 'ἀνοῦμαι τόδε τὸ πρᾶγμα' ἀντὶ τοῦ 'διὰ τῶνδε' · καὶ 'ἀνοῦμαι τῶνδε' ἐκλειπτικῶς, μέρος δηλονότι. Ἡρόδοτος · ἀνέεσθαι — μάλιστα

2 οἰκίσαντας  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  3-4 ἀπαγεινέοντας φορτία  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  4 χώρη om. PMQ (habet  $\mathbf{p}$ ) secl. Stein Hude Schaeferum secuti  $\parallel$  7 ἡμέρα  $\mathbf{QSV}$   $\parallel$  8 ἐξημπολημένων  $\mathbf{b}$   $\parallel$  9 βασιλήος  $\mathbf{TRbSV}$   $\parallel$  10 τὸ  $\mathbf{Q}$  Ald.  $\mid$  στήσας  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  11 νεὸς  $\mathbf{P^1pC}$  νεὸς in νηὸς correxit  $\mathbf{A}$  (manu prima?)  $\mid$  σφιν ἡν $\mid$  κινήν  $\mathbf{V^1}$  κινόη  $\mathbf{V^2}$  κεν ἡν  $\mathbf{S^1}$   $\parallel$  12 διακελευσμένους  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  13 ἀποφυγεῖν  $\mathbf{TRbMQSV}$   $\mid$  ἄλλοισιν  $\mathbf{V^c}$   $\parallel$  14 ἐσβαλλομένους  $\mathbf{MQSV}$  Ald.  $\mid$  ναῦν  $\mathbf{QM}$   $\parallel$  15 Πέρσαι om.  $\mathbf{QM}$   $\mid$  οὐκ ὡς Φοίνικες  $\mathbf{T^c}$  Ven. Marc. 364  $\mathbf{QM}$  (οὐκ ὡς Έλληνες) in parenthesi  $\mathbf{b}$  ώσ\* Έλληνες  $\mathbf{C}$  οὐκ ὡς Έλληνες οὐδὲ ὡς Φοίνικες restituendum putat Herold, Progr. Reg. Gymn. Nurembg. 1850 cap. 5 comparato  $\parallel$  16 τοῦτο πρῶτον ἄρξαι  $\mathbf{Pp}$  τοῦτο ἄρξαι πρῶτον  $\mathbf{Tb}$  τοῦτο ὑπάρξαι πρῶτον  $\mathbf{M}$  (γρ΄ ἄρξαι in mg. adiecto) ἄρξαι τοῦτο πρῶτον  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  18 προσσχόντας edd. προσχόντας codd.  $\mid$  βασιλέως  $\mathbf{CPTMQSV}$   $\mid$  τὴν om.  $\mathbf{TRbMQSV}$   $\parallel$  19 οὕτω  $\mathbf{SV}$   $\mid$  ταῦτα δὴ (δ'  $\mathbf{S}$ ) ἴσα σφι πρὸς ἴσα  $\mathbf{TRbMQSV}$   $\mid$  μὲν om.  $\mathbf{P^1}$   $\mid$  ἐντεῦ-θεν  $\mathbf{TRbSV}$  ἐντεῦτεν  $\mathbf{C^1}$   $\parallel$  22 ἕνεκεν  $\mathbf{bQSV}$   $\mid$  ἀπίκοντο  $\mathbf{PTRbMQSV}$   $\nu$  supra a add.  $\mathbf{A^2C^2}$   $\mid$  βασιλέως  $\mathbf{TCPS}$   $\nu$  ex  $\nu$  corr.  $\nu$   $\nu$  βασιλήος  $\nu$ 0 $\nu$ 0

#### HISTORIAE I 1, 1-4, 2

την θυγατέρα Μηδείην, πέμψαντα δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς την Ελλάδα 3 κήρυκα αίτέειν τε δίκας τῆς άρπαγῆς καὶ ἀπαιτέειν τὴν θυγατέρα· τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι, ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκας τῆς άρπαγῆς οὐδὲ ὧν αὐτοὶ δώσειν ἐκείνοισι. δευτέρη δὲ λέγουσι γενεῆ μετά 3 5 ταῦτα Αλέξανδρον τὸν Πριάμου ἀχηχοότα ταῦτα ἐθελῆσαί οἱ ἐχ τῆς Έλλάδος δι' άρπαγης γενέσθαι γυναϊκα, ἐπιστάμενον πάντως, ὅτι οὐ δώσει δίκας οὖτε γὰρ ἐκείνους διδόναι, οῧτω δὴ ἄρπάσαντος αὐτοῦ 2 Ελένην τοΐσιν Έλλησι δόξαι πρώτον πέμψαντας άγγέλους άπαιτέειν τε Ελένην καὶ δίκας τῆς άρπαγῆς αἰτέειν τοὺς δὲ προϊσχομένους ταῦτα 10 προφέρειν σφι Μηδείης την άρπαγήν, ώς οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ έκδόντες απαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ' άλλων δίκας γίνεσθαι. μέχρι 4 μεν ων τούτου άρπαγάς μούνας είναι παρ' άλλήλων, τὸ δε άπὸ τούτου Έλληνας δή μεγάλως αἰτίους γενέσθαι προτέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσθαι ές την Ασίην ή σφέας ές την Εδρώπην, τὸ μέν νυν άρπάζειν γυναί- 2 15 κας ανδρών αδίκων νομίζειν έργον είναι, τὸ δὲ άρπασθεισέων σπουδήν ποιήσασθαι τιμωρέειν ἀνοήτων, τὸ δὲ μηδεμίαν ἄρην ἔγειν άρπασθεισέων σωφρόνων δήλα γὰρ δή, ὅτι εἰ μὴ αὐταὶ ἐβουλέατο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο.

# A C P(p) TR bMQ SV Τὸ μέν νυν - ἡρπάζοντο (4, 2) exc. paroemiogr. %

Τ 8-10 Eust. II. 415 ad Γ 288 τὴν ὑπὲρ τοῦ πταισθέντος ἔκτισιν ἤτοι τὸ πρόστιμον, ὅπερ Ἡρόδοτος δίκας λέγει τῆς ἀρπαγῆς. id. II. 415 ad Γ 204 οἰδε δὲ σὺν ἄλλοις καὶ Ἡρόδοτος τὴν ἑηθεῖσαν ἱστορίαν λέγων ὅτι Ἑλληνες πέμψαντες ἀγγέλους ἤθελον τήν τε Ἑλένην ἀπαιτεῖν καὶ τῆς ἀρπαγῆς δίκας αἰτεῖν · οἰ δὲ προϊσχόμενοι τὴν τῆς Μηδείας ἀρπαγὴν οὐκ ἐπείσθησαν || 17 Plut. De Herodoti malign. II (856) 'δῆλον γάρ' φησίν (ὁ Ἡρόδοτος) 'ὅτι εἰ μὴ αὕται ἐβούλοντο, οὐκ ἀν ἡρπάζοντο.' . . . δῆλα γὰρ δὴ καθ' Ἡρόδοτον, ὅτι εἰ μὴ αὕται ἐβούλοντο (ἐβουλέατο, ἐβουλεύοντο ν. II.) οὐκ ἀν ὑβρίζοντο

2 Lex. Vind. p. 183 'ύποκρίνασθαι' ἀντὶ τοῦ 'ἀποκρίνασθαι' Ἡρόδοτος· καὶ ἀπαιτέειν — ἀρπαγῆς || 12 Lex. Vind. p. 175 τὸ . . . 'ἀπὸ τούτου' ἀντὶ τοῦ 'μετὰ ταῦτα'· Ἡρόδοτος· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου — γενέσθαι

1 τὴν¹ om. P¹TRbMQSV (habet p) | Μηδίην TRbSVM (ut videtur) | τῶν Κόλχων βασιλέα Rb τὸν Κόλχων βασιλῆα MQ τὸν Κόλχων SV || 3 ἀποκρίνασθαι Tb MQ ὑποκρινομένους C² | σφίσι b || 6 οὐ om. Q || 7 οὔτε] οὐδὲ propos. Schaefer || 8 πεμψαν V¹ (τας supr. lin. add. V²) πέμψειν S | τε] τὴν SV || 9 προϊσχομένων CPRSV litteras ων litteris ους superimposuit A (manus prima?) formae προϊσχομένους testis Eust. || 10 Μηδίης TRbSV || 12 οὖν MQ | τούτων¹ TRbMQSV || 15 ἔργον νομίζειν Tb νομίζων ἔργον Μ || 16 μηδεμίαν Ab μηδεμίην vel μὴ δὲ μίην CPTRSV | ἄρην A ἄραν SV ἄρην cett. || 17 αὖται A²TRbMQSV || ἐβούλοντο edd., nescio an lectio codicum sit conservanda (cf. III 143, 2; V 29, 1; 63, 3 et Legrand, Introd. 216 necnon grammaticam meam 161) εβεβουλε adscr. A², quod ἐβεβουλέατο exhibet (sicut Stein recte), sed plqpf. forma inepte usurpari videtur ἐβουλεύοντο ℜ scripturam ἐβουλέατο in codice quodam exstitisse docet (Colonna, De Herodoti memoria 68), eandem lectionem praebet pars memoriae Plutarchi | ἡρπάζετο A¹C¹ litterae ε litteras ον superimposuit A (manus prima?)

- 3 σφέας μέν δη τους έκ της Ασίης λέγουσι Πέρσαι άρπαζομένων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι, Έλληνας δὲ Λακεδαιμονίης είνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειτα ἐλθόντας ἐς τὴν Ασίην τὴν
- 4 Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ελληνικὸν σφίσιν εἶναι πολέμιον τὴν γὰρ Ἀσίην καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔθνεα βάρβαρα ε οἰκειεῦνται οἱ Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώπην καὶ τὸ Ελληνικὸν ἥγηνται κεχωρίσθαι.
- 5 Οὕτω μὲν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι καὶ διὰ τὴν Τλίου ἄλωσιν εδρίσκουσι
  2 σφίσιν ἐοῦσαν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχθρης τῆς ἐς τοὺς Ἑλληνας, περὶ δὲ τῆς Τοῦς οὐχ δμολογέουσι Πέρσησιν οὕτω Φοίνικες οὐ γὰρ ἀρπαγῆ σφέας 10 χρησαμένους λέγουσιν ἀγαγεῖν αὐτὴν ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ' ὡς ἐν τῷ ἄργεῖ ἐμίσγετο τῷ ναυκλήρῳ τῆς νεός, ἐπεὶ δὲ ἔμαθε ἔγκυος ἐοῦσα, αἰδεομένη τοὺς τοκέας οὕτω δὴ ἐθελοντὴν αὐτὴν τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἂν
- 3 μή κατάδηλος γένηται. ταῦτα μέν νυν Πέρσαι τε καὶ Φοίνικες λέγουσιν, ἐγὰ δὲ περὶ μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων ὡς οὕτως ἢ ἄλλως κως ταῦτα 15 ἐγένετο, τὸν δὲ οίδα αὐτὸς πρῶτον ὑπάρξαντα ἀδίκων ἔργων ἐς τοὺς Έλληνας, τοῦτον σημήνας προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου ὁμοίως
- 4 μικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα ἀνθρώπων ἐπεξιών· τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ην, τὰ πολλὰ σμικρὰ αὐτῶν γέγονε, τὰ δὲ ἐπ' ἐμεῦ ην μεγάλα, πρότερον ην σμικρά. τὴν ἀνθρωπηίην ὧν ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην οὐδαμᾶ ἐν 20 τὧυτῷ μένουσαν ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων δμοίως.
- 6 Κροΐσος ήν Λυδός μεν γένος, παῖς δὲ Άλυάττεω, τύραννος δὲ ἐθνέων

# A C P(p) TR bMQ SV et a σημήνας (5, 3) D

13 Eust. Od. 1428 (ad a 432) παρ' Ἡροδότω . . . τὸ ἐθελοντὴν τὴν Τὼ τοῖς Φοίνιξι συνεκπλεῦσαι · ἢ καὶ ὁμοίως κλίνεται τοῖς αὐτῶν ὀρσενικοῖς ἢ τὴν κλίσιν ἔχει τῆς 'τιμῆς' || 22ss. a permultis laudantur scriptoribus, inter quos notabiliores enumerem hos: Dion. Ḥal. De comp. 4 λήψομαι . . . ἐκ τῆς Ἡροδότου λέξεως τὴν ἀρχὴν τῆς ἱστορίας, ἐπειδὴ καὶ γνώριμός ἐστι τοῖς πολλοῖς, μεταθεὶς τὸν χαρακτῆρα τῆς διαλέκτου μόνον · Κροῖσος ἡν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς δ' 'Αλυάττου, τύραννος δ' ἐθνῶν τῶν ἐντὸς 'Άλυος ποταμοῦ, δς ῥέων ἀπὸ μεσημβρίης μεταξὸ Σύρων τε (om.cod. quid.) καὶ Παφλαγόνων ἐξίησι πρὸς βορέαν ἄνεμον εἰς τὸν Ειξεινον καλούμενον πόντον. Ηermog. De id. 206 οὐ μὴν ἕν γε τῆ ὀρθότητι τοῦτο ἡν, ἀλλὰ κατὰ βραχὸ αἱ ἔννοιαι διανεπαύοντο ἐφ' ἑαυτὸν περιγραφόμεναι, οἰον Κροῖσος ἡν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ 'Αλυάττεω, τύραννος δὲ ἐθνέων. Tiber. De figur. XLVIII 577 καὶ τὴν παρεμβολὴν

1 άρπαζομενέων ACPSV  $\parallel$  2 εΐνεκα  $\mathbf{b}$   $\parallel$  5 βάρβαρα secl. Stein  $\parallel$  6 οἰκειοῦνται  $\mathbf{A}^{ac}$   $\parallel$  8 Πέρσαι μὲν  $\mathbf{R}$   $\mid$  Πέρσαι om. SV  $\parallel$  9 ές om. V macula obscuratur  $\mathbf{b}$   $\parallel$  11 ἄγειν  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  12 νηός  $\mathbf{P}^{1}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$ : νεός  $\mathbf{p}$  cett. littera  $\eta$  litterae  $\varepsilon$  superimposita  $\mathbf{A}$   $\mid$  ἔγγνος  $\mathbf{S}^{1}\mathbf{Q}$  ἔγγνος  $\mathbf{C}$   $\mid$  οὖσα  $\mathbf{P}\mathbf{T}\mathbf{Q}$   $\mid$  αἰδεομένην  $\mathbf{M}\mathbf{P}^{mz}$ , Herold Progr. Reg. Gymn. Nuremb. 1850  $\parallel$  13 συνεκπλεῦσαι  $\mathbf{Q}\mathbf{T}$  Eust.  $\parallel$  14 τ $\varepsilon$  om.  $\mathbf{P}^{1}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  SV habet  $\mathbf{p}$   $\parallel$  16 πρῶτον om.  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  17 ἐς τὸ om.  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  19 αὐτῶν σμικρὰ  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  20 ἀνθρωπίην  $\mathbf{D}$  ἀνθρωπείην  $\mathbf{P}^{1}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  ἀνθρωπίνην  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  οὖ-δαμὰ  $\mathbf{A}^{1}\mathbf{P}\mathbf{R}$  οὐδαμοῦ  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  21 τούτ $\mathbf{Q}$   $\mathbf{D}$  τῷ αὐτῷ  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  22 μὲν τὸ γένος  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  Alex.

#### HISTORIAE I 4, 3 - 7, 2

τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ, δς δέων ἀπὸ μεσαμβρίης μεταξύ Σύρων καὶ Παφλαγόνων έξίει πρὸς βορῆν ἄνεμον ές τὸν Εὔξεινον καλεόμενον πόντον. οὖτος ὁ Κροῖσος βαρβάρων πρῶτος, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, τοὺς μὲν 2 κατεστρέψατο Ελλήνων ές φόρου ἀπαγωγήν, τοὺς δὲ φίλους προσ-5 εποιήσατο (κατεστρέψατο μὲν Ἰωνάς τε καὶ Αἰολέας καὶ Δωριέας τοὺς εν τη Ασίη, φίλους δε προσεποιήσατο Λακεδαιμονίους), πρό δε της 3 Κροίσου άρχης πάντες Έλληνες ήσαν έλεύθεροι, τὸ γὰρ Κιμμερίων στράτευμα τὸ ἐπὶ τὴν Ἰωνίην ἀπικόμενον, Κροίσου ἐὸν πρεσβύτερον, οὐ καταστροφή εγένετο των πολίων, άλλ' εξ επιδρομής άρπαγή, ή δε ήγε- 7 10 μονίη οθτω περιηλθε ἐοῦσα Ηρακλειδέων ἐς τὸ γένος τὸ Κροίσου, καλεομένους δὲ Μερμνάδας. Ϋν Κανδαύλης, τὸν οἱ Έλληνες Μυρσίλον 2 ονομάζουσι, τύραννος Σαρδίων, ἀπόγονος δὲ Άλκαίου τοῦ Ἡρακλέος. Άγρων μέν γάρ πρώτος Ήρακλειδέων βασιλεύς εγένετο Σαρδίων, Καν-

#### A C P(p) DTR bMQ SV

Τ 1-3 Strabo XII 9 (544) τούς . . . Παφλαγόνας πρὸς ἔω μὲν δρίζει ὁ Άλυς ποταμός ρέων ἀπό μεσημβρίης μεταξύ Σύρων τε καὶ Παφλαγόνων καὶ ἐξίει κατὰ τὸν Ήρόδοτον ες τον Εύξεινον καλεόμενον πόντον, Σύρους λέγοντα τους Καππάδοκας. Schol. Apoll. Rhod. β 946 Άσσυρίαν είπε τὴν Συρίαν τὴν Καππαδοκίαν ἐκαλεῖτο δὲ πάλαι Συρία· διὸ τὸν Άλυν ποταμὸν μεταξύ Σύρων καὶ Παφλαγόνων ῥέοντα Ηρόδοτός φησιν είς τον Εύξεινον εκδιδόναι πόντον

εἰσάγει Καικίλιος σχήμα λέξεως . . . . Ηρόδοτος · Κροῖσος - πόντον. (scrib. Λυδός μὲν γένος; Σύρων καὶ; βορέην). Alex. De fig. 484 ἡ παοεμβολὴ . . . ὅλη ἀοθεῖσα οὐ βλάπτει τὴν διάνοιαν. παράδειγμα δὲ τῆς παρεμβολῆς καὶ τὸ παρὰ Ἡροδότω κείμενον Κροῖσος ἡν Λυδὸς μὲν τὸ γένος, παῖς δὲ ᾿Αλυάττεω, τύραννος δὲ ἐθνέων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ, δς ῥέων ἀπὸ μεσημβρίης μεταξὸ Σύρων καὶ Καππαδόκων καὶ πρὸς βορέην ἄνεμον έξίησι πρός πόντον. ούτος ούν Κροϊσος (ούν mihi videtur παρεμβολής ut ita dicam exemplificandae gratia insertum; quod ad μεσημβρίης, βορέην attinet, Dion. Halic. versionem inepte rursus in Ionicam dialectum vertisse videtur). Prisc. XVIII 171 illi (scil. Graeci) 'γένει ποδαπὸς' καὶ 'γένος' · Ἡρόδοτος α΄ · Κροῖσος ἡν Λυδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ 'Αλυάττεω. Ammon. (s. ν. τύραννος) Ἡρόδοτος ἐπὶ Κροίσου τυράννου δ' ἐθνέων, καὶ προβάς · τελευτήσαντος δὲ 'Αλυάττεω διεδέξατο τὴν βασιληίην (26, 1). totum caput 6 habet Suidas s. ν. Κροῖσος in Atticam dialectum versum; variant codd. inter ήσαν "Ελληνες έλεύθεροι et "Ελληνες έλεύθεροι ήσαν (6, 3)

6 Hermog. De invent. 87 πρό γὰρ τῆς Κροίσου ἀρχῆς πάντες "Ελληνες ἦσαν (ἦσαν

"Ελληνες v. l.) έλεύθεροι. cf. Suidae memoriam supra laudatam

1 Άλνος  $\mathbf{bQ}$  | τοῦ ποταμοῦ  $\mathbf{Q}$  | μεσημβρίης Strabo, cf. Alex. | Σύρων τε καὶ Dion. Hal. codd. aliquot, Alex., Strabo || 2 ἐξήει  $\mathbf{T}$  | βορῆν] alterum  $\rho$  add.  $\mathbf{A}^2$  βορέην cf. Alex., Tiber. || 3 τῶν ἡμεῖς ἴδμεν πρῶτος  $\mathbf{Q}$  | ἴσμεν  $\mathbf{RV^{ac}}$  | τοὺς μὲν om.  $\mathbf{SV}$  || 6 τῆ supra vers.  $\mathbf{D}^1$  || 7 πάντες ἡσαν Έλληνες ἐλεύθεροι ἡσαν Ηermog., Suid. || 11 καλουμένους  $\mathbf{QM}$  || 12 ὀνομάζουσι] καιλίνες ελλίνες ελλίνες  $\mathbf{QM}$  || 12 ἀνομάζουσι] καιλίνες ελλίνες  $\mathbf{QM}$  || 12 ἀνομάζουσι] καιλίνες  $\mathbf{QM}$  || 12 ανομάζουσι] καιλίνες  $\mathbf{QM}$  || 12 ανομάζουσι] κα λέουσι S Ald. | Ήρακλέους CDTRbMQSV | 13 post γὰρ add. δ Νίνου τοῦ Βήλου τοῦ Άλκαίου ACPSmg

- 3 δαύλης δὲ ὁ Μύρσου ὕστατος. οἱ δὲ πρότερον Άγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης ἦσαν ἀπόγονοι Λυδοῦ τοῦ Άτυος, ἀπ' ὅτευ ὁ δῆμος
- 4 Λύδιος ἐκλήθη ὁ πᾶς οὖτος, πρότερον Μήων καλεόμενος. παρὰ τούτων Ηρακλείδαι ἐπιτραφθέντες ἔσχον τὴν ἀρχὴν ἐκ θεοπροπίου ἐκ δούλης τε τῆς Ἰαρδάνου γεγονότες καὶ Ἡρακλέος, ἄρξαντες μὲν ἐπὶ δύο τε καὶ 5 εἴκοσι γενεὰς ἀνδρῶν, ἔτεα πέντε τε καὶ πεντακόσια, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεκόμενος τὴν ἀρχὴν μέχρι Κανδαύλεω τοῦ Μύρσου.
- 8 Οὖτος δὴ ὧν ὁ Κανδαύλης ἠράσθη τῆς ἑωυτοῦ γυναικός, ἐρασθεὶς δὲ ἐνόμιζέ οἱ εἶναι γυναῖκα πολλὸν πασέων καλλίστην. ὥστε δὲ ταῦτα νομίζων, ἢν γάρ οἱ τῶν αἰχμοφόρων Γύγης ὁ Δασκύλου ἀρεσκόμενος 10 μάλιστα, τούτω τῷ Γύγη καὶ τὰ σπουδαιέστερα τῶν πρηγμάτων ὑπερετίθετο ὁ Κανδαύλης καὶ δὴ καὶ τὸ εἶδος τῆς γυναικὸς ὑπερεπαινέων.
- 2 χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος, χρῆν γὰρ Κανδαύλη γενέσθαι κακῶς, ἔλεγε πρὸς τὸν Γύγην, τοιάδε 'Γύγη, οὐ γάρ σε δοκέω πείθεσθαί μοι λέγοντι περὶ τοῦ εἴδεος τῆς γυναικός (ὧτα γὰρ τυγχάνει ἀνθρώποισιν 15

A C P(p) DTR bMQ SV

Σχόλ. 7, 3 δ Άτυς ούτος καὶ Λυδὸς ὕστερος Τρώων μάχης A man. rec.  $b^2$  et alii

codd. Romanae quae dicitur stirpis

Ότι ὁ Κανδαύλης ὁ τῶν Σαρδίων τύραννος ἡράσθη τῆς ἑωυτοῦ γυναικός (8, 1) — παρὰ γὰρ τοῖσι Λυδοῖσι αἰσχύνην μεγάλην φέρει γυμνὸν ὁρᾶσθαί τινα (10, 3) exc. Const. Porph. Π. ἀρ. καὶ κακ. exc. Ι

<sup>τ</sup>Ωτα − δφθαλμῶν (8, 2) et ἄμα − γυνή (8, 3) exc. paroemiogr. **%** 

- Τ 3 Eust. Comm. ad Dion. Perieg. 847 δηλοῖ Ἡρόδοτος, ὅτι ὁ δῆμος Λύδιος ἀπὸ Λυδοῦ τοῦ Άτυος, πρότερον Μήων καλούμενος || 16 Lucian. De domo 20 ἀναδέξασθε αὐτὸν (sc. Hdt.) ἰαστὶ πρὸς ὑμᾶς λέγοντα . . . 'ἀληθέα τάδε ὁ λόγος ὑμῖν μυθέεται καί οἱ πείσεσθε ὅσα ἄν λέγη τουτέων πέρι ὄψιν ἀκοῆς προτιμέων ἀτα γὰρ τυγχάνει ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν.' Iulian. ep. 152: ὁ λογοποιὸς ὁ Θούριος ὧτα εἶπεν ἀνθρώποις ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα
- 12 Eust. Od. 1441 (ad β 190) τὸ δὲ 'ἀνιηρέστερον' ὤφειλε μὲν εἶναι 'ἀνιηρότερον', μέτρον δὲ χάριν οὕτω λαλεῖται, ὡς καὶ τὸ 'αἰδοιέστερον' καὶ λοιπὰ τοιαῦτα, ἐν οἰς καὶ τὸ ἀμορφέστατος γυνή παρ' Ἡροδότῳ (I 196, 3) ἐν ἀκριβεστέροις ἀντιγράφοις . . . καὶ Ἡρόδοτος τὰ σπουδαιέστερα τῶν πραγμάτων || 1888. Dion. Hal. De comp. 3 Γύγη ἔτοιμος (10, 1), vocibus ποιεῖν ταῦτα additis, textum in Atticam dialectum vertens. id. Rhet. II 401 ὥσπερ ἀμέλει καὶ Ἡρόδοτος πεποίηκεν διαλεγόμενον τὸν Κανδαύλην πρὸς τὸν Γύγην . ὧτα γὰρ τυγχάνει ἀνθρώποισιν ἐόντα ἀπιστότερα ὸφ-θαλμῶν
- 1 Άργωνος TbMQ  $\parallel$  2 ἀπ' ὅτεν  $\mathbf{P}$  ἀπό τεν  $\mathbf{R}\mathbf{b}$  ἀπότεν rell.  $\parallel$  3 τούτων δὲ  $\mathbf{DTRbMQSV}$   $\parallel$  5 Ήρακλέους ut vid.  $\mathbf{M}$   $\mid$  μὲν om.  $\mathbf{DTRbMQSV}$   $\mid$  τε om.  $\mathbf{DTRb}$   $\mathbf{MQSV}$   $\parallel$  8 οὖν  $\mathbf{TRSV}$   $\parallel$  9 πολλῶ  $\mathbf{SV^{ac}}$  πολλῶν  $\mathbf{Const.}$   $\parallel$  11 σπονδεέστερα  $\mathbf{D}$  σπονδαιότερα  $\mathbf{P}$   $\mid$  πραγμάτων  $\mathbf{TRMQSV}$   $\mathbf{Eust.}$   $\parallel$  12 καὶ² om.  $\mathbf{Const.}$   $\mid$  ύπεραινέων  $\mathbf{Const.}$   $\parallel$  13 Κανδαύλεα  $\mathbf{QM}$   $\parallel$  15 τὰ περὶ  $\mathbf{Dion.}$  cod.  $\mathbf{quid.}$   $\mid$  ὅτα . . . ὀφθαλμῶν om.  $\mathbf{Const.}$

### HISTORIAE I 7, 3 - 9, 2

ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν) ποίει ὅκως ἐκείνην θεήσεαι γυμνήν.' ὁ 3 δὲ ἀμβώσας εἶπε 'δέσποτα, τίνα λέγεις λόγον οὐχ ὑγιέα κελεύων με δέσποιναν τὴν ἐμὴν θεήσασθαι γυμνήν; ἄμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένω συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή. πάλαι δὲ τὰ καλὰ ἀνθρώποισιν ἐξεύρηται, 4 5 ἐκ τῶν μανθάνειν δεῖ ἐν τοῖσιν ἐν τόδε ἐστί σκοπέειν τινὰ τὰ ἑωυτοῦ. ἐγὼ δὲ πείθομαι ἐκείνην εἶναι πασέων γυναικῶν καλλίστην καί σὲο δέομαι μὴ δέεσθαι ἀνόμων.' ὁ μὲν δὴ λέγων τοιαῦτα ἀπεμάχετο ἀρρωδέων, 9 μή τί οἱ ἐξ αὐτέων γένηται κακόν. ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδε 'θάρσει, Γύγη, καὶ μὴ φοβεῦ μήτε ἐμέ, ὥς σεο πειρώμενον λέγω λόγον τόνδε, μήτε 10 γυναἴκα τὴν ἐμήν, μή τί τοι ἐξ αὐτῆς γένηται βλάβος ἀρχὴν γὰρ ἐγὼ μηχανήσομαι οὕτω ὥστε μηδὲ μαθεῖν μιν ὀφθεῖσαν ὑπὸ σεῦ. ἐγὼ γάρ σε 2 ἐς τὸ οἴκημα, ἐν τῷ κοιμώμεθα, ὅπισθε τῆς ἀνοιγομένης θύρης στήσω μετὰ δ' ἐμὲ ἐσελθόντα παρέσται καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἐμὴ ἐς κοῖτον. κεῖται δὲ ἀγχοῦ τῆς ἐσόδου θρόνος ἐπὶ τοῦτον τῶν ἱματίων κατὰ ἑν ἕκαστον 15 ἐκδύνουσα θήσει καὶ κατ' ἡσυχίην πολλὴν παρέξει τοι θεήσασθαι.

A C P(p) DTR bMQ SV  $\varphi o ] \beta \varepsilon v$  (9, 1) inc. Pap. Ox. 2095 frustula tantum textus conservans

Τ 3 Plut. Mor. 139 οὐκ ὀρθῶς Ἡρόδοτος εἶπεν, ὅτι ἡ γυνὴ ἄμα τῷ χιτῶνι ἐκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ. ibid. 37 καὶ καθάπερ Ἡρόδοτός φησιν ἄμα τῷ χιτῶνι συνεκδύεσθαι τὴν αἰδῶ τὰς γυναῖκας, οὕτως . . . Stob. ΧΧΧΙΙ 8: Ἡροδότου ἰστορίας α΄ ἄμα δὲ χιτῶνι ἐκδυομένῳ ἐκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή. LXXIV 36 eadem repetuntur, sed scrib. συνεκδύεται

2-4 Theo Progymn. IV 56 (199) vide ad I 32, 4 | 7 Etym. Magn. 633, 43 μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἀρρωδῶ'· Ἡρόδοτος· καὶ ἀπεμάχετο τὴν ψυχὴν ἀρρωδέων

1 ποίεε  $\bf Q$  Const. | θεήσηαι  $\bf QS$  θηήσεαι  $\bf b$  θεήσε+αι  $\bf V$  || 2 ὰμβώσας  $\bf A^1 CP$  Dion., Const. μέγα ἀμβώσας  $\bf A^2$  rell. | λόγον λέγεις Dion. λόγον ἔχεις Theo | οὐκ CPDS (?) οὐκ ut vid. in οὐχ corr.  $\bf A^1$  || 3 θεάσασθαι SV Const. | χιτῶνι Theo | ἐκδύεται Stob. XXXII 8 || 4-5 πάλαι . . . έωντοῦ om. Const. || 5 τίνα σκοπέειν  $\bf D$  τινα σκοπεύειν  $\bf RbMQSV$  || 6 πασέων γυναικῶν εἶναι  $\bf Q$  pars codd. Dion. | καὶ σέο  $\bf bQ$  καὶ σὲ Const. || 7 τοιαῦτα] ταῦτα Dion. | ὀρρωδέων  $\bf CD^cA^2$  || 7-8 ἀρρωδέων . . . κακόν om. Dion. || 8 αὐτῶν  $\bf A^2P$  | ἀμείβεται  $\bf Q$  | τοιάδε  $\bf DT$   $\bf RbMQSV$  ἢ τοιάδε suprascr.  $\bf A^2$  | θάρση Const. || 9 πειρώμενος  $\bf A^{ac}$  CP Pap. Ox. 2095, Const., Dion. codd. plur. πειρόμενον  $\bf RV$  | λέγω λόγον] τὸν λόγον λέγω  $\bf D$  λόγον λέγω Dion. codd. plur. λέγω om.  $\bf TRbMQSV$  | Weber Anal. Hdt. I 212 lectionem stirpis Romanae quae dicitur integram esse retur ('πειρώμενον est acc. part. absoluti, cui subiectum τὸν λόγον vel λόγον τόνδε additum est') afferens argumentum ex Kühner-Gerth II 95 || 10 μή] μὴ δὲ  $\bf ACPR$  | ἐγὼ] ἄγων (ἀγαγὼν v. l.) Dion. || 12 εἰς  $\bf CQ$  || 13 εἰσελθόντα Const. | αὐτίκα παρέσται Pap. | κοιτῶνα  $\bf DTRbMQSV$  κοίτην Dion. (Att. dialecti gratia?) || 14 τούτων Const. | κατ' ἐν Const. || 15 ἐκδύονσα Const. | τοι] το  $\bf V$  | θεήσεσθαι  $\bf Q$ 

3 ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ θρόνου στίχη ἐπὶ τὴν εὐνὴν κατὰ νώτου τε αὐτῆς γένη, 10 σοὶ μελέτω τὸ ἐνθεῦτεν ὅκως μή σ' ἐσόψεται ἰόντα διὰ θυρέων.' ὁ μὲν δὴ ώς οὐκ ἐδύνατο διαφυγέειν, ἦν ἔτοιμος · ὁ δὲ Κανδαύλης, ἐπεὶ ἐδόκεε ὥρη τῆς κοίτης είναι, ἤγαγε τὸν Γύγεα ἐς τὸ οἴκημα· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίκα παρήν καὶ ή γυνή, ἐσελθοῦσαν δὲ καὶ τιθεῖσαν τὰ είματα ἐθηεῖτο ὁ κ 2 Γύγης. ως δε κατά νώτου εγένετο ιούσης της γυναικός ες την κοίτην, ύπεκδύς έχώρεε έξω καὶ ή γυνή ἐπορᾶ μιν ἐξιόντα. μαθοῦσα δὲ τὸ ποιηθεν έχ τοῦ ἀνδρὸς οὔτε ἀνέβωσε αἰσχυνθεῖσα οὔτε ἔδοξε μαθεῖν ἐν 3 νόω έχουσα τίσεσθαι τὸν Κανδαύλεα παρά γὰρ τοῖσι Λυδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ τοῖσιν ἄλλοισι βαρβάροισι, καὶ ἄνδρα ὀφθῆναι γυμνὸν ἐς 10 11 αἰσχύνην μεγάλην φέρει. τότε μὲν δὴ οὕτως οὐδὲν δηλώσασα ἡσυχίην είχε ώς δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν οἰκετέων τοὺς μάλιστα ὥρα πιστούς ἐόντας ἑωυτῆ, ἑτοίμους ποιησαμένη ἐκάλεε τὸν Γύγεα. ὁ δὲ οὐδὲν δομέων αὐτὴν τῶν πρηχθέντων ἐπίστασθαι ήλθε καλεόμενος. 2 ἐώθεε γὰρ καὶ πρόσθε, ὅκως ἡ βασίλεια καλέοι, φοιτᾶν. ὡς δὲ ὁ Γύγης 16 ἀπίκετο, ἔλεγε ή γυνή, τάδε 'νῦν τοι δυοῖν παρεουσέων, Γύγη, δίδωμι αίρεσιν, δκοτέρην βούλεαι τραπέσθαι ή γάρ Κανδαύλην ἀποκτείνας ἐμέ τε καὶ τὴν βασιληίην ἔχε τὴν Λυδῶν ἢ αὐτόν σε αὐτίκα οὕτω ἀποθνήσκειν δεῖ, ὡς ἀν μὴ πάντα πειθόμενος Κανδαύλη τοῦ λοιποῦ ἴδης τὰ μή σε δεῖ. 3 άλλ' ήτοι κεῖνόν γε τὸν ταῦτα βουλεύσαντα δεῖ ἀπόλλυσθαι ή σὲ τὸν 20 έμε γυμνήν θεησάμενον καὶ ποιήσαντα οὐ νομιζόμενα.' δ δε Γύγης τέως

A C P(p) DTR bMQ SV [γέ]νη (9, 3) expl. Pap. Ox. 2095 col. I πρ]ηχθεν[των] (11, 1) inc. Pap. Ox. 2095 col. II αἰσχύνην μεγάλην φέρει γυμνὸν ὁρᾶσθαι τινα (10, 3) expl. exc. Const. Porph.

1 Lex. Vind. Ἡρόδοτος: ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ νώτου στείχη ἐπὶ τὴν εὐνὴν κατὰ νώτου τε αὐτῆς γένη, σοὶ μελέτω τοὐντεῦθεν

1 στείχη  $P^1DTRbMQSV$  Lex. Vind., Const. στίχη p rell. | αὐτῆς] αὐθις Vat. 122 Valla (invicem) || 2 ἐντεῦθεν  $CP^1bRV$  Lex. Vind. | σ' ἐσόψεται scripsi ἐσόψεται  $ACP^1$  σε ὄψηται D σε ὄψεται  $P^{ms}p$  rell. | διὰ τῶν MQS Ald. || 3 ἠδύνατο DTRbMQSV || 5 ἐπελθοῦσαν A | εἶματα] ἰμάτια Const. | ἐθηεῖτο D ἐθηῆτο TRbMQSV || 6 νότον Const. || 7 ἐπώρα lectio nescio unde a Scaligero Univ. Cantabr. Nn. 6 notata όρᾶ DRbMQSV |  $\mu$ ιν]  $\mu$ ὲν Const. || 8 ἀνεβώησε Const. ἀνεβόησεν SV || 9 τίσασθαι D Ald. | δὲ om. DRSV || 10 τίσιν  $C^1$  πᾶσιν SV | ἐς om. TRbMQSV Const. || 12 ὅρα P ἐωρα DTRbMQSV ε supra versum add. A man. rec. || 15 πρόσθεν PRbV Pap. Ox. 2095 || 16 ἀπίετο SV | τοι δνοῖν scripsi (cf. quae in grammatica mea 95 de substantivorum numero duali obsoleto dixi) τοῖν δνοῖν SV τοι δνοῖν όδοῖν cett. (νοci τοι ut vid.  $\nu$  adscr. A man. rec.) || 17 βούλει  $D^2$  | Kανδα]νλην Pap. Ox. 2095 Kανδαύλεα codd. || 18 ἀποθνήσκειν αὐτίκα οὐτω MQ || 19 εἶδης ARSV ΄Ιωνικῶς ἰῶτα supra lin. adnotavit A man. rec. || 21  $\gamma$ νμνήν τε  $A^2D$  | ϑεησάμενον APpD Pap. Ox. 2095  $\vartheta$ ηησάμενον cett.

μὲν ἀπεθωύμαζε τὰ λεγόμενα, μετὰ δὲ ἰκέτευε, μή μιν ἀναγκαίη ἐνδεῖν διακρῖναι τοιαύτην αἴρεσιν. οὐκ ὧν δὴ ἔπειθε, ἀλλ' ὥρα ἀναγκαίην 4 ἀληθέως προκειμένην ἢ τὸν δεσπότην ἀπολλύναι ἢ αὐτὸν ὑπ' ἄλλων ἀπόλλυσθαι· αἰρέεται αὐτὸς περιεῖναι. ἐπειρώτα δὴ λέγων, τάδε 'ἐπεί με ἀναγκάζεις δεσπότεα τὸν ἐμὸν κτείνειν οὐκ ἐθέλοντα, φέρε ἀκούσω, τέω καὶ τρόπω ἐπιχειρήσομεν αὐτῷ.' ἡ δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη· 'ἐκ τοῦ 5 αὐτοῦ μὲν χωρίου ἡ δρμὴ ἔσται, ὅθεν περ καὶ ἐκεῖνος ἐμὲ ἐπεδέξατο γυμνήν, ὑπνωμένω δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἔσται.' ὡς δὲ ἤρτυσαν τὴν ἐπιβουλήν, 12 νυκτὸς γενομένης (οὐ γὰρ ἐμετίετο ὁ Γύγης, οὐδέ οἱ ἡν ἀπαλλαγὴ οὐδεμία, 10 ἀλλ' ἔδεε ἡ αὐτὸν ἀπολωλέναι ἢ Κανδαύλεα) εἵπετο ἐς τὸν θάλαμον τῆ γυναικί· καί μιν ἐκείνη ἐγχειρίδιον δοῦσα κατακρύπτει ὑπὸ τὴν αὐτὴν θύρην. καὶ μετὰ ταῦτα ἀναπαυομένου Κανδαύλεω ὑπεκδύς τε καὶ ἀποκτεί- 2 νας αὐτὸν ἔσχε καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν βασιληίην Γύγης, τοῦ καὶ Ἀρχίλοχος ὁ Πάριος, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γενόμενος, ἐν ἰάμβω τρι15 μέτρω ἐπεμνήσθη.

Έσχε δὲ τὴν βασιληίην καὶ ἐκρατύνθη ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖσι χρηστηρίου. 13

# A C P(p) DTR bMQ SV αιφε[εται (11, 4) expl. Pap. Ox. 2095 col. II

T 13-15 Rufin. Comm. in metr. Terent. 27 (Keil, Gr. Lat. VI 563) quod (sc. iambus) binis pedibus et non singulis scanditur, vetus institutum est. quippe Herodotus, antiquus historiae auctor, cum de heroo diceret versu, quem singulis partiri pedibus moris est, ita dixit: καί σφιν ἡ Πυθίη ἀφικομένοισιν χρη ἐν ἐξαμέτρω τόνω τάδε (I 47, 2). ἀλλ' ὅταν . . . είναι (I 55, 2), unde apparet heroum singulis pedibus scandi etiam apud veteres solitum. iambum autem binis idem ait, cum de Archilocho Pario referret, qui Gygae fabulam optime complexus est, ita: Γύγης, τοῦ καὶ ᾿Αρχίλοχος ὁ Πάριος κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γεγονὼς ἐπέμνησε (sic fort. restituendum ex επεννεσ, ἡπεμνησ; ἐπήνεσεν Ald., ὑπέμνησεν Putsch) ἐν ἰάμβω τριμέτρω. meminit autem versus eius Herodotus, quem applicui οὔ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσον μέλει

7 BT Herodotus I 9

ώς γάρ δή οί Λυδοί δεινόν έποιεύντο τὸ Κανδαύλεω πάθος καὶ ἐν ὅπλοισι ήσαν, συνέβησαν ές τώυτὸ οι τε τοῦ Γύγεω στασιῶται καὶ οι λοιποὶ Αυδοί, ην μεν δή το χρηστήριον ανέλη μιν βασιλέα είναι Αυδών, τον δε 2 βασιλεύειν, ἢν δὲ μή, ἀποδοῦναι ὀπίσω ἐς Ηρακλείδας τὴν ἀρχήν. ἀνεῖλέ τε δή τὸ χρηστήριον, καὶ ἐβασίλευσε οθτω Γύγης, τοσόνδε μέντοι εἶπε ή 5 Πυθίη, ως Ήρακλείδησι τίσις ήξει ές τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω. τούτου τοῦ ἔπεος Λυδοί τε καὶ οἱ βασιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα ἐποιεῦντο, 14 πρίν δή ἐπετελέσθη. τὴν μὲν δή τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ Μερμνάδαι τοὺς Ηρακλείδας ἀπελόμενοι, Γύγης δὲ τυραννεύσας ἀπέπεμψε ἀναθήματα ἐς Δελφούς οὐκ ὀλίγα, ἀλλ' ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναθήματα, ἔστιν οἱ πλεῖστα 10 ἐν Δελφοῖσι, πάρεξ δὲ τοῦ ἀργύρου χρυσὸν ἄπλετον ἀνέθηκε ἄλλον τε καὶ τοῦ μάλιστα μνήμην ἄξιον ἔχειν ἐστί· κοητῆρές οἱ ἀριθμὸν εξ χρύσεοι 2 άνακέαται. έστασι δὲ οὖτοι ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ σταθμὸν ἔχοντες τριήκοντα τάλαντα, άληθέι δὲ λόγω χοεωμένω οὐ Κορινθίων τοῦ δημοσίου έστὶ ὁ θησαυρός, ἀλλὰ Κυψέλου τοῦ Ἡετίωνος. οθτως δὲ ὁ Γύγης πρῶτος 15 βαρβάρων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ἐς Δελφοὺς ἀνέθηκε ἀναθήματα μετὰ 3 Μίδην τὸν Γορδίεω Φρυγίης βασιλέα άνέθηκε γὰρ δὴ καὶ Μίδης τὸν βασιλήιον θρόνον, ές τὸν προκατίζων ἐδίκαζε, ἐόντα ἀξιοθέητον· κέεται δὲ ὁ θρόνος οὖτος ἔνθα περ οἱ τοῦ Γύγεω κρητῆρες. ὁ δὲ χρυσὸς οὖτος καὶ ὁ ἄργυρος, τὸν ὁ Γύγης ἀνέθηκε, ὁπὸ Δελφῶν καλέεται Γυγάδας ἐπὶ 20 4 τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίην. ἐσέβαλε μέν νυν στρατιὴν καὶ οὖτος, ἐπείτε ήρξε, ές τε Μίλητον καὶ ές Σμύρνην καὶ Κολοφῶνος τὸ ἄστυ εἶλε.

# A C P(p) DTR bMQ SV

T 2188. Suid. s. v. Γύνης: ἐσέβαλε - πεδίω (18, 1)

3 Λέξ. ἀνέλη· χρήση. Suid. ἀνέλη· παρὰ Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'χρήσει'. Greg. Cor. 82 τὸ μαντεύεσθαι 'ἀνελεῖν' || 18 Prisc. XVIII 184 illi (sc. Graeci) εἰς pro ἐν ponunt: . . . Ἡρόδοτος· τὸν θρόνον, εἰς τὸν προκαθίζων ἐδίκαζεν

1 ἔνοπλοι DTRbMQSV ἐν ὅπλοισιν ἢ ἔνοπλοι in mg. A, sed cf. Weber Stud. Ital. Fil. Class. NS 17, 261  $\parallel$  2 εlς A  $\mid$  στρατιῶται TRbMQSV  $\parallel$  3 δὴ om. C²  $\mathbf{P}^1\mathbf{A}^1$ , manu rec. suprascriptum et iterum erasum A del. Stein Hude  $\mid$  τῶν Λνδῶν  $\mathbf{M}$   $\mid$  τόνδε TRbMQSV  $\parallel$  4 Ηρακλήδας  $\mathbf{b}$   $\parallel$  6 Ηρακλείδαισι  $\mathbf{D}$   $\mid$  τίσεις  $\mathbf{V}$   $\parallel$  7 οἱ om.  $\mathbf{D}$   $\parallel$  9 νοcὶ ἀπελόμενοι suprascr.  $\varphi$  (q. e. ἀφελόμενοι) nescio quae manus  $\mathbf{A}$   $\parallel$  9—10 ἀναθήματα οὐκ ὀλίγα ἐς Λελφούς  $\mathbf{D}$  ἐς Δελφούς ἀναθήματα οὐκ ὀλίγα  $\mathbf{MQ}$  (εἰς)  $\parallel$  13 ἀνακέανται  $\mathbf{S}$  ἀνακέαται (αι ex αν corr.)  $\mathbf{V}$   $\mid$  Κορινθίων  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}$   $\mid$  θησανρῷ . . . 14 Κορινθίων haplogr. om.  $\mathbf{S}^1\mathbf{V}$   $\parallel$  14 δημοσίον  $\mid$  δήμον TRbMQSV ἢ δήμον suprascr.  $\mathbf{A}^2$   $\parallel$  15 οὕτος  $\mathbf{C}^1$  οὕτος  $\mathbf{AP}^1$  ἢ οὕτω suprascr.  $\mathbf{A}$  man. post. οὕτως  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  οὕτω  $\mathbf{C}^2$  rell.  $\parallel$  16 μετὰ δὲ  $\mathbf{D}^1\mathbf{SV}$   $\parallel$  17 τὸν $\mathbf{I}$  τοῦ  $\mathbf{SV}$   $\mid$  τὸν Φρυγίης βασιλέα (βασιλῆα  $\mathbf{Q}$ ) DTRbMQSV  $\mid$  δὴ om. TRbMSV  $\parallel$  18 βασίλειον  $\mathbf{R}$   $\mid$  προχαθίζων Prisc.  $\mid$  ἐδίκαζεν ὄντα (ex ἐδίκαζ' ἐόντα natum)  $\mathbf{M}$   $\mid$  κεῖται PDRbMQSV  $\parallel$  19 κρατῆρες TRbV  $\parallel$  20 Γιγάδας  $\mathbf{T}$   $\parallel$  21 ἐπωννμίη  $\mathbf{Q}$  Ald.  $\mid$  νυ Suid.  $\mid$  καὶ οὕτος στρατιὴν DTRbMQSV  $\parallel$  22 ἐς² om. Suid.

#### HISTORIAE I 13, 1 - 17, 3

άλλ' οὐδὲν γὰρ μέγα ἀπ' αὐτοῦ ἄλλο ἔργον ἔγένετο βασιλεύσαντος δυῶν δέοντα τεσσαράκοντα ἔτεα.

Τοῦτον μὲν παρήσομεν τοσαῦτα ἐπιμνησθέντες, ἄρδυος δὲ τοῦ Γύγεω 15 μετὰ Γύγην βασιλεύσαντος μνήμην ποιήσομαι. οδτος δὲ Πριηνέας τε 5 είλε ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε, ἐπὶ τούτου τε τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ ἠθέων ὑπὸ Σκυθέων τῶν νομάδων ἐξαναστάντες ἀπίκοντο ἐς τὴν Ἀσίην καὶ Σάρδις πλὴν τῆς ἀκροπόλιος είλον.

Άρδυος δὲ βασιλεύσαντος ἐνὸς δέοντα πεντήκοντα ἔτεα ἐξεδέξατο 16 Σαδυάττης ὁ Άρδυος καὶ ἐβασίλευσε ἔτεα δυώδεκα, Σαδυάττεω δὲ 10 Αλυάττης, οὖτος δὲ Κυαξάρη τε τῷ Δηιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ 2 Μήδοισι Κιμμερίους τε ἐκ τῆς Ἀσίης ἐξήλασε Σμύρνην τε τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἰλε ἐς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε, ἀπὸ μέν νυν τούτων οὐκ ὡς ἤθελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ προσπταίσας μεγάλως, ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο ἐὼν ἐν τῆ ἀρχῆ ἀξιαπηγητότατα τάδε ἐπολέμησε Μιλησίοισι 17 παραδεξάμενος τὸν πόλεμον παρὰ τοῦ πατρός, ἐπελαύνων γὰρ ἐπολιόρκες τὴν Μίλητον τρόπῳ τοιῷδε ὅκως μὲν εῖη ἐν τῆ γῆ καρπὸς ἀδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγγων τε καὶ πηκτίδων καὶ αὐλοῦ γυναικηίου τε καὶ ἀνδρηίου, ὡς δὲ ἐς τὴν Μιλησίην 2 ἀπίκοιτο, οἰκήματα μὲν τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οὕτε κατέβαλλε οὕτε ἐνεπίμπρη 20 οὕτε θύρας ἀπέσπα, ἔα δὲ κατὰ χώρην ἐστάναι ὁ δὲ τά τε δένδρεα καὶ τὸν καρπὸν τὸν ἐν τῆ γῆ ὅκως διαφθείρειε, ἀπαλλάσσετο ὀπίσω τῆς γὰρ 3

## A C P(p) DTR bMQ SV

6 Λέξ. ἐξ ἠθέων ἐκ τόπων οἰς συναναστρέφονται. Suid. ἐξ ἠθέων ἐκ τῶν συνήθων τόπων, ἐν οἰς συναναστρέφονται || 16 Lex. Vind. 134 ὅπως ἀντὶ τοῦ 'ὅτε'. Ἡρόδοτος ὁπως μὲν εἴη ἐν τῆ γῆ καρπὸς ἀδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν || 17 Prise. XVIII 300 illi (sc. Graeci) 'ὑπὸ σοῦ' καὶ 'ὑπὸ σοὶ' καὶ 'ὑπὸ σέ'. Herodotus in I ἐστρατεύοντο δὲ ὑπὸ συρίγγων καὶ πηκτίδων καὶ αὐλῶν . . . ὑπὸ τὸν νηὸν κατακαέντα (51, 2) || 18 Λέξ. πηκτίς (πυκτίς v. l.) · ὄργανον, ψαλτήριον, αὐλός · εἶδος ἀκολάστου σχήματος (ὀρχήματος v. l.)

1 γὰρ om. b Suid. | ἔργον ἀπ' αὐτοῦ ἄλλο DTRbQMSV || 2 τεσσεράκοντα  $\mathbf{A}^1$  τεσσ $^a$ ράκοντα  $\mathbf{M}$  τεσσαράκοντα  $\mathbf{A}^2$  cett.  $\mathbf{v}'$  Suid. || 5 τε $^2$  om. Suid. || 6 ἀπικέστο  $\mathbf{CP}$  || 7 Σάρδεις  $\mathbf{PS}$  Suid. Σάρδ $\mathbf{e}$ ις  $\mathbf{V}$  | πλην] πρὶν  $\mathbf{TbSV}$  | ἀκροπόλεως Suid. || 9 ἔβασίλευεν  $\mathbf{V}$  | ἔτη  $\mathbf{DTRbMQSV}$  || 11 ἀπὸ] ὑπὸ  $\mathbf{Q}$  || 12 ἔσέβαλλεν Suid. || νυ Suid. || 13 οὐχ Suid. codd. plur. | δὲ om.  $\mathbf{C}^1$  || 15 ἔπολιόρκησε  $\mathbf{PTR^1bMQSV}$  || 16 ὅπως Lex. Vind. | ἀδρός  $\mathbf{b}$  in mg., add.  $\mathbf{A}$  man. rec. ἀνδρός  $\mathbf{DV}$  || 17 ἔσέβαλε  $\mathbf{DTR}$   $\mathbf{bMQSV}$  | δὲ om.  $\mathbf{R}^1$  | ἔστρατεύοντο  $\mathbf{Prisc.}$  || 18 πικτίδων  $\mathbf{C}^1$  πυκτίδων  $\mathbf{QM}$   $\mathbf{Ald.}$ , cf. Lexx. | αὐλῶν  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Prisc.}$  | γυναικείου  $\mathbf{DTRbMQS}$  γυναικίου  $\mathbf{V}$  | ἀνδρείου  $\mathbf{DT}$   $\mathbf{RbMQSV}$  || 19 οὕτε $^1$ ] οὐ Suid. | κατέβαλε(ν)  $\mathbf{RMQSV}$  | ἔνεπίπρη  $\mathbf{D}$  || 20 κατέσπα  $\mathbf{DTRbMQSV}$  ||  $\mathbf{T}$  κατέ suprascr.  $\mathbf{A}$  man. rec. | ἔστάναι  $\mathbf{AD}$  Suid. έστάμεναι rell. | τε om.  $\mathbf{SV}$  | καὶ ... 21 γῆ om.  $\mathbf{SV}$  || 21 τὸν $^2$  om.  $\mathbf{RbMQV}$  | τὸν ἐν τῆ γῆ om.  $\mathbf{P}^t$  (habet  $\mathbf{p}$ ) | ὅπως  $\mathbf{Q}$  | ἀπαλλάσσεται  $\mathbf{b}$  ἀπαλλάσσιτο (ex ἀπαλλάσσετο (cf. lectionem cod.  $\mathbf{b}$ ) apparet natum esse)  $\mathbf{SV}$ 

θαλάσσης οι Μιλήσιοι επεκράτεον, ώστε επέδρης μη είναι έργον τῆ στρατιή, τὰς δὲ οἰκίας οὐ κατέβαλε ὁ Λυδὸς τῶνδε εἵνεκα, ὅκως ἔχοιεν ένθευτεν δρμώμενοι την γην σπείρειν τε καὶ έργάζεσθαι οἱ Μιλήσιοι, 18 αὐτὸς δὲ ἐκείνων ἐργαζομένων ἔχοι τι καὶ σίνεσθαι ἐσβάλλων. ταῦτα ποιέων ἐπολέμεε ἔτεα ἔνδεκα, ἐν τοῖσι τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλη- 5 σίων έγένετο, εν τε εν Λιμενηίω χώρης της σφετέρης μαχεσαμένων καὶ 2 (εν) εν Μαιάνδρου πεδίω, τὰ μέν νυν εξ έτεα τῶν ενδεκα Σαδυάττης δ Άρδυος Ετι Λυδών ήρχε δ καὶ ἐσβάλλων τηνικαῦτα ἐς τὴν Μιλησίην τὴν στρατιήν, Σαδυάττης ούτος γάρ καὶ δ τὸν πόλεμον ἦν συνάψας τὰ δὲ πέντε τῶν ἐτέων τὰ ἐπόμενα τοῖσιν εξ Αλυάττης δ Σαδυάττεω ἐπολέμεε, 10 δς παραδεξάμενος, ώς καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται, παρὰ τοῦ πατρὸς τὸν 3 πόλεμον προσείγε έντεταμένως, τοίσι δὲ Μιλησίοισιν οὐδαμοὶ Ίώνων τὸν πόλεμον τοῦτον συνεπελάφουνον ὅτι μὴ Χῖοι μοῦνοι· οὖτοι δὲ τὸ ὅμοιον άνταποδιδόντες έτιμώρεον, καὶ γὰρ δὴ πρότερον οἱ Μιλήσιοι τοῖσι 19 Χίοισι τὸν πρὸς Έρυθραίους πόλεμον συνδιήνεικαν, τῷ δὲ δυωδεκάτω 15 ἔτεϊ ληίου ἐμπιπραμένου ὑπὸ τῆς στρατιῆς συνηνείχθη τι τοιόνδε γενέσθαι πρηγμα· ως ἄφθη τάχιστα τὸ λήιον, ἀνέμω βιώμενον ἄψατο νηοῦ 2 Αθηναίης ἐπίκλησιν Ασσησίης, άφθεὶς δὲ δ νηὸς κατεκαύθη. καὶ τὸ παραυτίκα μέν λόγος οὐδεὶς ἐγένετο, μετὰ δὲ τῆς στρατιῆς ἀπικομένης ές Σάρδις ἐνόσησε δ Άλυάττης μακροτέρης δέ οι γινομένης τῆς νούσου 20 πέμπει ἐς Δελφοὺς θεοπρόπους εἴτε δὴ συμβουλεύσαντός τευ εἴτε καὶ 3 αὐτῶ ἔδοξε πέμψαντι τὸν θεὸν ἐπειρέσθαι περὶ τῆς νούσου, τοῖσι δὲ ἡ

# A C P(p) DTR bMQ SV

5-7 Suid. s. vv. διφάσια, τρώματα: ἐν τοῖσι – πεδίω || 21-22 Prisc. XVIII 183 (non liquet, qua de re grammatica agat) Ήρόδοτος α΄· εἴτε καὶ αὐτῷ ἔδοξε πέμψαντι (πέμψαι v. l.) εἰς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπερέσθαι (ἐπείρεσθαι v. l.)

1 ἄστε καὶ Suid. codd. quid. | ἐπ' ἔδοης CTRbMQ ψιλόν adnot. et  $\varphi$  supraser. litterae  $\pi$  A man. secunda (ut vid.), iterum obelo signavit et ἐπέδοης mg. add. man. rec. A | τὸ ἔργον Suid. || ² κατέβαλλεν A²bP κατέβαλεν p cett. || ³ ἐντεῦθεν D¹V ἐντεῦτεν C | δομεώμενοι C || ⁴ ἐσβαλὰν S ἐσβαλλὰν V ('alterum λ minute scr.' Weber) || 5 τοῖσι] τίσι Q | διφράσια D || 6 ἔν τε ἐν Λιμενηίφ AC¹ Suid. ἔν τε Λιμενηίφ rell. ἔν τε ἐν . . . ⟨ἔν⟩ ἐν . . . Reiske recte nisus Vallae versione Latina (unum in Limeneio . . . alterum in campo Maeandri) || 7 πεδίφ om. D || 8 ἐσβαλὰν DTRbMQSV || 9 Σαδνάττης del. Bekker Hude | γὰρ ante οὖτος T om. DMSV || 12 οὐδαμᾶ (?) D¹ οὐδαμῆ SV | Τόνων V || 13 συναπελάφρυνον bTQ | δὲ καὶ τὸ SV | δμοῖον CP || 15 συνδιήνειμαν SV | δυοδεκάτω D¹ || 16 συνηνέχθη C συνήχθη S συνείχθη V || 17 ἄφθη Cb || 18 Ἀσίης C¹ Ἀσσίης D Ἀσισίης TbMQ | ἀφεὶς C¹ | νεὼς C || 19 λόγος μὲν P¹ μὲν λόγος P²p cett. || 20 Σάρδεις PTMQ | γενομένης DTRbMQSV | νόσον CPQR || 21 δὴ C || 22 πέμψαντα A¹ πέμψαν C πέμψαι Prisc. codd. quid. | ἐπερέσθαι Prisc. codd. plur. | νόσον CPTRMQ

Πυθίη ἀπικομένοισιν ἐς Δελφοὺς οὐκ ἔφη χρήσειν, πρὶν ἢ τὸν νηὸν τῆς Αθηναίης ἀνορθώσωσι, τὸν ἐνέπρησαν χώρης τῆς Μιλησίης ἐν Άσσησῷ. Δελφῶν οίδα ἐγὼ οὕτω ἀκούσας γενέσθαι · Μιλήσιοι δὲ τάδε προστιθεῖσι 20 τούτοισι, Περίανδρον τὸν Κυψέλου ἐόντα Θρασυβούλω τῷ τότε Μιλήτου ε τυραννεύοντι ξεΐνον ές τὰ μάλιστα πυθόμενον τὸ χρηστήριον τὸ τῷ Άλυάττη γενόμενον πέμψαντα ἄγγελον κατειπεῖν, ὅκως ἄν τι προειδώς πρός τὸ παρεὸν βουλεύηται. Μιλήσιοι μέν νυν ούτω λέγουσι γενέσθαι 21 Αλυάττης δέ, ως οί ταῦτα ἐξηγγέλθη, αὐτίκα ἔπεμπε κήρυκα ἐς Μίλητον βουλόμενος σπονδάς ποιήσασθαι Θρασυβούλω τε καὶ Μιλησίοισι χρόνον 10 δσον αν τὸν νηὸν οἰκοδομῆ. ὁ μὲν δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν Μίλητον ἦν, Θρασύβουλος δὲ σαφέως προπεπυσμένος πάντα λόγον καὶ εἰδώς τὰ Αλυάττης μέλλοι ποιήσειν, μηχανᾶται τοιάδε· ὅσος ἦν ἐν τῷ ἄστεϊ σῖτος 2 καὶ ξωυτοῦ καὶ ιδιωτικός, τοῦτον πάντα συγκομίσας ἐς τὴν ἀγορὴν προείπε Μιλησίοισι, ἐπεὰν αὐτὸς σημήνη, τότε πίνειν τε πάντας καὶ 15 κώμω γρησθαι ές άλλήλους. ταῦτα δὲ ἐποίεέ τε καὶ προηγόρευε Θρασύ- 22 βουλος τωνδε είνεχεν, όχως αν δή δ κήρυξ δ Σαρδιηνός ίδών τε σωρόν μέγαν σίτου κεχυμένον καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐν εὐπαθείησιν ἐόντας άγγείλη Άλυάττη, τὰ δὴ καὶ ἐγένετο, ὡς γὰρ δὴ ἰδών τε ἐκεῖνα ὁ κῆρυξ 2 καὶ εἴπας πρὸς Θρασύβουλον τοῦ Λυδοῦ τὰς ἐντολὰς ἀπῆλθε ἐς τὰς

A C P(p) DTR bMQ SV επε]μπε μηρν[κα (21, 1) - ιδων τε (22, 2) Pap. Colon. valde mutilatae col. I

2 ἀνορθώσουσι A²DTRbMQSV | τῆς τῆς RSV ('erat igitur in archetypo RSV χώρης τῆς Μιλησίης' Weber Anal. Hdt. 174) | Άσησῷ b || 4 τὸν Κυψέλλου TbV² τὸν τοῦ Κυψέλλου SV¹ || 5 πειθόμενον T || 6 ἀπειπεῖν C || 7 παρὸν DTRb QSV ε supr. lin. add. nescio quae manus M | βούληται S¹V || 8 ἐξαγγέλθη CP | κήρυκας A man. rec., DTRbMQSV fin. voc. non exstat Pap. Col. || 9 βουλόμενον SV¹ | χοόνων A² χρόνων A man. recentissima || 10 ῆν] 'fuit ad Miletum'; ad syntaxin cf. Kühner-Gerth I 543; Legrand comparat ἐς Λακεδαίμονα ἐγίνετο V 38, inepte tamen propter verborum είναι et γίνεσθαι quod ad aspectum verbalem attinet differentiam; ῆε coni. Valckenaer, quem secutus est Hude || 11 σαφέως] θρασέως MQ | προπεπευσμένος A man. rec., DTR²bMQSV προπεπευμένος R¹ ]εως προ[ Pap. || 12 μέλοι R μέλλει PTbMQ | τοιόνδε DTRb MQSV ]δε Pap. Col. | ἄστυ QV[II] || 13 πάντα συγκομίσας] ἄπαντα συναγαγών A man. rec., DTRbMQSV παντα[ Pap. Col. || 15 χρέεσθαι CP | μι Pap. Col. | ἐποίε R¹V¹ ]εε Pap. Col. | προαγόρευε CPR προσηγόρευε DT σ supra lin. add. A², iterum erasit man. rec. προσαγόρευε SV[II] || 16 είνεια DTRbMQSV[II] | Σαρδήϊος DTRbMQSV² ἢ ὁ Σαρδήϊος Δπε Σαρδύιος SV¹[II] | τε οm. D | σῶρον TMQ σορὸν (ex σῶρον natum?) b σαυρ[ο]ν Pap. Col. || 17 εὐπαθείησιν] ι in ει (vel ει in ι) corr. nescio quae manus A, notam Ἰωνικῶς τ supra lin. add. || 18 ἐκείνα\* D² || 19 εἰπών TR²bMQS ἢ εἰπών supr. lin. A² εἴπας πῶν (q. e. εἴπας) V | τοῦ] τὸν RV | τὰς ἐντολὰς τοῦ Λυδοῦ MQ Ald. | ὑπῆλθε(ν) DTbSV, supra lin. A man. rec.

- 3 Σάρδις, ώς έγὼ πυνθάνομαι, δι' οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο ἡ διαλλαγή· ἐλπίζων γὰρ ὁ ἄλυάττης σιτοδείην τε είναι ἰσχυρὴν ἐν τῆ Μιλήτω καὶ τὸν λεὼν τετρῦσθαι ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ, ἤκουε τοῦ κήρυκος νοστήσαντος ἐκ τῆς
- 4 Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε. μετὰ δὲ ἢ τε διαλλαγή σφιν ἐγένετο ἐπ' ῷ τε 'ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ ξυμμάχους', 5 καὶ δύο τε ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς τῷ Ἀθηναίῃ ῷκοδόμησε ὁ Ἀλυάττης ἐν τῷ Ἀσσησῷ αὐτός τε ἐκ τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μιλησίους τε καὶ Θρασύβουλον πόλεμον Ἀλυάττη ὧδε ἔσχε.
- 23 Περίανδρος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς οὖτος δ τῷ Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας. ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου· τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι 10 (δμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι) ἐν τῷ βίῳ θῶυμα μέγιστον παραστῆναι· Αρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον, ἐόντα κιθαρφδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον καὶ διθύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα
- 24 ἐν Κορίνθω. τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρί- 15 βοντα παρὰ Περιάνδρω ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι.
  2 δρμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ
  - A C P(p) DTR bMQ SV  $\tau o[\nu \pi o \lambda \lambda o \nu (24, 1) \mu \iota \sigma \theta \omega] \sigma a[\sigma \theta a \iota (24, 2)]$  Pap. Colon. valde mutilatae col. II
  - Τ 988. Dio Chrys. XXXVII 1-4 (101-102) λέγω ... Περίανδρον τὸν Κυψέλου ..., ἐφ' οὐ Αρίων ἐγένετο, δς καὶ διθύραμβον πρῶτος ἀνθρώπων ἐποίησε καὶ ἀνόμασε καὶ ἐδίδαξεν ἐν Κορίνθω. θεοφιλης γὰρ οὕτως ην, ὥστε ἀναπλέων ἐνταῦθα μετὰ χρημάτων μεγάλων ... μέλλων εἰς τὴν θάλατταν ὑπὸ τῶν πορθμέων ἐκπεσεῖν ... παρητήσατο αὐτοὺς πρὸ τῆς ἐκβολῆς ᾳσαι .... παυσαμένου δὲ τοῦ Αρίονος ... δελφὶς δ' ὑπελθών ἐξεκόμισε τὸν ἀδὸν ἐπὶ Ταίναρον ὡς εἰχε σὺν τῆ σκευῆ. ... ποιησάμενος μίμημα χαλκοῦν οὐ μέγα ἀνέθηκεν ἐπὶ Ταινάρου, αὐτὸν ἐπὶ τοῦ εὐεργέτου καθήμενον. paraphrasis Latina apud Frontonem 237 Ν.
  - 1 Prise. XVIII 203 έλπίζω non solum de bono illi (sc. Graeci) dicunt. Herodotus I ελπίζων σιτοδίην τε είναι Ισχυρήν έν τῆ Μιλήτω καὶ τὸν λεών τετρῦσθαι ἐς τοὕσχατον κακοῦ || 10 Hermog. De eloqu. meth. 434 W. οἱ παλαιοὶ διηγούμενοι διπλῆ τινι μεθόδω χρῶνται, ἀναφορᾶ δι᾽ ἀσφάλειαν καὶ διὰ πίστιν βεβαιώσει· οἰον . . . Ηρόδοτος · οὕτω (τῷ cod. unus) δὴ λέγουσι Κορίνθιοι ἀναφορά, ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι βεβαίωσις || 13 Λέξ. διθύραμβος · ἕμνος εἰς Διόνυσον. Suid. s. v. eadem quae Λέξ.
  - 1 Σάρδεις  $\mathbf{PQ} \mid \hat{\omega}_{\mathcal{G}}$  σὲ ἐγὰ  $\mathbf{D} \parallel$  2 σιτοδ•ίην  $\mathbf{D}$  σιτοδίην  $\mathbf{T}$  Prise. (v. supra) σιτοδηίην  $\mathbf{A}^2\mathbf{RSVMQ} \mid$  σιτοδηίην ἰσχυρὴν είναι  $\mathbf{Q} \mid$  τῆ add.  $\mathbf{D}^c \mid$  λεὰ  $\mathbf{RV}$  νεὰν  $\mathbf{C}^1 \parallel$  3 τετρῆσθαι  $\mathbf{TRQMSV} \mid$  εἰς  $\mathbf{MQ} \parallel$  4 ἐδόκες  $\mathbf{CP} \parallel$  5 ἐπ' το iltt.  $\varphi$  add. nescio an manus prima  $\mathbf{A} \mid$  συμμάχους  $\mathbf{P}$ , v. praef. p. XXI  $\parallel$  6 οἰκοδόμησε  $\mathbf{CP}^1 \parallel$  7 νόσου  $\mathbf{CR}$   $\mathbf{QV} \mid$  κατὰ μὲν κατὰ  $\mathbf{TMQ} \parallel$  8 Αλυάττης  $\mathbf{DRSV} \parallel$  9 Κυψέλλου  $\mathbf{T} \parallel$  10 τῷ] οὕτω Hermog. codd. plur. τὸ  $\mathbf{D} \parallel$  11 θῶμα  $\mathbf{P}^1$  τῶμα  $\mathbf{C} \parallel$  12 Ἀρίωνα  $\mathbf{D}^1 \mid$  Μιθυμναίου  $\mathbf{AD}^1 \mid$  ἐξενεχθέντα  $\mathbf{ASV} \parallel$  14 διδάξαντα] δείξαντα  $\mathbf{MQ} \parallel$  15 Ἀρίωνα  $\mathbf{D}^1 \mid$  τὸν] τὸ  $\mathbf{P}^1$  (?)  $\mathbf{b} \parallel$  16 παρὰ] σὺν  $\mathbf{S}$  σὺν παρὰ  $\mathbf{V} \parallel$  17 δὲ οm.  $\mathbf{D}$

#### HISTORIAE I 22, 2 - 24, 7

Κορινθίοισι μισθώσασθαι πλοΐον ανδρών Κορινθίων τους δε έν τώ πελάγει ἐπιβουλεύειν τὸν Αρίονα ἐκβαλόντας ἔγειν τὰ γρήματα τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι χρήματα μέν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὐκ ὧν δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ 3 5 αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῆ τύχη, ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν την ταχίστην. ἀπειληθέντα δὲ τὸν Αρίονα ἐς ἀπορίην παραιτήσασθαι, 4 έπειδή σφιν οθτω δοκέοι, περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῆ σκευῆ πάση στάντα ἐν τοῖσι ἐδώλοισι ἀεῖσαι· ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο έωντὸν κατεργάσασθαι. καὶ 5 τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ήδονήν, εἰ μέλλοιεν ἀχούσεσθαι τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων 10 ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης ἐς μέσην νέα· τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην στάντα ἐν τοῖσι ἐδώλοισι διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον. τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥῖψαί μιν ἐς τὴν θάλασσαν έωυτὸν ώς είγε σὺν τῆ σκευῆ πάση. καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν 6 ές Κόρινθον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον. 15 ἀποβάντα δὲ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον σύν τῆ σκευῆ καὶ ἀπικόμενον ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὁπὸ ἀπιστίης Αρίονα μὲν ἐν 7 φυλακή έγειν οὐδαμή μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔγειν τῶν πορθμέων · ὡς δὲ

 $\mathbf{A}$   $\mathbf{C}$   $\mathbf{P}(\mathbf{p})$   $\mathbf{DTR}$   $\mathbf{bMQ}$   $\mathbf{SV}$   $\Sigma \chi \delta \lambda$ . 24, 7 (ad ἀνακῶς) ἐπιμελῶς, φυλακτικῶς  $\mathbf{B}$  man. rec. ἐπιμελῶς  $\mathbf{A}$  man. rec.

7 Λέξ. σκευή· ὅπλισις καὶ στολή || 8 Λέξ. ἐδώλοισιν (ἐδώλοισι, ἑδωλίοισι νν. ll.)· ὑποστρώμασι νηός, ζυγαῖς, καθέδραις (ζυγαῖς· καθέδραις ut separatum λῆμμα habent codd.). Harpoer. s. v. ἐδωλιᾶσαι: καὶ ἐδώλια αἰ ἐν ταῖς ναυσὶ καθέδραι. Ἡρόδοτος α΄. Suid. s. v. ἐδώλια: καὶ ἐδωλίοισι, παρὰ Ἡροδότω, ὑποστρώμασι νηός. s. v. ζυγοί: παρὰ Ἡροδότω καθέδραι || 12 Λέξ. ὄρθιον νόμον (ὄρθιος νόμος Lexx. alphab.)· Θανύρα τὸν ὄρθιον νόμον· ὁ κιθαρωδός τρόπος τῆς (om. Lexx. alph.) μελωδίας ἀρμονίαν ἔχων τακτὴν καὶ (τακτὴν καὶ om. Lexx. alphabet.) ἐνθμὸν ὡρισμένον· ἡσαν δὲ ἐπτά, ὧν ὁ εἰς ὁ ὅρθιος. Suid. ὅρθιος νόμος· ὁ καθαρωδικὸς τῆς ἀρμονίας· ἦσαν δε ἐπτά· οἱ ὑπὸ Τερπάνδρον, ὧν εἰς ὅρθιος || 17 Λέξ. ἀνακῶς· ἐπιμελῶς, φυλακτικῶς. Eustath. Il. 21 (ad Α 7) δῆλον . . . ὅτι θεία τις λέξις τὸ 'ἄναξ' . . . ἡ δὲ χρῆσις τοῦ ἀνακῶς καὶ παρὰ τῷ Ἡροδότω. Οd. 1425 (ad α 401) πόθεν . . . γίνεται τὸ 'ἄναξ', δηλοῦται μὲν καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Τλιάδα. ἑητέον δὲ καὶ ἐνταῦθα, ὅτι παρὰ τὸ 'ἀνακές', ὅ ἐστιν 'ἐπιμελές', γίνεται· ἔστι γὰρ ἐν χρήσει τὸ ἀνακῶς ἀντὶ

2 Ἀρίωνα  $\mathbf{D}^1 \parallel 3$  προϊέντα σφιν  $\mathbf{DTRbMQSV} \parallel 5$  ταφεὶς  $\mathbf{D}^1\mathbf{RSV}$  ταφῆς  $\mathbf{D}$  man. rec.  $\mid \gamma \tilde{\eta} \mid \tau \tilde{\eta}$   $\mathbf{D}^1 \mid \tilde{\eta}$  om.  $\mathbf{D}^1 \parallel 6$  δὲ $\mid \delta \tilde{\eta} \mid \tilde{\eta}$  propos. Stein  $\mid \mid 7$  δοχέει  $\mathbf{bMQ} \mid \pi$ εριδέειν  $\mathbf{M} \mid \alpha \tilde{\sigma} \tau \tilde{\sigma} v$  om.  $\mathbf{bMQ} \mid \mid 8$  έδώλοισιν  $\mathbf{C}$  έδωλίοισι  $\mathbf{P}^2\mathbf{TRbMQSV}$  έδώλοισι  $\mathbf{D}^1$  ( $\iota$  inser.  $\mathbf{D}^2$ )  $\tilde{\eta}$  έδωλίοισι suprascr. A man. rec. (eaedem lectt. iterantur lin. 11), cf. Harpocr., Suid., vv. ll. lexic. supra  $\mid \kappa \alpha \tau \epsilon \varrho \gamma \dot{\alpha} \sigma \epsilon \sigma \partial \alpha \iota \mathbf{P}^c$ , sed v. Kühner-Gerth I 195, qui Hdt. I 53, 3 laudat, q. cf.  $\mid \mid 11$  ad εδώλοισι cf. adnotationem ad lin. 8  $\mid \mid 12$  δρθείον  $\mathbf{TRbSV} \mid \tau \epsilon \lambda \epsilon \nu \tau \ddot{\omega} \nu \tau \alpha$  Richards, quem sequitur Legrand. talem lectionem antiquitus exstitisse ex voce  $\pi \alpha \nu \sigma \alpha \mu \dot{\epsilon} \nu \sigma \nu$  in Dion. Chrys. paraphrasi usitato constare videtur  $\mid \mid 14$  ές  $\tau \dot{\eta} \nu$  (add.  $\mathbf{D}^1$ ) Κόρινθον  $\mathbf{DTRbMQSV} \mid \dot{\epsilon} \xi \epsilon \nu \epsilon \bar{\iota} \kappa \dot{\alpha} \iota$  A ( $\dot{\epsilon} \xi \dot{\eta} \gamma \alpha \gamma \epsilon \nu$ ,  $\dot{\epsilon} \xi \epsilon \beta \alpha \lambda \epsilon \nu$  in mg. interpret. man. rec. A)  $\dot{\epsilon} \xi \epsilon \nu \epsilon \bar{\iota} \kappa \alpha \iota$  corr.  $\mathbf{V}^1 \mid \dot{\epsilon} \pi \iota \mid \mathbf{A}^1$  CP Dio Chrys.  $\ddot{\eta}$   $\dot{\epsilon} \xi \tau \alpha \iota \langle \nu \alpha \varrho \sigma \nu \rangle$  supr. lin.  $\mathbf{A}^2 \quad \dot{\epsilon} \xi$  rell.

άρα παρείναι αὐτοὺς κληθέντας, ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν περὶ Ἀρίονος σαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην καί μιν εὖ πρήσσοντα λίποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε, καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι. ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι, καὶ Ἀρίονος ἔστι ἀνάθημα χάλκεον το οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρω, ἐπὶ δελφῖνος ἐπεὼν ἄνθρωπος.

- 25 Αλυάττης δὲ ὁ Λυδὸς τὸν πρὸς Μιλησίους πόλεμον διενείκας μετέπειτα 2 τελευτῷ βασιλεύσας ἔτεα ἐπτὰ καὶ πεντήκοντα. ἀνέθηκε δὲ ἐκφυγὼν τὴν νοῦσον δεύτερος οὖτος τῆς οἰκίης ταύτης ἐς Δελφοὺς κρητῆρά τε ἀργύρεον μέγαν καὶ ὑποκρητηρίδιον σιδήρεον κολλητόν, θέης ἄξιον διὰ πάντων 10 τῶν ἐν Δελφοῖσι ἀναθημάτων, Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα, δς μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε.
- 26 Τελευτήσαντος δὲ Αλυάττεω ἐξεδέξατο τὴν βασιληίην Κροῖσος ὁ Αλυάττεω ἐτέων ἐων ἡλικίην πέντε καὶ τριήκοντα, δς δὴ Ελλήνων 2 πρώτοισιν ἐπεθήκατο Εφεσίοισι. ἔνθα δὴ οἱ Εφέσιοι πολιορκεύμενοι 15 ὁπ' αὐτοῦ ἀνέθεσαν τὴν πόλιν τῆ Αρτέμιδι, ἐξάψαντες ἐκ τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τὸ τεῖχος. (ἔστι δὲ μεταξὺ τῆς τε παλαιῆς πόλιος, ἡ τότε 3 ἐπολιορκέετο, καὶ τοῦ νηοῦ ἐπτὰ στάδιοι.) πρώτοισι μὲν δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε ὁ Κροῖσος, μετὰ δὲ ἐν μέρεϊ ἐκάστοισι Ἰώνων τε καὶ Αἰολέων ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας ἐπιφέρων, τῶν μὲν ἐδύνατο μέζονας παρευρίσκειν, 20 27 μέζονα ἐπαιτιώμενος, τοῖσι δὲ αὐτῶν καὶ φαῦλα ἐπιφέρων. ὡς δὲ ἄρα οἱ ἐν τῆ Ασίη Έλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου ἀπαγωγήν, τὸ ἐνθεῦτεν 2 ἐπενόεε νέας ποιησάμενος ἐπιχειρέειν τοῖσι νησιώτησιν. ἐόντων δέ οἱ

## A C P(p) DTR bMQ SV

Τ 10 Plut. Mor. 436 ή περιβόητος . . . τοῦ κρατῆρος ἔδρα καὶ βάσις, ῆν Ἡρόδοτος ὑπερκρητηρίδιον ἀνόμασεν || 11 Schol. Plat. ad Phaed. 108d sub Γλαύκου τέχνη: οὐτος δὲ καὶ σιδήρου κόλλησιν εύρεν, ὥς φησιν Ἡρόδοτος

πάντων ετοίμων ες την ναυπηγίην οί μεν Βίαντα λέγουοι τον Πριηνέα

τοῦ 'φροντιστικῶς', 'ἐπιμελῶς', Ἡρόδοτος. . . . Παυσανίας δὲ λέγων καὶ αὐτὸς τὸ ἀνακῶς ἀντὶ τοῦ 'φυλακτικῶς' καὶ 'προνοητικῶς' παρά τε Ἡροδότω καὶ Θουκυδίδη (cf. Erbse Unters. z. d. attiz. Lexika 161). Suid. ἀνακῶς · παρὰ Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'ἐπιμελῶς', 'φυλακτικῶς' ἢ 'βασιλικῶς', καὶ ἀνακῶς ἔχειν 'φοοντίζειν'. Greg. Cor. 84 τὸ 'ἐπιμελῶς' ἀνακῶς

13 Ammon.: v. quae ad 6, I laudantur

2 περί] περὶ τὴν TM | πρήσοντα R πρήσαντα SV || 4 ἐλεγχόμενος  $C^1$  || 5 τε] λέγονσι Q || 6 οὐ οπ. CPRSV (habet Dio Chrys.) || 8 πεντήποντα] N D (Hemmerdinger 167) | ἀνέθηπε . . . 12 ἐξεῦρε οπ.  $D^1$  || 9 οἰπείας  $D^2$  || 12 ἐξεῦρε] dubito an εὖρεν Scholiorum Platon. genuinae lectionis sit memoria || 13 διεδέξατο Ammon. | ἐξεδέξατο . . . . 14 Ἀλνάττεω haplogr. οπ. R || 14 ὧν DTRbMQSV | τριάποντα DR || 22 πατεστρέφετο Q | ἐντεῦθεν  $D^1RVb$  || 23 νησιώτοισι D

[ἀπικόμενον ἐς Σάρδις], οἱ δὲ Πιττακὸν τὸν Μυτιληναῖον, εἰρομένου Κροίσου, εἴ τι εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ελλάδα, εἰπόντα τάδε καταπαῦσαι τὴν ναυπηγίην· 'ὧ βασιλεῦ, νησιῶται ἴππον συνωνέονται μυρίην ἐς 3 Σάρδις τε καὶ ἐπὶ σὲ ἐν νῷ ἔχοντες στρατεύεσθαι.' Κροῖσον δὲ ἐλπίσαντα δλέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα εἰπεῖν· 'αἴ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώτησιν, ἐλθεῖν ἐπὶ Λυδῶν παῖδας σὰν ἴπποισι.' τὸν δὲ ὑπολαβόντα 4 φάναι· 'ὧ βασιλεῦ, προθύμως μοι φαίνεαι εὔξασθαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν ἐν ἠπείρῳ οἰκότα ἐλπίζων· νησιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεσθαι ἄλλο ἤ, ἐπείτε τάχιστα ἐπύθοντό σε μέλλοντα ἐπὶ σφίσι ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι Λυδοὺς ἐν θαλάσση, ἴνα ὑπὲρ τῶν ἐν τῆ ἠπείρῳ οἰκημένων Ελλήνων τίσωνταί σε, τοὺς σὰ δουλώσας ἔχεις;' κάρτα τε 5 ἡσθῆναι Κροῖσον τῷ ἐπιλόγῳ καί οἱ (προσφυέως γὰρ δόξαι λέγειν) πειθόμενον παύσασθαι τῆς ναυπηγίης. καὶ οὕτω τοῖσι τὰς νήσους οἰκημένοισιν Ἰωσι ξεινίην συνεθήκατο.

15 Χρόνου δὲ ἐπιγινομένου καὶ κατεστραμμένων σχεδὸν πάντων τῶν ἐντὸς 28 Αλυος ποταμοῦ οἰκημένων (πλὴν γὰρ Κιλίκων καὶ Λυκίων τοὺς ἄλλους πάντας ὑπ' ἑωυτῷ εἰχε καταστρεψάμενος ὁ Κροῖσος· εἰσὶ δὲ οἴδε· Λυδοί, Φρύγες, Μυσοί, Μαριανδυνοί, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θρήικες οἱ Θυνοί τε καὶ Βιθυνοί, Κᾶρες, Ἰωνες, Δωριέες, Αἰολέες, Πάμφυλοι), κατεστραμ- 29 μένων δὲ τούτων καὶ προσεπικτωμένου Κροίσου Λυδοῖσι ἀπικνέονται ἐς

# A C P(p) DTR bMQ SV

14 Λέξ. ξενίην συνεθήκατο· ἀντὶ τοῦ 'ὡς ξένιον (ξε(ι)νίης v. l.) ἐδωρήσατο'. Suid. ξενίην συνεθήκατο· παρὰ Ἡροδότῳ 'ὡς ξένιον ἐδωρήσατο'. Greg. Cor. 85 ἀντὶ τοῦ 'ξενίην ἐδωρήσατο' ξενίην συνεθήκατο

1 Σάρδεις  $\mathbf{P}$  Πέρσας  $\mathbf{bT}^1$  Πέρσας  $\mathbf{M}$  Κροΐσον  $\mathbf{Q}$  | Μυτιληναΐον  $\mathbf{AD}$  Μιτυληναΐον cett. | έρομένου δὲ  $\mathbf{MQ}$  Ald. || 2 εἴπαντα  $\mathbf{A}^2$  || 4 Σάρδεις  $\mathbf{MQ}$  | ἐνῶ  $\mathbf{R}$  | Κρεΐσσον  $\mathbf{R}$  Κρεΐσσον  $\mathbf{V}$  || 5 ἐκεῖνον λέγειν  $\mathbf{b}$  || 6 παίδα  $\mathbf{C}^1$  || 7 προθύμους  $\mathbf{D}^1$  | φαίνεται  $\mathbf{D}^1\mathbf{R}$  φαίνη\* ( $\eta$  ex  $\varepsilon$  corr.)  $\mathbf{V}$  || 8 λαβεῖν] βαλεῖν  $\mathbf{D}$  βλαβεῖν  $\mathbf{R}$  γρ΄ βαλεῖν suprascr.  $\mathbf{A}^2$  | εἰκότα  $\mathbf{SV}^c$  εοικότα (quod ex ὁικότα natum esse veri simillimum videtur)  $\mathbf{A}^1$  γρ΄ οἰκότα suprascr.  $\mathbf{A}^2$  οἰκότα  $\mathbf{D}$  (ut vid.) cett. (praeter  $\mathbf{M}$ , qui οἰκότα ἐλπίζων οπίσι) || 10 ἀρᾶσθαι  $\mathbf{P}^1\mathbf{P}\mathbf{S}^m\mathbf{g}$  γρ΄ ἀρώμενοι  $\mathbf{P}^m\mathbf{g}$  || 11 Ελλήνων in  $\mathbf{mg}$ .  $\mathbf{D}^2$  | τίσονταί  $\mathbf{D}^1\mathbf{R}$  | δωλώσας  $\mathbf{b}$  || 12 πρὸς φύσεως  $\mathbf{D}$  προσφύεως  $\mathbf{A}^1$  ή παρὰ ἄλλων πρὸς φύσεως  $\mathbf{man}$ , rec.  $\mathbf{A}^m\mathbf{g}$  || 14 Τωσι secl. Stein | ξεινίη codd. quid. Lexic. alphab. || 15 ἐπιγενομένου  $\mathbf{C}\mathbf{R}$  ἐπιγενομένου  $\mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{T}$  ἐπιγνομένου  $\mathbf{V}$  ἐπιγινομένου ex ἐπιγενομένου corr.  $\mathbf{Q}$  || 16 Άλνος τοῦ ποταμοῦ  $\mathbf{Q}$  || 17 ὑπὸ  $\mathbf{D}\mathbf{b}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Legrandio assentiendum est, qui verba εἰσὶ . . . 19 Πάμφυλοι a Steinio seclusa cur conservanda essent lucidissimis argumentis exposuit || 18 Μαριανδηνοί  $\mathbf{C}^n\mathbf{c}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  Μαριανδανοί  $\mathbf{T}$  litteras δα vel δη litteris δυ suprascr.  $\mathbf{A}$  man. rec. Μαρυανδυνοί  $\mathbf{R}\mathbf{S}$  lectiones Μαρυανδανοί et Μαρυανδυνοί ex Μαρυανδανοί  $\mathbf{V}$  extricavit Weber in  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{h}\mathbf{W}$  1912, 702 | οἱ Θυνοί  $\mathbf{T}$ θυνοί  $\mathbf{C}\mathbf{P}$  Οἰθυνοί  $\mathbf{S}$  Θυνοί  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  || 19  $\mathbf{B}$ υθινοί  $\mathbf{D}^n\mathbf{c}$  || 20 δὲ] δὴ coni. Legrand | καὶ . . , Λυδοῖσι secl. Stein

Σάρδις ἀχμαζούσας πλούτω ἄλλοι τε οί πάντες ἐχ τῆς Ελλάδος σοφισταί, οί τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἔκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο, καὶ δή καὶ Σόλων ἀνήρ Αθηναΐος, δς Αθηναίοισι νόμους κελεύσασι ποιήσας ἀπεδήμησε ἔτεα δέκα κατὰ θεωρίης πρόφασιν ἐκπλώσας, ἵνα δὴ μή τινα 2 τῶν νόμων ἀναγκασθῆ λῦσαι, τῶν ἔθετο. (αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἶοί τε ἦσαν αὐτὸ 5 ποιήσαι Άθηναῖοι · δρχίοισι γὰρ μεγάλοισι κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσε-30 σθαι νόμοισι, τοὺς ἄν σφι Σόλων θῆται.) αὐτῶν δὴ ὧν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Άμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι ύπὸ τοῦ Κροίσου · μετὰ δέ, ήμέρη τρίτη ἢ τετάρτη, κελεύσαν - 10 τος Κροίσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιήγον κατά τοὺς θησαυροὺς καὶ 2 ἐπεδείχνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὅλβια. θεησάμενον δέ μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον, ώς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο ὁ Κροῖσος, τάδε έξεινε Άθηναιε, παρ' ήμέας γὰρ περὶ σέο λόγος ἀπίκται πολλὸς καὶ σοφίης είνεχεν τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης 15 είνεκεν ἐπελήλυθας · νῦν ὧν ἵμερος ἐπειρέσθαι μοι ἐπῆλθέ σε, εἴ τινα ἤδη 3 πάντων είδες όλβιώτατον. ' δ μεν έλπίζων είναι άνθρώπων όλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα, Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας, ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος, λέγει ' τω βασιλεύ, Τέλλον Άθηναῖον.' ἀποθωυμάσας δὲ Κροῖσος τὸ 4 λεγθέν εξρετο έπιστρεφέως. 'χοίη δη χρίνεις Τέλλον εξναι όλβιώτατον;' 20

A C P(p) DTR bMQ SV  $\Sigma \chi \delta \lambda$ . 30, 3 verbis  $\tau \tilde{\phi}$  ἐόντι suprascr. τὰ ἀληθη  $\mathbf{A}^2$ 

18 Herodian.: cf. quae ad III 80, 6 laudantur || 20 Λέξ. ἐπιστρεφέως• ἀπατητικῶς ἢ ἐπιμελῶς. Suid. ἐπιστρεφέως• ἀντὶ τοῦ 'ἐπιμελῶς' παρὰ Ἡροδότῳ καὶ 'ἀπατητικῶς'. Greg. Cor. 86 ἀντὶ τοῦ 'ἀπατητικῶς' ἢ 'ἐπιμελῶς' ἐπιστρεφέως

1 Σάρδεις PMQ | τε om. SV || 2 ἐτύγχανον om. MQ || 4 μὴ δή DTRbMQSV || 5 αὐτὸ om. MQ || 6 χρήσασθαι R || 7 σφίσι S | αὐτοῦ δὴ ὧν τούτον Q Ald. || 8 εἴνεκα MQ | Άμασι RV¹ || 9 Σάρδεις PQ | ἐξενίζετο D || 10 τοῦ om. DRSV | τετάρτη τετάρτη] τρα supraser. A man. rec., τετράτη supraser. R, ex τετάρτη fere natum || 12 ἐπεδείκννον Q Ald. | ἐόντα om. M | ἐόντα . . . 13 πάντα haplogr. om. D¹, in mg. suppl. D² | μεγάλα ὄντα Q | τε] δὲ τά τε M | θηησάμενον b | τὰ om. MQ, expunx. V || 12-13 τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον] πάντα ἐόντα μεγάλα MQ || 13 ἤρετο D || 14 περὶ om. DRSV γρ΄ γάρ σεν supraser. A² | σέο] σε RSV (supra versum) σεν TbQ || 15 τὴν πολλὴν A ἢ τὴν πόλιν ὅπερ κρεῖττον supraser. A² τὴν πόλιν D τῆς πολλῆς TRbMQSV || 16 εἴνεκα Q | μοι] με MQ | σε om. DTRbMQSV || 18 ἐπηρώτα CPDMQV° || 19 ἢ τοῦτον Ἀθην`` in mg. A man. rec., ad Τέλλφ p. 19, 1 referri mihi videtur, ubi in aliquibus codd. τοῦτον ρτο τότε in spatio inter Τέλλφ et τότε quin superscriptum fuerit vix dubito | Κροῖσος δὲ ἀποθωμάσας CP | ὁ Κροῖσος Tb || 20 ἤρετο D | ἐπιστροφέως C

δ δὲ εἶπε· Τέλλφ τοῦτο μὲν τῆς πόλιος εδ ἡκούσης παιδες ἡσαν καλοί τε κάγαθοί, καί σφιν εἶδε ἄπασι τέκνα ἔκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα, τοῦτο δὲ τοῦ βίου εδ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ' ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο· γενομένης γὰρ Αθηναίοισι μάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας 5 ἐν Ελευσῖνι βοηθήσας καὶ τροπὴν ποιήσας τῶν πολεμίων ἀπέθανε κάλλιστα, καί μιν Αθηναίοι δημοσίη τε ἔθαψαν αὐτοῦ, τῆ περ ἔπεσε, καὶ ἔτίμησαν μεγάλως. ὡς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων τὸν 81 Κροῖσον εἴπας πολλά τε καὶ ὅλβια, ἐπειρώτα, τίνα δεύτερον μετ' ἐκεῖνον ἴδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεῖα γῶν οἴσεσθαι. ὁ δὲ εἶπε· κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα· τούτοισι γὰρ ἐοῦσι γένος Αργείοισι βίος τε ἀρκέων ὑπῆν καὶ 2 πρὸς τούτφ ρώμη σώματος τοιήδε· ἀεθλοφόροι τε ἀμφότεροι όμοίως ἡσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται ὧδε λόγος· ἐούσης ἑορτῆς τῆ Ἡρῃ τοῖσι Αργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ὥρη, ἐκκληόμενοι δὲ τῆ ὥρη οἱ

A C P(p) DTR bMQ SV

Ότι Τέλλω τῷ Ἀθηναίω τοῦτο μὲν (30,4) – ἐτίμησαν μεγάλως (30,5) exc. Const. Porph.  $\Pi$ . ἀρ. καὶ κακ. exc.  $\Pi$  || Ότι Κλέοβι καὶ Βίτωνι τούτοισι ἐοῦσι (31,2) – ἀρίστων γενομένων (31,5) exc. Const. Porph.  $\Pi$ . ἀρ. καὶ κακ. exc. III

Σχόλ. 30, 4 verbis εὖ ήκούσης supraser. εὖ οἰκούσης  $A^2$  31, 1 ὡς δὲ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ἀντὶ τοῦ κατὰ τὸν Τέλλον ἀφηγήσεις (ut vid.) ἔτρεψεν A man. rec.

T 7ss. Cic. Tusc. I 113 deorum immortalium iudicia solent in scholis proferre de morte, nec vero ea fingere ipsi, sed Herodoto auctore aliisque pluribus. primum Argiae sacerdotis Cleobis et Bito filii praedicantur. nota fabula est; cum enim illam ad solemne et statutum sacrificium curru vehi opus (ius v. l.) esset satis longe ab oppido ad fanum morarenturque iumenta, tum iuvenes, quos modo nominavi, veste posita corpora oleo perunxerunt, ad iugum accesserunt. ita sacerdos advecta in fanum, cum currus esset ductus a filiis, precata a dea dicitur, ut id illis praemii daret pro pietate, quod maxumum homini dari posset a deo; post epulatos cum matre adulescentis somno se dedisse, mane inventos esse mortuos

1 Λέξ, ήμούσης: ἐχούσης, Suid. ήμούσης• ἐχούσης παρὰ Ἡροδότφ. Greg. Cor. 87 τὸ ἡκούσης ἐχούσης λέγουσι

1 τοῦτο] τότε supraser. A man. rec. τῶ (vel τὼ) SV τω ἀντὶ τοῦ τότε γρ $\langle$ άφ $\rangle$ εται in mg. A² τούτω TbMQ | πόλεως Const. || 2 ἴδε(ν) DTRSV || 3 ἐς (εἰς DbV) τοῦτο DTbMQSV | εὐ om. MQ | ὡς τὰ παρ᾽ ἡμῖν om. MQ | ὑμῖν P || 6 τε om. SV Const. | τῇ παρέπεσε Const. || 8 εἰπὼν SV ἢ πων supraser. A² | ἐπηρώτα CP Vac || 9 εἴδοι TRV | πα᾽ χύαν S παγίαν V | γ᾽ ῷν A γὧν C δευτερεῖα γῷν in mg. A man. rec. | Κλέωβίν T || 10 Βίτονα b | γὰρ om. Const. | γένος ] μένος Const. || 11 τοῦτο DTRSV | ὁμοίως ἀμφότεροι D ὁμοίως P¹ ἀμφότεροι ὁμοίως P²p cett. || 12 ὧδε λόγος bT Ald. ὅδε λόγος DRMQSV ὅδε ὁ λόγος cett. Ciceronis nota est fabula melius congruere videtur cum λέγεται ὧδε λόγος quam cum aliis lectionibus | ἐούσης γὰρ D (enim Cic.) | δρτῆς CP²SV ἑορτῆς P²p cett. | τισὶν V¹ || 13 εἰς T | ἱερόν CP¹QSV Const. ἱρόν P²p rell. || 14 παρεγένοντο CPD | ἐκκληόμενοι CD¹ Const. ηομ supraser. A² ἐκκληϊζόμενοι TbMQ

νεηνίαι ύποδύντες αὐτοὶ ύπὸ τὴν ζεύγλην εἶλκον τὴν ἄμαξαν· ἐπὶ τῆς άμάξης δέ σφιν ώχέετο ή μήτης, σταδίους δὲ πέντε καὶ τεσσαράκοντα 3 διακομίσαντες ἀπίκοντο ἐς τὸ ἱρόν. ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι ύπὸ τῆς πανηγύριος τελευτή τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε ἐν τούτοισι ό θεός, ώς ἄμεινον είη ἀνθρώπω τεθνάναι μᾶλλον ή ζώειν. 5 Άργεῖοι μὲν γὰρ περιστάντες ἐμακάριζον τῶν νεηνιέων τὴν γνώμην, αἱ δὲ 4 Άργεῖαι τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων ἐκύρησε. ἡ δὲ μήτηρ περιχαρής ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῆ φήμη στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλματος εὖγετο Κλεόβι τε καὶ Βίτωνι τοῖσιν ξωυτῆς τέκνοισι, οῗ μιν ἐτίμησαν μεγάλως, 5 την θεον δούναι, το ανθρώπω τυχείν ἄριστόν έστι. μετά ταύτην δε την 10 εὐχὴν ώς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ οί νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν, ἀλλ' ἐν τέλεϊ τούτω ἔσχοντο. Άργεῖοι δέ σφεων είκόνας ποιησάμενοι ἀνέθεσαν ές Δελφούς ώς ἀνδρῶν ἀρίστων 32 γενομένων. Σόλων μεν δή εὐδαιμονίης δευτερεία ἔνεμε τούτοισι, Κροίσος δὲ σπερχθεὶς είπε· 'ὧ ξεῖνε Άθηναῖε, ἡ δ' ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοι 15 απέρριπται ές τὸ μηδέν, ώστε οὐδὲ ίδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡμέας

A C P(p) DTR bMQ SV Διέδειξε − ζώειν (31, 3) exc. paroemiogr. ℜ ἀρίστων γενομένων (31, 5) expl. exc. Const. Porph. Κροΐσος δὲ (32, 1) - προτίθημι (32, 2) exc. Stob. CV 63

Σχόλ. 32, 1 (ad σπερχθείς) ριφείς, λυπηθείς, ταραχθείς, θυμωθείς  $A^2$  ταραχθείς, θυμωθείς Β2

Τ 6 Paus. II 19, 4 ενταύθα . . . κείται . . . ελκών Βίτωνος, ανήρ επί ώμων φέρων ταύρον: ὡς δὲ Λυκέας ἐποίησεν, ἐς Νεμέαν Άργείων ἀγόντων θυσίαν τῷ Διὶ ὁ Βίτων ύπο δώμης τε καὶ ἰσχύος ταῦρον ἀράμενος ήνεγκεν

7 Λέξ. ἐχύρησεν· ἔτυγεν || 15 Λέξ. σπεργθείς· ταραγθείς, θυμωθείς. Suid. σπερχθείς παρ' Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'ταραχθείς'. Greg. Cor. 88 τὸ 'θυμωθείς' καὶ 'ταραχθείς' σπερχθείς λέγουσι

1 νεανίαι P | ὑποδοῦντες Const. ἀποδύντες propos. Blake AJPh 65 (1944) 167 ss., Ciceronis veste posita inductus || 2 ὀχέετο CTbSV ἀχετο R | τεσσεράκοντα A || 3 εἰς T | ἰερόν CP¹RSV Const. ἰρόν P²p rell. || 4 πανηγύρεος AV Const. πανηγύρεως DP | ἀρίστον Const. | διέδειξέ A Const. ℜ signum aliquid imposuit litteris ει nescio quae manus A || 6 νεη\*νιων C νεηνιών DP¹ νεηνίων Const. τεχνίων TRbMQSV | γνώμην] ἐρώμην ΑC¹ Const. 'in mss. dissensu eligendi arbitrium est' Wesseling qui Pausaniae mentam com const. const. const. const. 'in mss. dissensu eligendi arbitrium est' Wesseling qui Pausaniae mentam com const. con est' Wesseling, qui Pausaniae mentem, cum quae supra laudata sunt scriberet, marmorea imagine incitatam esse absurdum non habuit, potius credo quam textu Herodoteo. 'γνώμην bono quidem consilio a probo quodam viro huc invectum' censet Schweighaeuser, potest vero etiam ab aliquo librario ξώμην e Pausania illatum esse || 7 οἶαν Const. || 8 γ' ἐοῦσα Const. | στᾶσα δὲ Const. || 9 Κλέοβί  $\mathbf{DQ}$  Κλέωβί vel Κλεώβι  $\mathbf{TRbMQSV}$  | ἑωντοῖς  $\mathbf{TRV}^{\circ}$  || 10 δοῦναι τὴν θεὸν  $\mathbf{DTRbMQSV}$  | ἄριστόν ἐστι τυχεῖν  $\mathbf{MQ}$  || 11 αὐτῷ τῷ] τωὐτῷ  $\mathbf{Q}$  | ἰερῷ  $\mathbf{CQSV}$  Const. || 12 ἔσχον  $\mathbf{D}$  | Αργεῖαι Const. || 13 εἰς  $\mathbf{RV}$  || 15 ἡ δὲ  $\mathbf{DTbMQ}$  Stob. codd. quid. ἡδε  $\mathbf{RV}$  Stob. codd. quid. | 16 ovre Const. | nuão b Const.

ἐποίησας; ὁ δὲ εἶπε· ὁ Κροῖσε, ἐπιστάμενόν με τὸ θεῖον πᾶν ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτῆς ἀνθρωπηίων πρηγμάτων πέρι. ἐν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἔστιν ἰδεῖν, τὰ μή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ 2 καὶ παθεῖν. ἐς γὰρ ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζόης ἀνθρώπῳ προτίθημι. το οὕτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδομήκοντα παρέχονται ἡμέρας διηκοσίας καὶ 3 πεντακισχιλίας καὶ δισμυρίας ἐμβολίμου μηνὸς μὴ γινομένου· εἰ δὲ δὴ ἐθελήσει το ὅτερον τῶν ἐτέων μηνὶ μακρότερον γίνεσθαι, ἴνα δὴ αἱ ὧραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον, μῆνες μὲν παρὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα οἱ ἐμβόλιμοι γίνονται τριήκοντα πέντε, ἡμέραι δὲ ἐκ τῶν μηνῶν το ὑτων χίλιαι πεντήκοντα. τουτέων τῶν ἀπασέων ἡμερέων τῶν ἐς τὰ ⁴ ἑβδομήκοντα ἔτεα ἐουσέων [πεντήκοντα καὶ διηκοσίων καὶ ἑξακισχιλίων καὶ δισμυρίων] ἡ ἑτέρη αὐτέων τῆ ἔτέρη ἡμέρη τὸ παράπαν οὐδὲν ὅμοιον προσάγει πρῆγμα. οὕτω ὧν, Κροῖσε, πᾶν ἐστι ἄνθρωπος ξυμφορή. ἐμοὶ 5

A C P(p) DTR bMQ SV

Ή έτέρη (32, 4) - ἀνέτρεψε (32, 9) exc. Stob. CV 63

Έπιστάμενόν με (32, 1) - παθεῖν (32,2) et Οὕτω ὧν - συμφορά (32, 4) exc. paroemiogr. 🕱

Τ 1s. Plut. De Herodoti malign. 15 (857) ἐν τῷ Σόλωνος προσώπῳ ταῦτ' εἴρη-κεν ὁ Κροῖσε . . . ἀνθρωπηίων περὶ πραγμάτων  $\parallel$  13 Clem. Alex. Strom. III 3 (185) de miseria hominis vel de laude mortis agens Euripidis verba citat τίς δ' οἰδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, τὸ κατθανεῖν δὲ τὸ ζῆν, et adiungit haec: ταὐτὸν δὴ τούτοις φαίνεται καὶ Ἡρόδοτος ποιῶν λέγοντα τὸν Σόλωνα ὁ Κροῖσε, πᾶς ἄνθρωπός ἐστι συμφορή

10-13 Theo Progymn. IV 56 (199) ὅταν μέντοι συνεχῶς ἐγκαταμιγνύη τις καὶ λανθάνει ταῦτα τὰ γνωμικά, ἐπίχαρίς πως ἡ διήγησις γίνεται, ὡς παρὰ Ἡροδότῳ ἐν τῆ πρώτη· λέγων γὰρ περὶ τοῦ ἀνθρωπείου βίου, ὡς οὐκ ἔστι σταθερός, ἀλλὰ πολλὰς ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὰς μεταβολάς, ἔπειτα ἐξαριθμησάμενος, ὅσων ἡμερῶν ἐστιν ἀνθρωπίνη ζωή, ὡς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπιφέρει· τούτων τῶν ἀπασέων — πρῆγμα. εἰτα ἐπιφωνεῖ τοῦτον τὸν τρόπον· οὕτως, ὡ Κροῖσε, — συμφορή. ὡς καὶ ὁ Γύγης πρὸς τὸν Κανδαύλην λέγει (18,3)· δέσποτα, . . . γυνή

1 θεῖον . . . 2 ἀνθρωπηίων] ἀνθρώπινον πᾶν οὐδαμᾶ ἐν τωὐτῷ μένον Τ man. rec., quod Stein in edit. sua ad I 5,4 refert || 2 ἐπηρώτας SV Stob. η ex ει corr. Q | ἀνθρωπηίων] τῶν σεωντοῦ ΜQ om. ℜ | πραγμάτων ΜQ R Stob. | περὶ πραγμάτων Plut. om. ℜ || 3 ἰδέειν ΜQ | ἐθέλη DRV || 4 παθέειν ΜQ | ζώης Dac ζωῆς P¹pT RbSV | προστίθημι Stobaei cod. Μ || 6 γενομένου DTRbM°QSV || 7 ἐθελήση DR ἐθελήσ\*ι Q σει compendio notat V ut vid. | τοὕτερον] τὸ ὕστερον Vat. 122 Valla (reliquum) || 8 τὰ om. DRSV || 9 τριάκοντα TbQ || 10 τούτων] τόσων R | τουτέων] τούτων DTRbMQSV Theo | εἰς C Stob. || 11 οὐσέων C || 11 πεντήκοντα . . . 12 δισμυρίων a quibusdam codd. omissa secl. Stobaei edd., cumque sint insuper dialecto aliena, delevi | ἐξακισχιλιέων A || 12 δισμυριέων A | ὁμοῖον PC || 13 εἰσάγει Theo, Stob. | ὧν, Κροῖσε] οὖν ὧ Κροῖσε (quod ex οὖν ortum censeo) RQ SV ὧ Κροῖσε D Theo, Stob. ὧ ut vid. νοci ὧν suprascr. A man. rec. ὧν ὧ Κροῖσε TbM | πᾶς Theo, Clem., suprascr. A man. rec. | πᾶν ἐστι ἀνθρώπω συμ-

φορή coni. Desrousseaux πᾶν ἐστι ἀνθρώποις συμφορή coni. Schweighaeuser | συμφορή ΑΤ¹ συμφορά 🕱 συμφορή(ι) DT²RMQSV (cf. quae p. XXI diximus)

δὲ σὸ καὶ πλουτέειν μέγα φαίνεαι καὶ βασιλεὸς πολλῶν εἶναι ἀνθρώπων · έκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό με οὔ κώ σε ἐγὼ λέγω, πρὶν τελευτήσαντα καλῶς τὸν αίωνα πύθωμαι, οὐ γάρ τις δ μέγα πλούσιος μαλλον τοῦ ἐπ' ἡμέρην έχοντος ολβιώτερός έστι, εί μή οί τύχη ἐπίσποιτο πάντα καλὰ ἔχοντα εδ τελευτήσαι τὸν βίον. πολλοὶ μὲν γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἄνολβοί εἰσι, 5 6 πολλοί δὲ μετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες. ὁ μὲν δὴ μέγα πλούσιος, ἄνολβος δέ, δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μοῦνον, οὖτος δὲ τοῦ πλουσίου καὶ ἀνόλβου πολλοῖσιν· ὁ μὲν ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι καὶ ἄτην μεγάλην προσπεσούσαν ένείκαι δυνατώτερος, δ δὲ τοίσδε προέχει ἐκείνου· ἄτην μεν καὶ ἐπιθυμίην οὐκ ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνω ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ ἡ εὐτυχίη 10 7 οί ἀπερύκει, ἄπηρος δέ ἐστι, ἄνουσος, ἀπαθής κακῶν, εὔπαις, εὐειδής · εἰ δὲ πρὸς τούτοισιν ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εὖ, οὖτος ἐκεῖνος, τὸν σὺ ζητεῖς δλβιος κεκλῆσθαι ἄξιός ἐστι πρὶν δ' ἄν τελευτήση, ἐπισχεῖν 8 μηδὲ καλέειν κω ὅλβιον, ἀλλ' εὐτυχέα. τὰ πάντα μέν νυν ταῦτα συλλαβεῖν άνθρωπον εόντα άδύνατόν εστιν, ώσπερ χώρη οὐδεμία καταρκέει πάντα 15 έωυτη παρέχουσα, άλλὰ ἄλλο μὲν ἔχει, ἐτέρου δὲ ἐπιδέεται· ἡ δὲ ἄν τὰ πλείστα έχη, αύτη ἀρίστη. ως δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἐν οὐδὲν αὔταρκές 9 έστι· τὸ μὲν γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι· δς δ' ἂν αὐτῶν πλεῖστα έχων διατελέη καὶ ἔπειτα τελευτήση εὐχαρίστως τὸν βίον, οὖτος παρ' ἐμοὶ τὸ οὔνομα τοῦτο ὡς βασιλεὺς δίχαιός ἐστι φέρεσθαι. σχοπέειν δὲ χρὴ 20 παντός χρήματος τὴν τελευτὴν κῆ ἀποβήσεται · πολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποδέξας

A C P(p) DTR bMQ SV Σχόλ. 32, 6 (ad ἄτην) ζημίαν A<sup>1</sup> Ὁ μὲν δὴ — κακῶν (32, 6) exc. paroemiogr. ℜ

3 Eust. II. 501 (ad  $\Delta$  486) alàν . . . τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καθ' δ σημαινόμενον καὶ Ἡρόδοτος 'τελευτῆσαι τὸν αἰῶνα' φησὶ τὸ θανεῖν  $\parallel$  21 Λέξ. χρήματος πράγματος. Suid. s. v. χρῆμα: καὶ χρήματα παρὰ Ἡροδότ $\wp$  ἀντὶ τοῦ 'πράγματα'

1 σὐ καὶ] σοι καὶ  $\mathbf{Q}$  καὶ σοι Stob. codd. MA | μὲν μέγα Stob. | φαίνεται ut vid.  $\mathbf{D}^1$  | εἶναι πολλῶν  $\mathbf{DTRbMQSV}$  || 2 ἐγὼ om. Stob. | ποῖν ἄν  $\mathbf{A}^2\mathbf{DTRbMQSV}$  || 3 τις Stobaei codd. MS, vide Kühner-Gerth I 662-663 τι Stobaei cod. A, Hdt. codd. omnes | ἐπημέρην  $\mathbf{AC}$  || 4 οί]  $\mathbf{\hat{\eta}}$   $\mathbf{\hat{R}}$  | τύχηι  $\mathbf{D}$  | ἔχοντι  $\mathbf{CTbMQSV}$  || 4 -5 ἔχοντα πάντα καλὰ τελευτῆσαι εδ (ές codd. AM) Stob. || 5 ἄνολβοι  $\mathbf{A}^1$  Stob. ἀνόλβιοι  $\mathbf{A}^2$  rell. || 6 ἔχοντες μετρίως  $\mathbf{MQ}$  || 7 ἄνολβος  $\mathbf{bMQR}$  Stob. ἀνόλβιος rell. | δυσὶ  $\mathbf{D}$  δυσὶ supraser.  $\mathbf{A}$  man. rec. | μούνοισιν Stob. || 8 ἀνολβίον  $\mathbf{PMQS^2}$  || 9 τοισίδε  $\mathbf{PDRSV}$  τοῖσι δὲ  $\mathbf{TbR}$  τοῖσι  $\mathbf{MQ}$  || 10 καὶ ἐκείνω  $\mathbf{S}$  || 11 ἄπειρος  $\mathbf{T}^{ac}$  Stobaei codd.  $\mathbf{AM^1}$  | κακῶν om. Stob. || 13 δ ante ὅλβιος add. Stein | τελευτήσει  $\mathbf{TRb}$  | ἐπισχέειν  $\mathbf{MQ}$  || 14 κω] καὶ  $\mathbf{SV}$  | νῦν  $\mathbf{P}$  Stob. νυν  $\mathbf{p}$  rell. || 15 οὐδεμίη  $\mathbf{TMQ}$  οὐδεμιῆ  $\mathbf{b}$  μιῆ  $\mathbf{DRSV}$  | καταρκέειν  $\mathbf{DbRSV}$  || 16 ἔχει ex ἔχη corr.  $\mathbf{V}$  | έτέρον δὲ ἐπιδέεται] ἄλλον δέεται  $\mathbf{MQ}$  | ἐπιδεύεται Stobaei cod.  $\mathbf{A}$  ἐπιδέ•εται  $\mathbf{V}$  v. praef.  $\mathbf{p}$ . LIII || 17 ἔχοι  $\mathbf{Q}$  | ἀρίστη αὕτη  $\mathbf{DTRbMQSV}$  | ῶς δὴ an emendandum sit deliberat Legrand || 18 ἐνδεής Stobaei cod.  $\mathbf{A}$  | αὐτέων  $\mathbf{Q}$  Ald. || 19 διατελεύ\*  $\mathbf{V}$  v. praef.  $\mathbf{p}$ . LIII || 21 ὑποδείξας Stob. cod.  $\mathbf{A}$ 

δλβον ό θεὸς προρρίζους ἀνέτρεψε.' ταῦτα λέγων τῷ Κροίσω οἔ κως οἔτε 33 ἐχαρίζετο, οἔτε λόγου μιν ποιησάμενος οὐδενὸς ἀποπέμπεται κάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναι, δς τὰ παρεόντα ἀγαθὰ μετεὶς τὴν τελευτὴν παντὸς χρήματος όρᾶν ἐκέλευε.

Μετὰ δὲ Σόλωνα οἰγόμενον ἔλαβεν ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον, 34 ώς εἰκάσαι, ὅτι ἐνόμισεν ἑωυτὸν είναι ἀνθρώπων ἀπάντων ὀλβιώτατον. αὐτίκα δέ οἱ εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς οἱ τὴν ἀληθείην ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακών κατά τὸν παῖδα. ἦσαν δὲ τῷ Κροίσω δύο παῖδες, 2 τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο, ἦν γὰρ δὴ κωφός, ὁ δὲ ἔτερος τῶν ἡλίκων 10 μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος · οὔνομα δέ οἱ ἦν ἄτυς. τοῦτον δὴ ὧν τὸν ἄτυν σημαίνει τῶ Κροίσω ὁ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει μιν αίγμῆ σιδηρέη βληθέντα. δ δὲ ἐπείτε ἐξηγέρθη καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε, καταρρωδήσας τὸν 3 όνειρον άγεται μέν τῷ παιδὶ γυναῖκα ἐωθότα δὲ στρατηγέειν μιν τῷν Αυδών οὐδαμῆ ἔτι ἐπὶ τοιοῦτον πρῆγμα ἐξέπεμπεν, ἀκόντια δὲ καὶ 15 δοράτια καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας ἐς τοὺς θαλάμους συνένησε, μή τί οἱ κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέση. ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον ἀπ- 85 ικνέεται ές τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορή ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χείρας, έων Φρύξ μέν γενεή, γένεος δὲ τοῦ βασιληίου. παρελθών δὲ οὖτος ἐς τὰ 20 Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι, Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε. (ἔστι δὲ παραπλησίη ή κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι 2

A C P(p) DTR bMQ SV ἀνέτρεψε (32, 9) expl. exc. Stobaei \*Ησαν δὲ (34, 2) — γενέσθαι (46, 1) exc. b inverso ordine (cf. 46, 1)

16 Λέξ. ἀνδρεών· μέγας οίκος. Suid. ἀνδρεών· ὁ μέγας οίκος παρ' Ήροδότω

1 ὅλβιον (ι erasum)  $\mathbf{A}$  | λέγοντα Κροίσω  $\mathbf{V}^{\circ}$  | οὔτε] ἄτε coni. Herold in Progr. Gymn. Nuremberg. 1850 || 1.2 οὔτε ἐχαρίζετο om.  $\mathbf{C}^{1}$  || 2 οὖδενός. ἀποπέμπεται distinxit (et lin. 4 ἀμαθής legit) Cohoon in AJPh 64, 1943, 439 – 440 || 3 ἀμαθής  $\mathbf{S}$  ής suprascr.  $\mathbf{A}$  man. rec. || 5 θεῶν  $\mathbf{TRbMQSV}$ , suprascr.  $\mathbf{A}^{2}$  || 6 ἐνόμισα  $\mathbf{R}$ , suprascr.  $\mathbf{A}^{2}$  ἐνόμισεν ex corr.  $\mathbf{V}$  || 7 δέ om.  $\mathbf{M}$  | ἀληθίην  $\mathbf{PTRV}$  || 8 δύω  $\mathbf{M}$   $\mathbf{b}$  | παίδε  $\mathbf{Q}$  || 9 δή om.  $\mathbf{M}$   $\mathbf{b}$  || 10 ἄττυς  $\mathbf{D}$  | ἄττυν  $\mathbf{D}$  || 11 δ om.  $\mathbf{CS}$  | αἰχμή σιδηρέη  $\mathbf{A}$  | σιδηρώη  $\mathbf{C}^{1}$  σιδηρή  $\mathbf{S}$  σιδηρέη  $\mathbf{V}$  σιδηρήη  $\mathbf{b}$  || 12 ἐξεγέρθη  $\mathbf{CP}$  litteram ε litterae  $\mathbf{\eta}$  superimposuit  $\mathbf{b}$  | κατορρωδήσας  $\mathbf{TRbMQSV}$   $\mathbf{a}$  in  $\mathbf{o}$  mutavit  $\mathbf{A}^{1}$ , τα suprascr.  $\mathbf{A}$  man. rec. || 14 τοιοῦτο  $\mathbf{AP}$  | δὲ om.  $\mathbf{SV}$  || 15 χρέονται  $\mathbf{b}$  || 17 ἔχοντες  $\mathbf{V}$  ἔχον  $\mathbf{b}$  ἔχοντι coni. Hude | οί del. Legrand || 18 τὰς om.  $\mathbf{DRSV}$  || 18—19 χεῖσας ἐών  $\mathbf{Φ}$ ρὺξ distinx.  $\mathbf{DTMQV}$  || 19 γένος  $\mathbf{CA}^{1}$  ε suppl.  $\mathbf{A}^{1}$  || 20 οἰκεῖα  $\mathbf{Tb}$  | ἐνικυρῆσαι  $\mathbf{PDT}$  (-ῦσαι)  $\mathbf{RbMQSV}$  (ἐπι- a voce ἐπιχωρίους  $\mathbf{vel}$  a correctione quadam eo pertinenti attractam esse veri simile est)

καὶ τοῖσιν Έλλησιν.) ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε ὁ Κροῖσος, ἐπυνθά-3 νετο, δκόθεν τε καὶ τίς εἴη, λέγων, τάδε 'ἄνθρωπε, τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο; τίνα τε ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν έφόνευσας;' ὁ δὲ ἀμείβετο · 'ὧ βασιλεῦ, Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεώ εἰμι παῖς, ονομάζομαι δὲ Άδρηστος, φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι 5 4 έξεληλαμένος τε ύπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων.' Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε: 'ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ές φίλους · ένθα άμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ήμετέρου συμφο-36 ρήν τε ταύτην ώς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον.' ό μὲν δὴ δίαιταν είγε ἐν Κροίσου, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ γρόνω τούτω ἐν τῷ Μυσίω Ὀλύμπω συὸς 10 χρημα γίνεται μέγα· δρμώμενος δὲ οὖτος ἐκ τοῦ ὅρεος τούτου τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε, πολλάκις δὲ οἱ Μυσοὶ ἐπ' αὐτὸν ἐξελθόντες 2 ποιέεσκον μὲν κακὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ πρὸς αὐτοῦ. τέλος δὲ ἀπικόμενοι παρὰ τὸν Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι ἔλεγον, τάδε 'ὧ βασιλεῦ, ὑὸς χρημα μέγιστον ἀνεφάνη ήμιν ἐν τῆ χώρη, δς τὰ ἔργα διαφθείρει. τοῦτον 15 προθυμεόμενοι έλέειν οὐ δυνάμεθα, νῦν ὧν προσδεόμεθα σεῦ τὸν παῖδα καὶ λογάδας νεηνίας καὶ κύνας συμπέμψαι ήμῖν, ώς ἄν μιν ἐξέλωμεν ἐκ 3 τῆς χώρης. οἱ μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο, Κροῖσος δὲ μνημονεύων τοῦ ονείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ σφι, τάδε `παιδὸς μὲν περὶ τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε έτι· οὐ γὰρ ἄν ὑμῖν συμπέμψαιμι· νεόγαμός τε γάρ ἐστι καὶ ταῦτά οἱ νῦν 20 μέλει. Λυδών μέντοι λογάδας καὶ τὸ κυνηγέσιον πᾶν συμπέμψω καὶ

**AB** (inc. πάφειμι 35, 3) C **P**(**p**) **DTR b** (expl. ἀέκων 35, 3) **MQ SV**(**b**) Σχόλ. 35, 3 ἔποικος λέγεται τὸ ἐπίστιος nescio quae manus **A** (cf. Lexx.)

3 Λέξ. ἐπίστιος · ἔποικος. Greg. Cor. 89 λέγεται παρ' αὐτοῖς ὁ ἔποικος ἐπίστιος. Suid. ἐπίστιος · παρὰ Ἡροδότω ὁ ἔποικος || 8 Thom. Mag. p. 47 (s. v. ἀμηχανῶ) Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη || 10-11 Eust. II. 773 (ad I 535) ὡς . . . καὶ ἄλλοι σύες πράγματά τισι παρέσχον, δηλοῖ καὶ . . . τὸ παρὰ Ἡροδότω συὸς μέγα χρῆμα κατ' ἐκεῖνον εἰπεῖν ἐν τῷ Μυσίω 'Ολύμπω || 19 Prisc. XVIII 265 Περὶ apud illos (i. e. Graecos) et praeponitur et postponitur et diversas habet significationes; Herodotus Historiarum I: παιδὸς μὲν περὶ τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθήσεσθαι

1 τοῖσιν] τίσιν  $\mathbf{R}$  || 2 τε¹ om.  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἄνθρωπε  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | δν  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}$   $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 3 ἐπέστιος  $\mathbf{R}\mathbf{Q}$  | ἐμοὶ  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἐγένετο  $\mathbf{R}$  || 4 φονεύσας (distinctione post ἐγένειο deleta) coni. Desrousseaux, qui 'augmentum' ex correctione ἐπίστιος attractum esse putat || 5 οὐνομάζομαι  $\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  | ἀδελφὸν  $\mathbf{P}\mathbf{Q}$  || 8 ἀμηχανήσας  $\mathbf{Q}$  | ήμετέρον  $\mathbf{D}^1$  ήμετέροις  $\mathbf{P}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ις in ras.  $\mathbf{D}^2$  ροις suprascr. A man. rec. || 9 τε] δὲ  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | κουφότατον  $\mathbf{D}$  || 10 ἐκ Κροίσον  $\mathbf{D}$  Ald. Κροίσω  $\mathbf{D}$  | τῷ χρόνφ τούτφ  $\mathbf{Q}$  || 11 δρμεόμενος  $\mathbf{D}$  | δρμεώμενος  $\mathbf{C}$  | οὔρεος  $\mathbf{C}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 12 διεφθείρεσκε  $\mathbf{D}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  | πολλάκι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{T}$  | ἐλθόντες  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 13 ἐποίεσκον  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  | οὐδὲν κακὸν  $\mathbf{D}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  || 15 τοῦτον] τοῦ  $\mathbf{D}$  || 16 προσθυμεόμενοι  $\mathbf{V}$  | ἐλεεῖν  $\mathbf{A}$  | οὖν  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 18 χώρας  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 19.20 μνησθήτε ἔτι] μνησθήσεσθαι  $\mathbf{P}\mathbf{r}$ isc. || 20 τε om.  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 21 μέλει] λέγει  $\mathbf{D}$  ή λέγει suprascr.  $\mathbf{A}^2$  | μέντοι] τοι  $\mathbf{D}$  | ἐμπέμψω  $\mathbf{V}$ 

διακελεύσομαι τοΐσι ໄοῦσι είναι ώς προθυμοτάτοισι συνεξελεῖν ύμῖν τὸ θηρίον έχ τῆς χώρης.' ταῦτα ἀμείψατο, ἀποχρεωμένων δὲ τούτοισι τῶν 37 Μυσών ἐπεισέρχεται ό τοῦ Κροίσου παῖς ἀκηκοώς, τῶν ἐδέοντο οί Μυσοί, οὐ φαμένου δὲ τοῦ Κροίσου τόν γε παῖδά σφι συμπέμψειν λέγει 5 πρός αὐτὸν δ νεηνίης, τάδε ω πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερόν κοτε καὶ 2 νενναιότατα ήμιν ην ές τε πολέμους καὶ ές άγρας φοιτέοντας εὐδοκιμέειν νῦν δὲ ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκλήσας ἔγεις οὔτε τινὰ δειλίην μοι παριδών ούτε άθυμίην. νύν τε τέοισί με χρή όμμασι ές τε άγορην καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαίνεσθαι; κοῖος μέν τις τοῖσι πολιήτησι 3 10 δόξω είναι, ποῖος δέ τις τῆ νεογάμω γυναικί; ποίω δὲ ἐπείνη δόξει ἀνδρὶ συνοικέειν; έμε ών σὸ ἢ μέθες ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην ἢ λόγω ἀνάπεισον, όχως μοι αμείνω έστι ταύτα ούτω ποιεόμενα. αμείβεται Κροϊσος τοϊσδε: 38 ω παῖ, οἔτε δειλίην οἔτε ἄλλο οὐδὲν ἄγαρι παριδών τοι ποιέω ταῦτα, άλλά μοι ὄψις ὀνείρου ἐν τῷ ὅπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλιγογρόνιον ἔσεσθαι. 15 ύπὸ γὰρ αἰγμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. πρὸς ὧν τὴν ὄψιν ταύτην τόν 2 τε γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα καὶ ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ ἀποπέμπω, φυλακὴν ἔχων, εἴ κως δυναίμην ἐπὶ τῆς ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι. είς γάρ μοι μοῦνος τυγγάνεις έων παῖς τὸν γὰρ δὴ ἔτερον διεφθαρμένον την ακοήν ούκ είναι μοι λογίζομαι. αμείβεται ο νεηνίης τοῖσδε · συγγνώμη 39 20 μεν δ πάτερ τοι ίδόντι γε όψιν τοιαύτην περί έμε φυλακήν έχειν το δε οδ μανθάνεις, ἀλλὰ λέληθέ σε τὸ ὄνειρον, ἔμέ τοι δίκαιόν ἐστι φράζειν. φής 2

# **AB** C P(p) TR MQ SV( $\mathfrak{p}$ ) et usque ad δυναίμην (38, 2) D

7 Thom. Mag. s. v. αθυμία: Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη ούτε τινὰ δειλίην μοι (μου v. l.) παριδών ούτε ἀθυμίην. s. v. παρείδεν: ἀντὶ τοῦ παρέβλεψεν . . . Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη  $\parallel$  21 Antiatt. Bekk. Anecd. p. 111 ὄνειρα Ἡρόδοτος πρώτω ὅνειρον οὐδετέρως, Όμηρος ὀνείρατα

8 BT Herodotus I 25

τοι τὸ ὄνειφον ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης φάναι ἐμὲ τελευτήσειν · ὑὸς δὲ κοῖαι μέν είσι χείρες, κοίη δὲ αίχμη σιδηρέη, ην σύ φοβέαι; εί μὲν γὰρ ὑπὸ όδόντος τοι είπε τελευτήσειν με ή άλλου τευ, ο τι τούτω έοικε, γρην δή σε ποιέειν, τὰ ποιέεις · νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπείτε ὧν οὐ πρὸς ἄνδρας ἡμῖν 40 γίνεται ή μάχη, μέθες με.' ἀμείβεται Κροῖσος: 'ὧ παῖ, ἔστι τῆ με νικᾶς 5 γνώμην ἀποφαίνων περί τοῦ ἐνυπνίου ως ὧν νενικημένος ὁπὸ σέο 41 μεταγινώσκω μετίημί τέ σε ιέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην.' εἴπας δὲ ταῦτα δ Κροίσος μεταπέμπεται τὸν Φρύγα Άδρηστον ἀπικομένω δέ οἱ λέγει, τάδε \* Άδρηστε, έγώ σε συμφορῆ πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, 2 έκάθηρα καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω παρέχων πᾶσαν δαπάνην νῦν 10 ών, ὀφείλεις γὰρ ἐμεῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ χρηστοῖσί με ἀμείβεσθαι, φύλακα παιδός σε τοῦ 'μοῦ χρήζω γενέσθαι ἐς ἄγρην όρμεομένου, 3 μή τινες κατ' όδὸν κλῶπες κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσει φανέωσι ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτω καὶ σέ τοι χρεόν ἐστιν ἰέναι, ἔνθα ἀπολαμπρύνεαι τοῖσι ἔργοισι · πατρώόν τε γάρ τοί έστι καὶ προσέτι δώμη δπάρχει.' ἀμείβεται δ Άδρη- 15 42 στος · τω βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε ἄν οὖκ ἦα ἐς ἄεθλον τοιόνδε · οὕτε γὰρ συμφορή τοιήδε κεχρημένον οἰκός ἐστι ἐς δμήλικας εδ πρήσσοντας ἰέναι 2 οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῆ τε ἄν Ισχον ἐμεωυτόν · νῦν δέ, ἐπείτε σὸ σπεύδεις καὶ δεῖ τοι χαρίζεσθαι (ὀφείλω γάρ σε ἀμείβεσθαι χρηστοῖσι), ποιέειν εἰμὶ ἔτοιμος ταῦτα, παῖδά τε σόν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, 20 43 ἀπήμονα τοῦ φυλάσσοντος εἶνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν.' τοιούτοισιν έπείτε οδτος άμείψατο Κροίσον, ήσαν μετά ταῦτα έξηρτυμένοι

A B (expl. εῦ 42, 1) C (expl. ἔχω 41, 1) c (inc. παρέχων 41, 1) P(p) TR b (inc. πρήσσοντας 42, 1) MQ SV(v)
Σχόλ. 42, 1 (ad ἦα) παρεγενόμην A man. rec. B 43, 1 (ad ἦσαν) ὡς 'ἔβησαν' in mg. A man. rec.

18 Lex. Vindob. s. v. ἀνίσχει: Ἡρόδοτος τολλαχῆ τε (δὲ ed. pr.) ἀνίσχει ἐμεωυτόν  $\parallel$  22 Λέξ. ἐξηρτυμένοι (ἐξηρτημένοι  $P^cD^c$ , cf. II 32, 5) κατεσκευασμένοι, ήτοιμασμένοι (deest Lexx. alph.). Suid. ἐξηρτυμένος παρὰ Ἡροδότ $\wp$  κατεσκευασμένος, ήτοιμασμένος

λογάσι τε νεηνίησι καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν "Ολυμπον τὸ ὅρος ἐζήτεον τὸ θηρίον, εύρόντες δὲ καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλῳ ἐσηκόντιζον. ἔνθα δὴ ὁ ξεῖνος, οὖτος δὴ ὁ καθαρθεὶς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ ἄδρη- 2 στος, ἀκοντίζων τὸν σῦν τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου 5 παιδός. ὁ μὲν δὴ βληθεὶς τῇ αἰχμῷ ἔξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην, ἔθεε 3 δὲ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσω τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τήν τε μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἱ. ὁ δὲ Κροῖσος τῷ θανάτω 44 τοῦ παιδὸς συντεταραγμένος μᾶλλόν τι ἐδεινολογέετο, ὅτι μιν ἀπέκτεινε, τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε. περιημεκτέων δὲ τῇ συμφορῷ δεινῶς ἐκάλεε 2 το μὲν Δία Καθάρσιον μαρτυρόμενος, τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη, ἐκάλεε δὲ Ἐπίστιόν τε καὶ Εταιρήιον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων θεόν, τὸν μὲν Ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων, τὸν δὲ Εταιρήιον, ὡς φύλακα συμπέμψας αὐτὸν εὐρήκοι πολεμιώτατον. παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ 45 Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρόν, ὅπισθε δὲ εἴπετό οἱ ὁ φονεύς. στὰς δὲ οὖτος

Α c P(p) ΤR bMQ SV(v) Σχόλ. 44, 2 (ad περιημεκτέων): δυσφορῶν Β², suprascr. A man. rec. γρ΄ περιημεκτέων ἀντὶ τοῦ 'δεινοπαθῶν' in mg. A

9 Λέξ, ήμεκτέων · δυσφορῶν. — Εταίριος (Εταιρεῖος blmqvwx) · ό Ζεὺς παρὰ Κρησίν. Greg. Cor. 90 ὁ δυσφορῶν ήμεκτέων. Eust. Od. 1930 (ad χ 340) βωμὸς δὲ έρκείου Διὸς ἔξω που περὶ τὴν αὐλὴν αἴθριος εἰναι δοκεῖ, ὁποῖοι πολλοὶ φαίνονται, ἐν ῷ ἔθνον Διὶ ἐφόρῳ τοῦ ἔρκους, ὅ ἐστι τοῦ περὶ αὐλὴν τειχίου, ὥσπερ αὐ πάλιν ἐν τῷ κατ ' οἰκον ἐστία Διὶ ἐγίνοντο θυσίαι, ὅν οἱ μὲν ἄλλοι ἐφέστιον, Ἡρόδοτος δὲ Τωνικῶς λέγει ἐπίστιον, τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ ἐστιούχῳ. 1562 (ad ζ 266) ἐπίστιον . . . τὸ ὡς ἄν τις εἰποι ἐποίκειον. Τώνων δὲ ἡ λέξις, διὸ καὶ ψιλοῦται. καθὰ καὶ τὸ Ζεὺς καθάρσιος καὶ ἐπίστιος παρὰ Ἡροδότῳ ἀντὶ τοῦ 'ἐφέστιος', καὶ ' Αθηναίων ἐπίστια (V 72, 1). γίνεται δὲ ἀπὸ τῆς 'ἱστίας', ἤτις ὁμοίως τῷ 'ἐστία' δασύνεται· αὐτὴ μὲν ἀπὸ τοῦ 'ἱστασθαι', ἀπὸ τοῦ 'ἐστάναι' δὲ ἡ 'ἐστία' . . . ὅτι δὲ ψιλωτικοὶ τῶν δασυνομένων οἱ Τωνες, δηλοῖ καὶ τὸ 'Λεύκιππος Περσεφόνη' παρὰ Πινδάρω καὶ τὸ 'αὐτόδιον', ὅ ἐστι 'κατὰ τὴν ὁδόν', καὶ ὁ 'ἀντήλιος' ἤγουν 'παρήλιος' καὶ ὁ 'ἀπηλιώτης' . . . ἰστέον δὲ ὡς, εὶ καὶ Τώνων ἐστὶν ἡ ψίλωσις τοῦ 'ἐπίστιον', ἀλλ' αὐτὴ ἡ λέξις τοῦ 'ἱστίου', καθὰ καὶ ἡ 'ἱστία', Σικελῶν εἰναι πρὸ βραχέων ἐρρέθη καθ' Ἡρακλείδην . . . ἰστέον δὲ καὶ ὡς, εὶ καὶ τὸ 'ἐπίστιον' Τωνικόν ἐστι καὶ Σικελικόν, ἀλλὰ τὸ 'ἐφέστιον' ἀττικίζεται. Hes. ἐταιρεῖος · Ζεὺς ἐν Κρήτη. Suid. Εταιρεῖος · ὁ Ζεὺς παρὰ Κρησί, σημαίνει δὲ καὶ τὸν φίλον

1 νεηνίησί τε καὶ κυσί  $\mathbf{TRbMQSV}$  | τὸ om.  $\mathbf{SV}$  || 2 αὐτῶ  $\mathbf{SV}$  || 3 οὖτος] αὐτὸς  $\mathbf{TRbMQSV}$  om.  $\mathbf{b}$  ἢ αὐτός supraser.  $\mathbf{A^2}$  || 4 σῦν] ὖν  $\mathbf{S}$  ἐὖν (quod sine dubio c ὖν reddit ex ὖν natum)  $\mathbf{b}$  \* $\mathbf{\tilde{v}}$ ν  $\mathbf{V}$  || 5 φῆμιν  $\mathbf{SV^c}$   $\mathbf{b}$  ιν supraser. nescio quae manus  $\mathbf{A}$  || 6 τῷ om.  $\mathbf{Ac}$  | Σάρδεις  $\mathbf{PMQ}$  || 7 ἐσήμεινέ  $\mathbf{c}$  ἐσημήεινέ  $\mathbf{V^{ac}}$  ἐσήμαινέ  $\mathbf{TRbMQSV^c}$  || 8 ξυντεταραγμένος  $\mathbf{b}$  || 11–12 ἐπέστιον bis  $\mathbf{Q}$  ἐπέστιον bis  $\mathbf{M}$  utrique voci ἐπίστιον litt.  $\mathbf{c}$  supraser. nescio quae man.  $\mathbf{A}$  ἐπίον  $\mathbf{V^1}$   $\mathbf{b}$  στι sup. vers.  $\mathbf{V^2}$  || 12 διότι] ὅτι  $\mathbf{MQ}$  | οἰκίησι(ν)  $\mathbf{bQSV}$  | ἀποδεξάμενος  $\mathbf{TRbMQSV}$  || 13 βώσκων  $\mathbf{MQ}$  || 14 αὐτῶ(ι)  $\mathbf{PTRbMQSV}$  | εὐρίσκοι  $\mathbf{MQ}$  εὐρήοι  $\mathbf{b}$  || 15 τὸν om.  $\mathbf{PRSV}$  | ὅπισθεν  $\mathbf{MQ}$ 

πρό τοῦ νεκροῦ παρεδίδου έωυτὸν Κροίσω προτείνων τὰς χεῖρας ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν τε προτέρην έωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς ἐπ' ἐκείνη τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἶη, οὐδέ οἱ εἴη 2 βιώσιμον. Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας τόν τε ἄδρηστον κατοικτείρει καίπερ ἐων ἐν κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ καὶ λέγει πρὸς αὐτόν ' ἔχω, ὡ ξεῖνε, ε παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ σεωυτοῦ καταδικάζεις θάνατον. εἰς δὲ οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, ἀλλὰ θεῶν 3 κού τις, ὅς μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι.' Κροῖσος μέν νυν ἔθαψε, ὡς οἰκὸς ἦν, τὸν ἑωυτοῦ παῖδα · ἄδρηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, οὖτος δὴ ὁ φονεὺς μὲν τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος, 10 φονεὺς δὲ τοῦ καθήραντος, ἐπείτε ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο περὶ τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι, τῶν αὐτὸς ἤδε, βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ ἑωυτόν.

46 Κροῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένθεϊ μεγάλω καθῆστο τοῦ παιδὸς ἐστερημένος μετὰ δὲ ἡ ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα ὑπὸ 15 Κύρου τοῦ Καμβύσεω καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα πένθεος μὲν Κροῖσον ἀπέπαυσε, ἐνέβησε δὲ ἐς φροντίδα, εἴ κως δύναιτο, πρὶν μεγάλους γενέσθαι τοὺς Πέρσας, καταλαβεῖν αὐτῶν αὐξανομένην 2 τὴν δύναμιν. μετὰ ὧν τὴν διάνοιαν ταύτην αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο τῶν

A c P(p) TR bMQ SV(v)

μεγάλους γενέσθαι (46, 1) expl. v et alicuius confusionis causa sine ulla distinctione δυ οὐ πρὸς ἄνδρας (39, 2) pergit

1-8 Hermog. De eloqu. meth. p. 438 W. τῶν ὁμολογουμένων ἀδικημάτων μία παραμυθία ἢ ὁμολογία καὶ ἀπολογία . . . παρ' Ἡροδότω ὁ ἄδραστος . . . έαυτὸν προτείνων κατηγορεῖ ἐαυτοῦ καὶ ἀποκτεῖναι κελεύει, ὥστε τὸν Κροῖσον . . . φωνὴν ἀφιέναι πρὸς τὸν νεανίσκον εἰς δέ μοι οὐ σὺ τούτων αἴτιος, ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς μοι προεσήμαινε ἐν τῷ ὀνείρω | 12 Hes. βαρυσυμφορώτατος βαρέως φέρων τὰς συμφοράς

3 ἐχείνην TR | χαθάραντα TRbMQSV | litterae η litt. α suprascr. A man. rec. || 4 ἀχούων  $\mathbf{A}^1\mathbf{c}$  suprascr. σας A man. rec. | χατοιχτίζει  $\mathbf{Q}$  || 5 οἰχείω  $\mathbf{C}\mathbf{b}$  οἰχείω  $\mathbf{V}$  | ξένε  $\mathbf{Q}$  || 6 σὐ ἐωυτοῦ  $\mathbf{S}\mathbf{V}^c$  σεωυτοῦ  $\mathbf{V}$  σεωυτοῦ  $\mathbf{b}$  rell. | ε $\mathbf{I}_{\mathbf{C}}$ ] ης suprascr. A man. post. εἰ  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 6—7 εἰς δέ μοι οὐ σὐ τούτων αἴτιος Hermog. || 7 ἐξεργάσας  $\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 8 καὶ πάλαι om. Hermog. | προεσήμαινε] litteris μαι litteras μη suprascr. A man. post. η  $\mathbf{b}$  || 9 ἐοιχός  $\mathbf{A}$  εἰχὸς  $\mathbf{c}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τὸν ἐωυτοῦ παῖδα] θάφαι ἐωυτοῦ παῖδα  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ὁ Γορδίεω . . . 12 βαρυσυμφορώτατος om.  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 10 Μήδεω  $\mathbf{Q}$  || 11 περὶ] παρὰ  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  || 12 ἤδε, quod Iadis consuetudine contractam formam (ἤδε) considero, ex εἰδε (lectione codd.  $\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}$ ) et ἡιδε (unde natam lectionem ἡειδε codd.  $\mathbf{A}\mathbf{c}\mathbf{P}$  veri simillimum videtur) restitui (cf. praef. IX) ἤδεε Stephano duce edd. || 13 ἐωυτὸν ἐπικατασφάζει  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}$  || 14 ἐν πένθεῖ | ἐπένθει  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ , suprascr.  $\mathbf{A}^2$  | μεγάλω | μεγάλως suprascr.  $\mathbf{A}^2$  | μεγάλω . . . ἐστερημένος om.  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 15 καθαιρεθείσα  $\mathbf{P}\mathbf{T}$   $\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 Περσῶν  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 17 ἀνέβησαν  $\mathbf{b}$  | εἴκος  $\mathbf{R}$  || 18 καταβαλεῖν  $\mathbf{Q}$  || 19 οὖν  $\mathbf{Q}$ 

μαντηίων τῶν τε ἐν Ἑλλησι καὶ τοῦ ἐν Λιβύη διαπέμψας ἄλλους ἄλλη, τοὺς μὲν ἐς Δελφοὺς ἰέναι, τοὺς δὲ ἐς Άβας τὰς Φωκέων, τοὺς δὲ ἐς Δωδώνην οἱ δέ τινες ἐπέμποντο παρά τε Άμφιάρηον καὶ παρὰ Τροφώνιον, οἱ δὲ τῆς Μιλησίης ἐς Βραγχίδας.

5 Ταῦτα μέν νυν τὰ Ελληνικὰ μαντήια, ἐς τὰ ἀπέπεμψε μαντευσόμενος 3
Κροῖσος, Λιβύης δὲ παρὰ ἄμμωνα ἀπέστελλε ἄλλους χρησομένους ·
διέπεμπε δὲ πειρώμενος τῶν μαντηίων, ὅ τι φρονέοιεν, ὡς εἰ φρονέοντα
τὴν ἀληθείην εδρεθείη, ἐπείρηταί σφεα δεύτερα πέμπων, εἰ ἐπιχειρέοι ἐπὶ
Πέρσας στρατεύεσθαι. ἐντειλάμενος δὲ τοῖσι Λυδοῖσι τάδε ἀπέπεμπε ἐς 47
10 τὴν διάπειραν τῶν χρηστηρίων, ἀπὶ ἤς ἄν ἡμέρης δρμηθέωσι ἐκ Σαρδίων,
ἀπὸ ταύτης ἡμερολογέοντας τὸν λοιπὸν χρόνον ἐκατοστῆ ἡμέρη χρῆσθαι
τοῖσι χρηστηρίοισι ἐπειρωτῶντας, ὅ τι ποιέων τυγχάνοι ὁ Λυδῶν βασιλεὺς
Κροῖσος ὁ Άλυάττεω, ἄσσα δὶ ἄν ἔκαστα τῶν χρηστηρίων θεσπίση,
συγγραψαμένους ἀναφέρειν παρὶ ἐωυτόν. ὅ τι μέν νυν τὰ λοιπὰ τῶν 2
15 χρηστηρίων ἐθέσπισεν, οὐ λέγεται πρὸς οὐδαμῶν · ἐν δὲ Δελφοῖσι ὡς
ἐσῆλθον τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον οἱ Λυδοὶ χρησόμενοι τῷ θεῷ καὶ ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον, ἡ Πυθίη ἐν ἑξαμέτρω τόνω λέγει, τάδε

**A e P(p)** TbMQ et usque ad  $\dot{\epsilon}\nu$  Δελφοῖσι quod pro  $\dot{\epsilon}\nu$  Λιβύη (46, 2) habent codd. **RSV** 

Σχόλ. 47, 1 (ad ήμερολογέοντας) ψηφίζοντας A man. rec.

Εἶσῆλθον οὖν οἱ Ανδοὶ εἰς τὸ μαντεῖον χρησόμενοι (47, 2) — Σάρδεις (48, 1) et Επεμψε Κροῖσος θεοπρόπους εἰς τὰ χρηστήρια καὶ φυλάξας — ἐπιθείς (48, 2) et Μετὰ δὲ ταῦτα (50, 1) — ἀργύρεον (51, 1), ἐχώρει δὲ ὁ ἀργυροῦς ἀμφορέας χ΄ ας, ἔργα Θεοδώρου Σαμίου καὶ πίθους τε ἀργυροῦς δ΄ ἔπεμψε (51, 3) excerps. et in Atticam, ut ita dicam, dialectum vert. D

T 1788. Rufin. Comm. in metr. Terent. 27: v. ad 12, 2

1 τοῦ] τῶν cP | τοῦ ἐν Λιβύη . . . p. 33, 10 τὰ χρηστήρια (53, 1)] τοῦ ἐν Δελφοῖσι τοῖσι δὲ πεμπομένοισι κήρυξι μετὰ δώρων ἐνετέλλετο ἐπειρωτᾶν ὁ Κροῖσος τὰ χρηστήρια RSV ἢ αὐτίκα ἀποπειρᾶτο . . . τὰ χρηστήρια in mg. A² | διαπέμψας et sequentia usque ad fin. cap. 52 codicum una tantum parte transmissa et nonnullas formas dialecto alienas exhibentia fortasse sunt excludenda (cf. VIII 77ss.), praesertim cum scriptores, qui oraculum 47, 3 vel illius versum primum laudant, praeter Apollonium glossatorem Herodoti (in Et. Magn.) nomen nostri auctoris prorsus non commemorent; cf. praecipue quae ex Rufino citantur; ante Prisciani tamen aetatem illam fabulam Branchidarum in Musarum exemplar quoddam esse receptam apparet ex testimoniis (cf. ad 50, 3); videas alias etiam fabulas de oraculis agentes libri primi ex eadem stirpe codd. mss. abesse 73, 3 – 75, 2; 140–177 || 2 ἄβας ΜQ γο΄ ἐς Σάβας Α man. post. | τὰς] τῶν cTbMQ || 3 ἄμφιάρεων PTb ἄμφιάρεων Q || 4 Βραχίδας MQ || 5 μαντευσομένους coni. Hude || 6 ἀπέστειλε PbMQ || 7 πειρεόμενος b, suprascr. Α² πειρεώμενος PTM || 8 ἀλείθειαν suprascr. Α² || 9 τοῖσι Λυδοῖσι secl. Desrousseaux | ἀπέπεμψε c | εἰς Q || 10 ἡμέρας T || 11 ἐκατοστῆ in mg. cod. Vat. gr. 122 et edd. ἔκαστον τῆ Pp ἔκαστος τῆ rell. || 12 ἐπηρώτεον b ἔπειρωτέοντας PMQ | τυγχάνει Q || 13 δ om. bT | θεσπίσει b θεσπίση T θεσπίση M θεσπίσοι Q || 15 νοεί οὐδαμῶν litt. μῆ (οὐδαμῆ pro πρὸς οὐδαμῶν substituere volens) suprascr. Α² || 16 εἰς TMQ || 17 καί σφιν ἡ Πυθίη ἀφικομένοισιν χρῆ ἐν ἐξαμέτρω τόνω τάδε Rufin.

3 'οίδα δ' έγὼ ψάμμου τ' ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης, καὶ κωφοῦ συνίημι καὶ οὐ φωνεῦντος ἀκούω. 
όδμή μ' ἐς φρένας ἡλθε κραταιρίνοιο χελώνης 
έψομένης ἐν χαλκῷ ἄμ' ἀρνείοισι κρέεσσιν, 
ἤ χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ' ἐπίεσται.'

# A c P(p) TbMQ

T 1ss. Titulus recentis aetatis Delphis a Cyriaco Ancon. olim repertus nunc perditus (exscribit CIG I 1724, cf. Hemmerdinger, Les mss. 180ss.)

5

ΟΙΔΑΛΕΓΩΨΑΜΜΟΥΤΑΡΙΘΜΟΝΚΑΙΜΕΤΡΑΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙΚΩΦΟΥΣΥΝΙΗΜΙΚΑΙΟΥΦΩΝΕΥΝΤΌΣΑΚΟΥΩ ΟΛΜΗΜΕΣΦΡΕΝΑΣΗΛΘΕΚΡΑΤΕΙΡΗΟΙΑΧΕΛΩΝΗΣ ΕΨΟΜΕΝΗΣΕΝΧΑΛΚΩΙΑΜΑΡΝΕΙΟΙΣΙΚΡΕΕΣΙΝ ΗΧΑΛΚΟΣΜΕΝΥΠΕΣΤΡΩΤΑΙΧΑΛΚΟΝΛΕΠΙΕΣΤΑΙ

oraculum totum habet Suidas s. v. permulti scriptores aetatum omnium praeclarissimos versus primum et secundum ut ad vim et naturam Pythici oraculi spectantes exhibent: Luc. De salt. 62 (sc. ή δοχησις) κινήμασι τὰ ἀδόμενα δείξειν ύπισχνείται, άλλ' όπερ έφη ό Πυθικός χρησμός, δεί τον θεώμενον δρχησιν καί κωφοῦ συνιέναι καὶ μὴ λαλέοντος τοῦ ὀρχηστοῦ ἀκούειν. Aristides XLIX 377 ὅ τ' Απόλλων καὶ αὐτὸς παραπλήσια ἐν τοῖς χρησμοῖς ἐπιδείκνυται οὐκέθ' οὖτος διὰ ποιητοῦ λέγων, ἀλλ' ὡς θέμις αὐτῷ, οἶδα - ἀχούω. Origenes c. Cels. Η 9 κατὰ . . . Έλληνας ό λέγων οίδα – ἀχούω θεὸς νενόμισται. Porph. vit. Plotini 22 'ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα περί δρῦν ἢ περὶ πέτρην' φησὶν δ Ήσίοδος 'λέγειν;' εὶ γὰρ δεῖ ταῖς μαρτυρίαις χρῆσθαι ταις παρά των σοφών γεγενημέναις, τίς αν είη σοφώτερος θεού; καὶ θεού του ἀληθώς εἰρηκότος οἴδα - ἀκούω. Euseb. praep. evang. V 34, 1 de Oenomai adversus oracula libro disserens έπεὶ . . . οὐ μόνους ποιητάς, ἤδη δὲ καὶ πύκτας καὶ άθλητας ό θαυμάσιος θεός δια των οίκείων χρησμών έξεθέωσεν, είκότως μοι δοκεί καὶ ταῦτα ἀπελέγχειν ὁ δεδηλωμένος (i. e. Oenomaus, v. in Mullachi editione Oenomai, FPhG II 376) τούτοις τοῖς ξήμασιν· 'δ είδως ψάμμου τ' ἀριθμον καὶ μέτρα θαλάσσης καὶ κωφοῦ ξυνιείς καὶ μὴ λαλεόντος ἀκούων

2 Apollonii Gloss. Hdt. in Etym. Magn. s. v. κωφός: ὅτι δε ΄κωφὸς' καὶ ὁ μὴ φθεγγόμενος, μαρτυρεῖ ὁ αὐτὸς (sc. Ἀπολλώνιος ἐν ταῖς γλώσσαις Ἡροδότον) λέγων ἐκ παραλλήλων εἰναι τὸ καὶ κωφοῦ ξυνίημι καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούω. Eust. Od. 1539 (ad ε 400) ἐρμηνεύουσι . . . ΄κωφὸν' ἐνταῦθα οἱ παλαιοὶ τὸ 'ἄψοφον' καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ ἐξακουομένην ἔχον τὴν ἠχήν . . . κοινῶς μέντοι 'κωφὸς' ὁ μὴ φθεγγόμενος . . . διὸ ἡ Πυθία χρήσασα τὸ καὶ κωφοῦ ξυνίημι καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούω παραλληλίσασα διεσάφησε. Rufin.: v. ad 12, 2. Greg. Cor. 14 δμοίως ταῖς μετοχαῖς τῶν περισπωμένων καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν πάσαις ἐγκλίσισιν ἐντελῶς κέχρηνται' ἐν τῷ χρησμῷ καὶ οὐ λαλέοντος ἀκούω, καὶ Ἡρόδοτος καὶ νησιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον (ΗΙ 57, 3)

1-2 in invocationem & εἰδὰς ψάμμον . . . ξυνιεὶς καὶ μὴ λαλέοντος ἀκούων vertit Oenom.  $\parallel$  1 ἀριθμοὺς Arist.  $\parallel$  2 ξυνίημι b, testimonia omnia  $\parallel$  φωνεῦντος  $\parallel$  λαλέοντος testimonia omnia  $\parallel$  3 ἤλυθε  $\mathbf{M}$   $\parallel$  κραταιρρίνοιο b κραταιρήνοιο  $\mathbf{TQ}$  κρατερίνοιο  $\mathbf{M}$  κρατερίνοιο Suid. κρατειρὴ οἶα Steph., cf. titulum  $\parallel$  4 ἀρνείοις κρέασιν Suid.  $\parallel$  κρέεσιν bT, cf. titulum  $\parallel$  5 ἤ  $\parallel$  η titulus, fortasse ἡ scribendum  $\parallel$  ύπέστρωται ὑπέρκειται Suid.  $\parallel$  ἔπί ἔσται  $\mathbf{c}^{\mathbf{t}}$  ἐπίεσται in mg.  $\mathbf{c}$  ἔπι ἔσται  $\mathbf{A}^{\mathbf{t}}$  ἐπίεσται suprascr.  $\mathbf{A}^{\mathbf{t}}$  ἐπίκειται  $\mathbf{D}$  ὑπόκειται Suid.

ταῦτα οἱ Λυδοὶ θεσπισάσης τῆς Πυθίης συγγραψάμενοι οἴχοντο ἀπιόντες 48 ές τὰς Σάρδις. ὡς δὲ καὶ ὦλλοι οἱ περιπεμφθέντες παρῆσαν φέροντες τοὺς χρησμούς, ενθαύτα δ Κροϊσος εκαστα άναπτύσσων επώρα των συγγραμμάτων τῶν μὲν δὴ οὐδὲν προσίετό μιν, δ δὲ ώς τὸ ἐκ Δελφῶν ἤκουσε, 5 αὐτίκα προσεύγετό τε καὶ προσεδέξατο νομίσας μοῦνον εἶναι μαντήιον τὸ ἐν Δελφοῖσι, ὅ τι οἱ ἐξευρήκεε, τὰ αὐτὸς ἐποίησε. ἐπείτε γὰρ δὴ δι- 2 έπεμψε παρά τὰ χρηστήρια τοὺς θεοπρόπους, φυλάξας τὴν κυρίην τῶν ημερέων εμηγανάτο τοιάδε επινοήσας, τὰ ην ἀμήγανον εξευρείν τε καὶ έπιφράσασθαι, χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας όμοῦ ήψεε αὐτὸς ἐν λέβητι 10 γαλκέω γάλκεον ἐπίθημα ἐπιθείς, τὰ μὲν δὴ ἐκ Δελφῶν οὕτω τῷ Κροίσω 49 έχρήσθη, κατά δὲ τὴν Ἀμφιάρεω τοῦ μαντηίου ἀπόκρισιν οὐκ ἔχω εἰπεῖν, ο τι τοῖσι Αυδοῖσι ἔχρησε ποιήσασι περί τὸ ίρὸν τὰ νομιζόμενα (οὐ γὰρ ών οὐδὲ τοῦτο λέγεται) ἄλλο γε ἢ ὅτι καὶ τοῦτον ἐνόμισε μαντήιον άψευδες κεκτήσθαι. μετά δε ταύτα θυσίησι μεγάλησι τον εν Δελφοίσι 50 15 θεὸν ίλάσκετο· κτήνεά τε γὰρ τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε κλίνας τε ἐπιχρύσους καὶ ἐπαργύρους καὶ φιάλας χρυσέας καὶ εἵματα πορφύρεα καὶ χιλίους κιθῶνας νηήσας πυρὴν μεγάλην κατέκαιε ἐλπίζων τὸν θεὸν μαλλόν τι τούτοισι ανακτήσεσθαι, Ανδοῖσί τε πάσι προεῖπε θύειν πάντα τινὰ αὐτῶν τοῦτο, ὅ τι ἔχοι ἔχαστος. ὡς δὲ ἐκ τῆς θυσίης ἐγένετο, κατα- 2 20 χεάμενος χρυσὸν ἄπλετον ημιπλίνθια έξ αὐτοῦ ἐξήλαυνε, ἐπὶ μὲν τὰ μακρότερα ποιέων έξαπάλαστα, ἐπὶ δὲ τὰ βραγύτερα τριπάλαστα, ὕψος δὲ παλαστιαῖα, ἀριθμὸν δὲ ἐπταχαίδεχα καὶ ἐκατόν, καὶ τουτέων ἀπέφθου χρυσοῦ τέσσαρα, τρία ημιτάλαντα ξχαστον ξλχοντα, τὰ δὲ ἄλλα ημιπλίνθια λευχοῦ γρυσοῦ, σταθμὸν διτάλαντα, ἐποιέετο δὲ καὶ λέοντος εἰκόνα 3

A c P(p) TbMQ Σχόλ. 50, 1 (ad τηήσας) σωρεύσας A man. rec. (cf. νῶντος · σωρεύοντος Phot.) Quae D excerpsit v. ad 47, 2

<sup>22</sup> Etym. Magn. s. v. πανέφθου: Ἡρόδοτος δὲ ἀπέφθου φησίν ἀπὸ τοῦ 'έφθός'

<sup>2</sup> Σάρδεις TMQ | φλλοι] οἱ ἄλλοι Μ ἄλλοι Tb ωιλλοι et insuper macula atramenti, super quam adhuc "apparet, A || 3 ἐνταῦθα bQ | ἐπώρα] ἐπηρώτα Q || 4 δ scripsi ὁ edd. || 5 προσηύχετο TbMQ || 6 ὅ τι Desrousseaux ὅτι edd. || 8 ἐμηχανήσατο PbMQ || 9 ἐπιφράσασθαι] καταστοχάσασθαι Φ | ἔψεε P ἔψεε TbQ ἔψεεν Μ || 9.10 χαλκῷ λέβητι Φ || 11 εἰπαι MQ || 12 ὅτι A¹ δ τί in mg. A² | ἱερὸν TbQ || 13 τοῦτον] τοῦτο MQ || 14 ἐκτῆθαι TMQ | Δελφοῖς Tb || 15 ἰλάσκετο] ἐδνσώπει Φ | θύσια γρ΄ in mg. A man. rec. || 16 φιάλας] ποτήρια Φ || 17 χιλίους κιθῶνας scripsi χιτῶνας codd. quod ex χ΄ κιθῶνας natum reor | νήσας TbMQ ἀνάνας Φ || 18 τι om. MQ | ἀνακτήσασθαι c¹TbMQ ἐξευμενίσεσθαι Φ | προεῖπε] ἐκέλευε Φ || 19 τούτω PbMQ ω supraser. A man. rec. | ἔχει Pp || 21 ἐξαπάλαιστα cPbMQ αι supraser. A man. rec. | τοιπάλαιστα c²PbMQ αι supraser. A man. rec. | παλαιστιαῖα c²PbMQ αι supraser. A man. rec. | αλαιστιαῖα c²PbMQ αι supraser. A man. rec. | αλαιστιαῖα c²PbMQ αι supraser. A man. rec. | αλαιστιαῖα c²PbMQ αι supraser. A man. rec. | 22 τοῦτον Τ || 23 τρίτον ήμιτάλαντον coni. edd., quasi e Vallae versione duorum et dimidii talenti Pollucis (IX 54) τρίτον ήμιτάλαντον omnino ad nostrum referri constaret

χρυσοῦ ἀπέφθου, ἔλκουσαν σταθμὸν τάλαντα δέκα. οδτος ὁ λέων, ἐπείτε κατεκαίετο δ εν Δελφοῖσι νηός, κατέπεσε ἀπὸ τῶν ἡμιπλινθίων (ἐπὶ γὰρ τούτοισι ίδρυτο) καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ, ἔλκων σταθμὸν έβδομον ήμιτάλαντον, ἀπετάκη γὰς αὐτοῦ τέταςτον ήμιτάλαντον. 51 ἐπιτελέσας δὲ δ Κροῖσος ταῦτα ἀπέπεμπε ἐς Δελφοὺς καὶ τάδε ἄλλα ἄμα 5 αὐτοῖσι· κρητήρας δύο μεγέθεϊ μεγάλους, χρύσεον καὶ ἀργύρεον, τῶν ὁ μέν χρύσεος έκειτο έπὶ δεξιὰ ἐσιόντι ἐς τὸν νηόν, ὁ δὲ ἀργύρεος ἐπ' ἀρι-2 στερά. μετεκινήθησαν δὲ καὶ οὖτοι ὑπὸ τὸν νηὸν κατακαέντα, καὶ ὁ μὲν χούσεος κείται ἐν τῷ Κλαζομενίων θησαυρῷ ἔλκων σταθμὸν ἔνατον ημιτάλαντον καὶ ἔτι δυώδεκα μνέας, ὁ δὲ ἀργύρεος ἐπὶ τοῦ προνηίου τῆς 10 γωνίης χωρέων αμφορέας έξακοσίους επικίρναται γάρ υπό Δελφων 3 Θεοφανίοισι. φασὶ δέ μιν Δελφοὶ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἔογον είναι. καὶ έγω δοκέω· οὐ γὰρ τὸ συντυχὸν φαίνεταί μοι ἔργον εἶναι. καὶ πίθους τε άργυρέους τέσσαρας ἀπέπεμψε, οἱ ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ ἐστᾶσι, καὶ περιρραντήρια δύο ἀνέθηκε, χρύσεόν τε καὶ ἀργύρεον, τῶν τῷ χρυσέω 15 έπιγέγραπται Λακεδαιμονίων φαμένων είναι ἀνάθημα, οὐκ ὀρθῶς 4 λέγοντες · ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο Κροίσου, ἐπέγραψε δὲ τῶν τις Δελφῶν Λακεδαιμονίοισι βουλόμενος χαρίζεσθαι, τοῦ ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα οὐκ ἐπιμνήσομαι. ἀλλ' ὁ μὲν παῖς, δι' οδ τῆς χειρὸς δέει τὸ ὕδωρ, Λακεδαι-5 μονίων ἐστί, οὐ μέντοι τῶν γε περιρραντηρίων οὐδέτερον. ἄλλα τε 20 αναθήματα ούκ επίσημα πολλά απέπεμψε αμα τούτοισι ο Κροίσος καί

# A c P(p) TbMQ Quae 2 excerpsit v. ad 47, 2

1 Antiatt. Bekk. Anecd. 94 'έλκει σταθμὸν' ἀντὶ τοῦ 'ἄγει' ἐκβάλλουσιν ὡς ἀδόκιμον ' Ηρόδοτος πρώτω || 4 Hes. ἔβδομον ἡμιτάλαντον · τὰ ἔξ ῆμισυ τάλαντα. Prise. fig. num. 9 hoc quoque secundum Atticos et Ionas, qui ῆμισυ τρίτον dicebant pro δύο ῆμισυ, teste etiam Didymo qui hoc ponit . . ., unde et Herodotus in I Historiarum: ἐποιεῖτο δὲ καὶ — ἡμιτάλαντον. ἰδοὺ ὅλον εἰπὼν δέκα ταλάντων γεγενῆσθαι τὸν λέοντα, κặτα λέγει ἔχειν ἔβδομον ἡμιτάλαντον, τουτέστιν ἔξ ῆμισυ τάλαντα. 'septimum semitalentum' dixit pro 'sex semis talenta'. ibid. 17 Didymus ea confirmet: καὶ Δίδυμος ἐν τῷ περὶ τῆς παρὰ ' Ρωμαίοις ἀναλογίας ' Τωνες καὶ ΄ Αττικοὶ τὰ δύο ῆμισυ ΄ ῆμισυ τρίτον' φασὶν καὶ τὰ ἔξ ῆμισυ τάλαντα ' ἔβδομον ἡμιτάλαντον'. Poll. IX 54 ἀρχαία . . . ἡ χρῆσις καὶ ἡ τοῦ 'πέμπτον ἡμιτάλαντον' καὶ ' τρίτον ἡμιτάλαντον'. Bekk. Anecd. 306 τρίτον ἡμίδραχμον · δύο δραχμαὶ καὶ τῆς τρίτης τὸ ῆμισυ, ὡς είναι δύο δραχμὰς καὶ τριώβολον. ὅμοιον τὸ ἔβδομον ἡμιτάλαντον παρ' ' Ηροδότω || 8 Prise.: ν. ad 17, 1

2 ἐπὶ . . . 3 ϑησανρῷ om. MQ  $\parallel$  4 ἀπετάκη] litterae  $\varkappa$  litteram  $\gamma$  supraser. A man. rec.  $\parallel$  5 ἔπεμψε  $\mathfrak D$   $\mid$  τάδε ἄλλα] ταῦτα  $\mathfrak D$   $\parallel$  6 τοῖσι  $\mathbf P^1\mathbf T\mathbf b\mathbf M\mathbf Q$  αὐτοῖσι  $\mathbf P^2\mathbf p$  rell.  $\mid$  μεγάθει  $\mathbf b\mathbf T\mathbf Q$   $\parallel$  7 ἐκέετο  $\mathbf c\mathbf P^c\mathbf p\mathbf T\mathbf b\mathbf M\mathbf Q$  ἐκαίετο (ut vid.)  $\mathbf P^1$   $\parallel$  9 ἔννατον  $\mathbf A^2$   $\mathbf T\mathbf Q$   $\parallel$  10 νητον  $\mathbf M\mathbf Q$   $\parallel$  12 ϑεοφανίησι  $\mathbf Q$   $\mid$  μιν om.  $\mathbf M\mathbf Q$   $\mid$  Σαμίων  $\mathbf T\mathbf b$   $\parallel$  15 περιρράντια  $\mathbf T\mathbf b\mathbf M\mathbf Q$   $\mid$  ἀνέθηκε del. Stein  $\parallel$  16 φάμενον . . . 17 λέγον Madvig  $\parallel$  18 τοὔνομα  $\mathbf b\mathbf Q$  τὸ ὄνομα  $\mathbf T$   $\parallel$  21 δ om.  $\mathbf Q$ 

χεύματα ἀργύρεα κυκλοτερέα καὶ δὴ καὶ γυναικὸς εἴδωλον χρύσεον τρίπηχυ, τὸ Δελφοὶ τῆς ἀρτοκόπου τῆς Κροίσου εἰκόνα λέγουσι εἰναιπρὸς δὲ καὶ τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς τὰ ἀπὸ τῆς δειρῆς ἀνέθηκε ὁ Κροϊσος καὶ τὰς ζώνας. ταῦτα μὲν ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψε, τῷ δὲ Ἀμφιάρεω 52 πυθόμενος αὐτοῦ τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν πάθην ἀνέθηκε σάκος τε χρύσεον πᾶν ὁμοίως καὶ αἰχμὴν στερεὴν πᾶσαν χρυσέην, τὸ ξυστὸν τῆσι λόγχησι ἐὸν ὁμοίως χρύσεον τὰ ἔτι καὶ ἀμφότερα ἐς ἐμὲ ἦν κείμενα ἐν Θήβησι καὶ Θηβαίων ἐν τῷ νηῷ τοῦ Ισμηνίου Ἀπόλλωνος.

Τοῖσι δὲ ἄγειν μέλλουσι τῶν Λυδῶν ταῦτα τὰ δῶρα ἐς τὰ ἱρὰ ἐνετέλλετο 53 10 δ Κροῖσος ἐπειρωτᾶν τὰ χρηστήρια, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας Κροῖσος καὶ εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο φίλον. ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὰ 2 ἀπεπέμφθησαν οἱ Λυδοὶ ἀνέθεσαν τὰ ἀναθήματα, ἐχρέωντο τοῖσι χρηστηρίοισι λέγοντες 'Κροῖσος, ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς, νομίσας τάδε μαντήια εἰναι μοῦνα ἐν ἀνθρώποισι ὑμῖν τε ἄξια δῶρα 15 ἔδωκε τῶν ἔξευρημάτων καὶ νῦν ὑμέας ἐπειρωτᾶ, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας καὶ εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσθέοιτο σύμμαχον.' οἱ μὲν ταῦτα 3 ἐπειρώτων, τῶν δὲ μαντηίων ἀμφοτέρων ἐς τὼυτὸ αὶ γνῶμαι συνέδραμον προλέγουσαι Κροίσω, ἢν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχήν μιν καταλῦσαι τοὺς δὲ Έλλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευόν οἱ ἐξευρόντα 20 φίλους προσθέσθαι. ἐπείτε δὲ ἀνενεχθέντα τὰ θεοπρόπια ἐπύθετο ὁ 54 Κροῖσος, ὑπερήσθη τε τοῖσι χρηστηρίοισι πάγχυ τε ἐλπίσας καταλύσειν

**A** c **P**(**p**) **TbMQ** ad quos rursus accedunt a τοῖσι δὲ πεμπομένοισι κήρυξι μετὰ δώρων τοιαῦτα ἐνετέλλετο ἐπειρωτᾶν ὁ Κροῖσος τὰ χρηστήρια, quae pro διαπέμψας (46, 2) — ἐπειρωτᾶν τὰ χρηστήρια (53, 1) habent, **RSV** 

6 Ammon. ξυστὸν τό τε ἀκόντιον, ὡς παρ' Ἡροδότω (Ἡσιόδω scr.) ἐν τῷ πρώτω . . .

τὴν Κύρου βασιληίην πέμψας αὖτις ἐς Πυθὼ Δελφοὺς δωρέεται — πυθόμενος αὐτῶν τὸ πλῆθος — κατ' ἄνδρα δύο στατῆρσι ἔκαστον χρυσοῦ.

2 Δελφοὶ δὲ ἀντὶ τούτων ἔδοσαν Κροίσω καὶ Λυδοῖσι προμαντηίην καὶ ἀτελείην καὶ προεδρίην καὶ ἐξεῖναι τῷ βουλομένω αὐτέων γίνεσθαι Δελφὸν δό ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. δωρησάμενος δὲ τοὺς Δελφοὺς ὁ Κροῖσος ἐχρηστηριά- 5 ζετο τὸ τρίτον ἐπείτε γὰρ δὴ παρέλαβεν, τοῦ μαντηίου ἀληθείην ἐνεφορέετο, αὐτοῦ ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόμενος, εἴ οἱ πολυχρόνιος 2 ἔσται ἡ μουναρχίη. ἡ δὲ Πυθίη οἱ χρᾶ, τάδε

10

'άλλ' ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται, καὶ τότε, Λυδὲ ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ' Έρμον φεύγειν μηδὲ μένειν, μηδ' αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.'

56 τούτοισι έλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι ὁ Κροῖσος πολλόν τι μάλιστα πάντων ήσθη ἐλπίζων ἡμίονον οὐδαμᾶ ἀντ' ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων, οὐδ' ὧν αὐτὸς οὐδ' οἱ ἐξ αὐτοῦ παύσεσθαί κοτε τῆς ἀρχῆς, μετὰ δὲ τάῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων, τοὺς ἂν Ελλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους. 15 2 ἱστορέων δὲ εὕρισκε Λακεδαιμονίους καὶ Αθηναίους προέχοντας, τοὺς μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος, τοὺς δὲ τοῦ Ίωνικοῦ, ταῦτα γὰρ ἦν τὰ προκεκριμένα, ἐόντα τὸ ἀρχαῖον τὸ μὲν Πελασγικόν, τὸ δὲ Ελληνικὸν ἔθνος, καὶ τὸ μὲν

**A e P(p) TbMQ**, ad quos accedunt **RSV** usque ad βασιληίην (54, 1) et iterum a καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς χρηστηριαζόμενος ἐπηρώτα εἴ οί, quae pro πέμψας (54, 1) — εἴ οἱ (55, 1) habent, usque ad Τωνικοῦ (56, 2)

Τ 9-11 Rufin. comm. in metr. Terent. 27: v. ad 12, 2. Plat. Resp. VIII 566 κατὰ τὸν Κροίσφ γενόμενον χρησμὸν πολυψήφιδα παρ' Έρμον φεύγει οὐδὲ μένει οὐδ' αἰδεῖται κακὸς είναι. Dio Chrys. XIII 421 R. Κροίσφ τῷ Λυδῶν βασιλεῖ συνεβούλευσεν ὁ Ἀπόλλων . . . οὕτω πως θεσπίσας 'ἀλλ' ὅταν - κακὸς είναι'

1 βασιλείην  $\mathbf{c}$  | πέμψας . . . 7 χρηστηριαζόμενος] καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς χρηστηριαζόμενος (-ους  $\mathbf{V}$ ) ἐπηρώτα (-ειρ- $\mathbf{V}$ )  $\mathbf{RSV}$  | αὖθις codd.  $\parallel$  4 ἀτελείην $\parallel$  litteram η litterae α superimposuit  $\mathbf{A}^1$  ἀγγελίην  $\mathbf{MQ}$  | αὐτῶν  $\mathbf{TbQ}$   $\parallel$  5 ἀεὶ  $\mathbf{PTbQ}$   $\parallel$  6—7 ἐπείτε . . . ἀληθείην, ἐνεφορέετο αὐτοῦ, ἐπειρώτα δὲ distinxerunt cett. edd.: ego  $\mathbf{v}$  paragogico a cod.  $\mathbf{A}$  praebito inductus post παρέλαβεν distinxi constructionem attractionis inversae intelligens, quasi ἐπείτε παρέλαβεν (sc. illud munus, cf. I 38, 2), αὐτὸ τὸ μαντήιον, τοῦ ἀληθείην ἐνεφορέετο, ἐπειρώτα (ad positionem part. δέ cf.  $\mathbf{V}$  79, 2)  $\parallel$  7 vocibus ἐπειρώτα δὲ τάδε suprascr. ἐς Δελφοὺς  $\mathbf{A}$  man. rec. | ἐπηρώτα  $\mathbf{Q}$  | πουλυχρόνιος  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  8 χρᾶται  $\mathbf{V}$   $\parallel$  13 οὐδαμῆ  $\mathbf{SV}$  | βασιλεύειν  $\mathbf{T}$   $\parallel$  Μήδον  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  14 παύσασθαι  $\mathbf{TRbMQSV}$   $\parallel$  14.15 ἱστορέων ἐφρόντιζεν  $\mathbf{TbMQ}$   $\parallel$  15 ἄν

οπ. S | ἐόντας οπ. MQ | κτήσαιτο M προσκοτήσαι S προσκ τήσαιτο (ο eras.) V || 16 τε καὶ RSV || 17 γένους  $\mathbf{P}$  | ταῦτα . . . ὁ Κροῖσος ἔπεμπε (69, 1)] καὶ δὴ καὶ ἐξέπεμπεν RSV || 18 ἐόντα] ἔθνεα Porsonio duce McNeal AJPh 102, 1981, 358 ss. ⟨ἔθνεα⟩, ἐόντα Dobree

οὐδαμῆ κω έξεχώρησε, τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα. ἐπὶ μὲν γὰρ Δευκα- 3 λίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν, ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Έλληνος τὴν ύπὸ τὴν "Όσσαν τε καὶ τὸν "Όλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ιστιαιῶτιν. έκ δὲ τῆς Ιστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε ἐν Πίνδω 5 Μακεδνὸν καλεόμενον. ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δουοπίδα μετέβη, καὶ έκ τῆς Δουοπίδος οὕτως ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη. ηντινα δὲ γλῶσσαν ἵεσαν οἱ Πελασγοί, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν· εἰ δὲ 57 χρεόν έστι τεκμαιρόμενον λέγειν τοῖσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν τῶν ὁπὲρ Τυρσηνών Κρητώνα πόλιν οἰκεόντων, οὶ ὅμουροί κοτε ήσαν τοῖσι νῦν 10 Δωριεύσι καλεομένοισι (οἴκεον δὲ τηνικαύτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιώτιν καλεομένην), καὶ τῶν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν οἰκησάντων ἐν 2 Έλλησπόντω, οι σύνοικοι έγένοντο Άθηναίοισι, καὶ ὅσα ἄλλα Πελασγικὰ έόντα πολίσματα τὸ οὄνομα μετέβαλε – εἰ τούτοισι τεχμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ήσαν οί Πελασγοί βάρβαρον γλώσσαν ίέντες εἰ τοίνυν ήν καὶ πᾶν 3 15 τοιούτο τὸ Πελασγικόν, τὸ Αττικὸν ἔθνος ἐὸν Πελασγικὸν ἄμα τῆ μεταβολή τή ές Έλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε. καὶ γὰρ δὴ οὔτε οἱ Κρητωνιήται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφεας περιοικεόντων εἰσὶ δμόγλωσσοι οὖτε οἱ Πλακιηνοί (σφίσι δὲ δμόγλωσσοι) δηλοῦσί τε, ὅτι τὸν ἠνείκαντο γλώσσης χαρακτήρα μεταβαίνοντες ές ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσι

# A e P(p) TbMQ

Τ 1ss, Steph. Byz. s. v. Δώριον: Ἡρόδοτος . . . ἐν τῆ α΄ περὶ τοῦ Δωρικοῦ γένους φησὶ πολυπλάνητον αὐτὸ καλῶν καὶ δεικνὺς οὕτως τὸ δὲ πολυπλάνητον - ἐκλήθη  $\parallel$  16- p. 36, 1 Dion. Hal. I 29 καὶ γὰρ δὴ οὕτε Κροτωνιᾶται, ῶς φησιν Ἡρόδοτος, οὐδ' ἄλλοις τῶν νῦν - ἐν φυλακῆ

1 πω Q || 2 βασιλέως Q, Steph. Byz. cod. unus | ὅκεε Steph. Byz. | γῆν om. Steph. Byz. | 3 Ούλυμπον Μ | δέ om. Steph. Byz. | Ισταιώτιν . . . 4 Ισταιώτιδος Τb Ιστιώτιν . . . Ιστιώτιδος Steph. Byz. | 4 τῆς om. Steph. Byz. | ἄκεεν Steph. Byz. | Πίνδνφ TQ || 5 Μακεδον Μ | ἐντεῦθεν TbQ Steph. Byz. | αδθις e | Δουωπίδα TbQ || 6 Δουωπίδος TbQ || 7 είπαι MQ | εί δὲ om. TbMQ || 8 χοεών PT bQ || 9 Κοητῶνα b Κοηστῶνα cett. Κοότωνα Legrand secutus multos viros doctos, qui Κοοτωνιῆται (lin. 17) recte a Dion. Hal. praebitum putant et auctorem nostrum ad Italiae urbem Κρότωνα vel Cortonam rettulisse (cf. inter alios De Ruyt, Ant. Class. 7, 1938, 281ss., sed contra Wikén, Hermes 73, 1938, 129ss.); nihilominus haud absurdum mihi videtur formam Κρητώνα a cod. b praebitam eandem esse ac nomen kr<sup>2</sup>tōn-(Crot-|Cort-), si consideras quomodo in Ionicam dialectum vertatur, quod Hdt. plurimis prorsus nominibus in suum sermonem translatis fecisse optime notum est (cf. quae ad III 136 adnotavimus) | 11  $\tau \bar{\omega} \nu$  Dobree την codd. τῶν την propos. Schaefer || 13 μετέβαλλε M | εί] ἐν TbQ || 15 τοιοῦτον Tb | έθνος τὸ Άττικὸν MQ | 17 Κρητωνιήται scripsi, v. supra ad lin. 9 Κροτωrιᾶται Dion. Hal. Κρηστωνηϊται b Κρηστωνιῆται rell. | οὐδαμοῖσι] οὐδ' ἄλλοις Dion. Hal. (cf. vv. ll. II 91, 1, III 39, 2) | τῶν νῦν περιοιπεόντων οὐδαμοῖσι (οὐδαμῆσι M) MQ || 18 οὕτε . . . όμόγλωσσοι haplogr. om. Q | οί om. Dion. Hal. | Πλακrizoi Th | σφίσι] φησί Dion. Hal. | τε] δέ Dion. Hal.

- 58 ἐν φυλακῆ. τὸ δὲ Ελληνικὸν γλώσση μέν, ἐπείτε ἐγένετο, ἀεί κοτε τῆ αὐτῆ διαχρᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται είναι ἀποσχισθὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ ἐὸν ἀσθενὲς ἀπὸ σμικροῦ τεο τὴν ἀρχὴν δρμώμενον αὕξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων, πολλῶν μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ καὶ ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν. ὡς δὴ ὧν ἐμοί τε δοκέει, οὐδὲ τὸ τὸ Πελασγικὸν ἔθνος ἐὸν βάρβαρον οὐδαμᾶ μεγάλως αὐξηθῆναι.
- 59 Τούτων δὴ ὧν τῶν ἐθνέων τὸ μὲν Αττικὸν κατεχόμενόν τε καὶ διεσπασμένον ἐπυνθάνετο ὁ Κροῖσος ὑπὸ Πεισιστράτου τοῦ Ιπποκράτεος τοῦτον τὸν χρόνον τυραννεύοντος Αθηναίων. Ιπποκράτει γὰρ ἐόντι ἰδιώτη καὶ θεωρέοντι τὰ Ὁλύμπια τέρας ἐγένετο μέγα · θύσαντος γὰρ αὐτοῦ τὰ 10 ἱρὰ οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες καὶ κρεῶν τε ἐόντες ἔμπλεοι καὶ ὕδατος ἄνευ 2 πυρὸς ἔζεσαν καὶ ὑπερέβαλον. Χίλων δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος παρατυχών καὶ θεησάμενος τὸ τέρας συνεβούλευε Ιπποκράτει πρῶτα μὲν γυναῖκα μὴ ἄγεσθαι τεκνοποιὸν ἐς τὰ οἰκία · εἰ δὲ τυγχάνει ἔχων, δεύτερα τὴν γυναῖκα 3 ἐκπέμπειν, καὶ εἴ τίς οἱ τυγχάνει ἐων παῖς, τοῦτον ἀπείπασθαι. οὐκ ὧν 15 ταῦτα παραινέσαντος Χίλωνος πείθεσθαι θέλειν τὸν Ιπποκράτεα γενέσθαι οἱ μετὰ ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον, δς στασιαζόντων τῶν παράλων καὶ τῶν ἐκ τοῦ πεδίου Αθηναίων, καὶ τῶν μὲν προεστεῶτος Μεγακλέος τοῦ Άλκμέωνος, τῶν δὲ ἐκ τοῦ πεδίου Λυκούργου Άριστολαΐ-δεω, καταφρονήσας τὴν τυρανιδα ἤγειρε τρίτην στάσιν, συλλέξας δὲ 20

A c P(p) TbMQ
α]υξη[θηναι 58 - Αττ[ικον 59, 1 Pap. Ox. 2096 fr. I

9-10 Lex. Rhet. 670 Dobr. (Latte Lex. Gr. Min. 78) καὶ Ἡρόδοτος ὅταν λέγη Ἱπποκράτει - τὰ Οὐλύμπια, οὐ 'θεωμένω' λέγει, ἀλλὰ θεωρέοντι, τουτέστι θεωρῷ πεμφθέντι  $\parallel$  15 Antiatt. Bekk. Anecd. 80 ἀπείπασθαι τὸν παιδα ἀντὶ τοῦ 'ἀρνήσασθαι' Ἡρόδοτος πρώτω  $\parallel$  20 Prisc. XVIII 228 Attici 'καταφρονήσας τούτον' καὶ 'τοῦτον'. Ἡρόδοτος πρώτω 'καταφρονήσας - στάσιν

1 ἀεί Ac αἰεί rell. || 2 χρέεται MQ | ἐμοὶ om. c || 3 δρμεώμενον PTbMQ ||
4 πολλῶν | Πελασγῶν propos. Sauppe, sequ. Stein Hude (Πελασγῶν) πολλῶν
Legrand πολλῷ restituendum putat Weber SIFC NS 17, 261 ss. ex πολλω, lectione cod. Urbin. gr. 88 || 5 βαρβάρων om. MQ | ὡς δὴ ὧν MQ πρὸς δὲ ὧν
Vat. 122 πρὸς δὴ ὧν codd. cett. πρὸς ὧν δὴ vel πρὸς δὴ ὧν legendum iudicat
Reiske, si non ὡς δὴ ὧν quod mavult πρὸς δ δὴ ὧν Krüger πρόσθε δὲ ὧν Stein |
ἐμοί τε] ἔμοιγε Reiske, quem sequ. Stein Hude; lectionem codd. conservavi intelligens voces ὡς δὴ ὧν ἐμοί τε δοκέει (id quod ὡς τε δὴ ὧν ἐμοὶ δοκέει, ad positionem particulae τε cf. Kühner-Gerth II 245) verba ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται είναι (2)
resumere et eo referri | τὸ] τι coni. Legrand || 7 διεσπαρμένον Q || 10 Οὐλύμπια
Lex. Rhet. | μέγαν (ut vid.) b || 11 ἰερὰ P¹Tb || 13 συνεβούλεε A, ενε suprascr. A¹ ||.
13—14 τεκνοποιὸν μὴ ἄγεσθαι MQ || 14 τυγχάνοι b οι suprascr. nescio quae manus A || 15 οὔκων Q || 17 supra τοῦτον scr. ὁ τοιοῦτος A² || 18 προεστῶτος TbQ ||
19 Μεγακλέονς Τ | Ἀλκμαίωνος bMQ αι suprascr. A man. rec.

## HISTORIAE I 57, 3 - 60, 3

στασιώτας καὶ τῷ λόγῳ τῶν ὁπερακρίων προστὰς μηχανᾶται τοιάδε·
τρωματίσας ἐωυτόν τε καὶ ἡμιόνους ἤλασε ἐς τὴν ἀγορὴν τὸ ζεῦγος ὡς 4
ἐκπεφευγὼς τοὺς ἐχθρούς, οἱ μιν ἐλαύνοντα ἐς ἀγρὸν ἠθέλησαν ἀπολέσαι
δῆθεν, ἐδέετό τε τοῦ δήμου φυλακῆς τινος πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι πρότερον
εὐδοκιμήσας ἐν τῆ πρὸς Μεγαρέας γενομένη στρατηγίη Νίσαιάν τε
ἐλὼν καὶ ἄλλα ἀποδεξάμενος μεγάλα ἔργα. ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων 5
ἐξαπατηθεὶς ἔδωκέ οἱ τῶν ἀστῶν καταλέξας ἄνδρας τούτους, οἱ δορυφόροι
μὲν οὐκ ἐγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ· ξύλων γὰρ κορύνας
ἔχοντες εἴποντό οἱ ὅπισθεν. συνεπαναστάντες δὲ οὖτοι ἄμα Πεισιστράτῳ 6
10 ἔσχον τὴν ἀκρόπολιν. ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατος ἦρχε Ἀθηναίων οὖτε τιμὰς
τὰς ἐούσας συνταράξας οὖτε θέσμια μεταλλάξας. ἐπί τε τοῖσι κατεστεῶσιν
ἔνεμε τὴν πόλιν κοσμέων καλῶς τε καὶ εδ.

Μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον τὢυτὸ φρονήσαντες οἴ τε τοῦ Μεγακλέους 60 στασιῶται καὶ οἱ τοῦ Λυκούργου ἐξελαύνουσί μιν. οὕτω μὲν Πεισίστρατος 15 ἔσχε τὸ πρῶτον Αθήνας καὶ τὴν τυραννίδα οὔ κω κάρτα ἐρριζωμένην ἔχων ἀπέβαλε, οἱ δὲ ἐξελάσαντες Πεισίστρατον αδτις ἐκ νέης ἐπ' ἀλλή-λοισιν ἐστασίασαν. περιελαυνόμενος δὲ τῆ στάσει ὁ Μεγακλέης ἐπεκηρυ- 2 κεύετο Πεισιστράτω, εἰ βούλοιτό οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναῖκα ἐπὶ τῆ τυραννίδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος ἐπὶ τούτοισι 3 20 Πεισιστράτου μηχανῶνται δὴ ἐπὶ τῆ κατόδω πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ εδρίσκω, μακρῷ (ἐπεί γε ἀπεκρίθη ἐκ παλαιτέρου τὸ βάρβαρον ἔθνος τοῦ Ελληνικοῦ ἐὸν καὶ δεξιώτερον καὶ εὐηθίης ἡλιθίου ἀπηλλαγ-

# A e P(p) TbMQ

Τ 6ss. Polysen. I 21, 3 δ . . . δημος ύπερηγανάκτησεν, ως ό κηδόμενος αὐτων δι' αὐτοὺς ταῦτα εἶη παθών, καὶ ἐς φυλακὴν τοῦ σωματος ἔδωκαν αὐτῷ τριακοσίους φύλακας, οἰς κορυνηφόροις χρησάμενος αὐτός τε τύραννος Άθηναίων ἐγένετο καὶ τοῖς παισὶ τὴν τυραννίδα κατέλιπεν

16 Pap. Berol. inv. 13360 a M. Gronewald publici iuris facta ZPE 42, 1981, 8s. [εκ νεης · Ηροδοτος · Κυπριοι · . . · γενομενο]ι αυ[τις εκ νεης κατε]δεδουλων[το (V 116), και παλιν · οι δε ε]ξελασαντες Π[εισιστρατον α]υτις εκ νεης επ [αλληλοισι εσ]τασιασαν

1 στασιώτας] στρατιώτας  $\mathbf{c}$  | ύποτακρίων (?)  $\mathbf{M}$  || 7 καταλέξασθαι Gebhard in Progr. Gymn. Chur. 1864 et Legrand | τούτους] vocem τριηκοσίους videas apud Polyaen., quam  $\tau'^{ovc}$  scriptam hocque modo in τούτους depravatam esse iudicant Naber Stein Legrand || 11 ἐπί τε] ἐπείτε  $\mathbf{Tb}$  | κατεστεώσιν] θεστω suprascr.  $\mathbf{A}^2$  || 12 ἔνεμε] ἔμενε  $\mathbf{P}^{\mathbf{t}}\mathbf{pbMQ}$  || 13 Μεγακλέος  $\mathbf{c}$  Μεγακλέο+ς ( $\mathbf{v}$  eras.)  $\mathbf{M}$  || 14 στασιώται] στρατιώται  $\mathbf{c}\mathbf{Q}$  || 15 κω] πω suprascr. A man. rec. || 21–22 τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ Έλληνικὸν  $\mathbf{TbMQ}$ , sed ad εὐηθίην Graecorum cf. πειθόμενοι infra  $\mathbf{p}$ . 38, 12 || 22 νοοί εὐηθίης litteras ει ( $\mathbf{pro}$  εὐηθείης) suprascr.  $\mathbf{A}^1$  vel  $\mathbf{A}^2$ 

μένον μαλλον ή καὶ τότε γε οδτοι ἐν Αθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι λεγο-4 μένοισιν είναι Ελλήνων σοφίην), μηγανώνται τοιάδε έν τω δήμω τω Παιανιέι ην γυνή, τη οὔνομα ην Φύη, μέγεθος ἀπὸ τεσσέρων πήχεων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους καὶ ἄλλως εὐειδής, ταύτην τὴν γυναῖκα σχευάσαντες πανοπλίη, ες ἄρμα εσβιβάσαντες καὶ προδέξαντες σχημα, 5 οδόν τι έμελλε εὐπρεπέστατον φανέεσθαι έχουσα, ήλαυνον ές τὸ ἄστυ προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες, οι τὰ εντεταλμένα ηγόρευον απικό-5 μενοι ές τὸ ἄστυ λέγοντες, τοιάδε 'ὧ Άθηναῖοι, δέκεσθε ἀγαθῶ νόω Πεισίστρατον, τὸν αὐτὴ ἡ Ἀθηναίη τιμήσασα ἀνθρώπων μάλιστα κατάγει ές τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν.' οἱ μὲν δὴ ταῦτα διαφοιτέοντες ἔλεγον, 10 αὐτίκα δὲ ἔς τε τοὺς δήμους φάτις ἀπίκετο, ὡς Ἀθηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καὶ ἐν τῷ ἄστεϊ πειθόμενοι τὴν γυναῖκα είναι αὐτὴν τὴν θεὸν 61 προσεύχοντό τε την ἄνθρωπον καὶ ἐδέχοντο Πεισίστρατον. ἀπολαβών δὲ τὴν τυραννίδα τρόπω τῷ εἰρημένω ὁ Πεισίστρατος κατὰ τὴν δμολογίην την πρός Μεγακλέα γενομένην γαμέει τοῦ Μεγακλέος την θυγατέρα. 15 οία δὲ παίδων τέ οἱ ὑπαρχόντων νεηνιέων καὶ λεγομένων ἐναγέων εἶναι τῶν Άλκμεωνιδέων, οὐ βουλόμενός οἱ γενέσθαι ἐκ τῆς νεογάμου γυναικὸς 2 τέχνα ἐμίσγετό οἱ οὐ χατὰ νόμον. τὰ μέν νυν πρῶτα ἔχρυπτε ταῦτα ἡ γυνή, μετὰ δέ, εἴτε Ιστορεύση εἴτε καὶ οὔ, φράζει τῆ ἑωυτῆς μητρί, ἡ δὲ τῷ ἀνδρί τὸν δὲ δεινόν τι ἔσχε ἀτιμάζεσθαι πρὸς Πεισιστράτου. 20 όργη δὲ ὡς εἶχε, καταλλάσσετο τὴν ἔχθρην τοῖσι στασιώτησι. μαθὼν δὲ δ Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα ἐπ' ἐωυτῷ ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώρης τὸ παράπαν, ἀπικόμενος δὲ ἐς Ερέτριαν ἐβουλεύετο ἄμα τοῖσι παισί. 3 Ιππίεω δὲ γνώμη νικήσαντος ἀνακτᾶσθαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα ἐνθαῦτα

# A e P(p) TbMQ

4 Lex. Vind. 26 (s. v. ἄλλως) Ήρόδοτος ἀπολείπουσα — εὐειδής (εὐειδεῖς cod.) || 5 Hes. προδέξαντες προδείξαντες || 13 Prisc. XVIII 278 Attici 'προσηύχοντο αὐτὸν' καὶ 'αὐτῷ' Ἡρόδοτος α΄ προσηύχοντό τε τὴν ἄνθρωπον

1 ἢ scripsi: εὶ codd. (ad μᾶλλον ἢ καὶ cf. IX 68, VIII 3, 1, IV 127, 1) | γε om. MQ | τοῖσι] αὐτοῖσι c²P² \*\*τοῖσι Λ τοῖσι p rell. || 2 Ελλήνων σοφίην om. Q || 3 Παιανιεῖ Λε | μέγαθος Tb | τεσσάρων PTbMQ | πήχεων τεσσάρων MQ | post πήχεων distinxit ('tribus digitis carens' interpretans) Auct. Lex. Vind. || 5 ἐμβιβάσαντες P¹TbMQ ἐσβιβάσαντες P²p cett. || 6 φαίνεσθαι TbQ || 11 εἰς b | ἀφίκετο T || 12 καὶ οἱ ἐν c², receperunt Stein Hude, sed verbum tertiae pers. plur. (προσεύχοντο) subjecto carens potius sicut Germ. 'man' est intelligendum | πειθόμενοι c²Q πνθόμενοι cett., cf. III 78, 5 || 13 προσηύχοντό Q | ἐδέκοντο PTbMQ | τὸν Πεισίστρατον MQ || 15 γαμέεται (γαμέει Q) τὴν θυγατέρα αὐτοῦ MQ | Μεγακλέους P || 16 νεηνίων TQ || 17 Άλκμαιονιδέων T Άλκμαιωνιδέων MQ αι supraser. A man. rec. || 18 κατὰ τὸν νόμον Q || 19 νοςίδια εἴτε ἱστορεύση sub obelo in mg. adscr. ψιλοῦσι οἱ Τωνες ἀντὶ δασέως A man. rec. ἱστορεούση haud inepte Legrand || 21 στρατιώτησι c¹TQ || 22 ἐπ' ἐωντῷ] ἀπ' ἐωντοῦ Q ὑπ' ἐωντοῦ Μ || 23 Ερέτρειαν Λε || 24 Τππίον T²Q | γνώμην Μ γνώμη PTb

ήγειρον δωτίνας έκ τῶν πολίων αιτινές σφι προηδέατό κού τι. πολλῶν δὲ μεγάλα παρασχόντων χρήματα Θηβαΐοι δπερεβάλοντο τη δόσει των χρημάτων, μετὰ δέ, οὐ πολλῷ λόγω εἰπεῖν, χρόνος διέφυ καὶ πάντα σφι 4 έξήρτυτο ές τὴν κάτοδον, καὶ γὰρ Αργεῖοι μισθωτοὶ ἀπίκοντο ἐκ Πελοs ποννήσου, καὶ Νάξιός σφι ἀνὴρ ἀπιγμένος ἐθελοντής, τῷ οὔνομα ἦν Λύγδαμις, προθυμίην πλείστην παρείχετο κομίσας καὶ χρήματα καὶ άνδρας. Εξ Έρετρίης δε δρμηθέντες δια ενδεκάτου έτεος απίκοντο οπίσω. 62 καὶ πρώτον τῆς Άττικῆς ἴσγουσι Μαραθώνα, ἐν δὲ τούτω τῷ γώρω σφι στοατοπεδευομένοισι οί τε έχ τοῦ ἄστεος στασιῶται ἀπίχοντο, ἄλλοι τε 10 έκ των δήμων προσέρρεον, οίσι ή τυραννίς πρὸ έλευθερίης ήν άσπαστότερον. οδτοι μέν δή συνηλίζοντο · Άθηναίων δὲ οί ἐκ τοῦ ἄστεος, ἔως μὲν 2 Πεισίστρατος τὰ χρήματα ήγειρε καὶ μεταῦτις ὡς ἔσχε Μαραθῶνα, λόγον οὐδένα είχον· ἐπείτε δὲ ἐπύθοντο ἐκ τοῦ Μαραθῶνος αὐτὸν πορεύεσθαι ἐπὶ τὸ ἄστυ, οὕτω δὴ βοηθέουσιν ἐπ' αὐτόν. καὶ οὖτοί τε 3 15 πανστρατιή ήσαν έπὶ τοὺς κατιόντας καὶ οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον, ὡς δομηθέντες έκ Μαραθώνος ήσαν έπὶ τὸ ἄστυ, ἐς τώυτὸ συνιόντες ἀπιχνέονται ἐπὶ Παλληνίδος Άθηναίης ἱρὸν καὶ ἀντία ἔθεντο τὰ ὅπλα. ένθαντα θείη πομπή γρεώμενος παρίσταται Πεισιστράτω Άμφίλυτος ό 4 Άκαρνὰν χρησμολόγος ἀνήρ, ὅς οἱ προσιών χρᾶ ἐν ἑξαμέτρω τόνω τάδε 20 λέγων:

εξροιπται δ' δ βόλος, τὸ δὲ δίκτυον ἐκπεπέτασται, θύννοι δ' οἱμήσουσι σεληναίης διὰ νυκτός.

δ μέν δή οἱ ἐνθεάζων χρῷ τάδε, Πεισίστρατος δὲ συλλαβών τὸ χρηστήριον 63 καὶ φὰς δέκεσθαι τὸ χρησθὲν ἐπῆγε τὴν στρατιήν. Αθηναῖοι δὲ οἱ ἐκ τοῦ 25 ἄστεος πρὸς ἄριστον τετραμμένοι ἡσαν δὴ τηνικαῦτα, καὶ μετὰ τὸ

# $A \in P(p) = TbMQ$

10 Lex. Vind. 154 'πρὸ' πρόθεσις . . . πολλάκις λέγεται καὶ μετὰ συγκριτικοῦ ὀνόματος. Ἡρόδοτος · πρὸ ἐλευθερίας ἦν ἀσπαστότερον || 11 Λέξ. συνηλίζοντο · συνηθροίζοντο || 23-p. 40, 2 Suid. συλλαβών · εἰς νοῦν λαβών · ὁ δὲ Πεισίστρατος — χρησθέν

1 προηδέατο  $\mathbf{A} \parallel 2$  ύπερεβάλλοντο  $\mathbf{Tb} \parallel 3$  χρόνος (τε) Stein  $\parallel 4$  ἀφίχοντο  $\mathbf{Tb} \parallel 7$  Ερετρείης  $\mathbf{Ac} \mid \text{ένδεκάτον ἔτεος} \mid \text{ένδεκαιδεκάτον (?) }\mathbf{Tb} \quad \text{om. et inter διὰ et ἀπίκοντο vacat spatium magnum }\mathbf{MQ} \parallel 8$  χώρφ $\mid \text{χρόνφ} \mathbf{TbQ} \parallel 9$  στρατιῶται  $\mathbf{c}^1 \mid \text{ὰπίκαντο }\mathbf{Tb} \parallel 11$  οὖτοι $\mid \text{οὖτω} \mathbf{TQ} \mid \text{συνηυλίζοντο b} \parallel 12$  μεταῦθις  $\mathbf{Q} \mid \text{ἔσκε }\mathbf{TbQ} \parallel 14$  πορεύεσθαι $\mid \text{στρατεύεσθαι }\mathbf{Q} \mid \text{τε} \mid \text{γε b} \mid 15$  ἤσαν  $\mathbf{A} \mid \text{ἤισαν }\mathbf{P}^1 \mid \text{ἤσαν }\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett.  $\mid \mathbf{16} \mid \text{ἤισαν }\mathbf{A} \mid \text{ἤσαν }\mathbf{M} \mid \text{ἤσαν cett.} \mid \mathbf{17} \mid \text{ἱερὸν }\mathbf{P}^1\mathbf{TbMQ} \mid \text{ἱρὸν }\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett.  $\mid \text{ἔθετο }\mathbf{Q} \mid \mathbf{18} \mid \text{ἐνταῦθα }\mathbf{b} \mid \mathbf{19} \mid \mathbf{3καρνᾶν} \mathbf{T} \mid \mathbf{3καρνεὺς}$  coni. Valckenaer  $\mid \text{χρᾶ} \mid \text{χρᾶ} \mid \text{γρᾶ} \mid \text{γρᾶ} \mid \text{γρᾶ} \mid \text{γρᾶ} \mid \text{γραρνεὺς} \mid \mathbf{36} \mid \text{γραρνεὺς} \mid$ 

- ἄριστον μετεξέτεροι αὐτῶν οἱ μὲν πρὸς κύβους, οἱ δὲ πρὸς ὕπνον οἱ δὲ 2 ἀμφὶ Πεισίστρατον ἐσπεσόντες τοὺς Αθηναίους τρέπουσι. φευγόντων δὲ τούτων βουλὴν ἐνθαῦτα σοφωτάτην Πεισίστρατος ἐπιτεχνᾶται, ὅκως μήτε άλισθεῖεν ἔτι οἱ Αθηναῖοι διεσκεδασμένοι τε εἶεν ἀναβιβάσας τοὺς παῖδας ἐπὶ ἵππους προέπεμπε. οἱ δὲ καταλαμβάνοντες τοὺς φεύγοντας ε ἔλεγον τὰ ἐντεταλμένα ὑπὸ Πεισιστράτου θαρσέειν τε κελεύοντες καὶ 64 ἀπιέναι ἕκαστος ἐπὶ τὰ ἑωυτοῦ. πειθομένων δὲ τῶν Αθηναίων οὕτω
- 64 άπιέναι εκαστος επί τὰ εωυτοῦ. πειθομένων δε τῶν Ἀθηναίων οὕτω δη Πεισίστρατος τὸ τρίτον σχών Ἀθήνας ερρίζωσε την τυραννίδα επικούροισί τε πολλοῖσι καὶ χρημάτων συνόδοισι τῶν μεν αὐτόθεν, τῶν δε ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων, δμήρους τε τῶν παραμεινάντων 10 Αθηναίων καὶ μὴ αὐτίκα φυγόντων παῖδας λαβών καὶ καταστήσας ες
- 2 Νάξον (καὶ γὰρ ταύτην ὁ Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμω καὶ ἐπέτρεψε Λυγδάμι) πρός τε ἔτι τούτοισι τὴν νῆσον Δῆλον καθήρας ἐκ τῶν λογίων, καθήρας δὲ ὧδε· ἐπ' ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἰχε, ἐκ τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας τοὺς νεκροὺς μετεφόρεε ἐς ἄλλον χῶρον τῆς 15
- 3 Δήλου. καὶ Πεισίστρατος μὲν ἐτυράννευε Ἀθηναίων, Ἀθηναίων δὲ οἱ μὲν ἐν τῆ μάχη ἐπεπτώκεσαν, οἱ δὲ αὐτῶν μετ' Ἀλκμεωνίδεω ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηίης.
- 65 Τοὺς μέν νυν Αθηναίους τοιαῦτα τὸν χρόνον τοῦτον ἐπυνθάνετο ὁ Κροῖσος κατέχοντα, τοὺς δὲ Λακεδαιμονίους ἐκ κακῶν τε μεγάλων 20 πεφευγότας καὶ ἐόντας ἤδη τῷ πολέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων ἐπὶ γὰρ Λέοντος βασιλεύοντος καὶ Ἡγησικλέος ἐν Σπάρτη τοὺς ἄλλους

A c P(p) Tb M Q
τ]ων [μεν] 64, 1 - Λυγδαμι 64, 2 Pap. Ox. 2097 col. I valde mutila
πε]φευγ[οτας] 65, 1 - απροσ[α]μι[ετοι 65, 2 Pap. Ox. 2097 col. II

- 1 Λέξ. μετεξέτεροι ενιοι. Grec. Cor. 91 το ενιοι μετεξέτεροι φασίν. Suid. μετεξέτεροι παρ' Ηροδότφ άντὶ τοῦ ενιοι' οἱ δὲ μετεξέτεροι πρὸς ὅπνον ἐτρέποντο || 3-4 Suid. άλισθεῖεν συναθροισθεῖεν ὁ δὲ Πεισίστρατος ἐπιτεχνᾶται, ὅπως άλισθεῖεν ἔτι οἱ ᾿Αθηναῖοι
- 3 ἐνταῦθα bQ | ὅπως Suid. || 4 μήτε om. Suid. || 7 ἔκαστον Pac recep. Steph. et edd. alii ἔκαστος Pcp cett.; ad nominativum in appositionibus e parenthesibus praesertim opisthotheticis natis pro alio casu usurpatum v. Schwyzer, Die Parenthese 42s., et Schwyzer-Debrunner, Griech. Gramm. II 615s.; an ἐκάστους sit restituendum, dubitat Stein || 9 πξοσόδοισι Q || 12 αυτην littera τ in initio vocis sup. lin. addita manu (teste Paapio) secunda Pap. Ox. 2097 || 13 τε Schaefer γε codd. || 14 ἐπόσον ΑΤΕ | ἱεροῦ Plath Q || 16 Αθηναίων | Αθηνέων prop. Schenkl, recepp. edd. plerique | post Αθηναίων δὲ 'nonnulla verba excidisse, unde eluceret de solis Atheniensibus hic agi, qui erga Pisistratum infesto animo se gessissent cred. Legrand || 17 Αλκμαιωνίδεω bMQ αι suprascr. nescio quae man. Α Αλκμεωνιδέων propos. Wesseling Vallae versione Latina nisus (cum Alcmaeonidis), recepp. Stein Hude || 18 οικίης ΤΕΜΟ || 22 Ήνησικλέους Pp

## HISTORIAE I 63, 1 - 65, 5

πολέμους εὐτυχέοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι πρὸς Τεγεήτας μούνους προσέπταιον, τὸ δὲ ἔτι πρότερον τούτων καὶ κακονομώτατοι ἦσαν σχεδὸν 2 πάντων Έλλήνων κατά τε σφέας αὐτοὺς καὶ ξείνοισι ἀπρόσμικτοι, μετέβαλον δὲ ὧδε ἐς εὐνομίην· Λυκούργου τῶν Σπαρτιητέων δοκίμου ἀνδρὸς 5 ἐλθόντος ἐς Δελφοὺς ἐπὶ τὸ χρηστήριον, ὡς ἐσῆε ἐς τὸ μέγαρον, εὐθὺς ἡ Πυθίη λέγει, τάδε

'ήκεις, & Λυκόοργε, εμόν ποτὶ πίονα νηὸν Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Όλύμπια δώματ' ἔχουσι. δίζω ἤ σε θεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνθρωπον · ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, & Λυκόοργε.'

οί μὲν δή τινες πρὸς τούτοισι λέγουσι καὶ φράσαι αὐτῷ τὴν Πυθίην τὸν 4 νῦν κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτησι, ὡς δ' αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, Λυκοῦργον ἐπιτροπεύσαντα Λεωβώτεω, ἀδελφιδέου μὲν ἑωυτοῦ, βασιλεύοντος δὲ Σπαρτιητέων, ἐκ Κρήτης ἀγαγέσθαι ταῦτα. ὡς γὰρ 5 15 ἐπετρόπευσε τάχιστα, μετέστησε τὰ νόμιμα πάντα καὶ ἐφύλαξε ταῦτα μὴ

Α c P(p) ΤbMQ Σχόλ. 65, 3 χρησμὸς ἐν τοῖς Θησέως βίοις ἀναφερόμενος ' ὅλβιος οὐτος ἀνήρ, δς νῦν κατὰ λάινον οὐδὸν Φοίβου Ἀπόλλωνος χρηστήριον εἰσαναβαίνει ' ἤλυθεν εὐνομίην διζήμενος, αὐτὰρ ἐγώ τοι δώσω, ῆν οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίων πόλις ἔξει. Α

T 8 oraculum praebent titulus Delphis a Cyriaco Ancon. olim repertus nunc perditus (e cod. Vat. Barb. lat. 2098 correctius exscribit Foucart, Bull. Corr. Hell. 5, 1881, 434s., cf. Hemmerdinger, Les mss., 181s.), Themistius XIX 225d (qui etiam tertium versum habet bis, VII 97d et XV 193c), Theodoret. Graec. affect. X 33, David Proleg. Phil. 13a; tres primos versus tantum Schol. Arist. p. 326 Dind., Plut. Mor. 1103a Λυκούργος ὑπὸ τῆς Πυθίας προσαγοφευθείς Έχηνὶ – ἔχουσι'. laudat idem oraculi versum tertium Mor. 1098a

1 μόνους ePT μούνους Pap. Ox. 2097 rell.  $\parallel$  3 ἀπρόσμικτοι Pap. Ox. 2097 quoque  $\parallel$  7 ἥκει  $\mathbf{A}^1\mathbf{e}^1$  ἤλυθες (ἤλθες v. l.) David, titulus  $\parallel$  Λυκόεργε Dav. codd. quid., Theodor., Themist., Schol. Arist., titulus Λυκούργε  $\mathbf{T}^1$  Dav. codd. quid.  $\parallel$  πίονα νηὸν $\parallel$  νηὸν ἀνιὼν Schol. Arist.  $\parallel$  9 διζῶ  $\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{e}$  nescio cur non recipiatur δίζων Dav. codd. quidam  $\parallel$  ἡὲ θεόν σε Plut. cod. quid. εἴ σε θεὸν titulus  $\parallel$  ἄνθρωπον $\parallel$  ἡὲ καὶ ἄνδρα  $\mathbf{T}^2\mathbf{Q}$  titulus  $\parallel$  ἄνθρωπον ἡὲ (vel ἤ γε) καὶ ἄνδρα David  $\parallel$  10 ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον ἔλπομαι θεόν  $\mathbf{Q}$  ἀλλ' ἔμπης σὲ θεὸν μαντεύσομαι David ἀλλά τι καὶ μᾶλλον . . . ci. Stein μᾶλλόν τοι θεὸν ἔλπομαι ἔμμεναι titulus  $\parallel$  Λυκόεργε  $\mathbf{Q}$  titulus, David, Themist., Theodoret., qui addit versum ἥκεις εὐνομίην διζήμενος αὐτὰρ ἐγώ σοι δώσω (cf. scholium)  $\parallel$  13 Λεωβατέω  $\mathbf{e}^2\mathbf{P}^c\mathbf{p}$   $\parallel$  15 νόμια  $\mathbf{P}$   $\parallel$  μὴ παραβαίνειν ταῦτα  $\mathbf{T}\mathbf{b}\mathbf{M}\mathbf{Q}$ 

3

10

παραβαίνειν. μετὰ δὲ τὰ ἐς πόλεμον ἔχοντα, ἐνωμοτίας καὶ τριηκάδας καὶ συσσίτια, πρός τε τούτοισι τοὺς ἐφόρους καὶ γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος. 66 οὕτω μὲν μεταβαλόντες εὐνομήθησαν, τῷ δὲ Λυκούργω τελευτήσαντι ἱρὸν εἰσάμενοι σέβονται μεγάλως. οἶα δὲ ἔν τε χώρη ἀγαθῆ καὶ πλήθει οὐκ όλίγων ἀνδρῶν, ἀνά τε ἔδραμον αὐτίκα καὶ εὐθενήθησαν. καὶ δή σφι 5 οὐκέτι ἀπέχρα ἡσυχίην ἄγειν, ἀλλὰ καταφρονήσαντες Αρκάδων κρέσσονες 2 εἰναι ἐχρηστηριάζοντο ἐν Δελφοῖσι ἐπὶ πάση τῆ Αρκάδων χώρη. ἡ δὲ Πυθίη σφι χρῷ, τάδε

'Αρκαδίην μ' αἰτεῖς; μέγα μ' αἰτεῖς οὔ τοι δώσω πολλοὶ ἐν Αρκαδίη βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν, οἴ σ' ἀποκωλύσουσιν, ἐγὰ δέ τοι οὔτι μεγαίρω. δώσω τοι Τεγέην ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι καὶ καλὸν πεδίον σχοίνω διαμετρήσασθαι.'

3 ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, Αρκάδων μὲν τῶν ἄλλων ἀπείχοντο, οἱ δὲ πέδας φερόμενοι ἐπὶ Τεγεήτας ἐστρατεύοντο 15

10

# A c P(p) TbMQ

Τ 9-12 oraculum totum habent Schol. Aristid. p. 561 Dind., Eust. II. 301 (ad B 607) μέμνηνται δὲ Τεγέας καὶ χρησμοί, ἐν οἶς καὶ οὖτος ' Αρκαδίην - Τεγέην καὶ τὸ ἐξῆς, Steph. Byz. s. v. Τεγέα: πόλις Ἀρκαδίας . . . Λέπιδος δ' ἐν ἱστορίας ἐπιτομῆς πρώτω περὶ Λακεδαιμονίων οὕτω φησί ' χρῷ δ' αὐτοῖς ἡ Πυθία ἐπ' Ἀρκαδία ἀδε· ' Αρκαδίην . . . ὀρχήσασθαι. ἐχρῶντο δὲ καὶ πάλιν, καὶ ἀφικνεῖται αὐτοῖς τάδε· ἔστι - ἔσση' (67, 4). laudant oraculi versum primum Dio Chrys. XVII 469 et Suid. s. v. Ἀρκαδία, secundum Tzetzes in Lycophr. ad 482

1 Λέξ. συνωμοτία (ἐνωμοτία Lexx. alphab.) τάξις τις (om. Lexx. alphab.) παρὰ (τοῖς add. Lexx. alphab.) ἀττιχοῖς. — τριηχάδας · δεῖπνα κατὰ δήμους καὶ ἀριθμὸς λ' ἀνδρῶν (ἀνδρῶν λ' Lexx. alphab.). Suid. συνωμοσία · ή μεθ' ὅρκον φιλία, παρὰ δὲ ἀττικοῖς συνωμοσία τάξις τις. Greg. Cor. 93 λέγουσι δὲ καὶ τὰ κατὰ δήμους καὶ ἀριθμὸν τῶν τριάκοντα ἀνδρῶν δεῖπνα τριηκάδας ‖ 5 Suid. ἀνέδραμεν · ἀντὶ τοῦ 'ηὐξήθη' · Ἡρόδοτος. Bekk. Aneed. 395 ἀνέδραμεν · ἀντὶ τοῦ 'ηὐξήθη' ‖ 6 Hes. ἀπέχρα · ἤρκει ‖ 9 – 13 Alex. De fig. 446 (ἀναδίπλωσίς ἐστι) ὅταν τὸ δεύτερον λεγόμενον ἄρχηται ἀπὸ τῆς τοῦ προηγουμένου τελευτῆς . . . , ὡς καὶ νῦν ἐν τῷ χρησμῷ 'Αρκαδίην μ' αἰτεῖς · οὕ τοι δώσω · δώσω τοι Τεγέην. δοκεῖ δὲ ποιητικώτερον είναι

1 συνωμοτίας Lexx. seriatim composita  $\parallel$  4 ίερὸν  $\mathbf{P^1}$  ίρὸν  $\mathbf{P^2p}$  rell.  $\mid$  εἰσάμενοι  $\mathbf{bT}$   $\parallel$  5 εὐθηνήθησαν  $\mathbf{TbM}$  εὐθυνήθησαν  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  6 ἀπέχρη  $\mathbf{TbQ}$   $\mid$  κρείσσονες  $\mathbf{b}$   $\parallel$  9 μέγ' αἰτεῖς supraser. nescio quae manus  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  10 Αρκαδία codd. Tzetz. pars una  $\parallel$  11 σ'] γ'  $\mathbf{MQ}$   $\mid$  ής τ' ἄπο κωλύσονσιν Stephani cod. unus  $\mid$  ενώ δὲ οὔ τοι μεγαίρω Schol. Aristid. codd. plur., Steph. cod. unus  $\parallel$  12 ποσσὶ κρότον  $\mathbf{T}$  ποσσίκρότον (altero accentu super σσ extincto)  $\mathbf{A}$  ποσίκροτον  $\mathbf{M}$  Schol. Aristid. cod. unus ποσίκροτον  $\mathbf{Q}$ 

χρησμῷ κιβδήλῳ πίσυνοι, ὡς δὴ ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. ἐσσωθέντες δὲ τῷ συμβολῷ, ὅσοι αὐτῶν ἐζωγρήθησαν, πέδας τε ἔχοντες, 4 τὰς ἐφέροντο αὐτοὶ, καὶ σχοίνῳ διαμετρησάμενοι τὸ πεδίον τὸ Τεγεητέων ἐργάζοντο. αἱ δὲ πέδαι αὖται, ἐν τῷσι ἐδεδέατο, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἡσαν σῶαι 5 ἐν Τεγέη περὶ τὸν νηὸν τῆς Ἀλέης Ἀθηναίης κρεμάμεναι. κατὰ μὲν δὴ 67 τὸν πρότερον πόλεμον συνεχέως αἰεὶ κακῶς ἀέθλεον πρὸς τοὺς Τεγεήτας, κατὰ δὲ τὸν κατὰ Κροῖσον χρόνον καὶ τὴν Ἀναξανδρίδεώ τε καὶ Ἀρίστωνος βασιληίην ἐν Λακεδαίμονι ἤδη οἱ Σπαρτιῆται κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγεγόνεσαν τρόπῳ τοιῷδε γενόμενοι· ἐπειδὴ αἰεὶ τῷ πολέμῳ ἑσσοῦντο 2 10 ὑπὸ Τεγεητέων, πέμψαντες θεοπρόπους ἐς Δελφοὺς ἐπειρώτων, τίνα ἄν θεῶν ἱλασάμενοι κατύπερθε τῷ πολέμῳ Τεγεητέων γενοίατο. ἡ δὲ Πυθίη σφι ἔχρησε τὰ Ορέστεω τοῦ Ἀγαμέμνονος ὀστέα ἐπαγαγομένους. ὡς δὲ ἀνευρεῖν οὐκ οἰοί τε ἐγίνοντο τὴν θήκην τοῦ Ορέστεω, ἔπεμπον 3 αὖτις τὴν ἐς θεὸν ἐπειρησομένους τὸν χῶρον, ἐν τῷ κέοιτο Όρέστης. 15 εἰρωτῶσι δὲ ταῦτα τοῖσι θεοπρόποισι λέγει ἡ Πυθίη, τάδε

'ἔστι τις Άφχαδίης Τεγέη λευρῷ ἐνὶ χώρῳ, ἔνθ' ἄνεμοι πνείουσι δύω κρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης, καὶ τύπος ἀντίτυπος, καὶ πῆμ' ἐπὶ πήματι κεῖται. ἔνθ' Άγαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος αἶα τὸν σὸ κομισσάμενος Τεγέης ἐπιτάρροθος ἔσση.'

ώς δὲ καὶ ταῦτα ἤκουσαν, ἀπεῖχον τῆς ἐξευρέσιος οὐδὲν ἔλασσον πάντα 5 διζήμενοι, ἐς οὖ δὴ Λίχης τῶν ἀγαθοεργῶν καλεομένων Σπαρτιητέων

# $A \in P(p) \quad TbMQ$

T 16ss. Schol. Aristid. p. 561 Dind. totum oraculum habet. Steph. Byz. v. ad 66, 2

6 Hes. ἀέθλεον· ἐμόχθουν, ἠγωνίζοντο. Bekk. Anecd. 347 ἀέθλευον· ἔμόχθουν, ἠγωνίζοντο. Poll. III 144 ἀπὸ τῶν ἀθλητῶν τὸ 'ἀθλεύειν' παρ' Ἡροδότω (cf. V 22, 2) || 18 Bekk. Anecd. 408 ἀντιτύπους· σκληρούς καὶ ἀνενδότους, μεταφορικῶς ἀπὸ τοῦ ἄκμονος καὶ τῆς σφύρας. καὶ τύπος ἀντίτυπος φησὶν ὁ χρησμός

2 έσωθέντες  $\mathbf{c}^1$  ἐσδοθέντες  $\mathbf{TQ}$  | αὐτέων  $\mathbf{Q}$  || 3 ἔφερον  $\mathbf{Tb}$  || 5 κρεμάμενοι  $\mathbf{Ac}$  litt. a in o vel o in a mut.  $\mathbf{M}$  || 6 ἀεὶ  $\mathbf{MQ}$  | ἀέθλενον  $\mathbf{Bekk}$ . Anecd. || 9 ἔγεγόνεισαν  $\mathbf{TbQ}$  | ἐσοῦντο  $\mathbf{T}$  || 10 Τεγεητέων] γε  $\mathbf{ab}$   $\mathbf{A}^1$  omissum sup. lin. add.  $\mathbf{A}$  man. rec. | εἰς  $\mathbf{b}$  | ἐπηρώτων  $\mathbf{Pp}$  ἐπηρώτεον  $\mathbf{MQ}$  ἐπειρώντο  $\mathbf{b}$  || 12 ὀστέα om.  $\mathbf{Q}$  | ἐπαγόμενος  $\mathbf{TbMQ}$  || 13 ἐγινέατο  $\mathbf{TbMQ}$  || 14 αδθις  $\mathbf{Tb}$  | τὴν ἐς] ἐς τὸν  $\mathbf{Q}$  Ald. || 15 τοῖς  $\mathbf{bQ}$  || 16 Ἀρκαδίη  $\mathbf{Q}$  Αρκαδίη  $\mathbf{b}$  Steph. Byz. cod. unus | Τεγέης  $\mathbf{bQ}$  γαίης Schol. Arist. || 17 δύο  $\mathbf{b}^2\mathbf{Q}$  || 18 ἐπὶ] ἐνὶ Schol. Arist. codd. quid. | πήματι] πήμασι  $\mathbf{Q}$  || 19 φνσίζωος  $\mathbf{TbQ}$  Schol. Arist. || 20 κομισάμενος  $\mathbf{c}^1\mathbf{TbQ}$  | Τεγέαις Steph. Byz. codd. plur. | ἔση  $\mathbf{TbMQ}$  || 21 ἤκονσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι  $\mathbf{AcP}$  | οὐδὲν supr. lin.  $\mathbf{A}$  || 22 ἐσοῦ  $\mathbf{A}$  ἐσὸ  $\mathbf{b}$ 

4

άνευρε. (οἱ δὲ ἀγαθοεργοί εἰσι τῶν ἀστῶν ἐξιόντες ἐκ τῶν ἱππέων αἰεὶ οί πρεσβύτατοι, πέντε έτεος έκάστου τοὺς δεῖ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν, τὸν αν έξίωσι έκ των Ιππέων, Σπαρτιητέων τω κοινώ διαπεμπομένους 68 μη ελινύειν άλλους άλλη.) τούτων ων των ανδρων Λίχης ανεύρε εν Τεγέη καὶ συντυχίη χρησάμενος καὶ σοφίη. ἐούσης γὰρ τοῦτον τὸν χρό- 5 νον έπιμιξίης πρός τους Τεγεήτας έλθων ές χαλκήιον έθηεῖτο σίδηρον 2 έξελαυνόμενον καὶ ἐν θωύματι ἤν ὁρῶν τὸ ποιεόμενον, μαθών δέ μιν ὁ χαλκεύς ἀποθωυμάζοντα εἶπε παυσάμενος τοῦ ἔργου ΄ ή κου ἄν, ὧ ξενῖε Λάχων, εἴ περ εἶδες, τό περ ἐγώ, κάρτα ἄν ἐθωύμαζες, ὅκου νῦν οὕτω 3 τυγχάνεις θωθμα ποιεύμενος την έργασίην τοθ σιδήρου. έγω γάρ έν 10 τῆδε θέλων, ἐν τῆ αὐλῆ, φρέαρ ποιήσασθαι, ὀρύσσων ἐπέτυχον σορῷ έπταπήχει δπὸ δὲ ἀπιστίης μὴ μὲν γενέσθαι μηδαμα μέζονας ἀνθρώπους τῶν νῦν ἀνῶξα αὐτὴν καὶ είδον τὸν νεκρὸν μήκεῖ ἴσον ἐόντα τῆ σορῷ. μετρήσας δὲ συνέχωσα ὀπίσω.' ὁ μὲν δή οἱ ἔλεγε τά περ ὀπώπεε, ὁ δὲ έννώσας τὰ λεγόμενα συνεβάλλετο τὸν Όρέστεα κατὰ τὸ θεοπρόπιον 15 4 τοῦτον είναι, τῆδε συμβαλλόμενος τοῦ χαλκέος δύο δρέων φύσας τοὺς ἀνέμους εξρισκε ἐόντας, τὸν δὲ ἄκμονα καὶ τὴν σφῦραν τόν τε τύπον καὶ τὸν ἀντίτυπον, τὸν δὲ ἐξελαυνόμενον σίδηρον τὸ πῆμα ἐπὶ πήματι κείμενον, 5 κατὰ τοιόνδε τι εἰκάζων, ώς ἐπὶ κακῷ ἀνθρώπου σίδηρος ἀνεύρηται. συμβαλόμενος δὲ ταῦτα καὶ ἀπελθών ἐς Σπάρτην ἔφραζε Λακεδαιμονίοισι 20 πᾶν τὸ πρῆγμα, οἱ δὲ ἐκ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντές οἱ αἰτίην ἐδίωξαν, δ δὲ ἀπικόμενος ἐς Τεγέην καὶ φράζων τὴν έωυτοῦ συμφορὴν πρὸς τὸν 6 χαλκέα έμισθοῦτο παρ' οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν. γρόνω δὲ ὡς ἀνέγνωσε,

**A B** (a  $\mu \dot{\eta}$   $\mu \dot{\epsilon} \nu$  γενέσθαι 68, 3) ε **P**(**p**) **T b** (usque ad ἀπιστίης 68, 3) **MQ**  $\Sigma \chi \dot{\delta} \lambda$ . 68, 6 (ad ἀνέγνωσε) ἔπεισεν **A** man. rec.

1 Hes. ἀγαθοεργοί· οἱ ἐκ τῶν ἱππέων ἐξιόντες πέντε ἐκάστου ἔτους, ὡς Ἡρόδοτος ἱστορεῖ. Bekk. Ānecd. 209 ἀγαθοεργοί εἰσιν οἱ ἐκ τῶν ἱππέων ἐξιόντες ἐκάστου ἔτους, ὡς Ἡρόδοτος, ἢ οἱ τῶν ἀρχόντων ὑπηρέται ἢ οἱ ἀγαθόν τι εἰργασμένοι ‖ 4 Λέξ. ἐλινύειν (εἰλινύειν D)· ἡσυχάζειν (deest Lexx. alph.). Greg. Cor. 92 ὁ ἡσυχάζων ἐλιννύων (εἰλινύων ν. l.). Suid. ἐλινύειν· ἡσυχάζειν, βραδύνειν ‖ 8-9 Etym. Magn. ἡπου· τοῦτο ἄρχεται μὲν λόγον, ὡς παρὰ Ἡροδότῳ ἡπου ἄν, ὡ ξεῖνε Λάκων, ἐθαύμασα ‖ 15 Λέξ. ἐννόσας (ἐννώσας α r v)· διανοηθείς. Suid. ἐννώσαντα ‖ 23 Pollux I 75 μισθῶσαι οἶκον, ὅπερ Ἡρόδοτος ἐκδιδόναι καλεῖ· ἐμισθοῦτο παρ' οὐκ ἐκδιδόντος τὴν αὐλήν

1 ἀνεῦρεν bM ἀνεῦρον Q  $\parallel$  2 δεῖ ] δὴ TbQ  $\parallel$  4 ἐλιννόειν PTb, cf. Greg. Cor. alterum ν add. A² εἰλινόειν cf. Lexx. et Greg. Cor.  $\parallel$  7 θώματι P¹Tb θωύματι p cett.  $\mid$  δρέων TbMQ  $\parallel$  8 ἀποθωμάζοντα P¹Tb ἀποθωνμάζοντα P²p cett.  $\mid$  παυσαμένον A  $\mid$  ἤπον Et. Mag. ad ἡ κον sub obelo in mg. adscr. ἤπον A  $\parallel$  9 ἐθώμαζες P¹Tb ἐθωύμαζες p cett. ἐθαύμασα Et. Magn.  $\mid$  ὅπον Q  $\parallel$  10 θῶμα P¹Tb θωῦμα P²p cett.  $\mid$  ποιεόμενος Q Ald.  $\parallel$  11 ἐν om. MQ  $\parallel$  14 οἱ om. MQ  $\parallel$  15 ἐννόσας Lexx. seriatim conscr. codd. plur.  $\mid$  συνεβάλετο P  $\parallel$  16 συμβαλόμενος P συμβαλλεύμενος Q Ald.  $\parallel$  17 τε om. Q  $\parallel$  19 συμβαλλόμενος BTMQ  $\parallel$  21 δὲ om. TMQ  $\mid$  σπλαστοῦ Q  $\parallel$  23 ἐκδιδοῦντος MQ, litt.  $\nu$  expunxit M

ἐνοικίσθη· ἀνορύξας δὲ τὸν τάφον καὶ τὰ ὀστέα συλλέξας οἴχετο φέρων ἐς Σπάρτην. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου, ὅκως πειρώατο ἀλλήλων, πολλῷ κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγίνοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι· ἤδη δέ σφι καὶ ἡ πολλὴ τῆς Πελοποννήσου ἦν κατεστραμμένη.

Ταῦτα δὴ ὧν πάντα πυνθανόμενος ὁ Κροῖσος ἔπεμπε ἐς Σπάρτην 69 ἀγγέλους ὁῶρά τε φέροντας καὶ δεησομένους συμμαχίης ἐντειλάμενός τε τὰ λέγειν χρῆν. οἱ δὲ ἐλθόντες ἔλεγον· 'ἔπεμψε ἡμέας Κροῖσος ὁ Λυδῶν τε 2 καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεὺς λέγων, τάδε ''ὧ Λακεδαιμόνιοι, χρήσαντος τοῦ θεοῦ τὸν Έλληνα φίλον προσθέσθαι — ὑμέας γὰρ πυνθάνομαι προ-10 εστάναι τῆς Ελλάδος — ὑμέας ὧν κατὰ τὸ χρηστήριον προκαλέομαι φίλος τε θέλων γενέσθαι καὶ σύμμαχος ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης''.' Κροῖσος 3 μὲν δὴ ταῦτα δι' ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο, Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀκηκοότες καὶ αὐτοὶ τὸ θεοπρόπιον τὸ Κροίσω γενόμενον ῆσθησάν τε τῆ ἀφίξει τῶν Λυδῶν καὶ ἐποιήσαντο ὅρκια 'ξεινίης πέρι καὶ ξυμμαχίης'· καὶ γάρ 15 τινες αὐτοὺς εὐεργεσίαι είχον ἐκ Κροίσου πρότερον ἔτι γεγοννίαι· πέμψαντες γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐς Σάρδις χρυσὸν ἀνέοντο ἐς ἄγαλμα 4 βουλόμενοι χρήσασθαι τοῦτο, τὸ νῦν τῆς Λακωνικῆς ἐν Θόρνακι ἴδρυται Ἡπόλλωνος, Κροῖσος δέ σφι ἀνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην.

Τούτων τε ὧν εἴνεκεν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν συμμαχίην ἐδέξαντο, καὶ 70 20 ὅτι ἐκ πάντων σφέας προκρίνας Ελλήνων αἰρέετο φίλους. καὶ τοῦτο μὲν αὐτοὶ ἦσαν ἔτοιμοι ἐπαγγείλαντι, τοῦτο δὲ ποιησάμενοι κρητῆρα χάλκεον ζωδίων τε ἔξωθεν πλήσαντες περὶ τὸ χεῖλος καὶ μεγέθεῖ τριηκοσίους ἀμφορέας χωρέοντα ἦγον δῶρον βουλόμενοι ἀντιδοῦναι Κροίσω. οὖτος ὁ 2 κρητὴρ οὐκ ἀπίκετο ἐς Σάρδις δι' αἰτίας διφασίας λεγομένας τάσδε· οἱ 25 μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, ὡς ἐπείτε ἀγόμενος ἐς τὰς Σάρδις ὁ κρητὴρ ἐγίνετο κατὰ τὴν Σαμίην, πυθόμενοι Σάμιοι ἀπεληίσαντο αὐτὸν νηυσὶ μακοῆσι ἐπιπλώσαντες· αὐτοὶ δὲ Σάμιοι λέγουσι, ὡς ἐπείτε ὑστέρησαν οἱ 3

AB c P(p) TMQ, ad quos iterum accedunt RSV a καὶ δὴ καὶ ἐξέπεμπεν ἐς Σπάρτην κτλ., quod pro initio cap. 69 habent

2 ὅπως  $\mathbf{M}$  | ἐπειρέατο  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  ἐπειρώατο (quod ex πειρώατο et ἐπειρέατο modo mixtae lectionis ortum verisimillimum videtur) cett., corr. Schweighaeuser  $\parallel$  6 ἀγγέλονς om.  $\mathbf{Q}$  | δῶρά] ἰά  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  7 χρῆν λέγειν  $\mathbf{A}\mathbf{c}$  ordinem inversum signis  $\mathbf{I} - \mathbf{I}\mathbf{I}$  not.  $\mathbf{A}^1$  χρὴ λέγειν  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{Q}$  | ἡμᾶς  $\mathbf{T}$   $\parallel$  9 προθέσθαι  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  10 προσκαλέσμαι codd., corr. Cobet  $\parallel$  11 τε² om.  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  12 διαγγέλλων  $\mathbf{S}$   $\parallel$  12 - 13 καὶ αὐτοὶ ἀκηκοότες  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  13 τῆ τε  $\mathbf{T}\mathbf{Q}$   $\parallel$  14 ξενίης  $\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{Q}^1$  | συμμαχίης  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{c}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{v}$ . praef. p. XXI  $\parallel$  15 ἔτι] ἤδη  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  16 Σάρδεις  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  17 τούτω  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{Q}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  τούτω Gaisford aliique edd. | Θώρακι  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  19 τούτων τε ὧν] τούτεῶν  $\mathbf{R}$   $\parallel$  20 Ελλήνων om.  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  21 έτοῖμος  $\mathbf{B}\mathbf{c}$   $\parallel$  κρητῆρα ποιησάμενοι  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  22 μεγάθει  $\mathbf{P}\mathbf{T}$   $\parallel$  τριακοσίους  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  23 ἀμφορέας χωρέοντα  $\parallel$  ἀμφορέοντα  $\mathbf{R}\mathbf{V}$   $\parallel$  αμφορέοντας  $\mathbf{S}$   $\parallel$  ἡγον  $\parallel$  ήττον  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  24 λεγομένας διφασίας  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  25 Σάρδεις  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{Q}$   $\parallel$  26 ἐγένετο  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  ἀπελοίατο  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{c}\mathbf{P}$  ἀπελύατο  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{Q}$ , cf. III 47, 2 (Weber  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{h}\mathbf{W}$  1941, 2358s.) ἢ ἀπεληΐσαντο suprascr.  $\mathbf{A}^2$   $\parallel$  27 ΰστέρισαν  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$ 

άγοντες τῶν Λακεδαιμονίων τὸν κρητῆρα, ἐπυνθάνοντο δὲ Σάρδις τε καὶ Κροῖσον ἡλωκέναι, ἀπέδοντο τὸν κρητῆρα ἐν Σάμω, ἰδιώτας δὲ ἄνδρας πριαμένους ἀναθεῖναί μιν ἐς τὸ "Ηραιον τάχα δὲ ἄν καὶ οἱ ἀποδόμενοι λέγοιεν ἀπικόμενοι ἐς Σπάρτην, ὡς ἀπαιρεθείησαν ὑπὸ Σαμίων.

- 71 Κατὰ μέν νυν τὸν κρητῆρα οὕτως ἔσχε, Κροῖσος δὲ άμαρτὼν τοῦ 5 χρησμοῦ ἐποιέετο στρατηίην ἐς Καππαδοκίην, ἐλπίσας καταιρήσειν 2 Κῦρόν τε καὶ τὴν Περσέων δύναμιν. παρασκευαζομένου δὲ Κροίσου στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας τῶν τις Λυδῶν νομιζόμενος καὶ πρόσθεν εἶναι σοφός, ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς γνώμης καὶ τὸ κάρτα οὕνομα ἐν Λυδοῖσι ἔχων, συνεβούλευσε Κροίσω, τάδε [οὔνομά οἱ ἦν Σάνδανις] ˙ὧ βασιλεῦ, ἐπ˙ ἄν- 10 δρας τοιούτους στρατεύεσθαι παρασκευάζεαι, οἱ σκυτίνας μὲν ἀναξυρίδας, σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι, σιτέονται δὲ οὐκ ὅσα ἐθέλουσι, 3 ἀλλ᾽ ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τρηχείην. πρὸς δὲ οὐκ οἴνω διαχρέωνται, ἀλλὰ ὑδροποτέουσι, οὐ σῦκα δὲ ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν. τοῦτο μὲν δή, εἰ νικήσεις, τί σφεας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί γε μὴ ἔστι μηδέν; 15
  - AB e P(p) TR MQ SV

Σχόλ. 71, 2 ἀναξυρίς καλείται τὸ δερμάτινον ὑπόδημα· πρῶτοι δὲ (πρῶτον δὴ Α man. rec.) Πέρσαι καταδεδείχασι τοιαῦτα, οἱ γὰρ Ἑλληνες τὸ πρὶν πεδίλοις (πέδιλα Α man. rec.) ἐχρῶντο, ά οὐ (â οὐ om. Α man. rec.) σκύτινα, ἀλλὰ λίνεα ἢ εἰρινα. ἔτεροι δὲ λέγουσιν, ὡς ἀναξυρίδες εἰσὶ τὰ παρὰ Ἑλλησι βρακία λεγόμενα (ἔτεροι κτλ. om. Α man. rec.) ΒRΑ man. rec.

Τ 10ss. Athen. 78e δ θαυμασιώτατος καὶ μελίγηρυς 'Ηρόδοτος ἐν τῆ πρώτη τῶν ἱστοριῶν καὶ μέγα ἀγαθόν φησιν είναι τὰ σῦκα ούτωσὶ λέγων ' βασιλεῦ ... οὐθὲν ἀγαθόν. Eustath. Od. 1964 (ad ω 342) 'Ηρόδοτος ... φησὶν ὁ θαυμασιώτατος καὶ μελίγηρυς χώραν τινὰ ψέγων οὔτε οἶνον αὐτὴν ἔχειν, ἔφη, οὐ σῦκα, οὐκ ἄλλο οὐδὲν ἀγαθόν

11 Λέξ. ἀναξυρίδας τὰ βαθέα καὶ βασιλικὰ τῶν ὑποδημάτων ἢ τὰ νῦν βρακία λεγόμενα (ἢ κτλ. om. Lexx. alph.). Hes. ἀναξυρίδες τημινάλια, βρακία, ... ὑποδήματα βαθέα ἢ βασιλικά. Suid. ἀναξυρίδες τημινάλια, βρακία, ἢ τὰ βαθέα καὶ ἄβατα ὑποδήματα. Bekk. Anecd. 391 i. q. Suid. idemque fere Et. M.

1 ἐπυνθάνετο RV | Σάρδεις MQ || 2 ἐς Σάμον Q || 3 Ἡραιον ] Ἡραῖον Τ ἰρόν R ἰερόν SV ἢ ἰρόν supraser. man. ut vid. sec. A || 4 ώς om. RSV || 5 νυν] \*ν V² om. S || 6 στρατιὴν RSV || 7 τε Κύρον TQ | Περσέων] Περσικὴν MQ || 8 Λυδὸς RSV | ὀνομαζόμενος R || 9 οὔνομα . . . ἔχων del. Desrousseaux RPh NS 10, 1886,  $54 \mid \grave{e}ν$  . . . 10 οὔνομα haplogr. om. R | ἔχων ἐν Λυδοῖσι SV || 10 συνεβούλενε TQ | οὔνομά οἱ ἢν Σάνδανις om. M¹, sub obelo ad τάδε adser. νοces οὖνομά οἱ  $\mathbf{M}^{mg}$ ; interpolatoris esse credit Jacoby verba illa, quae 'vel a margine vel ex alio loco . . . defluxisse' consentit Legrand | σὐ δ' ἐπ' Athen. || 11 παρασκενάζεαι στρατεύεσθαι MQ Athen. || σκύτωνας R σκύτας V || 12 δὲ²] τ' Athen. | οὐχ Athen. || 13 διαχρέονται Athen. || 14 ὑδροπωτέονσι  $\mathbf{B}^1\mathbf{A}$ , corr.  $\mathbf{A}^1$  | οὐ del. Merkelbach RhM 95, 1952, 288 mentionem faciens de IV 23, 2-3 et Plut. Artax. 3 | δὲ om. Athen. || οὐδὲν (οὐθὲν Athen.) ἀγαθόν Athen., Eust. || 15 σφε RSV σφε<sup>ας</sup> M | ἀπαιρήσει  $\mathbf{A}\mathbf{c}^1$  ἀπειρήσει  $\mathbf{B}^1$  ἀπαιρήσεις RSV ἢ τί σφε ἀπαιρήσεις supraser.  $\mathbf{A}$  man. rec.

## HISTORIAE I 70, 3 - 73, 2

τοῦτο δέ, ἢν νικηθῆς, μάθε, ὅσα ἀγαθὰ ἀποβαλέεις. γευσάμενοι γὰρ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν περιέξονται οὐδὲ ἀπωστοὶ ἔσονται. ἐγὼ μέν νυν 4 θεοῖσι ἔχω χάριν, οἱ οὐκ ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσησι στρατεύεσθαι ἐπὶ Λυδούς. καταστρέψασθαι ἦν οὕτε άβρὸν οὕτε ἀγαθὸν οὐδέν.

Οἱ δὲ Καππαδόκαι ὁπὸ Ἑλλήνων Σύριοι ὀνομάζονται· ἦσαν δὲ οἱ 72 Σύριοι οὖτοι τὸ μὲν πρότερον ἢ Πέρσας ἄρξαι Μήδων κατήκοοι, τότε δὲ Κύρου. ὁ γὰρ οὖρος ἦν τῆς τε Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς Λυδικῆς ὁ Άλυς 2 ποταμός, δς ξέει ἐξ Άρμενίου ὅρεος διὰ Κιλίκων, μετὰ δὲ Ματιηνοὺς μὲν 10 ἐν δεξιῆ ἔχει ξέων, ἐκ δὲ τοῦ ἐτέρου Φρύγας, παραμειβόμενος δὲ τούτους καὶ ξέων ἄνω πρὸς βορέην ἄνεμον ἔνθεν μὲν Συρίους Καππαδόκας ἀπείργει, ἐξ εὐωνύμου δὲ Παφλαγόνας. οὕτως ὁ Άλυς ποταμὸς ἀποτάμνει 3 σχεδὸν πάντα τῆς Ἀσίης τὰ κάτω ἐκ θαλάσσης τῆς ἀντίον Κύπρου ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον· ἔστι δὲ αὐχὴν οὖτος τῆς χώρης ταύτης ἀπάσης· μῆκος 15 ὁδοῦ εὐζώνω ἀνδρὶ πέντε ἡμέραι ἀναισιμοῦνται.

Έστρατεύετο δὲ ὁ Κροῖσος ἐπὶ τὴν Καππαδοκίην τῶνδε είνεκα, καὶ γῆς 78 ἱμέρῳ προσκτήσασθαι πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν βουλόμενος καὶ μάλιστα τῷ χρηστηρίῳ πίσυνος ἐὼν καὶ τίσασθαι θέλων ὑπὲρ Αστυάγεος Κῦρον. Αστυάγεα γὰρ τὸν Κυαξάρεω ἐόντα Κροίσου μὲν γαμβρόν, Μήδων δὲ 2 20 βασιλέα, Κῦρος ὁ Καμβύσεω καταστρεψάμενος είχε, γενόμενον γαμβρὸν

AB c P(p) TR MQ SV, ad quos accedit ab ἐόντα 73, 2 D usque ad γαμβοὸν Κοοίσφ 73, 2 ubi excidunt etiam RSV Σχόλ. 72, 3 (ad ἀναισιμοῦνται) διανύονται Β διανύονται, ἀναλοῦνται R, supraser. nescio quae man. A

Τ 6 Eust. Dion. 772: vide ad V 49, 6 | 8ss. Eust. Dion. 784 'Ηρόδοτος . . . φησὶν ὅτι ὁ Άλυς ὥριζε μέν ποτε τὴν Μηδικὴν ἀρχὴν καὶ τὴν Λυδικήν, ξέει δὲ ἐξ Αρμενίου ὄρους διὰ τῆς γῆς τῶν Κιλίκων, παραμειβόμενος δὲ Ματιανοὺς μὲν ἐν δεξιᾳ, ἐτέρωθεν δὲ Φρύγας, ξέει πρὸς βορρᾶν ἔνθεν μὲν Συρίους Καππαδόκας ἀφείς, ἐξ εὐωνύμων δὲ Παφλαγόνας

5 Λέξ. ἀβρόν· καλόν, αὔθαδες, σεμνόν (deest Lexx. alph.), τρυφερόν (σεμνόν· τρυφερόν ut separatum λῆμμα Lexx. seriatim conscr.) || 6 ss. Steph. Byz. s. v. Καππαδοκία· τὸ ἐθνικὸν Καππάδοξ καὶ Καππάδοκος καὶ Καππαδόκης· Ἡρόδοτος δέ φησιν || 15 Λέξ. ἀναισιμοῦν· δαπανᾶν, ἀναλίσκειν. Hes. i. q. Lexx. Suid. ἀναισιμοῦν· παρὰ Ἡροδότφ ἀντὶ τοῦ 'δαπανᾶν, ἀναλίσκειν'

1  $\tilde{\eta}\nu$ ] el RSV | νικηθείς RV || 2 ἀποστοὶ ἔσωνται R ἀπωστοὶ ἔσωνται (ut vid.) M || 3 χάριν ἔχω MQ || 3-4 ἐπὶ Λυδοὺς στρατεύεσθαι MQ || 5 ἄβρον T || 8 οδρος MTQ ὅρος cett. |  $\tilde{\eta}\nu$  om. Q || 9 οδρεος RSV | Μαντιηνοὺς RSV μαν supraser. A man. post. || 11 Συρίους καὶ Καππαδόκας RSV | ἀπέργει PTMQ || 12 οδτος M | ἀποτέμνει TRMQ || 14 ἀπάσης ταύτης TMQ || 15 ἀνδρὶ om. RSV || 16 γῆς] γῆν ἐπιθυμῶν RSV || 17 ἰμέρω] ῆμερον S | προσκτήσεσθαι  $V^{ac}$  | μοίρην Q || 18 τῷ om. RSV || τίσεσθαι SV

3 Κροίσω ώδε: Σκυθέων των νομάδων ίλη ανδρών στασιάσασα δπεξήλθε ές γῆν τὴν Μηδικήν ετυράννευε δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Μήδων Κυαξάρης δ Φραόρτεω τοῦ Δηιόκεω, δς τοὺς Σκύθας τούτους τὸ μὲν πρῶτον περιείπε εδ ως εόντας ίκετας ωστε δε περί πολλού ποιεόμενος αὐτούς παϊδάς σφι παρέδωκε την γλώσσάν τε έκμαθεῖν καὶ την τέχνην τών 5 4 τόξων, γρόνου δὲ γενομένου καὶ αἰεὶ φοιτεόντων τῶν Σκυθέων ἐπ' ἄγρην καὶ αἰεί τι φερόντων, καί κοτε συνήνεικε έλεῖν σφεας μηδέν · νοστήσαντας δὲ αὐτοὺς κεινῆσι χερσὶ ὁ Κυαξάρης (ἦν γάρ, ὡς ἔδεξε, ὀργὴν ἄκρος) 5 τρηχέως κάρτα περιέσπε ἀεικείη. οἱ δὲ ταῦτα πρὸς Κυαξάρεω παθόντες ώστε ανάξια σφέων αὐτῶν πεπονθότες ἐβούλευσαν τῶν παρὰ σφίσι δι- 10 δασχομένων παίδων ένα καταχόψαι σκευάσαντες δὲ αὐτόν, ὥσπερ ἐώθεσαν καὶ τὰ θηρία σκευάζειν, Κυαξάρει δοῦναι φέροντας ὡς ἄγρην δῆθεν: δόντες δὲ τὴν ταχίστην κομίζεσθαι παρά Άλυάττεα τὸν Σαδυάττεω ἐς 6 Σάρδις, ταῦτα καὶ ἐγένετο, καὶ γὰρ Κυαξάρης καὶ οἱ παρεόντες δαιτυμόνες τῶν κρεῶν τούτων ἐπάσαντο, καὶ οἱ Σκύθαι ταῦτα ποιήσαντες Άλυάττεω 15 74 ίκεται εγένοντο, μετά δε ταῦτα, οὐ γὰρ δὴ δ Αλυάττης εξεδίδου τοὺς Σκύθας έξαιτέοντι Κυαξάρει, πόλεμος τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Μήδοισι έγεγόνεε ἐπ' ἔτεα πέντε, ἐν τοῖσι πολλάκις μὲν οἱ Μῆδοι τοὺς Αυδοὺς ένίκησαν, πολλάκις δὲ οἱ Λυδοὶ τοὺς Μήδους · ἐν δὲ καὶ νυκτομαχίην τινὰ 2 ἐποιήσαντο· διαφέρουσι δέ σφι ἐπὶ ἴσης τὸν πόλεμον τῷ ἔκτῳ ἔτεῖ 20 συμβολής γενομένης συνήνεικε ώστε τής μάχης συνεστεώσης την ημέρην έξαπίνης νύκτα γενέσθαι. τὴν δὲ μεταλλαγὴν ταύτην τῆς ἡμέρης Θαλῆς δ Μιλήσιος τοῖσι Ἰωσι προηγόρευσε ἔσεσθαι οδρον προθέμενος ἐνιαυτὸν 3 τούτον, εν δ δή καὶ εγένετο ή μεταβολή, οί δὲ Λυδοί τε καὶ οί Μῆδοι έπείτε είδον νύκτα άντὶ ήμέρης γενομένην, τῆς μάχης τε ἐπαύσαντο καὶ 25

**AB** c (usque ad πεπονθότες 73, 5) C (ab εβούλευσαν 73, 5) P(p) **TMQ**  $\Sigma$ χόλ. 74, 2 (ad συνήνεικε) συμβέβηκεν B

1 Λέξ. ἴλη (ἤλη n<sup>ac</sup>)· συστροφή, τάξις ὄχλου ἵππική. Suid. ἴλη· σύστημα, συστροφή, τάξις ὄχλου ἵππικοῦ

1 ἴλη  $\mathbf{p}$  εἴλη  $\mathbf{AB^1}\mathbf{c}$ , cf. Lexx.  $\parallel$  2 ἐτυράννεε  $\mathbf{TMQ}$   $\parallel$  5 παίδά  $\mathbf{B^1}$   $\parallel$  γλῶτταν  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  εκμαθέειν  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  8 διέδεξε δργὴν οὐκ ἄκρος  $\mathbf{ABcPp}$ ; vocem οὐκ ex initio vocis ἄκρος dittographia, ut ita dicam, credidit ortam Schaefer, sed etiam ligaturam ου non dissimilem esse credas litteris δι ligatis (διέδεξε); etiam simplicis verbi δεικνύναι constat usus impersonalis  $\parallel$  9 pro -εσπε spat. vac. habent  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  10 έωντῶν  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  ἐβουλεύσαντο  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  τῶν  $\mathbf{T}$   $\parallel$  11 εἰώθεσαν  $\mathbf{CT}$   $\parallel$  12 Κυαξάρει  $\mathbf{AB^1}$  Κυαξάρη  $\mathbf{B^2}$  Κυαξάρει cett. Κυαξάρη edd.  $\parallel$  φέροντες  $\mathbf{Pp}$  retinui φέροντας contra edd. plur. intelligens (et distinguens) ἐβούλευσαν . . . κατακόψαι σκευάσαντες δὲ (sc. ἐβούλευσαν) . . . δοῦναι φέροντας . . . ' δόντες δὲ (sc. ἐβούλευσαν) . . . κομίζεσθαι . . .  $\parallel$  14 Σάρδεις  $\mathbf{TMQ}$   $\parallel$  ταῦτα δὴ καὶ  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  15 τούτὧν  $\mathbf{B}$   $\parallel$  16 δὴ in  $\mathbf{mg}$ .  $\mathbf{P}$   $\parallel$  17 Κυαξάρει  $\mathbf{AB^1}$  Κυαξάρη  $\mathbf{B^2}$  Κυαξάρει cett. Κυαξάρη edd.  $\parallel$  21 συνεστώσης (συνεστώσας  $\mathbf{M}$ ) καὶ τὴν  $\mathbf{TMQ}$   $\parallel$  22 νύκτα] μάχην  $\mathbf{MQ}$ 

μᾶλλόν τι ἔσπευσαν καὶ ἀμφότεροι εἰρήνην εωυτοῖσι γενέσθαι. οἱ δὲ συμβιβάσαντες αὐτοὺς ἦσαν οἶδε· Συέννεσίς τε δ Κίλιξ καὶ Λαβύνητος δ Βαβυλώνιος. οὖτοί σφι καὶ τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες γενέσθαι ἦσαν· καὶ 4 γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν, Ἀλυάττεα γὰρ ἔγνωσαν δοῦναι τὴν θυγατέρα 5 Ἀρύηνιν Ἀστυάγεϊ τῷ Κυαξάρεω παιδί· ἄνευ γὰρ ἀναγκαίης ἰσχυρῆς συμβάσιες ἰσχυραὶ οὐκ ἐθέλουσι συμμένειν. ὅρκια δὲ ποιέεται ταῦτα τὰ 5 ἔθνεα, τὰ πέρ τε Ἑλληνες, καὶ πρὸς τούτοισι, ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὴν ὁμοχροιίην, τὸ αἰμα ἀναλείχουσι ἀλλήλων.

Τοῦτον δὴ ὧν τὸν Ἀστυάγεα Κῦρος ἐόντα ἑωυτοῦ μητροπάτορα 75
10 καταστρεψάμενος ἔσχε δι' αἰτίην, τὴν ἐγὼ ἐν τοῖσι ὀπίσω λόγοισι
σημανέω τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ ἔς τε τὰ χρηστήρια 2
ἔπεμπε, εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ
κιβδήλου, ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι ἐστρατεύετο ἐς τὴν
Περσέων μοῖραν.

15 \*Ως δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν Άλυν ποταμὸν ὁ Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν 3 ἐγὼ λέγω, κατὰ τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν, ὡς δὲ ὁ πολλὸς λόγος Ελλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε · ἀπορέοντος γὰρ 4 Κροίσου, ὅκως οἱ διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὁ στρατός (οὐ γὰρ δὴ εἶναί κω τοῦτον τὸν χρόνον τὰς γεφύρας ταύτας) λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν τῷ στρατοπέδω ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς ρέοντα τοῦ στρατοῦ καὶ ἐκ δεξιῆς ρέειν, ποιῆσαι δὲ ώδε · ἄνωθεν τοῦ 5 στρατοπέδου ἀρξάμενον διώρυχα βαθέην ὀρύσσειν ἄγοντα μηνοειδέα, ὅκως ὰν τὸ στρατόπεδον ἰδρυμένον κατὰ νώτου λάβοι ταύτη κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ρεέθρων καὶ αὖτις παραμειβόμενος τὸ στρατόπεδον ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι, ιστε ἐπείτε καὶ ἐσχίσθη τάχιστα ὁ ποταμός, ἀμφοτέρη διαβατὸς ἐγένετο. οἱ δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι καὶ 6 τὸ ἀρχαῖον ρέεθρον ἀποξηρανθῆναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι · κῶς γὰρ ὀπίσω πορευόμενοι διέβησαν ⟨ἄν⟩ αὐτόν; Κροῖσος δὲ ἐπείτε διαβὰς 76 σὺν τῷ στρατῷ ἀπίκετο τῆς Καππαδοκίης ἐς τὴν Πτερίην καλεομένην

# AB C P(p) TMQ, ad quos rursus accedunt ab $\dot{\omega}_{\zeta}$ δὲ 75, 3 DRSV( $\mathfrak{b}$ ) "Ανευ γὰρ — συμμένειν (74, 4) excerps. Stob. XXVIII 17

5 Αρυήνην  $\mathbf{C}$  Αρυίνην  $\mathbf{MQ}$  | post παιδί lacunam coni. Cobet  $\parallel$  6 συμβάσιες  $\parallel$  πίστιες Stob. | συμβαίνειν Stobaei cod. unus  $\parallel$  8 δμοχροίην edd.  $\parallel$  9 ὧν om.  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  12 Πέρσας εἰρωτέων  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  14 μοίρην  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  15 Άλυν  $\mathbf{B}^2\mathbf{CT}$  | ἐντεῦθεν  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  17 Θαλῆς δ Μιλήσιος διεβίβασέν οἱ  $\mathbf{Pp}$   $\parallel$  21 ὧιδε  $\mathbf{C}$   $\parallel$  22 ἀρξάμενον  $\parallel$  ἄνωθεν μένον  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  βαθείην  $\mathbf{PDRSV}$  βαθεῖαν  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  23 κατανότου  $\mathbf{R}$   $\parallel$  λάβη  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  24 ἀρχέων  $\mathbf{B}$   $\parallel$  αὖθις  $\mathbf{SV}$  αὖθις  $\mathbf{M}$   $\parallel$  25 εἰς  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  ἐσβάλοι  $\mathbf{TQ}$   $\parallel$  26 καὶ² om.  $\mathbf{MQ}$   $\parallel$  27 ῥεῖθρον  $\mathbf{ABP}$   $\parallel$  οὐδὲ προσιέναι  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  28 ἄν add. Schaefer et Abicht (Progr. Gymn. Lüneburg. Pasch. 1862)  $\parallel$  29 τῆς om.  $\mathbf{Q}$   $\parallel$  Περίην  $\mathbf{V}$   $\mathbf{v}$ 

(ή δὲ Πτερίη ἐστὶ τῆς χώρης ταύτης τὸ Ισχυρότατον κατὰ Σινώπην πόλιν την εν Εύξείνω πόντω μάλιστά κη κειμένην), ενθαύτα εστρατοπεδεύετο 2 φθείρων τῶν Συρίων τοὺς κλήρους, καὶ εἶλε μὲν τῶν Πτερίων τὴν πόλιν καὶ ἠνδραποδίσατο, είλε δὲ τὰς περιοικίδας αὐτῆς πάσας Συρίους τε οὐδὲν έόντας αἰτίους ἀναστάτους ἐποίησε. Κῦρος δὲ ἀγείρας τὸν ἑωυτοῦ στρατὸν ь 3 καὶ παραλαβών τοὺς μεταξύ οἰκέοντας πάντας ήντιοῦτο Κροίσω πρὶν δὲ ἐξελαύνειν δρμῆσαι τὸν στρατόν, πέμψας κήρυκας ἐς τοὺς \*Ιωνας έπειρατό σφεας ἀπὸ Κροίσου ἀπιστάναι. Ἰωνες μέν νυν οὐκ ἐπείθοντο, Κύρος δὲ ὡς ἀπίκετο καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσω, ἐνθαῦτα ἐν τῆ 4 Πτερίη χώρη ἐπειρῶντο κατὰ τὸ ἰσχυρὸν ἀλλήλων, μάχης δὲ καρτερῆς 10 γενομένης καὶ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν τέλος οὐδέτεροι νικήσαντες διέστησαν νυκτός ἐπελθούσης. καὶ τὰ μὲν στρατόπεδα ἀμφότερα οὕτως 77 ηγωνίσατο. Κροῖσος δὲ μεμφθεὶς κατὰ τὸ πλῆθος τὸ ξωντοῦ στράτευμα ην γάρ οἱ ὁ συμβαλών στρατὸς πολλὸν ἐλάσσων ἢ ὁ Κύρου - τοῦτο μεμφθείς ώς τῆ ύστεραίη οὐκ ἐπειρᾶτο ἐπιὼν ὁ Κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς τὰς 15 Σάρδις εν νόω έχων παρακαλέσας μεν Αίγυπτίους κατά το δρκιον 2 (ἐποιήσατο γὰρ καὶ πρὸς ἄμασιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου συμμαχίην πρότερον ή περ πρὸς Λακεδαιμονίους), μεταπεμψάμενος δὲ καὶ Βαβυλωνίους (χαὶ γὰρ πρὸς τούτους αὐτῷ ἐπεποίητο συμμαχίη, ἐτυράννευε δὲ 3 τὸν χρόνον τοῦτον τῶν Βαβυλωνίων Λαβύνητος), ἐπαγγείλας δὲ καὶ 20 Λακεδαιμονίους παρείναι ές χρόνον δητόν, άλίσας τε δή τούτους καὶ τήν έωυτοῦ συλλέξας στρατιὴν ἐνένωτο τὸν χειμῶνα παρεὶς ἄμα τῷ ῆρι

AB C P(p) TMQ et usque ad ές τὰς Σάρδις 77, 1 DRSV(v) Κυρος δε 76, 2 — ε[π]ελθουσης και 76, 4 Pap. Ox. 19 Σχόλ. 77, 3 (ad ἐνένωτο) ἐνενοεῖτο τὸ πλῆρες R

1 Περίη V b || 2 την Εὐξείνω πόντω (ω ex o corr.) D | πόντου V | κη om. RSV κη suprascr. A¹ | κεινουμένην b κειμένη Wesseling, sequ. edd. prorsus omnes | ἐνταῦθα DacSV || 3 τῶν² om. SV | Π•ερίων V (τοὺς κλήρους . . . Π(τ)ερίων haplographice om. b) || 4 ηνδραποδίσαντο b || 5 ἀναστάντος bac ἀναστάντους R bc lectionem ἀναστάντας olim exstitisse recognovit Weber Anal. Hdt. 75 | ἐγείρας RSV ἀγείρας Pap. Ox. 19 rell. || 7 initio vocis ὁρμῆσαι suprascr. 190 Pap. Ox. 19, quibus litteris Paap scribam ἴσον indicavisse putat, i. e. sensus aequalitatem vocum ἐξελαύνειν et ὁρμῆσαι | κήρυκα ABCP κήρυκας Pap. Ox. 19 rell. || 8 ἀπιστάμεναι CTMQ ἀφιστάναι Vac | ἐπείθοντο] ν add. A¹ || 9 ἀφίκετο Pap. Ox. 19 | ἐνταῦθα DSV Pap. Ox. 19 || 10 Πτερύη Q Περίη RVc Πτερίη Vac b rell. | ἐπειρέοντο Pap. Ox. 19 έπειρώστο C ἐπειρώστο T ἐπειράστο QM Ald. || 11 και [πεσοντων πολ]-λων αμφοτερων Pap. Ox. 19 | ἀμφοτέρων om. DRSV || 13 ηγωνίσαντο Β² | πεμφθείς Q || 14 δ² om. DRSV | τοῦτο Q || 15 ἐπειράτο ἔτι μένειν, Κῦρος δὲ ἀπήλαυνε A man. post. || 16 Σάρδεις TMQ | παρακαλέσαι MQ || 18 πρὸς om. C || 21 Λακεδαιμονίοισι coni. Schaefer sine ulla necessitate, v. Kühner-Gerth II 26 | ἀλήσας δὲ δὴ M αλισας (littera ι litterae η superimposita) δὲ Q

στρατεύειν έπὶ τοὺς Πέρσας. καὶ ὁ μὲν ταῦτα φρονέων, ὡς ἀπίκετο ἐς τὰς 4 Σάρδις, ἔπεμπε κήρυκας κατὰ τὰς συμμαχίας προερέοντας ἐς πέμπτον μῆνα συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις τὸν δὲ παρεόντα καὶ μαχεσάμενον στρατὸν Πέρσησι, δς ήν αὐτοῦ ξεινικός, πάντα ἀφεὶς διεσκέδασε οὐδαμᾶ ἐλπίσας, 5 μή κοτε ἄρα ἀγωνισάμενος οὕτω παραπλησίως Κῦρος ἐλάση ἐπὶ Σάρδις. ταῦτα ἐπιλεγομένω Κροίσω τὸ προάστιον πᾶν ὀφίων ἐνεπλήσθη · φανέντων 78 δὲ αὐτῶν οἱ Ιπποι μετιέντες τὰς νομὰς νέμεσθαι φοιτῶντες κατήσθιον. ίδόντι δὲ τοῦτο Κροίσω, ὥσπερ καὶ ἦν, ἔδοξε τέρας είναι, αὐτίκα δὲ ἔπεμπε θεοπρόπους ἐς τῶν ἐξηγητέων Τελμησσέων · ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι 2 10 θεοπρόποισι καὶ μαθοῦσι πρὸς Τελμησσέων, τὸ θέλει σημαίνειν τὸ τέρας. οὐκ ἐξεγένετο Κροίσω ἀπαγγεῖλαι· πρὶν γὰρ ἢ ὀπίσω σφέας ἀναπλῶσαι ές τὰς Σάρδις ήλω ὁ Κροῖσος. Τελμησσέες μέντοι τάδε ἔγνωσαν, στρατὸν 3 άλλόθροον προσδόκιμον είναι Κροίσω έπὶ τὴν χώρην, ἀπικόμενον δὲ τοῦτον καταστρέψεσθαι τοὺς ἐπιχωρίους, λέγοντες ὄφιν είναι γῆς παῖδα, 15 Ιππον δὲ πολέμιόν τε καὶ ἐπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν ταῦτα ὑπεκρίναντο Κροίσω ήδη ήλωκότι οὐδέν κω εἰδότες τῶν ἦν περὶ Σάρδις τε καὶ αὐτὸν  $K \rho o \bar{\iota} \sigma o \nu$ .

Κύρος δὲ αὐτίκα ἀπελαύνοντος Κροίσου μετὰ τὴν μάχην τὴν γενομένην 79 ἐν τῆ Πτερίη μαθών, ὡς ἀπελάσας μέλλοι Κροίσος διασκεδᾶν τὸν 20 στρατόν, βουλευόμενος εὕρισκε πρῆγμά οἱ εἶναι ἐλαύνειν ὡς δύναιτο τάχιστα ἐπὶ τὰς Σάρδις πρὶν ἢ τὸ δεύτερον άλισθῆναι τῶν Λυδῶν τὴν

AB C P(p) TMQ, ad quos accedunt ab ὅκως πρὶν ἢ τὸ δεύτερον άλισθῆναι τὴν τῶν Λυδῶν δύναμιν αὐτὸς ἐπικαταλάβοι, quod pro πρὶν ἢ — δύναμιν (79, 1) habent, DRSV(b)

15 Thom. Mag. p. 375 ύποκρίνομαι . . . καὶ τὸ 'ἀποκρίνομαι' καὶ ὑπόκρισις τὸ αὐτό. Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη· Τελμησέες – Κροίσω· καὶ αὐθις ἐν τῆ αὐτῆ· ἡ Πυθίη – Λυδοῖσι (91, 6)· καὶ πάλιν ἐν τῆ αὐτῆ· καὶ – ὑποκρίσιας (90, 3)

1 ως om. TMQ || 2 Σάρδεις TMQ | επεμπέ τε MQ | προσερεόντας εἰς Q || 3 Σάρδεις TMQ || 4 δς] δσος Herwerden, quem sequitur Legrand | dφείς] inter litteras ἀ et φ maculam habet A, super quam linea videtur duas illas litteras coniungens dπείς P dφείς M || 5 ελάσει TMQ | Σάρδεις TMQ || 6 προάστειον codd. || 7 φοιτέοντες PTM φοιτέοντας Q φοιτέωντες C || 8 τούτω Κροίσω C τω Κροίσω τοῦτο TMQ || 9 επεμψε MQ | ες τοὺς εξηγητείας MQ | τελμισσείων TQc τελμισσείων M τελμισσείων (ex τελμισσείων ortum?)  $Q^{ας}$  || 10 τελμισσείων TQc τελμισσείων Q ας τελμινσείων M || 12 τελμισσείως TMQ | εχμισσείων C τελμινσείων Q ας τελμινσσείες T τελμινσσείες Thom. Mag. || 16 τελμινσσείες TMQ | τε om. Q || 19 τελμινσσείες MQ || 20 δύναται C || 21 τελμενως TMQ | νοces επως et επων επων διων τὴν D

2 δύναμιν. ώς δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ τάχος, ἐλάσας γὰρ τὸν στρατὸν ἐς τὴν Λυδίην αὐτὸς ἄγγελος Κροίσω ἐληλύθεε. ἐνθαῦτα Κροῖσος ές ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὥς οἱ παρὰ δόξαν ἔσγε τὰ πρήγματα ἢ ὡς 3 αὐτὸς κατεδόκεεν, ὅμως τοὺς Λυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην. ἦν δὲ τοῦτον τὸν χρόνον έθνος οὐδὲν ἐν τῆ Ασίη οὔτε ἀνδρειότερον οὔτε ἀλκιμώτερον τοῦ 5 Λυδίου. ή δὲ μάχη σφέων ἦν ἀφ' ἴππων, δούρατά τε ἐφόρεον μεγάλα καὶ 80 αὐτοὶ ἦσαν ἱππεύεσθαι ἀγαθοί, ἐς τὸ πεδίον δὲ συνελθόντων τοῦτο, τὸ πρό τοῦ ἄστεός ἐστι τοῦ Σαρδιηνοῦ, ἐὸν μέγα τε καὶ ψιλόν - διὰ δὲ αὐτοῦ ποταμοί δέοντες καὶ ἄλλοι καὶ Ύλλος συρρηγνῦσι ἐς τὸν μέγιστον (καλεόμενον δὲ Έρμον), δς ἐξ ὄρεος ἱροῦ μητρὸς Δινδυμήνης ῥέων 10 2 ἐκδιδοῖ ἐς θάλασσαν κατὰ Φωκαίην πόλιν - ἐνθαῦτα ὁ Κῦρος ὡς εἶδε τοὺς Λυδοὺς ές μάχην τασσομένους, καταρρωδήσας τὴν ἵππον ἐποίησε Αρπάγου ύποθεμένου ἀνδρὸς Μήδου τοιόνδε· ὅσαι τῷ στρατῷ τῷ ἑωυτοῦ εΐποντο σιτοφόροι τε καὶ σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας άλίσας καὶ ἀφελών τὰ ἄχθεα ἄνδρας ἐπ' αὐτὰς ἀνέβησε ἱππάδα στολὴν ἐνεσταλ- 15 μένους, σκευάσας δὲ αὐτοὺς προσέταξε τῆς ἄλλης στρατιῆς προϊέναι πρὸς την Κροίσου Ιππον, τη δε καμήλω Επεσθαι τον πεζον λαον εκέλευε. 3 όπισθε δὲ τοῦ πεζοῦ ἐπέταξε τὴν πᾶσαν ἵππον. ὡς δέ οἱ πάντες διετετάχατο, παραίνεσε τῶν μὲν ἄλλων Λυδῶν μὴ φειδομένους κτείνειν πάντα

# AB C P(p) DTR MQ SV(b)

Τ 11 Steph. Byz. Φώκαια· πόλις Τωνίας, Ήρόδοτος πρώτη· λέγεται καὶ Φωκαίη διὰ τοῦ η

7 Bekk. Anecd. 100 ἱππεύεσθαι· παθητικῶς. Ἡρόδοτος πρώτω | 15 Suid. ἀνεβησεν· ἀντὶ τοῦ 'ἀνεβίβασεν'. Ἡρόδοτος. Bekk. Anecd. 395 ἀνέβησεν· ἀνεβίβασεν. οὕτως Ἡρόδοτος

1 vocibus  $ω_{\varsigma}$  δέ of suprascr. ἀντὶ ἐπικαταλάβοι nescio quae manus  $\mathbf{A}$  | γὰρ] δὲ  $\mathbf{CMQ}$  om.  $\mathbf{DTRSV}$  del. Hude || 2 ἐλήλνθε  $\mathbf{C}$  | ἐνταῦθα  $\mathbf{D^{ac}QSV}$  || 3  $ω_{\varsigma}$  ἄν  $\mathbf{B^{2}}$  | παρὰ δόξαν 'glossema' considerat Desrousseaux RPh 10, 1886, 55 || 4 τοὺς Λυδοὺς ἐξῆγε τοὺς Λυδοὺς (duas ultimas voces delet)  $\mathbf{D}$  | εἰς  $\mathbf{TQ}$  || 5 ἀνδριότερον  $\mathbf{D^{1}}$  ἀνδρειώτερον  $\mathbf{T}$  | οὕτε ἀλκιμώτερον οὕτε ἀνδρειότερον  $\mathbf{MQ}$  || 6 ἀπ'  $\mathbf{CPD^{c}}$  ἀμφ' (q. e. ἀπφ' olim, Weber)  $\mathbf{R}$  || 7 ἔσαν  $\mathbf{Q}$  ἤσαν (ut vid.)  $\mathbf{M}$  || 8 pro ἄστεός spat. νας. habet  $\mathbf{R}$  | Σαρδινοῦ  $\mathbf{D^{1}}$  | ὑψηλόν  $\mathbf{DTRMQSV}$  || 9 Έλλος  $\mathbf{T}$  Έλλος  $\mathbf{RSV}$  Έλος  $\mathbf{MQ}$  | συρρηγνῦσι  $\mathbf{CP}$  συρρήγνυσι(ν) cett. || 10 οὕρεος  $\mathbf{B^{2}CP^{c}pDTRMQSV}$  || 11 Φωκέην  $\mathbf{C}$  Φωκίην  $\mathbf{DTRMQSV}$  illa Stephani non potest quin ad Hdt. Iadem referantur | ἐνταῦθα  $\mathbf{D^{1}}$  | ἴδε  $\mathbf{DRVS^{c}}$  || 12 τασσομένους ] κατασσομένους  $\mathbf{R}$  ταρασσομένους  $\mathbf{C}$  | καταρρωδίσας  $\mathbf{V}$   $\mathbf{V}$  || 13 τω̃ om.  $\mathbf{SV}$  || 14 ἔποντο  $\mathbf{C}$  || 15 ἀνέβησεν grammatici quoque ἔβησε(ν)  $\mathbf{DTRMQŠV}$  || 17 λαὸν  $\mathbf{D}$  στρατὸν cett., cf. II 124, 3 et IV 78, 4 et v. grammaticam meam 62 || 19 παρήνεσε  $\mathbf{MQ}$  (cf. p. 53, 2)

## HISTORIAE I 79, 1 - 82, 1

τὸν ἐμποδῶν γενόμενον, Κροῖσον δὲ αὐτὸν μὴ κτείνειν, μηδὲ ἢν συλλαμβανόμενος ἀμύνηται. ταῦτα μὲν παραίνεσε, τὰς δὲ καμήλους ἔταξε ἀντία 4 τῆς ἵππου τῶνδε εἴνεκεν κάμηλον ἵππος φοβέεται καὶ οὐκ ἀνέχεται οὕτε τὴν ἰδέην αὐτῆς δρέων οὕτε τὴν ὀδμὴν ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δὴ ὧν τούτου εἴνεκεν ἐσεσόφιστο, ἵνα τῷ Κροίσῳ ἄχρηστον ἢ τὸ ἱππικόν, τῷ δή τι καὶ ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι ὁ Λυδός. ὡς δὲ καὶ συνήεσαν ἐς τὴν μάχην, ἐνθαῦτα 5 ὡς ὥσφραντο τάχιστα τῶν καμήλων οἱ ἵπποι καὶ εἰδον αὐτάς, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφθαρτό τε τῷ Κροίσῳ ἡ ἐλπίς. οὰ μέντοι οῖ γε Λυδοὶ τὸ 6 ἐνθεῦτεν δειλοὶ ἦσαν, ἀλλ' ὡς ἔμαθον τὸ γινόμενον, ἀποθορόντες ἀπὸ τῶν ὅππων πεζοὶ τοῖσι Πέρσησι συνέβαλλον. χρόνῳ δὲ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν ἐτράποντο οἱ Λυδοί, κατειληθέντες δὲ ἐς τὸ τεῖχος ἐπολιορκέοντο ὑπὸ τῶν Περσέων.

Τοῖσι μὲν δὴ κατεστήκεε πολιορκίη, Κροῖσος δὲ δοκέων οἱ χρόνον ἐπὶ 81 μακρὸν ἔσεσθαι τὴν πολιορκίην ἔπεμπε ἐκ τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους 15 ἐς τὰς συμμαχίας. οἱ μὲν γὰρ πρότερον διεπέμποντο ἐς πέμπτον μῆνα προερέοντες συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις, τούτους δὲ ἐξέπεμπε τὴν ταχίστην δέεσθαι βοηθέειν ὡς πολιορκεομένου Κροίσου. ἔς τε δὴ ὧν τὰς ἄλλας 82 ἔπεμπε συμμαχίας καὶ δὴ καὶ ἐς Λακεδαίμονα, τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι [τοῖσι Σπαρτιήτησι] κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον συνεπεπτώκεε ἔρις

# AB C P(p) DTR MQ SV (et usque ad τοῖσι Σπαρτιήτησι 82, 1 b)

1 Suid. ἐμποδών · Ἡρόδοτος · τῶν Λυδῶν — Κροῖσον δὲ μὴ κτείνειν. Thom. Mag. 110 (s. v. ἐμποδών) . . . καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτη · κτείνειν — γινόμενον || 6 Hermog. π. ἰδεῶν ΙΧ (π. λαμπρότητος) 244 ἐπὶ τοῖς διαπρεπέσι τῶν ἔργων καὶ ἐφ' οἰς ἔστι λαμπρόνεσθαι ὡς ἀληθῶς, ὅπερ φησὶν Ἡρόδοτος ἐλλάμψασθαι, ἐπὶ τούτοις ἐστὶ καὶ ἡ λαμπρότης

1 ἐμποδῶν ABC | γινόμενον ABC P grammatici | η̂ν] εl testis ignotus, unde per ην lectionem εἶν cod. R ortam esse demonstrat Weber | συλλαβόμενος D || 2 παρήνεσε D (cf. p. 52, 19) || 4 ἰδέαν DTRMQSV | αὐτοῦ ABC P αὐτης D | ἀσμην DTRMQSV | εὐφραινόμενος RSV || 5 ἔνεκεν TMQ | σεσόφιστο B²C | τι] τοι TMQ || 6 ἐλλάμεσθαι MQ ἐλλάμψασθαι Hermog. | ὁ Λυδός] ὁ αὐτός DTRMQSV ἀὐτός C² γρ΄. ἀὐτός P<sup>mg</sup> ἀντός p | συνίεσαν D | e lectione συνήινεσαν cod. C, quam e ΣΥΝΗΙ-ΗΕ ΣΑΝ (pro ΣΥΝΗΙΣΑΝ lecto) ortam esse credi potest, συνήισαν restituere voluit Weber, quem secutus est Hude | ἐνταῦθα D¹Q || 7 ὡς om. DTRMQSV | ὤσφροντο Krueger, sequ. Hude | ἰδον D ἰδόντες TRMSV || 9 ἐντεῦθεν DV || 10 Πέρσοισι RV || 12 Περσῶν DTRMSV || 13 πολιορχίη . . . 14 την haplogr. om. R || 14 μακρότερον DTMQSV || 15 εἰς² D || 16 Σάρδεις MQ | προσερέοντες Q | τὸ συλλέγεσθαι DTRSV | Σάρδεις TMQ | την . . . 18 ἔπεμπε haplogr. om. R || 17 βοηθήν S βοηθέειν V βοηθέην b | πολιορχονμένους T || 19 τοῖσι om. DTRMQSV | τοῖσι Σπαρτιήτησι secl. Cobet, Desrousseaux RPh 10, 1886, 55 | κατ' om. C¹

2 ἐοῦσα πρὸς Άργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης. (τὰς γὰρ Θυρέας ταύτας ἐούσας τῆς Ἀργολίδος μοίρης ἀποταμόμενοι ἔσχον οἱ Λακεδαιμόνιοι - ήν δὲ καὶ ή μέχρι Μαλεῶν ή πρὸς ἐσπέρην Άργείων, ή τε ἐν τῆ 3 ηπείρω χώρη καὶ ή Κυθηρίη νῆσος καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν νήσων.) βοηθησάντων δὲ Άργείων τῆ σφετέρη ἀποταμνομένη, ἐνθαῦτα συνέβησαν ἐς λόγους 5 συνελθόντες ώστε τριηχοσίους έχατέρων μαγέσασθαι, δχότεροι δ' αν περιγένωνται, τούτων είναι τὸν χῶρον τὸ δὲ πλήθος τοῦ στρατοῦ ἀπαλλάσσεσθαι έκάτερον ἐς τὴν έωυτοῦ μηδὲ παραμένειν ἀγωνιζομένων τῶνδε εἴνεκεν, ἴνα μὴ παρεόντων τῶν στρατοπέδων δρῶντες οἱ ἔτεροι 4 έσσουμένους τοὺς σφετέρους ἐπαμύνοιεν. συνθέμενοι ταῦτα ἀπαλλάσσοντο, 10 λογάδες δὲ έχατέρων ὑπολειφθέντες συνέβαλον, μαγομένων δέ σφεων καὶ γινομένων Ισοπαλέων υπελίποντο έξ ανδρών έξακοσίων τρείς. Άργείων μεν Άλκήνωρ τε καὶ Χρομίος, Λακεδαιμονίων δε Όθρυάδης · δπελείφθησαν 5 δὲ οὖτοι νυκτὸς ἐπελθούσης. οἱ μὲν δὴ δύο τῶν Ἀργείων ὡς νενικηκότες έθεον ές τὸ Άργος, ὁ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων Όθρυάδης σκυλεύσας τοὺς 15 Αργείων νεκρούς καὶ προσφορήσας τὰ ὅπλα πρὸς τὸ ἑωντοῦ στρατόπεδον έν τῆ τάξει είχεν έωυτόν. ημέρη δὲ δευτέρη παρησαν πυνθανόμενοι 6 άμφότεροι. τέως μὲν δὴ αὐτοὶ εκάτεροι ἔφασαν νικᾶν, λέγοντες οἱ μὲν ὡς έωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι, οἱ δὲ τοὺς μὲν ἀποφαίνοντες πεφευγότας, τὸν δὲ σφέτερον παραμείναντα καὶ σκυλεύσαντα τοὺς ἐκείνων νεκρούς. 20 7 τέλος δὲ ἐκ τῆς ἔριδος συμπεσόντες ἐμάγοντο · πεσόντων δὲ καὶ ἀμφοτέρων πολλών ενίκων Λακεδαιμόνιοι. Άργεῖοι μέν νυν ἀπὸ τούτου τοῦ γρόνου κατακειράμενοι τὰς κεφαλάς, πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες, ἐποιήσαντο

# AB C P(p) DTR MQ SV

Τ 22ss. Eust. II. 165) ad B 11) ὅτι ἐκ τοῦ τοιούτου ʿκομᾶν' λέγεται ʿκομᾶν' καὶ τὸ ἐπί τινι κατορθώματι ἐπαίρεσθαι, ὡς ἄλλοι τε δηλοῦσι καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῷ ἐπὶ τυραννίδι ἐκόμησε (V 71, 1). κατὰ τὴν Ἡροδότου ἱστορίαν ποτὲ χρόνου Ἀργεῖοι μὲν διά τι πένθος κατεκείροντο τὰς κεφαλὰς πρότερον κομῶντες · Λακεδαιμόνιοι δὲ οἱ νικήσαντες ἔθεντο νόμον μὴ κομῶντες πρώην ἀπὸ τούτου κομᾶν

19 Thomas Mag. 315 (s. v. περιεγένετο) λέγοντες — περιγεγόνασι ' Ηρόδοτος έν τῆ πρώτη

1 περὶ χῶρον καλεόμενον Θυρέας propos. Desrousseaux | Θρέης  $\mathbf{D}$  | Θρέας  $\mathbf{D}$  θύρας  $\mathbf{TMQ}$  | 2 ἀποτεμόμενοι  $\mathbf{TMQ}$  | έσχον] σ supra lin.  $\mathbf{A}$  || 3 ή om.  $\mathbf{MQ}$  | post Aργείων addere voluit (τὸ ἀρχαῖον) Gebhard, Progr. Gymn. Chur. 1857 || 4 Κυθαρίη  $\mathbf{DTRSV}$  Κύθηρα  $\mathbf{MQ}$  || 5 ἀποτεμνομένη  $\mathbf{Q}$  | ἐνταῦθα  $\mathbf{D}^1$  || 6 μάχεσθαι  $\mathbf{Pp}$  μαχέσ\*\*θαι  $\mathbf{V}$  || 7 τουτέων  $\mathbf{DTRMQSV}$  ε supra lin. add. nescio quae manus  $\mathbf{A}$  || 8 εἰς  $\mathbf{RMV}$  | περιμένειν  $\mathbf{MQ}$  || 9 ὁρέωντες  $\mathbf{T}$  || 10 ἡσσημένους  $\mathbf{S}$  έσσουμένους  $\mathbf{TM}$  | συνθέντες  $\mathbf{S}$  συνθένοι  $\mathbf{V}$  | ὧν ταῦτα  $\mathbf{MQ}$  | ἀπηλλάσσοντο  $\mathbf{Q}$  || 11 συνέβαλλον  $\mathbf{T}$  alt.  $\lambda$  supra lin. add.  $\mathbf{Q}$  || 12 ὑπελείποντο  $\mathbf{CP}$  ὑπολίποντο  $\mathbf{V}$  || 13 Αλκίνωρ  $\mathbf{Q}$  Ald. | Χρωμίος  $\mathbf{C}$  | Όθρυάδης  $\mathbf{MSV}$  θρυάδης  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1$  Οθρυάδης  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett.; ad illam paginam in  $\mathbf{mg}$ . περὶ τοῦ Ορθρυάδου habet  $\mathbf{A}$  man. rec. || 14 δὴ om.  $\mathbf{TMQ}$  || 15 Όθρυάδης  $\mathbf{CR}$  Ό•ρυάδης  $\mathbf{D}$  || 17 έωυτόν  $\mathbf{DRV}^1$ 

## HISTORIAE I 82, 1 – 84, 3

νόμον τε καὶ κατάρην μὴ πρότερον θρέψειν κόμην Αργείων μηδένα μηδὲ τὰς γυναϊκάς σφι χρυσοφορήσειν, πρὶν Θυρέας ἀνασώσωνται. Λακε- 8 δαιμόνιοι δὲ τὰ ἐναντία τούτων ἔθεντο νόμον, οὐ γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου ἀπὸ τούτου κομᾶν· τὸν δὲ ἔνα λέγουσι τὸν περιλειφθέντα τῶν 5 τριηκοσίων, Όθρυάδην, αἰσχυνόμενον ἀπονοστέειν ἐς Σπάρτην τῶν οἱ συλλοχιτέων διεφθαρμένων αὐτοῦ μιν ἐν τῆσι Θυρέησι καταχρήσασθαι ἑωυτόν.

Τοιούτων δὲ τοῖσι Σπαρτιήτησι ἐνεστεώτων πρηγμάτων ἤκε δ Σαρ- 83 διηνὸς κῆρυξ δεόμενος Κροίσω βοηθέειν πολιορκεομένω, οἱ δὲ ὅμως, 10 ἐπείτε ἐπύθοντο τοῦ κήρυκος, δρμέατο βοηθέειν, καί σφι ἤδη παρεσκευασμένοισι καὶ νεῶν ἐουσέων ἑτοίμων ἤλθε ἄλλη ἀγγελίη, ὡς ἡλώκοι τὸ τεῖχος τῶν Λυδῶν καὶ ἔχοιτο Κροῖσος ζωγρηθείς. οὕτω δὴ οὖτοι μὲν συμφορὴν ποιησάμενοι μεγάλην ἐπέπαυντο.

Σάρδιες δὲ ἤλωσαν ἄδε· ἐπειδὴ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἐγένετο ἡμέρη 84
15 πολιορκεομένω Κροίσω, Κύρος τῆ στρατιῆ τῆ ἐωυτοῦ διαπέμψας ἱππέας
προεῖπε τῷ πρώτω ἐπιβάντι τοῦ τείχεος δῶρα δώσειν. μετὰ δὲ τοῦτο 2
πειρησαμένης τῆς στρατιῆς, ὡς οὐ προεχώρεε, ἐνθαῦτα τῶν ἄλλων
πεπαυμένων ἀνὴρ Μάρδος ἐπειρᾶτο προσβαίνων (τῷ οὔνομα ἦν Ύροιάδης)
κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος, τῆ οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος · οὐ γὰρ ἦν δεινὸν
20 κατὰ τοῦτο, μὴ άλῷ κοτε, ἀπότομός τε γάρ ἐστι ταύτη ἡ ἀκρόπολις καὶ 3
ἄμαχος. τῆ οὐδὲ Μήλης ὁ πρότερον βασιλεὺς Σαρδίων μούνη οὐ περιήνεικε

AB C P(p) DTR MQ SV (et a Κύρος μέν τῆ στρατιῆ 84, 1 τῆς ὡς οὐ προσεχώρεεν 84, 2 rursus excerps. b)

Τ 4-7 Plut. De Hdt. mal. 17 (Mor. 858) τὸν δὲ ἕνα φησὶ τὸν περιλειφθέντα . . . έωυτόν

6 Thomas Mag. 82 (s. v. διαχεωμαι) Ηρόδοτος δὲ καὶ 'καταχεωμαι' ἀντὶ τοῦ 'φονεύω' λέγει ἐν τῷ πρώτη· αὐτοῦ — ἐωυτόν· καὶ αδθις ἐν τῷ αὐτῷ· τέω — παρέδωκα (117, 2)· ὁ αὐτὸς δὲ καὶ τὸ 'διαχεωμαι' πρὸς δοτικὴν λέγει ἀντὶ τοῦ 'χεωμαι' ὡς ἐν τῷ αὐτῷ· οὕτοι . . . διεχρήσαντο (167, 3)· καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ· καὶ τῷ ὀνόματι . . . τῷ περ νῦν (171, 5) || 19 Suid. φύλακος· παρὰ Ἡροδότω· κατὰ — φύλακος

1 κόμας  $\mathbf{Q}$  | Αργείων μηδένα] Αργείους  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  | μηδένα om.  $\mathbf{DTRSV}$  | 2 σφι om.  $\mathbf{D}$   $\mathbf{TRMQSV}$  | πρὶν ἄν  $\mathbf{A^2DTRMQSV}$  | ἀνασώσονται  $\mathbf{DTRSV}$  || 3 τὰναντία  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  || 5 Οθρυάδην non habet Plut. | οἱ om. Plut. || 6 τῆσι θυρέοισι  $\mathbf{T}$  τοῖσι θυρέοισι  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  νοῖσι θυρέοισι vel τισι θυρέοισι Plutarchi codd. | καταχώσασθαι Plutarchi codd. || 8 τοιούτον  $\mathbf{R}$  τοιούτω  $\mathbf{D^1}$  | ἐνισταμένων τῶν πρηγμάτων  $\mathbf{DTRMQSV}$  | τῶν supra lin. add.  $\mathbf{A}$  man. post. || 10 ὡρμέατο  $\mathbf{P}$  || 11 ἡλώκει  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  ἡλώκει  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  || 12 μὲν om.  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  || 13 ἐπέπαυτο  $\mathbf{DSV}$  || 14 ἡλώκεισαν  $\mathbf{DTRMQSV}$  | ἡμέρη ἐγένετο  $\mathbf{M}$  | ἡμέρα  $\mathbf{D}$  || 15 ἐπέας  $\mathbf{SV}$  || 17 πειρησάμενος  $\mathbf{M}\mathbf{Q}$  πειρασαμένης  $\mathbf{RSV}$  | προσεχώρεε  $\mathbf{DTRSVb}$  || 18 πεπαυσαμένων  $\mathbf{S}\mathbf{b}$  πεπαυσ\*μένων  $\mathbf{V}$  | Άμαρδοι (cf. I 125, 4) apud Strabonem, Ptolemaeum; formam iranicam \*Απητα- posuit  $\mathbf{R}$ . Schmitt ZDMG 117, 1967, 137 | Υριάδης  $\mathbf{R}$  || 19 ἀκροπόλεος Suidae codicum pars una || 21 πρότερος  $\mathbf{P}$   $\mathbf{PDTRMQSV}$ 

τὸν λέοντα, τόν οἱ ἡ παλλακὴ ἔτεκε, Τελμησσέων δικασάντων ὡς περιενειχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος ἔσονται Σάρδιες ἀνάλωτοι. ὁ δὲ Μήλης κατὰ τὸ ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῷ ἦν ἐπίμαχον τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος, κατηλόγησε τούτου [ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ ἀπότομον]· ἔστι δὲ πρὸς 4 τοῦ Τμώλου τετραμμένον τῆς πόλιος. ὁ ὧν δὴ Ύροιάδης αὐτὸς ὁ Μάρδος 5 ἰδὼν τῷ προτεραίῃ τῶν τινα Λυδῶν κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος καταβάντα ἐπὶ κυνέην ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν καὶ ἀνελόμενον ἐφράσθη καὶ 5 ἐς θυμὸν ἐβάλετο. τότε δὲ δὴ αὐτός τε ἀναβεβήκεε καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον προσβάντων δὲ συχνῶν οὕτω δὴ Σάρδιές τε ἡλώκεσαν καὶ πᾶν τὸ ἄστυ ἐπορθέετο.

85 Κατ' αὐτὸν δὲ Κροῖσον τάδε ἐγίνετο. ἦν οἱ παῖς, τοῦ καὶ πρότερον ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικής, ἄφωνος δέ. ἐν τῷ ὧν παρελθούση εὐεστοῖ ὁ Κροῖσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος 2 καὶ δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους. ἡ δὲ Πυθίη οἱ εἰπε, τάδε

AB C P(p) DTR MQ SV (et usque ad έγίνετο 85, 1, unde transit ad 85, 3, b) δε Κροισον 85, 1 – [φ]θεγγομεν[ου 85, 2 Pap. Ox. 2096 fr. 2-3 Σχόλ. 85, 1 εὐεστοῖ· εὐθηνίᾳ, καταστάσει. εὐεστώ· ὅ τι Δημόκριτος ὁ Άβδηρίτης τέλος τῆς εὐθυμίας εἰναι λέγει, οὐ τὴν αὐτὴν οὐσαν τῷ ἡδονῷ, ὡς ἔνιοι παρακούσαντες ἐξεδέξαντο, ἀλλὰ καθ' ῆν γαληνῶς καὶ εὐσταθῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ μηδενὸς τυραννουμένη φόβου ἢ δεισιδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάθους. καλεῖ δὲ αὐτὴν καὶ 'εὐεστὰ' καὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀνόμασιν B man. rec.

13 Λέξ. (alph. conser. tantum) εὐεστή (εὐεστοῖ e l n o<sup>c</sup>)· ἡ εὐημερία, εὐετηρία, ἡ καλλίστη τῶν ἐτῶν διαγωγή. Διογενιανὸς ἄνευ τοῦ σ γράφει. Hes. εὐεστώ· εὐθηνία, ἀπὸ τοῦ εὖ εἶναι, καὶ εὐδαιμονία, ἀπὸ τοῦ εὖ ἐστάναι τὸν οἰκον ἡ ἀπὸ τοῦ δαφιλεῖν τὰ πρὸς τὸ ἐσθίειν· εὐετηρία. Suid. εὐεστοῖ· εὐθηνία, καταστάσει

1 παλακή  $C^1DRV \mid Tελμισέων TRSV Τελμισσέων <math>D^c$  Τελμινσσέων  $MQ \mid δικασόντων DTRMV δικασσόντων <math>Q \mid περιενειχθέντες R \parallel 3 τὸ χωρίον del.$  Krueger, sequ. Stein, Hude  $\mid ἀκροπόλεως V^{ac} ἀκροπόλιος <math>b$  cett.  $\parallel 4$  κατηλόνισε  $D \mid τοῦτο$  Reiske, sequ. Kallenberg (qui accusativum a scriba sequentia non respiciente temere in genitivum mutatum esse putat, Progr. Gymn. Berolin. Friedrich-Werder Pasch. 1884), Stein, Hude; cf. I 144, 3 (contra III 121, 2); non obstare considerat Schweighaeuser sequentia verba, quippe quae absolute sint accusativo posita, seclusi autem ego ut a glossatore ex p. 55, 20s. repetita  $\mid πρὸψ (σ eras.) V πρὸς <math>b$  rell.  $\mid b τῆς πόλιος ποταμοῦ Vat. 122, Valla <math>\mid αὐτὸς δ οὐτος Reiske, sequ. Stein, Hude <math>\mid Μαρδος δ cf. p. 55, 18 \mid 6 τὸν AB^1 \mid 8 εβάλλετο BQV b \mid δὲ οm. B \mid δ αὐτός DTRMQSV \mid ἀναβέβηκε S ἀνεβεβήκεε Hude \mid κατ΄ μετ΄ MQ \| 9 δὴ οm. TMQ \| εαλώκεσαν S ἡαλώκεσαν V ἡαλλώκεσαν b \| 11 εγένετο C \| 12 οὐν TRV <math>ψ$  δν Pap. Ox. 2096 rell. ψ 13 εὐεστοί βαθηνία pDTRMQSV, cf. Hes. Schol. ψ εὐθηνία ψ C<sup>m2</sup>P<sup>ms</sup> εὐθηνία in mg. A¹ εὐεστοί Pap. Ox. 2096 rell. εὐτυχία supraser. A man. rec. ψ ες ex επ΄ corr. V ψ εαυτὸν SV ...]αυτον Pap. Ox. 2096 εωντὸν MQ ψ 14 χρησόμενος ψ 2006 ψ γρησομένος RV ψ 1

## HISTORIAE I 84, 3 - 86, 2

'Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε, μὴ βούλευ πολύευκτον ἰὴν ἀνὰ δώματ' ἀκούειν παιδὸς φθεγγομένου. τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς ἔμμεναι αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.'

δάλισκομένου δὴ τοῦ τείχεος — ἦε γὰρ τῶν τις Περσέων ἀλλογνώσας 3 Κροῖσον ὡς ἀποκτενέων — Κροῖσος μέν νυν δρέων ἐπιόντα ὑπὸ τῆς παρερούσης συμφορῆς παρημελήκεε, οὐδέ τί οἱ διέφερε πληγέντι ἀποθανέειν ὁ δὲ παῖς οὖτος ὁ ἄφωνος ὡς εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους τε καὶ 4 κακοῦ ἔρρηξε φωνήν, εἶπε δέ 'ἄνθρωπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον.' οὖτος μὲν 10 δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφθέγξατο, μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης.

Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον καὶ αὐτὸν Κροῖσον ἐζώγρησαν 86 ἄρξαντα ἔτεα τεσσαρεσκαίδεκα καὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας πολιορκηθέντα κατὰ τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην ἀρτο χήν. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον ὁ δὲ συννήσας 2 πυρὴν μεγάλην ἀνεβίβασε ἐπ' αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν πέδησι δεδεμένον καὶ δὶς ἑπτὰ Λυδῶν παρ' αὐτὸν παῖδας, ἐν νόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροθίνια ταῦτα καταγιεῖν θεῶν ὅτεῳ δὴ εἴτε καὶ εὐχὴν ἐπιτελέσαι θέλων εἴτε καὶ πυθόμενος τὸν Κροῖσον είναι θεοσεβέα, τοῦδε εἴνεκεν ἀνεβίβασε ἐπὶ τὴν 20 πυρὴν βουλόμενος εἰδέναι εἴ τίς μιν δαιμόνων ῥύσεται τοῦ μὴ ζῶντα

## AB C P(p) DTR MQ SV (et a 85, 3 b)

- T 9 Gell. V 9, 4 Herodotus in Historiis huius memoriae scriptor est, eiusque verba sunt, quae prima dixisse filium Croesi refert: ἄνθρωπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον
- 9 Moschop. 31 (v. p. LXXXI) Greg. Cor. 29 τῷ ѿ ἀντὶ τοῦ α ἔσθ' ὅτε χρῶνται, ἄνθρωπον γὰρ τὸν ἄνθρωπον λέγουσι . . . αὐτίκα Ἡρόδοτος ἐπὶ τῆς κλητικῆς οὕτω φησίν ἄνθρωπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον, ἀντὶ τοῦ 'ὧ ἄνθρωπε' (v. quae l. c. laudavimus)
- 2 βούλου ABCP ultima litt. v tantum exstat in Pap. Ox. 2096 || 4 ἐν om. MQ || 5 δὴ] δὲ DTRMQSV || τῶν om. MQ || ἄλλον γνώσας DTRMQSV || 6 νυν] μιν propos. Desrousseaux RPh II, 1887, 58 || 7 παρημεληκέναι C¹ παρημέλεε γρ' C² παραμελήκε ut vid. M || 8 ὡς om. C || 8-9 τε καί\*κου D, τε καὶ κακου prima (ut Webero videtur) man. D° τε καί κου TRMQV δέ κου S || 9 ἄνθρωπε] ἄνθρωπε D²c Gellius, sed v. Greg. ἀνθρωπε M | τὸν Κροῖσον D, quam lectionem genuinam esse considerat Weber Anal. Hdt. 215 ('noli interficere istum, qui Croesus sit') || 11 ζωῆς DTRMQSV || 12 Σάρδεις MQ | αὐτὸν\*\*\* P αὐτὸν δὴ Q || 13 τεσσερεσκαίδεκα¹ C εσ ex α corr. D || 14 τε] καὶ MQ τε καὶ P²c DTRSV || 15 συνήσας C¹ DTRV, suprascr. A man. rec. || 16 τε om. MQ | δεδεμένον ἐν πέδησι DTRMQSV || 17 καὶ . . . παίδας om. Q | ἀκροθοίνια MQ || 18 ὅτεω] ὅτε C¹ b | καὶ¹ om. D | καὶ² om. SV || 19 εἶναι] οὖν D | εἶνεκα MQ || 20 πυρὰν D¹ | τίς μιν] τίσιν C | ῥύσσεται V

3 κατακαυθήναι. τὸν μὲν δὴ ποιέειν ταῦτα, τῷ δὲ Κροίσω έστεῶτι ἐπὶ τῆς πυρής ἐσελθεῖν καίπερ ἐν κακῷ ἐόντι τοσούτω τὸ τοῦ Σόλωνος, ὡς οί είη σύν θεω είρημένον, τὸ μηδένα είναι των ζωόντων όλβιον. ὡς δὲ ἄρα μιν προστήναι τούτο, ανενεικάμενόν τε καὶ αναστενάξαντα έκ πολλής 4 λειποψυχίης ές τρίς ονομάσαι 'Σόλων' καὶ τὸν Κύρον ἀκούσαντα 5 κελεύσαι τούς έρμηνέας ἐπειρέσθαι τὸν Κροῖσον, τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο, καὶ τοὺς προσελθόντας ἐπειρωτᾶν. Κροῖσον δὲ τέως μὲν σιγὴν ἔχειν έρωτώμενον, μετά δέ, ώς ήναγκάζετο, είπεῖν τὸν ἄν ἐγὼ πᾶσι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ές λόγους έλθεῖν.' ώς δέ σφι 5 άσημα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτων τὰ λεγόμενα. λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν 10 καὶ ὄχλον παρεχόντων έλεγε δή, ώς ήλθε άρχὴν ὁ Σόλων έων Αθηναῖος καὶ θεησάμενος πάντα τὸν έωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε (οἶα δὴ εἴπας), ως τε αὐτῷ πάντα ἀποβέβηκέ οἱ, τῆ περ ἐκεῖνος εἶπε, οὐδέν τι μᾶλλον ἐς έωυτὸν λέγων ἢ ἐς ἄπαν τὸ ἀνθρώπινον καὶ μάλιστα τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι ὀλβίους δοκέοντας είναι. τὸν μὲν Κροῖσον ταῦτα ἀπηγέεσθαι, τῆς 15 6 δὲ πυρῆς ἤδη άμμένης καίεσθαι τὰ περιέσγατα, καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα

**AB** C **P(p) DTR M Q** (ἐλθεῖν 86, 4 expl.) **SVv** Ότι τῷ Κροίσῳ ἐστεῷτι (86, 3) inc. Const. Porph. Π. ἀρ. καὶ κακ. exc. IV Σχόλ. 86, 5 (ad λιπαρεόντων) ἐγκειμένων, ὀχλούντων **B** 

4s. Eust. Od. 1604 (ad & 393) ὅτι (τὸ ἀνενεγκεῖν) ἀντὶ τοῦ 'ἀνέπνευσε' κεῖται . . ., δηλοῖ Θεόπομλος . . . καὶ 'Ηρόδοτος 'ἐκπλαγεὶς δὲ τούτοισιν ἐπὶ χρόνον ἄφθογγος ἤν. μόγις δὲ τε ἀνενεχθεὶς εἶπε (116, 2). καὶ πάλιν 'ἀνενεγκάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίας || 7 Eust. Il. 80 (ad A 193): 'ἔως' ἔστιν ὅτε καὶ ἀντὶ τοῦ 'τέως' λαμβάνεται, δ σημαίνει τὸ 'πρὸς τὸ παρόν', ὡς δηλοῖ καὶ παρ' Ἡροδότω τὸ ἔως – ἔχει || 11 Thom. Mag. 253 ὄχλος καὶ τὸ 'πλῆθος' καὶ 'ὄχλησις' . . . Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη 'λιπαρεόντων – παρεχόντων

3 είναι supra lin. add. manus ut vid. prima A | ζώντων D°TRMQSV Const. ||
4 προσστῆναι Schweighaeuser, sequ. Stein Hude; vocem supra litt. στ obelo signat A, obelo in mg. repetito, nulla autem observatione adiuncta | τε om. Μ ||
5 λειποψυχίας D ἡσυχίης ABCP ἡσυχίας Eust., Const. ησυχίης in πσυχίης depravatum, deinde in ἀπσυχίης = ἀψυχίης 'correctum' et per λειποψυχίης explicatum esse, interpretamentum tandem pro voce explicata positum esse iud. Valckenaer | Σόλωνα S || 6 ἐπηρέσθαι C || 7 ἐπηρωτᾶν C || ἔως DTRSV Eust. τέως Const. rell. || 8 ἐρωτεόμενον Q ἐρωτεώμενον ut vid. Μ | ὡς om. DTRMQSV ||
10 πάλιν] πολλὴν Const. | ἐπηρώτων C || 11 καὶ ὅχλον παρεχόντων om. Const. ||
12 οἱ ἃ DTRMSV || 13 ὡς τε] τῆ Μ | ἀποβεβήκοι cod. Askewianus Cantabr. Bibl. Univ. gr. Nn. II. 34, accep. Schweighaeuser Hude ἀποβεβήκεε DTRMSV ἀποβέβηκε οἱ Const. rell. || 14 οὐκ post ἢ add. Stein Hude Legrand, hic comparatione facta cum IV 118, 3, V 94, 2, VII 16 γ 1, ubi autem, ut Legrandi verbis utar, 'οὐ καὶ, sed hic, ante nomen totius humani generis, cuius pars Croesus ipse fuit, καὶ exstitisse valde dubium est'; habemus enim οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ neque οὐ neque καὶ adiuncto I 24, 2 || 16 περὶ ἔσχατα Μ

τῶν ἐρμηνέων, τὰ Κροῖσος εἶπε, μεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐὼν ἄλλον ἄνθρωπον γενόμενον έωυτοῦ εὐδαιμονίη οὐκ έλάσσω ζώντα πυρί διδοίη, πρός τε τούτοισι δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάμενον, ώς οὐδὲν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον, κελεύειν 5 σβεννύναι τὴν ταχίστην τὸ καιόμενον πῦρ καὶ καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ τοὺς μετὰ Κροίσου · καὶ τοὺς πειρωμένους οὐ δύνασθαι ἔτι τοῦ πυρὸς έπικρατήσαι. ἐνθαῦτα λέγεται ὑπὸ Λυδῶν Κροῖσον μαθόντα τὴν Κύρου 87 μετάγνωσιν, ώς ώρα πάντα μεν άνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναμένους δὲ οὐκέτι καταλαβεῖν, ἐπιβώσασθαι τὸν Ἀπόλλωνα ἐπικαλεόμενον, εἴ τί οἱ 10 κεγαρισμένον έξ αὐτοῦ έδωρήθη, παραστῆναι καὶ ρύσασθαι αὐτόν μιν ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ, τὸν μὲν δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεόν, ἐκ δὲ 2 αίθρίης τε καὶ νηνεμίης συνδραμεῖν έξαπίνης νέφεα καὶ χειμῶνά τε καταρραγήναι καὶ ὖσαι ὕδατι λαβροτάτω, κατασβεσθήναί τε τὴν πυρήν. ούτω δή μαθόντα τὸν Κύρον, ώς εἴη δ Κροῖσος καὶ θεοφιλής καὶ ἀνήρ 15 ἀγαθός, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῆς εἰρέσθαι, τάδε 'Κροῖσε, τίς 3 σε ἀνθρώπων ἀνέγνωσε ἐπὶ γῆν τὴν ἐμὴν στρατευσάμενον πολέμιον ἀντὶ φίλου έμοὶ καταστῆναι; ό δὲ εἶπε: ΄ὧ βασιλεῦ, ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα τῆ σῆ μὲν εὐδαιμονίη, τῆ ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίη αἴτιος δὲ τούτων ἐγένετο δ Ελλήνων θεὸς ἐπάρας ἐμὲ στρατεύεσθαι οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι, 4

AB C P(p) DTR M SVv (expl. θεόν 87, 2) [εμεωντου δ]ε 87, 3 - [πο]λεμον π[ρο ειρηνης 87, 4 Pap. Ox. 2096 fr. 4 παρεόντος κακοῦ· (87, 1) καὶ ἐξαπίνης δμβρου καταρραγέντος σβεσθῆναι τὴν πυρήν· καὶ ἔμαθεν ὁ Κῦρος ὡς ὁ Κροῖσος (Κρῦσος ser.) εἴη θεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαθός expl. exc. Const. Porph. Οὐδεὶς γὰρ - αἰρέεται (87, 4) excerps. Stob. LV 10 Οὐδεὶς γὰρ - παῖδας (87, 4) exc. paroemiogr. ℜ

1 Eust. II. 288 (ad B 568) τὸ 'ὀγδώκοντα' κρᾶσιν ἔπαθε τοῦ ὁ καὶ ῆ, οἶαν καὶ . . . παρὰ Ἡροδότω τὸ ἐκ τοῦ θρόνου πηδήσας ἀνέβωσε (III 155, 1) καὶ βωθήσαντες εἰς τὸν Ἰσθμὸν (VIII 72) καὶ τὸ ἐπιβωτᾶν (deb. ἐπεβώθεεν? cf. IX 23, 1) παρὰ τῷ αὐτῷ καὶ τὸ ἐννώσαντα ἀντὶ τοῦ 'ἐννοήσαντα' (cf. ad 68, 3) || 16 Λέξ. ἀνέγνωσεν ἀνέπεισεν, ἀνεδίδαξεν. Steph. Byz. apud Bekk. Anecd. 743 Στεφάνου ἀναγνῶναι τὸ ἀναπεῖσαι, ὡς παρ' Ἰωσιν Ἡρόδοτος γοῦν φησίν τὶς σε — στρατευσάμενον, ἀντὶ τοῦ 'ἀνέπεισεν'. 'ἀνάγνωσις' οὖν ἡ ἀνάπεισις. Greg. Cor. 95 καὶ τὸ 'ἀνέπεισεν' ἢ 'ἐδίδαξεν' ἀνέγνωσε. cf. quae ex Suida laudantur ad 128, 2

3 ζώοντα  $\mathbf{C} \parallel$  4 κελεύειν  $\mathbf{B^2V}$  κελεύι  $\mathbf{b}$  κελεύει cett.  $\parallel$  8 ὅρα  $\mathbf{R} \parallel$  10 αὐτόν μιν scripsi: αὐτόν tantum  $\mathbf{ABCP}$  Const. μιν tantum rell.  $\parallel$  11 τὸν μὲν  $\langle \delta \dot{\eta} \rangle$  propos. Desrousseaux  $\mathbf{RPh}$  10, 1886, 57  $\parallel$  12 συνδραμέειν  $\mathbf{M} \parallel$  13 κατασβεσθήναι  $\mathbb{C}$  κατασβεσθήναι  $\mathbb{C}$  καὶ σβεσθήναι  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  14 δ om.  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  16 ἀνέγνω Steph.  $\parallel$  17 ἔπρη+ξα (ι ut vid. erasum)  $\mathbb{C}$  ἔπαίρας  $\mathbb{C}$  Ν  $\mathbb{C}$  18 μὲν om.  $\mathbb{C}$  19 ἐπάιρας  $\mathbb{C}$  ἐπαίρας  $\mathbb{C}$  ἐπαίρας  $\mathbb{C}$  ἐπαίρας  $\mathbb{C}$  Επαίρας  $\mathbb{C}$  επαίρας

ὄστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἰρέεται, ἐν μὲν γὰρ τῆ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας ἀλλὰ ταῦτα δαίμοσί κου 88 φίλον ην ούτω γενέσθαι. ' δ μέν ταῦτα ἔλεγε, Κῦρος δὲ αὐτὸν λύσας κατεῖσέ τε ἐγγὺς ἑωυτοῦ καὶ κάρτα ἐν πολλῆ προμηθίη εἶγε ἀπεθώυμαζέ τε δρέων καὶ αὐτὸς καὶ οί περὶ ἐκεῖνον ἐόντες πάντες. δ δὲ συννοίη 5 2 εχόμενος ήσυχος ήν. μετά δε επιστραφείς τε καὶ ιδόμενος τοὺς Πέρσας τὸ τῶν Λυδῶν ἄστυ κεραίζοντας εἶπε· ω βασιλεῦ, κότερον λέγειν πρὸς σέ, τὰ νοέων τυγχάνω, ἢ σιγᾶν ἐν τῷ παρεόντι χρή; Κῦρος δέ μιν θαρσέοντα ἐκέλευε λέγειν, ὅ τι βούλοιτο. ὁ δὲ αὐτὸν εἰρώτα λέγων 3 'οὖτος δ πολλὸς δμιλος τί ταῦτα πολλῆ σπουδῆ ἐργάζεται;' δ δὲ εἶπε· 10 'πόλιν τε την σην διαρπάζει και χρήματα τα σα διαφορέει.' Κροισος δέ άμείβετο · 'οὔτε πόλιν τὴν ἐμὴν οὔτε γρήματα τὰ ἐμὰ διαρπάζει · οὐδὲν 89 γὰρ ἐμοὶ ἔτι τούτων μέτα, ἀλλὰ φέρουσί τε καὶ ἄγουσι τὰ σά.' Κύρω δὲ έπιμελές έγένετο, τὰ Κροῖσος είπε, μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλλους είρετο Κροίσον, ὅ τι οἱ ἐνορώη ἐν τοίσι ποιευμένοισι. ὁ δὲ εἶπε· επείτε 15 με θεοί ἔδωκαν δοῦλόν σοι, δικαιῶ, εἴ τι ἐνορῶ πλέον, σημαίνειν σοι. 2 Πέρσαι φύσιν ἐόντες ὑβρισταὶ εἰσὶ ἀγρήματοι· ἢν ὧν σὰ τούτους περιίδης διαρπάσαντας καὶ κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοι ἐξ αὐτῷν έπίδοξα γενέσθαι δς αν αὐτῶν πλεῖστα κατάσχη, τοῦτον προσδέκεσθαί τοι έπαναστησόμενον, νῦν ὧν ποίησον ὧδε, εἴ τοι ἀρέσκει, τὰ ἐγὼ λέγω · 20 3 κάθισον τῶν δορυφόρων ἐπὶ πάσησι τῆσι πύλησι φυλάκους, οἱ λεγόντων πρός τοὺς ἐκφέροντας τὰ γρήματα ἀπαιρεόμενοι, ὥς σφε' ἀναγκαίως ἔγει δεκατευθήναι τω Διί· καὶ σύ τέ σφι οὐκ ἀπεγθήσεαι βίη ἀπαιρεόμενος τὰ γρήματα, καὶ ἐκεῖνοι συγγνόντες ποιέειν σε δίκαια ἑκόντες προήσουσι.

ΑΒ C P(p) DTR M SV Σχόλ. 89, 3 (ad λεγόντων) λεγέτωσαν Β

19 Λέξ. (alphabet. tantum) ἐπίδοξα· ἀντὶ τοῦ 'προσδόκιμα'

1 αἰρέ\*εται  $\mathbf{B}$  αἰρέται  $\mathbf{SV^1}$  || 2 δαίμοσί] δαίμοτί  $\mathbf{DTRMSV}$  litteris  $\sigma_t$  supraser.  $\nu_t$  nescio quae manus  $\mathbf{A}$  || 4 κάτισέ  $\mathbf{DTRMSV}$  ἢ  $\mathbf{T}$ ζέτζης·  $\tau_t$ ισέ supraser.  $\mathbf{A}$  man. rec. | ἀποθώνμαζε  $\mathbf{D}$  ἀπεθώμαζε  $\mathbf{CP^1}$  ἀπεθώνμαζε  $\mathbf{p}$  cett. || 5 συνοίη  $\mathbf{RV^1}$  || 6 εἰδόμενος  $\mathbf{C}$  αἰδόμενος  $\mathbf{SV}$  || 8 χρή] χρόνω  $\mathbf{ABCP}$  ἢ χρὴ supraser.  $\mathbf{A}$  man. rec. || 9 ἢρώτα  $\mathbf{CDSV}$  || 9.10 λέγων οὖτως· ὁ  $\mathbf{DTRMSV}$  || 10 πολλῆ οπ.  $\mathbf{DTRMSV}$  | εἶπαι  $\mathbf{R}$  || 11 διαφθείρει  $\mathbf{M}$  διαφθορέει  $\mathbf{DTRSV}$  || 12 ἀμείβεται  $\mathbf{M}$  | τὰ χρήματα τὰ  $\mathbf{D^2}$  || 13 ἔτι] ἐπὶ  $\mathbf{C}$  || 16 δῶκαν  $\mathbf{DTRMSV}$  || 17 φύσει  $\mathbf{M}$  | ἐνορέω  $\mathbf{C}$  | περιείδης  $\mathbf{DRSV}$  in περιίδης ut Webero videtur corr.  $\mathbf{D}$  || 18 κατασχόντες  $\mathbf{R}$  || 19 κατάσχοι  $\mathbf{T}$  | τούτων προδέκεσθαί  $\mathbf{R}$  || 20 τοι || τι  $\mathbf{V^1}$  | τοι || τι  $\mathbf{SV}$  || 21 κάθισον  $\mathbf{A}$  quoque κάτισον  $\mathbf{D^{acV^c}}$  θάρισον  $\mathbf{V^{ac}}$  θάρησον  $\mathbf{S}$  (ν. praef. p. LXIV) | δο\*ρυφόρων  $\mathbf{D}$  δορηφόρων  $\mathbf{R}$  || 22 ἀπαιρεούμενοι  $\mathbf{DTRMS}$  ἀπαρε\*ό\*μενοι (ex ἀπαρενούμενοι)  $\mathbf{V}$  |  $\mathbf{\tilde{\omega}}$ ς σφε  $\mathbf{RS}$   $\mathbf{\tilde{\omega}}$ ς σφεα  $\mathbf{ABMV^2}$   $\mathbf{\tilde{\omega}}$ σφεα  $\mathbf{CDV^1}$   $\mathbf{\tilde{\omega}}$ σφεα  $\mathbf{T}$ i (ν. grammaticam meam 106) | ἀναγκαίους  $\mathbf{D^{ac}}$  || 23 δεκατευθῆναι  $\mathbf{S}$  | ἀπεχθήσεται  $\mathbf{C^2D^{ac}S^{ac}}$  || 24 ποιήσουσι codd.: Bekkeri emendatio est, quem secuti sunt edd. prorsus omnes, meliore ut opinor deficiente emendatione

ταῦτα ἀκούων ὁ Κῦρος ὑπερήδετο, ὤς οἱ ἐδόκεε εἶ ὑποτίθεσθαι αἰνέσας 90 δὲ πολλὰ καὶ ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι, τὰ Κροῖσος ὑπεθήκατο. έπιτελέειν, είπε πρός Κροϊσον, τάδε 'Κροϊσε, αναρτημένου σεῦ ανδρός βασιλέος χρηστά ἔργα καὶ ἔπεα ποιέειν, αἰτέο τὴν δόσιν, ἥντινα βούλεαί 5 τοι γενέσθαι παραυτίκα.' ό δὲ εἶπε· 'δὸ δέσποτα, ἐάσας με χαριεῖ μάλιστα 2 τὸν θεὸν τῶν Ελλήνων, τὸν ἐγὼ ἐτίμησα θεῶν μάλιστα, ἐπειρέσθαι πέμψαντα τάσδε τὰς πέδας, εἰ ἐξαπατᾶν τοὺς εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί οί. Κύρος δὲ είρετο, ὅ τι οἱ τοῦτο ἐπηγορεύων παραιτέριτο. Κροῖσος δέ οἱ ἐπ- 3 ανηλόγησε πάσαν την ξωυτού διάνοιαν καὶ τῶν χρηστηρίων τὰς ὑπο-10 κρίσιας καὶ μάλιστα τὰ ἀναθήματα καὶ ὡς ἐπαρθεὶς τῷ μαντηίω ἐστρατεύσατο ἐπὶ Πέρσας. λέγων δὲ ταῦτα κατέβαινε αὖτις παραιτεόμενος ἐπεῖναί οἱ τῷ θεῷ τοῦτο ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε ΄καὶ τούτου τεύξεαι παρ' έμευ, Κροίσε, καὶ άλλου παντός, του αν έκάστοτε δέη.' ως δὲ ταῦτα 4 ήχουσε δ Κροΐσος, πέμπων τῶν Λυδῶν ἐς Δελφοὺς ἐνετέλλετο τιθέντας 15 τὰς πέδας ἐπὶ τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν εἰρωτᾶν, εἰ οὔ τι ἐπαισγύνεται τοῖσι μαντηίοισι ἐπάρας Κροῖσον στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας ὡς καταπαύσοντα την Κύρου δύναμιν, ἀπ' ής οἱ ἀκροθίνια τοιαῦτα γενέσθαι, δεικνύντας τὰς πέδας ταῦτά τε ἐπειρωτᾶν καὶ εἰ ἀχαρίστοισι νόμος είναι τοῖσι Ελληνικοῖσι θεοῖσι.

# AB C P(p) DTR M SV

8 Poll. II 120 ἀπὸ . . . ΄λόγου' ὀνόματα ΄ Αντιφῶν . . . ἀπαρτιλογία, ὥσπερ καὶ Ηρόδοτος (VII 29, 2) · οὖτος δὲ καὶ ἐπανελόγησε (ἐπαλληλόγησεν, ἐπαλιλλόγησε, ἐπαντιλογήσει vv. ll.).  $\parallel$  9 Thom. Mag.: v. ad 78, 3

1 εὖ om. DTRMSV || 3 πρὸς τὸν Κροῖσον R | ἀνηρτημένου DTRMSV || 4 βασιλέως M | τὴν δόσιν ἥντινα scripsi, cf. II 102, 2; 151, 3; IV 41 δόσιν τήντινα AB²CP δώσιν τήντινα B¹ δοσειν τήντινα D² δώσειν τήντινα D° τὴν δόσιν τήντινα TM:

την

εxemplar δόσιν ηντινα praebens olim exstitisse mihi non absurdum videtur | βούλεται D¹ βούλεε RV || 5 χαριῆ PM χαριῆ R χαριῆ T χαρείη (ex χαριῆ ortum) D χαριέει Legrand || 6 τῶν ] τὸν A | θεῶν ] θεὸν SV | μάλιστα om. M || 8 ῆρετο C | ἐπηγορεῦν Μ ἐπαγορεῦν propos. Lobeck ἐπηγορέειν propos. Desrousseaux RPh 10, 1886, 57 ἐπηγορέων propos. Bredow quem sequ. Steinii auctoritate inductus Hude | ἐπανηλόγησε ] lectionem ἐπαλιλλόγησε uno e Pollucis codicibus praebitam receperunt Stein Hude; viderat autem iam Schweighaeuser 'Pollucis mss. codices firmare potius quam evertere' vocem Hdt. codd. transmissam || 10 ἐπαερθεὶς D (iamque coniecerat Stein antequam cod. D est repertus) || 11 αδθις AB C || 12 τοῦτο P τούτων TM τούτω cett. | καλ τούτον τεύξεαι είπε M | τεύξαιε D || 13 ἐμοῦ RSV || 14 ἤρονε DTRMSV | ὁ om. DTRMSV | τὸν Λυδὸν C² D²c || 15 ἢρωτᾶν C || 16 μαντοίοισιν V | ἐπάιρας AB ἐπάρας cett. | καταπαύσαντα DRSV || 17 ἀκροθοίνια M || 18 τὰς] τὲ τὰς D | τοιαῦτά DTRMSV | τε om. M | ἐπηρωτᾶν C et ut Webero vid. D²c ἐπέρωτᾶν V | τοῖς Έλληνικοῖς Β¹C

91 Απικομένοισι δὲ τοῖσι Λυδοῖσι καὶ λέγουσι ταῦτα δὴ τὰ ἐντεταλμένα την Πυθίην λέγεται είπεῖν, τάδε 'την πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγέειν καὶ θεῶ. Κροῖσος δὲ πέμπτου γονέος άμαρτάδα ἐξέπλησε, δς έων δορυφόρος Ήρακλειδέων δόλω γυναικηίω ἐπισπόμενος ἐφόνευσε τὸν 2 δεσπότεα καὶ ἔσχε τὴν ἐκείνου τιμὴν οὐδέν οἱ προσήκουσαν, προθυμεο- 5 μένου δὲ Λοξίεω, ὅκως ἄν κατὰ τοὺς παῖδας τοὺς Κροίσου γένοιτο τὸ Σαρδίων πάθος καὶ μὴ κατ' αὐτὸν Κροῖσον, οὐκ οἶόν τε ἐγίνετο παραγα-3 γεῖν Μοίρας, ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὖται, ἠνύσατο καὶ κεγάριστό οἱ, τρία γὰρ έτεα έπανεβάλετο την Σαρδίων άλωσιν, καὶ τοῦτο ἐπιστάσθω Κροῖσος ώς υστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοισι άλοὺς τῆς πεπρωμένης. δεύτερα δὲ 10 4 τούτων καιομένω αὐτῷ ἐπήρκεσε. κατὰ δὲ τὸ μαντήιον τὸ γενόμενον οὐκ δρθώς Κροϊσος μέμφεται, προηγόρευε γάρ οἱ Λοξίης, ἢν στρατεύηται έπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν καταλύσειν τὸν δὲ πρὸς ταῦτα χρῆν εδ μέλλοντα βουλεύεσθαι επειρέσθαι πέμψαντα, κότερα την έωυτοῦ ή την Κύρου λέγοι ἀργήν, οὐ συλλαβών δὲ τὸ ὁηθὲν οὐδ' ἐπανειρόμενος 15 5 έωυτὸν αἴτιον ἀποφαινέτω. ὧ καὶ τὸ τελευταῖον γρηστηριαζομένω εἶπε, τὰ εἶπε, Λοξίης περὶ ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦτο συνέβαλε· ἦν γὰρ δὴ ὁ Κῦρος οδτος ημίονος, έκ γαρ δυοίν οὐκ δμοεθνέων έγεγόνεε, μητρός αμείνονος, 6 πατρός δὲ δποδεεστέρου · ή μὲν γὰρ ῆν Μηδὶς καὶ Αστυάγεος θυγάτηρ

AB C P(p) DTR M SV  $\Sigma_{\chi}$ όλ. 91, 1 (ad ἐξέπλησε) ἐξέλυσε  $A^2$  vel man. rec.

Τ 2s. Liban. or. 25, 7 λέγει . . . καὶ ἡ Πυθία παραμυθουμένη Κροῖσον τὸν Λυδὸν αἰχμάλωτον ὄντα παρὰ Κύρω τῷ Πέρση · τὴν — θεῷ. Choric. VIII 29 ὅμοια . . . ᾿Απόλλων τῷ Κροίσω τὴν πεπρωμένην εἰπὼν ἀδύνατον εἶναι νικᾶν καὶ θεῷ

15 Lex. Vind. 167 (s. v. συλλαβών) Ἡρόδοτος · οὐ συλλαβών - ἐπανειρόμενος

1 ταῦτα δὴ τὰ TM Ald. τὰ cett. || 2 μοίρην ABDTRMSV om. Liban. Choric. ||
3 ἀποφυγέειν] ἀπερύκειν propos. Desrousseaux RPh 11, 1887, 60 | γένεος CPTRM
SV || 4 ἐπισπώμενος SV ομ partim in ras. D ο in ω vel ω in ο mut. M || 5 δεσπότην D<sup>ac</sup> | προθεμένου C¹ || 6 ὅπως TRMV | τοὺς²] τοῦ BDTRMSV || 7 οἰός
DRSV | ἐγένετο PDTRMSV || 8 ἢνύσατο καὶ κεχάριστό scripsi: ἢνύσατο καὶ ἐχαρίσατό codd. ἤνυσέ τε καὶ ἐχαρίσατό Schaefer, quem sequ. Stein Hude || 9 ἐπανεβάλλετο CTM | τὴν οm. SV | τούτω R || 10 ἔτεσι] ἔπεστι ut vid. M || 12 στρατεύεται DRV στρατεύηται D man. rec., cett. || 13 post ἀρχὴν add. αὐτὸν ABCP |
εὖ om. DTRMSV || 14 ἐπήρεσθαι C || 15 λέγει PDTRMSV | ad συλλαβῶν sub
obelo in mg. συμβαλών A² | ἐπανειρόμενος C || 16 ῷ del. Krueger, sequ. Hude Legrand, hic per dittographiam iudicans ortum | εἶπε del. Legrand || 17 τὰ εἶπε
om. SV, damn. Bredow Quaest. 29 quem sequ. Stein Hude | τούτου R τοῦ SV |
συνέβαλλε D συνέλαβε M Ald.: non est cur alios editores sequens recipiam quod
emendatio videtur esse alicuius philologi renovandarum litterarum aetatis, qui
vocem συλλαβεῖν repetendam esse ex lin. 15 iudicavit; hic noster usurpat vocem
συμβαλεῖν vi 'coniciendi, (rationem) concludendi' sicut Soph. OC 1474 et al. (ubi
scholia explicant τεκμηρίω νοῆσαι, στοχάσασθαι)

## HISTORIAE I 91, 1 - 92, 2

τοῦ Μήδων βασιλέος, ὁ δὲ Πέρσης τε ἢν καὶ ἀρχόμενος ὑπ' ἐκείνοισι καὶ ἔνερθε ἐων τοῖσι ἄπασι δεσποίνη τῆ ἑωυτοῦ συνοίκεε.' ταῦτα μὲν ἡ Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι, οἱ δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις καὶ ἀπήγγειλαν Κροίσω. ὁ δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ είναι τὴν ἁμαρτάδα καὶ οὐ τοῦ ο θεοῦ.

Κατὰ μὲν δὴ τὴν Κροίσου τε ἀρχὴν καὶ Ἰωνίης τὴν πρώτην καταστροφὴν 92 ἔσχε οὕτω. Κροίσω δέ ἐστι καὶ ἄλλα ἀναθήματα ἐν τῆ Ελλάδι πολλὰ καὶ οὐ τὰ εἰρημένα μοῦνα, ἐν μὲν γὰρ Θήβησι τῆσι Βοιωτῶν τρίπους χρύσεος, τὸν ἀνέθηκε τῷ Ἰπόλλωνι τῷ Ἰσμηνίω, ἐν δὲ Ἐφέσω αι τε βόες αι 10 χρύσεαι καὶ τῶν κιόνων αι πολλαί, ἐν δὲ Προνηίης τῆς ἐν Δελφοισι ἀσπὶς χρυσέη μεγάλη. ταῦτα μὲν καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ ἦν περιεόντα, τὰ δ' ἐξαπόλωλε [τὰ] τῶν ἀναθημάτων. τὰ δ' ἐν Βραγχίδησι τῆσι Μιλησίων ἀναθήματα 2

AB C P(p) et usque ad  $o\tilde{v}\tau\omega$  92, 1 DTR M SV  $o \delta[\varepsilon]$  91,  $6 - \varkappa a\tau[a$  92, 1 Pap. Ox. 2096 fr. 5

3 Thom. Mag.: v. quae ad 78, 3 laudantur | 4 Prisc. XVIII 287 Ήρόδοτος: συνέγνω την άμαρτάδα, similiter Latini 'ignoscit culpam' || 12 Alexander Cotyaensis apud Porphyr. quaest. Hom. 8 ἐν τοῖς Φιλήμονος συμμίκτοις περὶ Ἡροδοτείου διορθώματος ο γραμματικός διαλεγόμενος πειράται καὶ Όμηρικά τινα σαφηνίζειν, οὐδὲν δὲ χείοον καὶ τὸν Ἡρόδοτον φιλοῦντί σοι τὴν πᾶσαν τοῦ ἀνδρὸς ἀναγράψαι ζήτησιν. φησὶ γὰρ ὅτι ἐν τῆ πρώτη Ἡρόδοτος τῶν Ἱστοριῶν περὶ Κροίσου . . . πολλά τε ἄλλα διείλεκται καὶ ὅτι . . . ἀνέθηκε δέ τινα (δῶρα) καὶ ἐν Βραγχίδησι τῆσι Μιλησίων. καὶ γέγραπται δὴ κατὰ πάντα ἀπλῶς τὰ ἀντίγραφα τὸ 'τῆς' ἄρθρον σὺν τῷ ἰῶτα ἰσοδύταμον τῷ 'ταῖς', οὐδένα γε μὴν Ελλήνων ὑπομεῖναι θηλυκῶς 'τὰς Βραγχίδας' ἄν είπειν, Ήρόδοτον δὲ μᾶλλον ἄν έτέρων φυλάξασθαι ἀκριβῆ τε ὄντα περί τὰ ὀνόματα χαὶ πάνυ ἐπιειχῶς φροντιστιχόν, τοῦτο δὴ θεραπεύων τις οὐχ Ἡροδότου φησὶν άμάρτημα γεγονέναι, μάλλον δὲ τὸν γραφέα φησὶ διαμαρτεῖν παρεμβαλόντα τὸ ἰῶτα. πολλά δὲ φέρεσθαι μέχρι νῦν άμαρτήματα κατά τὴν Ηροδότου συγγραφὴν . . . ἐπανάγωμεν δ' έπὶ τὸν Ἡρόδοτον καὶ τὸν διορθωτὴν τὸν Κοτυαέα Αλέξανδρον, ἡξίου γὰρ ό ἀνὴο γράφειν τῆσι Μιλησίων χωρὶς τοῦ ἰῶτα τῆς Μιλησίων, ὑποκειμένης 'χώρης' η 'γῆς'. καὶ ἐγὼ δέ, φησίν, ἐπειθόμην οὕτως ἔχειν τὰ τῆς γραφῆς, τὸν δ' ἄνδρα τῆς ἀκριβοῦς συνέσεως ἐτεθαυμάκειν ἐντυχὼν τοῖς Ἡροδοτείοις αὐτοῖς ἔπεσι καὶ γενόμενος ἐπὶ τέλει τῆς Αἰγυπτιακῆς βίβλου . . . εύρίσκω πάλιν κατὰ τὴν αἰτιατικὴν πτῶσιν εἰπόντα τὸν Ἡρόδοτον ἀνέθηκε εἰς Βραγχίδας τὰς Μιλησίων (ΙΙ 159, 3). οὐκέτι οὐν ώμην αμάρτημα είναι γραφικόν, Τωνικόν δὲ μαλλον ιδίωμα, πολλά γάρ ούτοι τῶν ὀνομάτων χαίρουσι θηλυκῶς ἐκφέροντες. Cyrilli Lexicon in Crameri Anecd. e cod. Bodl. Auct. Τ. ΙΙ. 11 (IV 180) Βραγχίδαι καὶ τὸ γένος καὶ τόπος θηλυ Ήρόδοτος

1 βασιλέως BCDTMV<sup>2c</sup> | τε om. R || 2 ἔνερθεν TR || 3 ἀνείκαν D | Σάρδεις TM || 4 τῷ Κροίσῳ DTRMSV || 12 τὰ¹ del. Reiske, sequ. Stein Hude; Legrand post ἀναθημάτων aliquid fortasse exstitisse putat, 'ita ut τὰ (ante ἐξαπόλωλε) relativi vice fungeretur' | τῆσι] τοῖσι Reiske Bekker Dindorf; masculino generi favet Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1850, 14s. loco I 158, 1 contra II 159, 3 nitens (cf. grammaticos) τῆς ex Philemone | ἀναθήματα om. Ald.

Κροίσφ, ώς έγὼ πυνθάνομαι, ἴσα τε σταθμὸν καὶ ὅμοια τοῖσι ἐν Δελφοῖσι.
τὰ μέν νυν ἔς τε Δελφοὺς καὶ ἐς τοῦ Ἀμφιάρεω ἀνέθηκε οἰκήιά τε ἐόντα
καὶ τῶν πατρώων χρημάτων ἀπαρχήν, τὰ δὲ ἄλλα ἀναθήματα ἐξ ἀνδρὸς
ἐγένετο οὐσίης ἐχθροῦ, ὅς οἱ πρὶν ἢ βασιλεῦσαι ἀντιστασιώτης κατεστήκεε
3 συσπεύδων Πανταλέοντι γενέσθαι τὴν Λυδῶν ἀρχήν. ὁ δὲ Πανταλέων ἦν 5
Αλυάττεω μὲν παῖς, Κροίσου δὲ ἀδελφεὸς οὐκ ὁμομήτριος, Κροῖσος μὲν
4 γὰρ ἐκ Καείρης ἦν γυναικὸς Άλυάττη, Πανταλέων δὲ ἐξ Ἰάδος ἐπείτε δὲ
δόντος τοῦ πατρὸς ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς ὁ Κροῖσος, τὸν ἄνθρωπον τὸν
ἀντιπρήσσοντα ἐπὶ κναφηίου ἕλκων διέφθειρε, τὴν δὲ οὐσίην αὐτοῦ ἔτι
πρότερον κατιρώσας τότε τρόπω τῷ εἰρημένω ἀνέθηκε, ἐς τὰ εἴρηται. καὶ 10
περὶ μὲν ἀναθημάτων τοσαῦτα εἰρήσθω.

93 Θώυματα δὲ γῆ ⟨ή⟩ Λυδίη ἐς συγγραφὴν οὐ μάλα ἔχει, οἶά τε καὶ 2 ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ ἐκ τοῦ Τμώλου καταφερομένου ψήγματος. ἐν δὲ ἔργον πολλὸν μέγιστον παρέχεται χωρὶς τῶν τε Αἰγυπτίων ἔργων καὶ τῶν Βαβυλωνίων · ἔστι αὐτόθι Ἀλυάττεω τοῦ Κροίσου πατρὸς σῆμα, τοῦ 15 ἡ κρηπὶς μέν ἐστι λίθων μεγάλων, τὸ δὲ ἄλλο σῆμα χῶμα γῆς · ἐξεργάσαντο δέ μιν οἱ ἀγοραῖοι ἄνθρωποι καὶ οἱ χειρώνακτες καὶ αἱ ἐνεργαζόμεναι

AB C P(p) et (93,1 solum) DTR M SV
Ότι Κροΐσος ἐκ Καείρης ἡν γυναικὸς (92, 3) – εἴρηται (92, 4) excerps. Const.
Porph. Π. ἀρ. καὶ κακ. exc. V
Σχόλ. 92, 4 (ad κατιρώσας) καθιερώσας Β

Τ 588. Plut. de Hdt. mal. 18 (Mor. 858) ἀδελφὸν . . . αὐτῷ Πανταλέοντι περὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ διαφέρεσθαι ζῶντος ἔτι τοῦ πατρός τὸν οὖν Κροῖσον, ὡς εἰς τὴν βασιλείαν κατέστη, τῶν ἑταίρων καὶ φίλων τοῦ Πανταλέοντος ἕνα τῶν γνωρίμων ἐπὶ γνάφου (ἐπινάφου, ἐπινάφου νν. Il.) διαφθεῖραι καταξαινόμενον, ἐκ δὲ τῶν χρημάτων αὐτοῦ ποιησάμενον ἀναθήματα τοῖς θεοῖς ἀποστεῖλαι | 15-p. 65, 4 Strabo 627 πρὸς . . . ταῖς Σάρδεσιν ἔστι τὸ τοῦ Άλυάττου ἐπὶ κρηπίδος ὑψηλῆς χῶμα μέγα ἐργασθέν, ὡς φησιν Ἡρόδοτος, ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς πόλεως, οὖ τὸ πλεῖστον ἔργον αὶ παιδίσκαι συνετέλεσαν λέγει δ' ἐκεῖνος καὶ πορνεύεσθαι πάσας. 533 τοιοῦτον . . . τι καὶ Ἡρόδοτος λέγει τὸ περὶ τὰς Λυδάς, πορνεύειν γὰρ ἀπάσας

9 Λέξ. κνάφος · ἄκανθα ελκουσα ἰμάτια. Hes. ἐπὶ κνάφου ελκων · διαφθείρων · τὸ γὰρ πρότερον οἱ γναφεῖς ἀκανθῶν σωρὸν συστρέφαντες τὰ ἰμάτια ἐπὶ τοῦ σωροῦ ἔκναπτον, ὁ δὲ σωρὸς ἐλέγετο γνάφος. ὁ οὖν Κροῖσος τὸν ἐχθρὸν περιέξαινε ταῖς ἀκάνθαις καὶ οὕτως ἔφθειρε || 17 Poll. I 50 τὸ 'χειρώνακτες' Ηροδότω δεδόσθω

1 post Δελφοῖσι lacunam statuit Stein, quam ita fere explendam iudicat: ἐόντα, Πέρσαι χρόνφ ὕστερον συλήσαντες ἐς Σοῦσα ἀπηγάγοντο  $\parallel$  9 ἀντιπρεύσσοντα Const.  $\mid$  κνάφου edd. alii ex Hes., Lexx., Plut. (γνάφου)  $\parallel$  10 κατι\*ρώσας  $\mathbf{B}$  καθιρώσας Const.  $\mid$  τρόπφ $\mid$  πρώτφ  $\mathbf{C}$   $\mid$  ἠρημένω Const.  $\parallel$  12 θώματα  $\mathbf{B}$  θῶυμα  $\mathbf{DTRMSV}$  ἢ θώϋμα supraser.  $\mathbf{A}^2$   $\mid$  γῆ $\mid$  τῆ (q. e. τῆ)  $\mathbf{T}$   $\mid$  ἡ add. Schaefer  $\parallel$  16 ἐξηργάσαντο  $\mathbf{A}$  ἐξειργάσαντο  $\mathbf{B}^2\mathbf{CP}$ 

## HISTORIAE I 92, 2 - 94, 3

παιδίσκαι. οδροι δὲ πέντε ἐόντες ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν ἐπὶ τοῦ σήματος 3 άνω, καί σφι γράμματα ένεκεκόλαπτο τὰ έκαστοι έξεργάσαντο· καὶ έφαίνετο μετρεόμενον τὸ τῶν παιδισκέων ἔργον ἐὸν μέγιστον, τοῦ γὰρ δὴ 4 Αυδών δήμου αί θυγατέρες πορνεύονται πάσαι, συλλέγουσαί σφισι s φερνάς, ές δ αν συνοικήσωσι, τοῦτο ποιέουσαι· ἐκδιδόασι δὲ αὐταὶ έωυτάς, ή μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήματός εἰσι στάδιοι εξ καὶ δύο πλέθρα, 5 τὸ δὲ εὖρός ἐστι πλέθρα τρία καὶ δέκα. λίμνη δὲ ἔχεται τοῦ σήματος μεγάλη, τὴν λέγουσι Λυδοί ἀείναον είναι καλέεται δὲ αὕτη Γυγαίη. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτό ἐστι. Λυδοὶ δὲ νόμοισι μὲν παραπλησίοισι γρέωνται 94 10 καὶ Έλληνες, χωρὶς ἢ ὅτι τὰ θήλεα τέκνα καταπορνεύουσι. πρῶτοι δὲ άνθρώπων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, νόμισμα χρυσοῦ καὶ ἀργύρου κοψάμενοι έχρήσαντο, πρῶτοι δὲ καὶ κάπηλοι ἐγένοντο. φασὶ δὲ αὐτοὶ Ανδοὶ καὶ τὰς 2 παιγνίας τὰς νῦν σφίσι τε καὶ Έλλησι κατεστεώσας έωυτῶν ἐξεύρημα γενέσθαι. ἄμα δὲ ταύτας τε ἐξευρεθῆναι παρὰ σφίσι λέγουσι καὶ Τυρσηνίην 15 ἀποικίσαι, ὧδε περὶ αὐτῶν λέγοντες ἐπὶ ἄτυος τοῦ Μάνεω βασιλέος 3 σιτοδείην Ισχυρήν ανά την Αυδίην πασαν γενέσθαι καὶ τοὺς Αυδοὺς τέως μὲν διάγειν λιπαρέοντας, μετὰ δέ, ώς οὐ παύεσθαι, ἄκεα δίζησθαι, άλλον δὲ ἄλλο ἐπιμηχανᾶσθαι αὐτῶν. ἐξευρεθῆναι δὴ ὧν τότε καὶ τῶν κύβων καὶ τῶν ἀστραγάλων καὶ τῆς σφαίρης καὶ τῶν ἀλλέων πασέων

ΑΒ C P(p) Σχόλ. 93, 3 (ad οδροι) οδρος ό τῆς γῆς ὅρος καὶ φύλαξ παρὰ τούτῳ μόνῳ τῷ Ήροδότῳ B man. rec.

Αυδοί γὰο δὴ καὶ πρῶτοι ἀνθρώπων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, νόμισμα χρυσοῦ καὶ ἀρ- 94 γύρου κοψάμενοι ἐχρήσαντο, πρῶτοι δὲ καὶ κάπηλοι ἐγένοντο. φασὶ δὲ αὐτοὶ Αυδοὶ καὶ παίγνια πρῶτοι ἐξευρέσθαι λέγονται παρ' Ελλήνων τῶν τε κύβων καὶ τῶν ἀλλέων (ἀλέων SV ἄλλων M) πασέων (πασσέων D) παιγνιέων (παιγνίων M) τὰ εἴδεα πλὴν πεσσῶν (πασσέων M).

### DTR M SV

Τ 18-p. 66, 1 Eust. Od. 1396 (ad a 107) Ηρόδοτος οὖν φανερῶς διαφέρειν δηλοῖ κύβον καὶ πεσσόν, ἐν οἰς λέγει ὅτι Λυδοὶ τοὺς κύβους εὖρον καὶ τοὺς ἀστραγάλους καὶ τὴν σφαῖραν καὶ ἄλλα παίγνια πλὴν πεσσῶν

1 Λέξ. οδοοι δροθεσία. Suid. οδοοι δ τῆς γῆς ὅρος καὶ φύλαξ. παρὰ δὴ Ἡροδότῳ οδροι οἱ ὅροι, τὰ ὁροθέσια || 10 Thom. Mag. p. 130 (s. v. ἐταίρα) Ἡρόδοτος ἀντὶ τοῦ ʿεἰς πορνείαν ἐκδίδωσι' χρῆται τῷ ὀνόματι (i. e. πορνεύειν) ἐν τῆ πρώτη ὁτι — καταπορνεύουσιν

9 τοιοῦτον  $\mathbf{C}$  | χρέονται  $\mathbf{B}$  || 10 post πρῶτοι δὲ supraser. οἱ αὐτοὶ Λυδοὶ  $\mathbf{A}^2$  ef. alterius stirpis memoriam || 13 voci παιγνίας supraser. ἢ καὶ παίγνια πρῶτοι ἐξευρέσθαι λέγονται  $\mathbf{A}$  man. rec. || 15 ἀποικῆσαι  $\mathbf{CP}$  ἀπονικῆσαι  $\mathbf{p}$  Ald. | ἄστνος  $\mathbf{B}$  | βασιλέως  $\mathbf{C}$  || 17 τέως | ἔως  $\mathbf{AB}$  | δίζεσθαι  $\mathbf{Pp}$ 

- παιγνιέων τὰ εἴδεα πλὴν πεσσῶν τούτων γὰρ ὧν τὴν ἐξεύρεσιν οὐκ οἰκη-4 ούνται Αυδοί. ποιέειν δὲ ὤδε πρὸς τὸν λιμὸν ἐξευρόντας τὴν μὲν έτέρην τῶν ἡμερέων παίζειν πᾶσαν, ἵνα δὴ μὴ ζητέοιεν σιτία, τὴν δὲ ἐτέρην σιτέεσθαι παυομένους τῶν παιγνιέων, τοιούτω τρόπω διάγειν ἐπ' ἔτεα δυῶν 5 δέοντα είκοσι. ἐπείτε δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακόν, ἀλλ' ἔτι ἐπὶ μᾶλλον 5 βιάζεσθαι, ούτω δή τὸν βασιλέα αὐτῶν δύο μοίοας διελόντα Λυδῶν πάντων κληρωσαι, την μεν έπὶ μονή, την δ' έπὶ έξόδω έκ της χώρης, καὶ έπὶ μὲν τῆ μένειν αὐτοῦ λαγγανούση τῶν μοιρέων ξωυτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν, ἐπὶ δὲ τῆ ἀπαλλασσομένη τὸν ξωυτοῦ παῖδα, τῷ οὔνομα 6 είναι Τυρσηνόν, λαγόντας δὲ αὐτῶν τοὺς ἐτέρους ἐξιέναι ἐκ τῆς γώρης καὶ 10 καταβήναι ές Σμύρνην καὶ μηχανήσασθαι πλοΐα, ές τὰ ἐσθεμένους τὰ πάντα, όσα σφι ήν χρηστὰ ἐπίπλοα, ἀποπλέειν κατὰ βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν, ές δ έθνεα πολλά παραμειψαμένους ἀπικέσθαι ές Όμβρικούς, 7 ένθα σφέας ενιδούσασθαι πόλιας καὶ οἰκέειν τὸ μέχρι τοῦδε· ἀντὶ δὲ Λυδών μετονομασθήναι αὐτούς ἐπὶ τοῦ βασιλέος τοῦ παιδός, ὅς σφεας 15 ἀνήγαγε · ἐπὶ τούτου τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους ὀνομασθῆναι Τυρσηνούς. Αυδοί μεν δη ύπο Πέρσησι εδεδούλωντο.
- 95 Επιδίζηται δὲ δὴ τὸ ἐνθεῦτεν ἡμῖν ὁ λόγος τόν τε Κῦρον ὅστις ἐων τὴν Κροίσου ἀρχὴν κατεῖλε, καὶ τοὺς Πέρσας ὅτεω τρόπω ἡγήσαντο τῆς Ασίης. ὡς ὧν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι οἱ μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ 20 περὶ Κῦρον, ἀλλὰ τὸν ἐόντα λέγειν λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω ἐπιστάμενος περὶ Κύρου καὶ τριφασίας ἄλλας λόγων ὁδοὺς φῆναι.
  - 2 Ασσυρίων ἀρχόντων τῆς ἄνω Ασίης ἐπ' ἔτεα εἴκοσι καὶ πεντακόσια πρῶτοι ἀπ' αὐτῶν Μῆδοι ἤρξαντο ἀπίστασθαι· καί κως οὖτοι περὶ τῆς ἐλευθερίης μαχεσάμενοι τοῖσι Ασσυρίοισι ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοὶ καὶ 25 ἀπωσάμενοι τὴν δουλοσύνην ἤλευθερώθησαν, μετὰ δὲ τούτους καὶ τὰ

# AB C P(p) et a Δυδοί 94, 7 usque ad φῆναι 95, 1 DTR M SV Σχόλ. 95, 1 (ad μετεξέτεροι) ἀντί τοῦ 'ἔνιοι'

<sup>1</sup> Λέξ. πεσσοί \* ψῆφοι, ἐν οἰς ἔπαιζον. Suid. πεσσούς \* κύβους. καὶ ψῆφοι, παρὰ Ηροδότφ, ἐν οἰς ἔπαιζον || 12 Poll. Χ 10 αὐτὰ δὲ τὰ σκεύη καλοῖτ ἄν ἔπιπλα, ἤγουν ἡ κούφη κτῆσις, τὰ ἐπιπολῆς ὅντα τῶν κτημάτων . . . Ηρόδοτος δὲ αὐτὰ ἐπίπλοα εἴρηκεν, οἰον ἃ καὶ πλέων ἄν τις ἐπικομίζοιτο, ὡς ἔγγειος καλεῖται κτῆσις ἡ λοιπή

<sup>1</sup> πεσῶν  $\mathbf{T}$  σ supra lin. add. prima ut vid. man.  $\mathbf{A}$  | οἰχηοῦνται] ν supra lin. add.  $\mathbf{A}^2$  || 3 ἐπιζητέοιεν vult Desrousseaux RPh 10, 1886, 57 || 5 ἐπὶ μᾶλλον ἔτι  $\mathbf{p}$  Ald. || 10 λαχόντα  $\mathbf{C}$  | αὐτὸν  $\mathbf{C}^1$  | καὶ om.  $\mathbf{C}$ , del. Stein Hude; retinui verbum λαχεῖν absolute usurpatum iudicans || 12 ἔπιπλα Herwerden, sequ. Legrand || 16 ἐπὶ] ἀπὸ  $\mathbf{C}^2$  || 18 δὴ om.  $\mathbf{D}\mathbf{M}$  | ἐντεῦθεν  $\mathbf{D}$  || 21 Κύρου  $\mathbf{D}$  | γράψω] λέξω (γράφεται γράψω in mg.)  $\mathbf{M}$ 

## HISTORIAE I 94, 3 - 97, 3

άλλα έθνεα έποίεε τώυτὸ τοῖσι Μήδοισι. ἐόντων δὲ αὐτονόμων πάντων 96 ἀνὰ τὴν ἤπειρον ὧδε αὖτις ἐς τυραννίδας περιῆλθον.

Ανήρ τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο σοφός, τῷ οὔνομα ἦν Δηιόκης, παῖς δὲ 2 ην Φραόρτεω, ούτος ο Δηιόκης έρασθείς τυραννίδος έποίεε τοιάδε. 5 κατοικημένων των Μήδων κατά κώμας έν τῆ ξωυτοῦ ἐὼν καὶ πρότερον δόκιμος καὶ μᾶλλόν τι καὶ προθυμότερον δικαιοσύνην ἐπιθέμενος ἤσκεε· καὶ ταῦτα μέντοι ἐούσης ἀνομίης πολλῆς ἀνὰ πᾶσαν τὴν Μηδικὴν ἐποίεε έπιστάμενος, ὅτι τῷ δικαίω τὸ ἄδικον πολέμιόν ἐστι. οἱ δ' ἐκ τῆς αὐτῆς κώμης Μήδοι δρώντες αὐτοῦ τοὺς τρόπους δικαστήν μιν έωυτών αἰρέοντο. 10 δ δὲ δή, οία μνώμενος ἀρχήν, ἰθύς τε καὶ δίκαιος ἡν. ποιέων τε ταῦτα 3 έπαινον είχε οὐκ ολίγον πρὸς τῶν πολιτέων οὕτω, ὥστε πυνθανόμενοι οί έν τῆσι ἄλλησι κώμησι ώς Δηιόκης εἴη ἀνὴρ μοῦνος κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζων, πρότερον περιπίπτοντες ἀδίκοισι γνώμησι, τότε, ἐπείτε ἤκουσαν, ἄσμενοι ἐφοίτων παρά τὸν Δηιόκεα καὶ αὐτοὶ δικασόμενοι, τέλος δὲ 15 οὐδενὶ ἄλλω ἐπετράποντο. πλεῦνος δὲ ἀεὶ γινομένου τοῦ ἐπιφοιτέοντος, 97 οία πυνθανομένων τὰς δίκας ἀποβαίνειν κατὰ τὸ ἐόν, γνοὺς ὁ Δηιόκης ές έωυτὸν πᾶν ἀνακείμενον οὔτε κατίζειν ἔτι ἤθελε, ἔνθα περ πρότερον προκατίζων έδίκαζε, οὔτ' ἔφη δικᾶν ἔτι· οὐ γάρ οἱ λυσιτελέειν τῶν έωυτοῦ ἐξημεληκότα τοῖσι πέλας δι' ἡμέρης δικάζειν. ἐούσης ὧν ἁρπαγῆς 2 20 καὶ ἀνομίης ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ τὰς κώμας ἢ πρότερον ἦν, συνελέχθησαν οί Μήδοι ές τώντο και έδίδοσαν σφίσι λόγον λέγοντες περί τῶν κατηκόντων (ώς δ' έγω δοκέω, μάλιστα έλεγον οί τοῦ Δηιόκεω φίλοι)· ου γάρ δή τρόπω τῶ παρεόντι γρεώμενοι δυνατοί είμεν οἰκέειν τὴν 3

**AB C P**(**p**)

Ανήρ ἐν τοῖσι Μήδοισι σοφός, τῷ οὔνομα ἦν Δηιόκης, παῖς δὲ ἦν Φραόρτεω, 96 οὖτος ὁ Δηιόκης διὰ ὧν τὴν έωυτοῦ εὖνομίην ἐβασίλευε (ἐβασίλευσε **D**) Μήδων.

### DTR M SV

T 3-6 Plut. de Hdt. mal. 17 (Mor. 858) Δηιόκην δὲ τὸν Μῆδον ἀρετῃ καὶ δικαιοσύνη κτησάμενον τὴν ἡγεμονίαν οὐ φύσει γενέσθαι φησὶ τοιοῦτον, ἐρασθέντα δὲ τυραννίδος ἐπιθέσθαι προσποιήματι δικαιοσύνης

18 Antiatt. Bekk. Anecd. 90 δικᾶν ἀντὶ τοῦ 'δικὰσειν' ' Ἡρόδοτος πρώτφ · οὕ φησι δικᾶν ἔτι

2 τυραννίδα Stein  $\parallel$  3 inter ἀνηρ et τοῖσι vocem ἐν suprascr. nescio quae manus  $\bf A$  (cf. alterius stirpis textum)  $\parallel$  4 τάδε  $\bf C$   $\parallel$  10 μνεώμενος  $\bf CP$   $\parallel$  11 πολιτέων] cf. V 7; VIII 75, 1 et v. grammaticam meam 85  $\parallel$  14 ἐφοίτεον  $\bf Pp$  ἐφοίτεων  $\bf C$   $\parallel$  15 ἐκφοιτέωντος  $\bf C$   $\parallel$  18 οὖτ' ἔφη] οὔ φησι Antiattic.

γώρην, φέρε στήσωμεν ήμέων αὐτῶν βασιλέα καὶ οὕτω ή τε γώρη εὐνομήσεται καὶ αὐτοὶ πρὸς ἔργα τρεψόμεθα οὐδὲ ὑπ' ἀνομίης ἀνάστατοι 98 ἐσόμεθα.' ταῦτά κη λέγοντες πείθουσι ξωυτούς βασιλεύεσθαι. αὐτίκα δὲ προβαλλομένων, ὅντινα στήσωνται βασιλέα, ὁ Δηιόκης ῆν πολλὸς ὑπὸ παντός ἀνδρός καὶ προβαλλόμενος καὶ αἰνεόμενος, ἐς δ τοῦτον καταινέουσι 5 2 βασιλέα σφίσι είναι. ὁ δ' ἐκέλευε αὐτοὺς οἰκία τε έωυτῷ ἄξια τῆς βασιληίης οίκοδομήσαι καὶ κρατύναι αὐτὸν δορυφόροισι. ποιεύσι δή ταύτα οί Μῆδοι οἰκοδομέουσί τε γὰρ αὐτῷ οἰκία μεγάλα τε καὶ ἰσγυρά, ἵνα αὐτὸς έφρασε τῆς χώρης, καὶ δορυφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσι ἐκ πάντων Μήδων 3 καταλέξασθαι. δ δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχήν, τοὺς Μήδους ἢνάγκασε ἕν 10 πόλισμα ποιήσασθαι καὶ τοῦτο περιστέλλοντας τῶν ἄλλων ἦσσον ἐπιμέλεσθαι. πειθομένων δὲ καὶ ταῦτα τῶν Μήδων οἰκοδομέει τείγεα μεγάλα τε καὶ καρτερά, ταῦτα τὰ νῦν Αγβάτανα κέκληται, ἔτερον έτέρω 4 κύκλω ἐνεστεῶτα, μεμηγάνηται δὲ οὕτω τοῦτο τὸ τεῖγος, ὥστε ὁ ἔτερος τοῦ έτέρου κύκλος τοῖσι προμαγεῶσι μούνοισί ἐστιν ὑψηλότερος. (τὸ μέν 15 κού τι καὶ τὸ γωρίον συμμαγέει κολωνὸς ἐὼν ὥστε τοιοῦτο εἶναι, τὸ δὲ 5 καὶ μᾶλλόν τι ἐπετηδεύθη.) κύκλων ἐόντων τῶν συναπάντων ἑπτά, ἐν δὲ τῷ τελευταίω τὰ βασιλήια ἔνεστι καὶ οἱ θησαυροί· τὸ δ' αὐτῷν μέγιστόν έστι τείγος κατά τὸν Άθηνέων κύκλον μάλιστά κη τὸ μέγεθος. τοῦ μὲν δὴ πρώτου κύκλου οἱ προμαγεῶνές εἰσι λευκοί, τοῦ δὲ δευτέρου 20 μέλανες, τρίτου δὲ κύκλου φοινίκεοι, τετάρτου δὲ κυάνεοι, πέμπτου δὲ 6 σανδαράκινοι, οθτω πάντων τῶν κύκλων οἱ προμαγεῶνες ἡνθισμένοι εἰσὶ φαρμάκοισι, δύο δὲ οἱ τελευταῖοί εἰσι ο μὲν καταργυρωμένους, ο δὲ

AB C P(p) Σχόλ. 98, 5 (ad στονδαράκινοι) δ 'λαζουρί' φασίν Β<sup>2</sup>

98 Ποιέουσι δὲ ταῦτα οἱ Μῆδοι οἰκοδομέουσί τε οἰκοδομήματα μεγάλα καὶ δοουφόρους αὐτῷ ἐπιτρέπουσι ἐκ πάντων Μήδων καταλέξασθαι πρὸς τὸ μὴ εἰσιέναι παρὰ βασιλέα μηδένα συγχωρέειν.

## DTR M SV

23 Λέξ. φαρμάκοισι· βαφαῖς. Suid. φαρμάκοισι· παρὰ Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'βαφαῖς'. Greg. Cor. 96 καὶ τὰς βαφὰς φάρμακα

1 καὶ om. C || 2 τρεψώμεθα C || 3 νοεί κη supraser. π (i. e. πη) A man. rec. ||
4 τόντινα C | στήσονται CP || 10-11 ἦνάγκασε ἐμπόλισμα P ἢνάγκασε ἐν πόλισμα p
cett. || 12 οἰκοδομέειν C || 13 Εκβάτανα Pp || 16 ἐὸν Pp || 17 κύκλων δ' ἐόντων
Krueger, sequ. Stein Hude | συναπτόντων Pp || 18 δὲ] δὴ Schweighaeuser, sequ.
edd. omnes || 19 Ἀθηναίων codd.: corr. Reiske, sequ. edd. omnes || 22 στονδαράκινοι codd. (litteris στ litteras σα supraser. A²) | οὕτω πάντων τῶν] οὕτω τῶν
πέντε propos. Stein τῶν πέντε ὧν τῶν Legrand codd. lectionem retinui νοcem πάντες 'omnes adhuc memoratos' interpretatus

κατακεχουσωμένους έχων τούς προμαχεώνας, ταῦτα μὲν δὴ ὁ Δηιόκης 99 έωντῶ τε ἐτείχεε καὶ περὶ τὰ έωντοῦ οἰκία, τὸν δὲ ἄλλον δῆμον πέριξ έκέλευε τὸ τεῖγος οἰκέειν. οἰκοδομηθέντων δὲ πάντων κόσμον τόνδε Δηιόκης πρώτός έστι δ καταστησάμενος μήτε εἰσιέναι παρά βασιλέα 5 μηδένα, δι' άγγέλων δὲ πάντα χρέεσθαι, δρᾶσθαί τε βασιλέα δπὸ μηδενὸς πρός τε τούτοισι έτι γελᾶν τε καὶ ἀντίον πτύειν καὶ ἄπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν, ταῦτα δὲ περὶ ἐωυτὸν ἐσέμνυνε τῶνδε εἴνεκεν, ὅκως ἄν μὴ 2 δρώντες οἱ δμήλικες ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνω καὶ οἰκίης οὐ φλαυροτέρης οὐδὲ ἐς ἀνδραγαθίην λειπόμενοι λυπεοίατο καὶ ἐπιβουλεύοιεν, ἀλλ' ἐτε-10 ροϊός σφι δοκέοι είναι μὴ δρῶσι. ἐπείτε δὲ ταῦτα διεκόσμησε καὶ ἐκράτυνε 100 έωυτὸν τῆ τυραννίδι, ἦν τὸ δίκαιον φυλάσσων χαλεπός: καὶ τάς τε δίκας γράφοντες έσω παρ' έκεῖνον ἐσπέμπεσκον, καὶ ἐκεῖνος διακρίνων τὰς έσφερομένας έκπέμπεσκε. ταῦτα μὲν κατὰ τὰς δίκας ἐποίεε, τάδε δὲ ἄλλα 2 έκεκοσμέατό οί εί τινα πυνθάνοιτο δβρίζοντα, τοῦτον ὅκως μεταπέμψαι-15 το, κατ' άξίην έκάστου άδικήματος έδικαίευ, καί οί κατάσκοποί τε καὶ κατήκοοι ήσαν ανά πασαν την χώρην, της ήρχε. Δηιόκης μέν νυν τὸ 101 Μηδικόν ἔθνος συνέστρεψε μοῦνον καὶ τούτου ἦρξε, ἔστι δὲ Μήδων τοσάδε. γένεα, Βουσαῖ, Παρητακηνοί, Στρούγατες, Άριζαντοί, Βούδιοι, Μάγοι. γένεα μεν δη Μήδων εστί τοσάδε.

20 Δηιόκεω δὲ παῖς γίνεται Φραόρτης, δς τελευτήσαντος Δηιόκεω βασιλεύ- 102 σαντος τρία καὶ πεντήκοντα ἔτεα παρεδέξατο τὴν ἀρχήν. παραδεξάμενος δὲ οὐκ ἀπεχρᾶτο μούνων Μήδων ἄρχειν, ἀλλὰ στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς

AB C P(p), ad quos accedunt a δι' ἀγγέλων 99, 1 usque ad ἐπιβουλεύοιεν 99, 2 et iterum ab initio cap. 101 DTR M SV Σχόλ. 99, 1 (ad ὁρᾶσθαί τε βασιλέα ὑπὸ μηδενός) τοῦτο καὶ νῦν φυλάττεται παρὰ τῶν Τούρκων B man. rec.

Τ 18 Steph. Byz. Βοῦσαι· ἔθνος Μήδων, Ήρόδοτος πρώτη

15 Suid. δικαιοῦν δύο δηλοῖ, τό τε κολάζειν καὶ τὸ δίκαιον νομίζειν, οὕτως Ἡρόδοτος || 22 Suid. ἀπεχρᾶτο Ἡρόδοτος . . . ἀντὶ τοῦ 'ἀρκεῖν ἡγεῖτο'. Bekk. Anecd. 123 ἀποχρᾶν, οὐκ ἀποχρῆναι Ἡρόδοτος πρώτω

4 ἐσιέναι  $C \parallel 5$  τε] δὲ  $DTRMSV \parallel 7$  ἐσέμνυνε - εἶνεκεν] ποιέονται DTRM SV suprascr. ἢ ποιέονται ὅκως  $A^2 \parallel 8$  δρέωντες  $C \parallel φανλοτέρης <math>C \parallel 10$  δρέωσι  $CPp \parallel 12$  εἴσω  $BP \parallel ἐσεπέμπεσκον <math>B$  εἰσεπέμπεσκον  $CP \parallel 13$  τὰ δὲ δὴ codd., corr. Eltz  $\parallel 14$  ὅπως P ὅκως P cett.  $\parallel 15$  ἐδικαίον  $AP^{ac}$  ἐδικαίεν  $P^{c}p$  cett.  $\parallel 17$  τοῦτον  $B^1 \parallel 18$  Βοῦσαι  $P^{c}p$  Steph. Byz. Βονσαῖ acc. gravem in circumflex. mut. nescio quae manus  $P^{c}p$  cett.  $P^{c}p$  cett

- Πέρσας πρώτοισί τε τούτοισι ἐπεθήκατο καὶ πρώτους Μήδων ὑπηκόους 2 ἐποίησε. μετὰ δὲ ἔχων δύο ταῦτα ἔθνεα καὶ ἀμφότερα ἰσχυρά, κατεστρέφετο τὴν Ἀσίην ἀπ' ἄλλου ἐπ' ἄλλο ιὼν ἔθνος, ἐς δ στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Ἀσσυρίους καὶ Ἀσσυρίων τούτους, οὶ Νίνον είχον καὶ ἤρχον πρότερον πάντων, τότε δὲ ἤσαν μεμουνωμένοι μὲν συμμάχων ἄτε ἀπεστεώτων, τὰλλως μέντοι ἐωυτῶν εὖ ἤκοντες, ἐπὶ τούτους δὴ στρατευσάμενος ὁ Φραόρτης αὐτός τε διεφθάρη ἄρξας δύο καὶ εἴκοσι ἔτεα καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ ὁ πολλός.
- 103 Φραόρτεω δὲ τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Κυαξάρης ὁ Φραόρτεω τοῦ Δηιόκεω παῖς. οὖτος λέγεται πολλὸν ἔτι γενέσθαι ἀλκιμώτερος τῶν 10 προγόνων, καὶ πρῶτός τε ἐλόχισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν τῆ Ἀσίη καὶ πρῶτος διέταξε χωρὶς ἐκάστους εἶναι τούς τε αἰχμοφόρους καὶ τοὺς τοξοφόρους καὶ τοὺς ἱππέας πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ ῆν πάντα ὁμοίως ἀναπεφυρμένα.
  2 οὖτος ὁ τοῖσι Λυδοῖσί ἐστι μαχεσάμενος, ὅτε νὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετό σφι μαχομένοισι, καὶ ὁ τὴν Ἁλυος ποταμοῦ ἄνω Ἀσίην πᾶσαν συστήσας 15 ἑωυτῷ. συλλέξας δὲ τοὺς ὑπ' ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας ἐστρατεύετο
  - 3 καί οἱ, ὡς συμβαλὼν ἐνίκησε τοὺς Ασσυρίους, περικατημένω τὴν Νίνον ἐπῆλθε Σκυθέων στρατὸς μέγας, ἦγε δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὁ Σκυθέων Μαδύης Προτοθύεω παῖς οἱ ἐσέβαλον μὲν ἐς τὴν Ἀσίην Κιμμερίους 20 ἐκβαλόντες ἐκ τῆς Εὐρώπης, τούτοισι δὲ ἐπισπόμενοι φεύγουσι οὕτω ἐς

έπὶ τὴν Νίνον τιμωρέων τε τῷ πατρὶ καὶ τὴν πόλιν ταύτην θέλων ἐξελεῖν.

- 104 την Μηδικην χώρην ἀπίκοντο. ἔστι δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Φᾶσιν ποταμὸν καὶ ἐς Κόλχους τριήκοντα ήμερέων εὐζώνω δδός, ἐκ δὲ τῆς Κολχίδος οὐ πολλὸν ὁπερβῆναι ἐς την Μηδικήν, ἀλλὰ ἕν τὸ διὰ μέσου ἔθνος αὐτῶν ἐστι, Σάσπειρες, τοῦτο δὲ παραμειβομένοισι εἶναι ἐν 25 2 τῆ Μηδικῆ, οὐ μέντοι οἵ γε Σκύθαι ταύτη ἐσέβαλον, ἀλλὰ τὴν κατύπερθε
  - 2 τῆ Μηδικῆ, ού μέντοι οἱ γε Σκύθαι ταύτη ἐσέβαλον, άλλὰ τὴν κατύπερθε δδὸν πολλῷ μακροτέρην ἐκτραπόμενοι ἐν δεξιῆ ἔχοντες τὸ Καυκάσιον ὅρος. ἐνθαῦτα οἱ μὲν Μῆδοι συμβαλόντες τοῖσι Σκύθησι καὶ ἑσσωθέντες

# AB C P(p) et usque ad συστήσας έωυτῷ 103, 2 DTR M SV

- 11 Λέξ. ἐλόχισεν· εἰς λόχους κατέταξεν. Suid. ἐλόχησε· παρ' Ἡροδότφ ἀντὶ τοῦ 'εἰς λόχους κατέταξεν' ¦ Λέξ. κατατέλεα· τὰ ἀναλώματα καὶ τὰ συνέδρια τὰ ἐν τῷ ἀρχῷ καὶ τὸ συνελεῖν εἰς τάγμα (τὰ ἐν τάγμα deest Lexx. alph. conscr.)
- 2  $l\sigma\chi\nu\varrho\grave{a}$  καὶ ἀμφότερα  $\mathbf{M}$   $\parallel$  5 δη  $\mathbf{D}$   $\parallel$  6 ἄλλων  $\mathbf{M}$   $\parallel$  7 ἄρξας δὲ  $\mathbf{D}$   $\mid$  δύο δε καὶ  $\mathbf{TRMSV}$   $\parallel$  9 ἐδέξατο  $\mathbf{C}$   $\parallel$  10 πολλῶν  $\mathbf{SV}$   $\mid$  ἀλκιμώτερος γενέσθαι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  11 ἐλόχησε  $\mathbf{DTRMSV}$  (cf. Suid.) litt.  $\iota$  in  $\eta$  mut. et rursus  $\iota$  supraser.  $\mathbf{A}$   $\parallel$  12–13 τούς τε αἰχμοφόρους καὶ τοὺς ἱππέας  $\mathbf{A}^{\mathbf{I}}$ , ad αἰχμοφόρους sub obelo in mg. add. τοὺς τοξοφόρους manus ut vid. sec.  $\mathbf{A}$  τούς τε αἰχμοφόρους καὶ τοὺς ἱππέας καὶ τοὺς τοξοφόρους  $\mathbf{Pp}$   $\parallel$  13 ἤν om.  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  14 σρι ἐγένετο  $\mathbf{DTRMSV}$   $\parallel$  15 στήσας  $\mathbf{D}$   $\parallel$  19 ἄγε  $\mathbf{CPp}$   $\parallel$  20  $\mathbf{Mvδίης}$   $\mathbf{C}$   $\mid$  ἐσέβαλλον  $\mathbf{C}$   $\parallel$  27 δὲ ἔχοντες  $\mathbf{C}$

τῆ μάχη τῆς ἀρχῆς κατελύθησαν, οἱ δὲ Σκύθαι τὴν Ἀσίην πᾶσαν ἐπέσχον. ένθευτεν δὲ ήσαν ἐπ' Αἴγυπτον. καὶ ἐπείτε ἐγένοντο ἐν τῆ Παλαιστίνη 105 Συρίη, Ψαμμήτιγός σφεας Αἰγύπτου βασιλεύς ἀντιάσας δώροισί τε καὶ λιτῆσι ἀποτρέπει τὸ προσωτέρω μὴ πορεύεσθαι. οἱ δὲ ἐπείτε ἀναχωρέοντες 2 5 δπίσω ἐγίνοντο τῆς Συρίης ἐν Ασκάλωνι πόλι, τῶν πλεόνων Σκυθέων παρεξελθόντων ἀσινέων ὀλίγοι τινὲς αὐτῶν ὑπολειφθέντες ἐσύλησαν τῆς οδρανίης Αφροδίτης τὸ ἱρόν. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἱρόν, ὡς ἐγὼ πυνθανόμενος 3 εύρίσκω, πάντων ἀργαιότατον ίρων, όσα ταύτης τῆς θεοῦ καὶ γὰρ τὸ ἐν Κύπρω ίρον ενθεύτεν εγένετο, ώς αὐτοὶ Κύπριοι λέγουσι, καὶ τὸ ἐν 10 Κυθήροισι Φοίνικές είσι οἱ ίδρυσάμενοι ἐκ ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες. τοῖσι δὲ τῶν Σκυθέων συλήσασι τὸ ίρὸν τὸ ἐν Ασκάλωνι καὶ τοῖσι τούτων 4 αἰεὶ ἐκγόνοισι ἐνέσκηψε ἡ θεὸς θήλειαν νοῦσον· ὥστε ἄμα λέγουσί τε οί Σκύθαι διὰ τοῦτό σφεας νοσέειν, καὶ δρᾶν παρ' έωυτοῖσι τοὺς ἀπικνεομένους ές την Σκυθικήν χώρην ώς διακέαται, τούς καλέουσι 'έναρέας' οί 15 Σκύθαι. ἐπὶ μέν νυν ὀκτώ καὶ εἴκοσιν ἔτεα ἦρχον τῆς Ασίης οἱ Σκύθαι, καὶ 106 τὰ πάντα σφι δπό τε ὅβριος καὶ ὀλιγωρίης ἀνάστατα ἦν. χωρὶς μὲν γὰρ φόρων ἔπρησσον παρ' έκάστων, τὸ έκάστοισι ἐπέβαλλον, γωρὶς δὲ [τοῦ φόρου | ήρπαζον περιελαύνοντες τοῦτο, ὅ τι ἔγοιεν ἔχαστοι. καὶ τούτων μὲν 2 τούς πλεύνας Κυαξάρης τε καὶ Μῆδοι ξεινίσαντες καὶ καταμεθύσαντες 20 κατεφόνευσαν, καὶ οὕτω ἀνεσώσαντο τὴν ἀρχὴν Μῆδοι καὶ ἐπεκράτεον, τῶν περ καὶ πρότερον, καὶ τήν τε Νίνον είλον (ώς δὲ είλον, ἐν ἐτέροισι λόγοισι δηλώσω) καὶ τοὺς Ασσυρίους υπογειρίους ἐποιήσαντο πλην τῆς

AB C P(p)
εν Κ[νπρωι] 105, 3 - νβριος 106, 1 Pap. Ox. 18 satis mutilatus [Ασ]καλωνι
105, 4 - επ[ι] μεν 106, 1 Pap. Ox. 1244 col. I frustula tantum textus conservans
περ και 106, 2 - ονε[ιροπολοισι 107, 1 Pap. Ox. 1244 col. II

13-14 Ps.-Long. de subl. 28, 4 καὶ τὸ ἀμίμητον ἐκεῖνο τοῦ Ἡροδότου τῶν δὲ Σκυθέων τοῖς συλήσασι τὸ ἱερὸν ἐνέβαλεν ἡ θεὸς θήλειαν νοῦσον | 14 Tiber. de figur. 35 p. 665 W. ἐνέσκηψεν ἡ θεὸς θήλειαν νόσον ἀντὶ τοῦ 'ἐποίησεν ἀνδρογύνους ἢ κατεαγότας'

2 ἡισαν Β ἡσαν Α ἡσαν cett.  $\parallel$  3 Ψαμμίτιχος codd.  $\mid$  δώσοι στε Β δώσοις τε C  $\parallel$  5 ἐγένοντο CP  $\mid$  πόλει CP  $\parallel$  6 τινὲς  $\mid$  τι ἡ C  $\parallel$  9 ἐντεῦ]δεν Pap. Ox. 18  $\parallel$  12 [ἐνέσκη]ψεν Pap. Ox. 18  $\mid$  ή Papp. Ox. 18, 1244, Ps.-Long., Tib.  $\delta$  codd.  $\mid$  δήλειαν A δήλειαν cett. δη[λ]ε[αν] Pap. Ox. 18 lacunam habet Pap. Ox. 1244  $\parallel$  13 inter [Σ]χύδαι et [νοσε]ειν duodecim fere tantum litterarum spatium vacat Pap. Ox. 1244  $\mid$  νοσεῖν Pp  $\parallel$  14 ἐνάρεας Stein Hude loco IV 67, 2 nisi  $\parallel$  16 σφιν Pap. Ox. 18  $\parallel$  16–17 χωρὶς μὲν γὰρ φόρον ἔπρησσον παρ' ἐκάστων, τὸν Reiske, etiam propos. Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1850 χωρὶς μὲν γὰρ φόρον ἔπρησσον παρ' ἐκάστων, τὸ Stein Hude μέγαν μὲν γὰρ φόρον ἔπρησσον παρ' ἐκάστων, τὸν propos. Abicht Progr. Iohann. Luneburg. 1862  $\parallel$  17.18 τοῦ φόρον seclusi interpretamentum ad vocem χωρὶς (hic vero adverbii vi usurpatam) iudicans

3 Βαβυλωνίης μοίρης. μετὰ δὲ ταῦτα Κυαξάρης μὲν βασιλεύσας τεσσαρά107 κοντα ἔτεα (σὰν τοῖσι Σκύθαι ἤρξαν) τελευτᾶ. ἐκδέκεται δὲ Ἀστυάγης δ Κυαξάρεω παῖς τὴν βασιληίην. καί οἱ ἐγένετο θυγάτηρ, τῆ οὔνομα ἔθετο Μανδάνην, τὴν ἐδόκεε Ἀστυάγης ἐν τῷ ὕπνῷ οὐρῆσαι τοσοῦτον ὥστε πλῆσαι μὲν τὴν ἑωυτοῦ πόλιν, ἐπικατακλύσαι δὲ καὶ τὴν Ἀσίην ε πᾶσαν. ὑπερθέμενος δὲ τῶν μάγων τοῖσι ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον 2 ἐφοβήθη παρ' αὐτῶν αὐτὰ ἕκαστα μαθών. μετὰ δὲ τὴν Μανδάνην ταύτην ἐοῦσαν ἤδη ἀνδρὸς ὡραίην Μήδων μὲν τῶν ἑωυτοῦ ἀξίων οὐδενὶ διδοῖ γυναῖκα δεδοικὼς τὴν ὄψιν, ὁ δὲ Πέρση διδοῖ, τῷ οὔνομα ἦν Καμβύσης, τὸν εὕρισκε οἰκίης μὲν ἐόντα ἀγαθῆς, τρόπου δὲ ἡσυχίου, πολλῷ ἔνερθε 10 ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου.

Συνοικεούσης δὲ τῷ Καμβύση τῆς Μανδάνης ὁ Αστυάγης τῷ πρώτῷ ἔτεῖ εἰδε ἄλλην ὄψιν, ἐδόκεε δέ οἱ ἐκ τῶν αἰδοίων τῆς θυγατρὸς ταύτης 2 φῦναι ἄμπελον, τὴν δὲ ἄμπελον ἐπισχεῖν τὴν Ἀσίην πᾶσαν. ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ ὑπερθέμενος τοῖσι ὀνειροπόλοισι μετεπέμψατο ἐκ τῶν Περσέων τὴν 15 θυγατέρα ἐπίτοκα ἐοῦσαν, ἀπικομένην δὲ ἐφύλασσε βουλόμενος τὸ γεννώμενον ἐξ αὐτῆς διαφθεῖραι ἐκ γάρ οἱ τῆς ὅψιος οἱ τῶν μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον, ὅτι μέλλοι ὁ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύ-3 σειν ἀντὶ ἐκείνου. ταῦτα δὴ ὧν φυλασσόμενος ὁ Ἀστυάγης, ὡς ἐγένετο ὁ Κῦρος, καλέσας Ἀρπαγον, ἄνδρα οἰκήιον καὶ πιστότατόν τε Μήδων 20 4 καὶ πάντων ἐπίτροπον τῶν ἑωυτοῦ, ἔλεγέ οἱ, τοιάδε Ἡρπαγε, πρῆγμα, τὸ ἄν τοι προσθέω, μηδαμῶς παραγρήση, μηδὲ ἐμέ τε παραβάλη καὶ ἄλλους

AB C P(p) et a μετὰ δὲ 106, 3 DTR M SV(v) ov]νομ[α ην] 107, 2 — [ονειφο]πολ[οισι 108, 2 Pap. Ox. 1244 col. III valde mutila

Ότι ὁ Καμβύσης ὁ Πέρσης ὁ τῆς Μανδάνης ἀνὴρ οἰκίης μὲν ἡν ἀγαθῆς, τρόπου δὲ ἡσυχίου 107, 2 Const. Porph. Π. ἀρ. καὶ κακ. exc. VI

Σχόλ. 107, 2 (ad ἀνδρὸς ὧραίην) ἐπίκαιρον ἀνδρί, πρὸς γάμου καιρὸν ἀφιγμένην A man. rec. B

1 τεσσεράκοντα AT Pap. Ox. 1244 || 1,2 ἔτεα τεσσαράκοντα MT || 2 σὰν - ἦρξαν om. DTRMSV habet Pap. Ox. 1244 || 3 δ om. ABCP habet Pap. Ox. 1244 | τῷ ABCP Pap. Ox. 1244 + τὴν DTRSV + τη ut vid. in τὴν mut. M || 4 τοσοῦτον om. Pap. Ox. 1244 || 5 ἐπικαταλύσαι D ἐπικαταλῦσαι litt. + supra lin. manu prima add. A || 6 ὑπερθέμενος Pap. Ox. 1244 (iam coniecerat Schaefer) ὑποθέμενος codd. | δὲ om. D || 7 αὐτέων M Ald. | ἐκμαθών M Ald. | τὴν μὲν Μανδάνην T || 8 ἤδη om. M || 10 ἡσύχιον S ἡσύχιος V b || 13 δὲ om. DTRMSV || 15 ὑποθέμενος S ὑπονθέμενος V ὑπερθέμενος b rell. litteris ὑπερ litteras ὑπο suprascr. man. ut vid. sec. A | μεταπέμπεται M || 16 ἐπίτεκα Pp || 17 γενώμενον B γενόμενον ACP γενόμενον V | ἐξ αὐτῆς γεννώμενον M | ἐκ] καὶ DacM | ὄψεως Vac Paperon ACP γενόμενον V | ἐξ αὐτῆς γεννώμενον M | ἐκ] καὶ DacM | ὄψεως Vac

μενον ACP γενόμενον  $\mathbf{V}$  | έξ αὐτῆς γεννώμενον  $\mathbf{M}$  | έκ] καὶ  $\mathbf{D^{ac}M}$  | όψεως  $\mathbf{V^{ac}}$  όψιος  $\mathbf{v}$  rell. | τῶν μάγων οἱ Krueger, sequ. Hude || 20 πιστότατον καὶ οἰκήιον τῶν Μήδων  $\mathbf{M}$  || 21 τοιάδε] τάδε  $\mathbf{D}\,\mathbf{RSV}$  || 22 τοι] τι  $\mathbf{V}\,\mathbf{v}$  | προθέων  $\mathbf{M}$  | μηδαμᾶ  $\mathbf{PD}\,\mathbf{RV}$  μηδαμῆ  $\mathbf{M}$  μηδαμοῦ  $\mathbf{S}$  μᾶ in fine vocis suprascr. nescio quae manus  $\mathbf{A}$ 

ελόμενος έξ δστέρης σὸ έωυτῶ περιπέσης. λάβε τὸν Μανδάνη ἔτεκε παΐδα, φέρων δὲ ἐς σεωυτοῦ ἀπόκτεινον μετὰ δὲ θάψον τρόπω ὅτεω αὐτὸς βούλεαι. δ δε αμείβεται ω βασιλεῦ, οἔτε άλλοτε κω παρεῖδες ἀνδρὶ 5 τῷδε ἄχαρι οὐδέν, φυλασσόμεθα δὲ ἐς σὲ καὶ ἐς τὸν μετέπειτα χρόνον 5 μηδέν έξαμαρτεῖν. ἀλλ' εἴ τοι φίλον τοῦτο οὕτω γίνεσθαι, χρὴ δὴ τό γε έμον υπηρετέεσθαι επιτηδέως.' τούτοισι άμειψάμενος ο Άρπαγος, ώς οί 109 παρεδόθη τὸ παιδίον κεκοσμημένον τὴν ἐπὶ θανάτω, ἤει κλαίων ἐς τὰ ολεία· παρελθών δὲ ἔφραζε τῆ έωυτοῦ γυναικὶ τὸν πάντα Αστυάγεος δηθέντα λόγον. ή δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει· 'νῦν ὧν τί σοι ἐν νόῳ ἐστὶ ποιέειν;' 2 10 δ δὲ ἀμείβεται· 'οὐκ εἰ ἐνετέλλετο Αστυάγης, οὐδ' εἰ παραφρονήσει τε καὶ μανείται κάκιον ή νῦν μαίνεται, οὖ οἱ ἔγωγε προσθήσομαι τῆ γνώμη οὐδὲ ἐς φόνον τοιοῦτον ὑπηρετήσω. πολλῶν δὲ εἶνεκα οὐ φονεύσω μιν, καὶ 3 ότι αὐτῷ μοι συγγενής ἐστι ὁ παῖς, καὶ ὅτι Ἀστυάγης μέν ἐστι γέρων καὶ άπαις έρσενος γόνου· εί δ' έθελήσει τούτου τελευτήσαντος ές την θυγα- 4 15 τέρα ταύτην ἀναβῆναι ή τυραννίς, ής νῦν τὸν υίὸν κτείνει δι' ἐμεῦ, ἄλλο τι ἢ λείπεται τὸ ἐνθεῦτεν ἐμοὶ κινδύνων ὁ μέγιστος; ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀσφαλέος είνεκα έμοι δεί τοῦτον τελευτάν τὸν παίδα, δεί μέντοι τῶν τινα Αστυάγεος αὐτοῦ φονέα γενέσθαι καὶ μὴ τῶν ἐμῶν.' ταῦτα εἶπε καὶ αὐτίκα ἄγγελον 110 ἔπεμπε ἐπὶ τῶν βουκόλων τῶν Ἀστυάγεος, τὸν ἠπίστατο νομάς τε ἐπιτη-20 δειστάτας νέμοντα καὶ όρεα θηριωδέστατα, τῷ οὔνομα ἦν Μιτραδάτης. συνοίκεε δὲ έωυτοῦ συνδούλη, οὔνομα δὲ τῆ γυναικὶ ἦν, τῆ συνοίκεε, Κυνώ κατά την Ελλήνων γλώσσαν, κατά δὲ την Μηδικήν Σπακώ (την

AB C P(p) DTR M SV(t)

Οὐκ ἡ — γνώμη (109, 2) exc. paroemiogr. ℜ

Σχόλ. 109, 2 (ad οὐκ ἡ) οὐχ ὡς ἐνετείλατο A man. rec. Β

1 σοὶ έωουτῷ AB σοὶ αὐτῷ Pp σεωυτῷ M | τὸν ἄν TRMSV ἄν supra lin. add. nescio quae manus A || 2 ἐς om. RM | έωντοῦ DTRMSV || 3 παρίδες Τ παρίδον  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{RSV}$  παρεῖδον  $\mathbf{D}^{c}$  rell. tδον suprascr. A man. rec. || 4 ἄχρι  $\mathbf{D}^{1}$  | εἰς  $^{1}$  Τ || 5 εἴ τοι] εἴ τι  $\mathbf{S}$   $\mathbf{b}$  οἴ τι  $\mathbf{V}$  (ex ειτί ortum Weber Anal. Hdt. 199) || 7 πελδίον AB | ἤιει  $\mathbf{P}$  ήιει  $\mathbf{B}$  ἤει  $\mathbf{CM}$  ἤει litt.  $\iota$  minuta inter  $\eta$  et  $\varepsilon$  add. A tει  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{TRV}$  || 8 οἰκεῖα  $\mathbf{D}\mathbf{TM}$  || 9 νῷ  $\mathbf{M}$  || 10 οὐκ εἰ scripsi οὐκ  $\tilde{\eta}$  vel οὐκ  $\tilde{\eta}$  vel οὐκ  $\tilde{\eta}$  codd.  $\mathbf{R}$  litt.  $\kappa$  in nescioquid mut. A (suprascr.  $\kappa$ αθά, i. e.  $\tilde{\eta}$  ut  $\tilde{\eta}$  explicat, nescio quae manus) οὐδ εἰ propos. Desrousseaux RPh 10, 1886, 59 οὐ τ $\tilde{\eta}$  vol. Struwe Quaest. de dial. Hdt. spec. I 30s., cf. gramm. meam 112 || 12 φόρον  $\mathbf{D}\mathbf{RSV}^{ac}$   $\mathbf{b}$  || 14 ἄρσενος  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{TRMSV}$  ἔρσενος  $\mathbf{P}^{c}\mathbf{p}$  rell. litterae  $\varepsilon$  litt.  $\alpha$  suprascr. secunda ut vid. manus  $\mathbf{A}$  | δ' ἐθελήσει] δὲ θελήσει  $\mathbf{CP}^{c}\mathbf{p}\mathbf{TRMSV}$  θελήσει  $\mathbf{D}$  || 15 νῦν οm.  $\mathbf{R}$  || 16 ἐντεῦθεν  $\mathbf{DV}$  | ἀσφαλέως  $\mathbf{D}^{1}\mathbf{TM}$  || 17 μέντοι] δὲ  $\mathbf{M}$  || 18 – 19 ταῦτα εἴπας ἄγγελον έπὶ  $\mathbf{M}$  || 19 τὸν βουκόλον τὸν  $\mathbf{CPD}$  τὸν βουκόλον τὸν  $\mathbf{M}$  ον . . . ον . . . τον suprascr.  $\mathbf{A}^{2}$  τὸν βουκόλον τοῦ  $\mathbf{TRSV}$  | ἐπιτηδεωτάτας  $\mathbf{CP}^{c}\mathbf{p}$  ἐπιτηδειότατα  $\mathbf{D}^{c}\mathbf{TS}$  ἐπιτηδειώτατα  $\mathbf{D}^{ac}$  ἐπιτηδειότα  $\mathbf{RV}^{ac}$  ἐπιτηδειώτατα  $\mathbf{CP}^{c}\mathbf{P}$  ἐπιτηδειώτατα  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{S}$  ἐπιτηδειώτα  $\mathbf{S}^{ac}\mathbf{S}$  ἐπιτηδειώτα  $\mathbf{S}^{ac}\mathbf{S}$  ἐπιτηδειώτα  $\mathbf{S}^{ac}\mathbf{S}$  ἐπιτηδειώτα  $\mathbf{S}^{ac}\mathbf{S}$  ἐπιτηδειώτα  $\mathbf{S}^{ac}\mathbf{S}$  ἐπιτηδειώτα  $\mathbf{S}^{ac$ 

11 BT Herodotus I 73

2 γάρ κύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι), αί δὲ ὑπώρεαί εἰσι τῶν οὐρέων, ἔνθα τὰς νομὰς τῶν βοῶν είγε οὖτος δὴ ὁ βουκόλος, πρὸς βορέω τε ἀνέμου τῶν Αγβατάνων καὶ πρὸς τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου · ταύτη μὲν γὰρ ἡ Μηδική χώρη πρός Σασπείρων όρεινή έστι κάρτα καὶ ύψηλή τε καὶ ἴδησι συν-3 ηρεφής, ή δὲ ἄλλη Μηδική χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. ἐπεὶ ὧν δ βουκόλος 5 σπουδή πολλή καλεόμενος ἀπίκετο, ἔλεγε ὁ Άρπαγος, τάδε 'κελεύει σε Άστυάγης τὸ παιδίον τοῦτο λαβόντα θεῖναι ἐς τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρέων, οκως αν τάχιστα διαφθαρείη. καὶ τάδε τοι ἐκέλευσε εἰπεῖν, ἢν μὴ ἀποκτείνη αὐτό, ἀλλά τεω τρόπω περιποιήση, ὀλέθρω τῷ κακίστω διαχρή-111 σεσθαι· ἐπορᾶν δὲ ἐκκείμενον τέταγμαι ἐγώ. ᾿ ταῦτα ἀκούσας δ βουκόλος 10 καὶ ἀναλαβών τὸ παιδίον ἤε τὴν αὐτὴν ὀπίσω όδὸν καὶ ἀπικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τῷ δ' ἄρα καὶ αὐτῷ ἡ γυνὴ ἐπίτεξ ἐοῦσα πᾶσαν ἡμέρην, τότε κως κατά δαίμονα τίκτει οἰγομένου τοῦ βουκόλου ἐς πόλιν. ἦσαν δὲ ἐν φροντίδι άμφότεροι άλλήλων πέρι, δ μέν τοῦ τόχου τῆς γυναικὸς άρρωδέων, ή δὲ γυνή, ὅ τι οὐκ ἐωθώς ὁ Άρπαγος μεταπέμψαιτο αὐτῆς τὸν 15 2 ἄνδρα, ἐπείτε δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἶα ἐξ ἀέλπτου ἰδοῦσα ἡ γυνὴ είρετο προτέρη ο τι μιν ούτω προθύμως Άρπαγος μετεπέμψατο, ό δὲ εἶπεν· 'ὧ γύναι, εἶδόν τε ἐς πόλιν ἐλθὼν καὶ ἤκουσα, τὸ μήτε ἰδεῖν ὄφελον μήτε κοτὲ γενέσθαι ἐς δεσπότας τοὺς ήμετέρους. οἶκος μὲν πᾶς Αρπάγου 3 κλαυθμῷ κατείχετο· έγὼ δὲ ἐκπλαγεὶς ἢα ἔσω. ὡς δὲ τάχιστα ἐσῆλθον, 20

# AB C P(p) DTR M SV(b)

- 1 Hes. σπάκα· κύνα, ἢ σφίγξ  $\parallel$  5 Thomas Mag. 46 (s. v. ἄπεδος) ἄπεδος χώρα ἡ δρεινὴ καὶ πετρώδης καὶ μὴ πεδίον ἔχουσα. . . . Ηρόδοτος ἐν τῆ πρώτη  $\parallel$  18 Thomas Mag. 255 (s. v. ὄφελον) Ηρόδοτος ἐν τῆ πρώτη· τὸ μήτε ἰδεῖν ὅφελον
- 1 δρέων DTRMSV || 3 pro Άγβατάνων spatium vacuum habet in extr. lin. M ||
  4 πρὸς Σαππείρων DTRM πρὸ Σασπείρων Β προσασπείρων C πρὸς ἀπείρων V πρὸς ἀπείρων St | καὶ ὑψηλή τε ... 6 καλεόμενος ] σπονδῆ ὧν καλεόμενος RSV σπονδῆ ὧν πολλῆ καλεόμενος D ὑψηλή τε καὶ ἰδησι συνηρεφής, ἡ δὲ ἄλλη Μηδική χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. σπονδῆ πολλῆ καλεόμενος T ὑψηλή τε καὶ ἰδησι συνηρεφής, ἡ δὲ ἄλλη Μηδική χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. σπονδῆ ὧν καλεόμενος M || 6 καὶ ἔλεγε(ν) DTRMSV | σε] δὲ R abesse malim σε (cf. lectiones nostras lin. 9, in quibus formas IIIse pers. 'indefinitae' (Germ. man) formis vel pronominibus secundae pers. praetulimus (cf. quae 117, 4 narrantur) || 7 οὐρέων CPp || 8 ἀποκτείνης codd. || 9 περιποιήσει Β¹ περιποιήση in περιποιήσει corr., tum περιποιήση restit. V περιποιήσει το περιποιήσης Bekker, sequ. edd. | διαχρήσεσθαι TM Ald. σε διαχρήσασθαι CDSV σε διαχρήσεσθαι ABCPR (has duas lectiones e διαχρήσασθαι natas esse haud absurdum mihi videtur) || 10 διατέταγμαι DTRMSV δια supra lin. add. A² | ώς ἐγώ C || 11 inter αὐτὴν et όδὸν aliquid supra lin. add. M || 12 αὐτῷ οm. D, in mg. add. cod. D quae manus nescit Weber Anal. Hdt. 153 || 12.13 τότε κως] τὸ τέκος DTMRSτ τότέκος V || 13 ἐς τὴν πόλιν Μ || 15 ὀρθῶς SVac το ἐωρθῶς RVc | μετεπέμφατο TM Vat. 122 || 16 ἀπέλπτον V || 17 ἤρετο C || 18 ὤφελον DacRMSVPp || 19 τοὺς om. DTRMSV || 20 δὲ¹ om. D

δρέω παιδίον προκείμενον ἀσπαῖρόν τε καὶ κραυγανόμενον, κεκοσμημένον γρυσώ τε καὶ ἐσθῆτι ποικίλη. Άρπαγος δὲ ὡς είδέ με, ἐκέλευε τὴν ταγίστην ἀναλαβόντα τὸ παιδίον οἴχεσθαι φέροντα καὶ θεῖναι, ἔνθα θηριωδέστατον είη τῶν ὀρέων, φὰς Αστυάγεα είναι τὸν ταῦτα ἐπιθέμενόν 5 μοι, πόλλ' ἀπειλήσας, εί μή σφεα ποιήσαιμι. καὶ ἐγὼ ἀναλαβὼν ἔφερον 4 δοχέων τῶν τινος οἰκετέων εἶναι, οὐ γὰρ ἄν κοτε κατέδοξα, ἔνθεν γε ἦν έθάμβεον δὲ δρέων γρυσώ τε καὶ είμασι κεκοσμημένον, πρὸς δὲ καὶ κλαυθμόν καθεστεώτα έμφανέα έν Αρπάγου, καὶ πρόκατε δή κατ' όδὸν 5 πυνθάνομαι τὸν πάντα λόγον θεράποντος, δς ἐμὲ προπέμπων ἔξω πόλιος 10 ἐνεγείρισε τὸ βρέφος, ὡς ἄρα Μανδάνης τε εἴη παῖς τῆς Αστυάγεος θυγατρός καὶ Καμβύσεω τοῦ Κύρου, καί μιν Άστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτεῖναι. νῦν τε ὅδε ἐστί.' ἄμα δὲ ταῦτα ἔλεγε ὁ βουκόλος καὶ ἐκκαλύψας ἀπεδείκνυε. 112 ή δὲ ὡς είδε τὸ παιδίον μέγα τε καὶ εὐειδὲς ἐόν, δακρύσασα καὶ λαβομένη τῶν γουνάτων τοῦ ἀνδρὸς ἔχρηζε μηδεμιῆ τέχνη ἐκθεῖναί μιν. ὁ δὲ οὐκ 15 έφη οίός τε είναι άλλως αὐτὰ ποιέειν επιφοιτήσειν γὰρ κατασκόπους έξ Αρπάγου ἐποψομένους, ἀπολέεσθαί τε κάκιστα, ἢν μή σφεα ποιήση. ὡς 2 δὲ οὐκ ἔπειθε ἄρα τὸν ἄνδρα, δεύτερα λέγει ή γυνή, τάδε 'ἐπεὶ τοίνυν οὐ δύναμαί σε πείθειν μη έκθεῖναι, σὸ δὲ ὧδε ποίησον, εἰ δη πᾶσά γε ἀνάγκη όφθηναι έκκείμενον· τέτοκα γάρ καὶ έγώ, τέτοκα δὲ τεθνεός· τοῦτο μὲν 3 20 φέρων πρόθες, τὸν δὲ τῆς Αστυάγεος θυγατρὸς παῖδα ὡς ἐξ ἡμέων ἐόντα τρέφωμεν καὶ οὕτω οὔτε σὰ άλώσεαι ἀδικέων τοὺς δεσπότας οὕτε ἡμῖν κακῶς βεβουλευμένα ἔσται· ὅ τε γὰρ τεθνεὼς βασιληίης ταφῆς κυρήσει καὶ ὁ περιεών οὐκ ἀπολέει τὴν ψυχήν.' κάρτα τε ἔδοξε τῷ βουκόλω πρὸς 113 τὰ παρεόντα εὖ λέγειν ή γυνή, καὶ αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα. τὸν μὲν ἔφερε

ΑΒ C P(p) DTR M SV(t)
Εχόλ. 111, 5 πρόκα· εὐθύς, παραχρῆμα. Β man. rec. 113, 1 (ad κάρτα) πάνυ Β

8 Hes. καὶ πρόκατε δή· ἀντὶ τοῦ 'ἄφνω'

1 κρανγανώμενον BCP ο ex ω corr. A  $\parallel$  2 ίδε D¹TRSV είδέ D man. rec., cett.  $\parallel$  4 οὐρέων CPDTRMSV  $\parallel$  τοιαῦτα DTRMSV  $\parallel$  5 σφεα ποιήσαιμι ποιήσαιμι ταῦτα  $\mathbf{M} \parallel$  6 οἰκετῶν  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{b} \mid \gamma \varepsilon$  ήν] γενεήν DTRMSV  $\parallel$  7 χρυσέω DRSV  $\parallel$  8 κατεστεῶτα CPDMS θεστεῶτα  $\mathbf{V}\mathbf{b} \mid \dot{\varepsilon}$  μφανέα οm. DRMSV  $\mid$  πρόκατε om. DTR MSV  $\mid$  9 τὸν] τὸ  $\mathbf{RV}^{ac} \mid \dot{\varepsilon}$  μὲ προπέμπων  $\mathbf{D}$  ESV  $\mid$  10 ἄρα] παρὰ  $\mathbf{D}$  RSV  $\mid$  τε om. D  $\mid$  Λστυάγεω  $\mathbf{T}\mathbf{R} \parallel$  11 καί¹ om.  $\mathbf{D}$  RSV  $\mid$  τε τοῦ  $\mathbf{V}^{c}\mathbf{b} \mid \dot{\omega}$  δε  $\mathbf{D}^{1}$  SV  $\ddot{\omega}$  δὲ D man. rec., cett.  $\mid \dot{\delta}\dot{\varepsilon} \mid$  τε Krueger, sequ. Hude  $\mid \dot{\varepsilon}$  απεδείκνεν  $\mathbf{V}\mathbf{b} \mid$  14 γονάτων CPTM $\mathbf{b} \mid$  15 είναι om.  $\mathbf{M} \mid$  15 – 16 ἐξ Αρπάγου κατασκόπους  $\mathbf{M} \mid$  16 κατοψομένους  $\mathbf{D}$  TRMSV  $\mid \dot{\varepsilon}$  ἀπολέσθαι  $\mathbf{D}$  TRMSV  $\mid \dot{\varepsilon}$  ποιήσει  $\mathbf{R} \mid \dot{\varepsilon}$  17 ἄρα τὸν om. SV  $\mid \dot{\varepsilon}$  δεύτερον  $\mathbf{T}\mathbf{R}$  MSV  $\mid \dot{\varepsilon}$  3 κρ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  CPM  $\mid \dot{\varepsilon}$  19 ἐκκείνον  $\mathbf{D}$ 1,  $\dot{\varepsilon}$  εup. lin. add.  $\mathbf{D}$ 2  $\mid \dot{\varepsilon}$  τεθνεώς  $\mathbf{B}\mathbf{D} \mid \dot{\varepsilon}$  20 ἡμῶν  $\mathbf{D}$  TRSV  $\mid \dot{\varepsilon}$  21 τρέφομεν CT litt.  $\dot{\varepsilon}$  in macula habet A τρέφομεν  $\mathbf{M} \mid \dot{\varepsilon}$  23 περιών  $\mathbf{P}$  RSV  $\mid \dot{\varepsilon}$  ἀπολέσει  $\mathbf{D}$  TRMSV

θανατώσων παίδα, τοῦτον μὲν παραδιδοῖ τῆ ἐωυτοῦ γυναικί, τὸν δὲ ἐωυτοῦ ἐόντα νεκρὸν λαβὼν ἔθηκε ἐς τὸ ἄγγος, ἐν τῷ ἔφερε τὸν ἔτερον 2 κοσμήσας δὲ τῷ κόσμῳ παντὶ τοῦ ἑτέρου παιδός, φέρων ἐς τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρέων τιθεῖ. ὡς δὲ τρίτη ἡμέρη τῷ παιδίῳ ἐκκειμένῳ ἐγένετο, ἡε ἐς πόλιν ὁ βουκόλος τῶν τινα προβοσκῶν φύλακον αὐτοῦ καταλιπών, ἐλθὼν 5 δὲ ἐς τοῦ ἄρπάγου ἀποδεικνύναι ἔφη ἔτοιμος είναι τοῦ παιδίου τὸν νέκυν. 3 πέμψας δὲ ὁ Ἅρπαγος τῶν ἑωυτοῦ δορυφόρων τοὺς πιστοτάτους είδέ τε διὰ τούτων καὶ ἔθαψε τοῦ βουκόλου τὸ παιδίον. καὶ τὸ μὲν ἐτέθαπτο, τὸν δὲ ὕστερον τούτων Κῦρον ὀνομασθέντα παραλαβοῦσα ἔτρεφε ἡ γυνὴ τοῦ βουκόλου, οῦνομα ἄλλο κού τι καὶ οὰ Κῦρον θεμένη.

114 Καὶ ὅτε ἦν δεκαέτης ὁ παῖς, πρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε γενόμενον ἐξέφηνέ μιν ἔπαιζε ἐν τῆ κώμη ταύτη, ἐν τῆ ἦσαν καὶ αἱ βουκολίαι αὖται, ἔπαιζε δὲ μετ' ἄλλων ἡλίκων ἐν ὁδῷ. καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἴλοντο 2 ἑωυτῶν βασιλέα εἰναι τοῦτον δὴ τὸν τοῦ βουκόλου ἐπίκλησιν παῖδα. ὁ δὲ αὐτῶν διέταξε τοὺς μὲν οἰκίας ⟨οἱ⟩ οἰκοδομέειν, τοὺς δὲ δορυφόρους 15 εἰναι, τὸν δέ κού τινα αὐτῶν ὀφθαλμὸν βασιλέος εἰναι, τῷ δέ τινι τὰς 3 ἀγγελίας ἐσφέρειν ἐδίδου γέρας ὡς ἐκάστῳ ἔργον προστάσσων. εἰς δὴ τούτων τῶν παιδίων συμπαίζων ἐων Αρτεμβάρεος παῖς, ἀνδρὸς δοκίμου ἐν Μήδοισι (οὐ γὰρ δὴ ἐποίησε τὸ προσταχθὲν ἐκ τοῦ Κύρου), ἐκέλευε αὐτὸν τοὺς ἄλλους παῖδας διαλαβεῖν, πειθομένων δὲ τῶν παίδων ὁ Κῦρος 20 4 τὸν παῖδα τρηχέως κάρτα περιέσπε μαστιγέων. ὁ δὲ ἐπείτε μετείθη

## AB C P(p) DTR M SV(b)

19-20 Bekk. Anecd. 36 (Phryn.?) διαλαβεῖν δύο σημαίνει, τὸ 'ἐκατέρωθέν τινος λαβέσθαι' καὶ τὸ 'εἰς δύο ἢ πλέονα διαχωρίσαι ἢ διελεῖν'. Ἡρόδοτος τὰ δύο, τὸ μὲν πρῶτον ἐκάλεσεν αὐτοῦ τοὺς ἄλλους παῖδας διαλαβεῖν, τὸ δὲ δεύτερον διώρυχας διέλαβεν ὁ Κῦρος (190, 1) ἀντὶ τοῦ 'ἀπέτεμε καὶ διεῖλεν'

1 μèν om. CDTRMSV || 1.2 ἐωντοῦ δὲ D || 2 τῷ] ῷ Pp || 3 ἐρημώτατον  $\mathbf{D}^{ac}$  || 4 οὐρέων CPDTRMSV | ἔθηκε  $\mathbf{M}$  | ἐκκειμένω τῷ παιδίω  $\mathbf{M}$  || 5 προβόσκων  $\mathbf{D}^{ac}$  RMSV | φύλακα  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  || 6 τοῦ¹] τὸ DTRSV om.  $\mathbf{M}$  || 7 ἑαντοῦ  $\mathbf{B}$  || 8 ἐθάπτετο DTRMSV || 9 τοῦτον  $\mathbf{M}$  || 11 δὴ ἢν καέτης  $\mathbf{R}$  δὴ ἢν δεκαέτης  $\mathbf{D}^{ac}$   $\mathbf{D}^{ac}$   $\mathbf{N}$  (ex ἦν δεκαέτης archetypi stirpis  $\mathbf{D}^{ac}$   $\mathbf{D}^{ac}$   $\mathbf{N}$  (ex ἤν δεκαέτης archetypi stirpis  $\mathbf{D}^{ac}$   $\mathbf{D}^{ac}$   $\mathbf{N}$   $\mathbf{N}$   $\mathbf{N}$  εκαί  $\mathbf{N}$   $\mathbf{N}$  || 12 ἐν² om.  $\mathbf{N}$  | αδται del. Legrand fort. ex ἔπαι ortum credens || 13 ἔπαι  $\mathbf{T}^{ac}$   $\mathbf{N}$   $\mathbf{N}$  |  $\mathbf{N}$  ε suprascr.  $\mathbf{N}^{ac}$   $\mathbf{N}$  επαίζε  $\mathbf{N}$  rell. | όδῶ ἢσαν καὶ  $\mathbf{R}$  || 14 έωντὸν  $\mathbf{N}^{ac}$  || εἰναι om.  $\mathbf{M}$  | τοῦ supra lin.  $\mathbf{D}$  om.  $\mathbf{T}^{ac}$   $\mathbf{N}$   $\mathbf{N}$  || βονκόλον  $\mathbf{R}^{ac}$   $\mathbf{N}$  || 15 αὐτέων  $\mathbf{M}$  |  $\mathbf{N}$  ||  $\mathbf{N}$  εἰναι om.  $\mathbf{M}$  | τοῦ supra lin.  $\mathbf{D}$  om.  $\mathbf{T}^{ac}$   $\mathbf{N}$   $\mathbf{N}$  ||  $\mathbf{N}$  ενείτεων  $\mathbf{N}$  |  $\mathbf{N}$  ενείτεων  $\mathbf{N}$  ενείτεων  $\mathbf{N}$  |  $\mathbf{N}$  ενείτεων  $\mathbf{N}$  |

## HISTORIAE I 113, 1 - 116, 1

τάχιστα, ως γε δή ἀνάξια ἐωυτοῦ παθὼν μᾶλλόν τι περιημέχτεε, κατελθὼν δὲ ἐς πόλιν πρὸς τὸν πατέρα ἀποικτίζετο, τῶν ὑπὸ Κύρου ἤντησε, λέγων δὲ οὐ 'Κύρου', οὐ γάρ κω ἦν τοῦτο τοὖνομα, ἀλλὰ 'πρὸς τοῦ βουκόλου τοῦ Αστυάγεος παιδός'. ὁ δὲ Αρτεμβάρης ὀργῆ, ὡς είχε, ἐλθὼν παρὰ 5 ο τὸν Αστυάγεα καὶ ἄμα ἀγόμενος τὸν παῖδα ἀνάρσια πρήγματα ἔφη πεπονθέναι λέγων ΄ ὧ βασιλεῦ, ὑπὸ τοῦ σοῦ δούλου, βουκόλου δὲ παιδὸς ώδε περιυβρίσμεθα', δειχνύς τοῦ παιδός τοὺς ὤμους. ἀχούσας δὲ καὶ 115 ίδων Άστυάγης θέλων τιμωρήσαι τῷ παιδὶ τιμής τῆς Άρτεμβάρεος είνεκα μετεπέμπετο τόν τε βουκόλον καὶ τὸν παῖδα · ἐπείτε δὲ παρῆσαν ἀμφότε-10 ροι, βλέψας πρὸς τὸν Κῦρον ὁ ἄστυάγης ἔφη· 'σὰ δὴ ἐὼν τοῦδε τοιούτου 2 έόντος παῖς ἐτόλμησας τὸν τοῦδε παῖδα ἐόντος πρώτου παρ' ἐμοὶ ἀεικείη τοιήδε περισπείν; ' δ δὲ ἀμείβετο ὧδε. ' δ δέσποτα, ἐγὼ ταῦτα τοῦτον έποίησα σὺν δίκη οί γάρ με ἐκ τῆς κώμης παῖδες, τῶν καὶ ὅδε ἦν, παίζοντες σφέων αὐτῶν ἐστήσαντο βασιλέα, ἐδόκεον γάρ σφι εἶναι ἐς 15 τοῦτο ἐπιτηδεότατος. οἱ μέν νυν ἄλλοι παῖδες τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον, 3 οὖτος δὲ ἀνηκούστες τε καὶ λόγον είχε οὐδένα, ἐς δ ἔλαβε τὴν δίκην. εἰ ών δή τούτου είνεκεν άξιός τευ κακοῦ είμι, ὅδε τοι πάρειμι.' ταῦτα 116 λέγοντος τοῦ παιδὸς τὸν Αστυάγεα ἐσῆε ἀνάγνωσις αὐτοῦ καί οἱ ὅ τε χαρακτήρ τοῦ προσώπου προσφέρεσθαι έδόκεε ές έωυτὸν καὶ ή δπόκρισις

ΑΒ C P(p) DTR M SV (v)
Σχόλ. 114, 4 (ad περιημέκτεε) έδυσχέραινεν οἰκτιζόμενος, ταρασσόμενος, χαλεπῶς φέρων Α man. rec. B (cf. ad 44, 2)
εσ]τησαντο 115, 2 – [χρ]ονο[ς 116, 1 Pap. Monac. Paap VII

18 Suid. ἀνάγνωσις · ἀναγνώρισις ἢ ἀνάπεισις. Ἡρόδοτος (v. ad IV 154, 2)

1 ὤς γε] ὤστε D¹ | τι om. D || 2 δὲ om. SV ν τε add. V² | ὑπὸ τοῦ Κύρου Τ |
ἤντισε D || 3 δὲ om. M secl. Legrand | οὐ ο Κύρου C | Κῦρου DRSV | τοῦτο
ὄνομα TM | τοῦ] τευ propos. Desrousseaux RPh NS 10, 1886, 62 || 4 Ἀρτεβάζο V
Αρτεμιβάρης ν || 5 ἔφησε SV || 6 τοῦ om. DRMSV | δὲ om. DRSV || 7 τοὺς
ὤμους τοῦ παιδός DTRMSV || 8 ὁ Ἀστυάγης C | Αρτεμβάρεως D° Αρτεβάρεος
RM Αρτεβάρεω Τ || 10 δὴ ex corr. P δὲ pV ν || 11 τοῦδε] τούτου Pp | ἀεικίη
DTRM ἀκίη SV ν δι supra lin. add. (ἀδικίη) V², ex ΑΕΙΚΙΗ (ΔΙ pro ΑΙ lecto) natum recte iudicat Weber Anal. Hdt. 207 || 12 ἐγὰ δὲ ταῦτα SV ἐγὰ δὴ ταῦτα coni. Legrand || 14 αὐτῶν om. M || 14-15 ἔς τοῦτο εἶναι Pap. Monac. || 15 ἐπιτηδειότατος D ἐπιτηδεώτατος CPRM ἐπιτηδειότητος S ἐπιτηδιώτητος V ν ἐπιτηδεότατος Pap. Monac. rell. || 16 ἔβαλε SV ἔλαβε Pap. Monac. rell. || 17 τούτου εἶνεκεν Pap. Monac. τοῦδε εἶνεκα codd. | τεῦ RM τοῦ Τ τε C τευ Pap. Monac. rell. | ἀδέ DTRMSV ὅδε Pap. Monac. rell. | τοὶ] τι R || 18 εσηιε Pap. Monac. ἐσήει codd. | οἱ om. Pap. Monac. || 19 ἐς] ὡς Τ Ald. | ωυτὸν R αὐτὸν C αὐτοὺς AB Pap. Monac. ἐωῦτ supraser. A² Hude dubitat αὐτοὺς an ἑωυτὸν sit scribendum (ἐς αὐτὸν 'ad se ipsum suosque' defendit Weber BPhW 1941, 235 s.)

- έλευθεριωτέρη είναι, ὅ τε χρόνος τῆς ἐκθέσιος τῆ ἡλικίη τοῦ παιδὸς ² ἐδόκεε συμβαίνειν. ἐκπλαγεὶς δὲ τούτοισι ἐπὶ χρόνον ἄφθογγος ἦν· μόγις δὲ δή κοτε ἀνενεχθεὶς είπε θέλων ἐκπέμψαι τὸν Αρτεμβάρεα, ἴνα τὸν βουκόλον μοῦνον λαβὼν βασανίση· 'Αρτέμβαρες, ἐγὼ ταῦτα ποιήσω
- 3 ώστε σὲ καὶ παῖδα τὸν σὸν μηδὲν ἐπιμέμφεσθαι. τὸν μὲν δὴ Ἀρτεμβάρεα 5 πέμπει, τὸν δὲ Κῦρον ῆγον ἔσω οἱ θεράποντες κελεύσαντος τοῦ Ἀστυάγεος. ἐπεὶ δὲ ὑπελέλειπτο ὁ βουκόλος μοῦνος, μουνωθέντα δὲ αὐτὸν εἴρετο ὁ
- 4 Αστυάγης, κόθεν λάβοι τὸν παῖδα καὶ τίς εἴη ὁ παραδούς · ὁ δὲ ἐξ ἑωυτοῦ τε ἔφη γεγονέναι καὶ τὴν τεκοῦσαν αὐτὸν ἔτι εἶναι παρ ʾ ἑωυτῷ. ἀστυάγης δέ μιν οὐκ εὖ βουλεύεσθαι ἔφη ἐπιθυμέοντα ἐς ἀνάγκας μεγάλας ἀπικνέε 10 σθαι, ἄμα τε λέγων ταῦτα ἐσήμαινε τοῖσι δορυφόροισι λαμβάνειν αὐτόν.
- 5 δ δὲ ἀγόμενος ἐς τὰς ἀνάγκας οὕτω δὴ ἔφαινε τὸν ἐόντα λόγον · ἀρχόμενος δὲ ἀπ' ἀρχῆς διεξῆε τῆ ἀληθείη χρεώμενος καὶ κατέβαινε ἐς λιτάς τε καὶ συγγνώμην ἑωυτῷ κελεύων ἔχειν αὐτόν.
- 117 Αστυάγης δὲ τοῦ μὲν βουκόλου τὴν ἀληθείην ἐκφήναντος λόγον ἤδη 15 καὶ ἐλάσσω ἐποιέετο, Αρπάγῳ δὲ καὶ μεγάλως μεμφόμενος καλέειν 2 αὐτὸν τοὺς δορυφόρους ἐκέλευε. ὡς δέ οἱ παρῆν ὁ Αρπαγος, εἴρετό μιν ὁ Αστυάγης. 'Αρπαγε, τέῳ δὴ μόρῳ τὸν παῖδα κατεχρήσαο, τόν τοι παρέδωκα ἐκ θυγατρὸς γεγονότα τῆς ἐμῆς;' ὁ δὲ Αρπαγος ὡς εἴδε τὸν βουκόλον ἔνδον ἐόντα, οὐ τρέπεται ἐπὶ ψευδέα ὁδόν, ἵνα μὴ ἐλεγχόμενος 20 3 άλίσκηται, ἀλλὰ λέγει, τάδε 'ὧ βασιλεῦ, ἐπείτε παρέλαβον τὸ παιδίον, ἐβούλευον σκοπῶν ὅκως σοί τε ποιήσω κατὰ νόον καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ γινόμενος ἀναμάρτητος μήτε θυγατρὶ τῆ σῆ μήτε αὐτῷ σοὶ εἴην αὐθέντης. 4 ποιῶ δὴ ὧδε· καλέσας τὸν βουκόλον τόνδε παραδίδωμι τὸ παιδίον φὰς

## AB C P(p) DTR M SV(b)

28. Eust. Od. 1604: v. ad 86, 3. Zon. 216 ἀνηνέχθη ἀντὶ τοῦ 'ἀνήνεγκεν' 'Ηρόδοτος ἐκπλαγεὶς — εἶπε || 18 Thomas Mag. 82 (s. v. διαχρῶμαι) v. ad I 82, 8 || 23 Thomas Mag. 101 (s. v. δεσποτεία) τὸ γὰρ 'αὐθέντης' οἱ παλαιοὶ ἐπὶ τοῦ φονέως τάττουσιν 'Ηρόδοτος ἐν τῆ πρώτη 'μήτε θυγατρὶ — αὐθέντης

1 ἐλευθεριωτέρη Pap. Monac. (iam coniec. Reiske Portus) ἐλευθερωτέρη codd. | ἐκθέσεως  $\mathbf{R}^{ac}\mathbf{TMSV}$  ἐκθέσεως  $\mathbf{R}^{c}$  || 3 δὲ δή κοτε] δέ τε Eust. | ἀνενειχθεὶς  $\mathbf{CP}$  ΜΤ || 4 μόνον  $\mathbf{TM}$  | λαβών om.  $\mathbf{SV}$  || 5 σὲ om.  $\mathbf{TRMSV}$  | καὶ τὸν παῖδα  $\mathbf{ABCP}$  || 6 ἄγον  $\mathbf{C}$  | εἴσω  $\mathbf{DTRMSV}$  || 7 ὑπελέλιπτο  $\mathbf{TRSV}$  | μουνωθέντα δὲ] μουνοθέντα δὲ  $\mathbf{RV}^{ac}$  \( \mathbf{b} \) μουνωθέντα τάδε  $\mathbf{AB}^{ac}$  γρ' μουνωθέντα sec. ut vid. manus in mg.  $\mathbf{A}$  μουνοθέντα τάδε  $\mathbf{B}^{c}$  μουνωθέντα τάδε  $\mathbf{CPM}$  μουνωθέντα δὲ τάδε  $\mathbf{T}$  | ἤρετο  $\mathbf{C}$  || 8 εἰ  $\mathbf{DRSV}$  | ὁ παραδιδοὺς εἴη  $\mathbf{M}$  || 9 εἰναι ἔτι  $\mathbf{ABC}$  | ἐωυτοῦ  $\mathbf{R}$  \( \mathbf{b} \) || 10 ἐς μεγάλας ἀνάγκας ἀπικνέεσθαι ἐπιθυμέοντα  $\mathbf{T}$  ἐς μεγάλας ἀνάγκας ἐπιθυμέοντα ἀπικνέεσθαι  $\mathbf{M}$  || 12 ἀγκάλας  $\mathbf{SV}^{1}$  ἀνάγγας  $\mathbf{b}$  || 13 ἀληθήι\*η  $\mathbf{V}$  ἀληθῆι  $\mathbf{b}$  θηΐην supraser. nesc. quae manus  $\mathbf{A}$  || 14 κελεύειν  $\mathbf{TRSV}$  || 17 ὁ ἄρπαγος om.  $\mathbf{M}$  | ἤρετο  $\mathbf{C}$  || 18 μόρω| μόνω  $\mathbf{V}^{ac}$  \( \mathbf{b} \) τρόπω  $\mathbf{T}$  || 20 ὄντα  $\mathbf{V}$  \( \mathbf{b} \) || 22 σκοπὸν  $\mathbf{DTRSV}$  σκοπέων edd. || 23 γενόμενος  $\mathbf{TM}$  | σοὶ αὐτῷ  $\mathbf{M}$  || 24 ποιέω  $\mathbf{CP}$  | δὴ] δὲ δὴ  $\mathbf{C}$  | δίδωμί οἱ τὸ  $\mathbf{R}^{1}$ 

## HISTORIAE I 116, 1 - 119, 2

σέ τε είναι τὸν κελεύοντα ἀποκτεῖναι αὐτό. καὶ λέγων τοῦτό γε οὐκ έψευδόμην σὸ γὰρ ἐνετέλλεο οὕτω. παραδίδωμι μέντοι τῷδε κατὰ τάδε έντειλάμενος θείναί μιν ές ξρημον όρος καὶ παραμένοντα φυλάσσειν, άχρι οδ τελευτήση, ἀπειλήσας παντοΐα τῷδε, ἢν μὴ τάδε ἐπιτελέα ποιήση. 5 έπείτε δὲ ποιήσαντος τούτου τὰ κελευόμενα ἐτελεύτησε τὸ παιδίον, 5 πέμψας των εὐνούχων τοὺς πιστοτάτους καὶ εἶδον δι' ἐκείνων καὶ ἔθαψά μιν. ούτως ἔσχε, ὧ βασιλεῦ, περὶ τοῦ πρήγματος τούτου, καὶ τοιούτω μόρω ἐχρήσατο ὁ παῖς.' Άρπαγος μὲν δὴ τὸν ἰθὺν ἔφαινε λόγον, Ἀστυάγης 118 δὲ κρύπτων τόν οἱ ἐνεῖχε χόλον διὰ τὸ γεγονός, πρῶτα μέν, κατά περ 10 ήκουσε αὐτὸς πρὸς τοῦ βουκόλου τὸ πρῆγμα, πάλιν ἀπηγέετο τῷ Αρπάνω, μετά δέ, ως οί ἐπαλιλλόγητο, κατέβαινε λέγων, ως περίεστί τε δ παῖς καὶ τὸ γεγονὸς ἔχει καλῶς. 'τῷ τε γὰρ πεποιημένω', ἔφη λέγων, 'ἐς τὸν παῖδα 2 τοῦτον ἔκαμνον μεγάλως καὶ θυγατρὶ τῆ ἐμῆ διαβεβλημένος οὐκ ἐν έλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς ὧν τῆς τύχης εδ μετεστεώσης τοῦτο μὲν τὸν 15 σεωυτοῦ παϊδα ἀπόπεμψον παρὰ τὸν παϊδα τὸν νεήλυδα, τοῦτο δέ σῶστρα γὰρ τοῦ παιδὸς μέλλω θύειν τοῖσι θεῶν τιμὴ αὕτη προσκέεται πάρισθί μοι ἐπὶ δεῖπνον.' Άρπαγος μὲν ὡς ἤκουσε ταῦτα, προσκυνήσας 119 καὶ μεγάλα ποιησάμενος, ὅτι τε ἡ άμαρτάς οἱ ἐς δέον ἐγεγόνεε καὶ ὅτι έπὶ τύχησι χρηστῆσι ἐπὶ δεῖπνον ἐκέκλητο, ἧε ἐς τὰ οἰκία. ἐσελθὼν δὲ 2 20 την ταχίστην, ην γάρ οί παῖς εἶς μοῦνος ἔτη τρία καὶ δέκα κου μάλιστα γεγονώς, τοῦτον ἐκπέμπει ἰέναι τε κελεύων ἐς Αστυάγεος καὶ ποιέειν, ὅ τι

AB C P(p) DTR M SV(t)
Σχόλ. 118, 1 (ad πάλιν) ἐναντίως, κεκρυμμένως A man. rec. B
τωι [Αρπαγωι] 118, 1 inc. et λεγων 118, 2 expl. Pap. Ox. 2096 fr. 6 mutilatum

6 Thomas Mag. 48 (s. v. ηγανακτησάμην) ὥσπερ 'έγεννησάμην' ἀντὶ τοῦ 'έγέννησα' καὶ 'έθρεψάμην' ἀντὶ τοῦ 'έθρεψα' λέγομεν, οὕτω καὶ 'ήγανακτησάμην' ἀντὶ τοῦ 'ήγανάκτησα'. . . . ὡσαύτως καὶ 'έθαψάμην' ἀντὶ τοῦ 'ἔθαψα', Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη καὶ είδον . . . καὶ ἐθαψάμην

αν έκεῖνος κελεύη, αὐτὸς δὲ περιχαρής ἐὼν φράζει τῆ γυναικὶ τὰ συγκυρή-3 σαντα. Άστυάγης δέ, ώς οἱ ἀπίκετο ὁ Άρπάγου παῖς, σφάξας αὐτὸν καὶ κατά μέλεα διελών τὰ μέν ἄπτησε, τὰ δὲ ήψησε τῶν κρεῶν, εἴτυκα δὲ 4 ποιησάμενος είχε [ετοιμα]. ἐπείτε δὲ τῆς ὥρης γινομένης τοῦ δείπνου παρήσαν οι τε άλλοι δαιτυμόνες καὶ δ Άρπαγος, τοῖσι μὲν άλλοισι καὶ 5 αὐτῷ Αστυάγεῖ παρετιθέατο τράπεζαι ἐπίπλεαι μηλείων κρεῶν, Αρπάγω δὲ τοῦ παιδὸς τοῦ έωυτοῦ, πλην κεφαλης τε καὶ ἄκοων γειρῶν τε καὶ ποδών, τάλλα πάντα· ταῦτα δὲ γωρὶς ἔκειτο ἐπὶ κανέω κατακεκαλυμμένα. 5 ως δὲ τῷ Αρπάγω ἐδόκεε ἄλις ἔχειν τῆς βορῆς, Αστυάγης εἴρετό μιν, εἰ ήσθείη τι τη θοίνη φαμένου δὲ Αρπάγου καὶ κάρτα ήσθηναι παρέφερον, 10 τοῖσι προσέχειτο, τὴν κεφαλὴν τοῦ παιδὸς κατακεκαλυμμένην καὶ τὰς γείρας καὶ τοὺς πόδας, Άρπαγον δὲ ἐκέλευον προσστάντες ἀποκαλύπτειν 6 τε καὶ λαβεῖν τὸ βούλεται αὐτῶν. πειθόμενος δὲ ὁ Άρπαγος καὶ ἀποκαλύπτων δρᾶ τοῦ παιδὸς τὰ λείμματα · ίδων δὲ οὕτε ἐξεπλάγη ἐντός τε ἐωυτοῦ γίνεται. είρετο δὲ αὐτὸν δ Αστυάγης, εὶ γινώσκοι, ὅτευ θηρίου κρέα 15 7 βεβρώκοι, δ δὲ καὶ γινώσκειν ἔφη καὶ ἀρεστὸν εἶναι πᾶν τὸ ἄν βασιλεὺς ἔρδη, τούτοισι δὲ ἀμειψάμενος καὶ ἀναλαβών τὰ λοιπὰ τῶν κρεῶν η ε ές τὰ οἰκία. ἐνθεῦτεν δὲ ἔμελλε, ὡς ἐγὼ δοκέω, άλίσας θάψειν τὰ πάντα.

120 Αρπάγω μεν Άστυάγης δίκην ταύτην επέθηκε, Κύρου δε πέρι βουλεύων 20 εκάλεε τοὺς αὐτοὺς τῶν μάγων, οι τὸ ενύπνιόν οι ταύτη ἔκριναν. ἀπικο-

**AB C P(p) DTR M SV(t)**\*\*Oτι Αστυάγης, ως οἱ ἀπίκετο (119, 3) — ἐπέθηκεν μὴ ἀνσχόντι Κῦρον (120, 1) expl. Const. Porph. Π. ἀρ. καὶ κακ. exc. VII

3 Λέξ. εὔτυκτα· ξαδίως (ἔτοιμα, ξάδια Lexx. seriatim conscripta) εἰογασμένα. Suid. εὔτυκτα· παρὰ Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'ξάδια, ἔτοιμα, εἰογασμένα, καλῶς κατεσκευασμένα'  $\parallel$  11 Thom. Mag. (s. v. πρόσκειμαι) καὶ πρόσκειμαι τὸ 'ἀνάκειμαι'. Ἡρόδοτος ἐν τῷ πρώτη· παρέφερον - παιδός

1 συγκυρήσαντα  $V^{ac}$  || 3 ήψησε  $AB^1$  έψησε PM έψησε  $CDTRSV^c$  έψησα  $V^{ac}$  | τὸν  $V^{ac}$  | εὕτυκτα DTRSV  $B^{mg}$  Lexx.  $\tau$  inter  $\varkappa$  et  $\alpha$  inser. A man. rec. εὕτυκα Const. rell. || 4 έτοιμα om. SV del. Hude, recte ut mihi videtur ut glossema (cf. Lexx.) | έπειτα DTRSV τα fin. vocis supraser.  $A^2$  vel man. rec. || 6 τράπεζα T | ἐπίπλεα TM om. S | μηλίων  $D^1$ (?) M || 7 τοῦ ἐωυτοῦ παιδὸς DTMRSV | τῆς κεφαλῆς BDTRMSV | τε² om. D || 8 τὰ ἄλλα DTRMSV || 9 ἤρετο C || 10 ϑοίνη | ο ex  $\alpha$  ut vid. corr. A ϑ\*οίνη D | τοῦ Αρπάγου C || 12 προστάντες codd., corr. Schweighaeuser sequ. Stein Hude, sed cf. 86, 3 || 13 ὁ Άρπαγος om. M || 14 τε | δ΄ C || 15 ἤρετο C | γινώσκει T || 17 ἔρδοι T || 18 ἐντεῦθεν V V || 20 μὲν | δὲ M | τοιαύτην M || 21 ἐκάλεσε  $B^1$  ἐκέλευε DRSV | ἔκριναν - P. 81, 1 τῆ haplogr. om. R

## HISTORIAE I 119, 2 - 121

μένους δὲ εἴρετο δ Άστυάγης, τῆ ἔκρινάν οἱ τὴν ὄψιν· οἱ δὲ κατὰ ταὐτὰ είπαν λέγοντες, ώς βασιλεῦσαι γρῆν τὸν παῖδα, εἰ ἐπέζωσε καὶ μὴ ἀπέθανε πρότερον, δ δὲ ἀμείβεται αὐτοὺς τοῖσδε· 'ἔστι τε δ παῖς καὶ περίεστι, καί 2 μιν έπ' άγροῦ διαιτώμενον οἱ ἐκ τῆς κώμης παῖδες ἐστήσαντο βασιλέα. s δ δὲ πάντα, ὅσα περ οἱ ἀληθέι λόγω βασιλέες, ἐτελέωσε ποιήσας· καὶ γὰρ δορυφόρους καὶ θυρωρούς καὶ ἀγγελιηφόρους καὶ τὰ λοιπὰ πάντα διατάξας ήρχε, καὶ νῦν ἐς τί ὑμῖν ταῦτα φαίνεται φέρειν; ἐἶπαν οἱ μάγοι· 3 εἰ μὲν περίεστί τε καὶ ἐβασίλευσε ὁ παῖς μὴ ἐκ προνοίης τινός, θάρσει τε τούτου είνεκα καὶ θυμὸν έχε ἀγαθόν· οὐ γὰρ ἔτι τὸ δεύτερον ἄρξει. παρὰ 10 σμικρά γάρ καὶ τῶν λογίων ἡμῖν ἔνια κεχώρηκε, καὶ τά γε τῶν ὀνειράτων έχόμενα τελέως ές ἀσθενὲς ἔρχεται.' ἀμείβεται ὁ Αστυάγης τοῖσδε· 'καὶ 4 αὐτός, ὧ μάγοι, ταύτη πλεῖστος γνώμην εἰμί, βασιλέος ὀνομασθέντος τοῦ παιδὸς ἐξήκειν τε τὸν ὄνειρον καί μοι τὸν παῖδα τοῦτον είναι δεινὸν ἔτι οὐδέν. ὅμως γε μέντοι συμβουλεύσατέ μοι εὖ περισκεψάμενοι, τὰ 15 μέλλει ἀσφαλέστατα είναι οἴχω τε τῷ ἐμῷ καὶ ὑμῖν.' είπαν πρὸς ταῦτα οί 5 μάγοι. ΄ δι βασιλεῦ, καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν περὶ πολλοῦ ἐστι κατορθοῦσθαι άργην την σήν : κείνως μέν γὰρ ἀλλοτριοῦται ἐς τὸν παῖδα τοῦτον περιιοῦσα έόντα Πέρσην, καὶ ήμεῖς ἐόντες Μῆδοι δουλούμεθά τε καὶ λόγου οὐδενὸς γινόμεθα πρός Περσέων εόντες ξείνοι, σέο δ' ενεστεώτος βασιλέος 20 ἐόντος πολιήτεω καὶ ἄρχομεν τὸ μέρος καὶ τιμάς πρὸς σέο μεγάλας έχομεν. οὕτω ὧν πάντως ἡμῖν σέο τε καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς προοπτέον ἐστί. 6 καὶ νῦν εἰ φοβερόν τι έωρῶμεν, πᾶν ἄν σοι προςφράζομεν, νῦν δὲ ἀποσκήψαντος τοῦ ἐνυπνίου ἐς φλαῦρον αὐτοί τε θαρσέομεν καὶ σοὶ ἔτερα τοιαῦτα παρακελευόμεθα· τὸν δὲ παῖδα τοῦτον ἐξ ὀφθαλμῶν ἀπόπεμψαι ἐς 25 Πέρσας τε καὶ τοὺς γειναμένους.' ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἀστυάγης ἐχάρη τε 121 καὶ καλέσας τὸν Κῦρον ἔλεγέ οἱ, τάδε 'ὧ παῖ, σὲ γὰρ ἐγὼ δι' ὄψιν ὀνείρου

# AB C P(p) DTR M SV (et usque ad ἐόντες ξεῖνοι 120, 5 v) Σχόλ. 120, 6 (ad φαῦλον quod pro φλαῦρον habet) ἐς τὸ εὐτελές Β

1 ἤοετο  $\mathbf{C}$  | τῆ] τι  $\mathbf{DMSV}$  | ταῦτα  $\mathbf{BDRM}$  ταῦτὰ  $\mathbf{P}$  || 2 ἐπέζησε  $\mathbf{CP}$  || 3 ἀμείβετο  $\mathbf{CDRSV}$  || 5 ἐτελέ+ωσε  $\mathbf{D}$  τελέωσε  $\mathbf{CT}$  || 6 ἀγγελιφόρους  $\mathbf{D}$  ἀγγελιαφόρους  $\mathbf{TRMSV}$  || 7 διαπράξας  $\mathbf{M}$  | ἤοχε] εἶχε  $\mathbf{SV}$  | νῦν om.  $\mathbf{DRSV}$  | ἐς τί] ἐστὶ  $\mathbf{D}$  ἔστι  $\mathbf{R}$  ἔτι  $\mathbf{SV}$  || 8 προποίας  $\mathbf{TRV}$  || 10 τὰ σμικρὰ  $\mathbf{C}$  | ἡμῶν  $\mathbf{TRMSV}$  | κεχώρισται  $\mathbf{V}$  || 11 ἀμείβεται Αστυάγης  $\mathbf{PM}$  ὰμείβεται ὁ Αστυάγης  $\mathbf{P}$  cett. || 12 πλείστως  $\mathbf{DM}$  | τῆ γνώμη  $\mathbf{M}$  | βασιλέως  $\mathbf{CTM}$  || 13 δεινὸν om.  $\mathbf{P}$  || 14 οὐδὲν ἔτι  $\mathbf{DR}$   $\mathbf{MSV}$  | γε μέντοι  $\mathbf{Eltz}$ , sequ. Hude μέν γέ τοι codd. μέντοι  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 17 ἐκείνως  $\mathbf{D}$  | περιοῦσα  $\mathbf{TRV}$  παριοῦσα  $\mathbf{S}$  || 19 ἀνεστεῶτος  $\mathbf{C}$  | βασιλέως  $\mathbf{M}$  βασιλῆρς  $\mathbf{V}$  βασιλέος  $\mathbf{V}$  το cett. || 20 πολιήτεο  $\mathbf{D}$  || 21 τε om.  $\mathbf{ABCP}$  | προπτέον  $\mathbf{SV}$  προστέον  $\mathbf{D}$  || 22 ἑορῶμεν  $\mathbf{C}$  ἐνωρῶμεν propos. Lhardy (quem sequ. Stein Hude), sed vix recte ut iudicat Weber  $\mathbf{BPhW}$  1941, 235 || 23 φαῦλον  $\mathbf{ABCP}$  || 24 διακελευόμεθα  $\mathbf{MT}$  | τὸν δὲ τὸν παῖδα  $\mathbf{B}$  | ἀποπέμψαι  $\mathbf{BD}$  ἀπόπεμψαι  $\mathbf{M}$  ἀποπέμψαι  $\mathbf{P}$  ἀποπέμπει  $\mathbf{P}$  ἀποπέμπει  $\mathbf{P}$  ἀποπέμπει  $\mathbf{P}$  ἀποπέμναι  $\mathbf{P}$  ἀποπέμπει  $\mathbf{P}$  ἀποπέμνει  $\mathbf{P}$   $\mathbf{P}$ 

οὐ τελέην ἠδίκεον, τῆ σεωυτοῦ δὲ μοίρη περίεις νῦν ὧν ἴθι χαίρων ἐς Πέρσας, πομποὺς δὲ ἐγὼ ἄμα πέμψω. ἐλθὼν δὲ ἐκεῖ πατέρα τε καὶ μητέρα εδρήσεις οὐ κατὰ Μιτραδάτην τε τὸν βουκόλον καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.'

Ταῦτα εἴπας δ Αστυάγης ἀποπέμπει τὸν Κῦρον. νοστήσαντα δέ μιν τ 122 ές τοῦ Καμβύσεω τὰ οἰκία ἐδέξαντο οἱ γεινάμενοι καὶ δεξάμενοι, ὡς έπύθοντο, μεγάλως ἀσπάζοντο, οία δή ἐπιστάμενοι αὐτίκα τότε τελευτή-2 σαι, ίστόρεόν τε, ότεω τρόπω περιγένοιτο. δ δέ σφι έλεγε φάς πρὸ τοῦ μέν οὖκ είδέναι ἀλλὰ ήμαρτηκέναι πλεῖστον, κατ' δδὸν δὲ πυθέσθαι πασαν την ξωυτού πάθην επίστασθαι μεν γάρ, ως βουκόλου τού Άστυ- 10 άγεος είη παῖς, ἀπὸ δὲ τῆς κεῖθεν όδοῦ τὸν πάντα λόγον τῶν πομπῶν 3 πυθέσθαι, τραφήναι δὲ ἔλεγε ὑπὸ τῆς τοῦ βουκόλου γυναικός, ἤέ τε ταύτην αίνέων διὰ παντός, ην τέ οἱ ἐν τῷ λόγω τὰ πάντα ή Κυνώ. οἱ δὲ τοχέες παραλαβόντες τὸ οὔνομα τοῦτο, ἵνα θειοτέρως δοχέη τοῖσι Πέρσησι περιείναί σφι δ παίς, κατέβαλον φάτιν, ως έκκείμενον Κύρον 15 123 κύων έξέθρεψε, ενθεύτεν μεν ή φάτις αθτη κεγώρηκε. Κύρω δε ανδρευμένω καὶ ἐόντι τῶν ἡλίκων ἀνδρειοτάτω καὶ προσφιλεστάτω προσέκειτο δ Άρπαγος δώρα πέμπων, τίσασθαι Άστυάγεα ἐπιθυμέων ἀπ' έωυτοῦ γὰρ ἐόντος ἰδιώτεω οὐκ ἐνεώρα τιμωρίην ἐσομένην ἐς Ἀστυάγεα, Κῦρον δὲ δρέων ἐπιτρεφόμενον ἐποιέετο σύμμαχον τὰς πάθας τὰς Κύρου τῆσι 20 2 έωυτοῦ δμοιούμενος. πρὸ δ' ἔτι τούτου τάδε οἱ κατέργαστο · ἐόντος τοῦ Άστυάγεος πικροῦ ἐς τοὺς Μήδους συμμίσγων ένὶ έκάστω δ Άρπαγος τῶν πρώτων Μήδων ἀνέπειθε, ὡς χρὴ Κῦρον προστησαμένους Ἀστυάγεα 3 παύσαι της βασιληίης. κατεργασμένου δέ οί τούτου καὶ ἐόντος ἑτοίμου, ούτω δή τῷ Κύρω διαιτωμένω ἐν Πέρσησι βουλόμενος "Αρπαγος δηλῶσαι 25 τὴν ξωυτοῦ γνώμην, ἄλλως μὲν οὐδαμῶς είγε ἄτε τῶν όδῶν φυλασσο-4 μένων· δ δὲ ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε· λαγὸν μηχανησάμενος καὶ ἀνασχίσας

## ABC P(p) DTR M SV

13 Hes. αἰἐν ἐόντες (αινεοντες v. l.)· διὰ παντὸς ὄντες || 23 Antiatt. Bekk. Anecd. 111 πρώτους· τοὺς ἀρίστους· Πλάτων Πολιτεία, Ἡρόδοτος πρώτφ

1 τῆς ἐωυτοῦ SV τῆ σεαυτοῦ C | μοίρης RSV | περίεις Pp περιεῖς (vel περιείς) cett.  $\parallel$  6 εἰς C | ἔδεξαν SV  $\parallel$  7 ἐπείθοντο T | τότε $\parallel$  τὸ RSV  $\parallel$  8 φὰς $\parallel$  σφεας DTR et ut vid.  $\mathbf{P}^{ms}$  σφεα+ V σφεα S φὰς  $\mathbf{p}$  cett.  $\parallel$  11 εἴη $\parallel$  ἐστὶ DTRSV  $\parallel$  12  $\mathbf{η}$ έ $\parallel$   $\mathbf{i}$  ν εἴη S  $\parallel$  14 δνομα  $\mathbf{P}\mathbf{p}$   $\parallel$  15 περιεῖναί σφι $\parallel$  περιέσφιν V \*\*σθαι fin. vocis supraser.  $\mathbf{V}^2$  περὶ σφιν S | κατέλαβον DRSV  $\parallel$  16 ἐντεῦθεν V | φάτης  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{B}^{ac}$  | κεχωρήκεε T  $\parallel$  18 ἀπὸ δὲ έωντοῦ R  $\parallel$  19 οὐκενέώρα  $\mathbf{A}$  (cf. 120, 6)  $\parallel$  ἐς om. RSV  $\parallel$  Δστυάγε  $\mathbf{V}^{ac}$  Αστυάγε  $\mathbf{V}^{cc}$   $\parallel$  20 τὰς $^2$  $\parallel$  τοῦ RSV τὰς τοῦ T  $\parallel$  τῆσι $\parallel$  τῆ DTRSV  $\parallel$  21 πρὸς δ' ἔτι τούτω  $\mathbf{M}$   $\parallel$  24 κατεργασαμένου DTRSV  $\parallel$  τοῦτο  $\mathbf{M}$   $\parallel$  25 ὁ Άρπαγος DTRMSV  $\parallel$  26 οὐδῶν DRM (ut vid.) SV  $\parallel$  27 λαγών  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\mathbf{O}$  in  $\mathbf{O}$  mut. nescio quae man.  $\mathbf{A}$  λαγὸν  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{p}$  cett.

τούτου την γαστέρα καὶ οὐδὲν ἀποτίλας, ὡς δὲ εἶχε, οὕτω ἐσέθηκε βυβλίον γράψας, τά οἱ ἐδόκεε, ἀπορράψας δὲ τοῦ λαγοῦ τὴν γαστέρα καὶ δίκτυα δούς ατε θηρευτή των οἰκετέων τῷ πιστοτάτω ἀπέστελλε ἐς τούς Πέρσας εντειλάμενός οί ἀπὸ γλώσσης διδόντα τὸν λαγὸν Κύρω ἐπειπεῖν 5 αὐτοχειρίη μιν διελεΐν καὶ μηδένα οἱ ταῦτα ποιεῦντι παρεῖναι. ταῦτά τε 124 δή ων επιτελέα εγίνετο καὶ ό Κύρος παραλαβών τὸν λαγὸν ἀνέσχισε. εύρων δὲ ἐν αὐτῶ τὸ βυβλίον ἐνεὸν λαβων ἐπελέγετο, τὰ δὲ γράμματα έλεγε, τάδε 'ὧ παῖ Καμβύσεω, σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορῶσι, οὐ γὰρ ἄν κοτε ἐς τοσούτο τύχης ἀπίκευ, σὸ νῦν Αστυάγεα τὸν σεωυτοῦ φονέα τίσαι. κατὰ 2 10 μέν γὰρ τὴν τούτου προθυμίην τέθνηκας, τὸ δὲ κατὰ θεούς τε καὶ ἐμὲ περίεις, τά σε καὶ πάλαι δοκέω πάντα ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε αὐτοῦ πέρι ώς ἐπρήχθη, καὶ οἶα ἐγὼ ὑπὸ Αστυάγεος πέπονθα, ὅτι σε οὐκ ἀπέκτεινα, άλλὰ ἔδωχα τῷ βουχόλω. σύ νυν, ἢν βούλη ἐμοὶ πείθεσθαι, τῆς περ Αστυάγης ἄρχει χώρης, ταύτης άπάσης ἄρξεις. Πέρσας γὰρ ἀναπείσας 15 ἀπίστασθαι στρατηλάτεε ἐπὶ Μήδους. καὶ ἤν τε ἐγὼ ὑπὸ Ἀστυάγεος 3 αποδεγθέω στρατηγός αντία σεῦ, ἔστι τοι, τὰ σὸ βούλεαι, ἤν τε τῶν τις δοχίμων άλλος Μήδων, πρώτοι γάρ οδτοι ἀποστάντες ἀπ' ἐκείνου καὶ γενόμενοι πρός σέο Αστυάγεα καταιρέειν πειρήσονται. ως ων ετοίμου τοῦ γε ἐνθάδε ἐόντος ποίεε ταῦτα καὶ ποίεε κατὰ τάγος.'

Ακούσας ταῦτα ὁ Κῦρος ἐφρόντιζε, ὅτεῳ τρόπῳ σοφωτάτῳ Πέρσας 125
 ἀναπείσει ἀπίστασθαι, φροντίζων δὲ εδρίσκεται ταῦτα καιριώτατα εἶναι

## AB C P(p) DTR M SV Σχόλ. 124, 1 (ad βυβλίου) τὴν ἐπιστολήν Β

1 οὐθὲν ABPD dubitat annon ita sit legendum Weber in Anal. Hdt. 215 | ἀποτίλας Β² ἀποτείλας D ἀποτείλας cett. litteris ει litteram τ suprascr. nescio quae man. A | ἐπέθημε TRSV || 2 βιβλίον PDTRMSV | ἀποσάψας ABC || 3 δείκτνα Β¹ | ἀπέστελε(ν) D²RV ἀπέστελε(ν) D¹TMS ἀπέστελε D man. rec., cett. || 4 λαγὼν Μ || 4.5 εἰπεῖν αὐτοχειρὶ DTRMSV || 5 ποιεῦντα DTMSV¹ ποεῖν R | τε] δὲ CM τ suprascr. nescio quae man. C || 6 λαγὼν D² || 7 βιβλίον PTRMSV || 8 ἐπορέωσι CP ἐπηρῶσιν RSV || 9 τοσοῦτον CT | ἀπικνεῦ DTMSV extr. voc. litt. νευ suprascr. A² vel man. rec. ἐπικνεῦς R | ἐωυτοῦ DTRMSV σεαντοῦ A || 11 περίης B™s περιείς TS περιεῖς RM || 12 ἀπέκτεινα] ἀπέστειλα C¹ || 13 ἢν] ἢν R εὶ S om. V | βούλει TRSV litteris ει litt. η suprascr. V² | πιθέσθαι R πυθέσθαι T || 16 ἀποδειχθῶ DTMRSV litterae ε litteras ει suprascr. A man. rec. | ἀντία σεῦ] ἀντῆσαι DTRMSV τῆσαι suprascr. A² vel man. rec. | ἔσται M | τὰ συμβούλεαι SV || 17 ἄλλων C | ἄλλος δοκίμων M || 21 ἀνάπεισαι AB ἀναπείσαι C ἀναπείση D | εῦρισκε DTRMSV lectionem εὕρισκέ τε cod. Askew. recepp. Schaefer Hude, propter καὶ eodem codice infra additum rectam iudicat B. Hammer, De τε part. usu Hdt. Thuc. Xen., diss. Lips. 1904, 18; εὐρίσκεται tamen passive usurpatur, φροντίζων nominativi qui dicitur absoluti modo adiuncto, quod a nostri sermone nihil abhorret, cf. IV 50, 4 s. f., VII 157, 2 (άλὴς κτλ.) (Kühner-Gerth II 108) | καιριώτατα] καὶ κυριώτατα R | εἶναι καὶ ἐποίεε cod. Askew. (v. supra)

2 ἐποίεε δὴ ταῦτα. γράψας ἐς βυβλίον, τὰ ἐβούλετο, άλίην τῶν Περσέων ἐποιήσατο, μετὰ δὲ ἀναπτύξας τὸ βυβλίον καὶ ἐπιλεγόμενος ἔφη Ἀστυάγεά μιν στρατηγὸν Περσέων ἀποδεικνύναι. 'νῦν τε', ἔφη λέγων, 'ὧ Πέρσαι, 3 προαγορεύω ὑμῖν παρεῖναι ἔκαστον ἔχοντα δρέπανον.' Κῦρος μὲν ταῦτα προηγόρευσε· ἔστι δὲ Περσέων συχνὰ γένεα, καὶ τὰ μὲν αὐτέων ὁ Κῦρος 5 συνάλισε καὶ ἀνέπεισε ἀπίστασθαι ἀπὸ Μήδων· ἔστι δὲ τάδε, ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι· Πασαργάδαι, Μαράφιοι, Μάσπιοι· τουτέων Πασαργάδαι εἰσὶ ἄριστοι, ἐν τοῖσι καὶ Ἀχαιμενίδαι εἰσὶ φρήτρη, ἔνθεν 4 οἱ βασιλέες οἱ Περσεῖδαι γεγόνασι· ἄλλοι δὲ Πέρσαι εἰσὶ οίδε· Πανθιαλαῖοι, Δηρουσιαῖοι, Γερμάνιοι· οὖτοι μὲν πάντες ἀροτῆρές εἰσι, οἱ δὲ 10 126 ἄλλοι νομάδες, Δάοι, Μάρδοι, Δροπικοί, Σαγάρτιοι. ὡς δὲ παρῆσαν

AB C P(p) DTR M SV

Σχόλ. 125, 2 (ad άλίην) ἄθροισιν **B** ἄθροισμα invenitur in cod. **A** voci άλίην supraser. 125, 3 (ad Αρτεάται): οἱ Πέρσαι Αρταῖοι τὸ παλαίτατον ἀνομάζοντο. ἐπεὶ δὲ Περσεὺς ὁ ἐκ Δανάης τῆς Ακρισίου ἐξ Άργους παρεγένετο αὐτοῖς καὶ γήμας Ανδρομέδαν τὴν Κηφέως Πέρσην ἐποιήσατο παῖδα, ἐκ τοῦδε Πέρσαι ἐπωνομάσθησαν. γήμαντος δὲ τοῦ Αχαιμένους τὴν θυγατέρα Βήλου τοῦ Ασσυρίου, ὁ ἐξ αὐτῶν τεχθεὶς Αχαιμένης ἐκλήθη, καὶ βασιλεύσας μετὰ τὸν φύντα, ἐκάλεον αὐτὸν Αχαιμενίδαν **B**<sup>2</sup>

Τ 7 Steph. Byz. p. 127 (s. v. Άρταία) Ηρόδοτος Άρτεάτας αὐτοὺς καλεῖ διὰ τοῦ ε ψιλοῦ. p. 128 Άρτεᾶται· γένος Περσικόν· Ηρόδοτος πρώτη. p. 435 Μάσπιοι· ἔθνος Περσικόν, ὡς εἴρηται ἐν τῷ περὶ Μαραφίων, Άρτεατῶν καὶ Πασαργαδῶν. cf. Schol. et lectiones codicum. quo de errore, ut videtur, Stephani disser. Stein i Vindiciarum Hdt. specimine. Eust. Dion. Perieg. 1069 οἰς ἀγχιτέρμονες οἱ Πασαργάδαι, ἄριστοι Περσῶν κατὰ Ηρόδοτον || 10 Steph. Byz. p. 228 Δηρούσιοι· ἔθνος Περσικόν· Ἡρόδοτος α΄· Πέρσαι δ΄ οἱ μὲν Πενθιάδαι, οἱ δὲ Δηρούσιοι, οἱ δὲ Καρμάνιοι. Eust. Dion. Perieg. 1059 ἱστορεῖ δὲ νομάδας τινὰς Πέρσας, καὶ συχνὰ εἰναι γένη λέγει Περσῶν. 305 ὁ δὲ Ἡρόδοτος νομαδικὸν Περσικὸν γένος τοὺς Δάους λέγει, καθὰ καὶ τοὺς Μάρδους καὶ ἄλλους τινάς

1 Poll. VII 211 ἐπὶ τοῦ ἀγράφου τὸ βιβλίον εἴρηκεν Ἡρόδοτος εἰπών· γράψας ἐν βιβλίω | Eust. Il. 179 (ad B 90): τὸ δὲ 'ἄλις' παρὰ τὸ 'ἀλίζω' γίνεται, ὅθεν καὶ ἀλίκ Περσῶν παρ' Ἡροδότω ἡ ἄθροισις (cf. Schol.)

1 ἐποίεσε δὲ V ἐποίησε δὲ S | ταῦτα] τάδε PDTRMSV | ἐν βιβλίφ Poll. | βιβλίον PTRMSV || 2 βιβλίον PTRMSV || 3 μιν] μὲν ABCP || 4 προσαγορεύω D ||
5 καὶ τὰ] κατὰ R | αὐτῶν C || 6 ὧλλοι] ἄλλοι TM || 7 ἀρτέαται A solus ἀρτεάται
(i. e. Ἀρτεάται) BCTR ἀρτεᾶται (i. e. Ἀρτεᾶται) P Ἀρτεᾶται Steph. | post ἀρτεάται distinx. CR, post πάντες dist. B Ald. — nescio an vere sit nomen ethnicum,
quod nominalis sententia praecedit ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες 'e quibus alii omnes originem capiunt' | Μεράφιοι Μ | Μάσπειοι D Μάσιοι TRSV | τούτων C || 8 καὶ —
φρήτρη] δ' Ἀχαιμενίδησι ἐστὶ φρήτρα Μ | Ἀχμαινίδαι R || 9 Πανθήλεοι DRV
Πανθήλαιοι TMS Πενθιάδαι Steph. || 10 Δηρούσιοι Steph. | Καρμάνιοι Steph.,
quod verum nomen gentis esse iudicat R. Schmitt, ZDMG 117, 1967, 124 (et in
Γερμάνιοι aliqua depravatione a Germanorum nomine inducta esse mutatum), sed
dubito an Stephani testimonio aliquid momenti sit attribuendum, quippe qui tot
errores in hanc paragraphum introduxerit | ἀροτῆρες ἐσσι C

## HISTORIAE I 125, 1 – 127, 2

απαντες ἔχοντες τὸ προειρημένον, ἐνθαῦτα ὁ Κῦρος – ἦν γάρ τις χῶρος τῆς Περσικῆς ἀκανθώδης ὅσον τε ἐπὶ ὀκτωκαίδεκα σταδίους ἢ εἴκοσι πάντη - τοῦτόν σφι τὸν χῶρον προεῖπε ἐξημερῶσαι ἐν ἡμέρη. έπιτελεσάντων δὲ τῶν Περσέων τὸν προκείμενον ἄεθλον δεύτερά σφι 2 5 προείπε ές την ύστεραίην παρείναι λελουμένους, έν δὲ τούτω τά τε αλπόλια και τὰς ποίμνας και τὰ βουκόλια ὁ Κύρος πάντα τοῦ πατρὸς συναλίσας ές τωυτὸν έθυε καὶ παρεσκεύαζε ως δεξόμενος τὸν Περσέων στρατόν, πρὸς δὲ οἴνω τε καὶ σιτίοισι ὡς ἐπιτηδεοτάτοισι. ἀπικομένους 3 δὲ τῆ δστεραίη τοὺς Πέρσας κατακλίνας ἐς λειμῶνα εὐώχεε. ἐπείτε δὲ 10 ἀπὸ δείπνου ήσαν, εἴρετό σφεας δ Κύρος κότερα, τὰ τῆ προτεραίη εἶχον η τὰ παρεόντα σφι, εἴη αίρετώτερα. οἱ δὲ ἔφασαν πολλὸν εἶναι αὐτέων τὸ 4 μέσον· τὴν μὲν γὰρ προτέρην ἡμέρην πάντα σφι κακὰ ἔχειν, τὴν δὲ τότε παρεούσαν πάντα άγαθά. παραλαβών δὲ τούτο τὸ ἔπος δ Κύρος παρεγύμνου τὸν πάντα λόγον λέγων ' ἄνδρες Πέρσαι, οὕτως υμίν ἔγει · βουλο- 5 15 μένοισι μὲν ἐμέο πείθεσθαι ἔστι τάδε τε καὶ ἄλλα μυρία ἀγαθά, οὐδένα πόνον δουλοπρεπέα ἔχουσι· μὴ βουλομένοισι δὲ ἐμέο πείθεσθαι εἰσὶ ὑμῖν πόνοι τῷ χθιζῷ παραπλήσιοι ἀναρίθμητοι. νῦν ὧν ἐμέο πειθόμενοι 6 γίνεσθε έλεύθεροι · αὐτός τε γὰρ δοκέω θείη τύχη γεγονώς τάδε ἐς χεῖρας άγεσθαι καὶ δμέας ήγημαι ἄνδρας Μήδων είναι οὐ φαυλοτέρους οῦτε 20 τάλλα ούτε τὰ πολέμια. ὡς ὧν ἐγόντων ὧδε ἀπίστασθε ἀπ' Αστυάγεος την ταχίστην.

Πέρσαι μέν νυν προστάτεω ἐπιλαβόμενοι ἄσμενοι ἐλευθεροῦντο, καὶ 127 πάλαι δεινὸν ποιεύμενοι ὑπὸ Μήδων ἄρχεσθαι. Ἀστυάγης δὲ ὡς ἐπύθετο Κῦρον ταῦτα πρήσσοντα, πέμψας ἄγγελον ἐκάλεε αὐτόν· ὁ δὲ Κῦρος 2 25 ἐκέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν, ὅτι πρότερον ἥξοι παρ' ἐκεῖνον ἢ

## ABC P(p) DTR M SV

3 Hes. ἐξημερῶσαι· ἡμεροποιῆσαι (sed obscurum est, utrum ad nostri locum an ad Eur. Herc. 20 pertineat hoc λῆμμα)

1 τις χῶρος] τῆς χώρης  $ABCP \parallel 2$  τε] δὲ  $C \parallel 3$  πάντη] πᾶν τι  $D \mid$  ἐξημῶσαι T ἐξ\*ημώσαι M ἐξερημῶσαι (e corr. ἐξημῶσαι natum) cod. Ven. Marc. 364  $\parallel$  6 δ om.  $DRSV \parallel 7$  τἀντὸ PD τωντὸ P τὸ ωὐτὸ R τὸ ἐωντὸ TS τὸ ἐωντὸ  $V^1$  τὸ ἐωντοῦ  $V^2 \mid$  ἔθνσε  $ABC \mid$  δεξάμενος  $DRSV^{ac}$  δεξιωσόμενος  $M \parallel 7-8$  τῶν Περσέων στρατὸν ADRSV τῶν Περσέων τὸν στρατὸν  $TM \parallel 8$  ἐπιτηδεωτάτοισι CP ἐπιτηδειοτάτοισι  $DTRMSV \parallel 9$  λειμῶνας CM λιμῶνα  $D^1 \parallel 10$  κότερα . . . 11 ἔφασαν οm.  $RSV \parallel 11$  ἤ  $A^{ac}B \mid$  αὐτῶν  $C \parallel 13$  δὲ οm.  $C \parallel 15$  ἔστι δὲ C ἔσται  $DTRSV \parallel 16$  ἐμέο πείθεσθαι οm.  $M \mid$  πίθεσθαι  $R \parallel 18$  γίγνεσθε ἐλεύθεροι D γίνεσθαι ἐλεύθεροι  $BC^1P^1pM$  γίνεσθαι λεύθεροι  $V^{ac} \parallel 20$  τὰ ἄλλα  $DTRSV \mid$  ἀπίστασθαι D ἀπίστασθε»  $V \parallel 22$  μέν νυν] δὲ νῦν  $DRSV \mid$  ἢλευθεροῦντο  $D \parallel 24$  πρήσοντα  $RV \mid$  πρήσσοντα ταῦτα M Ald.  $\mid$  ἐκάλεσε P ἐκάλε  $V^2$  (ἐκάλεσεν ut vid.  $V^1$ )  $\parallel 25$  ῆξει TRSV

Αστυάγης αὐτὸς βουλήσεται. ἀκούσας δὲ ταῦτα δ Αστυάγης Μήδους τε ωπλισε πάντας καὶ στρατηγὸν αὐτων ωστε θεοβλαβής ἐων Άρπαγον 3 ἀπέδεξε λήθην ποιεύμενος, τά μιν ἐόργεε. ὡς δὲ οἱ Μῆδοι στρατευσάμενοι τοῖσι Πέρσησι συνέμισγον, οἱ μέν τινες αὐτῶν ἐμάχοντο, ὅσοι μὴ τοῦ λόγου μετέσχον, οί δὲ αὐτομόλεον πρὸς τοὺς Πέρσας, οί δὲ πλεῖστοι 5 128 έθελοκάκεόν τε καὶ ἔφευγον. διαλυθέντος δὲ τοῦ Μηδικοῦ στρατεύματος αλογρώς, ως επύθετο τάγιστα ο Άστυάγης, έφη ἀπειλέων τω Κύρω. 2 'άλλ' οὐδ' ὡς Κῦρός γε χαιρήσει.' τοσαῦτα εἴπας πρῶτον μὲν τῶν μάγων τούς δνειροπόλους, οί μιν ἀνέγνωσαν μετείναι τὸν Κύρον, τούτους ἀνεσκολόπισε, μετὰ δὲ ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας ἐν τῷ ἄστεῖ τῶν Μήδων νέους 10 3 τε καὶ πρεσβύτας ἄνδρας: ἐξαγαγών δὲ τούτους καὶ συμβαλών τοῖσι Πέρσησι έσσώθη, καὶ αὐτός τε Αστυάγης έζωγρήθη, καὶ τοὺς ἐξήγαγε 129 τῶν Μήδων, ἀπέβαλε. ἐόντι δὲ αἰγμαλώτω τῷ Αστυάγει προστάς ὁ Άρπαγος κατέχαιρέ τε καὶ κατεκερτόμεε καὶ ἄλλα λέγων ές αὐτὸν θυμαλγέα έπεα καὶ δὴ καὶ εἴρετό μιν πρὸς τὸ έωυτοῦ δεῖπνον, τό μιν 15 έκεῖνος σαρξὶ τοῦ παιδὸς ἐθοίνησε, ὅ τι εἴη ἡ ἐκείνου δουλοσύνη ἀντὶ τῆς 2 βασιληίης, ό δέ μιν προσιδών άντείρετο, εί έωυτοῦ ποιέεται τὸ Κύρου ἔργον. Άρπαγος δὲ ἔφη αὐτὸς γὰρ γράψαι, τὸ πρῆγμα έωυτοῦ δὴ δικαίως 3 είναι. Άστυάγης δέ μιν ἀπέφαινε τῷ λόγω σκαιότατόν τε καὶ ἀδικώτατον έόντα πάντων ἀνθρώπων, σκαιότατον μέν γε, εί παρεὸν αὐιῷ βασιλέα 20 γενέσθαι, εί δή δι' έωυτοῦ γε ἐπρήχθη τὰ παρεόντα, ἄλλω περιέθηκε τὸ 4 χράτος, αδικώτατον δέ, ὅτι τοῦ δείπνου είνεκεν Μήδους κατεδούλωσε · εἰ γὰρ δὴ δέον πάντως περιθεῖναι ἄλλω τέω τὴν βασιληίην καὶ μὴ αὐτὸν

AB C P(p) DTR M SV Σχόλ, 128, 2 (ad ἀνέγνωσαν) ἀνέπεισαν B (cf. Suid.). 128, 3 (ad ἐσσώθη) ήττήθη B

8-10 Suid. s. v. μετεῖναι Ἡρόδοτος · πρῶτον μὲν τοὺς μάγους, οἱ μετεῖναι τὸν Κῦρον ἀνέπεισαν, ἀνεσκολόπισε (ἀνεσκολόπισαν v. l.). s. v. ἀνέγνωσαν Ἡρόδοτος · τοὺς ὀνειροπόλους ἀνεσκολόπισεν, οἱ μιν ἀνέγνωσαν μετεῖναι τὸν Κῦρον. cf. Λέξεις ad 87, 3. Thom. Mag. 52 (s. v. ἀναγινώσκω) : εὕρηται . . . παρ Ἡροδότω ʿἀναγινώσκω' τὸ ἀναπείθειν, ὡς ἐν τῆ πρώτη · οἱ μιν . . . Κῦρον

1 βούλεται  $S \parallel 2$  αὐτὸν DTRSV αὐτέων M Ald.  $\parallel$  3 ἐωργεε(ν)  $DTRSV \parallel$  4 ἔμισγον C συνέμισγον  $SV \mid$  αὐτέων M Ald.  $\parallel$  7 ἀπειλῶν  $DTRSV \parallel$  8 ὡς ὁ  $K\bar{v}$ ρός  $TRMSV \mid πρώτων <math>B^1 \parallel$  9 μετεΐναι  $\parallel$  μεκτεΐναι L Thom., unde μη κτῆναι coni. Jungermann  $\mid$  τὸν om. L Thom.  $\mid$  ἀνεσκολόπισε τούτους L ἀνεσκολόπισε πάντας L  $\mid$  10 ὅπλισε L  $\mid$  12 ἐσώθη L  $\mid$  12 ἐσώθη L  $\mid$  13 L  $\mid$  13 L  $\mid$  13 L  $\mid$  15 θυμάγέα L  $\mid$  16 ἐθοίνισεν L  $\mid$  17  $\mid$  18  $\mid$  15 θυμάγέα L θυμάλεγέα L  $\mid$   $\mid$  16 ἐθοίνισεν L  $\mid$  18  $\mid$  19  $\mid$  10  $\mid$  19 ἀδικώτατον  $\mid$  10  $\mid$  18 καὶ τὸ πρῆγμα  $\mid$  10.  $\mid$  19 ἀδικώτατον  $\mid$  19 ἀδικώτατον  $\mid$  20 σκαιότατον  $\mid$  19 ἀδικώτατον  $\mid$  20 σκαιότατον  $\mid$  21 έωντοῦ γε om.  $\mid$  21 δη  $\mid$  δὲ  $\mid$  19  $\mid$  23 δεῖν  $\mid$  23 δεῖν  $\mid$  28 δεῖν  $\mid$  29  $\mid$  20  $\mid$  2

ἔχειν, δικαιότερον εἶναι Μήδων τέω περιβαλεῖν τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ἢ Περσέων· νῦν δὲ Μήδους μὲν ἀναιτίους τούτου ἐόντας δούλους ἀντὶ δεσποτέων γεγονέναι, Πέρσας δὲ δούλους ἐόντας τὸ πρὶν Μήδων νῦν γεγονέναι δεσπότας.

5 Αστυάγης μέν νυν βασιλεύσας ἔτεα πέντε καὶ τριήκοντα οὕτω τῆς 180 βασιληίης κατεπαύσθη, Μῆδοι δὲ ὑπέκυψαν Πέρσησι διὰ τὴν τούτου πικρότητα ἄρξαντες τῆς ἄνω Άλυος ποταμοῦ ἀσίης ἐπ' ἔτεα τριήκοντα καὶ ἑκατὸν δυῶν δέοντα πάρεξ ἢ ὅσον οἱ Σκύθαι ἡρχον. ὑστέρω μέντοι 2 χρόνω μετεμέλησέ τέ σφι ταῦτα ποιήσασι καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ Δαρείου, 10 ἀποστάντες δὲ ὀπίσω κατεστράφθησαν μάχη νικηθέντες. τότε δὲ ἐπὶ Αστυάγεος οἱ Πέρσαι τε καὶ ὁ Κῦρος ἐπαναστάντες τοῖσι Μήδοισι ἡρχον τὸ ἀπὸ τούτου τῆς Ἀσίης. ἀστυάγεα δὲ Κῦρος κακὸν οὐδὲν ἄλλο 3 ποιήσας εἰχε παρ' ἐωυτῷ, ἐς δ ἐτελεύτησε. οὕτω δὴ Κῦρος γενόμενός τε καὶ τραφεὶς καὶ ἐβασίλευσε καὶ Κροῖσον ὕστερον τούτων ἄρξαντα ἀδικίης 15 κατεστρέψατο, ὡς εἰρηταί μοι πρότερον. τοῦτον δὲ καταστρεψάμενος οὕτω πάσης τῆς Ἀσίης ἡρξε.

Πέρσας δὲ οίδα νόμοισι τοιοῖσδε χρεωμένους, ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς 131 καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ίδρύεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν 20 τοὺς θεοὺς κατά περ οἱ Ελληνες εἶναι. οἱ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ 2 ὑψηλότατα τῶν ὀρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες. θύουσι δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνη καὶ γῆ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. τούτοισι μὲν δὴ θύουσι μούνοισι ἀρχῆθεν, 3 ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῆ Οὐρανίη θύειν παρά τε Ασσυρίων μαθόντες καὶ

## AB C P(p), ad quos accedunt usque ad ἀρχῆθεν 131, 3 DTR M SV

Τ 17-20 Cels. ap. Origen. C. Cels. VII 62 Ηρόδοτος ἐν τοῖσδε ἱστορεῖ· Πέρσας — "Ελληνες εἶναι  $\parallel$  20-22 ibid. V 41 δηλοῖ καὶ Ηρόδοτος πάλαι δεδογμένον νομίζουσι γάρ φησι  $\Delta$ ιὶ - καλέοντες. Eust. Il. 128 (ad I 423) . . . καὶ ἐν Ηροδότ $\varphi$  . . . εἰπόντι, ὅτι τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ  $\Delta$ ία καλοῦσιν οἱ Πέρσαι

23 Phryn. p. 166 ἀρχῆθεν· . . . παρ' Ηροδότω δὲ ἔστι καὶ τοῖς Ίωσιν

3 δεσποτῶν DTRMSV | τὸ] τε SV || 5 ἐπ' ante ἔτεα man. ut vid. rec. add. D | τριάκοντα  $V^c$  || 6 κατεπαύθη DTRMSV | τοῦτο  $D^{ac}$  || 7 τριάκοντα DTRSV || 9 κατεμέλησέ TM || 10 κατεστράφησαν CDTRMSV (cf. grammaticam meam 134) || 11 ἄστνάγεος] ο ex ω corr. V || 13 ἐσὸ A || 14 τραφ\*εἰς (e τραφθεὶς corr.) A || 17 τοῖσι M τοιοῖσιδε  $PD^{ac}V$  τιοῖσίδε R τοιοισίδε  $D^c$  τοιοῖσι S τοῖσδε Cels. ap. Origen. || 18 ποιενμένονς om. C | ἱδρύσθαι Origen. cod. unus || 19 δοκέει DR MSV || 20 καθά SV Cels. ap. Origen. || 21 οὐρέων CPD man. rec., Cels. ap. Origen. | θυσίας om. SV | έρδειν AB ἔρδειν PpT Cels. ap. Origen. | τὸν κύκλον -22 καλέοντες eras. T || 23 θύονσι om. RSV | μούνοισι θύονσι T | μόνοισι C

Αραβίων. καλέουσι δὲ Ασσύριοι τὴν Αφροδίτην Μύλιττα, Αράβιοι δὲ 132 Άλιττα, Πέρσαι δὲ Μίτραν. θυσίη δὲ τοῖσι Πέρσησι περὶ τοὺς εἰρημένους θεοὺς ἤδε κατέστηκε. οὕτε βωμοὺς ποιεῦνται οὕτε πῦρ ἀνακαίουσι μέλλοντες θύειν οὐ σπονδῆ χρέωνται, οὐκὶ αὐλῷ, οὐ στέμμασι, οὐκὶ οὐλῆσι. τῶν δὲ ὡς ἐκάστω θύειν θέλη, ἐς χῶρον καθαρὸν ἀγαγὼν τὸ κτῆνος 5 2 καλέει τὸν θεὸν ἐστεφανωμένος τὸν τιάραν μυρσίνη μάλιστα. ἐωυτῷ μὲν δὴ τῷ θύοντι ἰδίη μούνω οὔ οἱ ἐγγίνεται ἀρᾶσθαι ἀγαθά, ὁ δὲ τοῖσι πᾶσι Πέρσησι κατεύχεται εδ γίνεσθαι καὶ τῷ βασιλέι, ἐν γὰρ δὴ τοῖσι ἄπασι Πέρσησι καὶ αὐτὸς γίνεται. ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας κατὰ μέρεα τὸ ἱρήιον ἐψήση τὰ κρέα, ὑποπάσας ποίην ὡς ἀπαλωτάτην, μάλιστα δὲ τὸ τρίφυλ- 10 3 λον, ἐπὶ ταύτης ἔθηκε ὧν πάντα κρέα. διαθέντος δὲ αὐτοῦ μάγος ἀνὴρ παρεστεὼς ἐπαείδει θεογονίην, οἵην δὴ ἐκεῖνοι λέγουσι είναι τὴν ἐπαοιδήν ἀνευ γὰρ δὴ μάγου οὔ σφι νόμος ἐστὶ θυσίας ποιέεσθαι, ἐπισχὼν δὲ δλίγον χρόνον ἀποφέρεται ὁ θύσας τὰ κρέα καὶ χρᾶται, ὅ τι μιν λόγος 183 αίρέει. ἡμέρην δὲ ἀπασέων μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι, τῆ ἔκαστος 15

**AB C P**(**p**)
[0]υ οι - [πασι] τε Περσηισι 132, 2 Pap. Ox. 2096 fr. 7 mutilatum

133 ήμέρην δὲ ἀπασέων μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι, τῆ ἔκαστος ἐγένετο. οἴνῷ δὲ Πέρσαι κάρτα προσκέανται, καί σφι οὐκ ἐμέσαι ἔξεστι οὐκὶ (οὐκ Μ) οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου, ταῦτα μὲν οὕτω φυλάσσεται.

### DTR M SV

- Τ 15-p. 89, 14 Athen. 143f ss. Ἡρόδοτος δὲ συγκρίνων τὰ τῶν Ελλήνων συμπόσια πρὸς τὰ παρὰ Πέρσαις φησίν: ἡμέρην δὲ Πέρσαι ἀπασέων ἐπιδιαγινώσκουσι
- 6 Hes. τιάφα· . . . Ἡρόδοτος δὲ ἐν α΄ ἀρφενικῶς. Schol. Plat. Rp. 553 c Ἡρόδοτος δὲ ἀρσενικῶς τὸν τιάραν φησί || 7-8 Thom. Mag. 219 κατεύχομαι τὸ 'καταρῶμαι'· παρ' Ἡροδότω δὲ τὸ 'ἐπιπόνως εὔχομαι', ὡς ἐν τῆ πρώτη· πᾶσι γίνεσθαι
- 1-2 dearum nomina scripsi sicut consensu codd. omnium sunt transmissa (praeter quod Μήτραν in cod. C legitur); corrupta autem partim saltem esse inter editores constat, fortasse assimilatione litterarum, in quas nomina cadunt, in -ιττα creato errore, sed Legrand nihilominus Ναιτταν pro Μιταν (e quo Μίτραν) proposuit, ut deae quae Απαλίτα vocatur (Veneris apud Persas, cf. R. Schmitt ZDMG 117, 1967, 122) fieret memoria; mirum cur Hdt. formas nominum divinorum in accusativorum casus non verterit; Άλιλάτ a Seldenio propositum et ab omnibus prorsus editoribus receptum coll. III 8, 3, quamvis Canaanitico potius sermoni congruat, si eadem est nominis forma, nomini divino 'l (-?) lât scripto conveniret; pro Μύλιττα fortasse Μύλιττα (Semitice 'regina', neque vero proprie 'Assyrice', i. e. 'regina caeli', quomodo Venerem appellatam esse nullo modo esset absurdum) vel Βήλιττα (fere Assyrice 'domina') restituendum || 4 στέμμασι πέμμασι propos. Valckenaer || 5 έκαστος propos. Bekker έκάστω τις propos. Valckenaer τῶν δὲ δς ἀν έκάστοτε θύειν ἐθέλη propos. Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1853, 4s. | ἐθέλη C θέλει Pp || 6 τὸν²] τὴν C² || 7-8 [πασι] τε περσηισι Pap. Ox. 2096 (coniecerat Kallenberg) || 11 post ὧν spat. vac. AB | πάντα τὰ κρέα propos. Valckenaer, sequ. Stein Hude

## HISTORIAE I 131, 3 - 134, 2

ἐγένετο, ἐν ταύτη δὲ πλέω δαῖτα τῶν ἄλλων δικαιεῦσι προτίθεσθαι ἐν τ' ἢ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἴππον καὶ κάμηλον καὶ ὄνον προτιθέαται ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμίνοισι, οἱ δὲ πένητες αὐτέων τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων προτιθέαται. σίτοισι δὲ ὀλίγοισι χρέωνται, ἐπιφορήμασι δὲ 2 πολλοῖσι καὶ οὐκ άλέσι καὶ διὰ τοῦτό φασι Πέρσαι τοὺς Ἑλληνας σιτευμένους πεινῶντας παύεσθαι, ὅτι σφι ἀπὸ δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον, εἰ δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας ἄν οὐ παύεσθαι. οἴνῳ δὲ 3 κάρτα προσκέαται, καί σφι οὐκ ἐμέσαι ἔξεστι οὐκὶ οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου. ταῦτα μέν νυν οῦτω φυλάσσεται μεθυσκόμενοι δὲ ἐώθασι βουλεύεσθαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων τὸ δ' ἄν ἄδη σφι βουλευομένοισι, 4 τοῦτο τῆ ὑστεραίη νήφουσι προτιθεῖ ὁ στέγαρχος, ἐν τοῦ ἄν ἐόντες βουλεύωνται. καὶ ἢν μὲν ἄδη καὶ νήφουσι, χρέωνται αὐτῷ ἢν δὲ μὴ ἄδη, μετιεῖσι. τὰ δ' ἄν νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι.

15 Έντυγχάνοντες δ' ἀλλήλοισι ἐν τῆσι όδοῖσι, τῷδε ἄν τις διαγνοίη, εἰ 134 ὅμοιοί εἰσι οἱ συντυγχάνοντες ἀντὶ γὰρ τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους φιλέουσι τοῖσι στόμασι, ἢν δὲ ἡ οὕτερος ὑποδεέστερος ὀλίγω, τὰς παρειὰς φιλέονται, ἢν δὲ πολλῷ ἢ οὕτερος ἀγεννέστερος, προσπίπτων προσκυνέει τὸν ἔτερον. τιμῶσι δὲ ἐκ πάντων τοὺς ἄγχιστα ἑωυτῶν οἰκέοντας μετά γε 2 20 ἐωυτούς, δεύτερα δὲ τοὺς δευτέρους, μετὰ δὲ κατὰ λόγον προβαίνοντες

**AB** C **P**(**p**)
Σχόλ. 133, 4 (ad στέγαρχος) ό τοῦ οἴκου κύριος ἢ ὁ ἄρχων στέγης **AB** 

<sup>4</sup> Athen. 640 e ss. Τρύφων δέ φησι τὸ παλαιόν, πρὶν εἰσελθεῖν τοὺς δαιτυμόνας, ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κεῖσθαι τὴν έκάστου μοῖραν, ὕστερον δὲ πολλά τε καὶ ποικίλα ἐπεισφέρεσθαι, διὸ καὶ ἐπιφορήματα κληθῆναι . . . Ηρόδοτος δὲ ἐν τῆ πρώτη σιτίοις δὲ ὁλίγοισι χρέονται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖς. Λέξ. ἐπιφορήματα τραγήματα. Suid. ἐπιφορήματα παρὰ Ηροδότφ τραγήματα

<sup>2</sup> τ' ή scripsi τη codd.; ad constructionem relativam a pronomine τη incipientem et pron. ταύτη (deinde ή a me restituto) continuatam cf. Kühner-Gerth II 431 ss. | καὶ ὄνον καὶ ἵππον καὶ κάμηλον Athen. || 3 καμίνοις Athen. | αὐτῶν C Athen. || 4 προτίθενται Athen. || σιτίοις δὲ Athen. 641 σίτοισί τε Athen. 144 | χρέονται Athen. || 6 πινῶντας C | σφίσιν Athen. || 8 προκέαται Ald. (cf. lectionem stirpis Romanae) | σφιν Athen. | οὐκὶ] οὐκ Athen. || 10 σπονδαιότατα P Ald. Athen. | πρηχμάτων Athen. cod. unus, cf. Schulze Kl. Schr. 410 et grammaticam meam 36s. || 11 στεγέαρχος Athen. || 12 χρέονται Athen. | αὐτῷ Athen. αὐτέφ codd. | αὐτῷ – ἄδη οm.  $\mathbf{B}^1$  || 12 – 13 εἰ δὲ μή, μετιεῖσι (μετίησι ν. l.) Athen. || 15 τοῖσι  $\mathbf{CP}$  || 16 ἐντυγχάνοντες  $\mathbf{P}$ 

τιμῶσι· ἥκιστα δὲ τοὺς έωυτῶν έκαστάτω οἰκημένους ἐν τιμῆ ἄγονται νομίζοντες έωυτούς είναι ἀνθρώπων μαχρώ τὰ πάντα ἀρίστους, τοὺς δὲ άλλους κατά λόγον τῷ λεγομένῳ τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, τοὺς δὲ ἑκαστάτω 3 ολκέοντας από ξωυτών κακίστους είναι. ἐπὶ δὲ Μήδων ἀργόντων καὶ δοχε τὰ ἔθνεα ἀλλήλων, συναπάντων μὲν Μῆδοι καὶ τῶν ἄγχιστα οἰκεόν- 5 των σφίσι, οὖτοι δὲ καὶ τῶν όμούρων, οἱ δὲ μάλα τῶν ἐχομένων. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ οἱ Πέρσαι τιμῶσι· προέβαινε γὰρ δὴ τὸ ἔθνος ἄργον 135 τε καὶ ἐπιτροπεῦον. ξεινικὰ δὲ νόμαια Πέρσαι προσίενται ἀνδρῶν μάλιστα καὶ γὰρ δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα νομίσαντες τῆς έωυτῶν εἶναι καλλίω φορέουσι καὶ ἐς τοὺς πολέμους τοὺς Αἰγυπτίους θώρηκας, καὶ εὐπαθείας 10 τε παντοδαπάς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι καὶ δὴ καὶ ἀπ' Ελλήνων μαθόντες παισί μίσγονται, γαμέουσι δὲ ἔκαστος αὐτέων πολλάς μὲν 136 κουριδίας γυναϊκας, πολλώ δ' έτι πλεύνας παλλακάς κτώνται. ἀνδραγαθίη δὲ αΰτη ἀποδέδεκται· μετὰ τὸ μάχεσθαι εἶναι ἀγαθόν, δς ἄν πολλοὺς ἀποδέξη παϊδας, τῶ δὲ τοὺς πλείστους ἀποδεικνύντι δῶρα ἐκπέμπει 15 2 βασιλεύς ἀνὰ πᾶν ἔτος τὸ πολλὸν δ' ἡγέαται Ισγυρὸν εἶναι. παιδεύουσι δὲ τοὺς παῖδας ἀπὸ πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι εἰχοσαέτεος τρία μοῦνα

**AB** C **P(p)**Σχόλ. 134, 2 Οἱ ἄγχιστα· οἱ τρίτοι **A** 135 (ad καὶ δὴ καὶ . . .) κακὸν τὸ διδασκάλιον  $\mathbf{B}^2$  (ad γαμέουσι . . .): τοῦτο ἔτι παρὰ τοῖς νῦν Τούρκοις τηρεῖται  $\mathbf{B}$  man. rec.

134 –
 137 Καὶ εὐπαθείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοι ἐπιτηδεύουσι. παιδεύουσι δὲ τοὺς παῖδας ἀπὸ πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι εἰκοσαέτεος τρία μοῦνα' ἱππεύειν καὶ

#### DTR M SV

Τ 11 Plut. De Hdt. mal. 13 (Mor. 857) ὁ δὲ συγγραφεὺς ἐπιμένων Πέρσας μέν φησι παισὶ μίσγεσθαι παρ' Ελλήνων μαθόντας || 17 Štrabo 733 ἀπὸ δὲ πέντε ἐτῶν ἔως τετάρτου καὶ εἰκοστοῦ παιδεύονται τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν καὶ ἀληθεύειν

16-p. 91, 1 Eust. Dion. 1059 Ήρόδοτος δέ φησι καὶ ὅτι Πέρσαι παιδεύουσι τοὺς ἐαυτῶν παῖδας ἀπὸ πενταετοῦς ἔως ἐτῶν κ΄ ἰππεύειν καὶ τοξεύειν καὶ ἀληθίζεσθαι. Thom. Mag. 23 (s. v. ἀληθεύω) ἀληθεύω καὶ ἀληθίζω. Ἡρόδοτος ἐν τῷ πρώτη ἱππεύειν καὶ τοξεύειν καὶ ἀληθίζεσθαι

1 έκαστάτφ ABC έκάστφ Ald.  $\parallel$  3 τῷ λεγομένφ seel. Krueger, sequ. Hude τῶν λεγομένων propos. Stein τὸν λεγόμενον propos. Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1850, 11, sequ. Legrand  $\parallel$  έκαστάτφ ABC  $\parallel$  6 μάλα] μάλιστα  $\mathbb C \parallel$  11 ἀπ'] παρ' Plut.  $\parallel$  12 αὐτῶν  $\mathbb B^{ac} \mathbb C \parallel$  13 δέ τι  $\mathbb C \parallel$  παλακὰς  $\mathbb C \parallel$  14 vocem unam inter μάχεθαι et είναι erasam habet  $\mathbb A \parallel$  17 πενταἐτέος ut vid.  $\mathbb A$  πενταετοῦς Eust.  $\parallel$  εἰκοσαἔτεος ut vid.  $\mathbb A$  an Strabonis τετάρτον καὶ εἰκοστοῦ antiquitus lectionem  $\Delta\Delta$  pro  $K\Delta$  lectam exstitisse demonstrat? cf. IX 57, 2

ίππεύειν καὶ τοξεύειν καὶ ἀληθίζεσθαι, πρὶν δὲ ἢ πενταέτης γένηται, οὐχ ἀπιχνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί, ἀλλὰ παρὰ τῆσι γυναιξὶ δίαιταν ἔγει· τοῦδε ένεκα τοῦτο ούτω ποιέεται, ἵνα ἢν ἀποθάνη τρεφόμενος, μηδεμίαν άσην τῷ πατρὶ προσβάλη, αἰνέω μέν νυν τόνδε τὸν νόμον, αἰνέω δὲ καὶ 137 5 τόνδε· τὸ μὴ μιῆς αἰτίης ἔνεκα μήτε αὐτὸν τὸν βασιλέα μηδένα φονεύειν μήτε των άλλων Περσέων μηδένα των έωυτου οίκετέων έπὶ μιῆ αἰτίη ἀνήκεστον πάθος ἔρδειν ἀλλὰ λογισάμενος, ἢν εδρίσκη πλέω τε καὶ μέζω τὰ ἀδικήματα ἐόντα τῶν ὑπουργημάτων, οὕτω τῷ θυμῷ γρᾶται. ἀποκτείναι δὲ οὐδένα κω λέγουσι τὸν έωυτοῦ πατέρα οὐδὲ μητέρα, ἀλλὰ 2 10 δκόσα ήδη τοιαύτα εγένετο, πάσαν ανάγκην φασί αναζητεόμενα ταύτα αν εύρεθηναι ήτοι ύποβολιμαῖα ἐόντα ή μοιχίδια· οὐ γὰρ δή φασι οἰκὸς είναι τόν γε άληθέως τοχέα ύπὸ τοῦ έωυτοῦ παιδὸς ἀποθνήσχειν. ἄσσα δέ 138 σφι ποιέειν οὐκ ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ λέγειν ἔξεστι. αἴσχιστον δὲ αὐτοῖσι τὸ ψεύδεσθαι νενόμισται, δεύτερα δὲ τὸ δφείλειν χρέος, πολλῶν μὲν καὶ 15 άλλων εΐνεκα, μάλιστα δὲ ἀναγκαίην φασὶ εἶναι τὸν ὀφείλοντα καί τι wεῦδος λέγειν. δς ἄν δὲ τῶν ἀστῶν λέπρην ἢ λεύκην ἔχη, ἐς πόλιν οδτος οὐ κατέρχεται οὐδὲ συμμίσγεται τοῖσι ἄλλοισι Πέρσησι φασὶ δέ μιν ἐς τὸν ήλιον άμαρτόντα τι ταῦτα ἔχειν. ξεῖνον δὲ πάντα τὸν λαμβανόμενον 2 ύπὸ τουτέων πολλοὶ ἐξελαύνουσι ἐκ τῆς χώρης, καὶ τὰς λευκὰς περιστερὰς

## AB C P(p)

τοξεύειν καὶ ἀληθίζεσθαι. πρὶν δὲ ἢ πενταέτης (πενταετὴς codd.) γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί, ἀλλὰ παρὰ τῆσι (τισι  $\mathbf{D}$  τοισι  $\mathbf{V}^1$ ) γυναιξὶ δίαιταν ἔχει. τοῦδε εἴνεκα τοῦτο οὕτω ποιέεται, ἴνα ἢν ἀποθάνη τρεφόμενος, μηδεμίαν (μηδεμίην  $\mathbf{D}\mathbf{R}$ ) βλάβην ἀηδῆ τῷ πατρὶ προσβάλλη (προσβάλλη  $\mathbf{T}$ ). αἰνέω (αἰνέων  $\mathbf{R}\mathbf{V}^1$ ) μέν νυν τόνδε τὸν νόμον, αἰνέω δὲ καὶ τόνδε· τὸ (τὸν  $\mathbf{S}\mathbf{V}$ ) μὴ μιῆς αἰτίης εἴνεκα μήτε αὐτὸν τὸν βασιλέα μηδένα φονεύειν μηδὲ (μὴ δὲ  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{M}$  μηδένα  $\mathbf{R}\mathbf{V}^1$  μήτε τινὰ  $\mathbf{S}$  μηδένα τε  $\mathbf{V}^2$ ) τῶν ἄλλων Περσέων μηδένα τῶν έωυτοῦ οἰκετέων (οἰκετῶν  $\mathbf{T}\mathbf{M}$ ) ἐπὶ μιῆ αἰτίη ἀνήκεστον πάθος ἔρδειν. ὁκόσα δέ σφι ποιέειν οὐκ (om.  $\mathbf{M}$ ) ἔξεστι,  $\mathbf{138}$  (ταῦτα δὲ  $\mathbf{V}$ ) οὐδὲ λέγειν ἔξεστι Πέρσησι. αἴσχιστον δὲ αὐτοῖσι τὸ ψεύδεσθαι νενόμισται, δεύτερα δὲ τὸ ὀφείλειν χρέος καὶ τὸ ἐς ποταμὸν ἐνουρέειν (οὐρέειν  $\mathbf{M}$ ) ἢ

### DTR M SV

16 Λέξ. λεύκη· πάθος τι (om. lexx. alphab. conscripta) περὶ ὅλον τὸ σῶμα. Suid. λεύκη· παρὰ Ἡροδότῳ πάθος τι περὶ ὅλον τὸ σῶμα. Greg. Cor. 112 λεύκην δὲ καλοῦσι πάθος τι περὶ ὅλον τὸ σῶμα

1 πενταετὴς codd.  $\parallel$  3 τοῦ δὲ CP τοῦδε δὲ propos. Schweighaeuser, sequ. Stein Hude  $\parallel$  εἶνεκα CP  $\parallel$  οὕτω om. B  $\parallel$  4 τόνδε $\rfloor$  τοῦτον propos. Herwerden, sequ. Legrand  $\parallel$  5 αἰτίας εῖνεκα C  $\parallel$  9 λέγονσι $\rbrack$  λύονσι C  $\parallel$  10.11 ταῦτα ἀνευρηθῆναι BP  $\parallel$  12 ἀληθῶς Pp  $\parallel$  19 πολλοὶ cum Hudio retinui sensum 'multi', i. e. 'frequenter' intelligens; secludi volt Stein, post χώρης transpos. Reiz, in πάλιν commutare vult Coray  $\parallel$  post περιστερὰς aliquid excidisse putat Stein, dubitans sequ. Legrand

την αὐτην αἰτίην ἐπιφέροντες. ἐς ποταμὸν δὲ οὔτε ἐνουρέειν οὔτε ἐμπτύειν, οὐ χεῖρας ἐναπονίζεσθαι οὐδὲ ἄλλον οὐδένα περιορῶσι, ἀλλὰ σέβονται 139 ποταμοὺς μάλιστα. καὶ τόδε ἄλλο σφι ὧδε συμπέπτωκε γίνεσθαι, τὸ Πέρσας μὲν αὐτοὺς λέληθε, ἡμέας μέντοι οὔ. τὰ οὐνόματά σφι ἐόντα ὅμοια τοῖσι σώμασι καὶ τῆ μεγαλοπρεπείη τελευτῶσι πάντα ἐς τὢυτὸ το γράμμα, τὸ Δωριέες μὲν σᾶν καλέουσι, Ἰωνες δὲ σίγμα. ἐς τοῦτο διζήμενος εὐρήσεις τελευτῶντα τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα, οὐ τὰ μέν, τὰ δὲ οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως.

- 140 Ταῦτα μὲν ἀτρεκέως ἔχω περὶ αὐτῶν εἰδὼς εἰπεῖν. τάδε μέντοι ὡς κρυπτόμενα λέγεται καὶ οὐ σαφηνέως περὶ τοῦ ἀποθανόντος, ὡς οὐ 10 πρότερον θάπτεται ἀνδρὸς Πέρσεω ὁ νέκυς πρὶν ἄν ὑπ' ὅρνιθος ἢ κυνὸς 2 ἐλκυσθῆναι. μάγους μὲν γὰρ ἀτρεκέως οἰδα ταῦτα ποιέοντας, ἐμφανέως γὰρ δὴ ποιεῦσι. κατακηρώσαντες δὴ ὧν τὸν νέκυν Πέρσαι γῆ κρύπτουσι. μάγοι δὲ κεχωρίδαται πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐν 3 Αἰγύπτω ἱρέων οἱ μὲν γὰρ άγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν, εἰ μὴ ὅσα 15 θύουσι, οἱ δὲ δὴ μάγοι αὐτοχειρίῃ πάντα πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου κτείνουσι, καὶ ἀγώνισμα μέγα τοῦτο ποιεῦνται κτείνοντες ὁμοίως μύρμπάς τε καὶ ὄφεις καὶ τάλλα ἑρπετὰ καὶ πετεινά. καὶ ἀμφὶ μὲν τῷ νόμω τούτω ἐχέτω, ὡς καὶ ἀρχὴν ἐνομίσθη, ἄνειμι δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον.
- 141 \*Ίωνες δὲ καὶ Αἰολέες, ὡς οἱ Λυδοὶ τάχιστα κατεστράφατο ὑπὸ Περσέων, 20 ἔπεμπον ἀγγέλους ἐς Σάρδις παρὰ Κῦρον ἐθέλοντες ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι εἰναι τοῖσι καὶ Κροίσω ἦσαν κατήκοοι. ὁ δὲ ἀκούσας αὐτέων, τὰ προίσχοντο, ἔλεξέ σφι λόγον, ἄνδρα φὰς αὐλητὴν ἰδόντα ἰχθῦς ἐν τῆ θαλάσση 2 αὐλέειν δοκέοντά σφεας ἐξελεύσεσθαι ἐς γῆν ὡς δὲ ψευσθῆναι τῆς ἐλπίδος, λαβεῖν ἀμφίβληστρον καὶ περιβαλεῖν τε πλῆθος πολλὸν τῶν 25

AB C P(p)

Τὸ πέρσας - οὔ et τὰ οὐνόματα - σίγμα (139) exc. paroemiogr. %
Ο δὲ Κῦρος αὐτέων ἀχούσας τὰ προίσχοντο (141, 1) - ἐπείθοντο (141, 3) exc. floril. %%

πτύειν ἢ χεῖφας ἐναπονίζεσθαι (ἐναπονίπτεσθαι D) ἢ ἄλλο τι ποιέειν· σέβονται δὲ 189 ποταμοὺς πάντων μάλιστα. τὰ δὲ οὐνόματα τῶν Περσέων πάντα τελευτῶσι ἐς τὼυτὸ 140 γράμμα, τὸ Δωριέες μὲν σᾶν καλέουσι, Ἰωνες δὲ σίγμα (σῆγμα D). οὐ πρότερον δὲ παρ' αὐτῶν θάπτεται νέκυς, πρὶν ἄν ὑπ' ὄρνιθος ἢ κυνὸς ἐλκυσθῆ, ταῦτα μέν νυν οθτω τελεῖται.

### DTR M SV

Ήρόδοτος· τὸ σ̄ Δωριέες μὲν σᾶν καλέουσιν, Ίωνες δὲ σίγμα (139) \$ fol. 5°

1-2 οὖτε ἐνουρέουσι οὖτε ἐμπτύουσι οὖ χεῖρας ἐναπονίζονται codd. ABCP cur infinitivi stirpis Romanae sint praeferendi, recognosci potest e grammatica mea 171; ad negationem multiplicem (οὐδὲ ἄλλον 'ne alium quidem') cf. VI 11, 2; VIII 119 etc. necnon exempla triplicis negationis apud Kühner-Gerth II 205 exhibita  $\parallel$  2 οὖ  $\parallel$  οὖτε  $\parallel$   $\parallel$   $\parallel$  περιορέωσι  $\parallel$   $\parallel$  5 καὶ σώμασι καὶ  $\parallel$   $\parallel$  7 Περσέων  $\parallel$   $\parallel$  13 δὴ $^2$ ] δὲ Stein Hude  $\parallel$  20 κατεστρέφατο  $\parallel$  7 κατεστρεφέατο  $\parallel$  2 αὐτέων ἀκούσας  $\parallel$   $\parallel$   $\parallel$  2 αὐτῶν  $\parallel$   $\parallel$   $\parallel$  1 προέσχοντο  $\parallel$   $\parallel$   $\parallel$  1 προέσχοντο  $\parallel$   $\parallel$  2 δλαβεῖν  $\parallel$   $\parallel$  2 δλαβεῖν  $\parallel$  3 δὶ  $\parallel$  2 δλαβεῖν  $\parallel$  3 δλαβεῖν  $\parallel$  2 δλα

ὶχθύων καὶ ἐξειρύσαι · ἰδόντα δὲ παλλομένους εἰπεῖν ἄρα αὐτὸν πρὸς τοὺς ἰχθῦς · ΄παύεσθέ μοι ὀρχεόμενοι, ἐπεὶ οὐδ' ἐμέο αὐλέοντος ἠθέλετε ἐκβαίνειν ὀρχεόμενοι.' Κῦρος μὲν τοῦτον τὸν λόγον τοῖσιν "Ιωσι καὶ τοῖσι 3 Αἰολεῦσι τῶνδε εἴνεκα ἔλεξε, ὅτι δὴ οἱ "Ιωνες πρότερον αὐτοῦ Κύρου 5 δεηθέντος δι' ἀγγέλων ἀπίστασθαί σφεας ἀπὸ Κροίσου οὐκ ἐπείθοντο, τότε δὲ κατεργασμένων τῶν πρηγμάτων ἦσαν ἔτοιμοι πείθεσθαι Κύρω. ὁ 4 μὲν δὴ ὀργῆ ἐχόμενος ἔλεγέ σφι τάδε. "Ιωνες δὲ ὡς ἤκουσαν τούτων ἀνενειχθέντων ἐς τὰς πόλιας, τείχεά τε περιεβάλοντο ἕκαστοι καὶ συνελέγοντο ἔς Πανιώνιον οἱ ἄλλοι πλὴν Μιλησίων, πρὸς μούνους γὰρ τούτους ιο ὅρκιον Κῦρος ἐποιήσατο ἐπ' οἰσί περ ὁ Λυδός · τοῖσι δὲ λοιποῖσι [\*Ιωσι] ἔδοξε κοινῷ λόγῳ πέμπειν ἀγγέλους ἐς Σπάρτην δεησομένους "Ιωσι τιμωρέειν.

Οἱ δὲ Ἰωνες οδτοι, τῶν καὶ τὸ Πανιώνιόν ἐστι, τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν 142 ὡρέων ἐν τῷ καλλίστῳ ἐτύγχανον ἱδρυσάμενοι πόλιας πάντων ἀνθρώπων, 15 τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. οὔτε γὰρ τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία τἀυτὸ ποιέει τῆ Ἰωνίη οὔτε 2 τὰ κάτω [οὕτε τὰ πρὸς τὴν ἦῶ οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἑσπέρην], τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τε καὶ ὑγροῦ πιεζόμενα, τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τε καὶ αὐχμώδεος. γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὖτοι νενομίκασι, ἀλλὰ τρόπους τέσσαρας 3 παραγωγέων. Μίλητος μὲν αὐτέων πρώτη κέεται πόλις πρὸς μεσαμβρίην, 20 μετὰ δὲ Μυοῦς τε καὶ Πριήνη· αὖται μὲν ἐν τῆ Καρίη κατοίκηνται κατὰ ταὐτὰ διαλεγόμεναι σφίσι, αἴδε δὲ ἐν τῆ Λυδίη· Ἐφεσος, Κολοφών, Λέβεδος, Τέως, Κλαζομεναί, Φώκαια. αὖται δὲ αὶ πόλιες τῆσι πρότερον 4 λεχθείσησι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδέν, σφὶ δὲ δμοφωνέουσι. ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιποι Ἰάδες πόλιες, τῶν αὶ δύο μὲν νήσους οἰκέαται, Σάμον 25 τε καὶ Χίον, ἡ δὲ μία ἐν τῆ ἠπείρῳ ἴδρυται, Ερυθραί. Χῖοι μέν νυν καὶ Ερυθραῖοι κατὰ τῶυτὸ διαλέγονται, Σάμιοι δὲ ἐπ' έωυτῶν μοῦνοι. οὖτοι γαρακτῆρες γλώσσης τέσσερες γίνονται.

# AB C P(p)

T 21-25 Steph. Byz. e nostro aliqua laudat s. vv. Έφεσος, Τέως, Φώκαια, Χίος in Atticam dialectum prorsus versa, cf. 80, 1

23 et 27 Poll. II 109 γλώττας ἐκάλουν . . . καὶ γλώσσης χαρακτῆρας ὡς Ἡρόδοτος

3 δρχεόμενοι secl. Legrand | τοῖσι Τωσι  $\mathbf{A}$  | τοῖσ' Αἰολεῦσι  $\mathfrak{P}$  τοῖς Αἰολεῦσι  $\mathfrak{A}$  | 4 ἔλεξεν  $\mathfrak{A}$  | οἱ om.  $\mathfrak{A}\mathfrak{P}$  | 5 δι' ἀγγέλου  $\mathbf{Pp}$  om.  $\mathfrak{A}\mathfrak{P}$  | 6 ἐτοῖμοι  $\mathbf{CPp}$  | 8 ἀνενεχθέντων  $\mathbf{B}^1$  | περιεβάλλοντο  $\mathbf{Pp}$  || 10 Τωσι secl. Legrand, cf. quae sequuntur || 11 Τωσι] σφίσι propos. Naber (cf. quae praecedunt), sequ. Hude || 14 οὐσεων  $\mathbf{Pp}$  || 15 ποιέειν  $\mathbf{C}$  || 16 οὔτε τὰ - ἐσπέρην secl. Stein, sequ. Hude (omnia autem ab οὔτε γὰρ (lin. 15) usque ad αὐχμώδεος (lin. 17) interpolata iudicat Abicht, Progr. Gymn. Luneburg. 1862, cuius iudicio favet Legrand) || 17 τε² om.  $\mathbf{Pp}$  || 18 αὐτὴν] αὐτοὶ  $\mathbf{C}$  | τέσσερας  $\mathbf{A}$  || 19 αὐτῶν  $\mathbf{CP}$  | μεσιμβρίην  $\mathbf{C}$  || 21 σφι  $\mathbf{CP}$  || 23 σφίσι propos. Stein, sequ. Hude || 27 τέσσαρες  $\mathbf{CP}$ 

143 Τούτων δή ὧν τῶν Ἰώνων οἱ Μιλήσιοι μὲν ἦσαν ἐν σκέπη τοῦ φόβου, δοχιον ποιησάμενοι, τοῖσι δὲ αὐτῶν νησιώτησι ἦν δεινὸν οὐδέν οὕτε γὰρ Φοίνικες ήσαν κω Περσέων κατήκοοι ούτε αὐτοὶ οἱ Πέρσαι ναυβάται. 2 ἀπεσγίσθησαν δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων Ἰώνων οὖτοι κατ' ἄλλο μὲν οὐδέν. ἀσθενέος δὲ ἐόντος τοῦ παντὸς τότε Ελληνικοῦ γένεος, πολλώ δὲ ἦν τ άσθενέστατον των έθνέων τὸ Ιωνικὸν καὶ λόγου έλαχίστου . ὅτι γὰρ μή 3 Αθηναι, ην οὐδὲν ἄλλο πόλισμα λόγιμον. οἱ μέν νυν ἄλλοι "Ιωνες καὶ οἱ Αθηναΐοι ἔφευγον τὸ οὔνομα οὐ βουλόμενοι Ἰωνες κεκλησθαι, άλλὰ καὶ νῦν φαίνονταί μοι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισγύνεσθαι τῷ οὐνόματι· αἱ δὲ δυώδεκα πόλιες αθται τῷ τε ὀνόματι ἡγάλλοντο καὶ ໂερὸν ίδρύσαντο ἐπὶ 10 σφέων αὐτέων, τῷ οὔνομα ἔθεντο Πανιώνιον, ἐβουλεύσαντο δὲ αὐτοῦ μεταδούναι μηδαμοΐσι ἄλλοισι Ἰώνων (οὐδ' ἐδεήθησαν δὲ οὐδαμοὶ 144 μετασχεῖν ὅτι μὴ Σμυρναῖοι), κατά περ οἱ ἐκ τῆς πενταπόλιος νῦν χώρης Δωριέες, πρότερον δὲ έξαπόλιος τῆς αὐτῆς ταύτης καλεομένης, φυλάσσονται ων μηδαμούς ἐσδέξεσθαι των προσοίκων Δωριέων ές τὸ Τριοπικὸν 15 ίρον, άλλα και σφέων αὐτέων τους περί το ίρον ανομήσαντας εξέκλησαν 2 τῆς μετοχῆς. ἐν γὰρ τῷ ἀγῶνι τοῦ Τριοπίου Ἀπόλλωνος ἐτίθεσαν τὸ πάλαι τρίποδας χαλκέους τοῖσι νικῶσι, καὶ τούτους χρῆν τοὺς λαμ-3 βάνοντας έκ τοῦ ίροῦ μὴ ἐκφέρειν, ἀλλ' αὐτοῦ ἀνατιθέναι τῷ θεῷ ἀνὴρ ων Άλικαρνησσεύς, τῷ οὔνομα ἦν Αγασικλέης, νικήσας τῶν νόμων 20 κατηλόγησε, φέρων δὲ πρὸς τὰ έωυτοῦ οἰκία προσεπασσάλευσε τὸν τρίποδα. διὰ ταύτην τὴν αἰτίην αἱ πέντε πόλιες, Λίνδος καὶ Ἰήλυσός τε καὶ Κάμειρος καὶ Κῶς τε καὶ Κνίδος, ἐξέκλησαν τῆς μετογῆς τὴν ἔκτην πόλιν Άλιχαρνησσόν, τούτοισι μέν νυν οὖτοι ταύτην τὴν ζημίην ἐπέθηκαν.

# ABC P(p)

T 7-9 Plut. De Hdt. mal. 19 (Mor. 858): v. ad 146, 2

1 Suid. σκέπη· παρὰ Ἡροδότω θήκη, δέρμα. cf. quae ad 185, 4 ex Lexx. et Hes. laudantur || 6-7 Thom. Mag. 227 (s. v. λόγιμον) Ἡρόδοτος ἐν τῷ πρώτη· ὅτι — λόγιμον || 11-13 Thom. Mag. 269 (s. v. οὐδείς) . . . οὐ μόνον 'οὐδείς' καὶ 'μηδείς', ἀλλὰ καὶ 'οὐδένες' καὶ 'μηδένες' καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πτώσεων τῶν πληθυντικῶν Ἀττικοὶ λέγουσι τὸ 'οὐδαμοὶ' καὶ 'μηδαμοὶ' Ἡρόδοτος, ὡς Ἰωνικόν, ὡς ἐν τῷ πρώτη· ἐβουλεύσαντο — μετασχεῖν || 15 Steph. Byz. s. v. Τριόπιον: τὸ κτητικὸν Τριοπικὸς Τριοπικὸν ἱερόν Ἡρόδοτος πρώτη || 17 Bekk. Anecd. Antiatt. 107 μετοχή· Ἡρόδοτος πρώτω

5 δέ²] δὴ propos. Stein, sequ. edd.  $\tau \varepsilon$  propos. Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1853, 12 || 7 οὐδὲ Thom. Mag. || 8 ἔφευγον propos. Cobet (cf. Plut.) ἔφυγον codd. || 10 οὐνόματι  $\mathbf{CP} \mid i \varrho \grave{o} v \mathbf{CP} \mid \mathbf{10.11} \grave{e} \pi i \tau \varepsilon \sigma \varphi \acute{e} \omega v \mathbf{CP^c} \mathbf{p} \mid| \mathbf{11} αὐτῶν \mathbf{C} \mid \tau \check{\varphi} \mathbf{j}$  τὸ  $\mathbf{CP^c} \mathbf{p} \mid| \mathbf{15} \mathring{\omega} \mathbf{r} \mathbf{j} \mathbf{j}$  αἰνῶς propos. Stein IV 76, 1 collato | εἰσδέξεσθαι  $\mathbf{C}$  ἐσδέξασθαι  $\mathbf{Pp} \mid| \mathbf{16} αὐτῶν \mathbf{CPp} \mid| \mathbf{20} \tau \check{\omega} v v \acute{\mu} \omega v \mathbf{Pp}$  τὸν νόμον cett., cf. 84, 3 et quae Kallenberg dixit in Progr. Gymn. Freder.-Werderiani Berolin. 1884, 22 || 23 Κάμιρος  $\mathbf{A}$ 

## HISTORIAE I 143, 1 - 146, 3

• Δνώδεκα δέ μοι δοκέουσι πόλιας ποιήσασθαι οί "Ιωνες καὶ οὐκ ἐθελῆσαι 145 πλεύνας ἐσδέξασθαι τούδε είνεκα, ότι καὶ ότε ἐν Πελοποννήσω οίκεον, δυώδεκα ην αὐτῶν μέρεα, κατά περ νῦν Αγαιῶν τῶν ἐξελασάντων Ἰωνας δυώδεκά έστι μέρεα. Πελλήνη μέν γε πρώτη πρός Σικυῶνος, μετὰ δὲ 5 Αίγειρα καὶ Αίγαί, ἐν τῆ Κρᾶθις ποταμὸς ἀένναός ἐστι, ἀπὸ τοῦ ὁ ἐν Ίταλίη ποταμός τὸ οὔνομα ἔσχε, καὶ Βοῦρα καὶ Έλίκη, ἐς τὴν κατέφυγον "Ιωνες ύπὸ Άγαιῶν μάγη έσσωθέντες, καὶ Αἴγιον καὶ 'Ρύπες καὶ Πατρέες καὶ Φαρέες καὶ "Ωλενος, ἐν τῷ Πεῖρος ποταμὸς μέγας ἐστί, καὶ Δύμη zaì Τριταιέες, οι μοῦνοι τούτων μεσόγαιοι οἰχέουσι. ταῦτα δυώδεκα 146 10 μέρεα νῦν Αχαιῶν ἐστι καὶ τότε γε Ιώνων ἢν. τούτων δὴ είνεκα καὶ οί "Ιωνες δυώδεκα πόλιας ἐποιήσαντο, ἐπεὶ ὥς γέ τι μᾶλλον οὖτοι "Ιωνές εἰσι τῶν ἄλλων Τώνων ἢ κάλλιόν τι γεγόνασι, μωρίη πολλὴ λέγειν, τῶν Άβαντες μεν εξ Εύβοίης είσι οὐκ ελαχίστη μοῖοα, τοῖσι Τωνίης μέτα οὐδε τοῦ οὐνόματος οὐδέν, Μινύαι δὲ θργομένιοί σφιν ἀναμεμίγαται καὶ 15 Καδμεῖοι καὶ Δρύοπες καὶ Φωκέες ἀποδάσμιοι καὶ Μολοσσοὶ καὶ Ἀρκάδες Πελασγοί καὶ Δωριέες Ἐπιδαύριοι, ἄλλα τε ἔθνεα πολλά ἀναμεμίγαται: οί δὲ αὐτέων ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου τοῦ Αθηναίων δρμηθέντες καὶ νομίζοντες 2 γενναιότατοι είναι Ιώνων, οὖτοι δὲ οὐ γυναῖκας ἡγάγοντο ἐς τὴν ἀποικίην, άλλὰ Καείρας ἔσγον, τῶν ἐφόνευσαν τοὺς γονέας. διὰ τοῦτον δὲ τὸν 3 20 φόνον αί γυναϊκες αὖται νόμον θέμεναι σφίσι αὐτῆσι ὅρκους ἐπήλασαν καὶ

# AB C P(p)

Τ 17-p. 96, 10 Plut. De Hdt. mal. 19 (Mor. 858s.) ἀλλ' ἀφίημι τὰ τῶν βαρβάοων, ἀφθονίαν γὰο αὐτὸς ἐν τοῖς Ελληνικοῖς πεποίηκεν Αθηναίους τοίνυν καὶ τοὺς
πολλοὺς τῶν ἄλλων Τώνων ἐπαισχύνεσθαι τῷ ὀνόματι τούτῷ μὴ βουλομένους, ἀλλὰ
φεύγοντας Τωνας κεκλῆσθαι (143, 3), τοὺς δὲ νομίζοντας αὐτῶν γενναιοτάτους είναι
καὶ ὁρμηθέντας ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου τῶν Αθηναίων ἐκ βαρβάρων παιδοποιήσασθαι
γυναικῶν, πατέρας αὐτῶν καὶ ἄνδρας καὶ παῖδας φονεύσαντας διὸ τὰς γυναῖκας
νόμον θέσθαι, ὅρκους ἐπελάσαι καὶ παραδοῦναι ταῖς θυγατράσι μήποτε ὁμοσιτῆσαι
τοῖς γε ἀνδράσι μηδ' ὀνομαστὶ βοῆσαι τὸν αὐτῆς ἄνδρα, καὶ τοὺς νῦν ὅντας Μιλησίους ἐξ ἐκείνων γεγονέναι τῶν γυναικῶν. ὑπειπὼν δὲ καθαρῶς Τωνας γεγονέναι
τοὺς Απατούρια ἄγοντας ἐορτὴν ἄγουσι δὲ πάντες φησὶ πλὴν Ἐφεσίων καὶ Κολοφωνίων, τούτους μὲν οὕτως ἐκκέκλεικε τῆς εὐγενείας

17 Λέξ. πρυτανεῖον · θεσμοθεῖον (θεσμοθέτιον Lexx. alphab.), θόλος (θόλος καὶ ἡ τοῦ σίτου θήκη Lexx. alphab.). Suid. πρυτανεῖον · θόλος . . . || 20 Eust. II. 70 (ad A 154) τὸ . . . δρχους ἐπήλασαν παρ' Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'ἐπήγαγον' ἀπ' ἐναντίας ἡηθὲν πρὸς τὸ 'ἀπήλασαν' τὸν ἐπακτὸν ὅρκον ὀνομασθῆναι πεποίηκε παρὰ τοῖς ὕστερον

1 δοκέουσι δέ μοι δυώδεκα  $\bf P$  Ald.  $\parallel$  2 πλέονας  $\bf Pp$   $\parallel$  εἰσδέξασθαι  $\bf CPp$   $\parallel$  καὶ ὅτι καὶ ὅτε  $\bf Pp$   $\parallel$  4 γε Reiske τε codd.  $\parallel$  πρὸ  $\bf CPp$   $\parallel$  5 ἀέναός  $\bf ACP$   $\parallel$  ἀπότου scr. codd., fortasse ἀπ' ὅτου, sed  $\bf v$ . grammaticam meam 109  $\parallel$  7 'Ρύπαις  $\bf C$   $\parallel$  8 Δρύμη  $\bf ABP$   $\parallel$  11 γέ τι] γε ἐπὶ  $\bf C$  γέ τοι  $\bf Pp$   $\parallel$  14 Θρχομένιοί σφι Herold Progr. Reg. Gymn, Nuremb. 1850, 10 Θρχομενίοισιν codd.

παρέδοσαν τῆσι θυγατράσι μή κοτε δμοσιτῆσαι τοῖσι ἀνδράσι μηδὲ οὐνόματι βῶσαι τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα τοῦδε εἴνεκα, ὅτι ἐφόνευσαν σφέων τοὺς πατέρας καὶ ἄνδρας καὶ παῖδας καὶ ἔπειτε ταῦτα ποιήσαντες αὐτῆσι

- 147 συνοίκεον. ταῦτα δὲ ἦν γινόμενα ἐν Μιλήτω. βασιλέας δὲ ἐστήσαντο οἱ μὲν αὐτῶν Λυκίους ἀπὸ Γλαύκου τοῦ Ἱππολόχου γεγονότας, οἱ δὲ ͻ Καύκωνας Πυλίους ἀπὸ Κόδρου τοῦ Μελάνθου, οἱ δὲ καὶ συναμφοτέρους. ἀλλὰ γὰρ περιέχονται τοῦ οὐνόματος μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων Ἰώνων 2 ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ καθαρῶς γεγονότες Ἰωνες [εἰσὶ δὲ πάντες Ἰωνες, ὅσοι
  - 2 ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ καθαρῶς γεγονότες Ἰωνες [εἰσὶ δὲ πάντες Ἰωνες, ὅσοι ἀπ' Αθηνῶν γεγόνασι καὶ Απατούρια ἄγουσι ἑορτήν. ἄγουσι δὲ] πάντες πλὴν Ἐφεσίων καὶ Κολοφωνίων· οὖτοι γὰρ μοῦνοι Ἰώνων οὖκ ἄγουσι 10
- 148 Άπατούρια, καὶ οὖτοι κατὰ φόνου τινὰ σκῆψιν. τὸ δὲ Πανιώνιόν ἐστι τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρὸς πρὸς ἄρκτον τετραμμένος κοινῆ ἐξαραιρημένος ὑπὸ Τώνων Ποσειδέωνι Έλικωνίω· ἡ δὲ Μυκάλη ἐστὶ τῆς ἡπείρου ἄκρη πρὸς ζέφυρον ἄνεμον κατήκουσα Σάμω, ἐς τὴν συλλεγόμενοι ἀπὸ τῶν πολίων κατήκουσα Σάμω, ἐς τὴν συλλεγόμενοι ἀπὸ τῶν πολίων κατήκουσα κατήκουσα Παγιώνια, πεπώνθασι δὲ οἄτι και δικουσου δοσάνικου δοσάν και δεκουσου δικουσα Παγιώνια σε κάνθασι δὲ οἄτι και δικουσου δοσάν και δεκουσου δοσάν και δεκουσου δικουσου δικου
  - 2 "Ιωνες ἄγεσκον δρτήν, τῆ ἔθεντο οὔνομα Πανιώνια. πεπόνθασι δὲ οὔτι 15 μοῦναι αἱ Ἰώνων δρταὶ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ Ελλήνων πάντων δμοίως πᾶσαι ἐς τὸ αὐτὸ γράμμα τελευτῶσι, κατά περ τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα.
- 149 Αδται μὲν αὶ Τάδες πόλιές εἰσι, αίδε δὲ ⟨αί⟩ Αἰολίδες, Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη, Λήρισαι, Νέον τεῖχος, Τῆμνος, Κίλλα, Νότιον, Αἰγιρόεσσα, Πιτάνη, Αἰγαῖαι, Μύρινα, Γρύνεια· αδται ἔνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ 20 ἀρχαῖαι, μία γάρ σφεων παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Τώνων· ἡσαν γὰρ καὶ 2 αὐται δυώδεκα αἱ ἐν τῆ ἠπείρω. οὕτοι δὲ οἱ Αἰολέες χώρην μὲν ἔτυχον 150 κτίσαντες ἀμείνω Τώνων, ὡρέων δὲ ἥκουσαν οὐκ ὁμοίως. Σμύρνην δὲ

# **AB C P**(**p**)

3 Ael. Dion. Atticista (Erbse Unters. z. d. attiz. Lexika 117) 'εἶτα' καὶ 'ἔπειτα' Αττικά· τὸ δὲ 'εἶτεν' καὶ 'ἔπειτεν' Τακά· διὸ καὶ παρὰ Ηροδότφ

2 ὀνομαστὶ Plut. || 7 ὀνόματος BP || 8 δὲ²] δὴ propos. Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1853, 13-14, sequ. edd. | εἰσὶ δὲ πάντες Τωνες om. A¹, in mg. add. A¹ | εἰσὶ - 9 ἄγονσι δὲ seclusi (a Ionica dialecto abhorrentes consideres formas) quae veri simillimum iudicandum est invasisse e Plutarchi verbis (vel e simili fonte), ubi illud ὑπειπών ea a nostro expressis verbis non esse dicta satis perspicue exprimit et ἑορτὴν ἄγονσι δὲ ad explendam tantum Plutarchi sententiam ex eis quae apud Hdt. sequuntur detractum esse recognoscitur || 9 ὁρτήν Pp | δὲ om. C || 12 ὑπὸ] ἀπὸ C || 15 ὀρτήν AB | πεπόνθασι - 17 οὐνόματα del. Stein, locum suspicatur Legrand || 16 ὀρτὰ AB || 17 τωὐτὸ CP | τελευτῶσαι Pp Ald. || 18 αἰδε δὲ A | αἰ suppl. Ald. || 19 Τῆνος codd., quam lectionem respuit Holsten ap. Steph., sequ. edd., Gronovius autem codicum testimonium emendari non vult, inepte iudicans dialecti phonetismum forma Τῆνος esse exhibitum | Αἰγιρόεσα C Αἰγειροῦσσα Stephani Byz. Aeolicam formam nominis in Ionicam vel Ātticam tantum convertit || 20 Αἰγαία C | αἰ om. CP || 21 παρεληλύθη C¹, παρελείφθη adscr. C² || 22 δώδεκα ἐν C

ἄδε ἀπέβαλον Αἰολέες · Κολοφωνίους ἄνδρας στάσει εσσωθέντας καὶ ἐκπεσόντας ἐκ τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο. μετὰ δὲ οἱ φυγάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες τοὺς Σμυρναίους δρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους Λιονύσω τὰς πύλας ἀποκλήσαντες ἔσχον τὴν πόλιν. βοηθησάντων δὲ 2 πάντων Αἰολέων ὁμολογίη ἐχρήσαντο τὰ ἔπιπλα ἀποδόντων τῶν Ἰώνων ἐκλιπεῖν Σμύρνην Αἰολέας. ποιησάντων δὲ ταῦτα Σμυρναίων ἐπιδιείλοντό σφεας αἱ ἔνδεκα πόλιες καὶ ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. αὐται 151 μέν νυν αἱ ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες ἔξω τῶν ἐν τῆ Ἰδη οἰκημένων κεχωρίδαται γὰρ αὖται. αἱ δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι πέντε μὲν πόλιες τὴν 2 Λέσβον νέμονται — τὴν γὰρ ἔκτην ἐν τῆ. Λέσβω οἰκεομένην Ἀρίσβαν ἠνδραπόδισαν Μηθυμναῖοι, ἐόντας ὁμαίμους —, ἐν Τενέδω δὲ μία οἰκέεται πόλις, καὶ ἐν τῆσι Εκατὸν νήσοισι καλεομένησι ἄλλη μία. Λεσβίοισι μέν νυν καὶ Τενεδίοισι, κατά περ Ἰώνων τοῖσι τὰς νήσους 3 ἔχουσι, ἡν δεινὸν οὐδέν, τῆσι δὲ λοιπῆσι πόλισι ἔαδε κοινῆ Ἰωσι ἔπεσθαι, 15 τῆ ἀν οὖτοι ἐξηγέωνται.

'Ως δὲ ἀπίκοντο ἐς τὴν Σπάρτην τῶν Ἰώνων καὶ Αἰολέων οὶ ἄγγελοι, 152 κατὰ γὰρ δὴ τάχος ἦν ταῦτα πρησσόμενα, εἴλοντο πρὸ πάντων λέγειν τὸν Φωκαέα, τῷ οὔνομα ἦν Πύθερμος. ὁ δὲ πορφύρεόν τε εἴμα περιβαλόμενος, ὡς ἂν πυνθανόμενοι πλεῖστοι συνέλθοιεν Σπαρτιητέων, καὶ καταστὰς ελεγε πολλὰ τιμωρέειν ἑωυτοῖσι χρήζων. Λακεδαιμόνιοι δὲ οὔ κως 2 ἤκουον, ἀλλ' ἀπέδοξέ σφι μὴ τιμωρέειν Ἰωσι· οἱ μὲν δὴ ἀπαλλάσσοντο, Λακεδαιμόνιοι δὲ ἀπωσάμενοι τῶν Ἰώνων τοὺς ἀγγέλους ὅμως ἀπέστειλαν πεντηκοντέρω ἄνδρας, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέει, κατασκόπους τῶν τε Κύρου πρηγμάτων καὶ Ἰωνίης. ἀπικόμενοι δὲ οὖτοι ἐς Φώκαιαν ἔπεμπον ἐς 3 εδάρις σφέων αὐτῶν τὸν δοκιμώτατον, τῷ οὔνομα ἦν Λακρίνης, ἀπερέοντα Κύρω Λακεδαιμονίων ῥῆσιν γῆς τῆς Ελλάδος μηδεμίαν πόλιν σιναμωρέειν ὡς αὐτῶν οὐ περιοψομένων. ταῦτα εἰπόντος τοῦ κήρυκος λέγεται Κῦρον 153 ἐπειρέσθαι τοὺς παρεόντας οἱ Ελλήνων, τίνες ἐόντες ἄνθρωποι Λακεδαιμό-

AB C P(p)

Σχόλ. 152, 3 σινάμωςον· ποςνικόν. καὶ σινάμωςος  $\delta$  κακόσχολος· Ής $\delta$ όστος. καὶ σιναμωςουμένη συνεχῶς ἀνδρὶ συνουσιάζουσα. οὕτως Αριστοφάνης  ${\bf B}^3$ 

5 Λέξ. ἔπιπλα· ἡ μὴ βεβαία κτῆσις (ἐγγαία κτίσις Lexx. ser. conser.), ἀλλ' ἐπιπόλαιος (ἔπιπλα καὶ τὰ ἐπάνω τῶν στρωμάτων add. alph.). Suid. ἔπιπλα· σκεύη τὰ μὴ ἔγγεια, ἀλλ' οἰον ἐπιπόλαια, οἱ δὲ ἐπίπλοα αὐτά φασιν. Greg. Cor. 111 ἔπιπλα τὴν μὴ βεβαίαν (βαθεῖαν ser.) κτῆσιν, ἀλλ' ἐξ ἐπιπολῆς | 10 Steph. Byz. s. v. Ἀρίσβη: Ἡρόδοτος δὲ καὶ ἰάζων Ἀρίσβαν (Ἀρίσβην codd. tres) καλεῖ ἐν πρώτη

1 ἀπέβαλλον  $C \mid$  στάσι  $AB^t \mid$  έσσωθέντες  $B^1 \parallel$  6 Σμυςναίων secl. Stein  $\parallel$  11 Μη-θυμναΐοι  $B^m$  Μεθυμναΐοι cett. litterae ε litteram  $\eta$  suprascr. A man. rec.  $\parallel$  13 Τενέδοισι  $C \parallel$  16 ἀπίκατο C ἀπικέατο  $Pp \parallel$  18 Φωκαιέα  $P^{ac}$  Φωκαέα  $P^{c}p$  cett.  $\parallel$  20,21 οὐκ ἐσήκουον propos. Naber οὔ κως ἐσήκουον propos. Stein  $\parallel$  23 μἐν om.  $C \parallel$  28 ἐπήρεσθαι C

νιοι καὶ κόσοι πλήθος ταῦτα ἑωυτῷ προαγορεύουσι. πυνθανόμενον δέ μιν εἰπεῖν πρὸς τὸν κήρυκα τὸν Σπαρτιήτην· 'οὐκ ἔδεισά κω ἄνδρας τοιούτους, τοῖσί ἐστι χῶρος ἐν μέση τῆ πόλι ἀποδεδεγμένος, ἐς τὸν συλλεγόμενοι ἀλλήλους δμιλοῦντες ἐξαπατῶσι. τοῖσι, ἢν ἐγὼ ὑγιαίνω, οὐ τὰ Ἰώνων 2 πάθεα ἔσται ἔλλεσχα ἀλλὰ τὰ οἰκήια.' ταῦτα ἐς τοὺς πάντας Έλληνας 5 ἀπέρριψε ὁ Κῦρος τὰ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς κτισάμενοι ἀνῆ τε καὶ πρήσει χρέωνται· αὐτοὶ γὰρ οἱ Πέρσαι ἀγορῆσι οὐδὲν ἐώθασι χρῆσθαι, οὐδέ σφι 3 ἔστι τὸ παράπαν ἀγορή. μετὰ ταῦτα ἐπιτρέψας τὰς μὲν Σάρδις Ταβάλῳ ἀνδρὶ Πέρση, τὸν δὲ χρυσὸν τόν τε Κροίσου καὶ τὸν τῶν ἄλλων Λυδῶν Πακτύη ἀνδρὶ Λυδῷ κομίζειν ἀπήλαυνε αὐτὸς ἐς Ἀγβάτανα, Κροῖσόν τε 10 ἄμα ἀγόμενος καὶ τοὺς Ἰωνας ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιησάμενος τὴν πρώτην 4 είναι. ἥ τε γὰρ Βαβυλών οἱ ἢν ἐμπόδιος καὶ τὸ Βάκτριον ἔθνος καὶ Σάκαι τε καὶ Λἰγύπτιοι, ἐπ' οῦς ἐπεῖχέ τε στρατηλατέειν αὐτός, ἐπὶ δὲ Ἰωνας ἄλλον πέμπειν στρατηγόν.

154 ΄ Ως δὲ ἀπήλασε ὁ Κῦρος ἐκ τῶν Σαρδίων, τοὺς Λυδοὺς ἀπέστησε ὁ 15 Πακτύης ἀπό τε Ταβάλου καὶ Κύρου, καταβάς δὲ ἐπὶ θάλασσαν ἄτε τὸν χρυσὸν ἔχων πάντα τὸν ἐκ τῶν Σαρδίων ἐπικούρους τε ἐμισθοῦτο καὶ τοὺς ἐπιθαλασσίους ἀνθρώπους ἔπειθε σὺν ἑωυτῷ στρατεύεσθαι. ἐλάσας δὲ 155 ἐπὶ τὰς Σάρδις ἐπολιόρκεε Τάβαλον ἀπεργμένον ἐν τῆ ἀκροπόλι. πυθόμενος δὲ κατ' όδὸν ταῦτα ὁ Κῦρος εἶπε πρὸς Κροῖσον, τάδε 'Κροῖσε, τί ἔσται 20 τέλος των γινομένων τούτων έμοί; οὐ παύσονται Λυδοί, ώς οἴκασι, πρήγματα παρέγοντες καὶ αὐτοὶ ἔγοντες, φροντίζω, μὴ ἄριστον ή έξανδραποδίσασθαί σφεας · δμοίως γάρ μοι νῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι, 2 ώς εἴ τις πατέρα ἀποκτείνας τῶν παίδων αὐτοῦ φείσαιτο. ὡς δὲ καὶ ἐγὼ Λυδών τὸν μὲν πλέον τι ἢ πατέρα ἐόντα σὲ λαβὼν ἄγω, αὐτοῖσι δὲ 25 Αυδοΐσι την πόλιν παρέδωκα καὶ ἔπειτα θωνμάζω, εἴ μοι ἀπεστᾶσι.' δ μὲν δή, τά περ ἐνόεε, ἔλεγε, ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδε δείσας, μὴ ἀναστάτους 3 ποιήση τὰς Σάρδις: τῷ βασιλεῦ, τὰ μὲν οἰκότα εἴρηκας, σὸ μέντοι μὴ πάντα θυμῷ χρέο μηδὲ πόλιν ἀρχαίην ἐξαναστήσης ἀναμάρτητον ἐοῦσαν καὶ τῶν πρότερον καὶ τῶν νῦν ἐστεώτων· τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγώ τε 30

AB C P(p) Σχόλ. 153, 1 ad ἔλλεσχα sub obelo in mg. habet αἰσχρός A man. rec.

T 23 s. Clem. Al. Strom. VI 19, 2 Ξενοφῶν λέγει · ὁμοίως - φείσαιτο

1 πόσοι  $\mathbf{Pp} \parallel \mathbf{3}$  πόλει  $\mathbf{CP} \parallel$  ἀποδεδειγμένος  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{4}$  όμιλοῦντες (i.e. ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ) scripsi ὀμοῦντες codd. ὀμνύντες propos. Bekker, sequ. Stein Hude  $\parallel \mathbf{6}$  κτισάμενοι scripsi κτησάμενοι codd. (cf. 167, 3) στησάμενοι propos. Stein, sequ. Hude  $\parallel \mathbf{7}$  χρέωνται - σφι om.  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{10}$  Πακτύη ἀνδφὶ Λυδφ om.  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{20}$  πούς  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{18}$  δέ] τε  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{19}$  ἀκροπόλει  $\mathbf{CP} \parallel \mathbf{23}$  γε om. Clem.  $\parallel \mathbf{24}$   $\mathbf{deg}$   $\mathbf{Pp}$   $\mathbf{deg}$  cett.  $\parallel \mathbf{26}$  θωμάζω  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{29}$  χρέω  $\mathbf{CP}$ 

έπρηξα καὶ ἐγὸ κεφαλῆ ἀναμάξας φέρω· τὰ δὲ νῦν παρεόντα Πακτύης γάρ ἐστι ὁ ἀδικέων, τῷ σὰ ἐπέτρεψας Σάρδις, οδτος δότω τοι δίκην. Λυδοῖσι δὲ συγγνώμην ἔγων τάδε αὐτοῖσι ἐπίταξον, ὡς μήτε ἀποστέωσι 4 μήτε δείνοί τοι έωσι· άπειπε μέν σφι πέμψας ὅπλα ἀρήια μὴ κεκτῆσθαι, 5 κέλευε δέ σφεας κιθῶνάς τε υποδύνειν τοῖσι εἵμασι καὶ κοθόρνους υποδέεσθαι, πρόειπε δ' αὐτοῖσι κιθαρίζειν τε καὶ ψάλλειν καὶ καπηλεύειν παιδεύειν τοὺς παΐδας, καὶ ταγέως σφέας, ὧ βασιλεῦ, γυναῖκας ἀντ' ἀνδρών ὄφεαι γεγονότας, ώστε οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται μὴ ἀποστέωσι.' Κροϊσος μέν δή ταῦτά οἱ ὑπετίθετο, αἰρετώτερα ταῦτα εὐρίσκων Λυδοῖσι 156 10 η ἀνδραποδισθέντας πρηθηναί σφεας, ἐπιστάμενος, ὅτι, ἢν μὴ ἀξιόχρεον πρόφασιν προτείνη, οὐκ ἀναπείσει μιν μεταβουλεύσασθαι, ἀρρωδέων δὲ μη καὶ ὕστερόν κοτε οἱ Λυδοί, ην τὸ παρεὸν ὑπεκδράμωσι, ἀποστάντες ἀπὸ τῶν Περσέων ἀπόλωνται. Κύρος δὲ ήσθεὶς τῆ ὑποθήκη καὶ ὑπεὶς τῆς 2 όργης έφη οί πείσεσθαι, καλέσας δὲ Μαζάρεα ἄνδρα Μηδον ταῦτά τέ οί 15 ένετείλατο προειπεῖν Λυδοῖσι, τὰ δ Κροῖσος ὑπετίθετο, καὶ πρὸς έξανδραποδίσασθαι τοὺς ἄλλους πάντας, οῖ μετὰ Λυδῶν ἐπὶ Σάρδις ἐστρατεύσαντο, αὐτὸν δὲ Πακτύην πάντως ζώντα ἀγαγεῖν παρ' ἐωυτόν.

Ο μέν δη ταῦτα ἐκ τῆς όδοῦ ἐντειλάμενος ἀπήλαυνε ἐς ἤθεα τὰ Περσέων, 157 Πακτύης δὲ πυθόμενος ἀγχοῦ εἶναι στρατὸν ἐπ' ἑωυτὸν ἰόντα, δείσας 20 ἄχετο φεύγων ἐς Κύμην. Μαζάρης δὲ ὁ Μῆδος ἐλάσας ἐπὶ τὰς Σάρδις τοῦ 2 Κύρου στρατοῦ μοῖραν ὅσην δή κοτε ἔχων, ὡς οὐχ εἶρε ἔτι ἐόντας τοὺς ἀμφὶ Πακτύην ἐν Σάρδισι, πρῶτα μὲν τοὺς Λυδοὺς ἤνάγκασε τὰς Κύρου ἐντολὰς ἐπιτελέειν ἐκ τούτου δὲ κελευσμοσύνης Λυδοὶ τὴν πᾶσαν δίαιταν τῆς ζόης μετέβαλον. Μαζάρης δὲ μετὰ τοῦτο ἔπεμπε ἐς τὴν Κύμην 3 25 ἀγγέλους ἐκδιδόναι κελεύων Πακτύην. οἱ δὲ Κυμαῖοι ἔγνωσαν συμβουλῆς

ΑΒ C P(p) Σχόλ. 155, 3 (ad ἀναμάξας) ἀναφύρας, σκευάσας Β Ότι Πακτύης πυθόμενος ἀγχοῦ είναι στρατὸν Περσικὸν ἐπ' ἑωυτὸν ἰόντα (157, 1) inc. Const. Porph. περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας exc. VIII

18 Λέξ. ήθεα· τόποι ἐν οἰς ἀνατρέφονται (ἀναστρέφονται Lexx. alph. conscr.). Suid. ήθεα· παρὰ Ἡροδότφ οἱ τόποι ἐν οἰς ἀναστρέφονται, Greg. Cor. 83 καὶ οἱ τόποι, ἐν οἰς ἀναστρέφονται, ἤθη

4 τοι] τε  $\mathbf{CP}$   $\parallel$  5 ύποδύειν  $\mathbf{C}$   $\parallel$  9 αίφετότεφα  $\mathbf{B}$   $\parallel$  10 ἀξιόχφεων  $\mathbf{B}^{\mathbf{c}}\mathbf{P}$   $\parallel$  14 πείθεσθαι codd., corr. Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1850, 11s. (locis V 39, 2 et minus apte VI 2, 1 collatis)  $\parallel$  15 προσεξανδραποδίσασθαι  $\mathbf{Pp}$   $\parallel$  20 Σάφδεις Const.  $\mid$  τοῦ - 22 μὲν om. Const.  $\parallel$  21 οὐχ] cf. 5, 2; 8, 3 et grammaticam meam 38  $\parallel$  23 ἐχτελέειν Const.  $\mid$  δὲ χελευσμοσύνης om. Const.  $\parallel$  24 ζώης  $\mathbf{B}^{\mathbf{l}}\mathbf{C}$  ζωῆς Const.  $\mid$  μετέβαλλον Const.  $\mid$  μετὰ τοῦτο om. Const.  $\mid$  τὴν om. Const.

πέρι ες θεὸν ἀνῶσαι τὸν εν Βραγχίδησι. (ἦν γὰρ αὐτόθι μαντήιον εκ παλαιού ίδρυμένου, τω "Ιωνές τε πάντες και Αιολέες εώθεσαν γρέεσθαι" 158 δ δὲ χῶρος οὖτός ἐστι τῆς Μιλησίης ὑπὲρ Πανόρμου λιμένος.) πέμψαντες ών οἱ Κυμαῖοι ἐς τοὺς Βραγχίδας θεοπρόπους εἰρώτευν περὶ Πακτύην, δκοϊόν τι ποιέοντες θεοϊσι μέλλοιεν χαριεϊσθαι· ἐπειρωτῶσι δέ σφι ταῦτα 5 γρηστήριον εγένετο εκδιδόναι Πακτύην Πέρσησιν, ταῦτα δὲ ώς ἀπενει-2 γθέντα ήκουσαν οί Κυμαῖοι, δομέατο ἐκδιδόναι. δομωμένου δὲ ταύτη τοῦ πλήθεος Άριστόδικος δ Ήρακλείδεω άνὴρ τῶν ἀστῶν ἐὼν δόκιμος ἔσχε μή ποιήσαι ταῦτα Κυμαίους ἀπιστέων τε τῶ γρησμῶ καὶ δοκέων τοὺς θεοπρόπους οὐ λέγειν άληθέως, ἐς δ τὸ δεύτερον περὶ Πακτύεω ἐπειρησό- 10 159 μενοι ήεσαν ἄλλοι θεοπρόποι, τῶν καὶ Αριστόδικος ἦν. ἀπικομένων δὲ ἐς Βραγγίδας έγρηστηριάζετο έκ πάντων Άριστόδικος έπειρωτῶν, τάδε 'ώναξ, ήλθε παρ' ήμέας ίκέτης Πακτύης δ Λυδός φεύνων θάνατον βίαιον πρός Περσέων οι δέ μιν έξαιτέονται προείναι Κυμαίους κελεύοντες. 2 ήμεῖς δὲ δειμαίνοντες τὴν Περσέων δύναμιν τὸν ἱκέτην ἐς τόδε οὐ τετολμή- 15 καμεν εκδιδόναι, πρίν ἄν τὸ ἀπὸ σεῦ ἡμῖν δηλωθῆ ἀτρεκέως, δκότερα ποιέωμεν.' δ μεν ταῦτα ἐπειοώτα, δ δ' αδτις τὸν αὐτόν σφι γρησμὸν 3 ἔφαινε κελεύων ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσησι. πρὸς ταῦτα ὁ Άριστόδικος έκ προνοίης έποίεε τάδε περιιών τὸν νηὸν κύκλω έξαίρεε τοὺς στρουθοὺς καὶ ἄλλα, ὅσα ἦν νενοσσευμένα ὀρνίθων γένεα ἐν τῷ νηῷ. ποιέοντος δὲ 20 αὐτοῦ ταῦτα λέγεται φωνὴν ἐκ τοῦ ἀδύτου γενέσθαι φέρουσαν μὲν πρὸς τὸν Αριστόδικον, λέγουσαν δέ, τάδε 'ἀνοσιώτατε ἀνθρώπων, τί τάδε τολμᾶς ποιέειν; τοὺς ίκέτας μου ἐκ τοῦ νηοῦ κεραίζεις; Αριστόδικον δὲ 4 οὐκ ἀπορήσαντα πρὸς ταῦτα εἰπεῖν· 'ὧναξ, αὐτὸς μὲν οὕτω τοῖσι ἰκέτησι βοηθέεις. Κυμαίους δὲ κελεύεις τὸν Ικέτην ἐκδιδόναι;' τὸν δὲ αὖτις 25 άμείψασθαι τοῖσδε· 'ναὶ κελεύω, ΐνα γε ἀσεβήσαντες θᾶσσον ἀπόλησθε, 160 ώς μή τὸ λοιπὸν περὶ ίκετέων ἐκδόσιος ἔλθητε ἐπὶ τὸ γρηστήριον. ἀταῦτα ώς ἀπενειγθέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, οὐ βουλόμενοι οὕτε ἐκδόντες

# **AB** C **P**(p)

1 ἀνῷσαι Ald. ἀνοῖσαι propos. Bredow Quaest. crit. 341, sequ. Stein Hude, ab ἀνωθέω ('permittere, delegare' i. q. anglice 'hand over', cf. GEL, sicut ap. Dion. Cass. τὰ πράγματα ἐς τὸν δῆμον) ducendum potius quam ab ἀναφέρω | Βραχίδησι Const. | ἦν γὰρ — 4 Βραγχίδας om. Const. || 2 ἐώθασι C || 3 πέμψαντες] πέμψας δὲ C || 4 ἠρώτευν CP || 5 ἐπηρωτῶσι C || 7 δρμεομένον Pp δρμεωμένον C δρμημένον propos. Stein, sequ. Hude | δρμωμένον — 8 Αριστόδιχος | Αριστόδιχος δὲ Const. || 9 ἀπιστεύων C Const. fort. ἀπιστεύειν restituendum | δοχέων | δικαιῶν Const. || 10 ἐσὸ AB Const. || ἐπηρησόμενοι C || 11 τῶν ] ῶν una littera quae τ fuisse videtur ante erasa A | ἀπιχομένων — 12 πάντων | καὶ ἐχρηστηριάζετο Const. || 12 ἐπειρωτέων Pp ἐπηρωτέων C || 17 ἔπηρώτα C || 20 νενομισμένα C || 21 ταῦτα αὐτοῦ  $\mathbf{C}^1$  || 28 ἀπενεινεχθέντα  $\mathbf{C}$ 

## HISTORIAE I 157, 3 - 162, 2

ἀπολέσθαι οὔτε παρ' ἐωυτοῖσι ἔχοντες πολιορκέεσθαι ἐκπέμπουσι αὐτὸν ἐς Μυτιλήνην. οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐπιπέμποντος τοῦ Μαζάρεος ἀγγελίας 2 ἐκδιδόναι τὸν Πακτύην παρεσκευάζοντο ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή. οὐ γὰρ ἔχω τοῦτό γε εἰπεῖν ἀτρεκέως, οὐ γὰρ ἐτελεώθη· Κυμαῖοι γὰρ ὡς ἔμαθον 3 5 ταῦτα πρησσόμενα ἐκ τῶν Μυτιληναίων, πέμψαντες πλοῖον ἐς Λέσβον ἐκκομίζουσι Πακτύην ἐς Χίον, ἐνθεῦτεν δὲ ἐξ ἱροῦ Αθηναίης πολιούχου ἀποσπασθεὶς ὑπὸ Χίων ἐξεδόθη. ἐξέδοσαν δὲ οἱ Χῖοι ἐπὶ τῷ Αταρνέι 4 μισθῷ (τοῦ δὲ Αταρνέος τούτου, ἐστὶ χῶρος τῆς Μυσίης, Λέσβου ἀντίος). Πακτύην μέν νυν παραδεξάμενοι οἱ Πέρσαι εἰχον ἐν φυλακῆ θέλοντες 10 Κύρῳ ἀποδέξαι. ἡν δὲ χρόνος οὖτος οὐκ ὀλίγος γενόμενος, ὅτε Χίων οὐδεὶς 5 ἐκ τοῦ Αταρνέος τούτου οὕτε [οὐλὰς κριθῶν] πρόχυσιν ἐποιέετο θεῶν οὐδενὶ οὕτε πέμματα ἐπέσσετο καρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν ἀπείχετό τε τῶν πάντων ἱρῶν τὰ πάντα ἐκ τῆς χώρης ταύτης γινόμενα.

Χῖοι μέν νυν Πακτύην ἐξέδοσαν, Μαζάρης δὲ μετὰ ταῦτα ἐστρατεύετο 161 15 ἐπὶ τοὺς συμπολιορκήσαντας Τάβαλον, καὶ τοῦτο μὲν Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο, τοῦτο δὲ Μαιάνδρου πεδίον πᾶν ἐπέδραμε ληίην ποιεύμενος τῷ στρατῷ, Μαγνησίην τε ὡσαύτως. μετὰ δὲ ταῦτα αὐτίκα νούσῳ τελευτᾳ. ἀποθανόντος δὲ τούτου Άρπαγος κατέβη διάδοχος τῆς στρατη- 162 γίης, γένος καὶ αὐτὸς ἐὼν Μῆδος, τὸν ὁ Μήδων βασιλεὺς Ἀστυάγης 20 ἀνόμῳ τραπέζη ἔδαισε, ὁ τῷ Κύρῳ τὴν βασιληίην συγκατεργασάμενος. οὖτος ὡνὴρ τότε ὑπὸ Κύρου στρατηγὸς ἀποδεχθεὶς ὡς ἀπίκετο ἐς τὴν 2

AB C P(p)

έχοντες πολιορκέεσθαι ές Μυτιλήνην αὐτὸν ἐκπέμπουσι (160, 1) expl. Const. Porph. exc. VIII, add. exc. IX: Ὁτι ἐς Χίον ἐκδοθεὶς ὁ Πακτύης καὶ ἐξ ἱεροῦ ᾿Αθηναίης πολιούχου ἀποσπασθεὶς ἐξεδόθη (160, 3) ατρεκ[εως . . . ετελεω]θη κ[υμαιοι] (160, 2-3) Pap. Ox. 2096 fr. 8 valde mutilatum

- Τ 3-5 Plut. de Hdt. mal. 20 (Mor. 859) Πακτύην δ' ἀποστάντα Κύρου φησί Κυμαίους καὶ Μιτυληναίους ἐκδιδόναι παρασκευάζεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ μισθῷ· οὐ γὰρ ἔχω γ' εἰπεῖν ἀτρεκέως· ... Χίους μέντοι τὸν Πακτύην κομισθέντα πρὸς αὐτοὺς ἐξ ἱροῦ Ἀθηναίης πολιούχου ἐκδοῦναι, καὶ ταῦτα ποιῆσαι τοὺς Χίους τὸν Ἀταρνέα μισθὸν λαβόντας
- 11 Λέξ, πρόχυσις τὸ ἀποσπεῖσαι. Suid. πρόχυσις παρὰ Ἡροδότφ τὸ ἀποσπεῖσαι. Greg. Cor. 110 πρόχυσιν τὸ ἀποσπεῖσαι
- 2 Μιτυλήνην CP || 3-4 ἐπὶ μισθῷ· οὐ γὰρ ἔχω γε εἰπεῖν Plut. || 5 Μιτυληναίων B² CP || 6 ἰεροῦ Const. || 8 τοῦ δὲ Ἀταρνέος τούτον, distinxi, 'quod ad Atarnem attinet' intellegens (cf. Kühner-Gerth I 363; genitivum 'vix intellegit' Legrand et e sequentibus irrepsisse credit); Ἀταρνέι non esse adi., sed substantivum, cui μισθῷ appositionis vi est adiunctum (cf. Powelli Lexicon s. v. μισθός), recte iudices || 11 οὐλὰς tantum secl. Stein οὐλαῖς propos. Reiske | κριθέων Stein, sequ. Hude || 12 ἀπείχετό] γράφεται ἀπίκετο prima ut vid. man. in mg. adscr. Λ || 15 πολιορχήσαντας C || 17 τε] δὲ C

Ίωνίην, αίρεε τὰς πόλιας χώμασι σχως γὰρ τειχήρεας ποιήσειε, τὸ 163 ένθεῦτεν χώματα χῶν πρὸς τὰ τείχεα ἐπόρθεε. πρώτη δὲ Φωκαίη Ίωνίης ἐπεχείρησε. οἱ δὲ Φωκαιέες οὖτοι ναυτιλίησι μακρήσι πρῶτοι Ελλήνων έχρήσαντο, καὶ τόν τε Άδρίην καὶ τὴν Τυρσηνίην καὶ τὴν Ιβηρίην καὶ τὸν 2 Ταρτησσόν οδτοί είσι οί καταδέξαντες. έναυτίλλοντο δὲ οὐ στρογγύλησι 5 νηυσί άλλα πεντηκοντέροισι, απικόμενοι δέ ές τον Ταρτησσον προσφιλέες έγένοντο τῶ βασιλέι τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα μὲν ἦν Άργανθώνιος. έτυράννευσε δὲ Ταρτησσοῦ ὀγδώκοντα ἔτεα, ἐβίωσε δὲ ⟨τὰ⟩ πάντα εἴκοσι 3 καὶ έκατόν· τούτω δὲ τῷ ἀνδρὶ προσφιλέες οἱ Φωκαιέες οὕτω δή τι έγενοντο, ώς τὰ μὲν πρῶτά σφεας ἐκλιπόντας Ἰωνίην ἐκέλευε τῆς έωυτοῦ 10 χώρης οἰκῆσαι ὅκου βούλονται, μετὰ δέ, ὡς τοῦτό γε οὐκ ἔπειθε τοὺς Φωκαιέας, δ δὲ πυθόμενος τὸν Μῆδον παρ' αὐτῶν ὡς αὕξοιτο, ἐδίδου σφι 4 χρήματα τεῖχος περιβαλέσθαι τὴν πόλιν. ἐδίδου δὲ ἀφειδέως καὶ γὰρ καὶ ή περίοδος τοῦ τείγεος οὐκ ὀλίγοι στάδιοί εἰσι, τοῦτο δὲ πᾶν λίθων 164 μεγάλων καὶ εὖ συναρμοσμένων. τὸ μὲν δὴ τεῖχος τοῖσι Φωκαιεῦσι 15 τρόπω τοιῷδε ἐξεποιήθη, ὁ δὲ Άρπαγος ὡς ἐπήλασε τὴν στρατιήν, ἐπολιόρκεε αὐτοὺς προϊσχόμενος ἔπεα, ὥς οἱ καταχρᾶ, εἰ βούλονται Φωκαιέες προμαχεώνα ένα μούνον τού τείχεος έρείψαι καὶ οἴκημα εν 2 κατιρώσαι, οί δὲ Φωκαιέες περιημεκτέοντες τῆ δουλοσύνη ἔφασαν θέλειν βουλεύσασθαι ημέρην μίαν καὶ ἔπειτα ὑποκρινέεσθαι · ἐν ὧ δὲ βουλεύονται 20 αὐτοί, ἀπαγαγεῖν ἐκεῖνον ἐκέλευον τὴν στρατιὴν ἀπὸ τοῦ τείγεος, ὁ δὲ Άρπαγος ἔφη είδέναι μὲν εδ, τὰ ἐκεῖνοι μέλλοιεν ποιέειν, ὅμως δέ σφι

AB C P(p)

- Σχόλ. 162, 2 (ad τειχήφεας) ἀντὶ εἴσω τοῦ τείχεος  $\mathbf{B}^3$  164, 1 ἐφεῖψαι· ἐκ τοῦ ἐφείπω, οἰον προμαχῶνα καταβαλεῖν ἔνα καὶ οἴκημα εν ἐδαφίσαι. ὧν τὸ μὲν ἐκ τοῦ ἐρείπω, τὸ δὲ ἐκ τοῦ ἀρῶ, ἀρόσω, ἀρόσαι  $\mathbf{B}$
- Τ 8 Cic. de senect. 19 fuit enim, ut scriptum video, Arganthonius quidam Gadibus, qui LXXX regnavit annos, centum et viginti vixit. Phlego Macrobii 4 Αργανθώνιος δ τῶν Ταρτησσίων βασιλεύς, ὡς ἱστορεῖ Ἡρόδοτος καὶ Ανακρέων ὁ ποιητής, ἔτη ρν'. Strabo 151 Ἡρόδοτον δὲ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ βασιλέως καταγράψαι καλέσαντα Αργανθώνιον
- 12s. Thom. Mag. 293 (s. v. περιβάλλεσθαι) περιβάλλω τινά . . . ὅπερ οὐ μόνον δοτικῆ, ἀλλὰ καὶ αἰτιατικῆ εὕρηται Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη ἐδίδου πόλιν ||
  19 Suid. περιημάκτεον ἐδυσφόρουν οἱ δὲ Φωκέες δουλοσύνη (id. laudat s. v. δουλοσύνη)
- 2 πρὸς τειχήρεα  $C \parallel 7$  Άγαθώνιος  $C \parallel 8$  ὀγδοήκοντα  $AB \mid εβίωσε δὲ πάντα om. <math>C \mid τὰ$  add. Hermann, cf. 214, 3 etc.  $\parallel 9$  δὲ] δὴ Ald., recepp. Stein Hude  $\mid Φωκαίες C \mid τι \mid$  τοι  $C \parallel 10$  έαντοῦ  $C \parallel 11$  γε om.  $Pp \parallel 13$  περιβάλλεσθαι Thom. Mag.  $\parallel 18$  ἐριψαι AB (litterae  $\iota$  priori  $\epsilon\iota$  supraser. prima ut vid. man. A) \*ριψε C, v. schol.  $B \parallel 19$  κατειρῶσαι (e κατίρῶσαι videtur ortum)  $AB^{ac}P$  κατειρώσαι  $B^{c}$  κατερῶσαι  $C \parallel 21$  δ δὲ p. 103, 1 τείχεος haplogr. om. C

παριέναι βουλεύσασθαι. ἐν ὧ ὧν ὁ Άρπαγος ἀπὸ τοῦ τείχεος ἀπήγαγε τὴν 3 στρατιήν, οί Φωκαιέες έν τούτω κατασπάσαντες τὰς πεντηκοντέρους έσθέμενοι τέχνα καὶ γυναϊκας καὶ ἔπιπλα πάντα, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα τὰ ἐκ τῶν ἱρῶν καὶ τὰ ἄλλα ἀναθήματα, χωρὶς ὅ τι χαλκὸς ἢ λίθος ἢ 5 γραφή ήν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐσθέντες καὶ αὐτοὶ ἐσβάντες ἔπλεον ἐπὶ Χίου την δε Φωκαίην ερημωθείσαν ανδρών έσγον οι Πέρσαι. οι δε 165 Φωκαιέες, ἐπείτε σφι Χῖοι τὰς νήσους τὰς Οἰνούσσας καλεομένας οὐκ έβούλοντο ώνευμένοισι πωλέειν δειμαίνοντες, μή αί μὲν ἐμπόριον γένωνται, ή δὲ αὐτέων νήσος ἀποκλησθή τούτου είνεκα, πρὸς ταῦτα οἱ Φωκαιέες 10 ἐστέλλοντο ἐς Κύρνον. ἐν γὰρ τῆ Κύρνω εἴκοσι ἔτεσι πρότερον τούτων ἐκ θεοπροπίου ἀνεστήσαντο πόλιν, τῆ οὔνομα ῆν Αλαλίη. Αργανθώνιος δὲ 2 τηνικαύτα ήδη τετελευτήκεε, στελλόμενοι δὲ ἐπὶ τὴν Κύρνον, πρῶτα καταπλεύσαντες ές την Φώκαιαν κατεφόνευσαν τῶν Περσέων την φυλακήν, η εφρούρεε παραδεξαμένη παρά Άρπάγου την πόλιν, μετά δέ, 15 ώς τοῦτό σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσγυρὰς κατάρας τῷ ὑπολειπομένω έωυτῶν τοῦ στόλου. πρὸς δὲ ταύτησι καὶ μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν 3 καὶ ὤμοσαν μὴ πρὶν ἐς Φωκαίην ἥξειν πρὶν ἢ τὸν μύδρον τοῦτον ἀναφανήναι, στελλομένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὴν Κύρνον ὑπὲρ ἡμίσεας τῶν ἀστῶν έλαβε πόθος τε καὶ οἶκτος τῆς πόλιος καὶ τῶν ἠθέων τῆς χώρης, ψευδόρ-20 κιοι δὲ γενόμενοι ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν Φωκαίην, οι δὲ αὐτῶν τὸ ὅρκιον έφύλασσον, ἀερθέντες ἐχ τῶν Οἰνουσσέων ἔπλεον. ἐπείτε δὲ ἐς τὴν 166 Κύρνον ἀπίκοντο, οἴκεον κοινῆ μετὰ τῶν πρότερον ἀπικομένων ἐπ' ἔτεα πέντε καὶ ἱρὰ ἐνιδρύσαντο καὶ ἦγον γὰρ δὴ καὶ ἔφερον τοὺς περιοίκους άπαντας, στρατεύονται ών έπ' αὐτοὺς κοινῷ λόγω χρησάμενοι Τυρσηνοί 25 καὶ Καρχηδόνιοι νηυσὶν ἐκάτεροι ἐξήκοντα. οἱ δὲ Φωκαιέες πληρώσαντες 2 καὶ αὐτοὶ τὰ πλοῖα ἐόντα ἀριθμὸν ἑξήκοντα ἀντίαζον ἐς τὸ Σαρδόνιον καλεόμενον πέλαγος, συμμισγόντων δὲ τῆ ναυμαγίη Καδμείη τις νίκη

## AB C P(p)

- Τ 11 Steph. Byz. Άλλαλία· πόλις ἐν Κύρνφ τῷ νήσφ, κτίσμα Φωκαέων, ὡς Ἡρόδοτος· τὸ ἐθνικὸν Άλλαλιαῖος
- 16 Λέξ. μύδρον σίδηρον ἀργόν. Hes. μύδρος ὁ ὰργὸς σίδηρος . . . σίδηρος πεπυρωμένος. Suid. μύδρος σίδηρος ἀργός, πεπυρωκτωμένος
- 2 Φωπαίες  $C \parallel 6$  Φώπαιαν edd. alii hic et in seqq., sed cf. quae ad 80, I adnotavi  $\parallel 9$  αὐτῶν  $B^{ac}$   $CP \parallel 11$  ἐνεπτίσαντο coni. Stein (cf. 153, 2) ἐνεπτήσαντο coni. Legrand coll. V 23,  $2 \parallel \lambda\lambda\lambda\lambda$ ία (Attice) Steph. Byz.  $\parallel 12$  ἐτετελευτήπεε edd. alii, cf. gramm. meam 153s.  $\parallel 16$  ἐαυτῶν  $A \parallel 17$  ἀναφήναι codd., em. Reiske ἀναδῦναι propos. Bekker ἀναβῆναι Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1850,  $16 \parallel 18$  ὑπερημίσεας Pp (cf. VII 40,  $1) \parallel 19$  τῆς χώρης secl. Herwerden glossam iudicans, fort. recte, cf. Lexx. ad 157,  $1 \parallel 21$  Οἰνουσέων  $C \parallel 23$  ἄγον γὰρ ἤδη CP

τοῖσι Φωχαιεῦσι ἐγένετο· αἱ μὲν γὰρ τεσσαράχοντά σφι νῆες διεφθάρησαν, αί δὲ εἴκοσι αί περιεοῦσαι ἦσαν ἄχρηστοι, ἀπεστράφατο γὰρ τοὺς ἐμβό-3 λους · καταπλώσαντες δὲ ἐς τὴν Αλαλίην ἀνέλαβον τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναϊκας καὶ τὴν ἄλλην κτῆσιν, ὅσην οἶαί τε ἐγίνοντο αἱ νῆές σφι ἄγειν, 167 καὶ ἔπειτα ἀφέντες τὴν Κύρνον ἔπλεον ἐς Ῥήγιον, τῶν δὲ διαφθαρεισέων 5 νεῶν τοὺς ἄνδρας οι τε Καρχηδόνιοι (ἔλαχον) καὶ οι Τυρσηνοὶ λαχόντες αὐτῶν πολλῶ πλείους καὶ τούτους ἐξαγαγόντες κατέλευσαν. (μετὰ δὲ Αγυλλαίοισι πάντα τὰ παριόντα τὸν χῶρον, ἐν τῷ οἱ Φωκαιέες καταλευσθέντες ἐκέατο, ἐγίνετο διάστροφα καὶ ἔμπηρα καὶ ἀπόπληκτα, 2 δμοίως πρόβατα καὶ δποζύγια καὶ ἄνθρωποι. οἱ δὲ Άγυλλαῖοι ἐς Δελφοὺς 10 ἔπεμπον βουλόμενοι ἀκέσασθαι τὴν ἁμαρτάδα. ἡ δὲ Πυθίη σφέας ἐκέλευσε ποιέειν, τὰ καὶ νῦν οἱ Ἀγυλλαῖοι ἔτι ἐπιτελέουσι· καὶ γὰρ ἐναγίζουσί σφι 3 μεγάλως καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἐπιστᾶσι.) καὶ οδτοι μέν τῶν Φωκαιέων τοιούτω μόρω διεχρήσαντο, οί δὲ αὐτῶν ἐς τὸ Ῥήγιον καταφυγόντες ενθεύτεν δρμεόμενοι εκτίσαντο πόλιν γης της Οινωτρίης ταύτην, 15 4 ήτις νῦν Ύέλη καλέεται Εκτισαν δὲ ταύτην πρὸς ἀνδρὸς Ποσειδωνιήτεω

# AB C P(p)

T 15 Steph. Byz. s. v. Θυέλα: Οὐέλα (sic scribendum; Θυέλα, Θύελλα codd.) πόλις Οἰνωτρίας, ἐν ἤ μοῖρα Φωκαέων ὤκησεν, ὡς Ἡρόδοτος πρώτφ (nomen emendavit e Velia explicans Stein in Vindiciarum Hdt. specimine 19)

2 Λέξ. ἔμβολος· χάλκωμα περιτιθέμενον (ἐπιτιθέμενον ν. l.) κατὰ πρώραν ταῖς ναυσίν. Suid. ἔμβολος· χάλκωμα πεπυρωμένον περιτιθέμενον κατὰ πρώραν ταῖς ναυσίν. Greg. Cor. 108 ἔμβολον δὲ τὸ χάλκωμα τὸ περιτιθέμενον (προτιθέμενον ν. l.) κατὰ πρώραν ταῖς ναυσίν || 11 Suid. άμαρτίαν οἱ Αττικοί, άμαρτίδα Ηρόδοτος καὶ ἄλλοι Τωνες || 12 Λέξ. ἐναγίζειν· τὸ (om. Lexx. alphab. conscr.) χοὰς ἐπιφέρειν ἢ θύειν (ἢ θύειν om. Lexx. alphab. conscr.) τοῖς κατοιχομένοις ἢ τὸ διὰ πυρὸς δαπανᾶν (ἢ – δαπανᾶν om. Lexx. alph. conscr.). Ετοτίαι. ἐναγίζειν· τοῖς κατοιχομένοις ἢ τοῖς καταχθονίοις θύειν. Hes. ἐναγίζειν· τὸ χοὰς ἐπιφέρειν ἢ θύειν τοῖς κατοιχομένοις ἢ διὰ πυρὸς δαπανᾶν ἢ φονεύειν. Suid. ἐναγίζειν· παρὰ Ηροδότω τὸ χοὰς φέρειν ἢ θύειν τοῖς κατοιχομένοις ἢ τὸ διὰ πυρὸς δαπανᾶν. Greg. Cor. 109 ἐναγίζειν δὲ τὸ χοὰς ἐπιφέρειν ἢ θύειν τοῖς κατοιχομένοις || 13 s. Thom. Mag.: v. quae ad 82, 8 laudantur

1 τεσσεράκοντα **A** | σφίσι **ABP** (v. grammaticam meam 105) || 2 ἀπεστρέφατο **AB** || 6 ἔλαχον supplevi. lacunam statuit Reiske post Τυρσηνοὶ, quod recepp. edd. cett. ea de causa quod Agyllae Tyrrhenorum urbis antea mentio non esset facta; facilius autem hunc locum sanes, si 7 μετὰ — 13 ἐπιστᾶσι pro parenthesi consideres | λαχόντες scripsi ἔλαχόν τε codd. ἔλαβόν τε propos. Casaubon (v. Powell CR 52, 1938, 58s.) || 7 πλείστους propos. Stein, sequ. Hude || 11 ἀμαρτίδα C ΑΔΑ ex ΑΜΑΡΤΙΑΝ potest nasci, glossator aliquis (cf. Suid.) tali usus esse videtur exemplari || 13 καὶ ἰππικὸν οm. **Pp** || 14 Φωκεέων **C** Φωκαέων Thom. Mag. || 15 δρμεώμενοι **C** | ἐκτίσαντο scripsi (cf. 153, 2) ἐκτήσαντο codd. τι (q. e. ἐκτίσαντο) adnotavit Scaliger in notis Cantabrig. Nn. V. 26 ἔκτισαν Schweighaeuser | Οἰνοτρίης **C** || 16 Ὑέλλη **C**<sup>ac</sup> (cf. lectiones codd. Steph. Byz.) | Ποσιδωνιήτεω **ABC** 

μαθόντες ώς τὸν Κύρνον σφι ή Πυθίη ἔχρησε κτίσαι ἥρων ἐόντα, ἀλλ' οὐ τὴν νῆσον.

Φωκαίης μέν νυν πέρι τῆς ἐν Ἰωνίη οὕτως ἔσχε· παραπλήσια δὲ 168 τούτοισι καὶ Τήιοι ἐποίησαν· ἐπείτε γάρ σφεων είλε χώματι τὸ τεῖχος 5 Ἀρπαγος, ἐσβάντες πάντες ἐς τὰ πλοῖα οἴχοντο πλέοντες ἐπὶ τῆς Θρηίκης καὶ ἐνθαῦτα ἔκτισαν πόλιν Ἀβδηρα, τὴν πρότερος τούτων Κλαζομένιος Τιμήσιος κτίσας οὐκ ἀπόνητο, ἀλλ' ὑπὸ Θρηίκων ἐξελασθεὶς τιμὰς νῦν ὑπὸ Τηίων τῶν ἐν Ἀβδήροισι ὡς ῆρως ἔχει.

Οὖτοι μέν νυν Ἰώνων μοῦνοι τὴν δουλοσύνην οὐκ ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον 169 10 τὰς πατρίδας, οἱ δ' ἄλλοι "Ιωνες πλὴν Μιλησίων διὰ μάγης μὲν ἀπίκοντο Αρπάγω κατά περ οί ἐκλιπόντες καὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαθοὶ περὶ τῆς έωυτοῦ ἔκαστος μαχόμενοι, έσσωθέντες δὲ καὶ άλόντες ἔμενον κατὰ χώρην έκαστοι καὶ τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον. Μιλήσιοι δέ, ὡς καὶ 2 πρότερόν μοι εξρηται, αὐτῷ Κύρῳ ὅρκιον ποιησάμενοι ἡσυχίην ἦγον. 15 ούτω δή τὸ δεύτερον Ίωνίη ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ τοὺς ἐν τῆ ἠπείρω "Ιωνας έχειρώσατο Άρπαγος, οί τὰς νήσους ἔχοντες Ίωνες καταρρωδήσαντες ταῦτα σφέας αὐτοὺς ἔδοσαν Κύρω. κεκακωμένων δὲ Ἰώνων καὶ συλλεγο- 170 μένων οὐδὲν ήσσον ἐς τὸ Πανιώνιον πυνθάνομαι γνώμην Βίαντα ἄνδρα Πριηνέα ἀποδέξασθαι Ἰωσι χρησιμωτάτην, τῆ εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε 20 ἄν σφι εὐδαιμονέειν Έλλήνων μάλιστα· δς ἐκέλευε κοινῷ στόλῳ "Ιωνας 2 άερθέντας πλέειν ές Σαρδώ καὶ ἔπειτα πόλιν μίαν κτίζειν πάντων Τώνων καὶ οὕτω ἀπαλλαχθέντας σφέας δουλοσύνης εὐδαιμονήσειν νήσων τε άπασέων μεγίστην νεμομένους καὶ ἄρχοντας ἄλλων μένουσι δέ σφι ἐν τῆ Ἰωνίη οὐκ ἔφη ἐνορᾶν ἐλευθερίην ἔτι ἐσομένην. αὕτη μὲν Βίαντος τοῦ 3 25 Πριηνέος γνώμη ἐπὶ διεφθαρμένοισι Ἰωσι γενομένη, χρηστή δὲ καὶ πρὶν η διαφθαρήναι Ίωνίην Θαλέω ανδρός Μιλησίου εγένετο το ανέκαθεν

# **AB** C **P**(p)

Τ 26 Plut. de Hdt. mal. 15 (mor. 857) καὶ μὴν τῶν ἐπτὰ σοφῶν, οὖς αὐτὸς σοφιστὰς προσεῖπε, τὸν . . . Θάλητα Φοίνικα τῷ γένει τὸ ἀνέκαθεν ἀποφαίνεται βάρβαρον. Theodoret. Graec. affect. Ι 24 τὸν . . . Θάλην οἱ μὲν Μιλήσιον λέγουσι, Λέανδρος δὲ καὶ Ἡρόδοτος Φοίνικα προσηγόρευσαν

6-7 Thom. Mag. 406 (s. v. ἀνήσομαι) . . . Ηρόδοτος ἐν τῷ πρώτῃ τὴν - ἀπώνητο || 26 Phryn. 237 ἀνέκαθεν · . . εἰ δέ τις φαίη ἐπὶ χρόνου παρ' Ἡροδότφ εἰρῆσθαι τοὕνομα, ἀληθῆ μὲν φήσαι (εἴρηται γάρ), οὐ μὴν τῷ ὑφ' Ἡροδότου εἰρῆσθαι τὸ δόκιμον τῆς χρήσεως παρέχεται

5 Θοηικίης codd., em. Bekker  $\parallel$  7 ἀπώνητο Pp Thom. Mag.  $\mid$  ἐξελαθείς  $P^tp$   $\mid$  10 ἀπικέατο CP  $\mid$  14 ἄγον CP  $\mid$  17 ταὐτὰ propos. Reiske  $\mid$  21 ἀερθέντας Ald. αἰρεθέντας codd. (cf. 165, 3)  $\mid$  26 Θάλλεω Pp Θάλεω rell.  $\mid$  τὸ] τὰ propos. Abicht coll. V 55 etc., sed cf. II 43, 2; VI 128, 2

13 BT Herodotus I 105

γένος ἐόντος Φοίνικος, δς ἐκέλευε εν βουλευτήριον Ἰωνας κεκτῆσθαι, τὸ δὲ είναι ἐν Τέω, Τέων γὰρ μέσον είναι Ἰωνίης, τὰς δὲ ἄλλας πόλιας οἰκεομένας μηδὲν ἦσσον νομίζεσθαι, καθάπερ εἰ δῆμοι είεν.

171 Ούτω μεν δή σφι γνώμας τοιάσδε ἀπεδέξαντο · Άρπαγος δε καταστρεψάμενος Ίωνίην ἐποιέετο στρατηίην ἐπὶ Κᾶρας καὶ Καυνίους καὶ Λυκίους 5 2 άμα ἀγόμενος καὶ Ἰωνας καὶ Αἰολέας, εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες μὲν ἀπιγμένοι ές την ήπειρον έκ των νήσων, τὸ γὰρ παλαιὸν ἐόντες Μίνω κατήκοοι καὶ καλεόμενοι Λέλεγες είχον τὰς νήσους φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες, όσον καὶ ἐγὼ δυνατός εἰμι ⟨ἐπὶ⟩ μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῆ, οἱ δέ, ὅκως 3 Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οί τὰς νέας. ἄτε δὴ Μίνω τε κατεστραμμένου 10 γῆν πολλὴν καὶ εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ τὸ Καρικὸν ἦν ἔθνος λογιμώτατον 4 τῶν ἐθνέων ἀπάντων κατὰ τοῦτον ἄμα τὸν χρόνον μακρῷ μάλιστα. καί σφι τριξά έξευρήματα έγένετο τοΐσι οί Έλληνες έχρήσαντο καὶ γάρ έπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρές εἶσι οἱ καταδέξαντες καὶ ἐπὶ τὰς ἀσπίδας τὰ σημήια ποιέεσθαι, καὶ ὄγανα ἀσπίσι οδτοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι 15 πρώτοι τέως δὲ ἄνευ ὀγάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπίδας πάντες, οί περ έώθεσαν ασπίσι γρέεσθαι, τελαμῶσι σκυτίνοισι οληκίζοντες περί τοῖσι 5 αθχέσι τε καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι. μετὰ δὲ τοὺς Κᾶρας χρόνω υστερον πολλώ Δωριέες τε καὶ Ίωνες έξανέστησαν έκ των νήσων καὶ οὕτως ἐς τὴν ἤπειρον ἀπίκοντο. κατὰ μὲν δὴ Κᾶρας οὕτω Κρῆτες 20 λέγουσι γενέσθαι οὐ μέντοι αὐτοί γε δμολογέουσι τούτοισι οἱ Κᾶοες, άλλα νομίζουσι αὐτοὶ έωυτούς είναι αὐτόχθονας ἡπειρώτας καὶ τῶ 6 ονόματι τῷ αὐτῷ αἰεὶ διαχρεωμένους, τῷ περ νῦν. ἀποδεικνῦσι δὲ ἐν Μυλάσοισι Διὸς Καρίου ίρὸν ἀρχαῖον, τοῦ Μυσοῖσι μὲν καὶ Λυδοῖσι μέτεστι ώς κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσι Καρσί, τὸν γὰρ Λυδὸν καὶ τὸν 25 Μυσὸν λέγουσι είναι Καρὸς ἀδελφεούς, τούτοισι μὲν δὴ μέτεστι, ὅσοι δὲ έόντες άλλου έθνεος δμόγλωσσοι τοῖσι Καρσί έγενοντο, τούτοισι δὲ οὐ

# AB C P(p)

Τ 2 Steph. Byz. Τέως · πόλις Τωνίας · ἔστι δὲ μέση Τωνίας, ὡς Ἡρόδοτος ἐν πρώτη

10-11 Thom. Mag. 74 (s. v. καταστρέφομαι) Ήρόδοτος ἐν τῷ πρώτη · ἄτε - πολλήν ||
11 Steph. Byz. Καρία · τῶν Καρῶν τὸ κτητικὸν Καρικός · τὸ Καρικὸν ἔθνος δοκιμώτατον || 23 Thom. Mag.: v. quae ad I 82, 8 laudantur

1 ἐχτῆσθαι BCP  $\parallel$  2 μέσον $\parallel$  v. Steph. Byz.  $\parallel$  3 κατάπες CP  $\parallel$  4 οὕτω $\parallel$  οὖτοι propos. Schaefer, sequ. Stein Hude  $\parallel$  5 στρατίην C  $\parallel$  9 ἐπὶ add. Werfer (cf. II 29, 1; 34, 1, IV 16, 2; 192, 3)  $\parallel$  10 δὴ $\parallel$  δὲ  $\parallel$  δὲ δὴ  $\parallel$  CP<sup>mg</sup>  $\parallel$  11 λογιμώτατον $\parallel$  δοκιμώτατον Steph.  $\parallel$  13 ἐξεγένετο C  $\parallel$  15 σημεία Pp Ald.  $\parallel$  18 fort. περικείμεναι (nom. abs.) vel περικειμένας (ad ἀσπίδας spectans) legendum, ne περικείσθαι medii vi Hdt. iam habeas aetate  $\parallel$  23 οὖνόματι CP - ἀνόματι AB Thom. Mag.  $\parallel$  24 Μυλάσσοισι Pp  $\parallel$  25 τοῖσι om. A¹, add. A²

μέτα. οἱ δὲ Καύνιοι αὐτόγθονες δοκέειν ἐμοί εἰσι, αὐτοὶ μέντοι ἐκ Κρήτης 172 φασὶ είναι. προσκεχωρήκασι δὲ γλῶσσαν μὲν πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος, ἢ οί Κάρες πρός τὸ Καυνικόν (τοῦτο γὰρ οὐκ ἔχω ἀτρεκέως διακρίναι), νόμοισι δὲ γρέωνται κεχωρισμένοισι πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ 5 Καρών· τοῖσι γὰρ κάλλιστόν ἐστι κατ' ήλικίην τε καὶ φιλότητα εἰλαδὸν συγγίνεσθαι ές πόσιν, καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶ καὶ παισίν. ίδρυθέντων δέ 2 σφι ίρῶν ξεινικῶν μετέπειτα, ώς σφι ἀπέδοξε (ἔδοξε δὴ τοῖσι πατρίοισι μοῦνον γρᾶσθαι θεοῖσιν), ἐνδύντες τὰ ὅπλα ἄπαντες Καύνιοι ήβηδὸν τύπτοντες δόρασι τὸν ἠέρα μέγρι οὔρων τῶν Καλυνδικῶν εἶποντο καὶ 10 ἔφασαν ἐκβάλλειν τοὺς ξεινικοὺς θεούς. καὶ οὖτοι μὲν τρόποισι τοιούτοισι 173 χρέωνται, οί δὲ Λύκιοι ἐκ Κρήτης τώρχαῖον γεγόνασι, τὴν γὰρ Κρήτην είχον τὸ παλαιὸν πᾶσαν βάρβαροι, διενειχθέντων δὲ ἐν Κρήτη περὶ τῆς 2 βασιληίης τῶν Εὐρώπης παίδων Σαρπηδόνος τε καὶ Μίνω, ὡς ἐπεκράτησε τῆ στάσει Μίνως, ἐξήλασε αὐτόν τε Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας 15 αὐτοῦ · οἱ δὲ ἀπωσθέντες ἀπίκοντο τῆς Ἀσίης ἐς γῆν τὴν Μιλυάδα · τὴν γὰρ νῦν Λύκιοι νέμονται, αὕτη τὸ παλαιὸν ἦν Μιλυάς, οἱ δὲ Μιλύαι τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο. τέως μὲν δὴ αὐτῶν Σαρπηδών ἦρχε, οἱ δὲ ἐκαλέοντο 3 τό πέρ τε ήνείκαντο οὄνομα καὶ νῦν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων οί Λύκιοι, Τερμίλαι · ώς δὲ ἐξ Ἀθηνέων Λύκος ὁ Πανδίονος, ἐξελασθεὶς καὶ 20 οὖτος ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ Αἰγέος, ἀπίκετο ἐς τοὺς Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὕτω δὴ κατὰ τοῦ Λύκου τὴν ἐπωνυμίην Λύκιοι ἀνὰ χρόνον ἐκλήθησαν, νόμοισι δὲ τὰ μὲν Κρητικοῖσι, τὰ δὲ Καρικοῖσι γρέωνται. Εν δὲ τόδε 4 ἴδιον νενομίκασι καὶ οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συμφέρονται ἀνθρώπων∙ καλέουσι άπὸ τῶν μητέρων έωυτοὺς καὶ οὐκὶ ἀπὸ τῶν πατέρων. εἰρομένου δὲ 5 25 έτέρου τὸν πλησίον, τίς εἴη, καταλέξει έωυτὸν μητρόθεν καὶ τῆς μητρὸς ανανεμείται τας μητέρας, και ην μέν γε γυνή αστή δούλω συνοικήση,

# AB C P(p)

Τ 16ss. Strabo 573 τούτους . . . ἀγαγεῖν ἐκ Κρήτης ἀποίκους Σαρπηδόνα . . . καὶ ἀνομάσαι Τερμίλας τοὺς πρότερον Μιλύας, ὡς φησιν Ηρόδοτος, ἔτι δὲ πρότερον Σολύμους, ἐπελθόντα δὲ τὸν Πανδίονος Λύκον ἀφ' ἑαυτοῦ προσαγορεῦσαι τοὺς αὐτοὺς Λυκίους. Steph. Byz. Τέρμερα πόλις Λυκίας . . . . Ηρόδοτος δὲ Τερμίλας αὐτοὺς καλεῖ ἐν τῷ πρώτω. cf. Eust. Dion. 857

8 Λέξ. ήβηδόν· μετὰ ἰσχύος, μετὰ ἀκολασίας (ὀρχηδόν add. Lexx. alph. conscr.) || 26 Suid. s. v. ἀνανέμειν: Ἡρόδοτος δὲ 'ἀνανέμεσθαι' ἐπὶ τοῦ 'καταλέγειν' τέθεικεν

5 γὰρ secl. Stein | ἱλαδὸν Pp; nihil obstat quin forma εἰλαδὸν recipiatur, cf. Frisk Etym. Wb. s. v. ἴλη || 6 εἰς C || 7 ἔδοξε δὴ om. C | δὴ] δὲ Ald. edd. || 8 χρ•ᾶσθαι B || 9 δούρασι Pp || 19 Αθηναίων CP | ἐξελαθεἰς Pp || 20 ἀδελφοῦ p Ald. | Alγέως codd. || 23 συμφέροντα A (vocem obelo sign. nulla in mg. adnotatione addita) || 24 ἢρομένου C || 26 ἀνανεμέται C

13\*

γενναΐα τὰ τέχνα νενόμισται· ἢν δὲ ἀνὴρ ἀστός, καὶ ὁ πρῶτος αὐτῶν, γυναῖκα ξείνην ἢ παλλακὴν ἔχη, ἄτιμα τὰ τέχνα γίνεται.

174 Οἱ μέν νυν Κᾶρες οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον ἀποδεξάμενοι ἐδουλώθησαν ὑπὸ Ἀρπάγου, οὕτε αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀποδεξάμενοι οὐδὲν οὕτε ὅσοι Ἑλλήνων 2 ταύτην τὴν χώρην οἰκέουσι. οἰκέουσι δὲ καὶ ἄλλοι καὶ Λακεδαιμονίων 5 ἄποικοι Κνίδιοι τῆς χώρης τῆς σφετέρης τετραμμένης ἐς πόντον, τὸ δὴ Τριόπιον καλέεται, ἀργμένης δὲ ἐκ τῆς Χερσονήσου τῆς Βυβασσίης 3 ἐούσης τε πάσης τῆς Κνιδίης πλὴν ὀλίγης περιρρόου. (τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς πρὸς βορῆν ἄνεμον ὁ Κεραμεικὸς κόλπος ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς νότον ἡ κατὰ Σύμην τε καὶ Ῥόδον θάλασσα.) τὸ ὧν δὴ ὀλίγον τοῦτο ἐὸν ὅσον τε 10

κατὰ Σύμην τε καὶ Ρόδον θάλασσα.) τὸ ὧν δὴ ὀλίγον τοῦτο ἐὸν ὅσον τε ἐπὶ πέντε στάδια ὤρυσσον οἱ Κνίδιοι, ἐν ὅσῳ Άρπαγος τὴν Ἰωνίην κατεστρέφετο, βουλόμενοι νῆσον τὴν χώρην ποιῆσαι. ἐντὸς δὲ πᾶσά σφι ἐγίνετο, τῆ γὰρ ἡ Κνιδίη χώρη ἐς τὴν ἤπειρον τελευτᾳ, ταύτῃ ὁ ἰσθμός

4 έστι τὸν ἄρυσσον. καὶ δὴ πολλῆ χειρὶ ἐργαζομένων τῶν Κνιδίων, μᾶλλον γάρ τι καὶ θειότερον ἐφαίνοντο τιτρώσκεσθαι οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ οἰκότος 15 τά τε ἄλλα τοῦ σώματος καὶ μάλιστα τὰ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς θρανομένης τῆς πέτρης, ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς θεοπρόπους ἐπειρησομένους τὸ ἀντίξοον.

5 ή δὲ Πυθίη σφι, ώς αὐτοὶ Κνίδιοι λέγουσι, χρᾶ ἐν τριμέτρῳ τόνῳ, τάδε

Ίσθμὸν δὲ μὴ πυργοῦτε μηδ' δρύσσετε· Ζεὺς γάρ κ' ἔθηκε νῆσον, εἴ κ' ἐβούλετο.'

20

6 Κνίδιοι μὲν ταῦτα τῆς Πυθίης χρησάσης τοῦ τε ὀρύγματος ἐπαύσαντο καὶ Ἀρπάγῳ ἐπιόντι σὺν τῷ στρατῷ ἀμαχητὶ σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν.

175 ἦσαν δὲ Πηδασέες οἰκεῦντες ὑπὲρ Αλικαρνησσοῦ μεσόγαιαν, τοῖσιν ὅκως τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, αὐτοῖσί τε καὶ τοῖσι περιοίκοισι, ἡ ἱερείη τῆς Ἀθηναίης πώγωνα μέγαν ἴσχει. τρίς σφι τοῦτο ἐγένετο. οὖτοι τῶν 25

# AB C P(p)

Τ 19s. Oenom. ap. Euseb. praep. ev. V 26 (fr. 8 Mullach FPhG II 369) Ἰσθμὸν — ἐβούλετο || 23ss. Strabo 611 ἐν . . . τῆ μεσογαία τῶν Αλικαφνασσέων τὰ Πήδασα ὑπ' αὐτῶν ὀνομασθέντα ἦν πόλις. . . . τοῖς δὲ Πηδασεῦσι τούτοις, φησὶν Ἡρόδοτος, ὅτε μέλλοι τι ἀνεπιτήδειον ἔσεσθαι καὶ τοῖς περιοίκοις, τὴν ἱέρειαν τῆς ᾿Αθηνᾶς πώγωνα ἴσχειν · τρὶς δὲ συμβῆναι τοῦτο αὐτοῖς

- 1 Antiatt. Bekk. Anecd. 111: v. quae ad 123, 2 laudantur | 17 Λέξ. ἀντίξοον· τὸ ἐναντιούμενον. Suid. ἀντίξοον· ἐναντίον, πολέμιον· Ἡρόδοτος· καὶ στρατὸν συλλέγειν ἀντίξοον Πέρσησι (VI 7)
- 6 οἱ post Κνίδιοι add. Bekker (inepte ut mihi videtur), sequ. Stein Hude || 7 Βυβλεσίης codd., corr. Vossius || 9 ἀπείργει Cp Ald. || 13 ἐγένετο CP || 17 ἐπερησομένους codd. || 19 δὲ om. Oenom. || 20 αἴ κ' Oenom. codd. plur. || 23 Πηδασσέες C | οἰχοῦντες codd. || 24 μέλλοι τι ἀνεπιτήδειον Strabo

περὶ Καρίην ἀνδρῶν μοῦνοί τε ἀντέσχον χρόνον Αρπάγω καὶ πρήγματα παρέσχον πλεῖστα ὅρος τειχίσαντες, τῷ οὔνομά ἐστι Λίδη. Πηδασέες μέν 176 νυν χρόνω ἐξαιρέθησαν, Λύκιοι δέ, ὡς ἐς τὸ Ξάνθιον πεδίον ἤλασε ὁ Αρπαγος τὸν στρατόν, ἐπεξιόντες καὶ μαχόμενοι ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ὁ ἀρετὰς ἀπεδείκνυντο, ἑσσωθέντες δὲ καὶ κατειληθέντες ἐς τὸ ἄστυ συνήλισαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν τάς τε γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ χρήματα καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ ἔπειτα ὑπῆψαν τὴν ἀκρόπολιν πᾶσαν ταύτην καίεσθαι. ταῦτα δὲ ποιήσαντες καὶ συνομόσαντες ὅρκους δεινούς, ἐπεξελθόντες 2 ἀπέθανον πάντες Ξάνθιοι μαχόμενοι. τῶν δὲ νῦν Λυκίων φαμένων 3 Σανθίων εἶναι οἱ πολλοὶ πλὴν ὀγδώκοντα ἱστιέων εἰσὶ ἐπήλυδες αἱ δὲ ὀγδώκοντα ἱστίαι αὖται ἔτυχον τηνικαῦτα ἐκδημέουσαι καὶ οὕτω περιεγένοντο. τὴν μὲν δὴ Ξάνθον οὕτως ἔσχε ὁ Ἅρπαγος, παραπλησίως δὲ καὶ τὴν Καῦνον ἔσχε καὶ γὰρ οἱ Καύνιοι τοὺς Λυκίους ἐμιμήσαντο τὰ πλέω.

Τὰ μέν νυν κάτω τῆς Ἀσίης Ἀρπαγος ἀνάστατα ἐποίεε, τὰ δὲ ἄνω αὐτῆς 177
15 αὐτὸς Κῦρος πᾶν ἔθνος καταστρεφόμενος καὶ οὐδὲν παριείς. τὰ μέν νυν αὐτῶν πλέω παρήσομεν, τὰ δέ οἱ παρέσχε τε πόνον πλεῖστον καὶ ἀξιαπηγητότατά ἐστι, τούτων ἐπιμνήσομαι.

Κύρος ἐπείτε τὰ πάντα τῆς ἠπείρου ὑποχείρια ἐποιήσατο, Ἀσσυρίοισι 178 ἐπετίθετο. τῆς δὲ Ἀσσυρίης ἐστὶ μέν κου καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα 20 πολλά, τὸ δὲ ὀνομαστότατον καὶ ἰσχυρότατον, καὶ ἔνθα σφι Νίνου ἀναστάτου γενομένης τὰ βασιλήια κατεστήκεε, ἢν Βαβυλὼν ἐοῦσα τοιαὑτη δή τις πόλις κέεται ἐν πεδίφ μεγάλφ, μέγαθος ἐοῦσα μέτωπον ἔκαστον 2 εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων, ἐούσης τετραγώνου οὖτοι στάδιοι τῆς περιόδου τῆς πόλιος γίνονται συνάπαντες ὀγδώκοντα καὶ τετρακόσιοι. τὸ μέν 25 νυν μέγαθος τοσοῦτόν ἐστι τοῦ ἄστεος τοῦ Βαβυλωνίου, ἐκεκόσμητο δὲ

AB C P(p), ad quos ab initio cap. 178 (ubi Κῦρος δὲ ἐπείτε incipiunt) rursus accedunt DTR M SV et ab ἦν δὲ Βαβυλὼν (178, 1) τ

Ότι Νίνου ἀναστάτου γενομένης μεγάλης πόλεος τῶν Ασσυρίων τὰ βασιλήια (178, 1) - τετραγώνου (178, 2) exc. S

Τ 19ss. Eust. Dion. 1005 Ήρόδοτος . . . περὶ τῆς Περσικῆς Βαβυλῶνος καὶ ταῦτά φησιν, ὅτι τῆς Ἀσσυρίας ὀνομαστότατον πόλισμα καὶ ἰσχυρότατον ἡ Βαβυλών, ἔνθα καὶ τὰ βασίλεια, οδσα δὲ τετράγωνος κεῖται ἐν μεγάλω πεδίω, καὶ μέτωπον ἔκαστον αὐτῆς εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων, ὥστε εἶναι κατ' αὐτὴν τὴν περίοδον τῆς πόλεως στάδια τετρακόσια ὀγδοήκοντα

2 Πηδασσέες  $C \parallel$  4 ὖπεξιόντες codd., corr. Bekker, cf. lin. 8  $\parallel$  5 ἐπεδείκνυντο  $C \parallel$  6 συνείλησαν  $Pp \parallel$  8 ὑπεξελθόντες codd., corr. Bekker, cf. lin. 4  $\parallel$  11 ἱστιαίων  $Pp \parallel$  18 ὑπὸ χεῖρα  $DTRMSV \mid$  ἐποιήσαντο  $C \parallel$  18—19 Ἀσσυρίοισι ἐπετίθετο τῆς δὲ om.  $A^t$ , in mg. add.  $A^1 \parallel$  19 ἐστὶ τὰ μέν  $ABCP \parallel$  20 οὐνομαστότατον  $C \parallel$  21 βασίλεια  $M \parallel$  22 καίεται  $SV \mid$  μέγεθος  $D^1SV \parallel$  23 τετραγώνων  $DTRV^1 \parallel$  24 γίγνονται  $RMV \mid$  πόλεως T

- 3 ώς οὐδὲν ἄλλο πόλισμα, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. τάφρος μὲν πρῶτά μιν βαθεῖα τε καὶ εὐρεῖα καὶ πλέη ὕδατος περιθέει, μετὰ δὲ τεῖγος πεντήκοντα μὲν πήχεων βασιληίων έὸν τὸ εὖρος, ΰψος δὲ διηκοσίων πήχεων. δ δὲ βασι-
- 179 λήιος πῆχυς τοῦ μετρίου ἐστὶ πήχεος μέζων τρισὶ δακτύλοισι. δεῖ δή με πρὸς τούτοισι ἐπιφράσαι, ἵνα τε ἐκ τῆς τάφρου ἡ γῆ ἀναισιμώθη καὶ τὸ 5 τείχος όντινα τρόπον έργαστο δρύσσοντες άμα την τάφρον ἐπλίνθευον την γην την έκ του δρύγματος έκφερομένην, έλκύσαντες δε πλίνθους
  - 2 ίκανὰς ἄπτησαν αὐτὰς ἐν καμίνοισι· μετὰ δὲ τέλματι χρεώμενοι ἀσφάλτω θερμή καὶ διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου ταρσούς καλάμων διαστοιβάζοντες έδειμαν πρώτα μὲν τῆς τάφρου τὰ γείλεα, δεύτερα δὲ αὐτὸ τὸ τεῖγος 10
  - 3 τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος παρὰ τὰ ἔσχατα οἰκήματα μουνόκωλα ἔδειμαν, τετραμμένα ἐς ἄλληλα, τὸ μέσον δὲ τῶν οἰκημάτων ἔλιπον τεθρίππω περιέλασιν· πύλαι δὲ ἐνεστᾶσι πέριξ τοῦ τείχεος ἑκατόν,
  - 4 χάλχεαι πᾶσαι, χαὶ σταθμοί τε χαὶ ὑπέρθυρα ὡσαύτως. ἔστι δὲ ἄλλη πόλις ἀπέγουσα ὀκτώ ἡμερέων όδὸν ἀπὸ Βαβυλῶνος Τις οἔνομα αὐτῆ. 15

DTR M SV(b) AB C P(p)

Σχόλ. 179, 1 (ad ἀναισιμώθη) έξεχοίσθη, έξεφορήθη, ἀνετέθη πλινθευθείσα· èr

ἄλλοις ή λέξις σημαίνει τὸ 'ἠνύσθη' καὶ 'ἐδαπανήθη' Β΄ Τὸ δὲ τεῖχος αὐτῆς πεντήκοντα πήχεων – δακτύλοισι (178, 3) et ποταμός τις "Ις ονομα εσβάλλει (ες τον) Εύφράτην ποταμόν το ρεεθρον ος άμα – εκομίσθη (179, 4) exc. 5 ο βασιλήιος πήγυς - δακτύλοις (178, 3) in Atticum sermonem vertens exc. paroemiogr. %

Τ 13s. Eust. Dion. 1005 πύλαι δὲ πέριξ τοῦ τείγους ἐχατόν, γάλχεαι πᾶσαι, ὅσπερ και οι σταθμοι και τὰ ὑπέρθυρα

6 num huc refertur Pollucis (II 102) ἀναστομῶσαι (ἀνεστόμωσε v. l.) τὰς τάφρους φησίν Ήρόδοτος, καί Καλλίας ό κωμικός? | 9 Λέξ. ταρσοί καλάμων πρασιά, εν ή έξήραινον την πλίνθον. Suid. ταρσοί καλάμων παρ' Ήροδότω ή πρασιά, οδ έξήφαινον την πλίνθον. Greg. Cor. 107 ταφσούς δὲ καλάμων την πρασιάν, οὖ ἐξήραινον την πλίνθον | Antiatt. Bekk. Anecd. 89 δόμων οὐκ ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἀλλ' ἐφ' οὖ ή συνήθεια τάττει· Ηρόδοτος πρώτφ καὶ δευτέρφ (Η 127, 3) || 10 ibid. δεύτερον· ἀντὶ τοῦ 'μεθ' έτέρου'· Ηρόδοτος πρώτφ || 15 Choerob. in EM 470, 309 τὸ . . . 'ἰς' γράφεται διὰ τοῦ ῖ, ὡς δικατάληκτον. οὐ μόνον δὲ 'δύναμιν' σημαίνει, ἀλλ' ἔστι καὶ όνομα ποταμού, ώς φησιν Ηρόδοτος

1 ἴδμεν M Ald. (ἴσμεν suprascr. nescio quae man. M) ἴσμεν cett. | τάφος C | μιν om. DTRMSV | βαθέα T Ald. || 2 εὐρέα TMSV Ald. | καί² om. TRMSV || 3 πήχεων¹] τειχέων  $\mathbf{C}$  | ἐὸν om.  $\mathbf{S}$  || 4 μείζων  $\mathbf{D}^1 \mathbf{R}$  μέζον  $\mathbf{R}$  μείζον  $\mathbf{V}$  || 5 ἔτι φράσαι propos. Bekker, sequ. Stein Hude | ἀνεσιμώθη  $\mathbf{S} \mathbf{V} \mathbf{v}$  ἄλλη σιμωθη  $\tilde{\bf D}$   $\parallel$  8  $\hat{\bf i}$ κανοὺς  ${\bf T}$   $\mid$  χρεόμενοι  ${\bf RSV}$   $\parallel$  9 τριάκοντα  ${\bf V}$   ${\bf v}$   $\mid$  πλίνθοις  ${\bf SV}$  πλίνθους  ${\bf v}$   $\mid$  πλίνθον ταρσοὺς καλάμων om.  ${\bf D}$ , in mg. suppl.  ${\bf D}^2$   $\parallel$  10 δεύτερον Antiatt. | αὐτὸ τὸ] αὖ τὸ SV° 🕽 || 11 τείχους RSV | μουνόχολα TR | μουνώκωλα C || 11. 12 ἔδειμαν μουνόκωλα M || 13 τεθρίππων M | ἐστᾶσι DTRMS ε\*στᾶσι  $(σ ex π, \bar{a} ex \dot{a} corr.) V$  ἐπτάσι v | έκατόν] ἐκαόντο (ex ἐκαόν sine dubio ortum) b || 14 ὑπέρθυρον SV || 15 ἡμερῶν DRMSV | όδὸν om. M

ἔνθα ἐστὶ ποταμὸς οὐ μέγας · Ἰς καὶ τῷ ποταμῷ τὸ οὔνομα. ἐσβάλλει δὲ οὖτος ἐς τὸν Εὐφράτην ποταμὸν τὸ ῥέεθρον. οὖτος ὧν ὁ Ἰς ποταμὸς ἄμα τῷ ΰδατι θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς, ἔνθεν ἡ ἄσφαλτος ἐς τὸ ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη. ἐτετείχιστο μέν νυν ἡ Βαβυλῶν τρόπῳ 180 τοιῷδε, ἔστι δὲ δύο φάρσεα τῆς πόλιος. τὸ γὰρ μέσον αὐτῆς ποταμὸς διείργει, τῷ οὔνομά ἐστι Εὐφράτης, ῥέει δὲ ἐξ ἄρμενίων, ἐων μέγας καὶ βαθὺς καὶ ταχύς · ἐξίει δὲ οὕτος ἐς τὴν Έρυθρὴν θάλασσαν. τὸ ὧν δὴ 2 τεῖχος ἑκάτερον τοὺς ἀγκῶνας ἐς τὸν ποταμὸν ἐλήλαται · τὸ δὲ ἀπὸ τούτου αἱ ἐπικαμπαὶ παρὰ χεῖλος ἑκάτερον τοῦ ποταμοῦ αίμασιὴ πλίνθων 10 ὀπτέων παρατείνει. τὸ δὲ ἄστυ αὐτὸ ἐὸν πλῆρες οἰκιέων τριορόφων καὶ τε- 3 τρορόφων κατατέτμηται τὰς ὁδοὺς ἰθείας τάς τε ἄλλας καὶ τὰς ἐπικαρσίας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐχούσας. κατὰ δὴ ὧν ἑκάστην ὁδὸν ἐν τῆ αίμασιῆ τῆ 4

# AB € P(p) DTR M SV(b)

Τ 1 Eust. II. 877 (ad Λ 668) ὅτι . . . Ἰς καὶ ὄνομά ἐστι ποταμοῦ, ὡς καὶ Ἡρόδοτος οίδε καί τις δὲ Φύλαξ ἱστορικός, παρεσημειώσαντο οἱ τεχνικοί || 5 ss. Eust.
Dion. 988 καὶ Ἡρόδοτος δέ φησιν, ὅτι τὸ μέσον τῆς Βαβυλῶνος ὁ Εὐφράτης διείργει,
δς ῥέει μὲν ἐξ ᾿Αρμενίων μέγας ὧν καὶ βαθὺς καὶ ταχύς, ἐξίησι δὲ εἰς τὴν ὙΕρυθρὰν
θάλασσαν || 10 Dion. Hal. ars rhet. Ι 3 καὶ Ἡρόδοτος πεντόροφα καὶ ἔξόροφά φησιν
είναι ἐν Βαβυλῶνι

1-4 Steph. Byz. Τς, πόλις Περσική, Ἡρόδοτος πρώτη ἔνθα καὶ ποταμὸς Ἱς . . . ἔνθεν ἡ ἄσφαλτος ἐς (ἐν codd.) τὸ ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη. Herodian. π. μονήρ. λέξ. 19 (s. ν. τίς) τὸ 'τὶς' ἐπὶ ποταμοῦ κείμενον παρ' Ἡροδότφ ἐκτεινόμενον ἔχει τὸ ῖ || 5 Λέξ. φάρσος (φάρος DO φά•ρος τ) · τρύφος, κλάσμα, ἀκρωτρήιον (om. lexx. alph. conscr.). Hes. φάρσος · τρύφος, κλάσμα, πτερύγιον. Phot. φάρσος · τρύφος, ράκος, πτερύγιον, ἀκρωτήριον, κλάσμα. Suid. φάρσος · κλάσμα, τρύφος, ράκος, πτερύγιον, ἀκρωτήριον. Greg. Cor. 106 φάρσος (φάρος ν. l.) τὸ κλάσμα, τὸ τρύφος, τὸ ἀκρωτήριον || 9 Λέξ. αἰμασιά · τὸ ἐξ χαλίκων ψκοδομημένον ἄνευ πηλοῦ τειχίον, δ νῦν ἐρμακιὰς καλοῦσιν (δ – καλοῦσιν] καὶ ὁ ἐξ ἀκανθῶν φραγμός blvx). Eust. Od. 1851 (ad σ 358) Λίλιος . . . Λιονύσιος εἰπὼν . . . , ὅτι αἰμασιὰ τὸ ἀπὸ χαλίκων τειχίον, ἐπάγει · ῆν τινες καὶ ἄρπεζον ὡς καὶ Ἰωνες. δηλοῖ δέ, φησί, τοῦτο καὶ Ἡρόδοτος. Βekk. Απecd. 1 356 αἰμασιά · τὸ ἐκ χαλίκων ψκοδομημένον τειχίον, κυρίως δὲ τοῖς ἡκανθωμένοις λέγεται φραγμοῖς, ἢν τινες ἄρπεζον, καὶ οἱ Ἰωνες οὕτω χρῶνται · δηλοῖ δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη. Suid. αἰμασιά · τὸ ἐκ χαλίκων ψκοδομημένον τειχίον ἄνευ πηλοῦ παρὰ Ἡροδότφ, ἢν τινες ἄρπεζον, καὶ Ἰωνες οὕτω χρῶνται · δηλοῖ δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη. cf. Erbse Unters. z. d. attiz, Lexika 101

1 τὸ] τῶ RV | ὄνομα DV || 2 οὅτος οπ. Bỹ | Εὐφρήτην CP | " $I_{\varsigma}$ ] num olim  $Fi_{\varsigma}$  erat scriptum? v. Herodianum || 3 ἔνθα T || 4 τετείχιστο C || 5 δὲ οπ. DTR MSV || 6 διέργει C | Εὐφρήτης CPRVacb | ἄν Eust. || 7 δὲ] δὴ S οπ. Vb | δὴ ἄν M || 9 αἱ ἐπικαμπαὶ delendum iudicat Legrand | παρὰ τὸ χεῖλος D¹ | αίνασιὰ V² Lexx. αίμασὶν Vb αίμασιαῖσι (ex AIMASIA ortum esse recte iudicat Weber Anal. Hdt. 207) S αίμασίη D¹ αίμασιὴ D man. rec. || 10 ἐὼν P ἐὸν p cett. | οἰκιῶν DTRMSV | τριωρόφων B°PD°TR°M (v. Dion. Hal.) | τετρωρόφων B°PTRSV οπ. Μ τριορόφων et τετρορόφων scripsi cum Hudio, maxime vero dubitans, cf. Wackernagel Dehnungsgesetz 23s. || 11 ἰθίας Μ || 12 δδὸν οπ. SV

παρά τὸν ποταμὸν πυλίδες ἐπῆσαν, ὅσαι περ αἱ λαῦραι, τοσαῦται ἀριθμόν. ήσαν δὲ καὶ αὖται χάλκεαι φέρουσαι καὶ αὐταὶ ἐς αὐτὸν τὸν ποταμόν. 181 τοῦτο μὲν δὴ τὸ τεῖχος θώρηξ ἐστί, ἔτερον δὲ ἔσωθεν τεῖχος περιθεῖ, οὐ 2 πολλῶ τεω ἀσθενέστερον τοῦ έτέρου τείχεος, στεινότερον δέ. ἐν δὲ φάρσεϊ έκατέρω τῆς πόλιος ἐτετείχιστο (τὸ) ἐν μέσω· ἐν τῷ ἐνῆν τὰ βασιλήια ε περιβόλω [τε] μεγάλω τε καὶ ἰσχυρῶ, ἐν δὲ τῷ ἐτέρω Διὸς Βήλου ἱρὸν γαλκόπυλον (καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι τοῦτο ἐόν, δύο σταδίων πάντη ἐὸν τετράνω-3 νον), εν μέσω δε τοῦ ίροῦ πύργος στερεός οἰκοδόμηται, σταδίου καὶ τὸ μῆκος καὶ τὸ εὖρος, καὶ ἐπὶ τούτω τῷ πύργω ἄλλος πύργος ἐπιβέβηκε. 4 καὶ ἔτερος μάλα ἐπὶ τούτω, μέχρις οὖ ὀκτώ πύργων. ἀνάβασις δὲ ἐς 10 αὐτοὺς ἔξωθεν κύκλω περὶ πάντας τοὺς πύργους ἔχουσα πεποίηται. μεσούντι δέ κου τῆς ἀναβάσιός ἐστι καταγωγή τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι, 5 εν τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες. ἐν δὲ τῷ τελευταίω πύργω νηὸς ἔπεστι μέγας · ἐν δὲ τῷ νηῷ κλίνη μεγάλη κέεται εὖ ἐστρωμένη καί οἱ τράπεζα παρακέεται χρυσέη. ἄγαλμα δὲ οὐκ ἔνι οὐδὲν αὐτόθι 15 ενιδουμένον, οὐδε νύκτα οὐδεὶς εναυλίζεται ἀνθρώπων ὅτι μὴ γυνὴ μούνη τῶν ἐπιγωρίων, τὴν ἂν ὁ θεὸς ἔληται ἐκ πασέων, ὡς λέγουσι οἱ Χαλδαῖοι 182 ἐόντες ἱρέες τούτου τοῦ θεοῦ. φασὶ δὲ οἱ αὐτοὶ οὖτοι (ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες) τὸν θεὸν αὐτὸν φοιτᾶν τε ἐς τὸν νηὸν καὶ ἀναπαύεσθαι ἐπὶ τῆς κλίνης (καθάπερ ἐν Θήβησι τῆσι Αἰγυπτίησι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, 20 2 ως λέγουσι οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ γὰρ δὴ ἐκεῖθι κοιμᾶται ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Θηβαιέος γυνή, ἀμφότεραι δὲ αδται λέγονται ἀνδρῶν οὐδαμῶν ἐς δμιλίην φοιτάν, καὶ κατά περ ἐν Πατάροισι τῆς Λυκίης ἡ πρόμαντις τοῦ θεοῦ,

## AB C P(p) et usque ad στεινότερον δέ (181, 1) DTR M SV(b)

1 Λέξ. λαῦραι· ἔῦμαι, ἄμφοδοι || 12 Λέξ. καταγωγή· πανδοχεῖον (πανδοκεῖον lexx. alph. conscr.). Suid. καταγωγή· παρὰ Ἡροδότφ πανδοκεῖον || 21 s. Lex. Vindob. p. 89 ἐκεῖθι γράφεται ὡς αὐτόθι· Ἡρόδοτος· καὶ — γυνή

1 ἐπήεσαν  $\mathbf{D^{c}TRM}$  ἐπίεσαν  $\mathbf{D^{ac}}$  ἐοίχεσαν  $\mathbf{V^{c}b}$  ἑστήχεσαν  $\mathbf{SV^{ac}} \parallel 2$  καὶ¹ om.  $\mathbf{Pp} \parallel$  αὐταὶ  $\mathbf{C} \parallel$  χάλχειαι  $\mathbf{DTRMSV^{c}b} \parallel$  3 μὲν om.  $\mathbf{R} \parallel$  περιθεῖ om.  $\mathbf{DTRMSV} \parallel$  5 τετείχιστο  $\mathbf{C} \parallel$  ἐν μέσφ secl. Stein. verbi τειχίζειν vim transitivam conservare cupiens supplevi τὸ, quod haplographice omissum ab aliquo scriba inter lineas suppletum in prius τε (lin. 6) postea mutatum esse haud absurdum videtur  $\parallel$  ἐνῆν scripsi ἡεν codd. quod ex HN (littera N pro accentu circumflexo lecta?) natum esse veri simile mihi videtur. μὲν propos. Gronov. in not. et obs. ad loc. ('nec error est in hac voce ἐκατέρφ, verum in verbo ἡεν'), quem sequ. edd. alii. intellegas: ἐν τῷ ἐνῆν τὰ βασιλήια, (sc. ἐτετείχιστο τὸ ἐν μέσφ) περιβόλφ μεγάλφ τε καὶ ἰσχυρῷ, ἐν δὲ τῷ ἑτέρφ (sc. ἐτετείχιστο) Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλκόπυλον  $\parallel$  6 τε¹ del. Bekker, cf. quae ad lin. 5 adnotavi. retinere vult Legrand constructionem ἀοιδήν τε ταύτην πρώτην καὶ μούνην (II 79, 3) comparans  $\parallel$  τε² om.  $\mathbf{Pp} \parallel$  7 τοῦτο ἔτι  $\mathbf{Pp} \parallel$  14 ἔπεστη  $\mathbf{B} \parallel$  17 ὁ om.  $\mathbf{p}$  Ald.  $\parallel$  20 κατά περ  $\mathbf{C} \parallel$  21 οἱ om.  $\mathbf{C} \parallel$  22 Θηβαίον Lex. Vind.

έπεὰν γένηται - οὐ γὰρ ὧν αἰεί ἐστι χρηστήριον αὐτόθι -, ἐπεὰν δὲ γένηται, τότε ὧν συγκατακλήεται τὰς νύκτας ἔσω ἐν τῷ νηῷ). ἔστι δὲ 183 τοῦ ἐν Βαβυλῶνι ἱροῦ καὶ ἄλλος κάτω νηός, ἔνθα ἄγαλμα μέγα τοῦ Διὸς **ἔνι κατήμενον γούσεον, καί οἱ τράπεζα μεγάλη παρακέεται χρυσέη καὶ** 5 τὸ βάθρον οί καὶ ὁ θρόνος χρύσεός ἐστι. καὶ ὡς ἔλεγον οἱ Χαλδαῖοι, ταλάντων δετακοσίων χρυσίου πεποίηται ταῦτα. ἔξω δὲ τοῦ νηοῦ βωμός 2 έστι γρύσεος. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς μέγας, ἐπ' οδ θύεται τὰ τέλεα τῶν προβάτων επί γὰρ τοῦ γρυσέου βωμοῦ οὐκ ἔξεστι θύειν ὅτι μὴ γαλαθηνὰ μούνα, ἐπὶ δὲ τοῦ μέζονος βωμοῦ καὶ καταγίζουσι λιβανωτοῦ γίλια 10 τάλαντα ἔτεος έκάστου οἱ Χαλδαῖοι τότε, ἐπεὰν τὴν δρτὴν ἄγωσι τῷ θεῷ τούτω. Την δε εν τῷ τεμένεῖ τούτω ἔτι τὸν χρόνον ἐκεῖνον καὶ ἀνδριὰς δυώδεκα πήγεων γρύσεος στερεός. έγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον, τὰ δὲ λέγεται 3 ύπὸ Χαλδαίων, ταῦτα λέγω. τούτω τῷ ἀνδριάντι Δαρεῖος μὲν ὁ Ὑστάσπεος έπιβουλεύσας οὐκ ἐτόλμησε λαβεῖν, Ξέρξης δὲ ὁ Δαρείου ἔλαβε καὶ τὸν 15 ίρεα ἀπέχτεινε ἀπαγορεύοντα μὴ κινέειν τὸν ἀνδριάντα. τὸ μὲν δὴ ίρὸν τούτο ούτω κεκόσμηται, έστι δὲ καὶ ίδια ἀναθήματα πολλά.

Τῆς δὲ Βαβυλῶνος ταύτης πολλοὶ μέν κου καὶ ἄλλοι ἐγένοντο βασιλέες, 184 τῶν ἐν τοῖσι Ἀσσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι, οὶ τὰ τείχεά τε ἐπεκόσμησαν καὶ τὰ ἱρά, ἐν δὲ δὴ καὶ γυναῖκες δύο· ἡ μὲν πρότερον 20 ἄρξασα, τῆς ὕστερον γενεῆσι πέντε πρότερον γενομένη, τῆ οὔνομα ἦν Σεμίραμις, αὕτη μὲν ἀπεδέξατο χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον ἐόντα ἀξιοθέητα· πρότερον δὲ ἐώθεε ὁ ποταμὸς ἀνὰ τὸ πεδίον πᾶν πελαγίζειν· ἡ δὲ δὴ 185 δεύτερον γενομένη ταύτης βασίλεια, τῆ οὔνομα ἦν Νίτωκρις, αὕτη δὲ συνετωτέρη γενομένη τῆς πρότερον ἀρξάσης τοῦτο μὲν μνημόσυνα 25 ἐλίπετο, τὰ ἐγὰ ἀπηγήσομαι, τοῦτο δὲ τὴν Μήδων ὁρῶσα ἀρχὴν μεγάλην τε καὶ οὐκ ἀτρεμίζουσαν — ἄλλα τε ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι, ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Νίνον —, προεφυλάξατο ὅσα ἐδύνατο μάλιστα. πρῶτα μὲν τὸν 2 Εὐφράτην ποταμὸν ἐόντα πρότερον ἰθύν, ὅς σφι διὰ τῆς πόλιος μέσης

## AB C P(p), ad quos rursus accedunt ab initio cap. 184 DTR M SV(b)

8s. Athen. 396 c Ηρόδοτος . . . ἐν τῷ πρώτη φησίν, ὅτι ἐν Βαβυλῶνι ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ — μοῦνα

2 τότε ὧν om.  $\mathbf{P}^t$  hab.  $\mathbf{P}^{m\mathbf{z}}\mathbf{p}$  cett.  $\parallel$  7 μέγας βωμός  $\mathbf{C} \parallel$  έπ' οὖ Stein ὅπον codd.  $\parallel$  8 χρυσοῦ Athen.  $\parallel$  10 ὁργὴν  $\mathbf{C} \parallel$  16 κεκόσμητο  $\mathbf{C} \parallel$  18 λόγοισι om.  $\mathbf{R} \parallel$  μνήμην ποιήσομαι  $\parallel$  μ\*+θήσομαι (μνθήσομαι vult ut vid.)  $\mathbf{M} \parallel$  τε om.  $\mathbf{M} \parallel$  19 ἐκόσμησαν  $\mathbf{SV} \parallel$  ίερά  $\mathbf{D}^{a}$  cSV  $\parallel$  καὶ² om.  $\mathbf{C} \parallel$  20 πέντε om.  $\mathbf{M} \parallel$  22 ἔωθεν  $\mathbf{DTRMSV} \parallel$  ή δὲ δὴ  $\mathbf{\hat{\eta}}$   $\mathbf{D}^{a}$  ή δὲ δὲ ἡ  $\mathbf{D}^{c}$  ἤδε δὴ ἡ  $\mathbf{SV}$  ( $\mathbf{H}\Delta\mathbf{e}\Delta\mathbf{h}$  Weber Anal.  $\mathbf{H}d\mathbf{t}$ . 218)  $\parallel$  23 βασίλεια ταύτης  $\mathbf{M} \parallel$  Νίτρωκρις  $\mathbf{BCD}$  Νίτ\*ωκρις  $\mathbf{A}$  Νίτοκρις  $\mathbf{MT}$  Νίτρωκις scribitur in initio exc. florileg. (v. testes ad 187, 1)  $\parallel$  25 ἐλείπετο  $\mathbf{D}^1$ , litteris ει litt.  $\iota$  suprascr.  $\mathbf{D}$  man. rec.  $\parallel$  26 ἀλλ' ante ἄλλα addi propos. Bekker, sequ. Stein  $\mathbf{H}ude \parallel$  ἀναιρημένα  $\mathbf{D} \parallel$  28 Εὐφρήτην  $\mathbf{CPRSV} \parallel$  ξέοντα  $\mathbf{ABCP}$ 

βέει, τοῦτον ἄνωθεν διώρυχας ὀρύξασα οὕτω δή τι ἐποίησε σκολιόν, ὥστε δή τρίς ές τῶν τινα κωμέων τῶν ἐν τῆ Ασσυρίη ἀπικνέεται ρέων. τῆ δὲ κώμη οὔνομά ἐστι, ἐς τὴν ἀπικνέεται ὁ Εὐφράτης, Άρδέρικκα. καὶ νῦν οῖ αν κομίζωνται από τῆσδε τῆς θαλάσσης ἐς Βαβυλώνα, καταπλέοντες ἐς τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τρίς τε ές τὴν αὐτὴν ταύτην κώμην παραγίνονται 5 3 καὶ ἐν τρισὶ ἡμέρησι. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον ἐποίησε, χῶμα δὲ παρέχωσε παρ' έκάτερον τοῦ ποταμοῦ τὸ χεῖλος ἄξιον θώνματος, μέγαθος καὶ 4 ύψος όσον τι έστί. κατύπερθε δὲ πολλῶ Βαβυλῶνος όρυσσε ἔλυτρον λίμνη δλίγον τι παρατείνουσα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, βάθος μὲν ἐς τὸ ὕδωρ άεὶ ὀρύσσουσα, εὖρος δὲ τὸ περίμετρον αὐτοῦ ποιεῦσα εἴκοσί τε καὶ 10 τετρακοσίων σταδίων τὸν δὲ ὀρυσσόμενον γοῦν ἐκ τούτου τοῦ ὀρύγματος 5 ἀναισίμου παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ παραχέουσα. ἐπείτε δέ οἱ ὤρυκτο, 6 λίθους άγαγομένη κρηπίδα κύκλω περί αὐτὴν ήλασε. ἐποίεε δὲ ἀμφότερα ταῦτα, τόν τε ποταμὸν σκολιὸν καὶ τὸ ὄρυγμα πᾶν ἕλος, ὡς ὅ τε ποταμὸς βραδύτερος εἴη περὶ καμπὰς πολλὰς ἀγνύμενος, καὶ οἱ πλόοι ἔωσι σκολιοὶ 15 ές την Βαβυλώνα, έκ τε των πλόων εκδέκηται περίοδος της λίμνης 7 μαχρή, κατά τοῦτο δὲ εἰργάζετο τῆς χώρης, τῆ αἶ τε ἐσβολαὶ ἦσαν καὶ τὰ σύντομα τῆς ἐκ Μήδων όδοῦ, ἵνα μὴ ἐπιμισγόμενοι οἱ Μῆδοι ἐκμανθάνοιεν 186 αὐτῆς τὰ πρήγματα. ταῦτα μὲν δὴ ἐκ βάθεος περιεβάλετο, τοιήνδε δὲ ἐξ αὐτῶν παρενθήκην ἐποιήσατο. τῆς πόλιος ἐούσης δύο φαρσέων, τοῦ δὲ 20 ποταμού μέσον έχοντος, ἐπὶ τῶν πρότερον βασιλέων, ὅκως τις ἐθέλοι ἐκ

AB C P(p) DTR M SV (et usque ad ημέρησι 185, 2 t)
Σχόλ. 185, 4 (ad ἀναισίμου) ἀνεσώριζεν, ἀνετίθει χέουσα παρὰ τὰ χείλη τοῦ ποταμοῦ, τουτέστι κατεδαπάνα Β

- 8 Λέξ. ἔλυτρον' σκέπη, θήκη, δέρμα (duae ult. voces desunt in lexx. alph. conscr.). Hes. ἔλυτρον' δέρμα, θήκη, λέπυρον, ἐνείλημα, κάλυμμα, σκέπασμα. Suid. ἔλυτρον' κάλυμμα, ἐκπέτασμα καὶ ἐνείλημα, ὁμοίως καὶ ἡ θήκη τοῦ δόρατος (cf. quae ad 143, 1 laudata sunt) || 20 Phryn. 199 ἐνθήκη' τὸ μὲν 'παρενθήκη', ὅπως ὑπὸ Ἡροδότου εἴρηται, ὕστερον ὀψόμεθα (nusquam tamen eius mentio fit), τὸ δὲ 'ἐνθήκη', ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἄτοπον
- 3 Εὐφρήτης CPRSV ΄ή denuo pictum et perspicuum factum' (Weber)  $\mathbf{D}^2$  | Αρδέρικα  $\mathbf{C}$  Αρδερικά  $\mathbf{M}$  || 4 ἄν κομίζωνται]  $\omega$  ex o corr.  $\mathbf{D}$  ἀγκομίζονται  $\mathbf{RSV}$  | τῆσδε om.  $\mathbf{TRMSV}$  | ές secl. Schweighaeuser, sequ. edd. alii || 5 Εὐφράτην  $\mathbf{D}$  | παραγίγνονται  $\mathbf{DV}$  || 6 δὲ] δὴ  $\mathbf{V}$  || 7 μέγεθος  $\mathbf{SV}$  || 8 κατύπερθεν  $\mathbf{DRV}$  | ὤρυσσε  $\mathbf{CPDTMS}$  ὤρυσσε  $\mathbf{RV}$  | ἔλυτρὸν  $\mathbf{D}$  || 9 λίμνης  $\mathbf{DTMSV}$  λύμνης  $\mathbf{R}$  | παρακλίνασα  $\mathbf{DTRMSV}$  παρακλίνουσα propos. Weber  $\mathbf{BPhW}$  1941, 235 ss., vocem παρακλίνειν 'iuxta flectere, aperire' interpretans (III 156, 1 collato) || 10 αἰεὶ  $\mathbf{C}$  || 12 ὀρώρυκτο propos. Bekker, sequ. Stein Hude || 13 ἀγομένη  $\mathbf{DTRMSV}$  | κύκλον  $\mathbf{D}$  κύκλον  $\mathbf{R}$  || 13.14 ταῦτα ἀμφότερα  $\mathbf{T}$  || 16 πλόων ex πλων corr.  $\mathbf{V}$  || 17 μακρός  $\mathbf{ABCP^cp}$  | δὲ τοῦτο  $\mathbf{TM}$  | ἡργάζετο  $\mathbf{AB^1}$  || 19 περιεβάλλετο  $\mathbf{TSV}$  | δὲ om.  $\mathbf{TRSV}$  || 20 αὐτέων  $\mathbf{B^c}$  | παρεντήκην  $\mathbf{B^cCP}$  || 21 προτέρων  $\mathbf{PTRSV}$  | ἐθέλει  $\mathbf{C}$

τοῦ ετέρου φάρσεος ες τοὔτερον διαβήναι, χρῆν πλοίω διαβαίνειν, καὶ ἦν, ώς εγώ δοκέω, δχληρόν τοῦτο. αὕτη δὲ καὶ τοῦτο προείδε επείτε γὰρ ώρυσσε τὸ ἔλυτρον τῆ λίμνη, μνημόσυνον τόδε ἄλλο ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔργου ἐλίπετο. ἐτάμνετο λίθους περιμήκεας, ὡς δέ οἱ ἢσαν οἱ λίθοι 2 5 ετοιμοι καὶ τὸ χωρίον ὤρυκτο, ἐκτρέψασα τοῦ ποταμοῦ τὸ ῥέεθρον πᾶν ές τὸ ὤρυσσε χωρίον, ἐν ὧ ἐπίμπλατο τοῦτο, ἐν τούτω ἀπεξηρασμένου τοῦ ἀρχαίου δεέθρου τοῦτο μὲν τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὰς καταβάσεις τὰς ἐκ τῶν πυλίδων ἐς τὸν ποταμὸν φερούσας ἀνοικοδόμησε πλίνθοισι ὀπτῆσι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῷ τείχεϊ, τοῦτο 10 δὲ κατὰ μέσην κου μάλιστα τὴν πόλιν τοῖσι λίθοισι, τοὺς ἀρύξατο, οἰκοδόμεε γέφυραν δέουσα τοὺς λίθους σιδήρω τε καὶ μολύβδω. ἐπιτείνεσκε 3 δὲ ἐπ' αὐτήν, ὅκως μὲν ἡμέρη γένοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐπ' ὧν τὴν διάβασιν έποιεῦντο οἱ Βαβυλώνιοι · τὰς δὲ νύκτας τὰ ξύλα ταῦτα ἀπαιρέεσκον τοῦδε είνεκα, ίνα μὴ διαφοιτέοντες τὰς νύκτας κλέπτοιεν παρ' ἀλ-15 λήλων, ώς δὲ τό τε ὀρυχθὲν λίμνη πλήρης ἐγεγόνεε ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ 4 τὰ περί τὴν γέφυραν ἐκεκόσμητο, τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν ἐς τὰ ἀρχαῖα δέεθρα έκ τῆς λίμνης ἐξήγαγε, καὶ οὕτω τὸ ὀρυχθὲν ἕλος γινόμενον ές δέον έδόκεε γεγονέναι καὶ τοῖσι πολιήτησι γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη.

Η δ' αὐτὴ αὕτη βασίλεια καὶ ἀπάτην τοιήνδε τινὰ ἐμηχανήσατο· ὑπὲρ 187
τῶν μάλιστα λαοφόρων πυλέων τοῦ ἄστεος τάφον ἐωυτῆ κατεσκευάσατο
μετέωρον ἐπιπολῆς αὐτέων τῶν πυλέων, ἐνεκόλαψε δὲ ἐς τὸν τάφον

ΑΒ C P(p) DTR M SV Νίτρωκις Βαβυλώνος βασίλεια τοιαύτα ἐμηχανήσατο (187, 1) — ἀνέφγες (187, 5) exc. florileg. \*\*\*

3 Aéξ.: v. ad 185, 4

1 φάρσεως  $\mathbf{D^{ac}} \mid \delta\iota a\beta aiveiv$ ] διαβήναι  $\mathbf{CV^{ac}} \parallel$  3 έλυτρον  $\mathbf{D}$  λύτρον  $\mathbf{R}$  έλιτρον  $\mathbf{V} \parallel$  4 έλείπετο  $\mathbf{D} \mid$  έτέμνετο  $\mathbf{SV} \parallel$  5 έτοῖμοι  $\mathbf{CPp} \mid$  ἄρυπτο seripsi (cf. I 185, 5; III 60, 2) δρώρυπτο  $\mathbf{AB^2CDRSV}$  ἀρώρυπτο  $\mathbf{B^1Pp}$  quod ex δρώρυπτο esse natum veri simile videtur  $\parallel$  6 ἄρυξε propos. Krueger, retineri autem potest imperf. cf. Kühner-Gerth I 143s. e nostro ad hunc usum illustrandum adhibet Stein in comm. 66, 4 (ἐφέροντο), 108, 2 (ἐσήμαινον) etc.  $\mid$  τοῦτο τὸ ἐν τούτω  $\mathbf{DTRMSV} \mid$  ἀπεξηραμένου  $\mathbf{SV} \parallel$  8 καὶ κατὰ τὰς  $\mathbf{T} \mid$  καταβάσιας  $\mathbf{ABCP} \parallel$  9 ἀνωποδόμησε  $\mathbf{TRMSV} \parallel$  10 τὴν πόλιν om.  $\mathbf{R} \parallel$  11 τοὺς λίθους om.  $\mathbf{C} \mid$  μολίβδω  $\mathbf{pD^1TRMV^c}$  μολείβδω fort.  $\mathbf{V^1} \mid$  ἐπετείνεσπε  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  12 γένηται  $\mathbf{MT} \parallel$  13 ἀπαίρεσπον  $\mathbf{ABCP}$  ἀπαίρεσπον  $\mathbf{D} \parallel$  14 διαφοιτέωντες  $\mathbf{C}$  φοιτέοντες  $\mathbf{TM} \mid$  τὰς νύπτας om.  $\mathbf{C}$  secl. Hude  $\parallel$  16 Εὐφράτην  $\mathbf{DTRV} \mid$  ποταμὸν om.  $\mathbf{M} \parallel$  17 γενόμενον  $\mathbf{TRMSV} \parallel$  20 αῦτη om.  $\mathbf{DTRMSV} \parallel$  21 λαωφόρων (prius  $\omega$  dubium)  $\mathfrak{P}$  λεωφόρων  $\mathbf{DTRMSV} \mid$  λαοφόρων  $\mathfrak{P}$  rell. extr. ων ex ον corr.  $\mathbf{V} \mid$  πυλῶν  $\mathfrak{P} \mid$  τάφ\*ον  $\mathbf{D} \parallel$  22 ἐπὶ πολλῆς  $\mathbf{C} \mid$  τάφ\*ον  $\mathbf{D}$ 

- 2 γράμματα λέγοντα, τάδε 'τῶν τις ἐμεῦ ὕστερον γινομένων Βαβυλῶνος βασιλέων ἢν σπανίση χρημάτων, ἀνοίξας τὸν τάφον λαβέτω, δκόσα βούλεται χρήματα· μὴ μέντοι γε μὴ σπανίσας γε ἄλλως ἀνοίξη· οὐ γὰο 3 ἄμεινον.' οὖτος ὁ τάφος ἢν ἀκίνητος, μέχρις οὖ ἐς Δαρεῖον περιῆλθεν ἡ
- ς αμείνον. Θυτος ο ταφος ην ακινητός, μεχρίς σο ες Δαρείον περίηκυεν η βασιληίη. Δαρείω δὲ καὶ δεινὸν ἐδόκεεν είναι τῆσι πύλησι ταύτησι μηδὲν 5 χρῆσθαι καὶ χρημάτων κειμένων καὶ αὐτῶν τῶν γραμμάτων ἐπικαλεο-
- 4 μένων μη οὐ λαβεῖν αὐτά. τῆσι δὲ πύλησι ταύτησιν οὐδὲν ἐχρᾶτο τοῦδε εἵνεκα, ὅτι ὑπὲρ κεφαλῆς οἱ ἐγίνετο ὁ νεκρὸς διεξελαύνοντι. ἀνοίξας δὲ
- 5 τὸν τάφον εὖρε χρήματα μὲν οὖ, τὸν δὲ νεκρὸν καὶ γράμματα λέγοντα, τάδε 'εἰ μὴ ἄπληστός τε ἔας χρημάτων καὶ αἰσχροκερδής, οὖκ ἄν 10 νεκρῶν θήκας ἀνέωγες.' αὕτη μέν νυν ἡ βασίλεια τοιαύτη τις λέγεται γενέσθαι.
- 188 Ο δὲ δὴ Κῦρος ἐπὶ ταύτης τῆς γυναικὸς τὸν παῖδα ἐστρατεύετο, ἔχοντά τε τοῦ πατρὸς τοῦ ἑωυτοῦ τοὔνομα Λαβυνήτου καὶ τὴν Ἀσσυρίων ἀρχήν. στρατεύεται δὲ δὴ βασιλεὺς ὁ μέγας καὶ σιτίοισι εὖ ἐσκευασμένοισι ἐξ 15 οἶκου καὶ προβάτοισι καὶ δὴ καὶ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ Χοάσπεω ποταμοῦ ἄμα ἄγεται τοῦ παρὰ Σοῦσα ῥέοντος, τοῦ μούνου πίνει βασιλεὺς καὶ ἄλλου

ABC P(p) DTR M SV

Κύρος ὁ μέγας βασιλεύς στρατεύεται ἐπὶ Βαβυλώνα καὶ σιτίοισιν (188, 1) inc. exc. b ἀνέωγες (187, 5) expl. exc. flor. 213

Τ 1ss. Plut. Reg. et imperat. apophthegm. (mor. 173) Σεμίραμις . . . έαυτῆ κατασκευάσασα τάφον ἐπέγραψεν · ΄ὅστις ἄν χρημάτων δεηθη βασιλεύς, διελόντα τὸ μνημεῖον, ὅσα βούλεται, λαβεῖν ὶ 16-p. 117, 3 Athen. 45 b ὁ Περσῶν βασιλεύς, ὡς φησιν ἐν τῆ α΄ Ἡρόδοτος, ὕδωρ ἀπὸ τοῦ Χοάσπεω πιεῖν ἄγεται τοῦ παρὰ Σοῦσα ρέοντος · τοῦ μόνου πίνει ὁ βασιλεύς · τοῦ δὲ τοιούτου ὕδατος ἀπεψημένου πολλαὶ κάρτα ἄμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι κομίζουσαι ἐν ἀγγείοις ἀργυρέοισιν ἕπονταί οῖ. Eust. Od. 1499 (ad δ 351 ss.) . . . δ δὴ ἄλλοι καὶ περὶ τοῦ Σουσίου ἱστόρησαν φάμενοι, ὡς ἄμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι κομίζουσαι ἐν ἀγγείοις ἀργυρέοισιν ὕδωρ

10 s. Lex. Vindob. p. 33 (s. v. ἀνέφιγεν) Ήρόδοτος: οὐκ – ἀνέφιγας

## HISTORIAE I 187, 1 - 190, 1

οὐδενὸς ποταμοῦ. τούτου δὲ τοῦ Χοάσπεω τοῦ ὕδατος ἀπεψημένου πολλαὶ 2 κάρτα αμαξαι τετράκυκλοι ημιόνειαι κομίζουσαι εν αγγηίοισι αργυρέοισι επονται, δκη αν ελαύνη εκάστοτε, επείτε δε δ Κύρος πορευόμενος επί την 189 Βαβυλώνα εγίνετο επί Γύνδη ποταμώ, τοῦ αί μεν πηγαί εν Ματιηνοῖσί είσι 5 όρεσι, δέει δὲ διὰ Δαρδανέων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς ἔτερον ποταμὸν Τίγρην, ὁ δὲ παρὰ τΩπιν πόλιν δέων ές την Έρυθρην θάλασσαν έκδιδοῖ, τοῦτον δη τὸν Γύνδην ποταμόν ώς διαβαίνειν έπειρατο ό Κύρος έόντα νηυσί περητόν, ένθαῦτά οἱ τῶν τις ἱρῶν ἵππων τῶν λευκῶν ὑπὸ ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν ποταμόν διαβαίνειν έπειρατο, δ δέ μιν συμψήσας υποβρύχιον οίχώκες 10 φέρων· κάρτα τε δη έχαλέπαινε τῷ ποταμῷ δ Κῦρος τοῦτο δβρίσαντι καί 2 οί ἐπηπείλησε οὕτω δή μιν ἀσθενέα ποιήσειν ὥστε τοῦ λοιποῦ καὶ γυναϊκάς μιν εὐπετέως τὸ γόνυ οὐ βρεχούσας διαβήσεσθαι. μετὰ δὲ τὴν 3 άπειλην μετείς την έπί Βαβυλώνα στράτευσιν διαίρεε την στρατιήν δίχα, διελών δὲ κατέτεινε σχοινοτενέας ύποδέξας διώρυχας δγδώκοντα καὶ 15 έκατὸν παρ' έκάτερον τὸ χεῖλος τοῦ Γύνδεω τετραμμένας πάντα τρόπον, διατάξας δὲ τὸν στρατὸν ὀρύσσειν ἐκέλευε. οἶα δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐργαζο- 4 μένου ήνετο μεν το έργον, όμως μέντοι την θερείην πάσαν αὐτοῦ ταύτη διέτριψαν έργαζόμενοι. ως δὲ τὸν Γύνδην ποταμὸν ἐτίσατο Κῦρος ἐς 190

# AB C P(p) DTR M SV(b)

ἀπεψημένον ἀπὸ Χοάσπεω τοῦ παρὰ Σοῦσα ῥέοντος ἐκόμιζον τῷ βασιλεῖ μόνω ἐκεῖθεν πίνοντι. id. Dion. 1073 Χοάσπης . . . παραρρέων . . . τὰ Σοῦσα, ἐξ οὖ καὶ μόνου 
ἔπινεν ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, . . . . περὶ οὖ φησι καὶ Ἡρόδοτος, ὅτι τοῦ ὕδατος 
τοῦ Χοασπείου ἀφεψημένου πολλαὶ ἄμαξαι ἡμιόνειοι τετράκυκλοι ἔπονται κομίζουσαι 
ἐν ἀγγείοις ἀργυρέοις

9 Λέξ. συνψήσας (συμψήσας Lexx. alph. conscr.) · συντρίψας. Greg. Cor. 104 ΄συνψήσας' δὲ λαμβάνουσιν ἀντὶ τοῦ 'συντρίψας'. Suid. συμψήσας · συντρίψας. Ήρόδοτος · τῶν τις — φέρων || 14 Λέξ. σχοινοτενές · μακρόν, ὀρθόν (om. Lexx. alph. conscr.). Hes. σχοινοτενές · ὀρθόν, μακρόν. Suid. σχοινοτενές · παρὰ Ἡροδότω ἀντὶ τοῦ 'μακρόν, ὀρθόν' || 17 Antiatt. Bekk. Anecd. 99 θερεία · Ἡρόδοτος πρώτω

2 ἡμιόνειοι τετράκυκλοι Eust. | ἡμιόνει  $\mathbf{D}^1$  ἡμιόνειε  $\mathbf{R}$  ἡμιόνεια  $\mathbf{SV}$  ἡμιόνεια  $\mathbf{A}$ then. rell. | ἀγγείοις Eust. ἀγγ\*\*είοισιν  $\mathbf{V}$  ἀγγείοισι  $\mathbf{v}$  rell. || 3 ὅποι  $\mathbf{Pp}$  ὅπη cett. | ἐλαύνηισι  $\mathbf{ABC}$  ἐλαύνοι  $\mathbf{M}$  Ald. || 4 Μαντιηνοῖσι  $\mathbf{CPDTRM}$  Μαντίοισιν  $\mathbf{SV}$  || 4-5 Ματιηνοῖσί εἰσι ὅρεσι scripsi Ματιηνοῖσι ὅρεσι (οὕρεσι  $\mathbf{M}$ ) codd. Ματιηνοῖσί εἰσι ci. Hude || 5 εἰς  $\mathbf{ABD}$  | Τίγριν  $\mathbf{P^cTRMV}$  Τίγρυν  $\mathbf{p}$ ,  $\mathbf{v}$ .  $\mathbf{R}$ . Schmitt ZDMG 117, 1967, 122s. || 6 Ερυθράν  $\mathbf{D^1}$  η in ras.  $\mathbf{M}$  | τοῦ τὸν δὴν τὸν  $\mathbf{D}$  || 7 Γύδην  $\mathbf{AB^1}$  | ἐπειρᾶτο διαβαίνειν  $\mathbf{M}$  | νηυσι περητὸν  $\mathbf{M}$  νηυσὶ περη\*τὸν (´τ eras. τὸ ex ω corr.' Weber)  $\mathbf{D}$  νηυσὶ περατὸν  $\mathbf{S}$  νηυσιπέρητον edd. || 8 ἰρῶν om.  $\mathbf{SV}$  || 9 οἰσχόκες  $\mathbf{S}$   $\mathbf{v}$  οἰ\*χόκες  $\mathbf{V}$  || 10 τε] δὲ  $\mathbf{S}$  | τούτφ  $\mathbf{DTRMSV}$  || 12 οὖ] μὴ  $\mathbf{TRMSV}$  om.  $\mathbf{D}$  || 14 ὀγδόκοντα  $\mathbf{D^1}$  | καὶ supra lin. add.  $\mathbf{D^1}$  || 15 τετραμμένας τοῦ Γύνδεω  $\mathbf{C}$  || 16 ἐκέλευσεν  $\mathbf{TRMSV}$  || 17 ἡνύετο  $\mathbf{DTRMSV}$  | ταύτας  $\mathbf{M}$ 

τριηχοσίας καὶ έξήκοντα διώρυχάς μιν διαλαβών, καὶ τὸ δεύτερον ἔαρ ύπέλαμπε, ούτω δη ήλαυνε έπὶ την Βαβυλώνα οί δὲ Βαβυλώνιοι έκστρατευσάμενοι έμενον αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐλαύνων ἀγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν τε οί Βαβυλώνιοι καὶ έσσωθέντες τῆ μάχη κατειλήθησαν ές τὸ 2 άστυ. οία δὲ ἐξεπιστάμενοι ἔτι πρότερον τὸν Κῦρον οὐκ ἀτρεμίζοντα, 5 άλλ' δρέοντες αὐτὸν παντὶ ἔθνεϊ δμοίως ἐπιχειρέοντα, προεσάξαντο σιτία έτέων κάρτα πολλών, ένθαῦτα οὖτοι μὲν λόγον εἶχον τῆς πολιορκίης οδδένα, Κύρος δὲ ἀπορίησι ἐνείχετο ἄτε χρόνου τε ἐγγινομένου συγνοῦ 191 ἀνωτέρω τε οὐδὲν τῶν πρηγμάτων προχοπτομένων, εἴτε δὴ ὧν ἄλλος οί άπορέοντι ύπεθήκατο, είτε καὶ αὐτὸς ἔμαθε, τὸ ποιητέον οἱ ἦν, ἐποίεε δὴ 10 2 τοιόνδε· τάξας τὴν στρατιὴν ἄπασαν ἐξ ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ, τῆ ἐς τὴν πόλιν ἐσβάλλει, καὶ ὅπισθε αὖτις τῆς πόλιος τάξας ἐτέρους, τῆ ἐξίει ἐκ τῆς πόλιος ὁ ποταμός, προεῖπε τῷ στρατῷ, ὅταν διαβατὸν τὸ ῥέεθρον ζδωνται γενόμενον, ἐσιέναι ταύτη ἐς τὴν πόλιν. οὕτω τε δὴ τάξας καὶ κατὰ 3 ταῦτα παραινέσας ἀπήλαυνε αὐτὸς σὺν τῷ ἀγρηίω τοῦ στρατοῦ · ἀπικό - 15 μενος δὲ ἐπὶ τὴν λίμνην, τά περ ἡ τῶν Βαβυλωνίων βασίλεια ἐποίησε κατά τε τὸν ποταμὸν καὶ κατὰ τὴν λίμνην, ἐποίεε καὶ αὐτὸς ἔτερα τοιαῦτα· τὸν γὰρ ποταμὸν διώρυχι ἐσαγαγών ἐς τὴν λίμνην ἐοῦσαν ἕλος τὸ ἀρχαῖον 4 δέεθρον διαβατόν είναι ἐποίησε ὑπονοστήσαντος τοῦ ποταμοῦ. γενομένου δὲ τούτου τοιούτου οἱ Πέρσαι, οἴ περ ἐτετάχατο ἐπ' αὐτῷ τούτω, 20 κατά τὸ δέεθρον τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ ὑπονενοστηκότος ἀνδρὶ ὡς ἐς 5 μέσον μηρὸν μάλιστά κη, κατὰ τοῦτο ἐσῆσαν ἐς τὴν Βαβυλῶνα. εἰ μέν νυν προεπύθοντο ή έμαθον οί Βαβυλώνιοι τὸ ἐκ τοῦ Κύρου ποιεύμενον, οί δ' αν περιιδόντες τοὺς Πέρσας ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν διέφθειραν κάκιστα,

**AB** C **P**(**p**) **DTR** M **SV**(**v**)  $[o]\pi i[\sigma \theta \varepsilon] - [o]v\tau[\omega]$  191, 2 Pap. Ox. 2096 fr. IX valde mutilatum

1 Bekk. Anecd. 36 (Phryn.?): v. quae ad 114, 3 laudata sunt || 2s. Lex. Vindob. p. 63 ἔμενον ἀντὶ τοῦ 'ἐξεδέχοντο'· Ἡρόδοτος· οἱ — αὐτόν

1 μιν διώρυχας M Ald.  $\parallel$  6 δρέωντες CD  $\mid$  προσάξαντο DTRMSV  $\parallel$  7 πολιορχίας P πολιορχίης D πολιορχήης p cett.  $\parallel$  9 τε $\mid$  δὲ Tħ Ald.  $\mid$  πραγμάτων V πρηγμάτων b cett.  $\mid$  δν  $\mid$  δν  $\mid$   $\mid$  το επεθήχατο  $\mid$   $\mid$  τὸ $\mid$  τὰ  $\mid$   $\mid$  11 ἄπασαν suspic. Stein (in comm. ad loc.) propter έτέρους (l. 12), omnino corruptum iudicat locum Legrand ἀπαναστᾶσαν dubitanter propos. Stein (in ed. mai.)  $\mid\mid$  12 πόλεως M  $\mid$  ἐξήει DTRMSV ἐξίει C  $\mid$  ει tantum superest Pap. Ox. 2096  $\mid\mid$  13 πόλεως M  $\mid\mid$  14 τε om. DTRMSV  $\mid\mid$  16 ἐποίεε  $\mid$  17 ἐποίεε  $\mid$  18 λίμνην haplogr. om. TRMSV  $\mid$  αὐτὸς $\mid$  ὁ Κῦρος ABCP  $\mid\mid$  19 διαβατὸν  $\mid$  21 κατὰ τὸ ρέεθρον haplogr. om. C (aliqua similia in inf. mg. suppl. C man. rec.)  $\mid\mid$  20 τούτον $\mid$  τοῦ BM  $\mid$  περ om. D¹, inter lin. add. nescio quae man. D  $\mid$  ἐπαντῶ τοῦτο D¹ ἐπὰ αὐτὸ τοῦτο D man. rec.  $\mid\mid$  21 Εὐφράτεω DTRMSV  $\mid$  ἀνδρὶ ὡς  $\mid$  ἀνδρείως D²CTR MSV  $\mid\mid$  22 ἐσίεσαν D¹ ἐσή(ι)εσαν D² cett.  $\mid$  εἰ $\mid$  οί V b  $\mid\mid$  23 προεπείθοντο D²C  $\mid$  23-24 οί δ' ἄν Stein Hude Palmium secuti οὐδ' ἄν ABCP οὐ μὰν cett. codd. οὐχ ἄν propos. Schweighaeuser  $\mid\mid$  24 διέφθειραν ⟨ἄν⟩ Stein

κατακλήσαντες γὰρ ἄν πάσας τὰς ἐς τὸν ποταμὸν πυλίδας ἐχούσας καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αίμασιὰς ἀναβάντες τὰς παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ ἐληλαμένας ἔλαβον ἄν σφεας ὡς ἐν κύρτη. νῦν δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου σφι 6 παρέστησαν οἱ Πέρσαι· ὑπὸ δὲ μεγάθεος τῆς πόλιος, ὡς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτη οἰκημένων, τῶν περὶ τὰ ἔσχατα τῆς πόλιος ἑαλωκότων τοὺς τὸ μέσον οἰκέοντας τῶν Βαβυλωνίων οὐ μανθάνειν ἑαλωκότας, ἀλλά — τυχεῖν γάρ σφι ἐοῦσαν δρτήν — χορεύειν τε τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐν εὐπαθείησι εἰναι, ἐς δ δὴ καὶ τὸ κάρτα ἐπύθοντο. καὶ Βαβυλών μὲν οὕτω τότε πρῶτον ἀραίρητο.

Τὴν δὲ δύναμιν τῶν Βαβυλωνίων πολλοῖσι μὲν καὶ ἄλλοισι δηλώσω, ὅση 192 τις ἐστί, ἐν δὲ δὴ καὶ τῷδε· βασιλέι τῷ μεγάλῳ ἐς τροφὴν αὐτοῦ τε καὶ τῆς στρατιῆς διαραίρηται πάρεξ τοῦ φόρου γῆ πᾶσα. ὅσης ἄρχει. δυώδεκα ὧν μηνῶν ἐόντων ἐς τὸν ἐνιαυτὸν τοὺς τέσσαρας μῆνας τρέφει μιν ἡ Βαβυλωνίη χώρη, τοὺς δὲ ὀκτὰ τῶν μηνῶν ἡ λοιπὴ πᾶσα Ασίη· οὕτω τριτημορίη 2
ἡ Ἀσσυρίη χώρη τῆ δυνάμει τῆς ἄλλης Ἀσίης. καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς χώρης ταύτης, τὴν οἱ Πέρσαι σατραπηίην καλέουσι, ἐστὶ ἁπασέων τῶν ἀρχέων πολλόν τι κρατίστη, ὅκου Τριτανταίχμη τῷ Αρταβάζου ἐκ βασιλέος ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον ἀργυρίου μὲν προσῆε ἑκάστης ἡμέρης ἀρτάβη

# AB C P(p) DTR M SV(b)

Τ 13 Eust. Dion. 1005 ὁ αὐτὸς (sc. Hdt.) . . . τῆ Βαβυλωνία χώρα τοσαύτην προσμαρτυρεῖ δύναμιν, ὥστε αὐτὴ μέν, φησι, τέσσαρας μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ τρέφει τὸν μέγαν βασιλέα, ἡ δὲ λοιπὴ πᾶσα Ασία τοὺς λοιποὺς ὀκτὰ μῆνας || 17ss. Tzetz. ad Hesiod. op. 589 et Chil. III 1-11 huc spectare videntur || 18 Eust. Il. 1206 (ad Y 241) ὁ παρ' Ἡροδότῳ Βαβυλώνιος Τριτανταίχμης ἄλλως τε παμπλούσιος ἦν, δς ἐκάστης φησὶ ἡμέρας ἀρτάβην ἀργυρίου προσφδίαζεν, ἤγουν ὑπὲρ τρεῖς μεδίμνους Αττικούς, καὶ ζώρις ἄγαν ἐνευθηνεῖτο

3 Poll. X 160 ἀλλὰ μὴν καὶ 'κύρτη' σιδηρᾶ ἀγγεῖόν τι, οἶον οἰκίσκος ὀρνίθιος παρὰ Ἡροδότφ καὶ Ἀρχιλόχφ || 18 Ael. Dion. Atticista (Erbse Unters. z. d. attiz. Lexika 109) ἀρτάβη μέτρον ἐστὶ Περσικόν, οὕτως Ἡρόδοτος. Poll. IV 168 πενταχοίνικον καπίθη, ὡς Ξενοφῶν ἀρτάβη, ὡς Ἡρόδοτος

- 3 μεστή [ή δὲ ἀρτάβη μέτρον ἐστὶ Περσικὸν χωρέον μεδίμνου Άττικοῦ πλείον χοίνιξι τρισί Αττικήσι], Ιπποι δέ οι αὐτοῦ ήσαν ιδίη πάρεξ τῶν πολεμιστηρίων, οί μεν ἀναβαίνοντες τὰς θηλέας ὀκτακόσιοι, αί δὲ βαινόμεναι έξακισχίλιαι καὶ μύριαι άνέβαινε γὰρ ἕκαστος τῶν ἐρσένων 4 τούτων είκοσι ἵππους. κυνῶν δὲ Ἰνδικῶν τοσοῦτο δή τι πλῆθος ἐτρέφετο, 5 ώστε τέσσερες των εν τω πεδίω χωμαι μεγάλαι των άλλων εούσαι άτελέες τοῖσι κυσὶ προσετετάχατο σιτία παρέχειν. τοιαῦτα μὲν τῷ ἄρχοντι 193 τῆς Βαβυλώνος ὑπῆρχε ἐόντα. ἡ δὲ γῆ τῶν Ἀσσυρίων ὕεται μὲν ὀλίγω, καὶ τὸ ἐκτρέφον τὴν δίζαν τοῦ σίτου ἐστὶ τοῦτο · ἀρδόμενον μέντοι ἐκ τοῦ ποταμοῦ άδρύνεταί τε τὸ λήιον καὶ παραγίνεται ὁ σῖτος, οὐ κατά περ 10 έν Αιγύπτω αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνοντος ἐς τὰς ἀρούρας, ἀλλὰ χερσί 2 τε καὶ κηλωνηίοισι ἀρδόμενος · ή γὰρ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατά περ ή Αλγυπτίη, κατατέτμηται ές διώρυγας καὶ ή μεγίστη τῶν διωρύχων έστὶ νηυσὶ περητός πρός ήλιον τετραμμένη τὸν χειμερινόν, ἐσέχει δὲ ἐς άλλον ποταμόν έκ τοῦ Εὐφρήτεω, ές τὸν Τίγρην, παρ' δν Νίνος πόλις 15 οἴκητο. ἔστι δὲ χωρέων αὕτη πασέων μακρῶ ἀρίστη, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, 3 Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν· τὰ γὰρ δὴ ἄλλα δένδρεα οὐδὲ πειρᾶται άρχην φέρειν ούτε συχέην ούτε άμπελον ούτε έλαίην, τὸν δὲ τῆς Δήμητρος καρπὸν ὧδε ἀγαθὴ ἐκφέρειν ἐστί, ὥστε ἐπὶ διηκόσια μὲν τὸ παράπαν
  - AB C P(p) DTR M SV (et usque ad fin. cap. 192 v, qui (fol. 177) iterum habet κυνῶν παρέχειν 192, 4), atque ab ὑπῆρχεν ἐόντα (cap. 192 extr.) J Σχόλ. 193, 1 (ad κηλωνηίοισι) γερανίοις (leg. γεράνοις?), ἐκ τοῦ ʿκηλοῦ' · Ὁμηρος · ʿαδα περίκηλα' (cf. ε 240) B
  - 4s. Lex. Vindob. p. 22 (s. v. ἀναβαίνει) ώς παρ' Ἡροδότω· ἀνέβαινε ἵππους ||
    12 Poll. VII 143 τῶν . . . τοῖς κηπουροῖς ὁπηρετούντων ἐστὶ καὶ τὸ κηλώνειον. οὐ
    μόνον γὰρ Ἡρόδοτος μνημονεύει . . . || 15 Aristarchi in Hdt. comm. (Pap. Amherst.
    t. II [1901] 12 = Paap X) col. I ]ος οὐ [Νί]νου· ἔστι δὲ [ἀρίστη· ] ἀπὸ τῶν ἄρτων[ ] κατάλυσις
  - 1 ή δὲ 2 ἄττικῆσι seclusi ut pristinam glossam considerans, cf. Eust., Poll. et consideres vocum varietatem et formas ab Iade a nostro usitata abhorrentes parumque ad Ionicam dialectum aptatas | μέτρον ἐὸν Περσικὸν χωρέει ABCP | ἄττικῆς ÅB CP || 2 οἶπποι V v || 3 πολεμιστέων DTRMSV Eust. | θηλείας DTRMSV || 4 ἀρσένων PDTS Lex. Vind. || 5 τοσούτω R | δή τι a D¹ omissum in fin. vers. add. D² || 6 τέσσαρες CPDTRMSV || 9 ἀρδενόμενον JRTMSV || 10 τε οm. Β¹ DJTRMSV || 12 καὶ κηλονηίοισι PB καὶ κηλωνίοισι JTM καὶ κηλονί\*οισι D (prius ο in ω corr. D man. rec.) ἡἴοισιν Vac ἰδίοισιν S ἡ\*\*ῆσιν Vc (cf. Poll.) | ἀρδενόμενος Vac || 13 ἡ Αἴ-γυπτος Vac (?) S | ἐς secl. Krueger | διορύχων BDac || 14 νηνσιπέρητος ACP νηνσιπερητὸς D νηνσὶ περιττὸς SVac νηνσὶ περιττὸς Vc || 15 Εὐφράτεω DTRMSV | Τ΄-γριν Pc JTVac Τ΄γρυν p || 16 οἴκητο D (ν. Weber Anal. Hdt. 215) necnon Cod. Askewianus Cantabr. Bibl. Univ. Nn. III. 34 unde post Wesselingium istam lectionem recepp. edd. omnes; δίκητο vel δίκητο cP οἰκώκητο DJTRSV οἰκέαται M Ald. | αὐτή πασέων Pp πασέων αὕτη DJRSV ἀπασέων αὕτη TM || 17 καρπὸς JRVac | δένδρα V || 18 ἐλέην Dac

ἀποδιδοῖ, ἐπεὰν δὲ ἄριστα αὐτὴ ἑωυτῆς ἐνείκη, ἐπὶ τριηκόσια ἐκφέρει. τὰ δὲ φύλλα αὐτόθι τῶν τε πυρῶν καὶ τῶν κριθέων τὸ πλάτος γίνεται τεσσέρων εὖπετέως δακτύλων. ἐκ δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον τι 4 δένδρον μέγαθος γίνεται, έξεπιστάμενος μνήμην οὐ ποιήσομαι εὖ είδώς, 5 ότι τοῖσι μὴ ἀπιγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην χώρην καὶ τὰ εἰρημένα καρπῶν ἐχόμενα ἐς ἀπιστίην πολλὴν ἀπῖκται. χρέωνται δὲ οὐδὲν ἐλαίω, άλλ' ἐκ τῶν σησάμων ποιεῦντες. εἰσὶ δέ σφι φοίνικες πεφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον, οι πλεῦνες αὐτῶν καρποφόροι, ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον καὶ μέλι ποιεύνται · τοὺς συκέων τρόπον θεραπεύουσι τά τε ἄλλα καὶ φοινίκων, 5 10 τούς έρσενας Έλληνες καλέουσι, τούτων τὸν καρπὸν περιδέουσι τῆσι βαλανηφόροισι τῶν φοινίκων, ΐνα πεπαίνη τέ σφι ὁ ψὴν τὴν βάλανον εσδύνων καὶ μὴ ἀπορρέη ὁ καρπὸς τοῦ φοίνικος ψῆνας γὰρ δὴ φέρουσι έν τῷ καρπῷ οἱ ἔρσενες, κατά περ δὴ οἱ ὄλονθοι. τὸ δὲ ἀπάντων θῶμα 194 μέγιστόν μοί έστι τῶν ταύτη μετά γε αὐτὴν τὴν πόλιν, ἔργομαι φράσων: 15 τὰ πλοῖα αὐτοῖσί ἐστι τὰ κατὰ τὸν ποταμὸν πορευόμενα ἐς τὴν Βαβυλῶνα έόντα κυκλοτερέα πάντα σκύτινα· ἐπεὰν γὰρ ἐν τοῖσι Άρμενίοισι τοῖσι 2 κατύπερθε Ασσυρίων οἰκημένοισι νομέας ἰτέης ταμόμενοι ποιήσωνται,

ABC P(p) D J RT M SV

Σχόλ. 193, 5 οί ψῆνές εἰσι τὰ κωνώπια (ita scribendum; κωνώπια εἰσὶν οἱ ψῆνες codd.) τὰ γινόμενα ἐν τοῖς ὀλόνθοις ABT (cf. Lexx.)

Τ 7–13 Athen. 651 b – c Ήρόδοτος . . . ἐν τῆ α΄ (β΄ codd.) περὶ Βαβυλῶνος λέγων φησίν· εἰσὶ δ΄ – ὅλονθοι

11s. Λέξ. ψῆνες κωνώπια τὰ ἐν τοῖς ὀλύνθοις γινόμενα (γινόμενα] τοῖς ἄρσεσι Lexx. alph. conscr.). Hes. et Suid. ψῆνες κωνώπια τὰ ἐν τοῖς ὀλύνθοις γινόμενα. Greg. Cor. 102 ψῆνας τὰ ἐν τοῖς ὀλύνθοις γινόμενα ζωΰφια. Aristarch. comm. col. I [... ?ρσε]γες ἔως τούτου πρ[.....π]ολλ[ο]ὕ χρόνο[υ ?]ρ[σ]εν εἰσδυν[...]

1 ἐπειδὰν ABCP | αὕτη ἄριστα DJRTMSV | ἐνείχη] ἐκείνη  $\mathbf{T}$  om.  $\mathbf{M}$  | τριηκόσια]  $\mathbf{a}$  in  $\mathbf{\eta}$  mut.  $\mathbf{D}^2$  | ἐκφέρειν  $\mathbf{SV}$  || 3 τεσσάρων  $\mathbf{CPTMSV}$  | εὐπετέων  $\mathbf{T}$  om.  $\mathbf{M}$  || 4 μέγεθος  $\mathbf{SV}$  | οὐ ποιήσομαι μνήμην  $\mathbf{M}$  || 6 καρπὸν  $\mathbf{DJRTV^{ac}}$  litteris  $\mathbf{\tilde{\omega}}$ ν siglum -ὀν supraser. nescio quae man.  $\mathbf{M}$  | χρέονται  $\mathbf{D^{ac}}$  | οὐδ+ἐν (ε eras.)  $\mathbf{D}$  || 7 ποιεῦνται  $\mathbf{SV}$  cf. lin. 9 | σφι] αὐτόθι  $\mathbf{A}$ then. om.  $\mathbf{M}$  || 9 ποιεῦνται]  $\mathbf{v}$  add.  $\mathbf{D^2}$  | συκῶν  $\mathbf{DJRTMSV}$  συκέων  $\mathbf{A}$ th. rell. | θεραπεύουσιν τῶν γὰρ φοινίκων, οῦς ἔρσενας  $\mathbf{A}$ then. || 10 ἄρσενας  $\mathbf{P^1RS}$  ἔρσενας γρ' in  $\mathbf{mg}$ . add. nescio quae man.  $\mathbf{S}$  ἔρσενας  $\mathbf{A}$ then.  $\mathbf{P^2p}$  rell. |  $\mathbf{E}$ λληνας  $\mathbf{R}$  |  $\mathbf{E}$ λληνες\*\*\*καλέουσι  $\mathbf{D}$  ἐπικαλέουσι coni. Colonna | τοῦτον  $\mathbf{JRTMSV}$  τοῦτο  $\mathbf{D^1}$  τούτων  $\mathbf{A}$ then.  $\mathbf{D^2}$  rell. || 11 πεπαίνη τέ] πεπαίνηταί  $\mathbf{D^2}$   $\mathbf{R}$ TM πεπένηταί  $\mathbf{SV}$  τε πεπαίνη (πεπένη  $\mathbf{v}$ . l.)  $\mathbf{A}$ then. | τὴν βαλάνην  $\mathbf{SV^{ac}}$  om.  $\mathbf{C}$  || 12 ἐνδύνων  $\mathbf{A}$ then. | ἀπορρείη  $\mathbf{A}$ then. | τοῦ] ὁ τοῦ  $\mathbf{DJRT}$   $\mathbf{MSV}$  | δὴ om.  $\mathbf{R}$  | φορέουσιν  $\mathbf{A}$ then. || 13 ἄρσενες  $\mathbf{RS}$  | καθάπερ  $\mathbf{A}$ then. | δὴ om.  $\mathbf{ABC}$   $\mathbf{A}$ then. | δλυνθοι  $\mathbf{DJRTSV}$  | θῶνμα  $\mathbf{vel}$  θώνμα  $\mathbf{DJRTMV^c}$   $\mathbf{v}$  supraser.  $\mathbf{A^2}$  θώνμον  $\mathbf{SV^{ac}}$  || 14 μοι μέγιστόν ἐστι  $\mathbf{M}$  |  $\mathbf{y}$ ε] δὲ  $\mathbf{SV}$  || 16 τοῖσι² om.  $\mathbf{DJ}$   $\mathbf{RTSV}$  || 17 ποιήσονται  $\mathbf{CD^{ac}JRV}$ 

14 BT Herodotus I 121

περιτείνουσι τούτοισι διφθέρας στεγαστρίδας ἔξωθεν ἐδάφεος τρόπον οὔτε πρύμνην ἀποκρίνοντες οὔτε πρώρην συνάγοντες, ἀλλ' ἀσπίδος τρόπον κυκλοτερέα ποιήσαντες καὶ καλάμης πλήσαντες πᾶν τὸ πλοῖον τοῦτο ἀπιεῖσι κατὰ τὸν ποταμὸν φέρεσθαι φορτίων πλήσαντες μάλιστα 3 δὲ βίκους φοινικηίους κατάγουσι οἴνου πλέους. ἰθύνεται δὲ ὑπό τε δύο 3 πλήκτρων καὶ δύο ἀνδρῶν ὀρθῶν ἐστεώτων, καὶ ὁ μὲν ἔσω ἔλκει τὸ πληκτρον, δ δὲ ἔξω ἀθέει. ποιέεται δὲ καὶ κάρτα μεγάλα ταῦτα τὰ πλοῖα καὶ ἐλάσσω· τὰ δὲ μέγιστα αὐτῶν καὶ πεντακισγιλίων ταλάντων γόμον ἔγει. ἐν ἐκάστω δὲ πλοίω ὄνος ζὼς ἔνεστι, ἐν δὲ τοῖσι μέζοσι πλεῦνες. 4 ἐπεὰν ὧν ἀπίκωνται πλέοντες ἐς τὴν Βαβυλῶνα καὶ διαθέωνται τὸν φόρτον, 10 νομέας μὲν τοῦ πλοίου καὶ τὴν καλάμην πᾶσαν ἀπεκήρυξαν, τὰς δὲ διφθέρας ἐπισάξαντες ἐπὶ τοὺς ὄνους ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς Άρμενίους. 5 ἀνὰ τὸν ποταμὸν γὰρ δὴ οὖκ οἶά τέ ἐστι πλέειν οὖδενὶ τρόπω ὑπὸ τάχεος τοῦ ποταμοῦ · διὰ γὰρ ταῦτα καὶ οὐκ ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα ἀλλ' ἐκ διφθερέων, ἐπεὰν δὲ τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς τοὺς 15 195 Άρμενίους, άλλα τρόπω τῷ αὐτῷ ποιεῦνται πλοῖα. τὰ μὲν δὴ πλοῖα αὐτοῖσί ἐστι τοιαῦτα, ἐσθῆτι δὲ τοιῆδε χρέωνται, κιθῶνι ποδηνεκέι

AB C P(p) D J RT M SV Σχόλ. 194, 2 (ad βίκους) ἀγγεῖα B man. rec.

T 17-p. 123, 6 Strabo 746 Babyloniorum vestimenta describit nostri narrationem sequens

1 Aristarch. comm. col. II init. ]νον οἶα νῦν φοροῦσιν οἶ σακοφοροῦντες. 'dubitari non potest, quin annotatio, cuius finem hic versus praebet, ad διφθέρας στεγαστρίδας referenda fuerit. quas pro vestibus interdum usurpatas esse ex iis, quae apud Pollucem legimus, apparet' (Paap ad loc. p. 39); cf. Poll. VII 70 σκύτιναι . . . ἡσαν ἐσθῆτες · . . . διφθέρα . . . στεγαστὸς χιτὼν ἐπίκρανον ἔχων, Χ 180 στέγαστρον . . . ὅστις ἐθέλοι ὀνομάζειν (ἡπερ ἡ πολλή χρῆσις) τὴν στεγαστρίδα διφθέραν, τὸν σκύτινον τοῦτον χιτῶνα . . . || 5 Antiatt. Bekk. Anecd. 85 βίκος · Ἰππῶναξ δευτέρω, Ηρόδοτος πρώτω || 9 Aristarch. comm. col. II ὄνος ζώς ἐστ[ι]ν · οἶοι καὶ ἐν τοῖς πλοίοις ὄν[οι ξύλον(?)] || 12 Poll. VII 186 . . . καὶ τὸν ὄνον (fort. cum Dindorf legendum τῶν ὄνων) ἐπισάξαι, Ἡρόδοτος

λινέω · καὶ ἐπὶ τοῦτον ἄλλον εἰοίνεον κιθῶνα ἐπενδύνει καὶ γλανίδιον λευχὸν περιβαλλόμενος ύποδήματα έγων ἐπιχώρια παραπλήσια τῆσι Βοιωτίησι ἐμβάσι. κομῶντες δὲ τὰς κεφαλὰς μίτρησι ἀναδέονται, μεμνρισμένοι πᾶν τὸ σῶμα. σφρηγίδα δὲ ἕκαστος ἔχει καὶ σκῆπτρον χειρο- 2 5 ποίητον· ἐπ' ἐκάστω δὲ σκήπτρω ἔπεστι πεποιημένον ἢ μῆλον ἢ ῥόδον ἢ κρίνον ή αλετός ή άλλο τι· άνευ γάρ ἐπισήμου οὔ σφι νόμος ἐστὶ ἔχειν σκήπτρον. αθτη μεν δή σφι ἄρτησις περί τὸ σῶμά ἐστι, νόμοι δὲ αὐτοῖσι 196 οίδε κατεστέαται · δ μὲν σοφώτατος ὅδε κατὰ γνώμην τὴν ἡμετέρην, τῷ καὶ Τλλυριῶν Ένετοὺς πυνθάνομαι χρῆσθαι· κατὰ κώμας έκάστας ἄπαξ 10 τοῦ ἔτεος έκάστου ἐποιέετο τάδε· ώς ἂν αί παρθένοι γινοίατο γάμων ώραῖαι, ταύτας ὅκως συναγάγοιεν πάσας, ἐς ἕν χωρίον ἐσάγεσκον άλέας, πέριξ δὲ αὐτὰς Ιστατο ὅμιλος ἀνδρῶν, ἀνιστὰς δὲ κατὰ μίαν έκάστην 2 κῆρυξ πωλέεσκε, πρῶτα μὲν τὴν εὐειδεστάτην ἐκ πασέων, μετὰ δέ, όχως αύτη εύροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηθείη, ἄλλην ἀνεκήρυσσε, ή 15 μετ' ἐκείνην ἔσκε εὐειδεστάτη Επωλέοντο δὲ ἐπὶ συνοικήσει. ὅσοι μὲν δή ἔσκον εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων ἐπίγαμοι, ὑπερβάλλοντες ἀλλήλους έξωνέοντο τὰς καλλιστευούσας· ὅσοι δὲ τοῦ δήμου ἔσκον ἐπίγαμοι, οδτοι

ABC P(p) D J RT M SV

σφι  $a[\varrho\tau]\eta$ σις (195, 2) inc. Pap. Zereteli (Papyri russischer und georgischer Sammlungen fasc. I, no. 15 = Paap VIII) recto ευ] $\varrho[ov\sigma a]$  χ[ $\varrho v\sigma \iota ov$  π] $\varrho \lambda \lambda ov$  – [ευειδεστα] $\tau[\eta$  (196, 2) Pap. Palau 60 recto Σχόλ. 195, 1 (ad εἰ $\varrho$ ίνεον) μάλινον **B** 

16 Lex. Vindob. 61 ἐπίγαμος ὁ καιρὸν ἔχων γάμου. Ἡρόδοτος ὁ ὅσοι μὲν ἔσκον εὐδαίμονες τῶν Λακεδαιμονίων ἐπίγαμοι, ὑπερβάλλοντες ἀλλήλοις ἐξωνέοντο τὰς καλλιστευούσας

1 τούτω  $\mathbf{M}$  τούτω  $\mathbf{Ald}$ . | εἰρινέον  $\mathbf{JRV}$  εἰρεινέον  $\mathbf{D^{sc}}$  (ει poster. in ι corr.  $\mathbf{D^1}$ ) ἢριναῖον  $\mathbf{T}$  ἐριναῖον  $\mathbf{M}$  ἐρινέον  $\mathbf{S}$  | χιτώνα  $\mathbf{C}$  || 2 περιβαλλόμενοι  $\mathbf{DJRTMSV}$  | εἰχον  $\mathbf{SV}$  ἔχονσι  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 2.3 τοῖσι  $\mathbf{B}$ οιωτικοῖσι  $\mathbf{M}$  τῆσι  $\mathbf{B}$ οιωτικῆσι  $\mathbf{Ald}$ . τοῖσι  $\mathbf{B}$ οιωτιοῖσιν  $\mathbf{SV}$  || 3 μήτρησι  $\mathbf{B^1D^1}$  μέτροισιν  $\mathbf{T}$  || 4 σφραγίδα  $\mathbf{D}$  σφηγίδα  $\mathbf{C}$  σφιγίδα  $\mathbf{V}$  || 6 κῖρνον  $\mathbf{R}$  | ἀετὸς  $\mathbf{V}$  ι post add.  $\mathbf{J}$  αἰτὸς  $\mathbf{R}$  || 7 ἄρτισις  $\mathbf{DJRTM}$  || 8 οῖδε  $\mathbf{Pap}$ . Zeret. (iam coniecerat  $\mathbf{Eltz}$ )  $\mathbf{d}$ οδε  $\mathbf{codd}$ . | κατεστέασι  $\mathbf{C}$ , quae lectio capite 200 mihi inducta videtur (ad perf. med. usum verbi ἰστάναι  $\mathbf{cf}$ . Schwyzer  $\mathbf{Gr}$ . Gramm. II 228 et  $\mathbf{Blass}$ -Debrunner  $\mathbf{Nt}$ . Gramm.  $\mathbf{App}$ . 18) κατεσ $\mathbf{f}$   $\mathbf{Pap}$ . Zeret. || 9 χρέεσθαι  $\mathbf{C}$  χρέεσται  $\mathbf{B^2}$  || 10 ὅσαι αἰεὶ παρθένοι dubitanter propos.  $\mathbf{Stein}$  | γενοίατο  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 11 νοεὶ ὡραῖαι suprascr. ἢ γνώριαι nescio quae man.  $\mathbf{A}$  | συνάγοιεν  $\mathbf{SV}$  | εἰς  $\mathbf{D}$  || 12 ἴσταται  $\mathbf{C}$  ἴστατο  $\mathbf{Pap}$ . Zeret.  $\mathbf{cett}$ . | ανδρων ομ $\mathbf{f}$   $\mathbf{Pap}$ . Zeret.,  $\mathbf{cf}$ . Linner,  $\mathbf{De}$  ordine verborum in papyris servato,  $\mathbf{Eranos}$  39, 1941, 147s. | ἀναστὰς  $\mathbf{DJRMV}$  || 14 αὐτὴ  $\mathbf{JRTMSV}$  ἀντη  $\mathbf{A}$  | ευρουσα χρυσιο $\mathbf{[v}$  · · · · · · · ]η αλλη  $\mathbf{Pap}$ . Zeret.  $\mathbf{Pal}$ . |  $\langle \tilde{a}v \rangle$  ἀνεκήρυσσε  $\mathbf{propos}$ .  $\mathbf{Stein}$  || 15 ἔσχεν  $\mathbf{V}$  | συνοικήσει]  $\mathbf{[gi}$  (an  $\mathbf{[gi]}$ ?)  $\mathbf{Pap}$ . Zeret. || 16 δὴ om.  $\mathbf{Lex}$ .  $\mathbf{Vind}$ . | ἔσχον  $\mathbf{SV}$  ἔσκον  $\mathbf{Pap}$ . Zeret. | εἰς  $\mathbf{O}$   $\mathbf$ 

14\*

δὲ εἴδεος μὲν οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἱ δ' ἄν χρήματά τε καὶ αἰσχίονας 3 παρθένους ἐλάμβανον. ὡς γὰρ δὴ διεξέλθοι ὁ κῆρυξ πωλέων τὰς εὐειδεστάτας τῶν παρθένων, ἀνίστη ἄν τὴν ἀμορφεστάτην ἢ εἴ τις αὐτῶν ἔμπηρος εἴη, καὶ ταύτην ἀνεκήρυσσε, ὅστις θέλοι ἐλάχιστον χρυσίον λαβὼν συνοικέειν αὐτῆ, ἐς δ τῷ τὸ ἐλάχιστον ὑπισταμένῳ προσέκειτο· τὸ ὁ δὲ ἄν χρυσίον ἐγίνετο ἀπὸ τῶν εὐειδέων παρθένων, καὶ οὕτως αἱ εὔμορφοι τὰς ἀμόρφους καὶ ἐμπήρους ἐξεδίδοσαν. ἐκδοῦναι δὲ τὴν ἑωυτοῦ θυγατέρα ὅτεῳ βούλοιτο ἕκαστος οὐκ ἐξῆν οὐδὲ ἄνευ ἐγγυητέω ἀπαγαγέσθαι τὴν παρθένον πριάμενον, ἀλλ' ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα ἢ μὴν συνοική-4 σειν αὐτῆ, οὕτω ἄν ἄγεσθαι· εἰ δὲ μὴ συμφεροίατο, ἀποφέρειν τὸ χρυσίον 10 ἔκειτο νόμος. ἐξῆν δὲ καὶ ἐξ ἄλλης ἐλθόντα κώμης τὸν βουλόμενον 5 ἀνέεσθαι. ὁ μέν νυν κάλλιστος νόμος οὖτός σφι ἦν, οὐ μέντοι νῦν γε διετέλεσε ἐών· ἄλλο δέ τι ἐξευρήκασι νεωστὶ γενέσθαι, ἵνα μὴ ἀδικοῖεν αὐτὰς μηδ' [εἰς ἔτέραν πόλιν] ἄγωνται· ἐπείτε γὰρ άλόντες ἐκακώθησαν

ABC P(p) J RT M SV et usque ad cap. 196 extr. (unde folium unum intercidit) D

χ] $\varrho \nu [\sigma \iota \sigma \nu - \varepsilon] \nu [\mu \varrho \varphi \sigma \iota (196, 3)]$  Pap. Palau 60 verso  $\tau \omega \nu \pi \alpha [\varrho] \vartheta \varepsilon [\nu \omega \nu (196, 3)]$  expl. recto Pap. Zereteli  $\varepsilon \lambda] \vartheta \sigma \nu \tau \alpha (196, 4)$  inc. Pap. Societat. Ital. t. X 2, no. 1170 (= Paap IX)

3 Eust.: v. quae ad 8, 1 laudantur || 6s. Lex. Vind. 63 ξμπηφος· δ ἀνάπηφος. Ήφόδοτος· καὶ οῦτως — ἐξεδίδοσαν

1 δὲ in ras. D man. rec. | ἄν] αδ coni. Legrand || 2 διεξέλθοι Pap. Zeret. (iam coniecerat Bergler) οἱ ἐξέλθοι codd. | 3 ἀμορφωτάτην ΤΜ ἀμορφέστατον recognoscas ex Eust., qui ἀκριβέστερα ἀντίγραφα laudat, unde eum alia cognosse, quae άμορφώτατον praebeant, apparet | η om. DJRTMSV | αὐτέων C | 4 η ABC εί Cac ηε DJRTMV ην S corr. Stein; archetypus ην praebuisse videtur Weberio in Analectis Hdt. 226 | ηελει  $\mathbf{T} \parallel 5$ βαλών  $\mathbf{ABCM} \quad$ γράφεται λαβών in mg.  $\mathbf{A}^2 \parallel$ τῷ om. MSV | ἐπισταμένῳ  $\mathbf{TM} \parallel$ η προσεκέετο  $\mathbf{C} \parallel$ 6 δὲ ἄν] δὴ ὧν coni. Legrand δ' αδ coni. Hermann 1 7 ἐκδοῦναι 2 θυγατέρα om. DJRTMSV 1 έαυτοῦ  $\mathbf{C} \parallel$ 8 ἐπιστοῦ 1 Ν ΓΝΤΜΟΝ 1 Επιστοῦ 2 Ν ΓΝΤΜΟΝ 1 Επιστοῦ 2 Ν ΓΝΤΜΟΝ 3 Επιστοῦ 3 Ν ΓΝΤΜΟΝ 3 Επιστοῦ 3 Ν ΓΝΤΜΟΝ 4 Επιστοῦ 5 Ν ΓΝΤΜΟΝ 5 Επιστοῦ 6 Ν ΓΝΤΜΟΝ 7 Επιστοῦ 7 Επιστοῦ 7 Επιστοῦ 7 Επιστοῦ 7 Επιστοῦ 9 Ν ΓΝΤΜΟΝ 9 9 Ν ΓΝΤΜΟ 8 έγγυτεω D¹ (η supra lin. add. D²) | ἀπάγεσθαι ABCP || 9 χρη DJRT¹MSV | μην] μέν coni. Reiz Stein, sequ. Hude || 10 ἀνάγεθαι DJRTSV° ἀγάγεσθαι V³° άγαγέσθαι iam coniecerat Stein α α αγεσθαι Μ ἀπάγεσθαι propos. Gronov., sequ. Hude | 11 ἐκέετο C | 12 σφιν DJ Pap. Soc. Ital. | γε ex δὲ corr. D¹ om. TM | 13 διετέλεσσε Α διετέλεε(ν) DJRTMŠV Pap. Soc. Ital. διατελέει propos. Cobet, sequ. Legrand; ter noster usurpat verbum διατελείν tempore praeterito (cum partic.): V 86, 3, VII 153, 2, nulla negatione addita imperfecto tempore, hic autem unus est locus, ubi negatum invenitur verbum διατελεῖν | δ' ἐπεξευρήκασι C εων[...]ι εξευρηκασι Pap. Soc. Ital. | ινa - 14 άγωνται secl. Stein, sequ. Hude; ad modorum usum v. Kühner-Gerth II 387s. ("Nebenzweck und Hauptzweck"), qui I 185, 6, VIII 6 comparat, v. etiam VIII 76, 2 | 14 έτέρην R έτέραν cett. | voces εἰς ἐτέραν πόλιν ab Iade nostri abhorrentes delevi, ut sensum recipias 'ne iniuria facta eas secum ducant'. quod scriba aliquis sensus ignarus vocibus 'in aliam urbem' interpretandum credidit | ἄγονται V αναγωσι Pap. Soc. Ital., quod probat Weber SIFC 17, 1936, 268 | άλόντες om. M

καὶ οἰκοφθορήθησαν, πᾶς τις τοῦ δήμου βίου σπανίζων καταπορνεύει τὰ θήλεα τέχνα, δεύτερος δὲ σοφίη ὅδε ἄλλος σφι νόμος κατέστηκε τοὺς 197 κάμνοντας ές την άγορην έκφορέουσι, οὐ γὰρ δη χρέωνται ἰητροῖσι. προσιόντες ών πρὸς τὸν κάμνοντα συμβουλεύουσι περὶ τῆς νούσου, εἴ τις 5 καὶ αὐτὸς τοιοῦτο ἔπαθε, ὁκοῖον ἂν ἔγοι ὁ κάμνων ἢ ἄλλον εἶδε παθόντα. ταῦτα προσιόντες συμβουλεύουσι καὶ παραινέουσι ἄσσα αὐτὸς ποιήσας έξέφυγε δμοίην νοῦσον ἢ ἄλλον είδε ἐκφυγόντα. σιγῆ δὲ παρεξελθεῖν ού σφι έξεστι, πρίν αν επείρηται ήντινα νούσον έχει. ταφαί δέ σφι 198 έν μέλιτι, θρηνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι ἐν Αἰγύπτω. δσάκις δ' ἂν 10 μιχθή γυναικὶ τή έωυτοῦ ἀνὴρ Βαβυλώνιος, περὶ θυμίημα καταγιζόμενον ίζει, ετέρωθι δε ή γυνή τώυτο τοῦτο ποιέει. δρθρου δε γενομένου λοῦνται καὶ ἀμφότεροι· ἄγγεος γὰρ οὐδενὸς ἄψονται πρὶν ἄν λούσωνται. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ Ἀράβιοι ποιεῦσι. ὁ δὲ δὴ αἴσχιστος τῶν νόμων ἐστὶ 199 τοῖσι Βαβυλωνίοισι ὅδε· δεῖ πᾶσαν γυναῖκα ἐπιχωρίην ίζομένην ἐς ἱρὸν 15 Αφροδίτης απαξ έν τῆ ζόη μιχθηναι ανδρί ξείνω. πολλαί δὲ καὶ οὐκ άξιεύμεναι άναμίσγεσθαι τῆσι ἄλλησι, οἶα πλούτω ὅπερφρονέουσαι, ἐπὶ ζευγέων εν καμάρησι ελάσασαι πρός τὸ ίρὸν εστᾶσι, θεραπηίη δέ σφι όπισθεν έπεται πολλή, αί δὲ πλεῦνες ποιεῦσι ώδε· ἐν τεμένεῖ Ἀφροδίτης 2 κατέαται στέφανον περί τῆσι κεφαλῆσι ἔχουσαι θώμιγγος πολλαί γυναῖ-20 κες, αί μὲν γὰρ προσέργονται, αί δὲ ἀπέργονται. σχοινοτενέες δὲ διέξοδοι πάντα τρόπον όδων έχουσι διὰ των γυναικών, δι' ων οί ξείνοι διεξιόντες

AB C P(p) atque usque ad fin. cap. 198 J RT M SV Σχόλ. 199, 2 (ad θώμιγγος) σπαφτίου, λίνου B

Τ 988. Strabo 745 όσάχις δ' αν μιχθωσιν άλλήλοις, επιθυμιάσοντες εξανίστανται εκάτερος χωρίς δρθρου δε λούονται πρίν άγγείου τινός άφασθαι

7-8 Lex. Vindob. 145 παρεξελθεῖν ἀντὶ τοῦ 'παρεκδραμεῖν'. Ἡρόδοτος· σιγῆ - κάμνοντα | 17 Poll. Χ 52 τὰ δὲ κατάστεγα καὶ στεγαστὰ καὶ καμάραι· οὕτω γὰρ ἀνόμασεν Ἡρόδοτος

1 καὶ οἰκοφθορήθησαν om. D¹, in mg. add. D² | βίου om. S eras. V | βίου δήμου Μ | 2 ὅδε om. Μ | σφιν J Pap. Soc. Ital. | κατέστηκε Schaefer κατεστήκεε codd. κατε[ Pap. Soc. Ital. || 3 ἐκφέρουσι(ν) JRTMSV Pap. Soc. Ital. || χρεον[ται] Pap. Soc. Ital. || 4 νόσου CPJRTMSV νησου Pap. Soc. Ital. || 5 τοιοῦτον JRTMSV τοι[ Pap. Soc. Ital. || ἔχη JRTMSV | οίδε Μ || 6 παραινεουσι κ[αι συμ]βουλευουσιν Pap. Soc. Ital. || 7 εξεφευγε Pap. Soc. Ital. || είδε Μ (cf. lin. 4) | δὲ om. Τ¹RSV || 8 τὸν κάμνοντα ante οῦ σφι add. ABCP, cf. Lex. Vindob. | σφιν Pap. Soc. Ital. || 10 Βαβυλώνιος ἀνήρ Μ | περί] πυρί Μ Ald. || 11 ποιεί Ρ ποιέει p cett. || 12 καὶ om. PJRTMSV και Pap. Soc. Ital. || ἄφωνται Τ | λούσονται Β¹ R || 13 ποιέουσι JRTMSV ποι[. . .] Pap. Soc. Ital. || 14 βαβυλωνιοισιν Pap. Soc. Ital. || έζομένην C Pap. Soc. Ital. || εἰς ABP non extat Pap. Soc. Ital. || 15 ζώη C¹ non extat Pap. Soc. Ital. || 17 ἱστᾶσι C Ald. || 18 ἔπεται πολλή ὅπισθεν P Ald. ὅπισθεν ἔπεται πολλή p cett. || θερα]πηιη δε οπ[ισθε(ν?) σφι(ν?) επεται πολ]λη Pap. Soc. Ital. || 11 δδῶν] ὁδὸν Ald. δι' δν propos. Bekker secl. Schweighaeuser, sequ. Legrand

- 3 ἐκλέγονται. ἔνθα ἐπεὰν ἵζηται γυνή, οὐ πρότερον ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία ἤ τίς οἱ ξείνων ἀργύριον ἐμβαλὼν ἐς τὰ γούνατα μιχθῆ ἔξω τοῦ ἱροῦ. ἐμβαλόντα δὲ δεῖ εἰπεῖν τοσόνδε· 'ἐπικαλέω τοι τὴν θεὸν Μύλιττα.'
- 4 Μύλιττα δὲ καλέουσι τὴν Αφροδίτην Ασσύριοι. τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθός ἐστι ὅσον ὧν· οὐ γὰρ μὴ ἀπώσηται· οὐ γάρ οἱ θέμις ἐστί, γίνεται γὰρ ὁ ἱρὸν τοῦτο τὸ ἀργύριον. τῷ δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι ἔπεται οὐδὲ ἀποδοκιμῷ οὐδένα. ἐπεὰν δὲ μιχθῆ, ἀποσιωσαμένη τῆ θεῷ ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ ὁ οἰκία, καὶ τὼπὸ τούτου οὐκ οὕτω μέγα τί οἱ δώσεις, ὥς μιν λάμψεαι. ὅσαι μέν νυν εἴδεός τε ἐπαμμέναι εἰσὶ καὶ μεγάθεος, ταχὸ ἀπαλλάσσονται· ὅσαι δὲ ἄμορωρι αὐτέων εἰσί. κρόνον πολλὸν προσμένοναι οὐ δυνάμεναι το ὅσαι δὲ ἄμορωρι αὐτέων εἰσί.
  - όσαι δὲ ἄμορφοι αὐτέων εἰσί, χρόνον πολλὸν προσμένουσι οὐ δυνάμεναι 10 τὸν νόμον ἐκπλῆσαι· καὶ γὰρ τριέτεα καὶ τετραέτεα μετεξέτεραι χρόνον μένουσι. ἐνιαχῆ δὲ καὶ τῆς Κύπρου ἐστὶ παραπλήσιος τούτω νόμος.
- 200 Νόμοι μεν δη τοῖσι Βαβυλωνίοισι οὖτοι κατεστᾶσι· εἰσὶ δὲ αὐτῶν πατριαὶ τρεῖς, αῖ οὐδὲν ἄλλο σιτέονται εἰ μη ἰχθῦς μοῦνον, τοὺς ἐπείτε ἄν θηρεύσαντες αὐήνωσιν (πρὸς ἥλιον ποιεῦσι τάδε, ἐσβάλλουσι ἐς ὅλμον καὶ 15 λεήναντες ὑπέροισι σῶσι διὰ σινδόνος)· καὶ ος μὲν ἄν βούληται αὐτῶν, ᾶτε μᾶζαν μαξάμενος ἔχει, ὁ δὲ ἄρτου τρόπον ὀπτήσας.
- 201 'Ως δὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος κατέργαστο, ἐπεθύμησε Μασσαγέτας ὑπ' ἑωντῷ ποιήσασθαι. τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο καὶ μέγα λέγεται είναι καὶ ἄλκιμον, οἰκημένον δὲ πρὸς ἠῷ τε καὶ ἡλίον ἀνατολάς, πέρην τοῦ 20 Αράξεω ποταμοῦ, ἀντίον δὲ Ἰσσηδόνων ἀνδρῶν. εἰσὶ δὲ οἵτινες καὶ 202 Σκυθικὸν λέγουσι τοῦτο τὸ ἔθνος είναι. ὁ δὲ Ἰράξης λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων είναι τοῦ Ἰστρου. νήσους δὲ ἐν αὐτῷ Λέσβω μεγάθεα
  - AB C P(p), ad quos ab initio cap. 200 rursus accedunt JRT M SV [επικαλεω] τοι (199, 3) expl. Pap. Soc. Ital. εσ]τιν [παραπλησιος] (199, 5) [ελασσων ει]ναι (202, 1) Pap. Zereteli lateris aversi col. I valde mutilata fines tantum versuum conservans

Σχόλ. 200 (ad ύπέροισι) τριβεῦσι B

16 Et. Magn. (s. v. σήθω) Ἡρόδοτος τοῦ 'σῶ' τὸ τρίτοι πρόσωποι τῶν πληθυντι-κῶν σῶσιν ἀντὶ τοῦ 'σήθουσιν'

 παραπλησίας συχνάς φασι είναι, ἐν δὲ αὐτῆσι ἀνθρώπους, οἱ σιτέονται μὲν ρίζας τὸ θέρος ὀρύσσοντες παντοίας, καρποὺς δὲ ἀπὸ δενδρέων ἐξευρημένους σφι ἐς φορβὴν κατατίθεσθαι ὡραίους καὶ τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμερινήν ἀλλα δέ σφι ἐξευρῆσθαι δένδρεα καρποὺς τοιούσδε τινὰς 2 φέροντα, τοὺς ἐπείτε ἀν ἐς τἀυτὸ συνέλθωσι κατὰ εἴλας καὶ πῦρ ἀνακαύσωνται κύκλφ περιιζομένους ἐπιβάλλειν ἐπὶ τὸ πῦρ, ὀσφραινομένους δὲ καταγιζομένου τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου μεθύσκεσθαι τῆ ὀδμῆ κατά περ Ἑλληνας τῷ οἴνφ, πλεῦνος δ' ἐπιβαλλομένου τοῦ καρποῦ μᾶλλον μεθύσκεσθαι, ἐς δ ἐς δρχησίν τε ἀνίστασθαι καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀπικνέε-10 σθαι.

Τούτων μὲν αὕτη λέγεται δίαιτα εἶναι. ὁ δὲ Ἀράξης ποταμὸς ρέει μὲν 3 ἐκ Ματιηνῶν, ὅθεν περ ὁ Γύνδης, τὸν ἐς τὰς διώρυχας τὰς ἐξήκοντά τε καὶ τριηκοσίας διέλαβε ὁ Κῦρος, στόμασι δὲ ἐξερεύγεται τεσσαράκοντα, τῶν τὰ πάντα πλὴν ἑνὸς ἐς ἔλεά τε καὶ τενάγεα ἐκδιδοῖ, ἐν τοῖσι ἀνθρώπους κατοικῆσθαι λέγουσι ἰχθῦς ἀμοὺς σιτεομένους, ἐσθῆτι δὲ νομίζοντας χρᾶσθαι φωκέων δέρμασι. τὸ δὲ ἕν τῶν στομάτων τοῦ Ἀράξεω ρέει διὰ 4 καθαροῦ ἐς τὴν Κασπίην θάλασσαν. ἡ δὲ Κασπίη θάλασσά ἐστιν ἐπ' ἑωντῆς, οὐ συμμίσγουσα τῆ ἑτέρη θαλάσση. τὴν μὲν γὰρ Ἑλληνες ναυτίλλονται πᾶσα καὶ ἡ ἔξω Στηλέων θάλασσα ἡ Ατλαντὶς καλεομένη καὶ ἡ ἔρυθρὴ μία ἐοῦσα τυγχάνει. ἡ δὲ Κασπίη ἐστὶ ἑτέρη ἐπ' ἑωντῆς, ἐοῦσα 203 μῆκος μὲν πλόου εἰρεσίη χρεωμένω πεντεκαίδεκα ἡμερέων, εδρος δέ, τῆ

AB C P(p) RJT M SV λ[εγουσι] (202, 3) - αγριης ζωοντα (203, 1) Pap. Zereteli lateris aversi col. II

Τ 11-14 Eust. Dion. 739 Ἡρόδοτος δέ φησι μείζονα μὲν αὐτὸν (sc. Araxen fluvium) εἶναι τοῦ Ἱστρον, ῥέοντα ἐκ Ματιανῶν . . . στόμασι δὲ τεσσαράκοντα ἐκδιδόναι εἰς ἔλη καὶ τενάγη. Strabo 531 ad eadem nostri spectans Hdt. verba nullam habere fidem declarat || 17 Eust. Dion. 48 Ἡρόδοτος . . . λέγει, ὅτι ἡ Κασπία ἐστὶν ἐφ ἐκωτῆς οὐ συμμίσγουσα τῆ ἐτέρα θαλάσση || 21 ibid. 721 εὐπέρατός ἐστι (sc. mare Caspium), μῆκος μὲν πλόον ἔχουσα τοῖς ἐρέσσουσι ιε΄ ἡμερῶν, εδρος δὲ ὀκτὰ ἡμερῶν, ὅπου ἐστὶν εὐρυτάτη ἑαυτῆς, κατὰ τὸν Ἡρόδοτον

1 συχνὰς om. C | αὐτοῖσιν JRTMSV || 3 φορμὴν ut vid. A, litterae  $\mu$  (?) litteram  $\beta$  supraser. A man. rec. || 4 τοιούσδέ τινας codd. nonnulli τοιούδέ τινας R || 5 τωὐτῷ RM | ΐλας Pp ΰλας S εῖλας vel εἶλας vel εἶλας cett. | ἀνακαύσονται RT¹ || 7 καταγιαζομένου JRTMSV | ἐπιβαλομένου C || 8 καθά περ JV || 12 Ματιηνῷν CM Ματιανῷν attice Eust. Ματιονῷν SV¹ Μαντιονῷν V² | Γύδης C | τε om. JRTMSV || 13 διέβαλε J | τεσσεράκοντα AB || 15 κατοικεῖσθαι PJRTMSV | ἰχθεῖς SV¹ || 16 φωκίων SV | ἔν] εκ Pap. Zeret. || 17 [ε]ωντης Pap. Zeret. αὐτῆς vel αὐτῆς rell. || 18 ξυμμίσγουσα Pp || 19 πᾶσα AB Pap. Zeret. πᾶσαν rell. | Στηλέων] 'sc. Ἡρακλέων' explic. Stein in ed. in usum scholarum locis II 33, 4, IV 42, 2 comparatis (Ἡρακλέων) στηλέων Hude στηλῷν JRTMSV | καὶ² om. C || 20 τυγχάνει ἐοῦσα Pap. Zeret. Ald. | ἑαντῆς C || 21 μὲν om. JRTMSV | καὶ² om. C || 20 τυγχάνει ἐοῦσα Pap. Zeret. Ald. | ἑαντῆς C || 21 μὲν om. JRTMSV | καὶ² om. C || 20 τυγχάνει ἐοῦσα Pap. Zeret. Ald. | ἑαντῆς C || 21 μὲν om. JRTMSV | καὶ Pap. Žeret., sed quoad ex spatio iudicari potest, habebat | χρεομένω B

εὐρυτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ἡμερέων. καὶ τὰ μὲν πρὸς τὴν ἑσπέρην φέροντα τῆς θαλάσσης ταύτης ὁ Καύκασος παρατείνει ἐὼν ὀρέων καὶ πλήθει μέγιστον καὶ μεγάθει ὑψηλότατον. ἔθνεα δὲ ἀνθρώπων πολλὰ καὶ παντοῖα ἐν ἑωυτῷ ἔχει ὁ Καύκασος, τὰ πολλὰ πάντα ἀπ' ὅλης ² ἀγρίης ζώοντα. ἐν τοῖσι καὶ δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ἰδέης παρεχόμενα τὰ εἶναι λέγεται, τὰ τρίβοντάς τε καὶ παραμίσγοντας ὕδωρ ζῷα ἑωυτοῖσι ἐς τὴν ἐσθῆτα ἐγγράφειν τὰ δὲ ζῷα οὐκ ἐκπλύνεσθαι, ἀλλὰ συγκαταγηράσκειν τῷ ἄλλῳ εἰρίῳ κατά περ ἐνυφανθέντα ἀρχήν. μίξιν δὲ τούτων τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐμφανέα κατά περ τοῖσι προβάτοισι.

- 204 Τὰ μὲν δὴ πρὸς ἐσπέρην τῆς θαλάσσης ταύτης τῆς Κασπίης καλεο- 10 μένης ὁ Καύκασος ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς ἢῶ τε καὶ ῆλιον ἀνατέλλοντα πεδίον ἐκδέκεται πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν. τοῦ ὧν δὴ πεδίου ⟨τούτου⟩ τοῦ μεγάλου οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν μετέχουσι οἱ Μασσαγέται, ἐπ' οῦς ὁ 2 Κῦρος ἔσχε προθυμίην στρατεύσασθαι· πολλά τε γάρ μιν καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα καὶ ἐποτρύνοντα ἢν, πρῶτον μὲν ἡ γένεσις, τὸ δοκέειν πλέον 15 τι είναι ἀνθρώπου, δεύτερα δὲ ἡ εὐτυχίη ἡ κατὰ τοὺς πολέμους γινομένη· ὅκη γὰρ ἰθύσειε στρατεύεσθαι Κῦρος, ἀμήχανον ἢν ἐκεῖνο τὸ ἔθνος 205 διαφυγέειν. ἢν δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἀποθανόντος γυνὴ τῶν Μασσαγετέων βασίλεια· Τόμυρίς οἱ ἦν οὔνομα. ταύτην πέμπων ὁ Κῦρος ἐμνᾶτο (τῷ λόγῳ θέλων γυναῖκα ἦν ἔχειν). ἡ δὲ Τόμυρις συνιεῖσα οὐκ αὐτήν μιν 20
  - **AB C P(p) RJT M SV**  $T\tilde{\eta}_{\mathcal{S}} \ Ka\sigma\pi i\eta_{\mathcal{S}} \ \vartheta a\lambda \acute{a}\sigma\sigma\eta_{\mathcal{S}} \ \tau \grave{a} \ \mu \grave{e} \nu \ \pi\rho \grave{o}_{\mathcal{S}} \ \ \acute{v}\psi\eta\lambda \acute{o}\tau \alpha \tau o \nu \ (203,1), \ \tau \grave{a} \ \delta \grave{e} \ \pi\rho \grave{o}_{\mathcal{S}} \ \mathring{\eta}_{\widetilde{\omega}} \ \tau e \ \ \acute{a}\pi o \psi \iota \nu, \ o \check{v} \ \mu o \acute{\iota}\rho \eta \nu \ \ \acute{o} \ K\tilde{\upsilon}\rho o \varsigma \ \acute{e}\sigma\tau \varrho \acute{a}\tau \varepsilon \upsilon \sigma \varepsilon \ (204,1) \ exc. \ \tilde{\mathbf{g}}$

12 Poll. II 58 Ηρόδοτος . . . καὶ ἄποψιν

1 ερυτάτη  $\mathbf{A}^1$ , ευ supraser.  $\mathbf{A}$  man. rec.  $\parallel$  2 Καυκάσιος  $\mathbf{JRTSV}$  non extat Pap. Zeret. Καύκασις ser. Legrand 'suadente Snellio' (cf. infra 4)  $\mid$  έὸν  $\mathbf{BJRTSV}$  Pap. Zeret.  $\mid$  οὐρέων  $\mathbf{C}$   $\mid$  3 μεγάθει  $\mathbf{J}$  μεγεάθει  $\mathbf{RSV}$  μεγάθει Pap. Zeret. rell.  $\mid$  ύψηλότατος  $\mathbf{M}$  non extat Pap. Zeret.  $\mid$  4 έαυτῷ  $\mathbf{C}$   $\mid$  Καυκάσιος  $\mathbf{JRTSV}$  καυκασις Pap. Zeret.  $\mid$  ἀπ'] ἐξ  $\mathbf{JRTMSV}$  non extat Pap. Zeret.  $\mid$  5 ἀρίης  $\mathbf{JRMSV}$   $\mid$  8 δὲ] τε  $\mathbf{JRTMSV}$   $\mid$  9 ἐκφανέα  $\mathbf{C}$   $\mid$  11 Καυκάσιος  $\mathbf{JRTSV}$   $\mid$  ἀπείργει  $\mathbf{ABP}$   $\mid$  12 δὴ om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  πεδίου] τὸ πεδίου  $\mathbf{C}$   $\mid$  τούτου add. Herold Progr. Reg. Gymn. Nuremb. 1850, 12  $\mid$  13 μοίρην codd.  $\mid$  14 ἔσκε  $\mathbf{JRTSV}$ ° ἔχει  $\mathbf{C}$   $\mid$  15 ἐπαίροντα  $\mathbf{M}$   $\mid$  καὶ ἐπῶτρύνοντα  $\mathbf{V}$  om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  τὸ] τῷ  $\mathbf{P}^{\mathsf{t}}\mathbf{p}$   $\mid$  16 δεύτερον  $\mathbf{JRTMSV}$   $\mid$  πολεμίους  $\mathbf{JRTSV}$   $\mid$  γενομένη  $\mathbf{ABC}$   $\mid$  17 ἐκεῖνον  $\mathbf{J}$   $\mid$  18 Μασαγετέων  $\mathbf{JRTSV}$   $\mid$  19 Τώμυρις Pal. Gr. 176, cf. Suid. s. vv. μνωμένη, Τόμυρις  $\mid$  ταύτη  $\mathbf{JRTMSV}$   $\mid$  20 γυναικῶν  $\mathbf{R}$   $\mid$  ἤν scripsi ἢν codd., cf. gramm. meam 115, 189 μιν propos. Cobet  $\mid$  θέλων - ἔχειν delenda iudicat Abicht Progr. Lünebg. 1862, 7; post ἐμνᾶτο distinx. Legrand  $\mid$  συνεῖσα  $\mathbf{JRTMSV}$   $\mid$  οὐ κατ' αὐτήν  $\mathbf{SV}$ 

μνώμενον, άλλα την Μασσαγετέων βασιληίην, απείπατο την πρόσοδον. Κύρος δὲ μετὰ τοῦτο, ώς οἱ δόλω οὐ προεχώρεε, ἐλάσας ἐπὶ τὸν Ἀράξην 2 έποιέετο έκ τοῦ ἐμφανέος [ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας] στρατηίην γεφύρας τε ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ στρατῷ καὶ πύργους ἐπὶ πλοίων 5 τῶν διαπορθμευόντων τὸν ποταμὸν οἰκοδομεόμενος, ἔγοντι δέ οἱ τοῦτον 206 τὸν πόνον πέμψασα ή Τόμυρις κήρυκα ἔλεγε, τάδε ΄ὧ βασιλεῦ Μήδων, παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις, οὐ γὰρ ἂν είδείης, εἴ τοι ἐς καιρὸν ἔσται ταῦτα τελεόμενα παυσάμενος δὲ βασίλευε τῶν σεωυτοῦ καὶ ἡμέας ἀνέχευ δρέων ἄρχοντας, τῶν περ ἄρχομεν. οὐκ ὧν ἐθελήσεις ὑποθήκησι 2 10 τησίδε χρησθαι, άλλὰ πάντως μᾶλλον η δι' ησυχίης είναι· σύ δὲ ην μεγάλως προθυμέαι Μασσαγετέων πειρηθήναι, φέρε μόχθον μέν, τὸν έχεις ζευγνύς τὸν ποταμόν, ἄφες, σὸ δὲ ημέων ἀναχωρησάντων ἀπὸ τοῦ ποταμού τριών ήμερέων όδον διάβαινε ές την ήμετέρην. εί δ' ήμέας 3 βούλεαι ἐσδέξασθαι μᾶλλον ἐς τὴν δμετέρην, σὰ τώντὸ τοῦτο ποίει. 15 ταῦτα δὲ ἀκούσας δ Κῦρος συνεκάλεσε Περσέων τοὺς πρώτους, συναγείρας δὲ τούτους ἐς μέσον σφι προετίθεε τὸ πρῆγμα συμβουλευόμενος, δκότερα ποιέη, των δὲ κατὰ τώυτὸ αἱ γνωμαι συνεξέπιπτον κελευόντων ἐσδέκεσθαι Τόμυρίν τε καὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἐς τὴν χώρην. παρεών δὲ καὶ μεμφόμε- 207 νος την γνώμην ταύτην Κροΐσος δ Λυδός ἀπεδείκνυτο ἐναντίην τῆ 20 προχειμένη [γνώμη] λέγων, τάδε 'δ βασιλεῦ, εἶπον μὲν καὶ πρότερόν τοι,

# AB C P(p) RJT M SV et ab ἐπὶ πλοίων (205, 2) D

Τ 1-3 Suid. Τόμυρις (Τώμυρις cod. unus, qui in mg. add. τοῦτο εἰ διὰ τοῦ ω μεγάλου γράφεται, οὐχ ἔχει τόπον ὧδε, ἀλλ' ἐν τοῖς ἑξῆς) · βασίλεια Μασσαγετῶν, ῆν μνώμενος Κῦρος ὁ Περσῶν βασιλεύς, ὡς οἱ δόλω – ἐχ τοῦ ἐμφανοῦς τὴν στρατείαν

1-3 Suid. μνωμένη· μνηστευομένη· ὅτι Κύρος Τώμυριν μνώμενος - στρατιάν

1 Μασαγετέων JRTSV  $\parallel$  2 προσεχώρεε(ν) PJRTMSV  $\mid$  Αράξεα ABCP  $\parallel$  3 Μασαγέτας  $\mathbf{M}\mathbf{V}^{ac}$   $\mid$  ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας om. Suid. s. vv. Τόμυρις, μνωμένη; delevi discrepantiam considerans inter hunc et superiores locos quod ad formam nominis Massagetarum traditam attinet  $\mid$  στρατιὴν  $\mathbf{T}$  στρατιὰν Suid. s. v. μνωμένη στρατείαν Suid. s. v. Τόμυρις τὴν στρατηήν  $\mathbf{M}$   $\parallel$  7 σπεύδης  $\mathbf{D}$   $\mid$  εἶ τοι  $\mid$  εῖ τι  $\mathbf{T}^{1}\mathbf{V}^{1}$  ἔτι  $\mathbf{S}$   $\mid$  εἰς  $\mathbf{C}$   $\parallel$  8 τελεόμενα  $\mid$  τε λεγόμενα  $\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}^{1}\mathbf{S}\mathbf{V}$  τελεώμενα  $\mathbf{P}\mathbf{a}\mathbf{J}$ . Gr. 176 τελεύμενα  $\mathbf{M}\mathbf{T}^{2}$   $\parallel$  10 πάντα  $\mathbf{S}$   $\mid$  μᾶλλον om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  ἢν  $\mid$  εἰ  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  11 προθυμέσαι  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  προθυμέται  $\mathbf{V}\mathbf{n}$  ( $\mathbf{q}$  ex corr. man. rec.)  $\mathbf{D}$  προθυμίαι  $\mathbf{V}^{ac}$  (ad subjunct. formam προθυμέαι  $\mathbf{v}$ . gramm. meam 159)  $\mid$  Μασαγετέων  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  μέν om.  $\mathbf{J}$   $\mid$  13 εἰς  $\mathbf{R}\mathbf{V}$   $\mid$  14 βούλεε  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}^{ac}$   $\mid$  εἰσδέξασθαι  $\mathbf{C}\mathbf{R}$   $\mid$  ἡμετέρην  $\mathbf{J}\mathbf{V}^{ac}$   $\mid$  ποίεε  $\mathbf{C}\mathbf{D}$   $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  15 συνεκάλεε  $\mathbf{C}$   $\mid$  16 εἰς  $\mathbf{R}\mathbf{V}$   $\mid$  προετίθετο τὸ  $\mathbf{R}$   $\mid$  17 ποιέει  $\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  εἰσδέκεσθαι  $\mathbf{C}$   $\mid$  20 γνώμη  $\mathbf{A}$  γνώμην  $\mathbf{P}\mathbf{a}$ l. Gr. 176 τῆν γνώμην  $\mathbf{J}$  om.  $\mathbf{M}$  Ald., seclusi  $\mid$  τοι  $\mid$  τί οἱ  $\mathbf{J}$ 

ότι, έπεί με Ζεύς έδωκέ τοι, τὸ ἂν δρῶ σφάλμα έὸν οἴκω τῷ σῷ, κατὰ δύναμιν ἀποτρέψειν. τὰ δέ μοι παθήματα τὰ ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα 2 γεγόνεε. εί μεν άθάνατος δοκέεις είναι καὶ στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν ἄν εἴη πρῆγμα γνώμας ἐμὲ σοὶ ἀποφαίνεσθαι· εἰ δ' ἔγνωκας, ὅτι άνθρωπος καὶ σὸ εἰς καὶ ἐτέρων τοιῶνδε ἄργεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε, ὡς 5 κύκλος των ανθρωπηίων έστι πρηγμάτων, περιφερόμενος δε οὐκ έξ αἰεί 3 τοὺς αὐτοὺς εὐτυχέειν. ἤδη ὧν ἐγὼ ἔχω γνώμην περὶ τοῦ προκειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν ἢ οὖτοι· εἰ γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι τοὺς πολεμίους ες την χώρην, όδε τοι εν αὐτῷ κίνδυνος ένι έσσωθείς μεν προσαπολλύεις πάσαν τὴν ἀργήν, δῆλα γὰρ δή, ὅτι νικῶντες Μασσαγέται 10 4 οὖ τὸ ὀπίσω φεύξονται, ἀλλ' ἐπ' ἀρχὰς τὰς σὰς ἐλῶσι · νικῶν δὲ οὖ νικᾶς τοσούτον, όσον εί διαβάς ές την έκείνων νικών Μασσαγέτας εποιο φεύγουσι· τώυτὸ γὰρ ἀντιθήσω ἐκείνω, ὅτι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους 5 έλᾶς ίθὺς τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. χωρίς τε τοῦ ἀπηγημένου αἰσχρὸν καὶ οὐκ ἀνασχετὸν Κῦρόν γε τὸν Καμβύσεω γυναικὶ εἴξαντα ὑποχωρῆσαι 15 τῆς χώρης, νῦν ὧν μοι δοκέει διαβάντα προελθεῖν, ὅσον ἂν ἐκεῖνοι διεξίωσι, ενθεύτεν δε τάδε ποιεύντας πειρασθαι εκείνων περιγενέσθαι 6 (ώς γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι, Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν τε Περσικῶν ἄπειροι καὶ καλῶν μεγάλων ἀπαθέες) · τούτοισι ὧν τοῖσι ἀνδράσι τῶν προβάτων

AB C P(p) D J RT M SV Σχόλ. 207, 3 (ad ἐσσωθείς) ἡττηθείς B Εἶ δ' – εὐτυχέειν (207, 2) exc. paroemiogr. %

**T** 2 Schol. Clem. Alex. Protr. p. 310 Stählin ἐπὶ τῆς πυρᾶς οὕτως εἶπεν Κροῖσος, ὥς φησιν Ἡρόδοτος· τὰ δὲ – μαθήματα γέγονεν

5-7 Stob. CV 53 Ηροδότου : ὡς κύκλος — εὐτυχεῖν  $\parallel$  11 Thom. Mag. 118 (s. v. έλάω) Ηρόδοτος ἐν τῆ πρώτη : οὐ τὸ ὀπίσω — ἐλῶσιν

1 ὅτι om. Ald., secl. Desrousseaux RPh 10, 1886, 64 propter discordantiam grammaticam (sequente acc. c. inf.), sed cf. IV 137, 2 et v. quae Kühner-Gerth II 357 (n. 3b) afferunt e Platone Lysia Xenophonte aliisque auctoribus | ὁρέω C || 2 τὰ² om. RM | ἀχάριτα] ἄριστα C ἀχάριστα TR Ald. || 3 ἐγεγόνεε C γέγονε(ν) DJ RTSV Schol. Clem. Al. || 5 καὶ σὰ ἄνθρωπος Μ || 6 ἀεὶ Μ || 7 αὐτοὺς om. R | εὐτυχεῖν Stob. | ἐγὼ ἔχω γνώμην scripsi ἔχω γνώμην ABCPD ἐγὼ γνώμην ἔχω JRTSV γνώμην ἔχω Μ | περὶ om. R || 8 πράγματος V || 9 ὅδε τοι] ὅδε τη Μ ὅδε τις Ald. || 10 πρὸς ἀπολλύεις D¹ || 12 εἰς J | Μασσαγέται D¹ (litteram ς extr. voci adser. D²) Μασαγέται Μ Μασαγέτας TRSV || 13 ἐναντιουμένους DJRTM SV || 14 ἰθὺ C | τῆς² om. SV | Τομύριδος DJRTMSV | ἀπηγμένου Dac, corr. D¹ || 15 καὶ] τε καὶ Μ Ald. | γε] τε D¹ del. D² om. Μ | γυναιξὶ Μ | εἴξοντα Dac | ἀποχωρῆσαι R || 16 χώρης | μάχης JRTMSV | διαβάντας ABCP | προσελθεῖν C¹ D JRT¹V || 17 an sit ὑπεξίωσι scribendum dubitat Stein; recep. Hude, inepte vero, cf. grammaticam meam 175 | ποιεῦντες B | περιγίνεσθαι DJRTMSV || 18 Μασαγέται Μ | Περσικῶν ἀνδρῶν (τε om.) Μ || 19 καλῶν] κακῶν propos. Desrousseaux RPh 10, 1886, 63

ἀφειδέως πολλὰ κατακόψαντας καὶ σκευάσαντας προθεῖναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ ἡμετέρῳ δαῖτα, πρὸς δὲ καὶ κρητῆρας ἀφειδέως οἴνου ἀκρήτου
καὶ σιτία παντοῖα, ποιήσαντας δὲ ταῦτα ὑπολιπομένους τῆς στρατιῆς τὸ 7
φλαυρότατον τοὺς λοιποὺς αὖτις ἐξαναχωρέειν ἐπὶ τὸν ποταμόν. ἢν γὰρ
5 ἐγὼ γνώμης μὴ ἀμάρτω, κεῖνοι ἰδόμενοι ἀγαθὰ πολλὰ τρέψονταί τε πρὸς
αὐτὰ καὶ ἡμῖν τὸ ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγάλων.

Ινωμαι μέν αὖται συνέστασαν, Κῦρος δὲ μετεὶς τὴν προτέρην γνωμην, 208 τὴν Κροίσου δὲ ἐλόμενος προηγόρευε Τομύρι ἐξαναχωρέειν ως αὐτοῦ διαβησομένου ἐπ' ἐκείνην. ἡ μὲν δὴ ἐξανεχώρεε, καθὰ ὑπέσχετο πρῶτα. 10 Κῦρος δὲ Κροῖσον ἐς τὰς χεῖρας ἐσθεὶς τῷ ἑωυτοῦ παιδὶ Καμβύση, τῷ περ τὴν βασιληίην ἐδίδου, καὶ πολλὰ ἐντειλάμενός οἱ τιμᾶν τε αὐτὸν καὶ εὖ ποιέειν, ἢν ἡ διάβασις ἡ ἐπὶ Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῆ, ταῦτα ἐντειλάμενος καὶ ἀποστείλας τούτους ἐς Πέρσας αὐτὸς διέβαινε τὸν ποταμὸν καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ.

Σπείτε δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξην, νυκτὸς ἐπελθούσης είδε ὄψιν εὕδων 209 ἐν τῶν Μασσαγετέων τῆ χώρη τοιήνδε· ἐδόκεε ὁ Κῦρος ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῆ μὲν τὴν Ἀσίην, τῆ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεῖ 2 δὲ τῷ Ἀρσάμεος ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδη ἢν τῶν παίδων Δαρεῖος πρεσβύ-20 τατος ἐὼν τότε ἡλικίην ἐς εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα, καὶ οὐτος κατελέλειπτο ἐν Πέρσησι· οὐ γὰρ είχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. ἐπεὶ ὧν δὴ ἐξηγέρθη 3 ὁ Κῦρος, ἐδίδου λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος· ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι ἡ ὄψις, καλέσας Ὑστάσπεα καὶ ἀπολαβὼν μοῦνον εἶπε· ' Ὑστασπες, παῖς σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί τε καὶ τῆ ἐμῆ ἀρχῆ ἑάλωκε. ὡς δὲ ταῦτα

AB C P(p) D J RT M SV απ]ολα[βων (209, 3) — παροιχομε]νηι (209, 4) Pap. Palau 135

3 Suid. φλαυρότατον ποιήσαντες δὲ ταῦτα ὑπολείπεσθαι τῆς στρατιᾶς τὸ φλαυρότατον παρὰ Ηροδότφ

1 ἀφειδέων  $Pp \parallel 2$  καὶ om.  $JRTMSV \mid$  κρατῆρας ἀφειδέως JRV ἀφειδέως κρητῆρας  $T \mid$  ἀκράτον  $T \parallel 3$  ύπολειπομένους DJRTMSV, cf. Suid.  $\parallel$  4 φανλότατον  $\Lambda^1C \mid$  ἐπὶ om.  $C \mid$  ποταμόν a  $D^1$  omissum in mg. suppl.  $D^2 \parallel$  5 τε om. M Ald.  $\parallel$  6 ἀπόδειξις DRSV ἀπόδειξις  $J \parallel$  7 αὐται] ἄλλων  $B \mid$  συνέσταξαν SV 'glossems in textum irrepsit et cum eo contaminatum est' Weber Anal. Hdt. 200  $\parallel$  8 τὴν] τοῦ  $B \mid$  Κροίσον διελόμενος  $T \mid$  Τομυρα ut vid.  $D^{ac}$  Τόμυριν  $RSV \parallel$  9 ἐξαναχώρειε  $CJ \mid$  κατὰ CP καθὰ  $M \parallel$  10 παιδὶ om.  $T \parallel$  12 εὐποιέειν codd. nonnulli  $\mid$  Μασαγέτας  $TM \parallel$  15 Αράξεα  $ABCP \parallel$  16 Μασαγετέων TM Μασσεετέων  $V^1 \mid$  ἐν τῷ ὕπνω om.  $S \parallel$  17 Υστάσπεως ut vid.  $D^{ac} \mid$  τῶν] τὸν  $R \parallel$  18 τὴν  $V^1 \mid$  τὴν  $V^2$  om.  $V^2 \mid$   $V^2$  om.  $V^2$ 

- 4 άτρεκέως οίδα, έγω σημανέω: έμεῦ θεοὶ κήδονται καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα ήδη ὧν ἐν τῆ παροιγομένη νυκτὶ εὕδων εἶδον τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ 5 τουτέων τη μεν την Ασίην, τη δε την Ευρώπην επισκιάζειν. ούκ ων έστι μηγανή ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία τὸ μὴ οὐ κεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί. 5 σὺ τοίνυν τὴν ταχίστην πορεύεο ὀπίσω ἐς Πέρσας καὶ ποίεε, ὅκως, έπεὰν ἐγὼ τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ώς μοι καταστήσης τὸν 210 παΐδα ές έλεγχον.' Κύρος μεν δοκέων οί Δαρείον επιβουλεύειν έλενε τάδε. τῶδε οἱ ὁ δαίμων προέφαινε, ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτη 2 μέλλοι, ή δὲ βασιληίη αὐτοῦ περιχωρέοι ἐς Δαρεῖον. ἀμείβεταί οἱ δὴ ὧν 10 ό Ύστάσπης τοῖσδε· 'ὧ βασιλεῦ, μὴ εἴη ἀνὴρ Πέρσης γεγονώς, ὅστις τοι έπιβουλεύσει - εί δ' ἔστιν, ἀπόλοιτο ώς τάχιστα -, δς ἀντὶ μὲν δούλων έποίησας έλευθέρους Πέρσας είναι, άντι δε άρχεσθαι ύπ' άλλων άρχειν 3 άπάντων, εί δέ τίς τοι όψις ἀπαγγέλλει παϊδα τὸν ἐμὸν νεώτερα βουλεύειν περί σέο, έγώ τοι παραδίδωμι χρήσθαι αὐτῷ τοῦτο, ὅ τι σὰ βούλεαι.' 15 Ύστάσπης μεν τούτοισι αμειψάμενος και διαβάς τον Αράξην ήε ές Πέρσας φυλάξων Κύρω τὸν παῖδα Δαρεῖον.
- 211 Κύρος δὲ προελθών ἀπὸ τοῦ Αράξεω ήμέρης όδὸν ἐποίεε τὰς Κροίσου

## ABC P(p) DJRT M SV

τη[ν ταχιστην – ποι]ει ο[κως (209, 5) Pap. Ox. 2096 fr. 10–12 col. I valde mutilata δο]κεων (210, 1) – [απα]ν[των (210, 2) pap. Ox. fr. 10–12 col. II valde mutilata δια[βας] (210, 3) – τον [τη]ς βα[σιλειης] (211, 3) fr. 10–12 col. III

Οὖκ ὧν - ἐπιβουλεύειν (209, 5) exc. paroemiogr. 🕱
Αμείβεταί οἱ - ὡς τάχιστα (210, 2) exc. floril. শ deest 🕏 ΓΩ βασιλεῦ - ὡς τά-

Αμείβεταί οι  $-ω_{\varsigma}$  τάχιστα (210, 2) exc. floril. A deest β '22 βασίλε $\bar{v}$   $-ω_{\varsigma}$  τάχιστα (210, 2) exc. paroemiogr.  $\Re$ 

1 έμεῦ] εμε Pap. Palau¹ εμεν Pap. Palau²mş | κηδέαται C κήδονται Pap. Palau cett. || 3 τὸν σὸν παῖδα M || 5 μηχανῆς C | οὐδὲ μίη DJRTSV οὐδεμίη M οὐδεμία R rell. | οὐ κεῖνον | ἐκεῖνον codd., corr. Dobree coll. M 181, 3, M 51, 1, recep. Hude || 6 τοίννν] νῦν ABC | πορεύον DJRTMSV non extat Pap. Ox. 2096 | ποι]ει Pap. Ox. 2096 || 7 καταστήσεις  $PD^{ac}JRTV$  || 8 εἰς CD | Δαρεῖον δοκέων οί M || 9 τῷ δὲ nonnulli codd. | οί ό] δ JRTMSV ό\* (ι ut vid. eras.) D non extat Pap. Ox. 2096 || 10 μέλλεἰ M | βασιληία M βασιληί\*η (ι ex corr.) M | περιχωρεύει M M βασιληία M βασιληία M βασιληίενη (ι ex corr.) M | περιχωρεύει M M βαριχορεύει M M βασιληία M βασιληίενη (ι ex corr.) M | περιχωρεύει M M βαριχορεύει M βαριχορεύει M M βαριχορεύει M βαριχορεύει M βαρικόρεται M βαρικόρετα

ύποθήκας. μετὰ δὲ ταῦτα Κύρον τε καὶ Περσέων τοῦ καθαροῦ στρατοῦ 2 ἀπελάσαντος ὀπίσω ἐπὶ τὸν Ἀράξην, λειφθέντος δὲ τοῦ ἀχρηίον, ἐπελθοῦσα τῶν Μασσαγετέων τριτημορὶς τοῦ στρατοῦ τούς τε λειφθέντας τῆς Κύρον στρατιῆς ἐφόνενε ἀλεξομένους καὶ τὴν προκειμένην ἰδόντες δαῖτα, τῶς ἐχειρώσαντο τοὺς ἐναντίους, κλιθέντες ἐδαίνυντο, πληρωθέντες δὲ φορβῆς καὶ οἴνον ηὖδον. οἱ δὲ Πέρσαι ἐπελθόντες πολλοὺς μέν σφεων 3 ἐφόνευσαν, πολλῷ δ' ἔτι πλεῦνας ἐζώγρησαν καὶ ἄλλους καὶ τὸν τῆς βασιλείης Τομύριος παῖδα στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ οὔνομα ἡν Σπαργαπίσης. ἡ δὲ πυθομένη τά τε περὶ τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ 212 περὶ τὸν παῖδα πέμπουσα κήρυκα παρὰ Κῦρον ἔλεγε, τάδε· 'ἄπληστε 2 αϊματος Κῦρε, μηδὲν ἐπαρθῆς τῷ γεγονότι τῷδε πρήγματι, εἰ ἀμπελίνῳ καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ ἐμπιπλάμενοι μαίνεσθε οὕτως, ὥστε κατιόντος τοῦ

ABC P(p) DJRT M SV

usque ad βα[σιλειης] (211, 3) et τ]ωι ο[υνομα] (211, 3) – [τ]ην ε[ωυτης (214, 1) Pap. Ox. 2096 fr. 10 – 12 col. III, col. IV mutilata et col. V Απληστε (212, 2) – κοφέσω (212, 3) exc. floril. AB Μηδὲν ἐπαφθῆς – τοῦ ἐμοῦ (212, 2) exc. paroemiogr. R

Τ 12-p. 134, 1 Athen. 613 b τὸν Διόνυσον . . . μαινόμενον οἱ πολλοὶ λέγουσιν ἀπὸ τοῦ τοὺς πλείονας ἀκράτου σπῶντας θορυβώδεις γίνεσθαι . . . (laudat φ 293-298) . . . κατιόντος γοῦν τοῦ οἴνου ἐς τὸ σῶμα, ῶς φησιν Ἡρόδοτος, ἐπαναπλέει κακὰ ἔπεα καὶ μαινόμενα. Eust. Il. 1156 (ad Σ 486) ἄλλως . . . μαινόμενος Διόνυσος διὰ τὸ τοὺς πλείονας ἀκράτου, φησί, σπῶντας θορυβώδεις γίγνεσθαι, ὅτε καί, καθ' Ἡρόδοτον εἰπεῖν, τοῦ οἴνου εἰς τὸ σῶμα κατιόντος ἀναπλώει ἔπεα μαινομένω πρέποντα. id. Il. 1241 (ad Φ 361) ἐπεὶ καὶ καθ' Ἡρόδοτον οἴνου κατιόντος ἀναπλώουσιν ἔπεα. id. Od. 1857 (ad τ 108) οὐκ ἄκομψον . . . ἐκεῖνο εἰπεῖν, ὡς Ἡρόδοτος μέν φησιν, οἴνου κατιόντος ἀναπλώειν ἔπεα διὰ τὸ πολυλόγους εἰναι τοὺς ἐν μέθη. Ὁμηρος δ' ἐνταῦθα, ὅθεν καὶ Ἡρόδοτος τὸν λόγον ἴσως μεθείλκυσε, δεξιῶς ἐνέφηνεν, ὡς ἄρα οἴνου κατιόντος ἐπιπολάζουσι δάκρυα

4 Λέξ. ἀλεξομένους · ἀμυνομένους. Suid. ἀλεξόμενον : . . . καὶ ἀλεξομένους παρὰ Ήροδότω ἀντὶ τοῦ 'ἀμυνομένους' ἢ 'ἐπιβοηθοῦντας' · τριτημορίς — ἀλεξομένους ἐφόνευε

1 ⟨τοῦ⟩ στρατοῦ propos. Krueger coll. 191, 2; 207, 7, recep. Legrand στρατοῦ Pap. Ox. 2096 codd. || 2 ἐπελεύσαντος JRTMSV ἀπελάσαντος Pap. Ox. 2096 rell. | α]ραξην Pap. Ox. 2096 Αράξεα codd. | ἀπελθοῦσα DRSV (ε suprascr. R¹) ἐπελθοῦσα Pap. Ox. 2096 rell. || 3 Μασαγετέων Μ Μασσαγετέων Pap. Ox. 2096 rell. | τρητημορὶς in τριτημορὶς corr. J | τε λειφθέντας] περιλειφθέντας Suid. | τῆς] τοῦ V || 4 ἀλεξομένους ἐφόνευε Suid. ἐφόνεε ἀλεξομένους C ἐφόνευε ἀλεξομένους οὐδὲν Pal. Gr. 176 ('cuiusdam lectoris adnotatiuncula in textum irrepsit' Colonna, De Hdt. memoria 175) | δαῖταν J || 5 ἐχειρώσατο RM ἐχειρώσαντο Pap. Ox. 2096 rell. | κληθέντες D¹ κλινθέντες JT κλιθέντες Pap. Ox. 2096 rell. | δαίνυντο DJRTSV init. vocis non exstat Pap. Ox. 2096 || 6 εὐδον CPTMS εὐ\*δον (ὑ eras.) V ηῦδον J ἡῦδον R | Πέρσαι om. M || 7 δέ τι CDR δὲ ἔτι J δέ τι commendat Verdenius Μnemos. IV 7, 1954, 202 || 8 βασιληίης DJRTMSV | Τομύριδος DJRTMSV | Τωμύριδος Pal. Gr. 176 | Μασαγετέων TM || 9 Σπαργευπίσης D σπαργ]απ[ισης Pap. Ox. 2096 || 10 ἄπλειστε RV || 12 ἐπιπλάμενοι R ἐμπιμπλάμενοι D¹ εμ[ Pap. Ox. 2096 || μαίνεσθαι Vac

- οἴνου ἐς τὸ σῶμα ἐπαναπλέειν ὑμῖν ἔπεα κακά, τοιούτῳ φαρμάκῳ δολώσας 3 ἐκράτησας παιδὸς τοῦ ἐμοῦ, ἀλλ' οὐ μάχη κατὰ τὸ καρτερόν. νῦν ὧν μευ εὖ παραινεούσης ὑπόλαβε τὸν λόγον· ἀποδούς μοι τὸν παῖδα ἄπιθι ἐκ τῆσδε τῆς χώρης ἀζήμιος Μασσαγετέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας· εἰ δὲ ταῦτα οὐ ποιήσεις, "Ηλιον ἐπόμνυμί τοι τὸν Μασσαγε- 5 τέων δεσπότην, ἢ μήν σε ἐγὼ καὶ ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω.'
- 213 Κύρος μεν επέων οὐδένα τούτων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο λόγον· ὁ δὲ τῆς βασιλείης Τομύριος παῖς Σπαργαπίσης, ὥς μιν ὅ τε οἶνος ἀνῆκε καὶ ἔμαθε, ἴνα ἤν κακοῦ, δεηθεὶς Κύρου ἐκ τῶν δεσμῶν λυθῆναι ἔτυγε, ὡς δὲ
- 214 ελύθη τε τάχιστα καὶ τῶν χειρῶν ἐκράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν. καὶ δὴ 10 οὖτος μὲν τρόπῳ τοιούτῳ τελευτᾳ, Τόμυρις δέ, ὥς οἱ Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν τὴν ἑωυτῆς δύναμιν συνέβαλε Κύρῳ. ταύτην τὴν μάχην, ὅσαι δὴ βαρβάρων ἀνδρῶν μάχαι ἐγένοντο, κρίνω ἰσχυροτάτην γενέσθαι,
  - AB C P(p) D J RT M SV usque ad  $\tau ]\dot{\eta}\nu \ \dot{\epsilon}[\omega\nu\tau\bar{\eta}\varsigma \ (214,1) \ \text{Pap. Ox. 2096 fr. }10-12 \ \text{col. V et} \ \nu\epsilon]\nu[\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota]$  (214, 1)  $[\alpha\nu\tau\sigma\varsigma] \ K[\nu\varrho\sigma\varsigma \ (214,3) \ \text{col. VI valde mutila}$
  - 2s. Thom. Mag. 370 (s. v. ὑπολαμβάνω) Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη· νῦν λόγον. καὶ αὐθις ἐν τῆ τρίτη (146, I) Μαιάνδριος δὲ ὑπέλαβε τὸν λόγον  $\parallel$  4 Poll. IX 66 ὅταν . . . Θουκυδίδης (II 98) εἴπη 'τριτημόριον δὲ μάλιστα ἰππικόν', τὴν τρίτην μοῖραν εἴρηκεν· ὁ δὲ Ἡρόδοτος 'τριτημορίδα'  $\parallel$  6 Etym. M. 'ἤ μὴν' μάλιστα μὲν ἀπαρεμφάτω συντάσσεται, τάχα δὲ καὶ ὁριστικῷ, . . . ὡς Ἡρόδοτος ἐν α' ἡ μὴν κορέσω
  - 1 ἐπαναπνέειν **DJRTMSV** ἐπαναπλεῖν **સ**\$ ἐπαναπλώειν recognoscas ex Eust. II. 1156, 1241, Od. 1857 non exstat Pap. Ox. 2096 | ἡμῖν **સ** | ἔπεα κακὰ καὶ μαινόμενα Athen., quod etiam recognoscas ex eis quae apud Eust. II. 1156 ex Athen. descripta sunt | δουλώσας **સ**\$ || ² τοῦ παιδὸς **T** || ²-3 μεν παραινεούσης **χ**\$ εμέν παραινεούσης [εν] (correctionibus manu sec. allatis) Pap. Ox. 2096 || 4 τῆσδε om. Pap. Ox. 2096 ut vid. | Μασσέγετέων **χ**\$ | τρίτη μορίδι CR τρίτη μορίδη **J** τρίτη μερίδι **D**<sup>ac</sup> (ε in o corr. **D**<sup>1</sup>) τρί μερί **V** τρίτην μερίδα **S**, cf. Poll. non exstat Pap. Ox. 2096 || 5 καθυβρίσας **χ**\$ | βρι [ Pap. Ox. 2096 | εἰ δὲ μὴ ταῦτα σὺ ποιήσεις **CPTM** εἰ δὲ ταῦτα σὺ ποιήσεις **A**<sup>ac</sup>**B**<sup>ac</sup>**DJRV** εἰ δὲ οὐ ταῦτα σὺ ποιήσεις Pal. Gr. 176 εἰ δὲ ταῦτα σὺ ποιήσεις **S** [ου] δε ταυτ [....]ησις correctionibus manu sec. allatis Pap. Ox. 2096 | τοι] τε **V** σοι **χ** om. **S** | τον] τῶν **D**<sup>1</sup>**JRMV** | Μασαγετέων **M** || 6 ἡ μῆν] ἡμῖν **B** 'Hdt. i stylo convenientius futurum fuisse ἡ μέν' censet Schweighaeuser, quem sequ. edd. fere omnes | ἄπλειστον **JR** | αῖματα Εt. M. || 7 μέν νυν τῶν ἐπέων τουτέων ἀνενειχθέντων οὐδένα ἐποιέετο λόγον **M** Ald. | ἀνενειχθέντων om. et inter vers. suppl. **D**<sup>1</sup> ἀνενεχθέντων **BD**<sup>ac</sup> ἀνενεινεχθέντων Pal. Gr. 176 || 8 βασιληής **JRSV** βασιλης Pap. Ox. 2096 rell. || 9 εμαθε[ν] Pap. Ox. 2096 || 10 τε om. Pap. Ox. 2096 || 10-11 και ουτος μεν δη Pap. Ox. 2096 || 11 τρόπω τοιούτω μὲν **M** | οί] ο **DJRT MSV** οί ο΄ **Pp** οί Pap. Ox. 2096 rell. || εσηκον]σε[ν] Pap. Ox. 2096 || 12 συλλέξας **JRV** συλλέξασα\* **D** | πᾶσαν om. **DJRTMSV** habet Pap. Ox. 2096 || 12 συλλέξας **JRV** συλλέξασα\* **D** | πᾶσαν om. **DJRTMSV** habet Pap. Ox. 2096 quoad espatio lacunae potest iudicari

καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον πρῶτα μὲν γὰρ λέγεται 2 αὐτοὺς διαστάντας ἐς ἀλλήλους τοξεύειν, μετὰ δέ, ὥς σφι τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῆσι αἰχμῆσί τε καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι χρόνον τε δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους καὶ οὐδετέ- 5 ρους ἐθέλειν φεύγειν τέλος δὲ οἱ Μασσαγέται περιεγένοντο. ἢ τε δὴ 3 πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτη διεφθάρη καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Κῦρος τελευτῆ βασιλεύσας τὰ πάντα ἐνὸς δέοντα τριήκοντα ἔτεα. ἀσκὸν 4 δ' ἐμπλήσασα αἵματος ἀνθρωπηίου Τόμυρις ἐδίζητο ἐν τοῖσι τεθνεῶσι τῶν Περσέων τὸν Κύρου νέκυν ὡς δὲ εὐρεν, ἐναπῆπτεν αὐτοῦ τὴν 10 κεφαλὴν ἐς τὸν ἀσκόν λυμαινομένη δὲ τῷ νεκρῷ ἐπέλεγε, τάδε 'σὺ μὲν 5 ἐμὲ ζῶσάν τε καὶ νικῶσάν σε μάχη ἀπώλεσας παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλφ σὲ δ' ἐγώ, κατά περ ἠπείλησα, αἵματος κορέσω.' τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν Κύρου τελευτὴν τοῦ βίου πολλῶν λόγων λεγομένων ὅδε μοι ὁ πιθανώτατος εἴρηται.

Μασσαγέται δὲ ἐσθῆτά τε δμοίην τῆ Σκυθικῆ φορέουσι καὶ δίαιταν 215 ἔχουσι, ἱππόται δέ εἰσι καὶ ἄνιπποι (ἀμφοτέρων γὰρ μετέχουσι) καὶ

# AB C P(p) D J RT M SV Ασκὸν ἐμπλήσασα (214, 4) — κορέσω (214, 5) exc. floril. **Χ**\$

10 Prisc. XVIII 139 haec (sc. verba maledico benedico) tamen ad imitationem Graecorum dativis adiunguntur; nam illi λυμαίνομαί σοι et λοιδορῶ σοι: Herodotus in I: λυμαινομένη τῷ νεκρῷ. id. XVIII 236 'λυμαίνεται τῷδε' καὶ 'τόνδε' 'Hodotoς α' · λυμαινομένη — ἐπέλεγε τοιάδε · καὶ ἐν τρίτη (III 16, 5, ut vid.) 'λυμαίνεται αὐτόν' [] 16 Aristarchi in Hdt. comm. (Pap. Amherst. t. II [1901] 12 = Paap X) col. II ἄγιππ[οι οὐ] ὁρῖ [ἀ]λλὰ ἄμιπ[ποι, ὅπερ ἔ]πποι (rest. Hemmerdinger, Les mss. 155) δ[ύο εὐ]άγωγοι ἡμᾶσι ὁρδεμένοι καὶ [ἐπ'] αὐτῶν τινες ὀχούμενοι · οἱ ῆρωες τοῖς ἄρμασι προσήλαντον καὶ οὕτως ἀπέβα[ι]νον · οἱ δὲ πρ[οσ]ελάσσ[ώ]σιν, ὁ μὲν ἀπέβαινεν, ὁ δὲ [μ]ένων παρείχετο τὴν τοῦ ἡνιόχου χρείαν. Bekker Anecd. 205 ἄμιππος · ἐὰν διὰ τοῦ ν γράφεται ἡ συλλαβή, 'ἄνιππος', σημαίνει τοὺς ἵππους μὴ ἔχοντας, ἀλλὰ πεζούς · ἐὰν δὲ διὰ τοῦ μ̄, 'ἄμιππος', ὅπερ καὶ μᾶλλον, σημαίνει τοὺς δύο ἔχοντας ἐζευγμένους ἵππους ἡμᾶσι γωρὶς ζυγοῦ καὶ τὸν μὲν ἡνιογοῦντα, τὸν δὲ μαγόμενον

1 γινόμενον  $\mathbf{D}$  vox mutilata Pap. Ox. 2096 || 2 διαστάντας αὐτοὺς  $\mathbf{M}$  | ές] ἐπ'  $\mathbf{Pp}[H]$  || 3 ἐξετόξευτο  $\mathbf{D}$  ἐξετοξεύετο  $\mathbf{JRTMSV}$  εξ[ Pap. Ox. 2096 || 5 Μασαγέται  $\mathbf{TM}$  | περιεγενέατο  $\mathbf{ABCP}$  primae ε litt. γ (q. e. περιγεγενέατο) suprascr. nescio quae man.  $\mathbf{A}$  non exstat Pap. Ox. 2096 || 7 δέον  $\mathbf{A}^1$  || 8 ἐμπλήσασα (in initio excerpti voce δὲ omissa)  $\mathbf{M}$  δὲ πλήσασα codd. | αἶματος om.  $\mathbf{M}$  | ἐδίζετο  $\mathbf{TSV}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$  litterae η litt. ε suprascr.  $\mathbf{J}^1\mathbf{R}^1\mathbf{M}^1$  | τοῖς  $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$  || 9 Κῦρον  $\mathbf{D}^1$  | εὖρε  $\mathbf{A}$  | ἐναπῆκε  $\mathbf{PDJRTMSV}$  || 10 τὸν νεκρὸν  $\mathbf{M}$  | τάδε] τοιάδε  $\mathbf{Prisc.}$  | μὲν] μὴν  $\mathbf{M}$  om.  $\mathbf{D}$  || 11 ἐμὲ ζῶσάν  $\mathbf{M}$  ἐμεῦ ζώσης  $\mathbf{Ald.}$  ἐμὲ ζώουσαν  $\mathbf{C}$  | τε] σε  $\mathbf{M}$  | νικῶσάν  $\mathbf{M}$  νικώσης  $\mathbf{Ald.}$  | σε μάχη] ἐς μάχην  $\mathbf{DJR}$  (?)  $\mathbf{TMV}$  μάχη  $\mathbf{M}$  (ubi σε pro τε legitur) om.  $\mathbf{S}$  || 11-12 δόλφ παῖδα τὸν ἐμὸν ἐλών  $\mathbf{M}$  | ἐλὼν om.  $\mathbf{D}^t$ , in mg. suppl.  $\mathbf{D}^1$  || 13 ὧδὲ  $\mathbf{DJRTV}$  | ό om.  $\mathbf{J}$  | πιθανότατος  $\mathbf{C}$  || 15 Μασαγέται  $\mathbf{M}$  | τε om.  $\mathbf{M}$  || 16 ἱππόται - μετέχουσι haplogr. om.  $\mathbf{P}^t$  hab.  $\mathbf{P}^{msp}\mathbf{p}$  cett. | ἄνιπποι καὶ  $\mathbf{M}$  | ἄνιπποι  $\mathbf{M}$  | ἄμιπποι em. Aristarch.

τοξόται τε καὶ αἰχμοφόροι σαγάρις νομίζοντες ἔχειν. χρυσῷ δὲ καὶ χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται· ὅσα μὲν γὰρ ἐς αἰχμὰς καὶ ἄρδις καὶ σαγάρις, χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν καὶ ζωστῆρας καὶ μασχαλιστῆ-2 ρας, χρυσῷ κοσμέονται. ὡς δ' αὕτως τῶν ἵππων τὰ μὲν περὶ τὰ στέρνα χαλκέους θώρηκας περιβάλλουσι, τὰ δὲ περὶ τοὺς χαλινοὺς καὶ στόμια καὶ ε φάλαρα χρυσῷ. σιδήρῳ δὲ οὐδ' ἀργύρῳ χρέωνται οὐδέν, οὐδὲ γὰρ οὐδέ σφι 216 ἔστι ἐν τῆ χώρη, ὁ δὲ χρυσὸς καὶ ὁ χαλκὸς ἄπλετος. νόμοισι δὲ χρέωνται τοιοῖσδε· γυναῖκα μὲν γαμέει ἔκαστος, ταύτησι δὲ ἐπίκοινα χρέωνται. δ γὰρ Σκύθας φασὶν Έλληνες ποιέειν, οὐ Σκύθαι εἰσὶ οἱ ποιέοντες ἀλλὰ Μασσαγέται· τῆς γὰρ ἐπιθυμήση γυναικὸς Μασσαγέτης ἀνήρ, τὸν 10 2 φαρετρεῶνα ἀποκρεμάσας πρὸ τῆς ἁμάξης μίσγεται ἀδεῶς. οὖρος δὲ ἡλικίης σφι πρόκειται ἄλλος μὲν οὐδείς· ἐπεὰν δὲ γέρων γένηται κάρτα, οἱ προσήκοντές οἱ πάντες συνελθόντες θύουσί μιν καὶ ἄλλα πρόβατα ἄμα 3 αὐτῷ, ἑψήσαντες δὲ τὰ κρέα κατευωχέονται. ταῦτα μὲν τὰ ὀλβιώτατά σφι νενόμισται, τὸν δὲ νούσῳ τελευτήσαντα οὐ κατασιτέονται, ἀλλὰ γῆ 15

ABC P(p) DJRT M SV

Νόμοισι (216, 1) - θύουσί μιν (216, 2) exc. b

Σχόλ. 215, 1 (ad σαγάρις) κοπίδας εἰσὶ δὲ εἴδη μαχαιρῶν πλατειῶν οὐ τόσον ὅσον αἰ σπάθαι, μῆκος ἔχουσαι σημαίνει καὶ πελέκεας Β΄R

- Τ 11 Aelian. Hist. anim. VI 60 Μασσαγέται μέν, ὡς Ἡρόδοτος λέγει, τὸν φαρετρεῶνα πρό γε ἐαυτῶν κρεμάσαντες, εἶτα μέντοι ὁμιλεῖ τῇ θηλεία ὁ ἄρρην ἐμφανῶς, εἰ καὶ ὁρῷεν αὐτοὺς οἱ πάντες, πεφροντικότες οὐδὲν ἐκεῖνοί γε
- 1 Aristarch. comm. col. II σάγαρις πέλεκυς Σκυθικ[ός, ol]ον [α]ί Αμάζονες φ[ορ]οῦσιν. [....δ]ρθῶς ἔλε[γε.]νημ[.]νω γὰ[ρ φάλ(?)]αρον. Λέξ. seriatim conscr. σαγάρεις (σαγγάρεις DO) πελέκεις. alphab. conscr. σαγάρεις (σαγγάρεις e) τὰ ἐκ χειρὸς ὅπλα (cf. Lexx. ad IV 81, 5). Suid. σάγαρις κοπὶς ἢ πέλεκυς ...ἢ τὰ ἐκ χειρὸς ὅπλα. Greg. Cor. 99 σαγάρεις τοὺς πελέκεις ἢ τὰ ἐκ χειρὸς ὅπλα || 2 Λέξ. ἄρδις (ἄρδεις v. l.) φαρέτρας (καὶ τὸ βέλος add. abmnortuvx). Greg. Cor. 100 ἄρδεις τὰς φαρέτρας. Hes. ἄρδιας τὰ ἐκ χειρὸς ὅπλα || 6 Λέξ. φάλαρα τὰ περὶ τὰς γνάθους σκεπάσματα. Phot. φάλαρα τὰς προμετωπίδας ... ἢ τὰ τῶν γνάθων σκεπάσματα. Suid. φάλαρα τὰς προμετωπίδας ... ἢ τὰ τῶν γνάθων σκεπάσματα. Greg. Cor. 101 φάλαρα τὰ περὶ τὰς γνάθους σκεπάσματα | Aristarch. comm. col. II σιδή[ρω] δὲ οὐδ ἀργύρω χρ[.]νται ('editores referunt decerni non posse, utrum una (ω) duaeve litterae (εω) exciderint' Paap). Σοφοκλῆς ἐν Π[οι]μέσι οὐ χαλκὸς οὐ σίδηρος ἄπτεται χροός
- 1 τε om.  $\mathbf{M}$  | αἰχμωφόροι  $\mathbf{A}^1\mathbf{B}^1$  | σαγάρεις  $\mathbf{D}$  σαγγάρεις  $\mathbf{JRTMSV}$ , cf. Lexx.  $\parallel$  2 χρῶνται  $\mathbf{APD}^1\mathbf{RTMSV}$  χρέῶνται  $\mathbf{J}$  | ὅσα 3 χρέωνται haplogr. om.  $\mathbf{B}^1\mathbf{JM}$  | ἄρδις] φαρέτρας  $\mathbf{DRTSV}$ , cf. Lexx., Hes., Greg. Cor.  $\parallel$  σαγάρεις  $\mathbf{D}$  σαγγάρεις  $\mathbf{T}$  Ald. σαγάρις (γ super γ add. man. sec.)  $\mathbf{V}$   $\parallel$  4 αὐτὸς  $\mathbf{J}^{ac}$  | ἱππέων  $\mathbf{C}$   $\parallel$  6 χρ[ ]νται Aristarch. q. v. χρέονται  $\mathbf{V}^{ac}$  | οὐδέν] οὐδέ εν (= οὐδὲ εν ?)  $\mathbf{D}^1$  | οὐδέ] οὐδείς dubitans propos. Legrand  $\parallel$  7 δ δὲ χαλκὸς καὶ δ χρυσὸς  $\mathbf{TM}$   $\parallel$  9  $\mathbf{E}\lambdaληνας$   $\mathbf{D}^1$  | οἱ om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  10 Mασαγέται  $\mathbf{TM}$  | τῆς Μασαγέτης om.  $\mathbf{R}$  | ἐπιθυμήσει  $\mathbf{CPDJR}$   $\mathbf{TMS}$  vocis exitum compend. not.  $\mathbf{V}$  | Μασαγέτης  $\mathbf{TM}$   $\parallel$  10.11 τῶν φαρετρέων  $\mathbf{D}$  τῶν φαρετρεῶν  $\mathbf{JRT}^1\mathbf{SV}$   $\parallel$  12 προκέεται  $\mathbf{C}$   $\parallel$  14 δλβιότατά  $\mathbf{J}$   $\parallel$  15 κατασιτέ+ονται ( $\mathbf{v}$  eras.)  $\mathbf{D}$  κατασιτέωνται  $\mathbf{M}$

## HISTORIAE I 215, 1 - 216, 4

κούπτουσι συμφορήν ποιεύμενοι, ὅτι οὐκ ἵκετο ἐς τὸ τυθήναι. σπείρουσι δὲ οὐδέν, ἀλλ' ἀπὸ κτηνέων ζώουσι καὶ ἰχθύων· οἱ δὲ ἄφθονοί σφι ἐκ τοῦ Αράξεω ποταμοῦ παραγίνονται. γαλακτοπόται δέ εἰσι. θεῶν δὲ μοῦνον 4 ἤλιον σέβονται, τῷ θύουσι ἵππους. νόος δὲ οὖτος τῆς θυσίης· τῶν θεῶν 5 τῷ ταχίστω πάντων τῶν θνητῶν τὸ τάχιστον δατέονται.

AB C P(p) D J RT M SV Νόμος (pro νόος) - δατέονται (216, 4) exc. paroemiogr. %

Τ 5 Eust. Il. 36 (ad A 36) κατὰ δὲ Ἡρόδοτον καὶ Πέρσαι ἵππον αὐτῷ ἱέρευον ὡς ταχυτάτῳ τὸ ἐν πεζοῖς ταχύτατον. id. Il. 339 (ad B 762) οἱ . . . αὐτοὶ (sc. Πέρσαι) καὶ ἱερὸν Ἡλίῳ τὸν ἵππον νομίσαντες ἔθυον ἵππον ἐκείνῳ, τῷ ταχυτάτῳ, φασί, τὸ ἐν ζώοις τάχιστον. id. Il. 844 (ad A 281) τὸ . . . ΄πετέσθην' ἐπὶ ἀπλῶς ἵππων λεγόμενον διὰ τὸ πάνυ πολὺ τοῦ τάχους, οὖ χάριν καὶ ἡλίῳ ἀνάκειται καθ' Ἡρόδοτον

1 ποιεόμενοι  $\mathbf{A}^c$  | η̈κετο  $\mathbf{D}$  || 2 κτεινέων  $\mathbf{PJ}$  κτηνέων  $\mathbf{p}$  cett. | ζώοσι  $\mathbf{D}^{\mathbf{a}c}$  || 3 γαλακτοπῶται  $\mathbf{D}$  man. rec. γαλακτιπόται  $\mathbf{SV}^{\mathbf{a}c}$  || 4 ἴπποισι  $\mathbf{SV}$  | νόος Krueger νόμους  $\mathbf{R}$  νόμος  $\mathbf{M}$  rell. νόμος olim exstitisse recte vidit Weber Anal. Hdt. 176 | οὖτος τῶν θεῶν τῆς θυσίης  $\mathbf{M}$  οὖτος τῆς θυσίης τῷ θεῷ  $\mathbf{M}$ 

15 BT Herodotus I 137

# ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β

# Εὐτέρπη

Ι

- 1 Τελευτήσαντος δὲ Κύρου παρέλαβε τὴν βασιληίην Καμβύσης Κύρου ἐὼν παῖς καὶ Κασσανδάνης τῆς Φαρνάσπεω θυγατρός, τῆς προαποθανούσης Κύρος αὐτός τε μέγα πένθος ἐποιήσατο καὶ τοῖσι ἄλλοισι προεῖπε 2 πᾶσι, τῶν ἡρχε, πένθος ποιέεσθαι ταύτης δὴ τῆς γυναικὸς ἐὼν παῖς καὶ Κύρου Καμβύσης Ἰωνας μὲν καὶ Αἰολέας ὡς δούλους πατρώους ἐόντας ἐνόμιζε, ἐπὶ δὲ Αἴγυπτον ἐποιέετο στρατηλασίην ἄλλους τε παραλαβὼν, τῶν ἡρχε, καὶ δὴ καὶ Ελλήνων, τῶν ἐπεκράτεε.
- 2 Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι πρὶν μὲν ἢ Ψαμμήτιχον σφέων βασιλεῦσαι ἐνόμιζον ἐωυτοὺς πρώτους γενέσθαι πάντων ἀνθρώπων ἐπειδὴ δὲ Ψαμμήτιχος βασιλεύσας ἠθέλησε εἰδέναι, οἴτινες γενοίατο πρῶτοι, ἀπὸ τούτου νομί- 10 ζουσι Φρύγας προτέρους γενέσθαι ἑωυτῶν, τῶν δὲ ἄλλων ἑωυτούς.

# AB C P(p) D J RT M SV Ετελεύτησεν δὲ $K\tilde{v}go\varsigma$ , παρέλαβεν δὲ (1,1) — ταύτης δὲ (sic expl.) (1,2) exc. $\mathfrak{v}$

Τ 988. Schol. Arist. Nub. 398 (ad βεκκεσέληνε) (= Suid. s. v. βεκκεσέληνε) Ψαμμήτιχος Αλγύπτου (Αλγυπτίων Suid.) βασιλεύσας ήθέλησε ἐπιγνῶναι (γνῶναι Suid.), τίνες πάντων ἀνθρώπων πρεσβύτατοι (πρεσβύτεροι Suid.) καὶ πρῶτοι γένοιντο. ὡς δὲ πάντα (πάνυ Suid.) πολυπραγμονῶν οὐχ οἰός τε ἡν ἀνευρεῖν τὸ ἀκριβὲς διὰ τὸ πολλοὺς περὶ τούτου φιλονεικεῖν, μηχανᾶταί τι τοιοῦτο· λαβὼν ἀρτίτοκα δύο παιδία εἰς οἰκημα κατέκλεισεν ἀνακεχωρηκὸς παντάπασι, καὶ οἱ μὲν λέγουσιν, ὡς αἰγας ὑπέπεμπεν αὐτοῖς, ἃς θηλάζοντα ἐτρέφετο τὰ παιδία, οἱ δέ, ὡς τροφοὺς παρέστησε τὰς γλώττας αὐτῶν ἐκτεμὼν ὥστε τῆς φωνῆς αὐτῶν μὴ ἀκούειν τὰ παιδία. ταῦτα δὲ δ Ψαμμήτιχος ἐποίει βουλόμενος εἰδέναι, τίνα ποτὲ τὰ παιδία πρώτην προήσουσι φωνὴν ἀπαλλαγέντα τῶν ἀσήμων κνυζημάτων. ὡς οὖν τριετὴς αὐτοῖς διεγεγόνει χρόνος τῆς τοιαύτης τροφῆς, εἰσέπεμψεν εἰς τὸν οἰκόν τινα τῶν φίλων (φιλτάτων Suid.) ἐντειλάμενος σιωπῆ παρελθεῖν. τοῦ δὲ ἀνεψξαντος τὰς θύρας, ὀρέγοντα τὰς χεῖρας τὰ παιδία 'βέκος' ἐλάλουν (ἐκάλουν Suid.) · Φρύγας δέ φασι (om. Suid.) τὸν ἄρτον οὕτως καλεῖν, καὶ οὕτω μὲν Ψαμμήτιχον εὐρεῖν τε καὶ πιστεῦσαι γεγονέναι πρώτους Φρύγας

Ad divisionem libri v. praef. LXI  $\parallel$  1 δη DR  $\parallel$  1.2 ἐων Κύρον M  $\mid$  Κασανδάνης C Κασανδάνης V Κασανδάνης b cett.  $\parallel$  3 πένθος μέγα DJRTMSV  $\parallel$  4 ποιεῖσθαι DJRV  $\mid$  δὲ DJRTMSV  $\parallel$  5 καὶ ante Καμβύσης punctis delevit A  $\parallel$  7 Έλληνας M Ald.  $\parallel$  8 Ψαμμήτιχος B Ψαμμίτιχον CPD Ψαμμίτιχον J Ψαμμήτιχος deinde littera  $\eta$  praeter sinistram hastam erasa in  $\iota$  mutata A Ψαμμήτιχον SV  $\parallel$  9 ἐαντοὺς V  $\mid$  ἐπεὶ δὲ DJRTMSV  $\mid$  Ψαμμίτιχος Ac (sicut ante) CPD Ψαμμίτιχος J Ψαμμήτιχος SV  $\parallel$  11 γενέσθαι προτέρους M

Ψαμμήτιχος δέ, ώς οὐκ ἐδύνατο πυνθανόμενος πόρον οὐδένα τούτου 2 ἀνευρεῖν, οἱ γενοίατο πρῶτοι ἀνθρώπων, ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε· παιδία δύο νεογνὰ ἀνθρώπων τῶν ἐπιτυχόντων διδοῖ ποιμένι τρέφειν ἐς τὰ ποίμνια τροφήν τινα τοιήνδε, ἐντειλάμενος μηδένα ἀντίον αὐτῶν μηδεμίαν 5 φωνὴν ἱέναι, ἐν στέγῃ δὲ ἔρήμῃ ἐπ' ἔωυτῶν κέεσθαι αὐτὰ καὶ τὴν ὥρην ἐπαγινέειν σφιν αἰγας, πλήσαντα δὲ γάλακτος τἄλλα διαπρήσσεσθαι. ταῦτα δὲ ἐποίεἐ τε καὶ ἐνετέλλετο δ Ψαμμήτιχος θέλων ἀκοῦσαι τῶν 3 παιδίων ἀπαλλαγέντων τῶν ἀσήμων κνυζημάτων, ἥντινα φωνὴν ὑήξουσι πρώτην, τά περ ὧν καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ διέτης χρόνος ἐγεγόνεε ταῦτα τῷ 10 ποιμένι πρήσσοντι, ἀνοίγοντί τε τὴν θύρην καὶ ἐσιόντι τὰ παιδία ἀμφότερα προσπίπτοντα 'βεκός' ἐφώνεον ὀρέγοντα τὰς χεῖρας. τὰ μὲν δὴ πρῶτα 4 ἀκούσας ἥσυχος ἡν ὁ ποιμήν, ὡς δὲ πολλάκις φοιτέοντι καὶ ἐπιμελομένῳ πολλὸν ἡν τοῦτο τὸ ἔπος, οὕτω δὴ σημήνας τῷ δεσπότῃ ἤγαγε τὰ παιδία κελεύσαντος ἐς ὄψιν τὴν ἐκείνου. ἀκούσας δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Ψαμμήτιχος

ABC P(p) DJRT M SV

Ψαμμίτιχος (ό τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύς add. \$) ὡς οὐκ (2, 2) — πρεσβυτέρους ἑωυτῶν εἴναι (2, 5) exc. floril. 🕊

- 3 Poll. II 8 ἄμεινον . . . αὐτοῦ (i. e. νοce νεογιλαῖον) τὸ παρ' Ήροδότῷ νεόγονον  $\parallel$  8 Λέξ. κνυζημάτων τῶν γοερῶν ἀποφθεγμάτων. Suid. κνυζημάτων παρὰ Ήροδότῷ, τουτέστι τῶν γοερῶν ἀποφθεγμάτων. Greg. Cor. 113 κνυζήματα τὰ γοερὰ ἀποφθέγματα  $\parallel$  9 Lex. Vindob. 53, adnotatio quam scriba codicis linea inducta delevit: διετὲς παιδίον λέγεται καὶ διετὴς χρόνος Ἡρόδοτος ὡς γὰρ πρήσσοντι  $\parallel$  11 Hes. βεκός ἄρτος, Φρύγες
- 1 Ψαμμήτιχος Α Ψαμμίτιχος CPD % Ψαμμίτιχος J Ψαμμήτιχος SV | ἢδύνατο % | τούτων Μ οπ. β || 2 ἐπιτεχνεᾶται C | ἐπιτεχνᾶται . . . 3 ἀνθρώπων haplograph. οπ. Β¹ || 3 νεόγονα recognosci videtur e Poll. | δίδωσι ABCP % | πυμένι C ποιμένοι Μ || 4 μηδὲν ἀντίον ABC μὴδ' ἔναντίον Μ ἐναντίον β || 4.5 φωνὴν μηδεμίαν DJRTMSV || 5 ἰέναι Μ Μ Ald. | ὑπ' ἐωντῶν Τ Ald. ἐπεώντων Μ | κεῖσθαι DJRTMSV || 6 ἐπαγινέην JRSV ἐπάγειν ABC Μ | σφι Α σφίσιν DJRTSV σφίσι Μ | πλήσαντας ABC¹ Μ | τοῦ γάλακτος DJRTMSV, quod ut recipiatur suadet Legrand ('caprarum lacte, non mulieris alicuius, repleri infantes expressis verbis Psammetichus iussit') || 7 δὲ ποιέετο καὶ DTRSV δ' ἐποιέετο καὶ Μ δὲ ἐποιέετο καὶ J δὲ (vel δ') ἐποίεε καὶ Μ βὶ ό οπ. ABCP ή β

Ψαμμίτιχος CPD N Ψαμμίτιχος  $\mathbf{J}$  Ψαμμιήτιχος  $\mathbf{SV}$  || 8 ἀπαλλαχθέντων  $\mathbf{AB}$  PTSV N ἀπηλλαχθέντων  $\mathbf{DM}$  ἀπηλλαχθέντων  $\mathbf{J}$  ἀπηλλαχθέντων  $\mathbf{R}$  ἀπαλλαχθέντων recognoscas e Schol. Arist., Suid., et v. gramm. meam 133s. || 9 γὰρ] δὲ N | διετής  $\mathbf{ABC}^1$  N Lex. Vind. τριετής Schol. Arist., Suid. | ἐγεγόνει Lex. Vind., cf. Schol. Arist., Suid. | ταῦτα οm.  $\mathbf{C}^1$  || 10 ἀνοίγοντι τὴν  $\mathbf{ABCP}$  Ν ἀνοίγονταί τε τὴν  $\mathbf{D}$  ἀνοίγοντι ται τὴν  $\mathbf{M}$  | ἐπιόντι  $\mathbf{DJRTMSV}$  || 11 βέκκος  $\mathbf{JRTMSV}^{ac}$  Suidae codd. plurr. βέκος  $\mathbf{V}^{c}\mathbf{P}^{ac}$  βέκους Suid. (v. l.) βόκος Schol. Arist. βαικὸς  $\mathbf{M}$  βεκὸς  $\mathbf{P}^{c}\mathbf{p}$  rell. Hes. | ἐφώνευν  $\mathbf{C}^1$  ἐφώνων ut vid.  $\mathbf{M}$  ἐφώνεεν  $\mathbf{M}$  | τὴν χεῖρα  $\mathbf{TM}$  || 12 φοιτῶντι  $\mathbf{DJRTMSV}$  φοιτέωντι  $\mathbf{C}$  | ἐπιμελεομένω  $\mathbf{M}$  ὲ ἐπιμελουμένω  $\mathbf{DJRTMSV}$  || 13 σημάνας  $\mathbf{AB}$  || 14 τὴν ἐκείνου om.  $\mathbf{AP}$  | δ om.  $\mathbf{P}$  | Ψαμμίτιχος  $\mathbf{CPDJ}$   $\mathbf{MSV}$  || 13 σημάνας  $\mathbf{AB}$  || 14 τὴν ἐκείνου om.  $\mathbf{AP}$  | δ om.  $\mathbf{P}$  | Ψαμμίτιχος  $\mathbf{CPDJ}$ 

έπυνθάνετο, οΐτινες ἀνθρώπων 'βεκός' τι καλέουσι, πυνθανόμενος δὲ 5 ευρισκε Φρύνας καλέοντας τὸν ἄρτον, ουτω συνεγώρησαν Αἰνύπτιοι καὶ τοιούτω σταθμησάμενοι πρήγματι τοὺς Φρύγας πρεσβυτέρους είναι έωυτων. ὦδε μὲν γενέσθαι των ίρέων τοῦ Ηφαίστου τοῦ ἐν Μέμφι ήκουον Έλληνες δὲ λέγουσι ἄλλα τε μάταια πολλά καὶ ὡς γυναικῶν τὰς τ γλώσσας δ Ψαμμήτιχος έκταμών την δίαιταν ουτως έποιήσατο των 3 παίδων παρά ταύτησι τῆσι γυναιξί. κατά μέν δὴ τὴν τροφὴν τῶν παίδων τοσαῦτα ἔλεγον· ἤχουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν Μέμφι ἐλθὼν ἐς λόγους τοῖσι ίρεῦσι τοῦ Ηφαίστου, καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς Ηλίου πόλιν αὐτέων τουτέων είνεχεν έτραπόμην, εθέλων είδέναι, εί συμβήσονται τοῖσι 10 λόγοισι τοῖσι ἐν Μέμφι, οἱ γὰρ Ἡλιοπολῖται λέγονται Αἰγυπτίων εἶναι 2 λογιώτατοι. τὰ μέν νυν θεῖα τῶν ἀπηγημάτων, οἶα ἤκουον, οὐκ εἰμὶ πρόθυμος εξηγέεσθαι έξω ή τὰ οὐνόματα αὐτῶν μοῦνον νομίζων πάντας άνθρώπους ἴσον περὶ αὐτῶν ἐπίστασθαι· τὰ δ' ἂν ἐπιμνησθῶ αὐτῶν, ὑπὸ 4 τοῦ λόγου ἐξαναγκαζόμενος ἐπιμνησθήσομαι. ὅσα δὲ ἀνθρωπήια πρήγ- 15 ματα, ώδε έλεγον δμολογέοντες σφίσι, πρώτους Αίγυπτίους ανθρώπων

ΑΒ C P(p) D J RT M SV πρεσβυτέρους έωυτῶν είναι (2, 5) expl. floril. 21%

Τ 11 Eust. Dion. 242 λέγει δὲ καὶ Ήρόδοτος πρώτους ἀνθρώπων Αἰγυπτίους ἐξευρεῖν τὸν ἐνιαυτὸν (4,1) καὶ ὅτι τῶν Αἰγυπτίων οἱ Ἡλιουπολῖται λογιμώτατοι  $\parallel$  12ss. Athenagoras Legat. 24-28 de ratione qua deorum iuxta atque hominum naturam Hdt. iudicat agens τὰ μὲν - αὐτῶν μοῦνα ἐλάχιστα laudat et τοὺς μέν - γράφουσι (41,1-2), ἐν δὲ Βουσίρι - λέγειν (61,1), ἐπεὰν - ὀνομάζειν (86,2), ἤδη - γλῶσσαν (144,1-2), Ἡπόλλωνα - γενέσθαι (156,5), εἰσὶ (170,1) - Αἰγύπτιοι (171,1)  $\parallel$  16 Eust. Dion. 242: v. ad 3, 1

1 βέκκος TM βεκκός RVac βέκός J βέκος Pac βαικός M βεκός Pcp cett. || 2 τοὺς Φρύγας MB || 3 σταθμωσάμενοι propos. Legrand (cf. VII 10 β 1, sed v. VIII 130, 2), qui (Introduction 213s.) omnes eius verbi formas ad σταθμόομαι reducere vult, sed v. Schwyzer Gr. Gramm. I 732, qui σταθμώσασθαι a σταθμός, σταθμήσασθαι autem a στάθμη derivandum esse recte iudicat | πρεσβυτέρους] πρώτους DJRTMSV || 3.4 έωυτῶν είναι MB || 4 ίερέων DRMS ίξεων J ίερεέων (quod ex ίρεων ortum esse cognovit Weber Anal. Hdt. 188) V | τοῦ om. DJRTSV | μέμφ in fine vers. J || 6 Ψαμμίτιχος CPDJ Ψαμμιήτιχος SV | ἐκτεμών B || 7 παιδίων¹ DJRTMSV | ταῖς JRTMSV | τὴν om. DJRTŠV | παιδίων² DJRTM SV || 8 ἐν Μέμφι om. Μ || 9 ίερεῦσι BDMSV τρισι J | ἐς om. RM | Ήλιούπολιν BCPDJRTMSV || 9.10 αὐτῶν τούτων DJRTSV αὐτῶν M Ald. || 10 ἔνεκεν D¹JRMV || 10.11 τοῖς λόγοισι R || 11 Μέμφηι C | Ήλιουπολίται CPDJRTMSV || 12 λογιμώτατοι DJRTMSV Eust. || 13 διηγεῖσθαι Athenag. | ἔξω ἢ] ἐξ ὧν Athenag. | μόνον DJRTMSV μοῦνα ἐλάχιστα Athenag. || 14 αὐτὸν JRV¹ αὐτέων (περὶ suprascr.) M Ald. || 15 ἀναγκαζόμενος DJRTMSV | ὑπομνησθήσομαι D || 16 σφι B²mεC

## **HISTORIAE II 2, 4 – 5, 1**

άπάντων έξευρέειν τὸν ἐνιαυτὸν δυώδεκα μέρεα δασαμένους τῶν ὡρέων ές αὐτόν, ταῦτα δὲ ἐξευρέειν ἐκ τῶν ἄστρων ἔλεγον. ἄγουσι δὲ τοσῷδε σοφώτερον Έλλήνων, έμοὶ δοκέειν, ὅσω Έλληνες μὲν διὰ τρίτου ἔτεος έμβόλιμον ἐπεμβάλλουσι τῶν ὡρέων είνεκεν, Αἰγύπτιοι δὲ τριηκοντημέs ρους άγοντες τοὺς δυώδεκα μῆνας ἐπάγουσι ἀνὰ πᾶν ἔτος πέντε ἡμέρας πάρεξ τοῦ ἀριθμοῦ, καί σφιν ὁ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς τὢυτὸ περιιὼν παραγίνεται. δυώδεκά τε θεῶν ἐπωνυμίας ἔλεγον πρώτους Αἰγυπτίους 2 νομίσαι καὶ Έλληνας παρὰ σφέων ἀναλαβεῖν, βωμούς τε καὶ ἀγάλματα καὶ νηούς θεοΐσι ἀπονείμαι σφέας πρώτους καὶ ζῷα ἐν λίθοισι ἐγγλύψαι: 10 τούτων μέν νυν τὰ πλέω ἔργω ἐδήλουν οὕτω γενόμενα. βασιλεῦσαι δὲ πρώτον Αἰγύπτου ἄνθρωπον ἔλεγον Μῖνα · ἐπὶ τούτου πλὴν τοῦ Θηβαῖκοῦ 3 νομού πάσαν Αίγυπτον είναι έλος, καὶ αὐτῆς είναι οὐδὲν ὑπερέχον τῶν νῦν ἔνερθε λίμνης τῆς Μοίριος ἐόντων, ἐς τὴν ἀνάπλους ἀπὸ θαλάσσης έπτα ήμερέων έστι ανά τον ποταμόν, και εξ μοι έδόκεον λέγειν περί τῆς 5 15 χώρης - δῆλα γὰρ δὴ καὶ μὴ προακούσαντι, ἰδόντι δέ, ὅστις γε σύνεσιν έχει -, ὅτι Αἴγυπτος, ἐς τὴν Ἑλληνες ναυτίλλονται, ἐστὶν Αἰγυπτίοισι ἐπίκτητός τε γῆ καὶ 'δῶρον τοῦ ποταμοῦ'· καὶ τὰ κατύπερθέ ἐστι τῆς

ABC P(p) DJRT M SV

Ότι Alyύπτιοι τὸν ἐνιαυτὸν ἐξεῦρον πρῶτοι δυώδεκα μέρη (ut vid.) δασάμενοι ταῦτα δὲ (4,1) – ἔλεγον. τριηκονθημέρους τοὺς μῆνας ἄγοντες ἐπάγουσιν ἡμέρας  $\bar{\epsilon}$  δυώδεκα τε – ἐγγλύψαι (4,2) exc. §

Τ 17 Eust. Dion. 222 δηλοῖ καὶ ὁ λόγος ὁ λέγων ἐπίκτητον εἶναι τὴν Αἴγυπτον καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ. illius δῶρον τοῦ ποταμοῦ mentionem facit etiam Strabo 36, 536, 691. Arr. Anab. V 6 Αἴγυπτόν τε Ἡρόδοτός τε καὶ Εκαταῖος οἱ λογοποιοί, ἢ εἰ δή του ἄλλου ἢ Εκαταίου ἐστὶ τὰ ἀμφὶ τῇ γῇ τῷ Αἰγυπτία ποιήματα, δῶρόν τε τοῦ ποταμοῦ ἀμφότεροι ὡσαύτως ὀνομάζουσιν καὶ οὐκ ὰμαυροῖς τεκμηρίοις, ὅτι ταύτη ἔχει, Ἡροδότω ἐπιδέδεικται, ὡς καὶ τὴν γῆν αὐτὴν τυχὸν τοῦ ποταμοῦ εἶναι ἐπώνυμον

1 δώδεκα SV | ὡρῶν D³c || 2 ἐξευρεῖν AB | ἀστέρων PDJRTMSV | τοσῷδε] τὸ σῶμα SV (olim τόσω exstitisse iudicat Weber Anal. Hdt. 207) || 3 ὡς ἐμοὶ δοκέει DJRTMSV || 4 μῆνα post ἐμβόλιμον addi propos. Cobet, sequ. Legrand | ὡρῶν D³c | τριακονθημέρους ABC¹ τριηκονταμέρους D³c τριηκονταμέρους J τριηκονταμέρους C²P || 5 ἄγοντες — μῆνας] τοὺς μῆνας ἄγοντες ῷ || 8 λαβεῖν ῷ || 9 ἐγγλύψαι καὶ τούτων (quod dittographiam iudicat Legrand) ABCP || 10 πλείω AB | γινόμενα J || 11 Αἰγύπτου om. DJRTMSV | ἀνθρώπων DJRTMSV | Μεινα AB (litt. εα extremae voci supraser. man. post. A) Μῆνα DJRT¹MSV || 12 ἔλος BD¹J || 13 Μύριος CDJRTMSV cui favet, inepte ut mihi videtur, Stein in Vindic. Hdt. Spec. I || 14 ἐδόκεε T || 15 δὴ om. ABC | γε om. M || 16 Αἴγυπτος, ἐς τὴν κτλ.] 'manifestum est Aegyptum hanc' (ut Schweighaeuseri utar versione) 'quam Graeci navibus adeunt, adquisitam Aegyptiis terram esse et fluminis donum', qui sensus e textu codd. transmisso plane mihi videtur emanare neque Steinio (in edit. adnot.) neque Legrandio possum assentiri, qui illum sensum non opinantur posse exprimi nisi articulus ἡ bis addatur (cum ante Αἴγυπτος tum ante τὰ κατ-ύπερθε) || 17 κατ' ὕπερ RS κατύπερ Τ καθ' ὕπερ JV³c | ἐστι (scil. ἐπίκτητός τε γῆ καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ) cod. Askew. ἔτι cett.

- λίμνης ταύτης μέχρι τριῶν ήμερέων πλόου (γῆ, τῆς πέρι ἐκεῖνοι οὐδὲν ἔτι 2 ἔλεγον, ἔστι δὲ ἔτερον τοιοῦτον). Αἰγύπτου γὰρ φύσις ἐστὶ τῆς χώρης τοιήδε· πρῶτα μὲν προσπλέων ἔτι καὶ ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς κατεὶς καταπειρητηρίην πηλόν τε ἀνοίσεις καὶ ἐν ἔνδεκα ὀργυιῆσιν ἔσεαι· τοῦτο μὲν ἐπὶ τοσοῦτο δηλοῖ πρόχυσιν τῆς γῆς ἐοῦσαν.
- 6 Αδτις δὲ αὐτῆς ἐστι Αἰγύπτου μῆκος τὸ παρὰ θάλασσαν ἑξήκοντα σχοῖνοι, κατὰ ἡμεῖς διαιρέομεν εἶναι Αἴγυπτον ἀπὸ τοῦ Πλινθινήτεω κόλπου μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παρ' ἢν τὸ Κάσιον ὅρος τείνει· ταύτης 2 ὧν ἄπο οἱ ἑξήκοντα σχοῖνοί εἰσι. ὅσοι μὲν γὰρ γεωπεῖναί εἰσι ἀνθρώπων, ὀργυιῆσι μεμετρήκασι τὴν χώρην, ὅσοι δὲ ἦσσον γεωπεῖναι, σταδίοισι, 10 3 οἱ δὲ πολλὴν ἔχουσι, παρασάγγησι, οἱ δὲ ἄφθονον λίην, σχοίνοισι. δύναται δὲ ὁ μὲν παρασάγγης τριήκοντα στάδια, ὁ δὲ σχοῖνος ἔκαστος (μέτρον ἐὼν Αἰγύπτιον) ἑξήκοντα στάδια· οὕτως ἄν εἴησαν Αἰγύπτου στάδιοι 7 ἑξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι τὸ παρὰ θάλασσαν. ἐνθεῦτεν μὲν καὶ μέχρι Ηλίου πόλιος ἐς τὴν μεσόγαιάν ἐστι εὐρέα Αἴγυπτος, ἐοῦσα πᾶσα ὑπτίη 15

# ABC P(p) DJRT M SV

4 Hes. καταπιρητηρίη· τόπους βαθεῖς πειράζοντες, καὶ ἡ λεγομένη βολίς || 10 Λέξ. γεωπεῖναι· οἱ γῆς πεινῶντες καὶ ἀπορούμενοι (ἄποροι Lexx. alphab. conser.). Hes. γεωπεῖναι· οἱ γῆς πεινῶντες καὶ ἀπορούμενοι. Etym. Μ. γεωπεῖναι· παρὰ Ἡροδότω οἱ ὀλίγην γῆν ἔχοντες οἱονεὶ πεινῶντες γῆς. Suid. γεωπεῖναι· οἱ μικρὰν καὶ λυπρὰν γῆν ἔχοντες. παρὰ δὲ Ἡροδότω οἱ γῆς πεινῶντες καὶ ἀπορούμενοι. Greg. Cor. 114 γεωπείνας δὲ τοὺς γῆς πεινῶντας καὶ ἀπορουμένους || 11–13 Lex. Rhet. p. 674 Dobr. (Latte, Lexica Graeca minora 83) ό... παρασάγγης μέτρον ἐστὶν όδοῦ ὡς Ἡρόδοτος ἐν τῆ δευτέρα οὕτω· δύναται μὲν οὕν οἱ παρασάγγεις τριάκοντα σταδίους, ὁ δὲ σχοῖνος ἕκαστος (ἐκατὸν νεὶ ἐκαστὸν ser.) μέτρον Αἰγύπτιον ἑξήκοντα σταδίους

1  $\gamma \tilde{\eta}$  τῆς seripsi τῆ  $\mathbf{D}^1$  τῆς  $\mathbf{D}^c$  cett. num melius τῆς  $\gamma \tilde{\eta}$ ς ('qua de terra') serithe the theorem of the theorem is a constant of the terra suprascriptae correction potius quam suppletio vocis haplographice omissae alicui scribae fuerint visae) cum της tum variae codicum lectiones potuerint nasci? [ 1.2 ἔτι τοιόνδε ἔλεγον ABC (ceterorum codd. lectionem ad 'Ionum' opinionem [cf. cap. 15s.] spectare obvium est) [ 2 τοιούτο PD τοιόνδε ABC | τῆς χώρης ἐστὶ M Ald. [ 3 πρῶτον ΤΜ | προσπλέον  $\mathbf{A}^{ac}$  [ ἀπέχων οπ. Μ |  $\gamma \tilde{\eta}$ ς ε γεις vel sim. corr.  $\mathbf{J}^1$  [ 4 \*\*aτεὶς D | καταπιρητηρίη Hes. | πηλῶν DJRSV πυλῶν Μ | ἐν ἔνδεκα] ἐν δέκα ABCP°ρ ἐνδεκα SV | ὀργυῆσι(ν) CDJSV ὀργυῆσιν R [ 5 τοσοῦτον DJRTMSV [ 6 αὖτις — μῆκος] αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτον (γῆς add. M) ἐπὶ μῆκος DJRTMSV an αὐτῆς δὲ αὖ τῆς Αἰγύπτον ἐστὶ μῆκος legendum sit dubitat Legrand [ 7 κατ' ᾶ JR | Αἴγυπτον εἰναι M | τοῦ οm. C | Πλινθηνήτον T Ald. [ 8 Σελβωνίδος TMS Σελβωδίνος DJV | Κάσσιον Α | τείνει οm. ABC¹ (qui error littera τ vocis quae sequitur ταύτης mihi videtur inductus) del. Legrand e III 5, 2 iudioans irrepsisse [ 9 οὖν JRV | ἄπο οm. DJRTMSV | γεωπῖναί ABC DacJRTSV, cf. Lexx. [ 10 ὀργύησι RT | γεωπῖναι eidem qui ante [ 12 μὲν οm. ABC¹P, habet Lex. Rhet. | σταδίονς Lex. Rhet. | Ια ἐρν ABCJRTSV οm. Lex. Rhet. | σταδίονς Lex. Rhet. | Ια μὲν οm. DJRTMSV | 15 Ηλιονπόλεως DJRTMV | εἰς Μ | μεσόγεάν JRSV

τε καὶ ἔνυδρος καὶ ἰλύς. ἔστι δὲ όδὸς ἐς Ήλίου πόλιν ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ἀνιόντι παραπλησίη τὸ μῆκος τῆ ἐξ Ἀθηνέων ὁδῷ τῆ ἀπὸ τῶν δυώδεκα θεών τοῦ βωμοῦ φερούση ἔς τε Πίσαν καὶ ἐπὶ τὸν νηὸν τοῦ Διὸς τοῦ Όλυμπίου, σμικρόν τι τὸ διάφορον εΰροι τις ἂν λογιζόμενος τῶν ὁδῶν 2 5 τουτέων, τὸ μὴ ἴσας μῆκος εἶναι, οὐ πλέον πεντεκαίδεκα σταδίων · ἡ μὲν γάρ ές Πίσαν έξ Άθηνέων καταδεί πεντεκαίδεκα σταδίων ές μή είναι πεντακοσίων καὶ χιλίων, ή δὲ ἐς Ηλίου πόλιν ἀπὸ θαλάσσης πληροῖ τὸν άριθμὸν τοῦτον. ἀπὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἄνω ἰόντι στεινή ἐστι Αἴγυπτος. τῆ μὲν γὰρ τῆς Ἀραβίης ὄρος παρατέταται φέρον ἀπ' ἄρκτου πρὸς μεσαμ- 8 10 βρίης τε καὶ νότου, αἰεὶ ἄνω τεῖνον ἐς τὴν Ερυθρὴν καλεομένην θάλασσαν, έν τῷ αἱ λιθοτομίαι ἔνεισι αἱ ἐς τὰς πυραμίδας κατατμηθεῖσαι τὰς ἐν Μέμφι. ταύτη μεν ληγον ανακάμπτει, ες τα είρηται, το όρος τη δε αυτό έωυτοῦ ἐστι μακρότατον, ὡς ἐγὼ ἐπυνθανόμην, δύο μηνῶν αὐτὸ είναι [τῆς] όδοῦ ἀπὸ ἠοῦς πρὸς ἐσπέρην, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἠῷ λιβανωτοφόρα 13 αὐτοῦ τὰ τέρματα είναι. τοῦτο μέν νυν τὸ ὅρος τοιοῦτό ἐστι, τὸ δὲ πρὸς 2 Λιβύης τῆς Αἰγύπτου ὄρος ἄλλο πέτρινον τείνει, ἐν τῶ αἱ πυραμίδες ἔνεισι, ψάμμω κατειλυμένον κατατεταμένον τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῦ Άραβίου τὰ πρὸς μεσαμβρίην φέροντα, τὸ ὧν δὴ ἀπὸ Ηλίου πόλιος οὐκέτι 3 πολλόν χωρίον ώς είναι Αιγύπτου, άλλ' δσον τε ήμερέων τεσσέρων

# ABC P(p) DJRTM SV

Τ 18 Aristid. Aegypt. 343 έτέρως εἴρηκεν, οἶον ὡς ὑπὲρ Ἡλιούπολιν τεττάρων ἡμερῶν πορείαν αὐθις εὐρεῖα Αἴγυπτος

1 ἄνυδρος codd., em. Hennicke | ἐς τὴν DJRTMSV || 2 ἰόντι ABCP | ἄθηναίων CDJRTMSV || 3 θεοῦ βωμοῦ ut vid.  $\mathbf{M^{ac}}$  | Πεῖσαν AB Πίσσαν Pp cod. Marc. 164 Ald. || 4 τι om. C | τὸ om. DJRTMSV | διαφέρον DRTSV διεφέρων J | ἄν om. M | οὐδῶν TM Ald. || 5 μῆχος om. DJRTMSV | ή – 6 στα-

δίων haplogr. om.  $\mathbf{B^1M} \parallel \mathbf{6}$  ές Πεῖσαν  $\mathbf{AB^2}$  έπὶ πᾶσαν (ex ές Πεῖσαν ortum)  $\mathbf{DR}$  έπὶ Πίσαν  $\mathbf{JTSV} \parallel \mathcal{A} \partial \eta \nu a l \omega \nu$   $\mathbf{CDJRTMSV} \parallel \nu a \tau a \delta \dot{\eta}$   $\mathbf{JR}$   $\mathbf{TV} \parallel \dot{\epsilon} \varepsilon^2$  scripsi dubitans coll. VIII 82, 2  $\dot{\omega} \varepsilon$   $\mathbf{DJRTMSV}$  om.  $\mathbf{ABCP} \parallel$ 

7-8 πληφοῖ ἐς τὸν ἀριθμὸν ABCPD²JRTMSV (e ὡς in superiore linea scripto fortasse irrepsit)  $\parallel$  8 Hλιουπόλεως D  $\parallel$  9  $μεσαμβρίη JRTMV° μεσαμβρίην SV° Ald. <math>\parallel$  10 νότον SV Ald.  $\parallel$  ἀεὶ DJRTMSV  $\parallel$  τείνων J  $\parallel$  11 αί¹] καὶ DJRT MSV  $\parallel$  12 Mέμφηι C  $\parallel$  ἀνακάμπει C  $\parallel$  αὐτῶ J°  $\parallel$  13 μακρότερον DJRTMSV  $\parallel$  πυνθανόμην B°C  $\parallel$  14 τῆς del. post Steinium edd. omnes, cf. IV 18, 2  $\parallel$  τῆς όδοῦ om. S  $\parallel$  ἡοῦς] ἔω DJRTMSV  $\parallel$  ἔω DJRTMSV  $\parallel$  15 τέλματα SV  $\parallel$  τοιοῦτόν DJRTMSV  $\parallel$  16 πέτρινον τείνει ὑπερτείνει CP° p  $\parallel$  17 κατειλημμένον PDJRTM SV  $\parallel$  κατατεταμένον τὸν scripsi τεταμένον τὸν DJRT τεταμμένον τὸν SV κατὰ τὸν ACP κάτον B τετραμμένον τὸν propos. Bekker  $\parallel$  καὶ τὸν καὶ CP τὸν suprascr. A² vel man. rec.  $\parallel$  18 μεσημβρίην CD¹T  $\parallel$  Hλιουπόλιος (10 ex corr.) D  $\parallel$  19 πολλῶν χωρίων DJRTMSV  $\parallel$  ὅσων MV°  $\parallel$  τεσσάρων P¹p° DTRM numerum quattuor, quem apud nostrum Aristides quoque legit, falsum esse inter omnes constat; καὶ δέκα post Dietschium, Jahn. Jahrb. 1853, 404 add. Stein Hude (v. Stein Vindic. Hdt. Spec. 19, ubi spatiorum et itinerum rationem invenias)

- ἀναπλόου ἐστὶ στεινὴ Αἴγυπτος ἐοῦσα. τῶν δὲ ὀρέων τῶν εἰρημένων τὸ μεταξὸ πεδιὰς μὲν γῆ, στάδιοι δὲ μάλιστα ἐδόκεόν μοι εἰναι, τῆ στεινότατόν ἐστι, διηκοσίων οὐ πλέους ἐκ τοῦ Ἀραβίου ὄρεος ἐς τὸ Λιβυκὸν καλεόμενον. τὸ δὲ ἐνθεῦτεν αὖτις εὐρέα Αἴγυπτός ἐστι.
- 9 Πέφυκε μὲν ὧν ἡ χώρη αὅτη οὕτως, ἀπὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἐς Θήβας το ἐστὶ ἀνάπλοος ἐννέα ἡμερέων, στάδιοι δὲ τῆς ὁδοῦ ἑξήκοντα καὶ ὀκτακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι, σχοίνων ἐνὸς καὶ ὀγδώκοντα ἐόντων. οδτοι συντιθέμενοι οἱ στάδιοι Αἰγύπτου τὸ μὲν παρὰ θάλασσαν ἤδη μοι καὶ πρότερον δεδήλωται, ὅτι ἑξακοσίων τέ ἐστι σταδίων καὶ τρισχιλίων, ὅσον δέ τι ἀπὸ θαλάσσης ἐς μεσόγαιαν μέχρι Θηβέων ἐστί, σημανέω στάδιοι γάρ 10 εἰσι εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ ἑξακισχίλιοι. τὸ δὲ ἀπὸ Θηβέων ἐς Ἑλεφαντίνην καλεομένην πόλιν στάδιοι χίλιοι καὶ ὀκτακόσιοί εἰσι.
- 10 Ταύτης ων τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἡ πολλή, καθάπερ οἱ ἱρέες ἔλεγον, ἐδόκεε καὶ αὐτῷ μοι εἰναι ἐπίκτητος Αἰγυπτίοισι. τῶν γὰρ ὀρέων τῶν εἰρημένων τῶν ὑπὲρ Μέμφιν πόλιν κειμένων τὸ μεταξύ γ' ἐφαίνετό μοι 15 εἶναί κοτε κόλπος θαλάσσης, ὥσπερ τά τε περὶ Ἰλιον καὶ Τευθρανίην καὶ Ἐφεσόν τε καὶ Μαιάνδρου πεδίον ὥς γε εἶναι σμικρὰ ταῦτα μεγάλοισι 2 συμβαλέειν. τῶν γὰρ ταῦτα τὰ χωρία προσχωσάντων ποταμῶν ἐνὶ τῶν στομάτων τοῦ Νείλου ἐόντος πενταστόμου οὐδεὶς αὐτῶν πλήθεος

# ABC P(p) DJRT M SV

Τ 19 Eust. Dion. 226 έπτὰ διὰ στομάτων έλισσόμενος ὁ Νεῖλος εἰς ἄλα βάλλει . . . . ὁ δὲ Γεωγράφος (i. e. Strabo) λέγει δίχα τῶν έπτὰ τούτων στομάτων καὶ ἄλλα εἰναι ἄσημα ψευδοστόματα. Ἡρόδοτος δὲ πεντάστομον εἰναι λέγει τὸν Νεῖλον, δηλαδή κατὰ τὰ φυσικὰ στόματα ὡς δύο τινῶν δρυκτῶν ὅντων. φησὶ γάρ, ὅτι ὁ Νεῖλος ἀπὸ τῶν Καταδούπων ἀρξάμενος ῥέει μέσην Αἴγυπτον σχίζων εἰς θάλασσαν (17, 3), σχιζομένου δὲ εἰς τρία τὸ μὲν έῷον σχίσμα ποιεῖ τὸ Πηλούσιον στόμα, τὸ δὲ ἐσπέριον Κανωβικὸν καλεῖται, τὸ δὲ μέσον Σεβεννυτικόν, ἐξ οὖ ἀποσχίζονται τὸ Σαϊτικὸν καὶ τὸ Μενδήσιον. καὶ οὕτω πέντε συναγαγών τὰ γνήσια στόματα, τὰ λοιπὰ δύο, τὸ Βολβίτινον καὶ τὸ Βουκολικόν, οὐκ ἰθαγενῆ λέγει στόματα είναι, ἀλλὰ ὁρυκτά (17, 6). cf. quae ad 15, 3 ex Aristot. Meteor. laudantur

1 τῶν δὲ -2 μεταξὸ secl. Legrand | δὲ om. ABC || 2 γῆς DJRSV | εἰναι om. M || 3 πλείους DJRTMSV | οὔφεος C°PD²TM | Λυβικὸν B¹V¹ || 4 καλεύμενον DJRT MSV | αὖθις ABD¹ | Αἴγυπτος εὐφέα DJRTMSV || 5 ὧν] νυν ABC || 5 -6 ἐστι(ν) ὲς Θήβας DJRMSV || 6 ὀκτακόσιοι] τετρακόσιοι ABC | ὀκτα supraser. A² || 7 ἔνὸς ὀγδώκοντα DJRTMSV || inter ένὸς et ὀγδώκοντα vocem δέοντος supraser. D² || 7 -8 συντεθειμένοι στάδιοι DJRTMSV || 9 τι] τῆ DJRTMSV || 10 μέχρι Θηβαίων μεσόγεά (μεσόγαιά TM) ἐστι DJRTMSV || 9 -1 || τη DJRTMSV || 10 μέχρι Θηβαίων μεσόγεά (μεσόγαιά TM) ἐστι DJRTMSV || 13 καθάπες A κατάπες cett. || 12 πόλιν καλεομένην S | χίλιοι] εἴκοσι DJRTMSV || 13 καθάπες A κατάπες cett. || 12 μέξες CDJRSV || 14 δὲ καὶ αὐτῷ μοι P°pJRTSV || δὲ μοι καὶ αὐτῷ Μ | ἐπίκτητος εἰναι Αἰγυπτίοισι Μ | οὐφέων CP || 15 εἰρημένων ὑπὲς B | Μέμφην C || γ' om. ABCP | γε φαίνετό TRSV γεφαίνεται J³c γε ἐφαίνετό D || 16 τά τε] γε τὰ ABCP qui fortasse γε l. 15 omissum hic suppleverunt | ῆλιον DJRTM || 17 ὧς γε Schweighaeuser ιώστε ABCP ὡς cett. || 18 προχωσάντων TM || 19 ἐπταστόμου P°pJRTMSV || αὐτὸν T

## HISTORIAE II 8, 3 - 11, 4

πέρι ἄξιος συμβληθηναί ἐστι. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ποταμοὶ οὐ κατὰ τὸν Νεῖλον 3 ἐόντες μεγάθεα οἵτινες ἔργα ἀποδεξάμενοι μεγάλα εἰσί· τῶν ἐγὰ φράσαι ἔχω οὐνόματα καὶ ἄλλων καὶ οὐκ ἥκιστα ἄχελώου, δς ἑέων δι' Ακαρνανίης καὶ ἐξιεὶς ἐς θάλασσαν τῶν Ἐχινάδων νήσων τὰς ἡμισέας ἤδη ἤπειρον 5 πεποίηκε.

Έστι δὲ τῆς Ἀραβίης χώρης, Αἰγύπτου δὲ οὐ πρόσω, κόλπος θαλάσσης 11 ἐσέχων ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης, μακρὸς οὕτω δή τι καὶ στεινός, ὡς ἔρχομαι φράσων μῆκος μὲν πλόου ἀρξαμένω ἐκ μυχοῦ 2 διεκπλῶσαι ἐς τὴν εὐρέην θάλασσαν ἡμέραι ἀναισιμοῦνται τεσσαράκοντα 10 εἰρεσίη χρεωμένω, εὐρος δέ, τῆ εὐρύτατός ἐστι ὁ κόλπος, ἥμισυ ἡμέρης πλόου. ἡηχίη δ' ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην γίνεται. ἔτερον 3 τοιοῦτον κόλπον καὶ τὴν Αἴγυπτον δοκέω γενέσθαι κου, τὸν μὲν ἐκ τῆς βορηίης θαλάσσης ἐσέχοντα ἐπ' Αἰθιοπίης, τὸν δὲ Ἀράβιον, τὸν ἔρχομαι λέξων, ἐκ τῆς νοτίης φέροντα ἐπὶ Συρίης, σχεδὸν μὲν ἀλλήλοισι συντετραί-15 νοντας τοὺς μυχούς, ὀλίγον δέ τι παραλλάσσοντας τῆς χώρης. εἰ ὧν ἐθε- 4 λήσει ἐκτρέψαι τὸ δέεθρον ὁ Νεῖλος ἐς τοῦτον τὸν Ἀράβιον κόλπον, τί μιν κωλύει δέοντος τούτου ἐκχωσθῆναι ἐντός γε δισμυρίων ἐτέων; ἐγὼ μὲν

ABC P(p) DJRT M SV

Σχόλ. 11,  $\tilde{2}$  (ad ἀναισιμοῦνται) διανύονται· ἐν ἄλλοις σημαίνει ἡ λέξις τὸ 'δαπανοῦνται' καὶ 'ἀναλίσκονται'  $\mathbf{B}\mathbf{R}$  (ad ξηχίη) αὐχμός, ξηρότης· ἐκ τοῦ ἀναπεπόσθαι καὶ ὑποχωρῆσαι τὸ ὕδωρ  $\mathbf{B}\mathbf{R}$ 

Τ 3 Eust. Dion. 431 Ηρόδοτος . . . λέγει . . . , ὅτι Αχελῷος ῥέων δι' 'Ακαρνανίας καὶ ἐξιὼν εἰς θάλασσαν τῶν 'Εχινάδων νήσων τὰς ἡμίσεας ἤπειρον πεποίηκε

68. Lex. Vindob. 64 εἰσέχων ἀντὶ τοῦ 'εἰσερχόμενος'. Ἡρόδοτος · κόλπος — θαλάσσης || 8 Λέξ. μυχοί · αἰ καταδύσεις, τὰ ἔνδον, λιμένες, κοιλότητες, τὰ ἔσχατα ἔσω (τὰ ἔνδον κτλ. om. Lexx. alphab. ord. conscr.). Hes. μυχοί · αἰ καταδύσεις, οἱ ἐνδότατοι καὶ ἀπόκρυφοι τόποι, λιμένες, κοιλότητες, ἔσχατα καὶ τὰ πείρατα (? ποιήματα scr.) ἢ τὰ ἐσώτερα μέρη. Suid. μυχοί · παρὰ Ἡροδότω καταδύσεις, τὰ ἔνδον

1 πέριξ  $\mathbf{C^{sc}}$  (e ξ littera videtur natum, quae ad συμβληθηναί corrigendum fortasse erat superimposita) | ξυμβληθηναί  $\mathbf{DJRTMSV}$  | ἄλλοι πολλοὶ ποταμοὶ  $\mathbf{D}$  || 4 ἐξιὼν ἐς τὴν θάλασσαν  $\mathbf{DRTMSV}$  | ἐξιὼν εἰς τὴν θάλασσαν  $\mathbf{J}$  | ἐξιὼν ἐς (vel εἰς) θάλασσαν  $\mathbf{Eust}$ . | ἤδη om.  $\mathbf{Eust}$ . || 7 εἰσέχων  $\mathbf{Lex}$ . Vind. | θαλάσσης om.  $\mathbf{DJR}$  MSV, habet  $\mathbf{Lex}$ . Vind. || 8 στενὸς  $\mathbf{JRTMSV}$  | πλοίου (πλόου  $\mathbf{B^c}$ ) ἀρξαμένου  $\mathbf{ABCP}$  | μυχοῦ] μάχου  $\mathbf{DJRTMSV}$ , cf.  $\mathbf{Lexx}$ . || 9 εὐρείην  $\mathbf{ABP}$  εὐρείαν  $\mathbf{C}$  | τεσσεράκοντα  $\mathbf{ABCD^2}$  || 10 χρωμένω  $\mathbf{AB}$  || 11 ρίχὶ  $\mathbf{C}$  ρηχείη  $\mathbf{D}$  | ἄμποτις  $\mathbf{SV}$  || 12 καὶ ἐπὶ τὴν  $\mathbf{PJRTMSV}$  | κου] κοτέ 'fort. rectius' iudicat Stein om.  $\mathbf{DJRTMSV}$  | εσέχοντα] τὸ  $\mathbf{D^1}$  qui 13 κόλπον non praebet || 13 βορείης  $\mathbf{D}$  βορέης  $\mathbf{JRTMSV}$  | εσέχοντα] κόλπον ἐσχέοντα (εἰσχέοντα  $\mathbf{C}$ )  $\mathbf{ABCP}$  ἔχοντα  $\mathbf{DJRTMSV}$  κόλπον ἐσέχοντα e cod. Remigiano a Reiskio recepp. edd. omnes | Αράβιον - 14 λέξων Schweighaeuseri iudicio nisi del. Stein Hude || 14 μὲν om.  $\mathbf{DJRTMSV}$  | συμπεραίνοντας  $\mathbf{PDJRTMSV}$  || 15 ὧν  $\mathbf{ABC^1p^1}$  ὧν δὴ  $\mathbf{C^2P^{mg}p}$  cett. || 17 χωσθῆναι  $\mathbf{DJRTMSV}$  |  $\mathbf{MSV}$  | μὲν om.  $\mathbf{DJRTMSV}$ 

γὰρ ἔλπομαί γε καὶ μυρίων ἐντὸς χωσθῆναι ἄν (κοῦ γε δὴ ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ χρόνῳ πρότερον ἢ ἐμὲ γενέσθαι οὐκ ἄν χωσθείη κόλπος;) καὶ πολλῷ μέζον' ἔτι τούτου ὑπὸ τοσούτου τε ποταμοῦ καὶ οὕτως ἐργατικοῦ.

Τὰ περὶ Αἴγυπτον ὧν καὶ τοῖσι λέγουσι αὐτὰ πείθομαι καὶ αὐτὸς οὕτω τ 12κάρτα δοκέω είναι, ίδών τε την Αίγυπτον προκειμένην της έχομένης γης κογγύλιά τε φαινόμενα έπὶ τοῖσι ὅρεσι καὶ ἄλμην ἐπανθέουσαν ὥστε καὶ τὰς πυραμίδας δηλέεσθαι, καὶ ψάμμον μοῦνον Αἰγύπτου όρος τοῦτο τὸ 2 ύπὲρ Μέμφιος ἔχον, πρὸς δὲ τῆ χώρη οὕτε τῆ Αραβίη προσούρω ἐούση την Αίγυπτον προσεικέλην οὖτε τη Λιβύη, οὐ μὲν οὐδὲ τη Συρίη (της γὰρ 10 Άραβίης τὰ παρὰ θάλασσαν Σύριοι νέμονται), ἀλλὰ μελάγγεόν τε καὶ καταρρηγνυμένην ώστε ἐοῦσαν ὶλύν τε καὶ πρόχυσιν ἐξ Αἰθιοπίης 3 κατενηνειγμένην ύπὸ τοῦ ποταμοῦ. τὴν δὲ Λιβύην ἴδμεν ἔρυθροτέρην τε γῆν καὶ ὑποψαμμοτέρην, τὴν δὲ Ἀραβίην τε καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην 13 τε καὶ ὑπόπετρον ἐοῦσαν. ἔλεγον δὲ καὶ τόδε μοι μέγα τεκμήριον περὶ τῆς 15 χώρης ταύτης οί ίρέες, ώς ἐπὶ Μοίριος βασιλέος, ὅκως ἔλθοι ὁ ποταμὸς έπὶ ὀκτώ πήγεας τὸ ἐλάγιστον, ἄρδεσκε Αἴγυπτον τὴν ἔνερθε Μέμφιος. καὶ Μοίρι οὔκω ἦν ἔτεα εἰνακόσια τετελευτηκότι, ὅτε τῶν ἱρέων ταῦτα έγω ήπουον, νῦν δέ, εἰ μὴ ἐπ' ἐκκαίδεκα ἢ πεντεκαίδεκα πήχεας ἀναβῆ

ABC P(p) DJRT M SV

- Σχόλ. 11, 4 (ad προαναισιμωμένω) προπαρωχημένω, προηνυσμένω BR 12, 3 (ad αργιλωδεστέρην) λεπτογειοδεστέραν η λευκόγειον BR
- **T** 4 Eust. Dion. 222 διὸ καὶ ἐργατικὸν (ἐργαστικὸν v. l.) ποταμὸν αὐτόν φησιν ὁ Hρόδοτος  $\parallel$  5 id. Od. 1509 (ad δ 563) ad hune Hdt. locum se refert

1 γε καὶ] τε DJRTMSV | χωσθῆναι, ἤν κου  $A^2 \parallel 2 ἢ ἐμὲ] ἤ με DJRTV οίμαι S | ἀν χωσθείη] ἀναχωσθείη ABCP <math>\parallel 3$  ὁ κόλπος J | μέζον ABC μεῖζον M μείζων DRTS μείζων (ι ex ῖ corr.) V  $\parallel 4$  ἐργαστικοῦ ex Eust. cod. quodam  $\parallel 5$  αὐτὸς οὖτος οὖτω SV  $\parallel 6$  καταδοκέω DJRTMS καταδικέω V  $\parallel 7$  οὖρεσι C  $\parallel 3$  βάμμον SV  $\parallel 4$  μόνον DJRTSV om. M  $\parallel 9$  τἢ χώρη del. Stein  $\parallel 10$  Λυβύη  $J^{ac}$  | μὲν] μὴν ABCP  $\parallel 11$  μελάγγαιόν ABCP (adiectiva cum substantivo γῆ composita, quae ad speciem bahuvrihi pertinent, sine -ιο- suffixo formantur, cf. μελάγγεος IV 198, 2, βαθύγεος IV 23, 1, illa autem, quae cum praepositionibus formantur, κατά-, ἐπίγαιος, vel primum membrum μεσό- habent, in -αιος cadunt)  $\parallel 12$  καταρηγνυμένην ABC κατερρηγνυμένην TRSV κατερηγνυμένην M κατατερρηγνυμένην (e κατάρρηγνυμένην ortum) J | οδσαν DJ RTMSV | πρόχυσι R  $\parallel 13$  κατενηνεγμένην  $A^{ac}$  κατεινηνειγμένην  $A^{ac}$  κατενενειγμένην  $A^{ac}$  κατενενειγμένην  $A^{ac}$  κατενενειγμένην  $A^{ac}$  κατενενειγμένην  $A^{ac}$  επατενενειγμένην  $A^{ac}$  κατενενειγμένην  $A^{ac}$  κατενενειγμένην  $A^{ac}$   $A^{ac}$  επατενενειγμένην  $A^{ac}$   $A^{ac}$ 

# HISTORIAE II 11, 4 - 14, 2

τὸ ἐλάχιστον ὁ ποταμός, οὐκ ὑπερβαίνει ἐς τὴν χώρην. δοκέουσί τέ μοι 2 Αἰγυπτίων οἱ ἔνερθε λίμνης τῆς Μοίριος οἰκέοντες τά τε ἄλλα χωρία καὶ τὸ καλεόμενον Δέλτα, ἢν οὕτω ἡ χώρη αὕτη κατὰ λόγον ἐπιδιδοῖ ἐς ὕψος καὶ τὸ ὅμοιον ἀποδιδοῖ ἐς αὔξησιν μὴ κατακλύζοντος αὐτὴν τοῦ Νείλου 5 πείσεσθαι τὸν πάντα χρόνον τὸν ἐπίλοιπον Αἰγύπτιοι, τό κοτε αὐτοὶ Έλληνας έφασαν πείσεσθαι. πυθόμενοι γάρ, ως θεται πάσα ή χώρη των 3 Έλλήνων, άλλ' οὐ ποταμοῖσι ἄρδεται κατά περ ή σφετέρη, ἔφασαν Έλληνας ψευσθέντας κοτὲ ἐλπίδος μεγάλης κακῶς πεινήσειν τὸ δὲ έπος τοῦτο έθέλει λέγειν ώς, εἰ μὴ ἐθελήσει σφι θειν ὁ θεὸς ἀλλ' αὐχμῷ 10 διαχρᾶσθαι, λιμῷ οἱ Έλληνες αίρεθήσονται, οὐ γὰρ δή σφι ἔστι ὕδατος οὐδεμία ἄλλη ἀποστροφή ὅτι μὴ ἐχ τοῦ Διὸς μοῦνον. καὶ ταῦτα μὲν ἐς 14 Έλληνας Αίγυπτίοισι δοθώς έχοντα εξοηται. φέρε δὲ νῦν καὶ αὐτοῖσι Αἰγυπτίοισι ως ἔγει φράσω· εἴ σφι θέλοι, ως καὶ πρότερον εἶπον, ή χώρη ή ἔνερθε Μέμφιος (αθτη γάρ ἐστιν ή αθξανομένη) κατὰ λόγον τοῦ 15 παροιγομένου γρόνου ες ύψος αθξάνεσθαι, άλλο τι ή οί ταύτη οἰκέοντες Αἰγυπτίων πεινήσουσι, εὶ μήτε γε ὕσεταί σφι ή χώρη μήτε ὁ ποταμὸς οίός τε έσται ές τὰς ἀρούρας ὑπερβαίνειν; ή γὰρ δὴ νῦν γε οδτοι ἀπονητό- 2 τατα καρπόν κομίζονται έκ γῆς τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων πάντων καὶ τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων, οἱ οὕτε ἀρότρω ἀναρρηγνύντες αὔλακας ἔγουσι 20 πόνους ούτε σκάλλοντες ούτε άλλο έργαζόμενοι οὐδέν, τῶν οἱ άλλοι άνθρωποι περί λήιον πονέουσι, άλλ' ἐπεάν σφι δ ποταμός αὐτόματος έπελθών ἄρση τὰς ἀρούρας, ἄρσας δὲ ἀπολίπη ὀπίσω, τότε σπείρας

## ABC P(p) DJRT M SV

20 Hes. (itemque Phot.) σκάλλοντες σκάπτοντες || 21 D fol. 48' ἄρδω ἐνεστώς ήρδον παρατατικός ἄρσω μέλλων ήρσα ἀόριστος. Ήρόδοτος άλλ' ἐπεὰν — ὕς

1 τουλάχιστον JRTMV | οὐχ AB | τέ] δέ DJRTMSV || 2 τῆς λίμνης τῆς DJR TMSV | Μύριος DJRTMSV || 5.6 Έλληνας αὐτοὶ DJRMSV || 6 πυνθανόμενοι DJRTMSV | χώρα DJV || 8 μεγάλως fort. haud inepte propos. et κακῶς delendum coni. (nescio ubi) Stein (v. Legrandii adnotationem), cf. I 4, 1, VII 190 | πονήσειν M Ald. || 9 ἐθελήση JR°SV° θελήσει C | σφίσι ABCP || 10 ἀναιρεθήσονται S || 11 μούνον T | ἐς οπ. R || 12 ὀρθῶς — 13 Αἰγυπτίοισι haplogr. om. SV | ἔχοντα del. Abicht Progr. Lüneburg. Pasch. 1862 | δὲ οπ. DJRM || 13 ἐθελήσει DJRTMSV | καὶ οπ. C || 14 αὐξομένη DJRSV || 15 παρωχομένον T Ald. || 15.16 Αἰγυπτίων οἰκέοντες DJRTMSV || 16 Αἰγυπτίων secl. Kallenberg | μήτι C | γε ὕ\*εταί σφι ἡ χώρη C γεύσεταί σφι ἡ χώρη Τας γεύσεταί σφι ἡ χώρη τὰ ἀπὸ Διὸς DJRT°MSV (τὰ ἀπὸ Διὸς additum videtur, ne γεύσεται depravatum sensu careatur) || 17 ἐς τὰς οπ. DJRTMSV | δὴ οπ. D¹, add. D² | ἀπονητότατοι C || 18 γῆς] τῆς DJRTMSV² | άπάντων DJRTMSV || 19 τῶν οπ. C | ἀναρηγνύντες ABC || 20 οὕτε σκάλλοντες οπ. SV | οἱ ἄλλοι βάλλοι β ἄλλοι β ἄλλοι β ἀλλοι β αλλοι β αλλοι

ἕκαστος την έωυτοῦ ἄρουραν ἐσβάλλει ἐς αὐτην ὖς, ἐπεὰν δὲ καταπατήση τῆσι ὑσὶ τὸ σπέρμα, τὸν ἄμητον τὸ ἀπὸ τούτου μένει, ἀποδινήσας δὲ τῆσι ὑσὶ τὸν σῖτον οὕτω κομίζεται.

15 Εἰ ὧν βουλόμεθα γνώμησι τῆσι Ἰώνων χρᾶσθαι τὰ περὶ Αἴγυπτον, οἴ φασι τὸ Δέλτα μοῦνον είναι Αἴγυπτον ἀπὸ Περσέος καλεομένης σκοπιῆς τ λέγοντες τὸ παρὰ θάλασσαν είναι αὐτὴν μέχρι ταριχηίων τῶν Πηλουσιακών, τῆ δὴ τεσσαράκοντά εἰσι σχοῖνοι, τὸ δὲ ἀπὸ θαλάσσης λεγόντων ές μεσόγαιαν τείνειν αὐτῶν μέγρι Κερκασώρου πόλιος, κατ' ην σγίζεται δ Νείλος ές τε Πηλούσιον δέων καὶ ές Κάνωβον, τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων τῆς Αἰγύπτου τὰ μὲν Λιβύης, τὰ δὲ Αραβίης εἶναι, - ἀποδεικνύοιμεν ἄν 10 τούτω τω λόγω χρεώμενοι Αλγυπτίοισι οὐκ ἐοῦσαν πρότερον χώρην. 2 ήδη γάρ σφι τό γε Δέλτα, ώς αὐτοὶ λέγουσι Αἰγύπτιοι καὶ ἐμοὶ δοκέει, ἐστὶ κατάρρυτόν τε καὶ νεωστὶ ώς λόγω εἰπεῖν ἀναπεφηνός. εἰ τοίνυν σφι χώρη γε μηδεμία θπήρχε, τί περιειργάζοντο δοκέοντες πρώτοι ἀνθρώπων γεγονέναι; οὐδὲ ἔδει σφέας ἐς διάπειραν τῶν παιδίων ἰέναι, τίνα γλῶσσαν 15 3 πρώτην ἀπήσουσι. ἀλλ' οὔτε Αἰγυπτίους δοκέω ἄμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπὸ Ιώνων καλεομένω γενέσθαι αιεί τε είναι, έξ οδ άνθρώπων γένος εγένετο, προϊούσης δὲ τῆς χώρης πολλοὺς μὲν τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν γίνεσθαι, πολλούς δὲ τοὺς ὑποκαταβαίνοντας, τὸ δ' ὧν πάλαι αἱ Θῆβαι Αἴγυπτος έκαλέετο, τῆς τὸ περίμετρον στάδιοί εἰσι εἴκοσι καὶ έκατὸν καὶ έξακισ- 20 16 χίλιοι. εἰ ὧν ήμεῖς ὀρθῶς περὶ αὐτῶν γινώσκομεν, "Ιωνες οὐκ εὖ φρονέουσι περί Αλγύπτου εί δὲ ὀρθή ἐστι ἡ γνώμη τῶν Ἰώνων, Έλληνάς τε καὶ

AB C P(p) D J RT M SV Σχόλ. 15, 2 (ad ἀπήσουσι) ἀφήσουσι, λέξουσι BR

Τ 19 Arist. Meteor. I 12, 351 b φαίνεται δ' οδν καὶ τὰ στόματα πάντα πλὴν ένὸς τοῦ Κανωβικοῦ χειροποίητα καὶ οὐ τοῦ ποταμοῦ ὅντα, καὶ τὸ ἀρχαῖον ἡ Αἴγυπτος Θῆβαι καλούμεναι

1 καταπατηθή M Ald. || 2 τῆσι] τοῖσι M Ald. om. SV | τὸ σπέρμα — 3 ὁσὶ haplogr. om.  $\mathbf{T^I}$  | τὸν] τὸ  $\mathbf{R}$  om.  $\mathbf{ABCPT^I}$  | τούτον] τοῦδε  $\mathbf{M}$  | τῆσι] τοῖσιν  $\mathbf{SV}$  || 4 βονλοίμεθα maluit Wesseling, recep. Stein, sed verbum βούλεσθαι eandem fere vim modalem habere censeo atque potentialem qui dicitur optativum | τὰ περὶ Αἰγυπτον] περὶ Αἰγύπτον  $\mathbf{DJRTMSV}$  || 5 Περσέως  $\mathbf{TM}$  | καλεομένην  $\mathbf{DJRTMSV}$  || 6 αὐτῆς  $\mathbf{ABCP}$  ult. litt. in ras.  $\mathbf{M}$  | ταριχηίων  $\mathbf{S}$  ταριχίων  $\mathbf{ABCP}$  ταριχείων  $\mathbf{DJRV}$  ταριχειῶν  $\mathbf{TM}$  || 7 τῆ δὴ] τῆ δὲ vel τῆδε  $\mathbf{DJRTMSV}$  | τεσσεράκοντα  $\mathbf{AB}$  || 8 μεσόγεαν  $\mathbf{DJRSV}$  | αὐτὴν  $\mathbf{DJRTMSV}$  || 11 ἐοῦσιν  $\mathbf{B^I}$  || 14 μηδεμίη  $\mathbf{M}$  Ald. | περιεργάζοντο  $\mathbf{T}$  περιεργάζονται  $\mathbf{DJRMSV}$  περιηργάζοντο  $\mathbf{AB}$ ,  $\mathbf{v}$ . grammaticam meam  $\mathbf{I52}$  || 15 διάπειραν] ἄπειραν  $\mathbf{SV}$  || 16 πρῶτον  $\mathbf{S}$  πρῶτην  $\mathbf{V^{ac}}$  || 17 γίνεσθαι  $\mathbf{D}$  | ἀεί  $\mathbf{ABSV}$  || 18 ὑπολοιπομένους  $\mathbf{M}$  | αὐτῶ  $\mathbf{D}$  αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald. | γενέσθαι ci. Reiz || 19 καταβαίνοντας  $\mathbf{J}$  || 21 περὶ αὐτῶν ὀρθῶς  $\mathbf{AC}$  ordinem superimpositis signis mutandum indicavit nescio quae manus  $\mathbf{A}$  | αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald. || 22 ἡ om.  $\mathbf{PDJRSV}$  | τῶν Τώνων ἡ γνώμη  $\mathbf{M}$  ἡ τῶν Τώνων γνώμη Ald.

## HISTORIAE II 14, 2 - 17, 6

αὐτοὺς Ἰωνας ἀποδείκνυμι οὐκ ἐπισταμένους λογίζεσθαι, οἴ φασι τρία μόρια εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώπην τε καὶ Ἀσίην καὶ Λιβύην. τέταρτον γὰρ 2 δή σφεας δεῖ προσλογίζεσθαι Αἰγύπτου τὸ Δέλτα, εἰ μήτε γέ ἐστι τῆς Ἀσίης μήτε τῆς Λιβύης οὐ γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γέ ἐστι κατὰ τοῦτον τὸν 5 λόγον ὁ τὴν Ἀσίην οὐρίζων τῆ Λιβύη. τοῦ Δέλτα δὲ τούτου κατὰ τὸ ὀξὸ περιρρήγνυται ὁ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὸ Ἀσίης τε καὶ Λιβύης γίνοιτ' ἄν.

Καὶ τὴν μὲν Ἰώνων γνώμην ἀπίεμεν· ἡμεῖς δὲ ὧδέ κη περὶ τούτων 17 λένομεν. Αίγυπτον μεν πάσαν είναι ταύτην την ύπ' Αίγυπτίων οίκεο-10 μένην κατά περ Κιλικίην την ύπο Κιλίκων και Ασσυρίην την ύπο Ασσυρίων, οὔρισμα δὲ Ασίη καὶ Λιβύη οἴδαμεν οὐδὲν ἐὸν ὀρθῷ λόγω εἰ μὴ τοὺς Αἰγυπτίων οὔρους. εἰ δὲ τῷ ὑπ' Ελλήνων νενομισμένω χρησόμεθα, 2 νομιούμεν Αίγυπτον πάσαν άρξαμένην άπὸ Καταδούπων τε καὶ Έλεφαντίνης πόλιος δίχα διαιρέεσθαι καὶ ἀμφοτέρων τῶν ἐπωνυμιέων ἔχεσθαι· 15 τὰ μὲν γὰρ αὐτῆς εἶναι τῆς Λιβύης, τὰ δὲ τῆς Ἀσίης, δ γὰρ δὴ Νεῖλος 3 άρξάμενος ἀπὸ τῶν Καταδούπων ρέει μέσην Αἴγυπτον σγίζων ἐς θάλασσαν, μέχρι μέν νυν Κερκασώρου πόλιος δέει είς ἐὼν δ Νεῖλος, τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς πόλιος σχίζεται τριφασίας όδούς. καὶ ἡ μὲν πρὸς ἡῷ τρέπεται, 4 τὸ καλέεται Πηλούσιον στόμα, ή δὲ έτέρη τῶν όδῶν πρὸς έσπέρην ἔχει. 20 τοῦτο δὲ Κανωβικὸν στόμα κέκληται. ἡ δὲ δὴ ἰθεῖα τῶν όδῶν τῷ Νείλω έστὶ ήδε· ἄνωθεν φερόμενος ἐς τὸ ὀξὸ τοῦ Δέλτα ἀπικνέεται, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου σχίζων μέσον τὸ Δέλτα ἐς θάλασσαν ἐξίει οὕτε ἐλαχίστην μοῖραν τοῦ ὕδατος παρεχόμενος ταύτη οὕτε ἥκιστα ὀνομαστήν, τὸ καλέεται Σεβεννυτικόν στόμα. ἔστι δὲ καὶ ἕτερα διφάσια στόματα ἀπὸ τοῦ Σεβεν- 5 25 νυτικοῦ ἀποσγισθέντα φέροντα ἐς θάλασσαν, τοῖσι οὐνόματα κέεται τάδε· τῷ μὲν Σαϊτικὸν αὐτῶν, τῷ δὲ Μενδήσιον. τὸ δὲ Βολβίτινον στόμα καὶ 6

ABC P(p) DJRTM SV

Σχόλ. 17, 3 (ad τριφασίας) τριπλασίους, τριφώνους **BR** 17, 5 (ad διφάσια) διπλάσια, δισσά **B** man. rec.

T 1588. Eust. Dion. 226 (v. ad 10, 2)

2 τὴν γῆν M Ald. || 3 δή σφεας δεῖ ] δεῖ σφέας  $PpT^1$  δὴ σφέας  $DJRT^2MSV$  δὴ σφέας δὴ  $B^t$  | μήτι CDJRTMSV || 4 μήτε ] ἢ M || 6 περιρήγνυται ABC | τε om. M || 7 γένοιτ ABC || 8 κη Reiske καὶ codd. || 9 ταύτην om. S || 10 ὑπό²] ὰπὸ R || 11 ἐὸν om. SV || 12 ὄρους vel ὅρους CSV | τῶν . . . νενομισμένων J || 14 ἀμφοτερέων propos. Stein, recep. Legrand || 16 ἀπὸ PDJRTMSV Eust. ἐκ ABC | εἰς τὴν Eust. || 18 ἡ] ἢ PD ἤ JRTMV || 19 τὸ om. PDJRTMSV | όδῶν] ὅλων DJRTMV ὤλλων S || 20 δὴ om. M | ἰθέα CTM ἰθεῖα J ἰθειέα SV || 22 ἐξήει C | μοίρην D Ald. || 23 ταύτην AB | οὐνομαστὴν M Ald. || 25 εἰς R || 26 τῷ . . . τῷ] τὸ . . . τὸ DM |  $\Sigma$ αἴτικῶν  $V^{ac}$ 

18 τὸ Βουκολικὸν οὐκ ἰθαγενέα στόματά ἐστι, ἀλλ' ὀρυκτά. μαρτυρέει δέ μοι τη γνώμη, ότι τοσαύτη έστὶ Αίγυπτος, όσην τινὰ έγὼ ἀποδείκνυμι τῶ λόγω, καὶ τὸ Άμμωνος χρηστήριον γενόμενον, τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ 2 γνώμης ύστερον περί Αίγυπτον ἐπυθόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ Μαρέης τε πόλιος καὶ Άπιος οἰκέοντες Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Λιβύη, αὐτοί τε δοκέοντες 5 είναι Λίβυες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι καὶ ἀχθόμενοι τῆ περὶ τὰ ἱρὰ θρησκείη, βουλόμενοι θηλέων βοῶν μὴ εἴογεσθαι ἔπεμψαν ἐς Άμμωνα φάμενοι οδδέν σφίσι τε καὶ Αἰγυπτίοισι κοινὸν είναι· οἰκέειν τε γὰο ἔξω τοῦ Δέλτα καὶ οὐδὲν δμολογέειν αὐτοῖσι βούλεσθαί τε πάντων σφίσι ἐξεῖναι 3 γεύεσθαι. ό δὲ θεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα φὰς Αἴγυπτον εἶναι 10 ταύτην, την δ Νείλος έπιων ἄρδει, καὶ Αίγυπτίους είναι τούτους, οι ένερθε Έλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι 19 ούτω σφι ταύτα έχρήσθη. ἐπέρχεται δὲ δ Νείλος, ἐπεὰν πληθύη, οὐ μόνον τὸ Δέλτα ἀλλὰ καὶ τοῦ Λιβυκοῦ τε λεγομένου χωρίου είναι καὶ τοῦ Αραβίου ἐνιαχῆ καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων ἐκατέρωθι όδὸν καὶ πλεῦν ἔτι τούτου 15 καὶ ἔλασσον, τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι οὖτε τι τῶν ἱρέων οὖτε ἄλλου 2 οὐδενὸς παραλαβεῖν ἐδυνάσθην, πρόθυμος δὲ ἔα τάδε παρ' αὐτῶν πυθέσθαι, ὅ τι κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος πληθύων ἀπὸ τροπέων τῶν θερινέων

**AB C P(p) D J RT M SV** Σχόλ. 17, 6 (ad οὐκ ἰθαγενέα) οὐ γνήσια, οὐκ ἴδια **B** 

- **T** 4-12 Cels. ap. Orig. c. Cels. V 34 χρήσαιτο δ' ἄν τις καὶ Ἡροδότω πρὸς τόδε μάρτυρι λέγοντι ἄδε· οἱ γὰρ δὴ πίνουσιν || 188. Plin. N. H. V 57 in totum . . . revocatur intra ripas in Libra, ut tradit Herodotus, centesimo die
- 6 Antiatt. Bekk. Anecd. 99 θρησκεία· Ήρόδοτος δευτέρω | 17 \$\ fol. 165' ἔα Τωνικῶν· Ἡρόδοτος · πρόθυμος πυθέσθαι. ἰὧ τὰ ὑπάρχ⟨οντα·⟩ ὁ μέλλ⟨ων⟩ ἔσω· ὁ μέσος παρα⟨τατικ⟩ὸς ἔα ἀναύξητος κατ' Τωνας. ibid. fol. 48' (post ea quae ad 14, 2 exscripsimus) ὅτι τὸ ἔα ἀντὶ τοῦ 'ἦν' Τωνικόν ἐστι· Ἡρόδοτος· πρόθυμος πυθέσθαι
- 1 ἐθαιγενέα PD (ex ἐθαγενέα corr. man. prima D) S ἰσθαιγενέα (ex ἐθαιγενέα ortum?) JRV | μαρτυρεῖ JRTMV || 2 μου PDJRTMSV | τινὰ om. ABC || 3-4 τῆ(ι)σι(ν) ἐμεωντοῦ γνώμη(ι)σι(ν) codd., corr. Valckenaer ('ὅστερον iungente passim cum casu secundo'); posterius quam ita in animum induxeram vertit Valla nulla emendatione introducta || 6 καὶ οὐκ ἀχθόμενοι ABCP²m² (vocem οὐκ in textu et in mg. obelo sign. nescio quae man. A) καὶ ἀχθόμενοι P¹p rell. Cels. an pro καὶ οὐκ sit κου legendum dubitat Stein | θρησκίη ĎJRSV, cf. Antiatt. || 7 θηλέων codd. prorsus omnes, v. praef. XII s. | ἔργεσθαι CP εἴργεσθαι rell. Cels. | pro φάμενοι plane errore εἰργόμενοι habet Cels. || 8 τε² om. Cels. || 9 οὐδὲν] οὐκ ABC οὐχ Cels., cf. I 8, 3 | ἔξεῖναι σφίσι Μ || 10 σφεας οὐκ ἔᾶ D οὐκ ἔᾶ σφέας Cels. ||
  11 τὴν] ῆν Cels. | Αἰγύπτου Cels. || 13 ἐπεὰν δὲ πληθύη J | πληθύ+η D || 14 μόνον Μ | τε] τοῦ Μ | χώρου D°JRTMSV || 16 καὶ om. SV | ἰερέων V || 17 αὐτέων Μ Ald. ||
  18 πληθύνον Μ | θερινῶν PDJRTMSV

## HISTORIAE II 18, 1 - 22, 1

αρξάμενος ἐπὶ ἐκατὸν ἡμέρας, πελαγίσας δὲ ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων τῶν ἡμερέων ὀπίσω ἀπέρχεται ἀπολείπων τὸ ῥέεθρον, ὥστε βραχὸς τὸν χειμῶνα ἄπαντα διατελέει ἐὼν μέχρις οἔ αἔτις τροπέων τῶν θερινέων τούτων ὧν πέρι οὐδενὸς οὐδὲν οἰός τε ἐγενόμην παραλαβεῖν παρὰ τῶν 3 Αἰγυπτίων ἱστορέων αὐτούς, ἥντινα δύναμιν ἔχει ὁ Νεῖλος τὰ ἔμπαλιν πεφυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν. ταῦτά τε δὴ τὰ λελεγμένα βουλόμενος εἰδέναι ἱστόρεον, καὶ ὅ τι αἔρας ἀποπνεούσας μοῦνος ποταμῶν πάντων οὐ παρέχεται.

Αλλά Ελλήνων μέν τινες ἐπίσημοι βουλόμενοι γενέσθαι σοφίην ἔλεξαν 20 10 περί τοῦ ὕδατος τούτου τριφασίας όδούς, τῶν τὰς μὲν δύο [τῶν όδῶν] οὐδ' ἀξιῶ μνησθηναι εἰ μὴ ὅσον σημηναι βουλόμενος μοῦνον. τῶν ή 2 έτέρη μὲν λέγει τοὺς ἐτησίας ἀνέμους είναι αἰτίους πληθύειν τὸν ποταμὸν κωλύοντας ες θάλασσαν εκρέειν τον Νείλον. πολλάκις δε ετησίαι μεν ούκ ών έπνευσαν, δ δὲ Νεῖλος τώντὸ ἐργάζεται. πρὸς δέ, εἰ ἐτησίαι αἴτιοι 3 15 ήσαν, γρην καὶ τοὺς ἄλλους ποταμούς, ὅσοι τοῖσι ἐτησίησι ἀντίοι δέουσι, δμοίως πάσχειν καὶ κατά ταὐτά τῷ Νείλω καὶ μᾶλλον ἔτι τοσούτω, όσω ελάσσονες εόντες ασθενέστερα τα δεύματα παρέγονται. είσὶ δὲ πολλοί μὲν ἐν τῆ Συρίη ποταμοί, πολλοί δὲ ἐν τῆ Λιβύη, οι οὐδὲν τοιοῦτο πάσχουσι, οδόν τι καὶ ὁ Νεΐλος. ή δ' έτέρη ἀνεπιστημονεστέρη μέν έστι 21 20 τῆς λελεγμένης, λόγω δὲ εἰπεῖν θωμασιωτέρη, ἡ λέγει ἀπὸ τοῦ 'Ωκεανοῦ δέοντα αὐτὸν ταῦτα μηχανᾶσθαι, τὸν δὲ 'Ωκεανὸν γῆν περὶ πᾶσαν δέειν. ή δὲ τρίτη τῶν δδῶν πολλὸν ἐπιεικεστάτη ἐοῦσα μάλιστα ἔψευσται· λέγει 22 γάρ δη οὐδ' αὕτη οὐδὲν φαμένη τὸν Νεῖλον βέειν ἀπὸ τηκομένης γιόνος, δς δέει μεν έκ Λιβύης δια μέσων Αιθιόπων, εκδιδοί δε ες Αίγυπτον:

# ABC P(p) DJRT M SV

22 Λέξ. ἐπιεικεστάτη· μετρία, εὐγνώμων (καλῶς ἔχουσα add. Lexx. seriatim conser.) (om. cdenogrtu). Suid. ἐπιεικεστάτη· παρὰ Ἡροδότῳ εὐγνώμων, καλῶς ἔχουσα. Greg. Cor. 116 τὸ δὲ μέτριον καὶ καλῶς ἔχον ἐπιεικέστατόν φασι

1 πελαγίσας Quincey CR 15, 1960, 105 collato 92, 2 (ubi πελαγίση legunt codd. plur., πελασγίση RSV) πελάσας CPDJRTMSV πέλας AB | ές τὸν] τῶν R || 2 ἀπόλειπον  $\mathbf{D^{ac}}$  || 3 μέχρι κου Scaliger in adnotationibus ad Stephani ed. Bibl. Univ. Cantabr. Nn. V 26 || 4 τουτέων DJRTMSV | παρὰ secl. Krueger Stein Hude || 6 τὰ λεγόμενα BPDJRTMSV secl. Krueger Hude || 7 εἰδέναι om. J | ἀποπνεούσης R et ut vid. M | πάντων ποταμῶν PDJRTMSV || 10 τούτου om. R | τῶν ὁδῶν secl. Dietsch, sequ. Hude || 11 οὖχ ABCD | μόνον CM || 12 πληθύ•ειν D || 13 ἐκρέει J || 15 τῆσι C | ἐτησίοισι SV || 16 κατὰ τὰ αὐτὰ ABC κατ' αὐτὰ R || 18 τοιοῦτον JRTMSV || 19 ἀνεπιστημοτέρη DJRTMSV || 20 λεγομένης in λελεγμένης corr.  $\mathbf{D^1}$  | θωνμασιωτέρη CPDRTSV θωνμασιοτέρη  $\mathbf{J}$  θωνμασιωτέρης  $\mathbf{M}$  || 21 ξέει  $\mathbf{J}$  || 22 πολλῶν  $\mathbf{R}$  || 23 αὖτη Stein αὐτὴ codd.

2 χῶς ὧν δή, τὰ ῥέοι ἂν ἀπὸ χιόνος ἀπὸ τῶν θερμοτάτων, ἐς τὰ ψυχρότερα δέοντ', ὧν τὰ πολλά ἐστι; ἀνδρὶ λογίζεσθαι τοιούτων πέρι οίω τε ἐόντι, ώς οὐδὲ εἰχὸς ἀπὸ χιόνος μιν ξέειν, πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον μαρτύριον 3 οί ἄνεμοι παρέχονται πνέοντες ἀπὸ τῶν χωρέων τουτέων θερμοί· δεύτερον δέ, ὅτι ἄνομβρος ή χώρη καὶ ἀκρύσταλλος διατελέει ἐοῦσα, ἐπὶ δὲ χιόνι 5 πεσούση πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὖσαι ἐν πέντε ἡμέρησι, ὥστε εἰ ἐχιόνιζε, ὕετο αν ταύτα τὰ χωρία τρίτα δὲ οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τοῦ καύματος μέλανες 4 ἐόντες· ἰχτῖνοι δὲ καὶ γελιδόνες δι' ἔτεος ἐόντες οὐκ ἀπολείπουσι, γέρανοι δὲ φεύγουσαι τὸν χειμῶνα τὸν ἐν τῆ Σκυθικῆ χώρη γινόμενον φοιτῶσι ἐς χειμασίην ές τοὺς τόπους τούτους. εί τοίνυν έχιόνιζε καὶ ὅσον ὧν ταύτην 10 την χώρην, δι' ής τε δέει καὶ ἐκ τῆς ἄρχεται δέων δ Νεῖλος, ἦν ἄν τι 28 τούτων οὐδέν, ώς ή ἀνάγκη ἐλέγχει. ὁ δὲ περὶ τοῦ 'Ωκεανοῦ λέξας ἐς άφανες τον μύθον άνενείκας ούκ έχει έλεγχον ού γάρ τινα έγωγε οίδα ποταμόν 'Ωκεανόν εόντα, "Ομηρον δε ή τινα των πρότερον γενομένων 24 ποιητέων δοκέω τοὔνομα εδρόντα ές ποίησιν ἐσενείκασθαι. εἰ δὲ δεῖ 15 μεμψάμενον γνώμας τὰς προκειμένας αὐτὸν περὶ τῶν ἀφανέων γνώμην

# ABC P(p) DJRT M SV

Τ 1 Aristid. Aegypt. II 334 όρμᾶται μεν γὰρ ἐκ τῶν θερμοτάτων τῆς οἰκουμένης ὁ Νεῖλος δήπου, καὶ προϊών εἰς ἦττον αἰεὶ θερμήν

1-2 κῶς ὧν δή, τὰ ῥέοι ἄν ἀπὸ χιόνος ἀπὸ τῶν θερμοτάτων, ἐς τὰ ψυχρότερα ῥέοντ' ών τὰ πολλά ἐστι; scripsi κῶς ὧν (κόσον DJRTMV) δῆτα ῥέοι (ῥέει JTSVac) ἄν ἀπὸ χιόνος ἀπὸ τῶν θερμοτάτων ἐς τὰ ψυχρότερα ρέων (ψυχρότατα ρέων DJMSV, e ψυχροτερεων ortum? cf. praef. XXXIX ξέων ές τὰ ψυχρότατα Pp) τῶν τὰ πολλά ἐστι PDJRTMSV κῶς ὧν δῆτα ξέοι (ξέει C) ἄν ἀπὸ χιόνος ἀπὸ τῶν θερμοτάτων τόπων ἐς τὰ ψυχρότερα τῶν τὰ πολλά ἐστι ABC κῶς ὧν δῆτα ξέοι ἄν ἀπὸ χιόνος, από των θερμοτάτων ές τα ψυχρότερα βέων; των τα πολλά έστι, ανδρί γε λογίζεσθαι τοιούτων πέρι οίω τε έόντι, ως οὐδὲ οἰκὸς ἀπὸ χιόνος μιν ρέειν propos. et ita Germanice vertit: 'Wie könnte der Nil vom Schnee herkommen, da er doch aus den heißesten Gegenden in kältere fließt? Von diesen sind die meisten, wenigstens für einen in diesen Fragen urteilsfähigen Beobachter, derartig, daß ( $\dot{\omega}_{\zeta} = \ddot{\omega}_{\sigma\tau\varepsilon}$  coll. VII 24, V 105, 1 etc.) sie sogar die bloße Wahrscheinlichkeit jener These ausschlie-Ben' Erbse RhM 102, 1959, 47-50 κῶς ὧν δῆτα ξέοι ἄν ἀπὸ χιόνος, ἀπὸ τῶν θερμοτάτων ξέων ές τὰ ψυχρότερα τὰ πολλά ἐστι; Stein κῶς ὧν δῆτα ξέοι ἄν ἀπὸ χιόνος, ἀπὸ τῶν θερμοτάτων ξέων ἐς τῶν ψυχρότερα τὰ πολλά ἐστι; Hude κῶς ὧν δήτα βέοι αν από χιόνος, από των θερμοτάτων βέων ές τα ψυχρότερα; <τεκμήρια> γῶν πολλά ἐστι, ἀνδρί γε κτλ. Legrand || 2 ἀνδρί γε ABCP || 3 οὐδὲν C || οἰκὸς PDJRT || καὶ μέγιστον καὶ μαρτύριον (alterum καὶ post eras.) A || 4 χωρίων DJ RTMSV || 5 ἀκρύσταλος  $MV^{ac}$  || 6 ὕετ' Pp Ald. ὐε(ν) DJRSV || 9 φεύγοντες M ||γενόμενον P<sup>1</sup>TM Ald. γιγνόμενον p | φυτώσιν J || 10 εχιόνιζε εί καί A || 11-12 αν τι τούτων ] αν τούτων AB τούτων C αν τι τοιούτων (ex αν τοιτούτων censeo ortum) JR αν τι τοιούτον TMSV | 14 'Ωκεανόν om. M | τινα om. M | 15 ποιητῶν AB | τὸ οὔνομα PDJRMV | εὐρόντας CP<sup>mg</sup>p || 16 αὐτῶν DT αὐτέων M Ald.

ἀποδέξασθαι, φράσω, διότι μοι δοχέει πληθύεσθαι δ Νείλος τοῦ θέρεος.
τὴν χειμερικὴν ὥρην ἀπελαυνόμενος δ ἥλιος ἐκ τῆς ἀρχαίης διεξόδου ὁπὸ τῶν χειμώνων ἔρχεται τῆς Λιβύης τὰ ἄνω. ὡς μέν νυν ἐν ἐλαχίστῳ δηλῶ- 2 σαι, πᾶν εἴρηται · τῆς γὰρ ἄν ἀγχοτάτω ἴη χώρης οὖτος δ θεὸς καὶ κατὰ ὅ ἤντινα, ταύτην εἰκὸς διψῆν τε ὑδάτων μάλιστα καὶ τὰ ἐγχώρια ρεύματα μαραίνεσθαι τῶν ποταμῶν. ὡς δὲ ἐν πλέονι λόγῳ δηλῶσαι, ὧδε ἔχει · 25 διεξιὼν τῆς Λιβύης τὰ ἄνω δ ἥλιος τάδε ποιέει · ἄτε διὰ παντὸς τοῦ χρόνου αἰθρίου τε ἐόντος τοῦ ἠέρος τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ χωρία καὶ ἀλεεινῆς τῆς χώρης ἐούσης καὶ ⟨ἄνευ⟩ ἀνέμων ψυχρῶν διεξιὼν ποιέει, οἴόν περ καὶ τὸ θέρος ἔωθε ποιέειν ἰὼν τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ · ἕλκει γὰρ ἐπ ' ἑωυτὸν τὸ 2 ὕδωρ, ἑλκύσας δὲ ἀπωθέει ἐς τὰ ἄνω χωρία, ὑπολαμβάνοντες δὲ οἱ ἄνεμοι καὶ διασκιδνάντες τήκουσι · καὶ εἰσὶ οἰκότως οἱ ἀπὸ ταύτης τῆς χώρης πνέοντες, ὅ τε νότος καὶ ὁ λίψ, ἀνέμων πολλὸν τῶν πάντων ὑετιώτα-

AB C P(p) D J RT M SV — ab initio fere cap. 25 AB C P(p)M D J RT SV  $\Sigma \chi \delta \lambda$ . 25, 1 (ad ἀλεεινῆς) θερμῆς BJ 25, 2 (ad ὖετώτατοι) βροχωδέστατοι, ὀμβρωδέστατοι B

Τ 2 Hermog. π. ίδεῶν p. 220 ταῦτα (sc. κινήσεις γῆς ἢ θαλάττης) . . . εἰ . . . ἐξετάζοιτο κατὰ τὰς αἰτίας, σεμνὸν μόνον, οὐ μὴν καὶ πολιτικὸν δύναται ποιεῖν τὸν λόγον ποῦ γὰρ ἄν εἴη πολιτικὸν τὸ ὁ ἤλιος ἀπελαυνόμενος τὴν χειμερινὴν ὥραν καὶ τὰ ἐξῆς εἰρημένα παρὰ τῷ Ἡροδότω; Aristid. Aegypt. 341 φησὶ δ' (sc. ὁ Ἡρόδοτος) . . . ἀπελαυνόμενον τὸν ἥλιον ὑπὸ τῶν ἐνταυθοῖ χειμόνων ἔρχεσθαι τῆς Λιβύης [εἰς] τὰ ἄνω. Φ fol. 166 "Ηλιος ἀπελαυνόμενος τοῦτο ἐν τῆ δευτέρα φησὶν Ἡρόδοτος βουλόμενος δείξαι τὴν αἰτίαν τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως. φασὶν οὐν, ὅτι ὁ ἤλιος χειμῶνος πρὸς τὰ νοτιώτερα καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Νείλου πορευόμενος καὶ κατὰ κορυφὴν αὐτῶν γινόμενος ἔλκει ἐφ' ἑαυτὸν τὸ ὕδωρ καὶ τηνικαῦτα ἐλάττων ἑαυτοῦ ὁ ποταμὸς ῥέει ἢ τοῦ θέρεος (25, 5). καὶ ὅτι ἐπικλύσει τῆς γῆς πολλὰς ἐχούσης, ὥς φασι, ἑηχμοὺς καὶ διασφάγας (158, 3) τὸ ὕδωρ εἰς δύο μέρη τίκτει πνεῦμα εἶτα τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενον ποιεῖ τὴν κίνησιν δι' ἐτέρου τόπου καὶ οὐχ ὅθεν τὸ ὕδωρ εἰσφορεῖ διαφορούμενον || 6 Diod. Ι 38 huc refertur

11 s. Lex. Vindob. p. 183 (s. v. ὑπολαμβάνειν) . . . καὶ Ἡρόδοτος ˙ ὑπολαμβάνοντες — τήκουσιν

1 δοκέη  $\mathbf{D}^{ac}$  | δ Νείλος πληθύεσθαι  $\mathbf{M}$  | θέρος  $\mathbf{J}$  || 2 τὴν κτλ.] cf. Hermog. || 3 ἐς τὰ ἄνω  $\mathbf{PDJRTMSV}$  cf. Aristid. | ἐν om.  $\mathbf{D}$  || 4 ἄν om.  $\mathbf{DJRTMSV}$  | ἀγχοτάτω ἔη scripsi ἀγχοτάτω (ἀγχοτάτω  $\mathbf{C}$ ) ἢι  $\mathbf{ABC}$  ἀγχοτάτω γε ἢ  $\mathbf{Pp}$  ἀγχοτάτω γεη  $\mathbf{DJRTSV}$  ἀγχοτάτω  $\mathbf{M}$  ἀγχοτάτω τε ἢ Stein, sequ. Hude | δ θεὸς οὐτος  $\mathbf{M}$  | καὶ om.  $\mathbf{R}$  || 5 οἰκὸς  $\mathbf{PJRT^1}$  | δίψην  $\mathbf{DJRTSV}$  || 6 τῶν ποταμῶν μαραίνεσθαι  $\mathbf{M}$  | πλείονι  $\mathbf{DJRTSV}$  || 8 ἐόντος om.  $\mathbf{ABC}$  |  $\mathbf{τοῦ}^2$ ] τὸ  $\mathbf{DJRTSV}$  | τὰ om., supra lin. add.  $\mathbf{A^{1 vel 2}}$  || 9 ἐούσης οὐκ ὄντων ἀνέμων  $\mathbf{S}$  | ἄνευ add. Madvig, sequ. edd. plurr. || 10 ἐώθεε  $\mathbf{MDJRTV}$  εἴωθε  $\mathbf{S}$  | αὐτὸν  $\mathbf{C}$  || 11 ἀπωθεῖ  $\mathbf{CDJRTS}$  ἀποθεῖ  $\mathbf{V}$  || 12 εἰκότως  $\mathbf{TSV}$  (ad sententiam refertur velut ὡς οἰκός potius quam ad sententiae partem sicut infra p. 154, 9) || 13 πολλὸν τῶν om.  $\mathbf{D}$  | θυετιώτατοι  $\mathbf{D}$  ὑετώτατοι cett. ι litt. τω suprascr. nescio quae man.  $\mathbf{A}$ 

16 BT Herodotus I 153

- 3 τοι. δοχέει δέ μοι οὐδὲ πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπέτειον ἑχάστοτε ἀποπέμπεσθαι τοῦ Νείλου ὁ ήλιος, ἀλλὰ καὶ ὑπολείπεσθαι περὶ ἐωυτόν. πρηϋνομένου δὲ τοῦ χειμῶνος ἀπέρχεται ὁ ἥλιος ἐς μέσον τὸν οὐρανὸν ὀπίσω καὶ τὸ 4 ἐνθεῦτεν ἤδη δμοίως ἀπὸ πάντων ἕλκει τῶν ποταμῶν. τέως δὲ οἱ μὲν δμβρίου ΰδατος συμμισγομένου πολλοῦ αὐτοῖσι ἄτε ὑομένης τε τῆς χώρης 5 καὶ κεχαραδρωμένης δέουσι μεγάλοι, τοῦ δὲ θέρεος τῶν τε ὅμβρων 5 ἐπιλειπόντων αὐτοὺς καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐλκόμενοι ἀσθενέες εἰσί. ὁ δὲ Νεῖλος ἐὼν ἄνομβρος έλκόμενος ὑπὸ τοῦ ἡλίου μοῦνος ποταμῶν τοῦτον τὸν γρόνον εἰκότως αὐτὸς έωντοῦ δέει πολλῶ ὑποδεέστερος ἢ τοῦ θέρεος. τότε μὲν γὰρ μετὰ πάντων τῶν δδάτων ἴσον ἔλκεται, τὸν δὲ γειμῶνα 10 26 μοῦνος πιέζεται. οὕτω τὸν ἥλιον νενόμικα τούτων αἴτιον εἶναι. αἴτιος δὲ δ αὐτὸς οὖτος κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν καὶ τὸν ἠέρα ξηρὸν τὸν ταύτη εἶναι διακαίων την διέξοδον αὐτῶ. οὕτω τῆς Λιβύης τὰ ἄνω θέρος αἰεὶ κατέχει. 2 εἰ δὲ ἡ στάσις ἤλλακτο τῶν ὡρέων καὶ τοῦ οὐρανοῦ, τῆ μὲν νῦν ὁ βορέης τε καὶ ὁ χειμών ἐστᾶσι, ταύτη μὲν τοῦ νότου ἦν ἡ στάσις καὶ τῆς μεσαμ- 15 βρίης, τῆ δὲ δ νότος νῦν ἔστηκε, ταύτη δὲ δ βορέης, - εἰ ταῦτα οὕτως είχε, ὁ ήλιος αν ἀπελαυνόμενος ἐκ μέσου τοῦ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ βορέω ἦε ἄν τὰ ἄνω τῆς Εὐρώπης, κατά περ νῦν τῆς Λιβύης ἔρχεται, διεξιόντα δ' ἄν μιν διὰ πάσης Εὐρώπης ἔλπομαι ποιέειν ἂν τὸν 27 Ίστρον, τά περ νῦν ἐργάζεται τὸν Νεῖλον. τῆς αἔρης δὲ πέρι, ὅτι οὐκ 20 ἀποπνέει, τήνδε ἔχω γνώμην, ώς κάρτα ἀπὸ θερμῶν χώρων οὐκ οἰκός έστι οὐδὲν ἀποπνέειν, αἔρη δ' ἀπὸ ψυγροῦ τινος φιλέει πνέειν.
- 28 Ταῦτα μέν νυν ἔστω, ὡς ἔστι τε καὶ ὡς ἀρχὴν ἐγένετο. τοῦ δὲ Νείλου

## ABC P(p)M DJRT SV

T 8-9 T: v. quae ad 24, 1 laudantur

2 καὶ om. R | ἀπολείπεσθαι M Ald. || 3 τοῦ οὐρανοῦ  $\mathbf{R}^{sc}$  | καὶ om. D || 4 ἔλκει ἀπὸ πάντων M | δὲν οἱ μὲν R δὲ\* εἰ μὲν V μὲν S ex δεοι ortum iudicat Weber Anal. Hdt. 200 || 5 ὅμβροι D | τοῦ ὕδατος PMDJRTSV | πολλοῦ om. M | τε om. DJRTSV || 8 ἔλκόμενος δὲ PMDJRTSV || 9 οἰκότως MDJRTSV\*ας, ν. quod ad p. 153, 12 adnotavi | πολλὸν M Ald. | θέρος J || 10 τῶν om. DJRTSV || 11 οὕτω - 13 αὐτῷ om. M | τοῦτον D τούτον JRTSV || 12 ξηρὸν αὕτη SV ξηρὸν ταύτη  $\mathbf{P}^1$  DJRT ξηρὸν τὸν ταύτη  $\mathbf{P}^2$  p cett. || 13 δικαιῶν τὴν JRTSV δικαιῶν καὶ τὴν (ex δικαιῶν τὴν ortum?) D | αὐτῷ om. JRTSV secl. Legrand αὐτοῦ propos. Stephanus έωντοῦ propos. Stein | ἀεὶ AB || 14 εἰ] ἡ JRV | ἄλλακτο J | δρέων JRTSV ώραίων M | νῦν] οὖν C || 15 σύστασις C || 16 δ¹ om. C | νῦν εστηκε] συνέστηκε CDJRTSV || 18 τῆς²] τὰ M || 19 διεξιὼν δ᾽ ἄν ἡμῖν DJRTSV διεξιόντα δὲ μιν M Ald. | ἄν τὸν] ἄν τὸ B αὐτὸν C || 21 ἀποπνέει ἀπὸ τοῦ Νείλον JRTSV καταπνέει ἀπὸ τοῦ Νείλον D | θερμῶν χωρέων ABCP θερμέων χωρέων Stein Hude | εἰκός MT εἰκώς V || 22 φιλέειν R || 23 ὡς²] τὴν DJRTSV | Νείλον δὲ DJRTSV

τὰς πηγὰς οὕτε Αἰγυπτίων οὕτε Λιβύων οὕτε Έλλήνων τῶν ἐμοὶ ἀπικομένων ες λόγους οὐδεὶς ὑπέσγετο εἰδέναι, εἰ μὴ ἐν Αἰγύπτω ἐν Σάι πόλι δ γραμματιστής των ίρων χρημάτων της Αθηναίης, ούτος δ' εμοιγε 2 παίζειν εδόκες φάμενος είδεναι άτρεκέως. έλεγε δε ώδε είναι δύο όρεα 5 ές δξύ τὰς κορυφὰς ἀπιγμένα μεταξύ Συήνης τε πόλιος κείμενα τῆς Θηβαίδος καὶ Έλεφαντίνης, ὀνόματα δὲ είναι τοῖσι ὄρεσι τῷ μὲν Κρῶφι, τῶ δὲ Μῶφι · τὰς ὧν δὴ πηγὰς τοῦ Νείλου ἐούσας ἀβύσσους ἐκ τοῦ μέσου 3 τῶν ὀρέων τούτων δέειν, καὶ τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ ὕδατος ἐπ' Αἰγύπτου δέειν καὶ πρὸς βορέην ἄνεμον, τὸ δ' ἔτερον ημισυ ἐπ' Αἰθιοπίης τε 10 καὶ νότου. ώς δὲ ἄβυσσοί εἰσι αί πηγαί, ἐς διάπειραν ἔφη τούτου Ψαμ- 4 μήτιχον Αἰγύπτου βασιλέα ἀπικέσθαι, πολλέων γὰρ αὐτὸν χιλιάδων δογυιέων πλεξάμενον κάλον κατεΐναι ταύτη καὶ οὐκ ἐξικέσθαι ἐς βυσσόν. οδτω μέν δή δ γραμματιστής, εί ἄρα ταῦτα γινόμενα ἔλεγεν, ἀπέφαινε, ὡς 5 έμὲ κατανοέειν, δίνας τινὰς ταύτη ἐούσας ἰσχυρὰς καὶ παλιρροίην, οἶα δὲ 15 έμβάλλοντος τοῦ ὕδατος τοῖσι ὄρεσι μὴ δύνασθαι κατιεμένην καταπειρητηρίην ες βυσσὸν ἰέναι. ἄλλου δὲ οὐδενὸς οὐδὲν εδυνάμην πυθέσθαι, ἀλλὰ 29 τοσόνδε μεν άλλο επί μακρότατον επυθόμην μέχρι μεν Έλεφαντίνης πόλιος αὐτόπτης ἐλθών, τὸ δ' ἀπὸ τούτου ἀκοῆ ἤδη ἱστορέων. ἀπὸ 2

ABC P(p)M DJRT SV

Σχόλ. 28, 5 (ad δίνας) συστροφάς **BR** (ad παλιοροίην) κίνησιν δπισθόρμητον, κίνησιν έναντίαν τη προτέρα **BR** 

Τ 3-4 Aristid. Aegypt. 343-344 locum memorat  $\parallel$  14 ibid. 345  $\varphi\eta\sigma i\nu$ ... δοκεῖν αὐτῷ δίνας ἐνταῦθα εἶναι καὶ παλιρροίας τοῦ ποταμοῦ

3 Poll. IV 19 Ἡρόδοτος μέντοι γραμματιστὴν τῶν ἐν Σάι ἰερῶν χρημάτων εἴρηκεν ἀντὶ γραμματέως | 12 Λέξ, βυσσός βυθός, Suid. βυσσός βάθος . . . καὶ βυσσός βυθός παρὰ Ἡροδότω. Φ fol. 48 παρὰ τῷ αὐτῷ (sc. Ἡροδότω) λέγεται καὶ ὁ βυθὸς βυσσός ιῶστε τῶν Ἰώνων ἐστὶ καὶ ὁ βυσός (βυσσός man. sec.) || 18— p. 156, 16 Auct. de subl. 26 ἐναγώνιος δ' ὁμοίως καὶ ἡ τῶν προσώπων ἀντιμετάθεσις καὶ πολλάκις ἐν μέσοις τοῖς κινδύνοις ποιοῦσα τὸν ἀκροατὴν δοκεῖν στρέφεσθαι. . . . ἀδέ που καὶ ὁ Ἡρόδοτος ιἀπὸ δὲ Ἐλεφαντίνης πόλεως ἄνω πλεύσεαι καὶ ἔπειτα ἀφίζη ἐς πεδίον λεῖον διεξελθών δὲ τοῦτο τὸ χωρίον αὐθις εἰς ἔτερον πλοῖον ἐμβὰς πλεύσεαι δύ' ἡμέρας, ἔπειτα ἤξεις ἐς πόλιν μεγάλην, ἤ ὄνομα Μερόη

1 Ελλήνων οὔτε Λιβύων DJRTSV  $\parallel$  2 πόλει CPDJRT  $\parallel$  3 ίεςῶν RS  $\mid$  γ' ἔμοιγε DJRTSV δέ μοι M Ald.  $\parallel$  4 δὲ om. B¹V  $\mid$  οὔςεα CPM  $\parallel$  5 ἀπηγημένα DJRTSV cf. VII 64, 2  $\mid$  Συήνης κείμενα πόλιος DJRTSV  $\parallel$  6 οὖνόματα CPMDT  $\mid$  οὔςεσι CPM  $\mid$  Χρωφί DJRTSV  $\parallel$  7 Μωφί MDJRTSV  $\parallel$  8 οὖςέων CPM  $\mid$  τουτέων  $\hat{\rho}$  6ειν PMDJT τουτέειν RSV  $\parallel$  10 Ψαμμίτιχον CP  $\parallel$  11 χιλιάδων om. M  $\parallel$  12 δργυέων PJR  $\mid$  κάλων ABC, supraser. D¹  $\mid$  ἐξικνέεσθαι T  $\mid$  βυθόν M cf.  $\mathfrak{D}$   $\parallel$  13 οὖτος DJRTSV  $\mid$  γενόμενα PDJRTSV  $\mid$  ἔλεγεν om. M  $\mid$  ἀπέφανε D  $\mid$  14 κατανοεῖν DJRTV  $\mid$  δὲ om. ABC  $\mid$  15 ἐμβαλόντος C¹PMDJRTSV  $\mid$  οὔςεσι CPM  $\mid$  κατὰ πειρητηρίην T κατὰ-πειρητηρίην M κατὰ πειρατηρίην Venet. Marc. 364 Ald.  $\mid$  16 βυθόν ABDJRTSV cf. grammaticos  $\mid$  17 τοσ\*\*\*όνδε D  $\mid$  18 αὐτόπτης - p. 156, 1 πόλιος haplogr. om. B¹  $\mid$  τὸ  $\mid$  τὰ J  $\mid$  τούτον  $\mid$  τοῦ δὲ M τοῦδε Ald.  $\mid$  ἀκου $\mid$  ΑCMJR

Έλεφαντίνης πόλιος ἄνω ἰόντι ἄναντές ἐστι χωρίον· ταύτη ὧν δεῖ τὸ πλοΐον διαδήσαντας άμφοτέρωθεν κατά περ βοῦν πορεύεσθαι - ἢν δὲ 3 ἀπορραγή, τὸ πλοῖον οἴγεται φερόμενον ὑπὸ ἰσγύος τοῦ ῥόου. τὸ δὲ χωρίον τοῦτό ἐστι ἐπὶ ἡμέρας τέσσαρας πλόος, σκολιὸς δὲ ταύτη κατά περ δ Μαίανδρός έστι ο Νεΐλος σχοΐνοι δὲ δυώδεκά εἰσι οὖτοι τοὺς δεῖ 5 τούτω τρόπω διεκπλώσαι καὶ ἔπειτα ἀπίξεαι ἐς πεδίον λεῖον, ἐν τῶ 4 νῆσον περιρρέει ὁ Νεῖλος · Ταγομψώ οὔνομα αὐτῆ ἐστι. οἰκέουσι δὲ τὰ ἀπὸ Έλεφαντίνης ἄνω Αἰθίοπες ήδη καὶ τῆς νήσου τὸ ημισυ, τὸ δὲ ημισυ Αἰγύπτιοι. ἔγεται δὲ τῆς νήσου λίμνη μεγάλη, τὴν πέριξ νομάδες Αἰθίοπες νέμονται την διεκπλώσας ές τοῦ Νείλου τὸ δέεθρον ήξεις, τὸ ές την 10 5 λίμνην ταύτην ἐκδιδοῖ· καὶ ἔπειτα ἀποβὰς παρὰ τὸν ποταμὸν δδοιπορίην ποιήσεαι ήμερέων τεσσαράχοντα, σχόπελοί τε γάρ ἐν τῷ Νείλω ὀξέες 6 ἀνέγουσι καὶ γοιράδες πολλαί εἰσι, δι' ὧν οὐκ οἶά τέ ἐστι πλέειν. διεξελθών δὲ ἐν τῆσι τεσσαράκοντα ἡμέρησι τοῦτο τὸ χωρίον, αδτις ἐς ἔτερον πλοῖον έσβας δυώδεκα ημέρας πλεύσεαι καὶ ἔπειτα ήξεις ές πόλιν μεγάλην, τη 15 οὖνομά ἐστι Μερόη· λέγεται δὲ αὕτη ή πόλις εἶναι μητρόπολις τῶν 7 ἄλλων Αλθιόπων, οί δ' εν ταύτη Δία θεών καὶ Διόνυσον μούνους σέβονται τούτους τε μεγάλως τιμῶσι καί σφι μαντήιον Διὸς κατέστηκε, στρατεύονται δέ, ἐπεάν σφεας δ θεὸς οδτος κελεύη διὰ θεσπισμάτων, καὶ τῆ ἂν 80 κελεύη, ἐκεῖσε. ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς πόλιος πλέων ἐν ἴσω χρόνω ἄλλω 20

# ABC P(p)M DJRT SV

Τ 7 Steph. Byz. 695 Χομφώ· νῆσος ἐν τῷ Νείλω μέση Αἰθιοπίας καὶ Αἰγύπτον, ὡς Ἡρόδοτος δευτέρα· τὸ ἐθνικὸν Χομφοίτης, ὡς Σαβοίτης. nescio an huc pertineat illud Steph. Byz. 609 Ταχεμφώ· νῆσος Αἰθιοπίας πρὸς τῷ Λιβύῃ· τὸ ἐθνικὸν Ταχεμφίτης  $\parallel$  16 id. Μερόη (Μερόπη v. l.)· πόλις Αἰθιόπων· Ἡρόδοτος δευτέρα  $\parallel$  17 Čels. ap. Orig. c. Cels. V 34 locum memorat

13 Λέξ, χοιφάδες πέτραι λεῖαι ἐν θαλάσση. Bachmann Anecd. Ι 416 χοιφάδες πέτραι ἢ ἔξοχαὶ ἢ ὄχθαι πετρῶν. Suid. id., sed ὄχθοι

1 πόλιος] ι ex corr. D πόλεως T Auct. de subl. |  $\delta \epsilon \tilde{\imath}$ ] δη ABC MJ<sup>ac</sup>RTSV<sup>ac</sup> || 2 πλεῖον R | διαδήσαντες CS διαδήσαντα (ex διαδήσαντες) PDJRTV δήσαντα M || 3 οἴξεται PDJRTSV ἴξεται M Ald. || 4 τέσσερας AB || 6 τούτω τῷ τρόπω PD τρόπω

RTSV τούτω τῶ τῶ προσόπω (ex τούτω τῷ τρόπω fere natum?)  $\mathbf{J}$  | ἀπίξαι  $\mathbf{AB}$  litterae  $\boldsymbol{\xi}$  litteras  $\chi \vartheta$  suprascr.  $\mathbf{A}^2$  ἀπίξεαι recognoscas ex Auct. de subl. | τῷ] ῷ  $\mathbf{DJRTSV}$  ||  $\mathbf{7}$  Ταχομψὼ]  $\mathbf{T}$  ex corr.  $\mathbf{D}$  Χομψὼ Steph. Byz. 695, cf. Steph. Byz. 609 | ὅτομα  $\mathbf{M}$  | ἐστι αὐτῆ  $\mathbf{T}$  | τὰ om.  $\mathbf{DJRTSV}$  || 8 τὸ δὲ om.  $\mathbf{J}$  || 9 τῆς om.  $\mathbf{R}$  || 19 δ' ἐκπλώσας  $\mathbf{D}$  δὴ ἐκπλώσας  $\mathbf{S}$  δὲ ἐκπλώσας  $\mathbf{V}$  | ἐς¹] ἐκ  $\mathbf{DJRTSV}$  | τὴν om.  $\mathbf{M}$  || 12 τεσσεράκοντα  $\mathbf{ABP}$  || 13 pro πολλαί εἰσι vocem ἀνέχουσι iterant  $\mathbf{pM}$  || 14 ἐν om.  $\mathbf{PMDJRTV}$  | τεσσεράκοντα  $\mathbf{ABCP}$  | αὐθις Auct. de subl. || 15 ἐμβὰς  $\mathbf{PMDJRTSV}$  Auct. de subl. | δνώδεκα] δύ Auct. de subl. | ῆξει  $\mathbf{C}$  [ξεαι  $\mathbf{M}$  Ald. || 16 ὄνομα  $\mathbf{JRV}$  || 17 αὐτῆ  $\mathbf{C}$  | θεὸν  $\mathbf{D}^1\mathbf{R}$  | μόνους  $\mathbf{S}$  | σέβονται μούνους  $\mathbf{D}$  || 18 μαντήιόν σφι  $\mathbf{M}$  | κατεστήκεε  $\mathbf{CD}$  || 20 πλέον  $\mathbf{T}$ 

ήξεις ές τούς αὐτομόλους, ἐν ὅσω περ ἐξ Ελεφαντίνης ἤλθες ἐς τὴν μητρόπολιν την Αιθιόπων, τοῖσι δὲ αὐτομόλοισι τούτοισι οὔνομά ἐστι Ασμάγ (δύναται δὲ τοῦτο τὸ ἔπος κατὰ τὴν Ελλήνων γλῶσσαν οἱ ἐξ άριστερής χειρός παριστάμενοι βασιλέι). ἀπέστησαν δὲ αὖται τέσσερες 2 5 καὶ εἴκοσι μυριάδες Αἰγυπτίων τῶν μαχίμων ἐς τοὺς Αἰθίοπας τούτους δι' αἰτίην τοιήνδε · ἐπὶ Ψαμμητίχου βασιλέος φυλακαὶ κατέστασαν ἔν τε Έλεφαντίνη πόλι πρὸς Αἰθιόπων καὶ ἐν Δάφνησι τῆσι Πηλουσίησι (ἄλλη δὲ πρὸς Ἀραβίων τε καὶ Σύρων καὶ ἐν Μαρέη πρὸς Λιβύης ἄλλη). ἔτι δὲ 3 έπ' έμεῦ καὶ Περσέων κατὰ ταὐτὰ αἱ φυλακαὶ ἔγουσι, ὡς καὶ ἐπὶ Ψαμ-10 μητίχου ήσαν καὶ γὰρ ἐν Ελεφαντίνη Πέρσαι φρουρέουσι καὶ ἐν Δάφνησι. τούς ὧν δὴ Αἰγυπτίους τρία ἔτεα φρουρήσαντας ἀπέλυεν οὐδεὶς τῆς φρουρής οί δὲ βουλευσάμενοι καὶ κοινῷ λόγω χρησάμενοι πάντες ἀπὸ τοῦ Ψαμμητίχου ἀποστάντες ήσαν ἐς Αἰθιοπίην. Ψαμμήτιχος δὲ πυθό- 4 μενος εδίωκεν ώς δε κατέλαβεν, εδέετο πολλά λέγων καί σφεας θεούς 15 πατρώους ἀπολιπεῖν οὐκ ἔα καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας, τῶν δέ τινα λέγεται δείξαντα τὸ αἰδοῖον εἰπεῖν, ἔνθα ἂν τοῦτο ἢ, ἔσεσθαι αὐτοῖσιν ἐνθαῦτα καὶ τέκνα καὶ γυναϊκας. οὖτοι ἐπείτε ἐς Αἰθιοπίην ἀπίκοντο, διδοῦσι 5 σφέας έωντοὺς τῶ Αἰθιόπων βασιλέι. ὁ δέ σφεας τῶδε ἀντιδωρέεται διάφοροί τινες γεγονότες τῶν Αἰθιόπων· τούτους ἐκέλευε ἐξελόν-

AB C P(p)M D J RT SV Τοὺς δὴ ὧν Αἰγυπτίους (30, 3) — γυναῖκας (30, 4) exc. flor. 🕊 🕏

Τ 2-4 Steph. Byz. Αὐτόμολοι· ἔθνος Αἰθιοπικόν, ὡς Ἡρόδοτος ἐν δευτέρᾳ· τοῖσι δὲ αὐτομόλοισι τούτοισιν ὄνομα ᾿Ασμάχην, ὅ ἐστιν οἱ ἐξ ἀριστερᾶς (ἀριστερῆς v. l.) γλώσσης παριστάμενοι βασιλεῖ (fort. χειρὸς [γλῶσσα] olim extabat)

7 Eust. Dion. 916 πρός . . . τῷ Πηλουσιακῷ τοῦ Νείλου στόματι χωρίον τι πληθυντικῶς ΄Δάφναι' λέγονται παρὰ τῷ Ηροδότῳ || 14-17 Arist. Rhetor. III 16 1417 a 3-7 τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ . . . παραδιηγεῖσθαι . . ., ὅσα εἰς τὴν σὴν ἀρετὴν φέρει, οἶον 'ἐγὰ δ' ἐνουθέτουν ἀεὶ τὰ δίκαια λέγων, μὴ τὰ τέκνα ἐγκαταλείπειν', ἢ θατέρου κακίαν ' ὁ δὲ ἀπεκρίνατό μοι, ὅτι οὖ ἄν ἢ αὐτός, ἔσται ἄλλα παιδία', ὅ τοὺς ἀφισταμένους Αἰγυπτίους ἀποκρίνασθαί φησιν ὁ Ἡρόδοτος

Hude | τε om. ABC | Άσσυρίων ABCPM | Μαραίη ABCD Μαραί  $\mathbf{P}$  Μαρέη  $\mathbf{p}$  cett. || 9 ταῦτα  $\mathbf{D}$  | Ψαμμιτίχου  $\mathbf{CPV^{ac}}$  Ψαμμητήχου  $\mathbf{V^{c}}$  || 10 ἐν Έλεφαντίνη] Ελεφαντίνην  $\mathbf{DJRTSV}$  || 11 δὴ ὧν  $\mathbf{M}$  om.  $\mathbf{P}$  | ἀπέλυε  $\mathbf{A}$  || 13 τοῦ om.  $\mathbf{MP}$  | Ψαμμιτίχου  $\mathbf{CPV^{ac}}$   $\mathbf{MP}$  | Ψαμμίτιχος  $\mathbf{CPMP}$  | πυθόμενος  $\mathbf{M}$  || 14 ἐδίωκε  $\mathbf{A}$  | κατέλαβε  $\mathbf{A}$  || 15 πατρώους  $\mathbf{DJRTSVMP}$  | εἶα  $\mathbf{M}$  | τὸν  $\mathbf{PMDJRTSV}$  || 16 τοῦτο] cf. Aristot. | αὐτοῖσι  $\mathbf{A}$  || 17 ἀπίκαντο  $\mathbf{D}$  || 18 έωυτοὺς  $\mathbf{P^{c}pM}$  |  $\mathbf{\delta}$  - 19 Αἰθιόπων om.  $\mathbf{JRTSV}$  | τόδε  $\mathbf{D}$  || 19 τῶν Αἰθιόπων om.  $\mathbf{M}$  | ἐξελθόντας  $\mathbf{D}$ 

τας την εκείνων γην οικέειν. τούτων δε εσοικισθέντων ες τους Αιθίοπας ημερώτεροι γεγόνασι Αιθίοπες ήθεα μαθόντες Αιγύπτια.

- 31 Μέγρι μέν νυν τεσσέρων μηνών πλόου καὶ όδοῦ γινώσκεται ό Νεῖλος πάρεξ τοῦ ἐν Αἰγύπτω δεύματος, τοσοῦτοι γὰρ συμβαλλομένω μῆνες εδρίσκονται άναισιμούμενοι έξ Έλεφαντίνης πορευομένω ές τούς αὐτομό- 5 λους τούτους · δέει δὲ ἀπὸ ἐσπέρης τε καὶ δυσμέων, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε οὐδεὶς ἔχει σαφέως φράσαι, ἔρημος γάρ ἐστι ἡ χώρη αὕτη ὑπὸ καύματος. 32 άλλα τάδε μεν ήκουσα ανδρών Κυρηναίων φαμένων ελθείν τε έπὶ τὸ Άμμωνος χρηστήριον καὶ ἀπικέσθαι ἐς λόγους Έτεάρχω τῷ Άμμωνίων βασιλέι καί κως έκ λόγων άλλων ἀπικέσθαι ές λέσχην περὶ τοῦ Νείλου, 10 ώς οὐδεὶς αὐτοῦ οἶδε τὰς πηγάς, καὶ τὸν Ἐτέαργον φάναι ἐλθεῖν κοτε 2 παρ' αὐτὸν Νασαμῶνας ἄνδρας. (τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο ἐστὶ μὲν Λιβυκόν, νέμεται δὲ τὴν Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἦῶ χώρην τῆς Σύρτιος οὐκ ἐπὶ 3 πολλόν.) ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας καὶ εἰρωτωμένους, εἴ τι έχουσι πλέον λέγειν περί των έρήμων της Λιβύης, φάναι παρά σφίσι 15 γενέσθαι ανδρών δυναστέων παϊδας ύβριστας τους άλλα τε μηχανασθαι ανδρωθέντας περισσά καὶ δὴ καὶ ἀποκληρῶσαι πέντε έωυτῶν ὀψομένους τὰ ἔρημα τῆς Λιβύης, καὶ εἴ τι πλέον ἴδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ἰδομένων. 4 (τῆς γὰρ Λιβύης τὰ μὲν κατὰ τὴν βορηίην θάλασσαν ἀπ' Αἰγύπτου άρξάμενοι μέχρι Σολόεντος ἄκρης, ή τελευτᾶ (τὰ) τῆς Λιβύης, παρήκουσι 20 παρά πᾶσαν Λίβυες καὶ Λιβύων ἔθνεα πολλά, πλην ὅσον Έλληνες καὶ Φοίνικες έχουσι τὰ δὲ ὑπὲρ θαλάσσης τε καὶ τῶν ἐπὶ θάλασσαν κατηκόντων ἀνθρώπων τὰ κατύπερθε θηριώδης ἐστὶ ἡ Λιβύη, τὰ δὲ κατύπερθε
  - AB C P(p)M D J RT SV  $\Sigma \chi \acute{o}\lambda$ . 31 (ad ἀναισιμούμενοι) ν $\ddot{v}$ ν σημαίνει  $\ddot{\eta}$  λέξις τὸ 'ἀριθμούμενοι', 'διανυόμενοι' BR
  - 2 ἡμερότεροι J || 3 τεσσάρων CM | γινώσκεται δ γινώσκεται δ SV γιγνώσκεται δ γιγνώσκεται δ JR || 4 τοσοῦτοι Reiske τοσούτω DJRTSV οὐτοι ABCPM || συμβαλομένω  $V^{ac}$  || 6 έσπερίης C | καὶ ἡλίου δυσμέων ABCPM || 7 ἔχει ἀπὸ τοσοέως (q. e. ἀπὸ τοῦ σαφέως ut vid.) J || 8 τάδε] τὰ ABC | τε om. C || 9 Άμμονος  $V^{ac}$  | εἰς R | λόγους περὶ τοῦ Νείλου (cf. lin. 10) ABC | Άμμονίω  $A^{1}$  || 12 αὐτῶν B | Νασαμόνας R Νασάμμωνας J Νασμλῶ V (e Νασαμῶνας ortum recte iudicat Weber Anal. Hdt. 160) || 13 Σύρτην  $V^{ac}$  et ut vid.  $D^{ac}$  | έω ABC || 14 Νασάμωνας ABC Νασαμόνας ABC || 15 πλέον ABC || 16 καὶ τὰ δρωτωμένους ABC || 17 καὶ οπ. ABC || 18 Λυβύης ABC || 18 Λυβύης ABC || τὰ οπ. ABC || 20 ῆ] ἡ ABC || 19 καὶ ||

τῆς θηοιώδεος ψάμμος τέ ἐστι καὶ ἄνυδρος δεινῶς καὶ ἔρημος πάντων.) έπεὶ ὧν τοὺς νεηνίας ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλίκων ὕδατί τε καὶ 5 σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς οἰκεομένης, ταύτην δὲ διεξελθόντας ἐς τὴν θηριώδεα ἀπικέσθαι, ἐκ δὲ ταύτης τὴν ἔρημον 5 διεξιέναι την δδόν ποιευμένους πρός ζέφυρον ἄνεμον, διεξελθόντας δὲ 6 χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα καὶ ἐν πολλῆσι ἡμέρησι ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα έν πεδίω πεφυκότα, καί σφεας προσελθόντας απτεσθαι τοῦ ἐπεόντος ἐπὶ τῶν δενδρέων καρποῦ, ἀπτομένοισι δέ σφι ἐπελθεῖν ἄνδρας μικροὺς μετρίων ελάσσονας ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν σφέας · φωνῆς δὲ οὖτε τι τῆς 10 έκείνων τούς Νασαμώνας γινώσκειν ούτε τούς άγοντας των Νασαμώνων: άγειν τε δή αὐτοὺς δι' έλέων μεγίστων καὶ διεξελθόντας ταῦτα ἀπικέσθαι 7 ές πόλιν, έν τῆ πάντας είναι τοῖσι ἄγουσι τὸ μέγαθος ἴσους, χρῶμα δὲ μέλανας, παρά δὲ τὴν πόλιν δέειν ποταμὸν μέγαν, δέειν δὲ ἀπ' ἐσπέρης αὐτὸν πρὸς ήλιον ἀνατέλλοντα, φαίνεσθαι δὲ ἐν αὐτῷ κροκοδείλους. ὁ μὲν 33 15 δή τοῦ Αμμωνίου Έτεάρχου λόγος ές τοῦτό μοι δεδηλώσθω, πλήν ὅτι άπονοστήσαί τε έφασκε τοὺς Νασαμῶνας, ὡς Κυρηναῖοι ἔλεγον, καὶ ἐς τοὺς οὖτοι ἀπίκοντο ἀνθρώπους, γόητας εἶναι ἄπαντας, τὸν δὲ δὴ ποταμὸν 2 τούτον τὸν παραρρέοντα καὶ Ἐτέαργος συνεβάλλετο είναι Νείλον, καὶ δὴ καὶ ὁ λόγος οὕτω αἰρέει · δέει γὰρ ἐκ Λιβύης ὁ Νεῖλος καὶ μέσην τάμνων 20 Λιβύην, καὶ ώς ἐγὼ συμβάλλομαι τοῖσι ἐμφανέσι τὰ μὴ γινωσκόμενα τεκμαιρόμενος, τῷ "Ιστρω ἐκ τῶν ἴσων μέτρων δρμᾶται. "Ιστρος τε γὰρ 3 ποταμός ἀρξάμενος ἐχ Κελτῶν καὶ Πυρήνης πόλιος ῥέει μέσην σχίζων

## AB C P(p)M D J RT SV

Τ 22 Eust. Dion. 298 Ηρόδοτος . . . Κελτικόν ποταμόν οίδε τον Ίστρον, εν οίς λέγει πληθύνεσθαι μεν αὐτον ύπο πολλών ποταμών (cf. IV 50, 1), ἄρχεσθαι δὲ ἐκ Κελτών, ģέειν δὲ διὰ πάσης Εὐρώπης

14 s. Lex. Vindob. 64 ές τοῦτο ἀντὶ τοῦ ΄μέχρι τούτου΄ Ἡρόδοτος ὁ μὲν δὴ - δεδηλώσθω ! 20 id. 170 (s. v. συμβάλλομαι) Ἡρόδοτος καὶ ὡς ἐγὼ - τεκμαιρόμενος

2 ἐπεὶ] ἐπείτε propos. Weber Stud. Ital. Fil. Cl. NS 17, 1936, 261 ss. εἰπον propos. Reiz (v. Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1855, 3 ss.) εἰπεῖν propos. Reiske, εἰπαι Stein | τόδασί ABCM || 3 ἐξηρτημένους CDJRTSV || 7 ἐπελθόντας Μ | ἀπεόντος J || 8 σφισι ABC || 10 Νασάμωνας AB Νασσαμῶνας CD¹ Νασαμόνας RV² | γιγνώσκειν PJR | Νασσαμώνων C Νασαμόνων RV² || 11 δὴ om. PMDJ RTSV | ἐλέων JRT || 12 τοῖς D | μέγεθος BDJSV || 15 τοῦτό] τοσοῦτό propos. Abicht, recep. Hude, cf. Lex. Vind. || 16 τε om. M | Νασάμωνας AB Νασσαμῶνας C Νασαμόνας V² | οἱ Κυρηναῖοι PMDJRTSV || 17 οῦς PMDJRTSV || οὖτοι] ὅτι D | πάντας PMDJRTSV || 18 παραφέοντα ABC || συνεβάλετο AB || τὸν Νείλον M Ald. || 19 ὁ - 20 Λιβύην haplogr. om. B || 20 καὶ ὡς ] ὡς  $\mathbf{P}^{\mathbf{t}}$  καὶ ὡς  $\mathbf{P}^{\mathbf{mz}}\mathbf{p}$  cett. | γιγνωσκόμενα  $\mathbf{PJ}$  || 22 ἐκ Κελτῶν ἀρξάμενος M | Πυρρήνης  $\mathbf{Pp}$  Ald. Πειρήνης T Πυρήννης M

- την Εὐρώπην. (οἱ δὲ Κελτοί εἰσι ἔξω Ἡρακλέων στηλέων, δμουρέουσι δὲ Κυνησίοισι, οἱ ἔσχατοι πρὸς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη 4 κατοικημένων.) τελευτᾳ δὲ ὁ Ἰστρος ἐς θάλασσαν ρέων την τοῦ Εὐξείνου
- 34 πόντου διὰ πάσης Εὐρώπης, τῆ Ἰστριηνοὶ Μιλησίων οἰκέουσι ἄποικοι. ὁ μὲν δὴ Ἰστρος (ἑέει γὰρ δι' οἰκεομένης) πρὸς πολλῶν γινώσκεται· περὶ ὁ δὲ τῶν τοῦ Νείλου πηγέων οὐδεὶς ἔχει λέγειν, ἀοίκητός τε γὰρ καὶ ἔρημός ἐστι ἡ Λιβύη δι' ἤς ἑέει. περὶ δὲ τοῦ ἑεύματος αὐτοῦ, ἐπ' ὅσον μακρότατον ἱστορεῦντα ἦν ἐξικέσθαι, εἴρηται· ἐκδιδοῖ δὲ ἐς Αἴγυπτον. ἡ δὲ
  - 2 Αἴγυπτος τῆς ὀρεινῆς Κιλικίης μάλιστά κη ἀντίη κέεται. ἐνθεῦτεν δὲ ἐς Σινώπην τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ πέντε ἡμερέων ἰθεῖα ὁδὸς εὐζώνῳ 10 ἀνδρί· ἡ δὲ Σινώπη τῷ Ἰστρῳ ἐκδιδόντι ἐς θάλασσαν ἀντίον κέεται. οὕτω τὸν Νεῖλον δοκέω διὰ πάσης τῆς Λιβύης διεξιόντα ἐξισοῦσθαι τῷ "Ιστρῳ. Νείλου μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω.
- 35 Έρχομαι δὲ περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι πλεῖστα θωμάσια ἔχει [ἢ ἡ ἄλλη πᾶσα χώρη] καὶ ἔργα λόγου μέζω παρέχεται πρὸς πᾶσαν 15 χώρην· τούτων εἴνεκα πλέω περὶ αὖτῆς εἰρήσεται.
  - 2 Αἰγύπτιοι ἄμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἑτεροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην παρεχομένῳ ἢ οἱ ἄλλοι ποταμοὶ τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισιν ἐστήσαντο ἤθεά τε καὶ νόμους, ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναῖκες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἱ δὲ ἄνδρες κατ' οἴκους ἐόντες νο ὑφαίνουσι ὑφαίνουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἄνω τὴν κρόκην ὼθέοντες, Αἰγύπτιοι 3 δὲ κάτω. τὰ ἄχθεα οἱ μὲν ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι, αἱ δὲ

# ABC P(p)M DJRT SV

Τ 3-4 Eust. Dion. 823 ὅπου . . . τελευταίος (τελευτά v. l.) ὁ Τστρος περὶ τὸν Εὕξεινον, Ἰστριανοὶ κατοικοῦσι Μιλησίων ἄποικοι, ὥς φησιν Ἡρόδοτος

γυναϊκες ἐπὶ τῶν ὤμων. οὐρέουσι αἱ μὲν γυναῖκες ὀρθαί, οἱ δὲ ἄνδρες κατήμενοι, εὐμαρέη χρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι, ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῆσιν όδοῖσι ἐπιλέγοντες, ώς τὰ μὲν αἰσχρὰ ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποκρύφω ἐστὶ ποιέειν χρεόν, τὰ δὲ μὴ αἰσχρὰ ἀναφανδόν. ἱρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὕτε 4 5 ἔρσενος θεοῦ οὖτε θηλέης, ἄνδρες δὲ πάντων τε καὶ πασέων. τρέφειν τοὺς τοκέας τοῖσι μὲν παισὶ οὐδεμία ἀνάγκη μὴ βουλομένοισι, τῆσι δὲ θυγατράσι πᾶσα ἀνάγκη καὶ μὴ βουλομένησι. οἱ ἱρέες τῶν θεῶν τῆ μὲν 36 άλλη κομέουσι, εν Αιγύπτω δε ξυρούνται. τοισι άλλοισι ανθρώποισι νόμος αμα κήδεϊ κεκάρθαι τὰς κεφαλάς, τοὺς μάλιστα ικνέεται, Αἰγύπτιοι 10 δὲ ὑπὸ τοὺς θανάτους ἀνιεῖσι τὰς τρίγας αἔξεσθαι τάς τε ἐν τῆ κεφαλῆ καὶ τῷ γενείω, τέως ἐξυρημένοι. τοῖσι μὲν ἄλλοισι ἀνθρώποισι γωρὶς 2 θηρίων δίαιτα ἀποκέκριται, Αλγυπτίοισι δὲ δμοῦ θηρίοισι ή δίαιτά ἐστι. ἀπὸ πυρῶν καὶ κριθέων ἄλλοι ζώουσι, Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποιευμένω ἀπὸ τούτων την ζόην ὄνειδος μέγιστόν ἐστι, ἀλλὰ ἀπὸ ὀλυρέων ποιεῦνται 15 σιτία, τὰς ζειὰς μετεξέτεροι καλέουσι. φυρῶσι τὸ μὲν σταῖς τοῖσι ποσί, 3 τὸν δὲ πηλὸν τῆσι χερσὶ καὶ τὴν κόπρον ἀναιρέονται. τὰ αἰδοῖα ὧλλοι μὲν

ABC P(p)M DJRT SV

Έσθίουσιν Αἰγύπτιοι ἐν τῆσιν ὁδοῖσι - ἀναφανδόν (35, 3) exc. floril. **૧૫ %.** eadem exc. Stob. XL 74

Σχόλ. 36, 2 (ad μετεξέτεροι) ένιοι BR

Τ 14 s. Eust. II. 1206 (ad Y 227) Ἡρόδοτος . . . εἰς ταὐτόν φησιν ἄγεσθαι τὰς ζειὰς ταῖς ὀλύραις || 15 s. Strabo 823 ἀληθὲς δὲ καὶ τὸ Ἡροδότου, καὶ ἔστιν Αἰγυπτιακὸν τὸ τὸν μὲν πηλὸν ταῖς χερσὶ φυρᾶν, τὸ δὲ στέαρ τὸ εἰς τὴν ἀρτοποιίαν τοῖς ποσί

2 Λέξ. εὐμαρέη· ἀπόπατος. Suid. εὐμαρέη· ἀπόπατος παρὰ Ἡροδότφ. Greg. Cor. 119 εὐμαρέην δὲ τὴν ἀπόπατον || 13-15 Φ fol. 48 τὸ 'ζώειν' Τωνικὸν καὶ τὰ παραπλήσια· ὅλυρα καὶ ζειαὶ ταὐτόν, Ἡρόδοτος· ἀλλὰ ἀπ' ὁλυρέων ποιεῦνται σιτία, τὰς ζεὰς μετεξέτεροι. παρ' Τωσι λέγεται μεὶς (cf. 82, 1) ὁ μήν· χρῆται αὐτῷ Ἡρόδοτος. ἴων (deb. ἐὼν) 'ὧν' παρὰ τῷ αὐτῷ λέγεται καὶ εἰρίνεα εἴματα (81, 2) ἀπὸ τοῦ 'εἴριον' . . . ὡς ἀπὸ τοῦ 'λᾶας' τὸ λαΐνεον (Χ 154), ώστε καὶ τὰ τοιαῦτα Τωνικά ἐστιν. ὅτι Αἰγύπτιοι καλοῦσι τὸ κρίνον λωτόν, καθά φησιν Ἡρόδοτος ἐν τούτοις ἐπεὰν πλήρης . . . κρίνεα (92, 2)

2 καθήμενοι DJRTMSV | τῆσι  $\mathbf{A}$  τοῖσι(ν) CDJRTV<sup>ac</sup> || 3 λέγοντες  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  || 4 ποιεῖν  $\mathbf{D}^2\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{V}$  ποιεῖ  $\mathbf{D}^1$  | χρεών CDTM $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  Stob. | μὴ al in fine vers. et lǫᾶται in initio sequ. habet  $\mathbf{M}$  | ίρά τε  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{V}$  lǫᾶται  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. | σὐδεμίη  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 8 ἄρσενος  $\mathbf{D}$  || 6 τῆσι — 7 βουλομένησι haplogr. om.  $\mathbf{C}$  | σὐδεμίη  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}$  | βουλομένησι  $\mathbf{M}^{ac}\mathbf{D}$  || 7 θυγατρίσι  $\mathbf{D}$  θυγατρῆσι  $\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{S}$  θυγατροῖσι  $\mathbf{V}$  | leρέες  $\mathbf{M}\mathbf{D}^1\mathbf{R}$  || 8 κομόωσι(ν)  $\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{V}$  κομόουσιν  $\mathbf{R}$ , sed v. IV 180, 1; 191, 1 | ξυρῶνται  $\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{T}$  ξυρῶντε  $\mathbf{R}$  ξυρεῦνται  $\mathbf{C}^2\mathbf{P}\mathbf{M}$  ξηρεῦνται  $\mathbf{C}^1$ , cf. II 37, 2;  $\mathbf{V}$  35, 3, sed v. II 66, 4 || 9 νόμος — 11 ἀνθρώποισι haplogr. om.  $\mathbf{A}^t$ , inf. pag. suppl.  $\mathbf{A}^1$  || 12 ἡ δίαιτα propos. Schaefer || 13 πυρέων  $\mathbf{M}$  Ald. | κριθῶν  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἄλλοι  $\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ζώωσι  $\mathbf{M}$  || 14 ζώην  $\mathbf{A}^1\mathbf{C}\mathbf{S}$  ζωὴν  $\mathbf{T}$  | δλλυρέων  $\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | 15 ζεὰς  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}$  ζειὰς  $\mathbf{E}\mathbf{u}\mathbf{s}$ , cett. | στᾶς  $\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{V}$  σταίς  $\mathbf{P}^{c}\mathbf{M}$  || 16 τῆσι] τοῖσι  $\mathbf{V}$  ταῖς  $\mathbf{S}$  | καὶ τὴν κόπρον ἀναιρέονται om.  $\mathbf{P}^{c}\mathbf{D}\mathbf{J}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ , habent  $\mathbf{P}^{mg}\mathbf{p}$  cett., secl. Hude, aliqua ante haec verba excidisse censet Legrand | ἄλλοι  $\mathbf{S}\mathbf{V}$ 

έωσι ως έγένοντο, πλην όσοι ἀπὸ τούτων ἔμαθον, Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται. εἴματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἔκαστος ἔχει δύο, τῶν δὲ γυναικῶν ἕν
4 ἑκάστη. τῶν ἱστίων τοὺς κρίκους καὶ τοὺς κάλους οἱ μὲν ἄλλοι ἔξωθεν
προσδέουσι, Αἰγύπτιοι δὲ ἔσωθεν. γράμματα γράφουσι καὶ λογίζονται
ψήφοισι Ἑλληνες μὲν ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα, 5
Αἰγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ καὶ ποιεῦντες ταῦτα αὐτοὶ
μέν φασι 'ἐπιδέξια' ποιέειν, Ἑλληνας δὲ ἐπαρίστερα· διφασίοισι δὲ
γράμμασι χρέωνται, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἱρά, τὰ δὲ δημοτικὰ καλέεται.

- 87 Θεοσεβέες δὲ περισσῶς ἐόντες μάλιστα πάντων ἀνθρώπων νόμοισι τοιοῖσδε χρέωνται ἐκ χαλκέων ποτηρίων πίνουσι διασμῶντες ἀνὰ πᾶσαν 10 2 ἡμέρην, οὐκ ὁ μέν, ὁ δ' οὔ, ἀλλὰ πάντες. εἵματα δὲ λίνεα φορέουσι αἰεὶ νεόπλυτα ἐπιτηδεύοντες τοῦτο μάλιστα. τά τε αἰδοῖα περιτάμνονται καθαρειότητος εἵνεκεν προτιμῶντες καθαροὶ εἶναι ἢ εὐπρεπέστεροι. οἱ δὲ ἱρέες ξυρεῦνται πᾶν τὸ σῶμα διὰ τρίτης ἡμέρης, ἵνα μήτε φθεὶρ μήτε 3 ἄλλο μυσαρὸν μηδὲν ἐγγίνηταί σφι θεραπεύουσι τοὺς θεούς. ἐσθῆτα δὲ 15 φορέουσι οἱ ἱρέες λινέην μούνην καὶ ὑποδήματα βύβλινα, ἄλλην δέ σφι ἐσθῆτα οὐκ ἔξεστι λαβεῖν οὐδὲ ὑποδήματα ἄλλα· λοῦνται δὲ δίς τε τῆς ἡμέρης ἐκάστης ψυχρῷ καὶ δὶς ἐκάστης νυκτός. ἄλλας τε θρησκείας 4 ἐπιτελέουσι μυρίας ὡς εἰπεῖν λόγῳ. πάσχουσι δὲ καὶ ἀγαθὰ οὐκ ὀλίγα· οὕτε τι γὰρ τῶν οἰκηίων τρίβουσι οὕτε δαπανῶνται, ἀλλὰ καὶ σιτία σφί 20 ἐστι ἱρὰ πεσσόμενα, καὶ κρεῶν βοέων καὶ γηνέων πλῆθός τι ἑκάστω
  - AB C P(p)M D J RT SV Σχόλ. 37, 1 (ad διασμώντες) καθαίροντες BR 37, 4 (ad πεσσόμενα) ὀπτώμενα BJR (cf. Lexx.)
  - Τ 10 Athen. 231 d Ήρόδοτος . . . φησὶ τοὺς Αἰγυπτίων ἱερεῖς χαλχοῖς ποτηρίοις πίνειν, τοῖς τε βασιλεῦσιν αὐτῶν θύουσί ποτε κοινῃ οὐχ εύρεθῆναι πᾶσι δοθῆναι φιάλας ἀργυρᾶς. Ψαμμήτιχον γοῦν νεώτερον ὄντα τῶν ἄλλων βασιλέων χαλχῃ φιάλῃ σπεῖσαι τῶν ἄλλων ἀργυραῖς σπενδόντων
  - 21 Λέξ. πεσσόμενα (πεσόμενα CDP) · οπτώμενα. Suid. πεσσόμενα · παρά Ηροδότφ οπτώμενα. Greg. Cor. 120 τὰ δὲ οπτώμενα πεσσόμενα
  - 3 κρήκους  $V^{ac}$  || 5 ψήφοισι om. M || 6 ποιέοντες ABC ποιοῦντες M || 7 ἐπὶ δεξιὰ ABCPDS ἐπὶ τὰ δεξιὰ M Ald. | Έλληνες M | ἐπ' ἀριστερά ABCPMDS || 8 δημωτικὰ  $SV^{ac}$  || 10 τοίοισίδε ABD | διασμέοντες Pp διασμέωντες  $C^1$  Ald. || 11 ἡμέρην  $D^2$  τὴν ἡμέρην C | οὐκ ABC οὐκ cett. || 13 καθαρίστητος CMDJRTV καθαρότητος S | προτιμέωντες C || 14 ἱερέες D | ξυρῶνται ABDJRT ξηρῶνται  $SV^c$ , cf. 36, I | πᾶν] περὶ πᾶν D || 14.15 μήτε τι ἄλλο M Ald. || 15 ἐγγίγνηται PDRSV ἐγγίνεται C | σφισι ABC || 16 ἱερέες D || 17 βαλεῖν PDJRTSV βαλέειν MS | τε om. ABCPM || 18 ὕδατι ψυχρῷ M Ald. χυθρῷ SV | θρησκίας  $D^1JSV$  || 19 ιστε D | τῷ λόγῳ B || 20 γάρ τι T | δαπανέονται M δαπανέωνται CP Ald. || 21 πεσόμενα V cf. Lexx. | βοέων καὶ χηνέων κρεῶν Ald. χηνέων καὶ βοέων καὶ κρεῶν M | τι] τε D

γίνεται πολλον ήμέρης έκάστης, δίδοται δέ σφι καὶ οἶνος ἀμπέλινος ἰχθύων δὲ οὔ σφι ἔξεστι πάσασθαι. κυάμους δὲ οὔτε τι μάλα σπείρουσι 5 Αἰγύπτιοι ἐν τῆ χώρη, τούς τε γενομένους οὔτε τρώγουσι οὔτε ἕψοντες πατέονται · οἱ δὲ δὴ ἱρέες οὐδὲ δρέοντες ἀνέχονται, νομίζοντες οὐ καθαρὸν εἶναί μιν ὄσπριον. ἱρᾶται δὲ οὐκ εἶς ἑκάστου τῶν θεῶν ἀλλὰ πολλοί, τῶν εἶς ἐστι ἀρχιερεώς · ἐπεὰν δέ τις ἀποθάνη, τούτου ὁ παῖς ἀντικατίσταται.

Τοὺς δὲ βοῦς τοὺς ἔρσενας τοῦ Ἐπάφου εἶναι νομίζουσι καὶ τούτου 88 εἴνεκα δοκιμάζουσι αὐτοὺς ὧδε· τρίχα ἢν καὶ μίαν ἴδηται ἐπεοῦσαν μέλαιναν, οὐ καθαρὸν εἶναι νομίζει. δίζηται δὲ ταῦτα ἐπὶ τοῦτο τεταγ- 2 10 μένος τῶν τις ἰρέων καὶ ὀρθοῦ ἔστεῶτος τοῦ κτήνεος καὶ ὑπτίου καὶ τὴν γλῶσσαν ἔξειρύσας, εἰ καθαρὴ τῶν προκειμένων σημηίων, τὰ ἐγὼ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐρέω, κατορῷ δὲ καὶ τὰς τρίχας τῆς οὐρῆς, εἰ κατὰ φύσιν ἔχει πεφυκυίας· ἢν δὲ τούτων πάντων ἢ καθαρός, σημαίνεται βύβλῳ περὶ 3 τὰ κέρεα εἰλίσσων καὶ ἔπειτα γῆν σημαντρίδα ἐπιπλάσας ἐπιβάλλει τὸν 15 δακτύλιον, καὶ οὕτω ἀπάγουσι. ἀσήμαντον δὲ θύσαντι θάνατος ἡ ζημίη ἐπικέεται. δοκιμάζεται μέν νυν τὸ κτῆνος τρόπῳ τοιῷδε, θυσίη δέ σφι ῆδε κατέστηκε· ἀγαγόντες τὸ σεσημασμένον κτῆνος πρὸς τὸν βωμόν, 89 ὅκου ἂν θύσωσι πῦρ ἀνακαίουσι, ἔπειτα δὲ ἐπ' αὐτοῦ οἶνον κατὰ τοῦ ἰρηίου ἐπισπείσαντες καὶ ἐπικαλέσαντες τὸν θεὸν σφάζουσι, σφάξαντες 20 δὲ ἀποτάμνουσι τὴν κεφαλήν. σῶμα μὲν δὴ τοῦ κτήνεος δείρουσι, κεφαλῆ 2 δὲ κείνη πολλὰ καταρησάμενοι φέρουσι, τοῖσι μὲν ἄν ἢ ἀγορὴ καὶ Ἑλληνές

ΛΒ C P(p)M D J RT SV Σχόλ. 37, 5 (ad πατέονται) γεύονται BJR 38, 3 (ad βύβλφ) σχοινίφ ἐκ παπύρου εἰογασμένφ BR

Τ 2-4 Plut. Quaest. conv. VIII 8, 2 (Mor. 729a) οἰόν ἐστι καὶ τὸ τῶν κυάμων οὕτε γὰρ σπείρειν οὕτε σιτεῖσθαι κύαμον Αἰγυπτίους, ἀλλ' οὐδ' ὁρῶντας ἀνέχεσθαί φησιν ὁ Ἡρόδοτος· ἰχθύων δὲ καὶ τοὺς ἱερεῖς ἴσμεν ἔτι νῦν ἀπεχομένους

1 γίγνεται PDJRV | έκάστης ἡμέρης M || 2 τι om. DJRTSV || 4 δατέονται DJRTSV Ald. πατέονται cett. litterae π litteram δ suprascr. Λ man. rec. |  $leg\'ee_S$  C || 5 μιν είναι M Ald. | οὖκ P°pM οὖχ ABCPac JRTSVac οὖδ' DVc || 6 ἀρχιερεώς scripsi, ν. grammaticam meam 91 ἀρχιέρεως ABC ἀρχιερεύς p M JDJRTSV ἀρχιρεύς P ευς extremae voci suprascr. Λ man. rec. | δ om. DRTSV | ἀντικαθίσταται JRTSV || 7 τοὖς² om. SV || 8 καὶ om. C | ἐνεοῦσαν DJRTSV || 9 δίζεται M Ald. | τοὖτω ABCPT || 10 leg'eων V || 11 σημείων M || 13 τουτέων M Ald. | πάντων om. SV | βίβλω J || 14 έλίσσων vel ἐλίσσων PMDJ RTSV || 15 ἡ] καὶ ἡ C | ζημία JRTSV || 17 κατεστήκεε T || 18 θύωσι ABC | πῦρ ἀνακαίουσι Bekk. edd. πυρὴν καίουσι codd. (e πυραν(α)καίουσι inepte in πυρὰν καίουσι divisum et 'correctum' esse verisimile mihi videtur) | δὲ om. DJR TSV || 19 ἐπει σπείσαντες C || 20 ἀποτέμνουσι T | δὴ om. ABC | δέρουσι JRTSV || 21 δ' ἐκείνη PDJTV δ' ἐκείνου MS Ald. | καταρησόμενοι DJRTSV | ἢν T | ἀγορὴ - p. 164, 1 τὴν haplogr. om. R

σφι έωσι επιδήμιοι έμποροι, οί δε φέροντες ες την άγορην άπ' ών έδοντο, τοῖσι δὲ ἄν μὴ παρέωσι Έλληνες, οἱ δ' ἐκβάλλουσι ἐς τὸν ποταμόν. 3 καταρώνται δὲ τάδε λέγοντες τῆσι κεφαλῆσι, εἶ τι μέλλει ἢ σφίσι τοῖσι θύουσι ή Αιγύπτω τη συναπάση κακὸν γενέσθαι, ές κεφαλήν ταύτην 4 τραπέσθαι, κατά μέν νυν τάς κεφαλάς τῶν θυομένων κτηνέων καὶ τὴν 5 ἐπίσπεισιν τοῦ οἴνου πάντες Αἰγύπτιοι νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι γρέωνται δμοίως ές πάντα τὰ ἱρά, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ νόμου οὐδὲ ἄλλου οὐδενὸς 40 έμψύχου πεφαλής γεύσεται Αίγυπτίων οὐδείς. ή δὲ δὴ ἐξαίρεσις τῶν ίρῶν καὶ ἡ καῦσις ἄλλη περὶ ἄλλο Ιρόν σφι κατέστηκε. (τὴν δ' ὧν μενίστην τε δαίμονα ήγηνται είναι καὶ μεγίστην οί δρτήν ἀνάγουσι, ταύτην ἔργομαι 10 2 έρέων.) ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὸν βοῦν, κατευξάμενοι κοιλίην μὲν κενὴν πᾶσαν έξ ὧν είλον, σπλάγγνα δὲ αὐτοῦ λείπουσι ἐν τῷ σώματι καὶ τὴν πιμελήν, σχέλεα δὲ ἀποτάμνουσι καὶ τὴν ὀσφύν ἄκρην καὶ τοὺς ὤμους 3 τε καὶ τὸν τράχηλον, ταῦτα δὲ ποιήσαντες τὸ ἄλλο σῶμα τοῦ βοὸς πιμπλᾶσι άρτων καθαρών καὶ μέλιτος καὶ ἀσταφίδος καὶ σύκων καὶ λιβανωτοῦ καὶ 15 σμύρνης καὶ τῶν ἄλλων θυωμάτων, πλήσαντες δὲ τούτων καταγίζουσι 4 έλαιον ἄφθονον καταχέοντες. προνηστεύσαντες δὲ θύουσι, καιομένων δὲ τῶν ἱρῶν τύπτονται πάντες · ἐπεὰν δὲ ἀποτύψωνται, δαῖτα προτίθενται, 41 τὰ ἐλίποντο τῶν ἱρῶν, τοὺς μέν νυν καθαροὺς βοῦς τοὺς ἔρσενας καὶ τοὺς μόσχους οί πάντες Αλγύπτιοι θύουσι, τὰς δὲ θηλέας οἴ σφι ἔξεστι θύειν, 20

ABC P(p)M DJRT SV

Σχόλ. 39,  $\overline{\bf 4}$  (ad ἐπίσπεισιν) ἐπίχυσιν, θυσίαν  ${\bf B}{\bf R}$  40, 3 (ad καταγίζουσι) θύουσι, πυρὶ κατακαίουσι  ${\bf B}{\bf R}$ 

T 19-p. 165, 2 Athenag. Legat. 24: v. ad 3, 2

18 Hes. ἀποτύψωνται· παύσωνται τοῦ τύψασθαι

1 σφισι  $ABC \mid \hat{\epsilon}πίδημοι PMDJR(?)TSV \mid 2 \hat{\epsilon}κβάλλασιν J \mid 3 καταρέωνται PpM Ald. καταρέωνται C \mid μέλλοι CS \mid 4 κακὸν οπ. M \mid 5 κατὰ οπ. R \mid 6 <math>\hat{\epsilon}πίπεισιν JRV \hat{\epsilon}πίπασιν T \mid αὐτοῖσι οπ. J \mid 7 τὰ οπ. J \mid <math>\hat{\epsilon}$  ιερά  $SV \mid οὐδ \hat{\epsilon} ἄλλον οπ. DJR TSV \mid 9 \hat{\epsilon}$  ιερών  $SV \mid καὶ οπ. C \mid δν \mid δν DJRTSV \mid 10 ηγηνται δίνειν τε C \mid δρτὴν ἄγονσι ταύτη C \ \ 11 <math>\hat{\epsilon}$ πεὰν - κατενξάμενοι  $\hat{\epsilon}$ πὴν ( $\hat{\epsilon}π^2$  ην R) προνηστεύσωσι (προνηστεύσωσι S προνηστεύονσι V προμνηστεύσωσι P, cf. infra lin. 17, unde haec ducta videntur) τη Τσι (quod e τηισι in P lecto restituit et glossam marginalem considerat Stephanus et in textum inserendum propos. Gronovius; illud ab illo ταύτη quod adhuc in C cum P arte cohaerenti legitur esse adductum censeo; τησι vel τησι pMDJRTSV) έπὴν ( $\hat{\epsilon}π^2$  ην JR) κατεύξωνται (κατεύξονται JSV) θύονσι (cf. lin. 17) τὸν (τὰν DJRTV τὴν Μ° Ald.) βῶν (βοῦν PD, cf. grammaticam meam 87) καὶ ἀποδείραντες PMDJRTSV | κετὴν Scaliger in adnotationibus Cantabrig. Bibl. Univ. Nn. V. 26 (v. Powell CR 52, 1938, 58s.) κείνην codd. et edd. || 11.12 πᾶσαν κείνην Μ || 12 έξ ὧν JRT εξω Μ Ald. || 15 καθαρόν CR || 16 θωμάτων D¹ || 17 ελεον C | καταχέαντες DJRTSV || 18 ἀποτύψονται R || 19 βοῦς τοὺς ερσενας δεσενας τῶν βοῶν Μ Ald. | ἄρσενας R ερσενας Athenag. rell. || 20 θηλείας Athenag.

άλλ' ίραί εἰσι τῆς "Ισιος, τὸ γὰρ τῆς "Ισιος ἄγαλμα ἐὸν γυναικήτον βούκερών 2 έστι, κατά πεο Έλληνες την Ιούν γράφουσι, καὶ τὰς βούς τὰς θηλέας Αἰγύπτιοι πάντες δμοίως σέβονται προβάτων πάντων μάλιστα μακρῷ. τῶν είνεμα οὔτ' ἀνὴρ Αἰγύπτιος οἔτε γυνὴ ἄνδρα Έλληνα φιλήσειεν ἂν 3 5 τῷ στόματι, οὐδὲ μαχαίρη ἀνδρὸς Έλληνος χρήσεται οὐδὲ ὀβελοῖσι οὐδὲ λέβητι, οὐδὲ κρέως καθαροῦ βοὸς διατετμημένου Ελληνική μαγαίρη γεύσεται. θάπτουσι δὲ τοὺς ἀποθνήσκοντας βοῦς τρόπον τόνδε τὰς μὲν 4 θηλέας ές τὸν ποταμὸν ἀπιεῖσι, τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσσουσι ἕκαστοι ἐν τοῖσι προαστίοισι, τὸ κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ ἀμφότερα ὑπερέγοντα σημηίου 10 είνεκεν επεάν δὲ σαπή καὶ προσίη δ τεταγμένος χρόνος, ἀπικνέεται ἐς έκάστην πόλιν βάρις έκ της Προσωπίτιδος καλεομένης νήσου, ή δ' έστι 5 μεν εν τω Δέλτα, περίμετρον δε αὐτῆς εἰσὶ σχοῖνοι εννέα. εν ταύτη ὧν τῆ Προσωπίτιδι νήσω ἔνεισι μὲν καὶ ἄλλαι πόλιες συγναί, ἐκ τῆς δὲ αί βάρεις παραγίνονται ἀναιρησόμεναι τὰ ὀστέα τῶν βοῶν. (οἔνομα τῆ πόλι Ἀτάρ-15 βηγις, εν δ' αὐτῆ Αφροδίτης ίρὸν ἄγιον ἵδρυται.) εκ ταύτης τῆς πόλιος 6 πλανώνται πολλοί ἄλλοι ἐς ἄλλας πόλις, ἀνορύξαντες δὲ τὰ ὀστέα ἀπάγουσι καὶ θάπτουσι ἐς ἔνα χῶρον πάντες. κατὰ ταὐτὰ δὲ τοῖσι βουσὶ καὶ τάλλα κτήνεα θάπτουσι ἀποθνήσκοντα, καὶ γὰρ περὶ ταῦτα οὕτω σφι νενομοθέτηται · κτείνουσι γὰρ δὴ οὐδὲ ταῦτα.

ο "Όσοι μέν δη Διός Θηβαιέος ΐδουνται ίοον η νομού τού Θηβαίου εἰσί, 42 οὖτοι μέν πάντες ὀΐων ἀπεχόμενοι αίγας θύουσι. θεοὺς γὰο δη οὐ τοὺς 2 αὐτοὺς ἄπαντες ὁμοίως Αἰγύπτιοι [σέβονται] πλην "Ισιός τε καὶ Όσίριος.

ABC P(p)M DJRT SV

Σχόλ. 41, 5 (ad βάρις) πλοῖα πολυσήμαντος δέ ἐστι ἡ λέξις, σημαίνει γὰρ καὶ τείχη καὶ πύργους καὶ μεγίστους οἴκους καὶ σφύρας καὶ αὐλὰς καὶ στοὰς μεγάλας BR (cf. Lexx.)

11 Λέξ. βάρις ναῦς. Greg. Cor. 121 βάρεις δὲ τὰς ναῦς || 22 Λέξ. "Οσιρις ὁ Διόννσος λέγεται. Suid. "Όσιρις τοῦτον οἱ μὲν λέγουσιν εἶναι τὸν Διόνυσον, οἱ δὲ ἄλλον . . . Greg. Cor. 122, quasi Iados fuisset et quasi illud λέγεται Lexicorum 'ab Herodoto' esset intellegendum, habet haec: "Όσιριν δὲ καλοῦσι τὸν Διόνυσον

1 εἰσι τῆς Τσιδος, τῆς ἄγαλμα Athenag. | βούκερόν MSV || 2 οἱ Έλληνες Athenag. | Ιοῦν| οὐν  $C^1$  βοῦν  $C^2$  || 3 ὁμοίως om. SV || πάντων om. M || 7 γεύσεται DJRTSV || τρόπω τοιῶδε M τρόπον τοιόνδε Ald. || 8 ἀπιᾶσι codd. || ἄρσενας R || 9 προαστείοισι codd. || 10 εἴνεκα PMDJRTSV || 11 βᾶρις ABC cf. Greg. Cor. || καλευμένης νήσον AB καλουμένος χῶρος || 12 περίμετρος PDJRTSV περίμετροι M (ut vid.) Ald. || ταύτη δὴ ὧν M Ald. || 13 πόλεις DTSV πόλις PJR || βάρεις D βάρις cett. || 14 πόλει CpMDTSV || Ατάρβιχις J || 15 ἄγιον om. T || 16 πλανέονται PM πλανέωνται || || πόλεις C πόλιας MDJRTSV || 17 εν χωρίον DJRTSV ενα τόπον M || ταῦτα DT || δὲ om. R || 20 Θηβαιέος || Θηβαίον ABC || 21 μέν νυν ABC || 22 σέβονται ἄπαντες όμοίως Αἰγύπτιοι DJRTSV ἄπαντες Μ || σέβονται seclusi || Οσίριδος ABC

τὸν δὴ Διόνυσον είναι λέγουσι, τούτους δὲ δμοίως ἄπαντες σέβονται. όσοι δὲ τοῦ Μένδητος ἔκτηνται ἱρὸν ἢ νομοῦ τοῦ Μενδησίου εἰσί, οὖτοι δὲ 3 αίγων ἀπεγόμενοι ὄϊς θύουσι. Θηβαῖοι μέν νυν καὶ ὅσοι διὰ τούτους ὁτων ἀπέχονται, διὰ τάδε λέγουσι τὸν νόμον τόνδε σφι τεθήναι Ηρακλέα θελήσαι πάντως ίδεσθαι τὸν Δία καὶ τὸν οὐκ εθελειν ὀφθήναι ὑπ' αὐτοῦ, 5 4 τέλος δέ, ἐπείτε λιπαρέειν τὸν Ἡρακλέα, τὸν Δία μηγανήσασθαι κριὸν έκδείραντα προέγεσθαι τε την κεφαλήν αποταμόντα τοῦ κριοῦ καὶ ένδύντα τὸ νάχος οΰτω οἱ έωυτὸν ἐπιδέξαι. ἀπὸ τούτου χριοπρόσωπον τοῦ Διὸς τὤγαλμα ποιεῦσιν Αἰγύπτιοι, ἀπὸ δὲ Αἰγυπτίων Αμμώνιοι ἐόντες Αίγυπτίων τε καὶ Αἰθιόπων ἄποικοι καὶ φωνήν μεταξύ ἀμφοτέρων 10 5 νομίζοντες: δοκέειν δέ μοι, καὶ τὸ οὄνομα Άμμώνιοι ἀπὸ τοῦδέ σφι τὴν έπωνυμίην ἐποιήσαντο, Άμοῦν γὰρ Αἰγύπτιοι καλέουσι τὸν Δία. τοὺς δὲ 6 κριούς οὐ θύουσι Θηβαῖοι, ἀλλ' εἰσί σφι ἱροὶ διὰ τοῦτο. μιῆ δὲ ἡμέρη τοῦ ένιαυτού, εν δρτή τού Διός, κριὸν ενα κατακόψαντες καὶ ἀποδείραντες κατά τώντὸ ἐνδύουσι τὤγαλμα τοῦ Διὸς καὶ ἔπειτα ἄλλο ἄγαλμα Ήρα- 15 κλέος προσάγουσι πρός αὐτό ταῦτα δὲ ποιήσαντες τύπτονται οἱ περὶ τὸ ίοὸν ἄπαντες τὸν κριὸν καὶ ἔπειτα ἐν ἱρῆ θήκη θάπτουσι αὐτόν.

43 Ηρακλέος δὲ πέρι τοῦδε λόγον ἤκουσα, ὡς εἴη τῶν δυώδεκα θεῶν· τοῦ ἐτέρου δὲ πέρι Ηρακλέος, τὸν Ἑλληνες οἴδασι, οὐδαμῆ Λἰγύπτου ἐδυ-

AB C P(p)M D J RT SV Ἡρακλέα θελήσαντα πάντως (42, 3) — Αἰγύπτιοι (42, 4) exc. Υ Σχόλ. 42, 4 (ad νάκος) τὸ δέρμα BR

Τ 8-12 Eust. Dion. 211 Ήρόδοτος . . . ταὐτὸν οἰόμενος εἰπεῖν ἄμμωνα καὶ Δία λέγει, ὅτι κριοπρόσωπον τὸ τοῦ Διὸς ἦν αὐτόθι ἄγαλμα, ἐξ οὖ καὶ τὸ ἔθνος ἄμμώνιοι. ᾿Αμοῦν (ἄμμοῦν v. l.) γὰρ Αἰγύπτιοι τὸν Δία καλοῦσι ∥ 18 Arrian. Anab. Η 16 λέγει Ἡρόδοτος, ὅτι τῶν δώδεκα θεῶν Ἡρακλέα ἄγουσιν Αἰγύπτιοι

1 δη δὲ δη D (quod e δὲ natum verisimillimum videtur) | σέβουσι Μ | 2 δὲ τοῦ οπ. Μ || 3 τούτου JR τούτων TS τούτω V || 4 σφισι Μ || 5 ἐθέλειν οπ. Μ || 6 δὲ οπ. Μ | μηχανήσασθαι ⟨τάδε⟩ (vel ⟨τοιόνδε⟩) post Heroldium edd.: quae sequentur nihil sunt nisi consilium capitis obtendendi captum (qua ratione 7 προέχεσθαι formae aoristi praepono) itaque illud τάδε (vel sim.) supervacaneum censeo loco Pl. Rep. 519c nisus; cf. quae de loco disseruit G. L. Cooper, TAPA 104, 1974, 33s. || 7 προεκθέσθαι ΜDJRTSV προσχέσθαι P¹ προέχεσθαι P²ρ τell. | τε οπ. Μ | ἀποταμόντα τοῦ κριοῦ οπ. Χ || 8 ἐαυτὸν ΑΒΧ | ἐπιδείξαι PMDJRT SV Χ ἀποδέξεται C | κριουπρόσωπον Vac || 8-9 τῶγαλμα τοῦ Διὸς PMDJRTSV cf. Eust. || 9 ποιεῦσι Α ποιοῦσιν Χ || 10 ἄπίκοι V || 11 τοῦνομα Μ Ald. | σφίσι propos. Stein, sed cf. gramm. meam 105 || 12 Αμμοῦν PMDJRTSV Eustathii codd. aliquot | καλοῦσι C || 13 ταῦτα Μ || 14 ἐορτῆ Μ ὀρτῆ C ὀργῆ V | κριὸν οπ. C | καὶ ἀποδείραντες οπ. Μ || 15 ταῦτα DJRTSV | ἐνδύνουσι D | τὸ ἄγαλμα Μ | ἄγαλμα ἄλλο DJRTSV | Ηρακλέους ΑΒCΜ || 16 οῖ οπ. C || 17 πάντες DJRTSV || 18 τοῦδε seripsi τόνδε λόγον ῆκουσα ὡς DJRTSV τόνδε τὸν λόγον ῆκουσα ὡς PM τόνδε τὸν λόγον ῆκουσα ὡς DJRTSV τόνδε τὸν λόγον ῆκουσα ὡς PM τόνδε τὸν λόγον ῆκουσα ὡς DJRTSV τόνδε τὸν λόγον ῆκουσα ὡς PM τόνδε τὸν λόγον ῆκουσα ὡς DJRTSV | δωδεκα V

νάσθην ἀκοῦσαι. καὶ μὴν ὅτι γε οὐ παρ' Ελλήνων ἔλαβον τὸ οὔνομα 2 Αἰγύπτιοι [τοῦ Ἡρακλέος], ἀλλ' Ἑλληνες μᾶλλον παρ' Αἰγυπτίων - καὶ Ελλήνων οδτοι οἱ θέμενοι τῷ Αμφιτούωνος γόνῳ τοὔνομα Ηρακλέα -, πολλά μοι καὶ ἄλλα τεκμήριά ἐστι τοῦτο οὕτω ἔχειν, εν δὲ καὶ τόδε, ὅτι 5 τε τοῦ Ήρακλέος τούτου οἱ γονέες ἀμφότεροι ήσαν Αμφιτρύων καὶ Άλκμήνη γεγονότες τὸ ἀνέκαθεν ἀπ' Αἰγύπτου καὶ διότι Αἰγύπτιοι οὔτε Ποσειδέωνος οὖτε Διοσκούρων τὰ οὐνόματά φασι εἰδέναι οὐδέ σφι θεοὶ οδτοι έν τοῖσι ἄλλοισι θεοῖσι ἀποδεδέγαται. καὶ μὴν εῖ γε παρ' Έλλήνων 3 έλαβον οὔνομά τευ δαίμονος, τούτων οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα ἔμελλον 10 μνήμην έξειν, εί περ καὶ τότε ναυτιλίησι έγρέωντο καὶ ήσαν Έλλήνων τινές ναυτίλοι, ώς ἔλπομαί τε καὶ ἐμὴ γνώμη αίρέει · ἄστε τούτων ἄν καὶ μαλλον των θεων τὰ οὐνόματα ἐξεπιστέατο Αἰγύπτιοι ἢ τοῦ Ἡρακλέος. άλλά τις ἀρχαῖός ἐστι θεὸς Αἰγυπτίοισι Ἡρακλέης · ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσι, 4 ἔτεά ἐστι ἐπτακισχίλια καὶ μύρια ἐς Άμασιν βασιλεύσαντα, ἐπείτε ἐκ 15 τῶν ὀκτὰ θεῶν οἱ δυώδεκα θεοὶ ἐγένοντο, τῶν Ἡρακλέα ἔνα νομίζουσι. Καὶ θέλων δὲ τούτων πέρι σαφές τι εἰδέναι, ἐξ ὧν οἰόν τε ἦν, ἔπλευσα 11 καὶ ές Τύρον τῆς Φοινίκης πυνθανόμενος αὐτόθι είναι ίρὸν Ηρακλέος άγιον. καὶ εἶδον πλουσίως κατεσκευασμένον ἄλλοισί τε πολλοῖσι ἀναθή- 2 μασι καὶ ἐν αὐτῷ ἦσαν στῆλαι δύο, ἡ μὲν χρυσοῦ ἀπέφθου, ἡ δὲ σμαράγδου

AB C P(p)M D J RT SV

Σχόλ. 44, 2 (ad ἀπέφθου) παναπάλου ἢ πολυεψήτου ἄτε πλειστάκις ἐν χωνευτηρίω δοκιμασθέντος. λέγει τὸν καθαρὸν καὶ ἀμιγῆ χρυσόν Β

Τ 1-2 Eust. Od. 1386 (ad ι 23) ἀπὸ Λιβύων . . . ἐξ ἀρχῆς κατὰ Ἡρόδοτον (50, 3) τὸ τοῦ Ποσειδῶνος ὄνομα ἐλθεῖν εἰς Ἑλληνας, καθὰ καὶ τὸ τοῦ Ἡρακλέος !! 18-p. 168, 1 Eust. Dion. 911 λέγεται . . . ὅτι ἰερὸν Ἡρακλέος ἐν τῇ Τύρῳ ἦν πλουσίως ἐσκευασμένον καὶ στῆλαι δύο κατὰ τὸν Ἡρόδοτον, ἡ μὲν — νύκτας

19 Etym. M. s. v. πανέφθου: Ἡρόδοτος δὲ ἀπέφθου φησὶν ἀπὸ τοῦ 'ἐφθός'

1 μὲν edd. | τοὕνομα  $\mathbf{M}$  || 2 τοῦ Ηρακλέους Αἰγύπτιοι  $\mathbf{PMDJRTSV}$  | τοῦ Ηρακλέος del. Cobet, sequ. Hude || 3 οὕνομα  $\mathbf{PMDJRTSV}$  || 4 τοῦτο om.  $\mathbf{M}$  | ἐν δὲ δὴ καὶ  $\mathbf{M}$  Ald., recepp. Stein Hude; an sit deterius se haud scire fatetur Wesseling || 7 Διοσκόρων  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{SV}^{c}$  Διοσκόρου (ex Διοσκόρων natum recogn. Weber Anal. Hdt. 180)  $\mathbf{RV}^{ac}$  | ὀνόματά  $\mathbf{B}$  || 8 μὲν edd. || 9 τοὕνομα τοῦ  $\mathbf{T}$  | οὐκ om.  $\mathbf{A}^{1}\mathbf{B}^{1}\mathbf{C}$  || 10 ναντιλίοισιν  $\mathbf{T}$  || 11 ἐμῆ γνώμη  $\mathbf{C}$  | τοντέων  $\mathbf{M}$  Ald. || 12 ἐξεπιστέαντο  $\mathbf{M}$  (ut vid.)  $\mathbf{JRTV}$  || 13 ἐστὶν ἀρχαῖος θεὸς Αἰγυπτίοισι  $\mathbf{DJRTV}$  ἐστὶν Αἰγυπτίοισι ἀρχαῖος θεὸς  $\mathbf{S}$  ἐστὶ θεὸς ἀρχαῖος Αἰγυπτίοισι  $\mathbf{M}$  || 14 καὶ μύρια om.  $\mathbf{M}$  | ἄμασι  $\mathbf{D}^{1}\mathbf{JRV}$  || 15 θεοὶ  $\mathbf{M}$  | δνόδεκα  $\mathbf{B}$  δώδεκα  $\mathbf{DJRTSV}$  | τῶν] τὸν  $\mathbf{PDJSV}$  om.  $\mathbf{R}$  | τῶν Ηρακλέα ἔνα νομίζουσι είναι. θέλων κτλ. propos. Bekker τῶν καὶ Ἡρακλέα ἕνα είναι νομίζουσι. θέλων κτλ. propos. Abicht Progr. Gymn. Lüneburg. 1862 || 16 σαφές] φανές  $\mathbf{M}$  || 17 Ηρακλέος ἰρὸν  $\mathbf{M}$  || 18 είδον  $\mathbf{C}$  ἴδον rell. | κατεσκευασμένων  $\mathbf{J}^{ac}$  ἐσκευασμένον  $\mathbf{Eust}$ . || 19 μὲν] μὲν γὰρ  $\mathbf{D}$  | ἀπευθου  $\mathbf{M}^{t}$ , corr. in mg.  $\mathbf{M}^{2}$  ἀπἔσθοῦ  $\mathbf{J}$  cf. Etym.  $\mathbf{M}$ . | μαράγδου  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{BP^{c}pD^{1}JRV^{ac}}$  σμαράγδου Eust. rell.

λίθου λάμποντος τὰς νύχτας μεγάλως, ἐς λόγους δὲ ἐλθὼν τοῖσι ἱρεῦσι 3 τοῦ θεοῦ εἰρόμην, δκόσος γρόνος εἴη, ἐξ οὖ σφι τὸ ἱρὸν ἴδρυται. εὖρον δὲ οὐδὲ τούτους τοῖσι Έλλησι συμφερομένους, ἔφασαν γὰρ ἄμα Τύρφ οικιζομένη και τὸ ίρὸν τοῦ θεοῦ ίδρυθηναι, είναι δὲ ἔτεα, ἀφ' οὖ Τύρον ολκέουσι, τριηκόσια καὶ δισχίλια· είδον δὲ ἐν τῆ Τύρω καὶ ἄλλο ἱρὸν 5 4 Ήρακλέος ἐπωνυμίην ἔχοντος Θασίου είναι. ἀπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσον, έν τη εδρον ίρον Ηρακλέος ύπο Φοινίκων ίδρυμένον, οι κατ' Εὐρώπης ζήτησιν έκπλώσαντες Θάσον έκτισαν, καὶ ταῦτα καὶ πέντε γενεῆσι ἀνδρῶν πρότερά ἐστι ἢ τὸν Ἀμφιτρύωνος Ἡρακλέα ἐν τῆ Ελλάδι γενέσθαι. 5 Τὰ μέν νυν ίστορημένα δηλοῖ σαφέως παλαιὸν θεὸν Ηρακλέα ἐόντα. 10 καὶ δοκέουσι δέ μοι οδτοι δρθότατα Ελλήνων ποιέειν, οι διξά Ηράκλεια ίδουσάμενοι έκτηνται καὶ τῷ μὲν ὡς ἀθανάτῳ, Όλυμπίω δὲ ἐπωνυμίην, 45 θύουσι, τῷ δὲ ἐτέρω ὡς ἥρωι ἐναγίζουσι. λέγουσι δὲ πολλὰ καὶ ἄλλα ανεπισκέπτως οί Έλληνες εδήθης δε αδτών και όδε ο μύθος έστι, τον περί τοῦ Ηρακλέος λέγουσι, ώς αὐτὸν ἀπικόμενον ἐς Αἴγυπτον στέψαντες 15 οί Αιγύπτιοι ύπὸ πομπῆς ἐξῆγον ὡς θύσοντες τῶ Διί τὸν δὲ τέως μὲν ήσυγίην ἔγειν, ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ πρὸς τῷ βωμῷ κατάργοντο, ἐς ἀλκὴν τραπό-2 μενον πάντας σφέας καταφονεῦσαι. ἐμοὶ μέν νυν δοκέουσι ταῦτα λέγοντες τῆς Αλγυπτίων φύσιος καὶ τῶν νόμων πάμπαν ἀπείρως ἔχειν οἱ Έλληνες.

ABC P(p)M DJRT SV

Σχόλ. 44, 5 τῷ μὲν θυσίας προσφέρουσι, τῷ δὲ χοὰς ἐπιχεύουσιν, ἄτινα μέτεστι νεκροῖς ἐπιχεόμενα εἴδη, μέλι καὶ ἄλφιτα καί τινα ἄλλα μέλι, ὅτι φροντίδος ἀμοιροῦσιν οἱ νεκροί ἄλφιτα, ὅτι οὐκ ἀναθηλήσειν δύνανται ὡς οὐδὲ τὰ ἄλφιτα. καὶ αὕτη μὲν δόξα Ελλήνων, οὐ θεοσεβῶν δὲ ἀνδρῶν ΒR

τοΐσι γὰρ οὐδὲ κτήνεα όσίη θύειν ἐστὶ χωρὶς όἰων καὶ ἐρσένων βοῶν 20

Τ 6-8 Eust. Dion. 517 Ηρόδοτος μέμνηται λέγων, ὅτι προσόδους εἰχον μεγάλας οἰ Θάσιοι καὶ μέταλλα χρυσᾶ Σκαπτῆς ὕλης (VI 46, 2-3)· ἀνεῦρον δὲ αὐτὰ Φοίνικες οἱ κτίσαντες τὴν νῆσον μετὰ Θάσου τοῦ Φοίνικος, ἐξ οὐ ἔχει καὶ τοὕνομα (VI 47, 1). εἰχε δὲ ἱερὸν Ηρακλέους ἡ Θάσος ὑπὸ τῶν αὐτῶν Φοινίκων ἱδρυθέν, οἱ πλεύσαντες κατὰ ζήτησιν τῆς Εὐρώπης τὴν Θάσον ἔκτισαν || 13 Plut. de Hdt. mal. 13 (Mor. 857) ἀλλ' ὅμως ἐκεῖνος μὲν ἀποφαίνει θεούς, τούτοις δ' ὡς φθιτοῖς καὶ ῆρωσιν ἐναγίζειν οἰεται δεῖν, ἀλλὰ μὴ θύειν ὡς θεοῖς

1 μεγάλως a Gronovio repudiatum probat Wesseling idemque recognoscas ex illo Vallae smaragdo maiorem in modum splendente per noctem, quo nisus μεζόνως propos. Weber BPhW 1941, 235 ss. μέγα φῶς a Reiskio propositum reiecit Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1853, 5: μέγαθος codd. (ante hanc vocem explic. quae ab Eust. laudantur) | ἱερεῦσι R || 2 ἢρώμην C | ἱερὸν  $\mathbf{D}^1\mathbf{R}$  || 3 Έλλησι om. M || 4 ἱδρυνθῆναι  $\mathbf{CPM}$  | δὲ τὰ ἔτεα  $\mathbf{B}$  || 5 εἰδον  $\mathbf{C}$  ἴδον cett. || 6 ἀπικόμενος  $\mathbf{M}$  Ald. -ος ex compend. et -ην suprascr.  $\mathbf{J}$  | καὶ om.  $\mathbf{SV}$  | θάσσον  $\mathbf{B}$  || 7 ἐν τῆ om.  $\mathbf{M}$  Ald. || 8 καὶ¹ om.  $\mathbf{PMDJRTSV}$  || 10 θεὸν τὸν Ήρακλέα  $\mathbf{M}$  Ald. || 11 Ηρακλέα  $\mathbf{ABC}$  Ήρακλεήνα  $\mathbf{D}$  || 14 αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald. | μῦθός] μισθός  $\mathbf{R}$  | τὸν om.  $\mathbf{SV}$  || 15 Ηρακλέους  $\mathbf{M}^{ac}$  || 17 αὐτοὶ  $\mathbf{DJRTSV}$  || 19 ἀπείκως  $\mathbf{SV}$  || 20 ὁσίη om.  $\mathbf{M}$  | ὀιῶν  $\mathbf{C}$  ὑῶν cett. | ἐρσένων | σέων  $\mathbf{SV}$ 

## HISTORIAE II 44, 2 - 47, 2

καὶ μόσχων, ὅσοι αν καθαροὶ ἔωσι, καὶ χηνῶν, κῶς αν οὖτοι ἀνθρώπους θύοιεν; ἔτι δὲ ἔνα ἐόντα τὸν Ἡρακλέα καὶ ἔτι ἀνθρωπον, ὡς δή φασι, 3 κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι; καὶ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτα ἡμῖν εἰποῦσι καὶ παρὰ τῶν θεῶν καὶ παρὰ τῶν ἡρώων εὐμένεια εἴη.

Τὰς δὲ δὴ αἶγας καὶ τοὺς τράγους τῶνδε εἴνεκα οὐ θύουσι Αἰγυπτίων οἱ 46 εἰρημένοι· τὸν Πᾶνα τῶν ὀκτὰ θεῶν λογίζονται εἶναι οἱ Μενδήσιοι, τοὺς δὲ ὀκτὰ θεοὺς τούτους προτέρους τῶν δυώδεκα θεῶν φασι γενέσθαι. γράφουσί τε δὴ καὶ γλύφουσι οἱ ζωγράφοι τοῦ Πανὸς τἄγαλμα κατά περ 2 Έλληνες αἰγοπρόσωπον καὶ τραγοσκελέα οὕτι τοιοῦτον νομίζοντες εἶναί 10 μιν, ἀλλ' ὅμοιον τοῖσι ἄλλοισι θεοῖσιν. ὅτεν δὲ ἔνεκα τοιοῦτον γράφουσι αὐτόν, οὕ μοι ἤδιόν ἐστι λέγειν· σέβονται δὲ πάντας τοὺς αἶγας οἱ Μενδή- 3 σιοι, καὶ μᾶλλον τοὺς ἔρσενας τῶν θηλεῶν, καὶ τούτων οἱ αἰπόλοι τιμὰς μέζονας ἔχουσι· ἐκ δὲ τούτων εἶς μάλιστα, ὅστις ἐπεὰν ἀποθάνη, πένθος μέγα παντὶ τῷ Μενδησίω νομῷ τίθεται. καλέεται δὲ ὅ τε τράγος καὶ ὁ 4 13 Πὰν Αἰγυπτιστὶ Μένδης. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ νομῷ τούτῳ ἐπ' ἐμεῦ τοῦτο τὸ τέρας· γυναικὶ τράγος ἐμίσγετο ἀναφανδόν. τοῦτο ἐς ἐπίδεξιν ἀνθρώπων ἀπίκετο.

Ύν δὲ Αἰγύπτιοι μιαρὸν ἥγηνται θηρίον εἶναι· καὶ τοῦτο μέν, ἤν τις 47 ψαύση αὐτῶν παριὼν ύός, αὐτοῖσι τοῖσι ἱματίοισι ἀπ' ὧν ἔβαψε ἑωντὸν 20 βὰς ἐς τὸν ποταμόν, τοῦτο δέ, οἱ συβῶται ἐόντες Αἰγύπτιοι ἐγγενέες ἐς ἱρὸν οὐδὲν τῶν ἐν Αἰγύπτω ἐσέρχονται μοῦνοι πάντων, οὐδέ σφι ἐκδίδοσθαι οὐδεὶς θυγατέρα ἐθέλει οὐδ' ἄγεσθαι ἐξ αὐτέων, ἀλλ' ἐκδίδονταί τε οἱ συβῶται καὶ ἄγονται ἐξ ἀλλήλων. τοῖσι μέν νυν ἄλλοισι θεοῖσι θύειν ὖς 2 οὐ δικαιεῦσι Αἰγύπτιοι, Σελήνη δὲ καὶ Διονύσω μούνοισι τοῦ αὐτοῦ 25 χρόνου, τῆ αὐτῆ πανσελήνω, τοὺς ὖς θύσαντες πατέονται τῶν κρεῶν.

# ABC P(p)M DJRTSV

17 BT Herodotus I 169

διότι δὲ τοὺς ἔς ἐν μὲν τῆσι ἄλλησι όρτῆσι ἀπεστυγήκασι, ἐν δὲ ταύτη θύουσι, ἔστι μὲν λόγος περὶ αὐτοῦ ὑπ' Αἰγυπτίων λεγόμενος, ἐμοὶ μέντοι ἐπισταμένω οὐκ εὐπρεπέστερός ἐστι λέγεσθαι. θυσίη δὲ ῆδε τῶν ὑῶν τῆ Σελήνη ποιέεται· ἐπεὰν θύση, τὴν οὐρὴν ἄκρην καὶ τὸν σπλῆνα καὶ τὸν ἐπίπλοον συνθεὶς ὁμοῦ κατ' ὧν ἐκάλυψε πάση τοῦ κτήνεος τῆ τιμελῆ τῆ περὶ τὴν νηδὺν γινομένη καὶ ἔπειτα καταγίζει πυρί· τὰ δὲ ἄλλα κρέα σιτέονται ἐν τῆ πανσελήνω, ἐν τῆ ἄν τὰ ἱρὰ θύωσιν, ἐν ἄλλη δὲ ἡμέρη οὐκ ἄν ἔτι γευσαίατο. οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ὑπ' ἀσθενείης βίου σταιτίνας πλάσαντες ὅς καὶ ὀπτήσαντες ταύτας θύουσι.

Τῷ δὲ Διονύσω τῆς όρτῆς τῆ δορπίη χοῖρον πρὸ τῶν θυρέων σφάξας 10 εκαστος διδοῖ ἀποφέρεσθαι τὸν χοῖρον αὐτῷ τῷ ἀποδομένω τῶν συβωτέων. 2 την δὲ ἄλλην ἀνάγουσι δρτην τῷ Διονύσω Αἰγύπτιοι πλην χορῶν κατά ταὐτὰ σχεδὸν πάντα Έλλησι· ἀντὶ δὲ φαλλῶν ἄλλα σφί ἐστι ἐξευρημένα όσον τε πηγυαῖα ἀγάλματα νευρόσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ κώμας γυναϊκες, νεῦον τὸ αἰδοῖον οὐ πολλῷ τεω ἔλασσον ἐὸν τοῦ ἄλλου σώματος 15 3 προηγέεται δὲ αὐλός, αί δὲ ἔπονται ἀείδουσαι τὸν Διόνυσον. διότι δὲ μέζον τε ἔγει τὸ αἰδοῖον καὶ κινέει μοῦνον τοῦ σώματος, ἔστι λόγος περὶ 49 αὐτοῦ ἱρὸς λεγόμενος. ἤδη ὧν δοκέει μοι Μελάμπους ὁ Άμυθέωνος τῆς θυσίης ταύτης οὐκ είναι ἀδαὴς ἀλλ' ἔμπειρος. Έλλησι γὰρ δὴ Μελάμπους έστι ο έξηγησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οὖνομα και τὴν θυσίην και τὴν 20 πομπήν τοῦ φαλλοῦ · ἀτρεκέως μὲν οὐ πάντα συλλαβών τὸν λόγον ἔφηνε, άλλ' οί ἐπιγενόμενοι τούτω σοφισταὶ μεζόνως ἐξέφηναν. τὸν δ' ὧν φαλλὸν τὸν τῷ Διονύσω πεμπόμενον Μελάμπους ἐστὶ ὁ κατηγησάμενος, καὶ ἀπὸ 2 τούτου μαθόντες ποιέουσι, τὰ ποιέουσιν Έλληνες. ἐγὼ μέν νύν φημι Μελάμποδα γενόμενον ἄνδρα σοφὸν μαντικήν τε έωυτῷ συστῆσαι καὶ 25

AB C P(p)M D J RT SV — ab initio fere cap. 49 usque ad 50, 2 AB C P(p) D J RT M SV Σχόλ. 47, 3 (ad καταγίζει) κατακαίει Β

1 δὲ¹] μὲν C | μὲν om. CPMDJRTSV | ἀποστυγήμασι MSV || 2 ὑπ'] ἐπ' J || 4 θήσει T || 5 ἐπίπλον C || 7 κρέα om. DJRTSV, secl. Hude | πανσελήνη C | ἐν τῆ ἰρὰ θύωσι R | θύσωσιν ABC || 8.9 βιούς τε τινὰς MDJRTSV βίον σταιτίνας ABP<sup>m2</sup> βίον σταιτίνας Cp σταιτίνας P' || 10 ἑορτῆς M | τῆς τῆ δορπίη JRV τῆς τῆ δορπίης S || 11 συμβωτέων J συβοτέων ABM || 12 ἄλλην om. M | οἱ Αἰγύπτιοι PMDJRTSV | χοίρων PD Ald. χαίρων MJRSV χέρων T || 13 δὲ om. M' | σφισι ABC || 14 νευρώσπαστα M νευρόπαστα R || 15 αὶ γυναῖκες M ταὶ γυναῖκες Ald. | ὄν M || 18 ἰρὸς λεγόμενος ] προσλεγόμενος DRTSV προλεγόμενος J || 19 δὴ om. R || 20 ἐξηγούμενος M | τοῦ] τὸ J | τε om. PDJRTMSV | τοὕνομα M Ald. || 22 ἐπιγινόμενοι ABC | μειζόνως T || 23 τὸν] τῶ V³c | ἀπηγησάμενος PDJRTMSV || 24 ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι(ν) PDRTMSV ποιεῦσιν J | οἱ Ελληνες M || 25 ἄνδρα σοφὸν γενόμενον M

πυθόμενον ἀπ' Αἰγύπτου ἄλλα τε πολλὰ ἐσηγήσασθαι Έλλησι καὶ τὰ περί τὸν Διόνυσον ὀλίγα αὐτῶν παραλλάξαντα· οὐ γὰρ δὴ συμπεσεῖν γε φήσω τά τε εν Αιγύπτω ποιεύμενα τῷ θεῷ καὶ τὰ εν τοῖσι Έλλησι. δμότροπα γάρ αν ήν τοισι Έλλησι και ού νεωστί εσαγμένα. ού μεν ούδε 3 5 φήσω, ὅκως Αἰγύπτιοι παρ' Ελλήνων ἔλαβον ἢ τοῦτο ἢ ἄλλο κού τι νόμαιον. πυθέσθαι δέ μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους τὰ περί τὸν Διόνυσον παρά Κάδμου τε τοῦ Τυρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκ Φοινίκης ἀπικομένων ές την νύν Βοιωτίην καλεομένην χώρην. σχεδον δέ καὶ πάντων τὰ οὐνό- 50 ματα τῶν θεῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐλήλυθε ἐς τὴν Ελλάδα. διότι μὲν γὰρ ἐκ τῶν 10 βαρβάρων ήχει, πυνθανόμενος ούτω εύρίσχω ἐόν· δοχέω δ' ὧν μάλιστα ἀπ' Αἰγύπτου ἀπῖχθαι. ὅτι γὰρ δὴ μὴ Ποσειδέωνος καὶ Διοσκούρων, ὡς 2 καὶ πρότερόν μοι ταῦτα εἴρηται, καὶ Ἡρης καὶ Ιστίης καὶ Θέμιος καὶ Χαρίτων καὶ Νηρηίδων, τῶν ἄλλων θεῶν Αἰγυπτίοισι αἰεί κοτε τὰ οὐνόματά ἐστι ἐν τῆ χώρη. λέγω δέ, τὰ λέγουσι αὐτοὶ Αἰγύπτιοι. τῶν δὲ 15 οὔ φασι θεῶν γινώσκειν τὰ οὐνόματα, οὖτοι δέ μοι δοκέουσι ὑπὸ Πελασγῶν ονομασθήναι πλήν Ποσειδέωνος, τούτον δὲ τὸν θεὸν παρά Λιβύων έπύθοντο· οὐδαμοὶ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς Ποσειδέωνος οὔνομα κέκτηνται εἰ 3 μη Λίβυες καὶ τιμῶσι τὸν θεὸν τοῦτον αἰεί. νομίζουσι δ' ὧν Αἰγύπτιοι οὐδ' ἥρωσι οὐδέν.

20 Ταῦτα μέν νυν καὶ ἄλλα πρὸς τούτοισι, τὰ ἐγὰ φράσω, Ελληνες 51 ἀπ' Αἰγυπτίων νενομίκασι· τοῦ δὲ Ερμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ ἔχειν τὰ αἰδοῖα ποιεῦντες οὐκ ἀπ' Αἰγυπτίων μεμαθήκασι, ἀλλ' ἀπὸ Πελασγῶν, πρῶτοι μὲν Ελλήνων ἁπάντων Αθηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων ἄλλοι. Αθηναίοισι γὰρ ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ελληνας τελέουσι Πελασγοὶ 2 25 σύνοικοι ἐγένοντο ἐν τῆ χώρη, ὅθεν περ καὶ Ελληνες ἤρξαντο νομισθῆναι. ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται, τὰ Σαμοθρήικες ἐπιτελέουσι

# AB C P(p) D J RT M SV - inde a 50, 3 AB C P(p)M D J RT SV

T 16 Eust. Od. 1386: v. ad 43, 2

1 πυθόμενος  $\mathbf{M}$  | ἀπηγήσασθαι  $\mathbf{M}$  Ald. || 2 τὸν om.  $\mathbf{M}$  | συμπεσέειν  $\mathbf{M}$  Ald. || 3 τοῖς  $\mathbf{JRMSV}$  || 4 ὁμήτροπα  $\mathbf{SV}$  | ὁμότροπα  $-\mathbf{E}\lambda\lambda\eta$ σι haplogr. om.  $\mathbf{B^1}$  | ἀν om.  $\mathbf{JRTMSV}$  | ἐσηγμένα  $\mathbf{PD^c}$  ἐσηγημένα  $\mathbf{D^{ac}JRTMSV}$ ,  $\mathbf{v}$ . grammaticam meam

142 | μèν] μὴν ABCP || 5 ἄλλο\* D || 6 νόμιμον M | μάλιστα om. PDJRTSV, habet p || 7 τοῦ τε C τοῦ M | Τυρίων DJRT Τυρέων V Τυρέω S || 8–9 πάντα τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν Μ πάντα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν Ald. πάντων τῶν θεῶν τὰ οὐνόματα (ὀνόματα V) SV || 11 Διοσκόρων  $\mathbf{D}^{ac}$  || 12 Θέμιδος ABC || 13 τῶν] καὶ τῶν PMDJRTSV || 14 εἰσι(ν) MSV || 15 ὀνόματα V || 17 οὐδαμῆ SV Ald. | ὄνομα CT | ἔκτηνται PC°M || 18 τιμέωσι CPM Ald. || 19 οὐ δὴ δρῶσι(ν) DJRTSV || 21 ἀπ'] ὑπ' M || 22 ποιεῦνται SV || 24 ἄλλοι T | ἤδη] δὴ PMJRT om. DSV | Έλλησι M | στελέουσι J || 25 περ om. J | ἐσήρξαντο C ἤρξαντο ⟨αὐτοί⟩ Legrand

3 παραλαβόντες παρά Πελασγῶν, οὖτος ὧνήρ οἶδε τὸ λέγω. τὴν γὰρ Σαμοθοηίκην οἴκεον πρότερον Πελασγοί οὖτοι οἵ περ Αθηναίοισι σύνοικοι έγένοντο, καὶ παοὰ τούτων τὰ ὄργια Σαμοθρήικες παραλαμβά-4 νουσι. δοθά ων έχειν τὰ αίδοῖα τάγάλματα τοῦ Ερμέω Αθηναῖοι πρώτοι Έλλήνων μαθόντες παρά Πελασγών ἐποιήσαντο, οἱ δὲ Πελασγοὶ ἱρόν τ τινα λόγον περί αὐτοῦ ἔλεξαν, τὰ ἐν τοῖσι ἐν Σαμοθρηίκη μυστηρίοισι 52 δεδήλωται. έθνον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πελασγοὶ θεοῖσι ἐπευγόμενοι, ώς έγω έν Δωδώνη οίδα ἀκούσας, ἐπωνυμίην δὲ οὐδ' οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν · οὐ γὰρ ἀκηκόεσάν κω. θεούς δὲ προσωνόμασάν σφεας ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι κόσμω θέντες τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς 10 2 είγον. ἔπειτε δὲ γρόνου πολλοῦ διεξελθόντος ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπιγμένα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων, Διονύσου δὲ ὕστερον πολλῷ έπύθοντο, καὶ μετὰ χρόνον έχρηστηριάζοντο περὶ τῶν οὐνομάτων ἐν Δωδώνη· τὸ γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν 3 Έλλησι χρηστηρίων είναι καὶ ήν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον. ἐπεὶ ὧν 15 έγρηστηριάζοντο έν τῆ Δωδώνη οἱ Πελασγοί, εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ήκοντα, ἀνεῖλε τὸ μαντήιον γρᾶσθαι. ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔθυον τοῖσι οὐνόμασι τῶν θεῶν χρεώμενοι. παρὰ δὲ

# AB C P(p)M D J RT SV Σχόλ. 52, 3 (ad ἀνεῖλε) ἔχοησεν B (cf. Lexx. ad I 13, 1)

Τ 10 Eust. II. 19 (ad A 5) καθ' Ήρόδοτον οί θεοὶ οὕτω καλοῦνται, διότι κόσμω ἔθεντο τὰ πάντα πρήγματα || 14 id. Od. 1760 (ad ξ 327) Ἡρόδοτος . . . ἀρχαιότατον εἰπὰν τῶν ἐν Ἑλλησι χρηστηρίων τὸ ἐν Δωδώνη μαντεῖον φησὶ (55, 1-2) καὶ ὅτι λέγεται, ὡς δύο μέλαιναι πελειάδες ἐκ Θηβῶν τῶν Αἰγυπτίων ἀναπτάμεναι, ἡ μὲν εἰς Λιβύην ἀφίκετο, ἡ δὲ εἰς Δωδώνην, ἔνθα καθεσθεῖσα ἐπὶ φηγὸν ἐλάλησε φωνῆ ἀνθρωπίνη, χρῆναι μαντεῖον ἐκεῖ Διὸς γενέσθαι, καὶ ἐγένετο. ἡ δὲ ἐτέρα πελειὰ χρηστήριον ἄμμωνος ἐκέλευσε ποιεῖν τοὺς Λίβυας, καὶ ἐποίησαν. δοκοῦσι δέ μοι, φησίν (57, 1), αὶ πελειάδες αὐται βάρβαροι γυναῖκες εἶναι, διὸ καὶ ἐδόκουν όμοίως ὄρνισι φθέγγεσθαι. μετὰ δὲ χρόνον συνετὰ ἐλάλουν βαρβαρίζουσαι. τὸ δὲ μέλαν τῆς πελειάδος σημαίνει, ὅτι Αἰγυπτία ἡ γυνὴ ἡν. ἱέρειαι δέ, φησι (55, 3), τῶν Δωδωναίων, πρεσβυτάτη μὲν Προμένεια, ἡ δὲ μετ' αὐτὴν Τιμαρέτη, ἡ δὲ νεωτάτη Νικάνδρη

## 11 v. quae ad I 146, 3 ex Aelio Dion. afferuntur

1 λαβόντες pM Ald. | ό ἀνὴρ TV ώἀνὴρ JR | τὸ] τὸν (compend.) J τὰ M Ald. || 2 Σαμοθρήκην J | οἷ] τοί M || 3 Σαμοθρήκες -4 τοῦ om. C | Σαμοθρήκες τὰ ὅργια PM DJRTSV || 4 τὰ ἀγάλματα AB || 4-5 πρῶτοι παρὰ Πελασγῶν μαθόντες (Ελλήνων in mg. suppl.) Μ πρῶτοι Ελλήνων παρὰ Πελασγῶν μαθόντες Ald. || 6 ἐν² om. DJRTSV Ald. | Σαμοθρήκη J Σαμοθράκη R || 7 δὲ καὶ πάντα M Ald. | εὐχόμενοι M || 8 ὄνομα T || 9 αὐτέων M Ald. | ἀκηκόεσάν κοθεν οὖς δὲ T ἀκήκοες ἄν κοθεν οὖς δὲ JRV ἀκηκόασιν ἄν κοθεν οὖς δὲ S | προσονόμασαν BJRV | σφε T || 10 τοῦ om. A¹ | τοιούτον] αἰτίον M || 11 ἐπείτε ABC ἔπειτα cett. | διελθόντος PM DJRTSV || 12 ἀπηγμένα MSV ἀπικόμενα ABC | τῶν¹] τῶ J || 12.13 ἐπύθοντο πολλῷ M || 13 τῶν om. D, secl. Hude || 14 νενόμιστο M Ald. | τῶν om. M || 15 οὖν MJRTSV || 16 ἀνέλονται DM || 17 τὰ om. RSV || 18 χρώμενοι DJRV

Πελασγῶν Ἑλληνες ἐξεδέξαντο ὕστερον. ὅθεν δὲ ἐγένοντο ἔκαστος τῶν 53 θεῶν εἴτε ἀεὶ ἦσαν πάντες ὁκοῖοί τέ τινες τὰ εἴδεα, οὐκ ἤπιστέατο μέχρι οὐ πρώην τε καὶ χθές, ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡσίοδον γὰρ καὶ Ὁμηρον ἡλικίην 2 τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι. 5 οὕτοι δέ εἰσιν οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἑλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες. οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν 3 γενέσθαι ὕστερον, ἔμοιγε δοκέειν, ἐγένοντο. τούτων τὰ μὲν πρῶτα αἱ Δωδωνίδες ἱέρειαι λέγουσι, τὰ δὲ ὕστερα τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ Ὁμηρον 10 ἔχοντα ἐγὼ λέγω.

Χρηστηρίων δὲ πέρι τοῦ τε ἐν Ελλησι καὶ τοῦ ἐν Λιβύη τόνδε Αἰγύπτιοι 54 λόγον λέγουσι· ἔφασαν οἱ ἰρέες τοῦ Θηβαιέος Διὸς δύο γυναῖκας ἱερείας ἐκ Θηβέων ἐξαχθῆναι ὑπὸ Φοινίκων, καὶ τὴν μὲν αὐτέων πυθέσθαι ἐς Λιβύην πρηθεῖσαν, τὴν δὲ ἐς τοὺς Ελληνας· ταύτας δὲ τὰς γυναῖκας τὸ εἰναι τὰς ἱδρυσαμένας τὰ μαντήια πρώτας ἐν τοῖσι εἰρημένοισι ἔθνεσι. εἰρομένου δέ μευ, ὁκόθεν οὕτω ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγουσι, ἔφασαν 2 πρὸς ταῦτα ζήτησιν μεγάλην ἀπὸ σφέων γενέσθαι τῶν γυναικῶν τουτέων, καὶ ἀνευρεῖν μέν σφεας οὐ δυνατοὶ γενέσθαι, πυθέσθαι δὲ ὕστερον ταῦτα

# ABC P(p)M DJRT SV

Τ 3-8 Cyrill. adv. Iulian. III p. 76 διατέθενται γὰρ ἐτέρως, οὐ κομψοεπείας καὶ μύθους τὰ περὶ θεῶν εἶναι λέγοντες, ἀλλ' ὡς ἀληθεῖς καὶ δοκιμωτάτας δεχόμενοι τὰς φωνὰς καὶ τοῦτο οἱ συνετώτατοι. Ἡρόδοτος γοῦν ὁ διαβόητον ἱστορίαν συντεθηκὼς οὖτω πού φησι· Ἡσίοδον - ἐγένοντο. cf. Rydbeck, Svensk Teologisk Kvartalskrift 45, 1969, 75-81. Athenag. Legat. 14 ἀνάγκη . . . ἀπολογούμενον ἀκριβεστέρους παρέχειν τοὺς λογισμοὺς καὶ περὶ τῶν ὀνομάτων, ὅτι νεώτερα, καὶ περὶ τῶν εἶκόνων, ὅτι χθὲς καὶ πρώην γεγόνασιν, ὡς λόγω εἶπεῖν. ἴστε δὲ καὶ ὑμεῖς ταῦτα ἀξιολογώτερον, ὡς ἀν ἐν πᾶσι καὶ ὑπὲρ πάντας τοῖς παλαιοῖς συγγενόμενοι. φημὶ οὖν Όρφέα καὶ Ὁμηρον καὶ Ἡσίοδον εἶναι τοὺς καὶ γένη καὶ ἀνόματα δόντας τοῖς ὑπὶ αὐτῶν λεγομένοις θεοῖς. μαρτυρεῖ δὲ καὶ Ἡρόδοτος· Ἡσίοδον - σημήναντες. cf. Rydbeck l. c.

1 ἐδέξαντο MDJRTSV | ὅθεν] ἔνθεν ABC | ἐγένετο BCM || 2 εἶτε δ' ἀεὶ AB εἴτε δ' αἰεὶ C | τινες οm. M || 2.3 μέχρι οὖν J μέχρι κου propos. Scaliger in annotationibus Cantabrig. Bibl. Universit. Nn. V. 26 || 3 πρώην] πρίν ABC || 4 δοκέω πρεσβυτέρους ἐμοῦ Athenag. δοκέομεν πρεσβυτέρους Cyrillus, unde lectionem δοκέω μὲν olim exstitisse recognoscas | πλέουσι A πλείοσι Athenag. || 5 τοῖσι οm. Cyr. || 6 τε οm. Cyr. | ἰδέαν Cyr. || 7 πρότεροι  $\mathbf{P}^1\mathbf{MDJRTV}$  πρότερον  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. | τῶν ἀνδρῶν τούτων  $\mathbf{M}$  || 8 ἐμοὶ  $\mathbf{PMDJRTSV}$  | ἐγένοντο τούτων. καὶ τὰ  $\mathbf{M}$  Ald. | post τούτων distinx.  $\mathbf{PRT}$  || 9 ἱρήιαι  $\mathbf{PMDJRTSV}$  | τὰ δὲ ὕστερον  $\mathbf{PMDJRTV}$  | τε οm.  $\mathbf{M}$  | ἐνί οπ. A suprascr. nesc. quae man. || 12 λόγον ἔχουσι  $\mathbf{B}$  λέγουσι λόγον  $\mathbf{T}$  | ἱκρέες  $\mathbf{D}$  | Θηβαέος  $\mathbf{D}^1\mathbf{P}^1\mathbf{JRSV}$  Θηβαιέος  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. | ἱρηίας  $\mathbf{CPMDJR}$   $\mathbf{TSV}$  | 13 Θηβαίων  $\mathbf{CMD}^2\mathbf{JRTSV}$  | αὐτῶν  $\mathbf{C}$  | εἰς  $\mathbf{R}$  || 14 πρησθεῖσαν (ut vid.)  $\mathbf{M}$  προσθείσασαν  $\mathbf{C}$  || 15 εἶναι οm.  $\mathbf{C}$  | ἱδρυμένας  $\mathbf{P}^1\mathbf{DJRTV}$  ἱδρυσαμένας  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. || 16 ἢρωμένον  $\mathbf{V}$  εἰοημένον  $\mathbf{SV}$ 

55 περί αὐτέων, τά περ δὴ ἔλεγον. ταῦτα μέν νυν τῶν ἐν Θήβησι ίρέων ήχουον, τάδε δὲ Δωδωναίων φασὶ αἱ προμάντιες δύο πελειάδας μελαίνας έκ Θηβέων των Αίγυπτιέων αναπταμένας την μέν αὐτέων ές Λιβύην, 2 την δέ παρά σφέας απικέσθαι. ίζομένην δέ μιν έπὶ φηγὸν αὐδάξασθαι φωνή ανθρωπηίη, ώς χρεον είη μαντήιον αὐτόθι Διος γενέσθαι, καί 5 αὐτοὺς ὑπολαβεῖν θεῖον είναι τὸ ἐπαγγελλόμενον αὐτοῖσι καί σφεας ἐκ 3 τούτου ποιήσαι. την δὲ ἐς τοὺς Λίβυας οἰχομένην πελειάδα λέγουσιν Άμμωνος χρηστήριον κελεύσαι τοὺς Λίβνας ποιέειν ἔστι δὲ καὶ τοῦτο Διός. Δωδωναίων δὲ αἱ ἱέρειαι, τῶν τῆ πρεσβυτάτη οἔνομα ἦν Προμένεια, τῆ δὲ μετὰ ταύτην Τιμαρέτη, τῆ δὲ νεωτάτη Νικάνδρη, ἔλεγον ταῦτα 10 56 συνωμολόγεον δέ σφι καὶ οἱ ἄλλοι Δωδωναῖοι οἱ περὶ τὸ ἱρόν. ἐγὼ δ' ἔχω περί αὐτέων γνώμην τήνδε εἰ άληθέως οἱ Φοίνικες ἐξήγαγον τὰς ἱρὰς γυναϊκας καὶ τὴν μὲν αὐτέων ἐς Λιβύην, τὴν δὲ ἐς τὴν Ελλάδα ἀπέδοντο, δοκέει έμοι ή γυνή αθτη τῆς νῦν Ελλάδος, πρότερον δὲ Πελασγίης 2 καλευμένης της αὐτης ταύτης, πρηθήναι ές Θεσπρωτούς, ἔπειτα δουλεύου - 15 σα αὐτόθι ίδρύσασθαι ύπὸ φηγῷ πεφυκυίη Διὸς ίρόν (ὥσπερ ἦν οἰκὸς αμφιπολεύουσαν εν Θήβησι ίρον Διός), ενθα απίκετο, ενθαντα μνήμην 3 αὐτοῦ ἔχειν. ἐκ δὲ τούτου χρηστήριον κατηγήσατο, ἐπείτε συνέλαβε τὴν Έλλάδα γλώσσαν, φάναι δέ οἱ ἀδελφεὴν ἐν Λιβύη πεπρῆσθαι ὑπὸ τῶν 57 αὐτῶν Φοινίκων ὑπ' ὧν καὶ αὐτὴ ἐπρήθη. πελειάδες δέ μοι δοκέουσι 20 κληθηναι πρός Δωδωναίων *ἐπὶ τοῦδε αἱ γυναῖκες, διότι βάρβαροι* ησαν,

# ABC P(p)M DJRT SV

T 2-8 Theo Progymn. 220 (VI 9)  $H_0$ όδοτος . . . ἐν τῆ δευτέρα περὶ τῶν πελειάδων διηγούμενος, ὡς ἐξέστησαν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἡ μὲν εἰς Δωδώνην, ἡ δὲ εἰς Άμμωνος ἀφίκετο. Eust. Od. 1760 (ad  $\xi$  327): v. quae ad 52, 2 laudantur  $\parallel$  20-p. 175, 5 Eust. Od. 1760: v. quae ad 52, 2 laudantur

1 ἐν Θήβαισιν J om. M | ἱερέων JRV || 2 ἤχονσα M | τάδε δὲ AB τὰ δὲ cett. | Δωδωνέων JRSV || 3 Θηβαίων BCMD Θηβάίων JR Θηβαέων S Θηβεαίων V | Αἰγνητίων M Ald. Eust. | ἀναπτομένας ABC Eust., cf. Theon. | αὐτῶν C || 5 ἀνθρωπείη PD° ἀνθρωπίη Dας RSV ἀνθρωπίνη pJM Ald. Eust. | χρεῶν B°CM D°Jας | αὐτόθι μαντήιον M || 6 σφεα Krueger, sequ. Stein Hude, quod est supervacaneum, cf. τοὺς Λίβνας ποιέειν (infra lin. 8) et quod in fine habet Eust. || 8 τοῦτο] τοῦ J || 9 Δωδωνέων D¹JSVας | αἰ om. DJRTSV Eust. | ἱρήιαι PMDJ RTSV Eust. | τῶ JRV || 10 μετ' αὐτὴν PMDJRTSV Eust. | Τιμαρέτην R | ταῦτα] τάδε M || 11 οἰ¹ om. PMDJRTSV | Δωδωνέοι J | οἰ² om. D | ἱερόν V || 12 ἱερὰς JRV || 13 αὐτῶν C || 14 δοκέει ἐμοὶ S δοκέει\*\*μοὶ Μ δοκέειν ἐμοὶ cett. | Πελαγίης A¹D¹JRV σ suprascr. sec. (ut vid.) man. A || 15 Θεπρωτούς JRV | δονλεύονσαν DJRTSV || 16 ἱρὸν Διὸς (cf. lin. 17) ABC | εἰκὸς TSV Ald. || 17 ἀμφιπολεύσαν pM Ald. ἀμφιπολεύσασαν Bekker | ἔνθα] ἔνθαδ' AB ἔνθε Scaliger in annotationibus Cantabr. Bibl. Univ. Nn. V. 26 || 17. 18 αὐτοῦ μνήμην M || 18 συνέβαλε D || 21 Δωδωνέων J | διότι — p. 175, 1 φθέγγεσθαι om. T

ἐδόκεον δέ σφι όμοίως ὄρνισι φθέγγεσθαι. μετὰ δὲ χρόνον τὴν πελειάδα 2 ὰνθρωπηίη φωνῆ αὐδάξασθαι λέγουσι, ἐπείτε συνετά σφι ηδδα ἡ γυνή εως δὲ ἐβαρβάριζε, ὄρνιθος τρόπον ἐδόκεέ σφι φθέγγεσθαι, ἐπεὶ τέφ τρόπῳ ἄν πελειάς γε ἀνθρωπηίη φωνῆ φθέγξαιτο; μέλαιναν δὲ λέγοντες εἶναι τὴν πελειάδα σημαίνουσι, ὅτι Αἶγυπτίη ἡ γυνὴ ἦν. ἡ δὲ μαντηίη ἥ 3 τε ἐν Θήβησι τῆσι Αἰγυπτίησι καὶ ἐν Δωδώνη παραπλήσιαι ἀλλήλησι τυγχάνουσι ἐοῦσαι· ἔστι δὲ καὶ τῶν ἱρῶν ἡ μαντικὴ ἀπ' Αἰγύπτου ἀπιγμένη. πανηγύρις δὲ ἄρα καὶ πομπὰς καὶ προσαγωγὰς πρῶτοι 58 ἀνθρώπων Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι, καὶ παρὰ τούτων Έλληνες 10 μεμαθήκασι. τεκμήριον δέ μοι τούτου τόδε· αἱ μὲν γὰρ φαίνονται ἐκ πολλοῦ τευ χρόνου ποιεύμεναι, αἱ δὲ Ελληνικαὶ νεωστὶ ἐποιήθησαν.

Πανηγυρίζουσι δὲ Αἰγύπτιοι οὐχ ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, πανηγύρις δὲ 59 συχνάς, μάλιστα μὲν καὶ προθυμότατα ἐς Βούβαστιν πόλιν τῷ ἄρτέμιδι, δεύτερα δὲ ἐς Βούσιριν πόλιν τῷ Ἰσι, ἐν ταύτη γὰρ δὴ τῷ πόλι ἐστὶ μέγι- 2 τον Ἰσιος ἰρόν Ἰδρυται δὲ ἡ πόλις αὕτη τῆς Αἰγύπτου ἐν μέσω τῷ Δέλτα, Ἰσις δέ ἐστι κατὰ τὴν Ελλήνων γλῶσσαν Δημήτηρ. τρίτα δ' ἐς Σάιν 3 πόλιν τῷ ἄθηναίη πανηγυρίζουσι, τέταρτα δὲ ἐς Ηλίου πόλιν τῷ Ηλίω, πέμπτα δὲ ἐς Βουτοῦν πόλιν τῷ Λητοῖ, ἔκτα δὲ ἐς Πάπρημιν πόλιν τῷ ἄρεῖ. ἐς μέν νυν Βούβαστιν πόλιν ἐπεὰν κομίζωνται, ποιεῦσι τοιάδε: 60 πλέουσί τε γὰρ δὴ ἄμα ἄνδρες γυναιξὶ καὶ πολλόν τι πλῆθος ἑκατέρων

# ABC P(p)M DJRT SV

Τ 14-16 Steph. Byz. Βούσιρις: πόλις Αλγύπτου. ἐν ταύτη Ἰσιος μέγιστον ἰερόν: ἴδρυται δὲ ἐν μέσω τῆς Αλγύπτου ἐν τῷ Δέλτα. Ίσις - Δημήτηρ

13 Steph. Byz. Βούβαστος: πόλις Αλγύπτου, ην Ήρόδοτος Βούβαστίν φησι διὰ τοῦ ῖ

έν έκάστη βάρι· αί μέν τινες τῶν γυναικῶν κρόταλα ἔχουσαι κροταλίζουσι, οί δὲ αὐλέουσι κατὰ πάντα τὸν πλόον, αί δὲ λοιπαὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες 2 ἀείδουσι καὶ τὰς χεῖρας κροτέουσι. ἐπεὰν δὲ πλέοντες κατά τινα πόλιν άλλην γένωνται, έγχρίμψαντες την βάριν τη γη ποιεύσι τοιάδε αί μέν τινες των γυναικών ποιεύσι, τά περ είρηκα, αί δὲ τωθάζουσι βοώσαι τὰς 5 έν τῆ πόλι ταύτη γυναϊκας, αί δὲ ὀρχέονται, αί δὲ ἀνασύρονται ἀνιστάμε-3 ναι. ταθτα παρά πᾶσαν πόλιν παραποταμίην ποιέουσι. ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ές την Βούβαστιν, δρτάζουσι μεγάλας ἀνάγοντες θυσίας, καὶ οἶνος ἀμπέλινος ἀναισιμοῦται πλέων ἐν τῆ ὁρτῆ ταύτη ἢ ἐν τῷ ἄπαντι ἐνιαυτῷ τῷ ἐπιλοίπω. συμφοιτῶσι δέ, ὅ τι ἀνὴρ καὶ γυνή ἐστι πλὴν παιδίων, καὶ ἐς 10 61 έβδομήκοντα μυριάδας, ώς οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι. ταῦτα μὲν δὴ ταύτη ποιέεται, εν δε Βουσίρι πόλι ώς ανάγουσι τῆ "Ισι τὴν όρτήν, είρηται πρότερόν μοι. τύπτονται γάρ δή μετά την θυσίην πάντες καὶ πᾶσαι, μυριάδες κάρτα πολλαὶ ἀνθρώπων τὸν δὲ τύπτονται, οἴ μοι ὅσιόν ἐστι λέγειν. 2 όσοι δὲ Καρῶν εἰσι ἐν Αἰγύπτω οἰκέοντες, οδτοι δὲ τοσούτω ἔτι πλέω 15 ποιεύσι τούτων, όσω καὶ τὰ μέτωπα κόπτονται μαχαίρησι, καὶ τούτω 62 είσὶ δῆλοι, ὅτι είσὶ ξεῖνοι καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι. ἐς Σάιν δὲ πόλιν ἐπεὰν συλλεχθέωσι τῆσι θυσίησι, ἔν τινι νυκτὶ λύχνα καίουσι πάντες πολλά ύπαίθρια περί τὰ δώματα κύκλω, τὰ δὲ λύγνα ἐστὶ ἐμβάφια ἔμπλεα άλὸς

ΑΒ C P(p)M D J RT SV Σχόλ. 60, Î (ad βάρι) πλοίω B 60, 2 (ad τωθάζουσι) σκώπτουσι B 60, 3 (ad ἀναισιμοῦται) νῦν σημαίνει ἡ λέξις τὸ 'δαπανᾶται' καὶ 'ἀναλίσκεται' BR (cf. Schol. 11, 2)

T 11-14 Athenag. Legat. 25: v. ad 3, 2

4 Λέξ. ἐγχρίμψαι (ἐγχρίψαι lexx. alph. conser.) ἐμπεσεῖν, προσπελάσαι. Suid. ἐγχρίψαι παρ' Ἡροδότω 'ἐμπεσεῖν, παραπολαῦσαι'  $\parallel$  8 Hes. οἰνος ἀμπέλινος · τοῦτο δηλοῖ καὶ ἐξ ἐτέρων γίνεσθαι οἰνον  $\parallel$  18 Athen. 701a λύχνα . . . οὐδετέρως εἴρηκεν Ἡρόδοτος ἐν δευτέρα ἰστοριῶν. Antiatt. Bekk. Anecd. 106 λύχνα οὐδετέρως Ἡρόδοτος δευτέρω, Εὐριπίδης Κύκλωπι. Eust. Od. 1571 (ad  $\eta$  101) λέγει (sc. Ναυκρατίτης ξήτωρ) τὰ λύχνα οὐδετέρως κατὰ Ἡρόδοτον. cf. Poll. X 115, Phot. s. v.

1 βάρει C, nescio quae man. D  $\parallel$  4 γένωνται ἄλλην C  $\mid$  εγχρίφαντες MSV εχρίφαντες T, cf. Lexx. Suid.  $\mid$  τάδε M Ald.  $\parallel$  6 πόλει MDJ (comp. not. V)  $\mid$  ταύτη om. J  $\parallel$  7 ποιεῦσι MDJRTSV  $\parallel$  8 Βούβαστον ABC  $\mid$  εορτάζονσι AB ορτάζοντες M  $\parallel$  9 πλέον C² J³cT Ald. om. M  $\mid$  τ $\tilde{\phi}$ ² om. C  $\parallel$  10 συμφοιτέωσι CPM  $\parallel$  12 πόλει CMDS (comp. not. V)  $\mid$  εορτήν Athenag.  $\parallel$  13 τύπτονται μὲν γὰρ ABC  $\parallel$  14 τὸν $\mid$  τ $\tilde{\omega}$  MRT τὸ D τὸ J τὸ  $\tilde{\omega}$  SV litterae o litteram  $\omega$  suprascr. A man. rec.  $\mid$  τὸν δὲ τύπτονται τρόπον Athenag.  $\parallel$  15 πλέον C  $\parallel$  16 ποιέουσι PDJRTSV  $\mid$  τὰ om. R  $\parallel$  17 ξένοι M  $\parallel$  18 συλλεχθ $\tilde{\omega}$ σι PMDJ RTSV  $\mid$  τινι $\mid$  τ $\tilde{\eta}$  PtpMDJRTSV

καὶ ἐλαίου, ἐπιπολῆς δὲ ἔπεστι αὐτὸ τὸ ἐλλύχνιον, καὶ τοῦτο καίεται παννύγιον, καὶ τῆ όρτῆ οὔνομα κέεται λυγνοκαΐη, οῖ δ' ἄν μὴ ἔλθωσι τῶν 2 Αἰγυπτίων ἐς τὴν πανήγυριν ταύτην, φυλάσσοντες τὴν νύκτα τῆς θυσίης καίουσι καὶ αὐτοὶ πάντες τὰ λύχνα, καὶ οὕτω οὐκ ἐν Σάι μούνη καίεται, 5 άλλὰ καὶ ἀνὰ πᾶσαν Αἴγυπτον. ὅτευ δὲ εἴνεκα φῶς ἔλαγε καὶ τιμὴν ἡ νὺξ αΰτη, ἔστι ἱοὸς περὶ αὐτοῦ λόγος λεγόμενος. ἐς δὲ Ηλίου τε πόλιν καὶ 63 Βουτούν θυσίας μούνας ἐπιτελέουσι φοιτέοντες · ἐν δὲ Παπρήμι θυσίας μέν καὶ ίρὰ κατά περ καὶ τῆ ἄλλη ποιεῦσι · εὖτ ' ἄν δὴ γίνηται καταφερὴς δ ήλιος, δλίγοι μέν τινες τῶν ἱρέων περὶ τὤγαλμα πεπονέαται, οἱ δὲ 10 πολλοί αὐτῶν ἐκ ξύλων κορύνας ἔχοντες έστᾶσι τοῦ ίροῦ ἐν τῇ ἐσόδω: άλλοι δὲ εὐχωλὰς ἐπιτελέοντες, πλεῦνες χιλίων ἀνδοῶν, ἕκαστοι ἔχοντες ξύλα καὶ οὖτοι ἐπὶ τὰ ἕτερα άλέες ἑστᾶσι. τὸ δὲ ἄγαλμα ἐὸν ἐν νη $ilde{\omega}$  μικρ $ilde{\omega}$   $^2$ ξυλίνω κατακεχουσωμένω προεκκομίζουσι τῆ προτεραίη ἐς ἄλλο οἴκημα ίρον, οί μὲν δὴ ολίγοι οἱ περὶ τὤγαλμα λελειμμένοι ἔλχουσι τετράχυχλον 15 αμαξαν άγουσαν τὸν νηόν τε καὶ τὸ ἐν τῷ νηῷ ἐνεὸν ἀγαλμα, οἱ δὲ οὐκ έῶσι ἐν τοῖσι προπυλαίοισι ἑστεῶτες ἐσιέναι, οἱ δὲ εὐχωλιμαῖοι τιμωρέοντες τῷ θεῷ παίουσι αὐτοὺς ἀλεξομένους. ἐνθαῦτα μάχη ξύλοισι καρτερή 3 γίνεται, κεφαλάς τε συναράσσονται καί, ως έγω δοκέω, πολλοί καί άποθνήσκουσι έκ τῶν τρωμάτων οὐ μέντοι οῗ γε Αἰγύπτιοι ἔφασαν

ΑΒ C P(p) M D J RT SV Σγόλ. 63, 2 (ad τιμωρέοντες) βοηθοῦντες BR

Τ 4s. Themist. IV 49c λέγει Ήρόδοτος οὐκ ἐν Σάϊ μόνον γίνεσθαι τὴν πανήγυριν, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ πᾶσαν τὴν Αίγυπτον

1 Phryn. 141 ἐλλύχνιον καὶ τοῦτο τῶν εἰσκωμασάντων ταῖς Ἀθήναις 'θρυαλλίδα' οὖν ὁπτέον [ἐλλύχνιον Ἡρόδοτος κέχρηται vel ἐλλύχνιον παρὰ Ἡροδότω, οἱ δὲ Αθηναῖοι θρυαλλίδα in quibusdam codd. invenitur s. f.]. cf. Antiattic. Bekk. Anecd. 95 || 2 Poll. VII 178 λυχνοκατα παρ' Ἡροδότω || 10 Λέξ. κορύνη ξύλον ἐπικαμπές. Hes. κορύνη στεροβαρὲς ξύλον, οἱ δὲ ῥόπαλον, . . . οἱ δὲ ξύλον ἐπικαμπές. Suid. κορύνη ὁσπαλον, οἱ δὲ ξίφος, οἱ δὲ ξύλον ἐπικαμπές. Greg. Cor. 118 κορύνην δὲ λέγονσιν ἐπικαμπές τι ξύλον

1  $\varkappa a i^2 - 2$  παννύχιον haplogr. om.  $\mathbf{D^1}$ , in mg. suppl.  $\mathbf{D^2}$  |  $\varkappa a i \varepsilon \tau a i$   $\mathbf{JRT^2V}$  | 2 λυχνο $\varkappa a i a$   $\mathbf{PM}$  cf. Poll. || 4 ούτω] τούτο  $\mathbf{B}$  |  $\varkappa \varepsilon \varepsilon \tau a i$   $\mathbf{M}$  quod fortasse etiam ex γίνεσθαι Themistii recognoscas |  $\mu \acute{o} rov$  Them. || 5 ὅτον  $\mathbf{ABC}$  |  $\emph{ενε} \varkappa a$   $\mathbf{PMDJRTSV}$  || 6 λεγό $\mu \varepsilon ros$  λόγος  $\mathbf{M}$  | τε om.  $\mathbf{ABC}$  || 7 φοιτώντες  $\mathbf{DJRSV}$  φοιτέωντες  $\mathbf{C}$  |  $\mathbf{Ha}$  ποιέονσι(ν)  $\mathbf{PMDJRTSV}$  |  $\delta \dot{\eta}$  ]  $\delta \dot{\varepsilon}$   $\mathbf{PMDJTSV}$  om.  $\mathbf{R}$  |  $\gamma \dot{\varepsilon} r \eta \tau a i$   $\mathbf{DJRTV}$  || 9 τὸ ἄγαλ $\mu a$   $\mathbf{ABM}$  Ald. || 10 αὐτέων  $\mathbf{PMDJRTSV}$  |  $\dot{\varepsilon} \varkappa$  om.  $\mathbf{ABC}$  (olim fort.  $\dot{\varepsilon}(\dot{\varepsilon})$  ξύλων exstiterat) |  $\dot{\varepsilon}$   $i \dot{\sigma}$  δόφ  $\mathbf{C}$  || 11 δέ] τε  $\mathbf{ABC}$  |  $\dot{\varepsilon}$   $i \dot{\sigma}$  σοιτελέοντες  $\mathbf{DJRTSV}$  || 12 άλέες om.  $\mathbf{C}$  || 13  $\varkappa$  ατακεχουσομένω  $\mathbf{J}$  |  $\pi \rho$  οτέρη  $\mathbf{DJR}$   $\mathbf{TSV}$  || 14 λελειμένοι  $\mathbf{AJ}$  alterum  $\mu$  suprasor. sec. (ut vid.) man.  $\mathbf{A}$  || 15 τὸ | τῶι  $\mathbf{C}$  om.  $\mathbf{SV}$  |  $\dot{\varepsilon}$   $\dot{\varepsilon$ 

- 4 ἀποθνήσκειν οὐδένα. τὴν δὲ πανήγυριν ταύτην ἐκ τοῦδε νομίσαι φασὶ οἱ ἐπιχώριοι οἰκέειν ἐν τῷ ἱρῷ τούτῳ τοῦ ἄρεος τὴν μητέρα, καὶ τὸν ἄρεα ἀπότροφον γενόμενον ἐλθεῖν ἐξανδρωμένον ἐθέλοντα τῆ μητρὶ συμμίξαι, καὶ τοὺς προπόλους τῆς μητρὸς οἰα οὐκ ἀπωπότας αὐτὸν πρότερον οὐ περιορᾶν παριέναι ἀλλὰ ἀπερύκειν, τὸν δὲ ἐξ ἄλλης πόλιος ἀγαγό- 5 μενον ἀνθρώπους τούς τε προπόλους τρηχέως περισπεῖν καὶ ἐσελθεῖν παρὰ τὴν μητέρα. ἀπὸ τούτου τῷ ἄρεῖ ταύτην τὴν πληγὴν ἐν τῆ ὁρτῆ νενομικέναι φασί.
- 64 Καὶ τὸ μὴ μίσγεσθαι γυναιξὶ ἐν ἱροῖσι μηδὲ ἀλούτους ἀπὸ γυναικῶν ἐς ἱρὰ ἐσιέναι οὖτοί εἰσι οἱ πρῶτοι θρησκεύσαντες. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι σχεδὸν 10 πάντες ἄνθρωποι πλὴν Αἰγυπτίων καὶ Ελλήνων μίσγονται ἐν ἱροῖσι καὶ ἀπὸ γυναικῶν ἀνιστάμενοι ἄλουτοι ἐσέρχονται ἐς ἱρὸν νομίζοντες ἀνθρώ-2 πους εἶναι κατά περ τὰ ἄλλα κτήνεα· καὶ γὰρ τὰ πάντα κτήνεα ὁρᾶν καὶ ὀρνίθων γένεα ὀχευόμενα ἔν τε τοῖσι νηοῖσι τῶν θεῶν καὶ ἐν τοῖσι τεμένεσι· εἰ ὧν εἶναι τῷ θεῷ τοῦτο μὴ φίλον, οὐκ ἄν οὐδὲ τὰ κτήνεα ποιέειν. 15 οὖτοι μέν νυν τοιαῦτα ἐπιλέγοντες ποιεῦσι ἔμοιγε οὐκ ἀρεστά.
- 65 Αἰγύπτιοι δὲ θρησκεύουσι περισσῶς τά τε ἄλλα περὶ τὰ ἱρὰ καὶ δὴ 2 καὶ τάδε ἐοῦσα δὲ Αἴγυπτος ὅμουρος τῆ Λιβύη οὐ μάλα θηριώδης ἐστί, τὰ δὲ ἐόντα σφι ἱρὰ ἄπαντα νενόμισται, καὶ τὰ μὲν σύντροφα [αὐτοῖσι] τοῖσι ἀνθρώποισι, τὰ δὲ οὔ. τῶν δὲ εἴνεκεν ἀνεῖται τὰ ἱρά, εἰ λέγοιμι, 20 καταβαίην ἄν τῷ λόγῳ ἐς τὰ θεῖα πρήγματα, τὰ ἐγὰ φεύγω μάλιστα ἀπηγέεσθαι τὰ δὲ καὶ εἴρηκα αὐτῶν ἐπιψαύσας, ἀναγκαίη καταλαμ-

ΑΒ C P(p)M D J RT SV Σχόλ. 63, 4 (ad οὐκ ὀπωπότας) οὐκ εἰδότας (ἰδόντας Β²) ΒR

4 Λέξ. πρόπολος · νεωχόρος (μετὰ τοῦ σ̄ ὁ δοῦλος add. Lexx. alphab. ord. conscr.)

3 Ăρεα] ἀέρα J | ἐλθεῖν ἐξανδρωμένον ἐθέλοντα] ἐθέλοντα (quasi haplogr. inductus) A¹ ἐλθεῖν ἐξανδρωμένον ἐλθόντα D ἐλθεῖν ἐξανδρωμένων ἐθέλοντα R ἐξανδρωθείται (ut vid.) ἐθέλειν M ἐλθεῖν in mg. suppl. A¹ et ἐξανδρωμένον sec. vel posterior man. A || 4 προπόλλονς C προσπόλους S Ald., cf. Lexx. | τῆς μητρὸς — 6 προπόλους haplogr. om. M || 5 ἀγαγόμενος R || 6 προσπόλους S Ald. || 9 εἰς M || 11 ἰεροῖσι (ut vid.) M || 12 ἄλουτοι ἀνιστάμενοι PDJRTSV | ἀνιστάμενοι secl. Naber, sequ. Hude | ἄλυτοι A¹B¹ ον supraser. A man. rec. | ἰ•ρόν D || 13 πάντα ἄλλα ABCP<sup>ms</sup>pM || 14 γένεα] τέλεα DJRTSV || 15 εἰναι] ἡν M || 16 ποιεῦντες ἐπιλέγουσι(ν) PMDJRTSV || 18 δὲ] γὰρ Reiske, sequ. Stein secl. Herold, sequ. Legrand | Λυβύη D || 19 πάντα ἰρὰ ABC ἄπαντα ἰρὰ M | αὐτοῖσι del. Cobet, sequ. Hude || 20 τοῖσι om. SV | εἶνεκα PM Ald. | τὰ ἰρά (i. e. θηρία) sicut caprum qui 'emissarius' vocatur intelligendum: τὰ ⟨θηρία⟩ ἰρά scr. Stein Valckenaerio duce quem v. ad loc. ('sententia poscit: τῶν δὲ εἶνεκεν ἀνεῖται τὰ θηρία εἰ λέγοιμι: quibus autem de causis ferae sint consecratae, si dicerem') pro τὰ vocem ταῦτα propos. Scaliger in notis Cantabr. Bibl. Univ. Nn. V. 26: τὰ duce Wesselingio secl. Hude || 22 ἀνάγκη AB ἀνάγκη καὶ C

βανόμενος είπον. νόμος δέ έστι περί τῶν θηρίων ὧδε ἔχων· μελεδωνοί 3 ἀποδεδέχαται τῆς τροφῆς χωρίς ξκάστων καὶ ἔρσενες καὶ θήλεαι τῶν Αἰγυπτίων, τῶν παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδέκεται τὴν τιμήν, οἱ δὲ ἐν τῆσι 4 πόλισι εκαστοι εθγάς τάσδε σφι ἀποτελέουσι εθγόμενοι τῷ θεῷ, τοῦ 5 αν ή τὸ θηρίον, ξυρώντες των παιδίων ή πασαν τὴν κεφαλὴν ή τὸ ήμισυ ἢ τὸ τρίτον μέρος τῆς κεφαλῆς ἱστᾶσι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρίχας. τὸ δ' ἄν έλκύση, τοῦτο τῆ μελεδωνῷ τῶν θηρίων διδοῖ · ἡ δ' ἀντ' αὐτοῦ τάμνουσα ίχθῦς παρέχει βορὴν τοῖσι θηρίοισι. τροφὴ μὲν δὴ αὐτοῖσι 5 τοιαύτη ἀποδέδεκται. τὸ δ' ἄν τις τῶν θηρίων τούτων ἀποκτείνη, ἢν μὲν 10 έκων, θάνατος ή ζημίη, ην δὲ ἀέκων, ἀποτίνει ζημίην, την αν οί ίρέες τάξωνται. δς δ' αν ίβιν ή ίρηκα αποκτείνη, ήν τε έκων ήν τε αέκων, τεθνάναι ἀνάγκη. πολλῶν δὲ ἐόντων δμοτρόφων τοῖσι ἀνθρώποισι θηρίων 66 πολλώ αν έτι πλέω εγίνετο, εί μη κατελάμβανε τους αιελούρους τοιάδε. έπεὰν τέκωσι αἱ θήλεαι, οὐκέτι φοιτῶσι παρὰ τοὺς ἔρσενας, οἱ δὲ διζήμενοι 15 μίσγεσθαι αὐτῆσι οὐκ ἔγουσι. πρὸς ὧν ταῦτα σοφίζονται τάδε · άρπάζοντες 2 ἀπὸ τῶν θηλεῶν καὶ ὑπαιρεόμενοι τὰ τέκνα κτείνουσι, κτείναντες μέντοι οὐ πατέονται. αἱ δὲ στερισχόμεναι τῶν τέχνων, ἄλλων δὲ ἐπιθυμέουσαι, ούτω δη απικνέονται παρά τους έρσενας, φιλότεκνον γάρ το θηρίον. πυρχαΐης δὲ γινομένης θεῖα πρήγματα καταλαμβάνει τοὺς αἰελούρους · οί 3 20 μεν γάρ Αἰγύπτιοι διαστάντες φυλακάς ἔχουσι τῶν αἰελούρων ἀμελήσαντες σβεννύναι τὸ καιόμενον, οἱ δὲ αἰέλουροι διαδύνοντες καὶ ὑπερθρώσκον-

AB C P(p)M DTR SV, ad quos accedit usque ad  $i\sigma \tau \bar{a}\sigma \iota$  (65, 4) J, et inde fere AB C P(p) DTR M SV  $\Sigma \chi \delta \lambda$ . 65, 3 (ad μελεδωνοί) φροντισταί BR 66, 1 (ad αἰελούρους) παρὰ τὸ αἰολεῖν ἤτοι κινεῖν τὸ οὔραιον λέγεται αἴλουρος B

1 Λέξ, μελεδωνοί · φροντισταί. Phot. μελεδωνοί · ἐπίτροποι, φροντισταί, προεστηκότες. Hes. μελεδωνοί · φροντισταί καὶ τὰ ὅμοια. Suid. μελεδωνοί · ἐπίτροποι, φροντισταὶ παρ ' Ἡροδότφ

2 ἀποδέχαται DJRTSV | θήλειαι  $D^1$  θήλεσται M || 3 τοῖσι M || 4 post εὐχὰς aliqua excidisse et e Diod. I 83, 2 supplenda cens. Stein || 5 ξυροῦντες CPMJ || 7 τοῦτο τῷ DRSV τούτω τῷ T || 9 ἀποδέδεικται M || 10 ἀποτείνειν M || 11 ἴβειν M | ἱρηκα  $PD^2RV$  || 12 δ' ἐόντων vel δὲ ὅντων PMDRSV δὲ ὅντων τῷν T || 13 πλείων DTRSV | αἰλούρους  $B^1PDTRMSV$  litt. ε eras. et iterum supraser. prima ut vid. man. A || 14 φοιτέουσι PDTRMSV φοιτέωσι C || 15 τὰ  $P^1DTRSV$  ταῦτα  $P^2p$  cett. || 16 θηλεῷν ABPDM v. quod ad 46, 3 adnotavimus | ὑπαιρόμενοι D ὑπεραιόμενοι M || 17 δατέονται ABC πατέονται P \*\*πατέονται (δα eras.) P || 18 δὴ om.  $P^1DTRSV$  habent  $P^2p$  cett. | P0 δὲ P0 σεὶν || 10 σεὶν P1 δεὶν || 10 σεὶν P1 δεὶν || 10 σεὶν P1 σεὶν P1 σεὶν || 10 σεὶν P1 σεὶν || 10 σεὶν P1 σεὶν P

τέονται (δα eras.)  $\mathbf{p}$  || 18 δη οm.  $\mathbf{P^1DTRSV}$  habent  $\mathbf{P^2p}$  cett. | γὰρ] δὲ  $\mathbf{ABC}$  || 19 γενομένης  $\mathbf{ABCS}$  γιγνομένης  $\mathbf{PMRV^c}$  | αἰλούρους  $\mathbf{PDTRMSV}$  || 20 αἰλούρων  $\mathbf{PDTRMSV}$  || 21 σβεννῦνται  $\mathbf{R}$  | αἰέλουροι  $\mathbf{CB^c}$  αἴλουροι  $\mathbf{B^{ac}}$  cett. | διαδύοντες codd., em. Cobet, cf. gramm. meam 124 | ὑπερθρωσκοντους ἀνθρώπους  $\mathbf{BV}$ 

- 4 τες τοὺς ἀνθρώπους ἐσάλλονται ἐς τὸ πῦρ. ταῦτα δὲ γινόμενα πένθεα μεγάλα Αἰγυπτίους καταλαμβάνει. ἐν ὁτέοισι δ' ἂν οἰκίοισι αἰέλουρος ἀποθάνη ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, οἱ ἐνοικέοντες πάντες ξυροῦνται τὰς ὀφρύας μούνας, παρ' ὁτέοισι δ' ἂν κύων, πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν κεφαλήν.
- 67 ἀπάγονται δὲ οἱ αἰέλουροι ἀποθανόντες ἐς ἱρὰς στέγας, ἔνθα θάπτονται ταριχευθέντες, ἐν Βουβάστι πόλι· τὰς δὲ κύνας ἐν τῆ ἔωυτῶν ἔκαστοι πόλι θάπτουσι ἐν ἱρῆσι θήκησι. ὡς δὲ αὕτως τῆσι κυσὶ οἱ ἰχνευταὶ θάπτονται. τὰς δὲ μυγαλᾶς καὶ τοὺς ἴρηκας ἀπάγουσι ἐς Βουτοῦν πόλιν, 2 τὰς δὲ ἴβις ἐς Ερμέω πόλιν. τὰς δὲ ἄρκτους ἐούσας σπανίας καὶ τοὺς λύκους οὰ πολλῶ τεω ἐόντας ἀλωπεκέων μέζονας αὐτοῦ θάπτουσι, τῆ το
  - λύκους οὖ πολλῷ τεῳ ἐόντας ἀλωπεκέων μέζονας αὐτοῦ θάπτουσι, τῆ 10 ἂν εὑρεθῶσι κείμενοι.
- 68 Τῶν δὲ κροκοδείλων φύσις ἐστὶ τοιήδε· τοὺς χειμεριωτάτους μῆνας τέσσερας ἐσθίει οὐδέν, ἐὸν δὲ τετράπουν χερσαῖον καὶ λιμναῖόν ἐστι· τίκτει μὲν γὰρ ψὰ ἐν γῆ καὶ ἐκλέπει καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατρίβει ἐν τῷ ξηρῷ, τὴν δὲ νύκτα πᾶσαν ἐν τῷ ποταμῷ· θερμότερον γὰρ δή ἐστι 15
- 2 τὸ ὕδωρ τῆς τε αἰθρίης καὶ τῆς δρόσου. πάντων δέ, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, θνητῶν τοῦτο ἐξ ἐλαχίστου μέγιστον γίνεται· τὰ μὲν γὰρ ῷὰ χηνέων οὐ πολλῷ μέζονα τίκτει, καὶ ὁ νεοσσὸς κατὰ λόγον τοῦ ῷοῦ γίνεται, αὐξανό-
- 3 μενος δὲ γίνεται καὶ ἐς ἐπτακαίδεκα πήχεας καὶ μέζων ἔτι. ἔχει δὲ όφθαλμοὺς μὲν ὑός, ὀδόντας δὲ μεγάλους καὶ χαυλιόδοντας κατὰ λόγον 20 τοῦ σώματος. γλῶσσαν δὲ μοῦνον θηρίων οὐκ ἔφυσε. οὐδὲ κινέει τὴν κάτω γνάθον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο μοῦνον θηρίων τὴν ἄνω γνάθον προσάγει
- 4 τῆ κάτω. ἔχει δὲ καὶ ὄνυχας καρτερούς καὶ δέρμα λεπιδωτόν ἄρρηκτον ἐπὶ τοῦ νώτου, τυφλὸν δὲ ἐν ὕδατι, ἐν δὲ τῆ αἰθρίη ὀξυδερκέστατον. ἄτε

# AB C P(p) DTR M SV et a 68, 2 fere AB C P(p)M DTR SV Σχόλ. 68, 4 (ad λεπιδωτόν) φολιδωτόν R

24 Poll. II 51 δξυδερκέστατον δὲ Ἡρόδοτος λέγει

1 ἄλλονται ABC | τούτων δὲ γιγνομένων PDTRMSV || 2 τοὺς Αἰγυπτίους CM TS | ὁτέησι δ' ἄν οἰχίησι MT | αἴλουρος PDTRMSV || 3 ξυρέονται RSV ξυρέωνται T ξυρώνται D ξυροῦντες C, cf. II 36, 1; 37, 2; V 35, 3 || 4 ὀφρῦς DTRSV || 5 ἀπαγέαται C | αἴλουροι APDTRMSV ε supra lin. add. A² || 6 Βουβάστι πόλει MTV Βουβάστηι πόλει C || 7 πόλει CMTV | ἰροῖσι MT | Θήβησι(ν) B¹TRSV | ώσαύτως δὲ M Ald. || 8 μυγάλας CD² μυγαλὰς MTSV | ἴρηπας CPpMD²RSV || 9 τὰς — πόλιν haplogr. om. P¹pDTRMSV | σπανίας ερὰς D ἰρὰς PTRMSV || 10 τε P¹DTRSV τεω P²p cett. | ἀλωπεκέων C ἀλωπέκων cett., ν. grammaticam meam 93 | μείζονας T || 11 εύρεθέωσι PM Ald. ἐρεθῶσι SV || 13 τέσσαρας CMT RSV || 14 ἀιὰ AB ἀεὰ PV ἀ+ὰ D || 16 τε om. ABCT | ἴσμεν DTRSV || 17 μέγιστον om. SV | γίγνεται PDRV | τὰ μὲν — 18 ἀροῦ γίνεται haplogr. om. et in mg. inf. suppl. M || 18 μέζω PMDTRSV || γίγνεται PDTRV || 19 γίγνεται PDTRV || 20 κατὰ — 21 σώματος secl. Gomperz, sequ. Hude || 21 θηρίον R om. SV || 21—22 κινέειν τὴν κάτω C κινεῖ τὴν κάτω PDM τὴν κάτω κινεῖ TR SV || 22 θηρίον SV

δη ών εν ύδατι δίαιταν ποιεύμενον, τὸ στόμα ενδοθεν φορέει πᾶν μεστὸν βδελλέων, τὰ μὲν δὴ ἄλλα ὄρνεα καὶ θηρία φεύγει μιν, δ δὲ τροχίλος είρηναϊόν οι έστι άτε ώφελεομένω πρός αὐτοῦ έπεὰν γὰρ ές τὴν γῆν 5 έκβη έκ τοῦ εδατος ο κοοκόδειλος καὶ ἔπειτα χάνη (ἔωθε γὰρ τοῦτο ὡς 5 τὸ ἐπίπαν ποιέειν πρὸς τὸν ζέφυρον), ἐνθαῦτα ὁ τροχίλος ἐσδύνων ἐς τὸ στόμα αὐτοῦ καταπίνει τὰς βδέλλας · ὁ δὲ ἀφελεύμενος ἤδεται καὶ οὐδὲν σίνεται τὸν τρογίλον, τοῖσι μὲν δὴ τῶν Αἰγυπτίων ἱροί εἰσι οἱ κροκόδειλοι, 69 τοῖσι δὲ οἔ, ἀλλ' ἄτε πολεμίους περιέπουσι. οἱ δὲ περί τε Θήβας καὶ τὴν Μοίριος λίμνην οἰκέοντες καὶ κάρτα ήγηνται αὐτοὺς εἶναι ἱρούς. ἐκ 2 10 πάντων δὲ ενα εκάτεροι τρέφουσι κροκόδειλον, δεδιδαγμένον είναι γειροήθεα, ἀρτήματά τε λίθινα χυτὰ καὶ χρύσεα ἐς τὰ ὧτα ἐσθέντες καὶ άμφιδέας περί τοὺς έμπροσθίους πόδας καὶ σιτία ἀποτακτὰ διδόντες καὶ ίρηια καὶ περιέποντες ώς κάλλιστα ζώντας, ἀποθανόντας δὲ θάπτουσι ταριγεύοντες εν ίρησι θήκησι. οί δε περί Ελεφαντίνην πόλιν οἰκέοντες 3 15 καὶ ἐσθίουσι αὐτοὺς οὐκ ἡγεόμενοι ἱροὺς εἶναι. καλέονται δὲ οὐ κροκόδειλοι άλλα χάμψαι προποδείλους δὲ "Ιωνες ώνόμασαν εἰκάζοντες αὐτῶν τὰ εἴδεα τοῖσι παρὰ σφίσι γινομένοισι προποδείλοισι τοῖσι ἐν τῆσι αίμασιῆσι, ἄγραι δέ σφεων πολλαὶ κατεστέασι καὶ παντοῖαι : ἢ δ' ὧν ἔμοιγε 70

# ABC P(p)M DTR SV

Τ 2 Arist. Ethic. Eud. 1236 b τὸ χρήσιμον ἐπὶ μικρόν τι φαίνεται ἐνυπάρχον καὶ πρὸς ἄνθρωπον τοῖς ἡμέροις καὶ πρὸς ἄλληλα, οἰον τὸν τρόχιλόν φησιν Ἡρόδοτος τῷ κροκοδείλω

3s. Greg. Cor. 55 τὸ 'ἐπὰν' ἐπεὰν λέγουσιν 'Ηρόδοτος 'ἐπεὰν — κροκόδειλος ||
5 Greg. Cor. 56: τὸ 'ἐνταῦθα' ἐνθαῦτά φησιν 'Ηρόδοτος 'ἐνθαῦτα — εἰσδύνων, ὡς ἀπὸ τοῦ 'ἔνθα' || 7s. Lex. Vind. 143 περιέπουσιν ἀντὶ τοῦ 'περιφυλάσσουσιν', ἐπὶ τῶν φιλτάτων, οἰον οἱ γονεῖς τὰ τέκνα ἢ τὰ στρατόπεδα τὸν ἄλλον λαόν. καὶ περιέπουσιν ἀντὶ τοῦ 'ὑποβλέπουσιν'. Ηρόδοτος τοῖσι μὲν — περιέπουσιν || 12 Λέξ. ἀφιδέας 'ἀλύσεις, οἱ δὲ ψέλλια. Greg. Cor. 123 τὰς δὲ άλύσεις 'ἀφιδέας' οἱ δὲ τὰ ψέλλια. Hes. ἀμφιδέες ' ψέλλια, κρίκοι, δακτύλιοι. Suid. ἀμφιδέας ' άλύσεις παρ' Ήροδότω οἱ δὲ ψέλια

1 δίαιταν ἐν ΰδατι  $\mathbf{M} \parallel 2$  βδελέων  $\mathbf{MSV} \parallel$  ἔνδοθεν ante βδελέων iterat  $\mathbf{M} \parallel$  τροχῖλος  $\mathbf{T}$  Ald. τροχῖνος  $\mathbf{M} \parallel 3$  ἀφελευμέν $\mathbf{\omega}$   $\mathbf{CT} \parallel$  εἰς  $\mathbf{R} \parallel 3-4$  ἐκβῆ ἐς τὴν γῆν Greg. Cor.  $\parallel$  4 ἐώθεε  $\mathbf{DTRSV} \parallel$  5 τὸ om.  $\mathbf{ABCPM} \parallel$  τροχῖλος  $\mathbf{TM}$  Ald.  $\parallel$  εἰσδύνων Greg. Cor.  $\parallel$  εἰς  $\mathbf{C} \parallel$  6 βδέλας  $\mathbf{M} \parallel$  ἀφελεόμενος  $\mathbf{PDMRSV}$  ἀφελόμενος  $\mathbf{T} \parallel$  7 τροχῖλον  $\mathbf{TM}$  Ald.  $\parallel$  9 Μύριος  $\mathbf{DTRSV} \parallel$  λίμνην  $\parallel$  πόλιν  $\mathbf{M} \parallel$  ἄγηνται  $\mathbf{C} \parallel$  10 ἐκτρέφουσι  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  11 λιθωτὰ  $\mathbf{TRSV} \parallel$  λιθιτὰ  $\mathbf{D} \parallel$  λιθωτὰ restituit Weber  $\mathbf{BPhW}$  1941, 235 ss.  $\parallel$  χρύσινα  $\mathbf{C} \parallel$  ἐνθέντες  $\mathbf{ABCpM^c}$  ἐσθέντες  $\mathbf{P}$ , cf. Kallenberg Progr. Gymn. Friedr.-Werd. Berol. Pasch. 1884, 26  $\parallel$  12 ἀμφιδέας  $\parallel$  cf. grammaticos  $\parallel$  προσθίους  $\mathbf{ABC} \parallel$  13 ζόωντας  $\mathbf{C} \parallel$  13.14 ταριχεύσαντες θάπτουσι  $\mathbf{PDTRSV} \parallel$  ἱροῖσι θήκοισι  $\mathbf{T} \parallel$  15 οὐκ  $\parallel$  οὐχ  $\mathbf{M} \parallel$  οὐ  $\parallel$  οἰ  $\mathbf{ABC} \parallel$  οὐ suprascr.  $\mathbf{A}$  man. rec.  $\parallel$  16 αὐτοὺς  $\mathbf{C} \parallel$  17 γιγνομένοισι  $\mathbf{D} \parallel$  τοῖσι om.  $\mathbf{S} \parallel$  ἐν τῆσι om.  $\mathbf{V} \parallel$  18 κατεστᾶσι  $\mathbf{PDTRSV} \parallel$  κατεστεᾶσι  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  ἐμοὶ  $\mathbf{ABC}$ 

- δοκέει ἀξιωτάτη ἀπηγήσιος είναι, ταύτην γράφω. ἐπεὰν νῶτον ύὸς δελεάση περὶ ἄγκιστρον, μετίει ἐς μέσον τὸν ποταμόν, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ 2 χείλεος τοῦ ποταμοῦ ἔχων δέλφακα ζωὴν ταύτην τύπτει. ἐπακούσας δὲ τῆς φωνῆς ὁ κροκόδειλος ἵεται κατὰ τὴν φωνήν, ἐντυχὼν δὲ τῷ νώτῳ καταπίνει· οἱ δὲ ἔλκουσι. ἐπεὰν δὲ ἐξελκυσθῆ ἐς γῆν, πρῶτον ἀπάντων ὁ τὸ θηρευτὴς πηλῷ κατ' ὧν ἔπλασε αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς· τοῦτο δὲ ποιήσας κάρτα εὐπετέως τὰ λοιπὰ γειροῦται, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο σὺν πόνω.
- 71 Οἱ δὲ ἴπποι οἱ ποτάμιοι νομῷ μὲν τῷ Παπρημίτη ἱροί εἰσι, τοῖσι δὲ ἄλλοισι Αἰγυπτίοισι οὐκ ἱροί. φύσιν δὲ παρέχονται ἰδέης τοιήνδε· τετράπουν ἐστί, δίχηλον, [ὁπλαὶ βοός] σιμόν, λοφιὴν ἔχον ἵππου, χαυλιόδοντας 10 φαῖνον, οὐρὴν ἵππου καὶ φωνήν, μέγαθος ὅσον τε βοῦς ὁ μέγιστος. τὸ δέρμα δ' αὐτοῦ οὕτω δή τι παχύ ἐστι ὥστε αὕου γενομένου ξυστὰ ποιέεσθαι ἀκόντια ἐξ αὐτοῦ.
- 72 Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες ἐν τῷ ποταμῷ, τὰς ἱρὰς ἥγηνται εἶναι. νομίζουσι δὲ καὶ τῶν ἰχθύων τὸν καλεύμενον λεπιδωτὸν ἱρὸν εἶναι καὶ τὴν 15 ἔγχελυν. ἱροὺς δὲ τούτους τοῦ Νείλου φασὶ εἶναι καὶ τῶν ὀρνίθων τοὺς
- 78 χηναλώπεκας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὅρνις ἱρός, τῷ οὔνομα φοῖνιξ. ἐγὰ μέν μιν οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ὅσον γραφῆ· καὶ γὰρ δὴ καὶ σπάνιος ἐπιφοιτᾳ σφι 2 δι' ἐτέων, ὡς Ἡλιοπολῖται λέγουσι, πεντακοσίων. φοιτᾶν δὲ τότε φασί,
  - ἐπεάν οἱ ἀποθάνη ὁ πατής. ἔστι δέ (εἰ τῆ γραφῆ παρόμοιος) τοσόσδε καὶ 20 τοιόσδε· τὰ μὲν αὐτοῦ χρυσόκομα τῶν πτερῶν, τὰ δὲ ἐρυθρά. ἐς τὰ 3 μάλιστα αἰετῶ περιήγησιν ὁμοιότατος καὶ τὸ μέγαθος, τοῦτον δὲ λέγουσι

# AB C P(p)M DTR SV

18. Lex. Vind. 45 (s. v. δελεάσει) Ήρόδοτος  $\cdot$  ἐπεὰν - ἄγκιστρον

1 είναι om. DTRSV | νῶτος DTRSV νῶτον Lex. Vind. rell. | νίὸς C σνὸς PM Ald. || 2 δελεάσει Lex. Vind. | περὶ τὸ Lex. Vind. | μετήει C || 3 ζόην AB ω supraser. A man. rec. || 5 οἱ δὲ ἔλκουσι om. P¹DTRSV habent  $P^{ms}p$  cett. | έλκυσθη  $P^1DTRSV$  έξελκυσθη  $P^2p$  cett. || 6 θηρευτήρ DTRSV | αὐτοὺς C || 7 δὲ ποιήσας DTRSV || 8 Παπριημίτη ABC || 9 τοιαύτην M | τετράπλουν R || 10 διζείλον C | όπλαὶ βοός del. Stein ώς καὶ βοὸς Aristot. Hist. An. II 7 nisus propos. Diels, quem sequ. Legrand | χαυλιόδοντος  $D^cT$  (hic ante φαῖνον distinguit sicut R quoque ubi ἐστὶ χαυλιόδοντας legimus) || 12 παχύ τι C | ποιέεται PDT RMSV || 12.13 ἀκόντια ποιέεται M || 13 ἀκόντια 'tamquam e scholio invectum del. Schaefer' (Schweighaeuser), sequ. Hude; ξυστὰ ἀκόντια idem atque ξυστὰ ἀκόντων significare vult intellegere Reiske, unde ἀκοντίων propos. Legrand || 14 γίγνονται PpM | ἐνίδρυες vel ἐνιδρύες TRSV ἐνύδρυες D | ἄγηνται C || 15 τῶν] πάντων ABC | τὸν] τὸ C | λεπιδοτὸν R | ί•ρὸν P ἰρὸν P εἰναι τοῦ Νείλου φασὶ P μάνον P εἰναι τοῦ Νείλου φασὶ P μοὶ P εἰναι τοῦ Νείλου φασὶ P Ald. || 18 ἴδον P || 19 P Ηλιουπολίται P || φοιτᾶιν P0 φοιτῆν P1 εἰναι τοῦ Νείλου P1 εἰναι τοῦ Νείλου P2 εἰναι P3 τὸς P4 εἰναι P4 εἰναι P5 τοι P5 P6 τοι P7 εἰναι P6 φοιτῆν P7 P8 εἰναι P9 τοι P9 εντο P9

μηχανᾶσθαι τάδε (ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες) · ἐξ Αραβίης ὁρμώμενον ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ηλίου κομίζειν τὸν πατέρα ἐν σμύρνη ἐμπλάσσοντα καὶ θάπτειν ἐν τοῦ Ηλίου τῷ ἱρῷ · κομίζειν δὲ οὕτω · πρῶτον τῆς σμύρνης 4 ῷὸν πλάσσειν, ὅσον τε δυνατὸς εἶναι φέρειν, μετὰ δὲ πειρᾶσθαι αὐτὸ 5 φορέοντα, ἐπεὰν δὲ ἀποπειρηθῆ, οὕτω δὴ κοιλήναντα τὸ ῷὸν τὸν πατέρα ἐς αὐτὸ ἐντιθέναι, σμύρνη δὲ ἄλλη ἐμπλάσσειν τοῦτο, κατ' ὅ τι τοῦ ῷοῦ ἐκκοιλήνας ἐνέθηκε τὸν πατέρα, ἐσκειμένου δὲ τοῦ πατρὸς γίνεσθαι τῶντὸ βάρος, ἐμπλάσαντα δὲ κομίζειν μιν ἐπ' Αἰγύπτου ἐς τοῦ Ηλίου τὸ ἱρόν. ταῦτα μὲν τοῦτον τὸν ὅρνιν λέγουσι ποιέειν.

10 Εἰσὶ δὲ περὶ Θήβας ἱροὶ ὄφιες ἀνθρώπων οὐδαμῶς δηλήμονες, οἱ 74 μεγάθεϊ ἐόντες μικροὶ δύο κέρεα φορέουσι πεφυκότα ἐξ ἄκρης τῆς κεφαλῆς, τοὺς θάπτουσι ἀποθανόντας ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Διός τούτου γάρ σφεας τοῦ θεοῦ φασι εἶναι ἱρούς.

Έστι δὲ χῶρος τῆς Ἀραβίης κατὰ Βουτοῦν πόλιν μάλιστά κη κείμενος, 75
15 καὶ ἐς τοῦτο τὸ χωρίον ἡλθον πυνθανόμενος περὶ τῶν ὀφίων. ἀπικόμενος δὲ είδον ὀστέα ὀφίων καὶ ἀκάνθας πλήθεῖ μὲν ἀδύνατα ἀπηγήσασθαι, σωροὶ δὲ ἡσαν ἀκανθέων καὶ μεγάλοι καὶ ὑποδεέστεροι καὶ ἐλάσσονες ἔτι τούτων, πολλοὶ δὲ ἡσαν οὖτοι. ἔστι δὲ ὁ χῶρος οὖτος, ἐν τῷ αἱ ἄκανθαι 2 κατακεχύδαται, τοιόσδε τις · ἐσβολὴ ἐξ ὀρέων στεινῶν ἐς πεδίον μέγα, 20 τὸ δὲ πεδίον τοῦτο συνάπτει τῷ Αἰγυπτίῳ πεδίῳ. λόγος δέ ἐστι ἄμα τῷ 3 ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις ἐκ τῆς Ἀραβίης πέτεσθαι ἐπ' Αἰγύπτου, τὰς δὲ ἴβις τὰς ὄρνιθας ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς χώρης οὐ παριέναι τοὺς ὄφις ἀλλὰ κατακτείνειν. καὶ τὴν ἰβιν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον τετιμῆσθαι 4 λέγουσι Ἀράβιοι μεγάλως πρὸς Αἰγυπτίων · ὁμολογέουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι 25 διὰ ταῦτα τιμᾶν τὰς ὄρνιθας ταύτας. εἶδος δὲ τῆς μὲν ἴβιος τόδε · μέλαινα 76

# AB C P(p)M DTR SV

δεινῶς πᾶσα, σκέλεα δὲ φορέει γεράνου, πρόσωπον δὲ ἐς τὰ μάλιστα ἐπίγρυπον, μέγαθος ὅσον κρέξ. τῶν μὲν δὴ μελαινέων τῶν μαχομενέων πρὸς τοὺς ὅφις ἥδε ἰδέη· τῶν δ' ἐν ποσὶ μᾶλλον είλευμένων τοῖσι ἀνθρώ-2 ποισι (διξαὶ γὰρ δή εἰσι ἴβιες) ψιλὴ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν δειρὴν πᾶσαν, λευκὴ πτεροῖσι πλὴν κεφαλῆς καὶ τοῦ αὐχένος καὶ ἄκρων τῶν πτερύγων 5 καὶ τοῦ πυγαίου ἄκρου (ταῦτα δέ, τὰ είπον, πάντα μέλανά ἐστι δεινῶς), σκέλεα δὲ καὶ πρόσωπον ἐμφερὴς τῆ ἐτέρῃ. τοῦ δὲ ὄφιος ἡ μορφὴ οἵη περ 3 τῶν ὕδρων. πτίλα δὲ οὐ πτερωτὰ φορέει, ἀλλὰ τοῖσι τῆς νυκτερίδος πτεροῖσι μάλιστά κη ἐμφερέστατα. τοσαῦτα μὲν θηρίων πέρι ἱρῶν εἰρήσθω.

77 Αὐτῶν δὲ δὴ Αἰγυπτίων οἱ μὲν περὶ τὴν σπειρομένην Αἴγυπτον οἰκέουσι, μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἐπασκέοντες μάλιστα λογιώτατοί εἰσι μακρῷ, 2 τῶν ἐγὼ ἐς διάπειραν ἀπικόμην. τρόπῳ δὲ ζόης τοιῷδε διαχρέωνται συρματζουσι τρεῖς ἡμέρας ἐπεξῆς μηνὸς ἑκάστου ἐμέτοισι θηρώμενοι τὴν

ABC P(p)M DTR SV

Ότι τῶν Αἰγυπτίων οἱ μὲν (77, 1) - αἰ ἄραι (77, 3) Const. Porph. Π. ἀρ. καὶ κακ. exc. Χ

Σχόλ. 76,  $\mathbf{1}$  (ad δεινῶς) ἱκανῶς. πολυσήμαντός ἐστιν ἡ λέξις · σημαίνει γὰρ τὸν πανοῦργον, τὸν συνετόν (ἀσύνετον  $\mathbf{R}$ ), τὸν φρόνιμον, τὸν φοβερόν, τὸν ἔμπειρον, τὸν σοφόν, τὸν ἀκολάκευτον, τὸν εὐπρεπῆ (καὶ τὸν ἀπρεπῆ  $\mathbf{R}$ ) · παρὰ τὸ δέω τὸ 'πρέπω'  $\mathbf{B}\mathbf{R}$  77,  $\mathbf{1}$  (ad μακρῷ) διαφερόντως  $\mathbf{B}$  77,  $\mathbf{2}$  (ad συρμαίζουσι) καθαίρουσι  $\mathbf{B}$ 

# T 5 Theo Progymn. XI 2, XI 9 (242 W.) se ad locum refert, non verbatim tamen

2 Greg. Cor. 59 τὸ μέγεθος μέγαθος λέγουσιν Ἡρόδοτος ἐν τῆ δευτέρα τῶν Ιστοριῶν πρόσωπον — κρέξ. Λέξ. et Suid. κρέξ δρνεον δυσοιώνιστον τοῖς (om. Lexx. seriatim conscripta) γαμοῦσι || 14 Λέξ. συρματζειν καθαίρειν πόματι (πόμα [ex πόμα τι corruptum, cum verbo καθαίρειν percolandi, ut videtur, sensus esset adscriptus] Lexx. seriatim conscripta: πόματί τῷ vel πόματι τῷ cett. Lexx. alphab. ord. conscripta) ἐκ ζειῶν καὶ ὕδατος. Greg. Cor. 124 τὸ δὲ καθαίρειν πόμα (cf. lexx. lectionum varietatem) ἐκ ζειῶν καὶ ὕδατος 'συρματζειν'. Suid. συρματζειν καθαίρειν πόματι ἐκ ζειῶν καὶ ὕδατος, καὶ συρματη παρὰ τῷ αὐτῷ (i. e. apud nostrum II 125, 6) λάχανον σελίνῷ ἐοικός. συρμαία τὸ καθαρτικὸν δι' ἐμέτων [καὶ] κοιλίας (καὶ 'συρματζειν' τὸ κινοῦσθαι ἐκ ζειῶν καὶ ὕδατος · οὕτως Ἡρόδοτος) ἢ λάχανον σελίνῷ ἐοικός ἢ βρῶμα διὰ στέατος καὶ μέλιτος. Phot. συρμαία τὸ καθαρτικὸν δι' ἐμέτων [καὶ] κοιλίας καὶ 'συρματζειν' τὸ κενοῦσθαι · οὕτως Ἡρόδοτος. ef. Poll. I 247. Φ fol. 5' συρματζουσιν · ἐμοῦσιν καὶ κλύζονται

2 μέγαθος δὲ ὅσον  $\mathbf{D}$  μέγεθος ὅσον  $\mathbf{V}$  μέγαθος ὅσον  $\mathbf{G}$ reg. Cor. rell. | μαχομένων  $\mathbf{PMDSV}$ , cf. grammaticam meam  $104\parallel 3$  ὅφεις  $\mathbf{CD} \mid l$  δέη αὅτη propos. Legrand, sed cf. infra lin. 4 | είλευμένων  $\mathbf{BCD^cTRV} \parallel 4$  εἰσὶ δὴ  $\mathbf{M} \mid$  αὶ ἴβιες  $\mathbf{M}$  Ald. | ψιλὴν  $\mathbf{DTRV}$  ή ψιλὴ  $\mathbf{ABC}$  ἤδε· ψιλὴ propos. Schweighaeuser et Herold Progr. Gymn. Reg. Nuremb. 1853, 15, sequ. Hude  $\parallel$  5 λευχὴν  $\mathbf{C} \mid$  τοῦ om.  $\mathbf{PMDTRSV}$ , secl. Hude  $\parallel$  6 τοῦ om.  $\mathbf{PMDTRSV} \mid$  μέλαινά  $\mathbf{C}$  μέλενά  $\mathbf{R} \parallel$  8 τοῖσι] τῆσι  $\mathbf{RV} \parallel$  9 πτεροῖσι om.  $\mathbf{M} \parallel$  11 πειρομένην Const. Porph. | Αἶγυπτον] γῆν scripsit et in αἴγυ correctum litteris πτον auxit  $\mathbf{M} \parallel$  12 μάλιστα om. Const. Porph.  $\parallel$  13 ζωῆς  $\mathbf{TRSV}$  ζοῆς Const. Porph.  $\mid$  δὴ χρέωνται  $\mathbf{A}^2\mathbf{BC}$  Const. Porph.  $\mid$  δὴ χρέωνται  $\mathbf{A}^1$  διαγρέωνται  $\mathbf{P}$  διαγρέωνται  $\mathbf{P}$  τell.

## HISTORIAE II 76, 1 - 78

ύγιείην καὶ κλύσμασι νομίζοντες ἀπὸ τῶν τρεφόντων σιτίων πάσας τὰς νούσους τοῖσι ἀνθρώποισι γίνεσθαι. εἰσὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως Αἰγύπτιοι 3 μετὰ Λίβυας ὑγιηρέστατοι πάντων ἀνθρώπων, τῶν ὡρέων, ἐμοὶ δοκέειν, εἴνεκεν, ὅτι οὐ μεταλλάσσουσι αἱ ὡραι. (ἐν γὰρ τῆσι μεταβολῆσι τοῖσι ε ἀνθρώποισι αἱ νοῦσοι μάλιστα γίνονται, τῶν τε ἄλλων πάντων καὶ δὴ καὶ τῶν ὡρέων μάλιστα.) ἀρτοφαγέουσι δὲ ἐκ τῶν ὀλυρέων ποιεῦντες 4 ἄρτους, τοὺς ἐκεῖνοι κυλλήστις ὀνομάζουσι. οἴνῳ δὲ ἐκ κριθέων πεποιημένῳ διαχρέωνται, οὐ γάρ σφί εἰσι ἐν τῆ χώρῃ ἄμπελοι. ἰχθύων δὲ τοὺς μὲν πρὸς ἤλιον αὐήναντες ὡμοὺς σιτέονται, τοὺς δὲ ἐξ ἄλμης τεταριχευμένους. ὀρνίθων δὲ τούς τε ὅρτυγας καὶ τὰς νήσσας καὶ τὰ μικρὰ τῶν 5 ὀρνιθίων ὡμὰ σιτέονται προταριχεύσαντες τὰ δὲ ἄλλα ὅσα ἢ ὀρνίθων ἢ ἰχθύων σφί ἐστι ἐχόμενα, χωρὶς ἢ ὁκόσοι σφι ἱροὶ ἀποδεδέχαται, τοὺς λοιποὺς ὀπτοὺς καὶ ἑφθοὺς σιτέονται. ἐν δὲ τῆσι συνουσίησι τοῖσιν 78 εὐδαίμοσιν αὐτῶν, ἐπεὰν ἀπὸ δείπνου γένωνται, περιφέρει ἀνὴρ νεκρὸν ἐν τορῷ ξύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ἐς τὰ μάλιστα καὶ γραφῆ καὶ

ABC P(p)M DTR SV

Έν δὲ τῆσι - τοιοῦτος (78) exc. floril. 🕊

Σχόλ. 77, 3 (ad ἄλλως) φύσει· σημαίνει ή λέξις καὶ τὸ 'πάνυ' Β 77, 4 (ad οἴνφ) σκευαστῷ ἐκ περινοίας, τῷ λεγομένῳ ζύθῳ· γίνεται δὲ ἐκ μέλιτος καὶ κριθῆς (κριθῶν Β°) Β R (ad τεταριχευμένους) τεταριχευμένον ἐστὶ τὸ άλσὶ πεπασμένον καὶ ἡλίφ κατεξηραμένον καὶ ἐψυγμένον Β R

Τ 2-4 Eust. Dion. 262 Ηρόδοτος δὲ φανερῶς διαστέλλει τῶν Λιβύων τοὺς Αἰγυπτίους ἔν τε ἄλλοις τόποις καὶ ἔνθα λέγει, ὅτι Αἰγὑπτιοι μετὰ Λίβυας ὑγιέστεροι πάντων ἀνδρῶν διὰ τὸ τὰς ὥρας οὐ μεταλλάσσειν || 7 Athen. 114c Νίκανδρος . . . θιαγόνας φησὶν ἄρτους ὑπ' Αἰτωλῶν καλεῖσθαι τοὺς τοῖς θεοῖς γινομένους. Αἰγύπτιοι δὲ τὸν ὑποξίζοντ' ἄρτον κύλλαστιν καλοῦσιν μνημονεύει δ' αὐτοῦ Άριστοφάνης Λαναΐσι . . . μνημονεύουσιν αὐτοῦ καὶ Εκαταῖος καὶ Ἡρόδοτος καὶ Φανόδημος

1 ύγιειν  $\bf A$  litteras ιη sub fine vocis suprascr.  $\bf A^1$  ύγείην  $\bf D^cTRSV$  ύγητην  $\bf M$  Ald. ύγιείην  $\bf D^{ac}$  Const. Porph. rell.  $\parallel$  2 νόσους  $\bf CRSV$  Const. Porph.  $\mid$  γίγνεσθαι  $\bf PD$  γίνεσθαι Const. Porph.  $\bf p$  rell.  $\parallel$  3 ύγιεφέστεφοι  $\bf DTRSV$  Eust. ύγηφέστατοι  $\bf M$  ύγιέστατοι Ald. ύγιηφέστατοι Const. Porph. rell.  $\mid$  ἀνδφῶν  $\bf PMDTRSV$  Eust. ἀνθρώπων Const. Porph. rell.  $\mid$  ὀρνέων  $\bf D$   $\parallel$  3-4 μοι δοκέειν είνεκεν  $\bf S$  δοκέειν ἐμοὶ (μοι Const. Porph.) είνεκα  $\bf ABC$  Const. Porph.  $\parallel$  5 αἱ νοῦσοι  $\bf -$  6 ὡρέων μάλιστα] πάντων

al νοῦσοι γίνονται μάλιστα DTRSV | πάντων] εἶνεκα  $\mathbf{M}$  εἴνεκα πάντων Ald. || 6 δλλυρέων  $\mathbf{M} \mathbf{D^2TR}$  άλλυρέων  $\mathbf{SV}$  || 7 κολλῆστις  $\mathbf{M}$  Ald. || 8 διαχρέονται  $\mathbf{PpM}$  || 9 αὐήμαντες  $\mathbf{RV}$  αὐήναντες  $\mathbf{PpM}$  || σιτέωνται  $\mathbf{M}$  | τεταριχευκότες ut vid.  $\mathbf{M}$  || 10 νήσας  $\mathbf{C} \mathbf{D^1TR}$  νύσσας  $\mathbf{V^{ac}}$  | σμικρά  $\mathbf{S}$  || 11 δρνιθίων] δρνίθων  $\mathbf{ABCP^cpV^{ac}}$  || 12 δρνίθων

12 θηρίων  $\mathbf{M}$  | ἐστί σφι(ν)  $\mathbf{PMDTRSV}$  || 13 τοῖσιν om.  $\mathbf{SV}$  || 13.14 τοῖσι εὐδαίμοσι  $\mathbf{A}$  || 14 αὐτέων  $\mathbf{PMDTRSV}$  || 14 – 15 ἐν σορῷ νεκρὸν  $\mathbf{XB}$ 

18 BT Herodotus I 185

ἔργφ, μέγαθος ὅσον τε πάντη πηχυαῖον ἢ δίπηχυν, δεικνὸς δὲ ἐκάστφ τῶν συμποτέων λέγει· 'ἐς τοῦτον ὁρέων πῖνέ τε καὶ τέρπευ· ἔσεαι γὰρ
79 ἀποθανὼν τοιοῦτος.' ταῦτα μὲν παρὰ τὰ συμπόσια ποιεῦσι. πατρίοισι δὲ χρεώμενοι νόμοισι ἄλλον οὐδένα ἐπικτῶνται. τοῖσι ἄλλα τε ἐπάξιά ἐστι νόμιμα καὶ δὴ καὶ ἄεισμα ἔν ἐστι, λίνος, ὅς περ ἔν τε Φοινίκη ἀοίδιμός ὁ ἐστι καὶ ἐν Κύπρφ καὶ ἄλλη· κατὰ μέντοι ἔθνεα οὔνομα ἔχει, συμφέρεται
2 δὲ ὡυτὸς εἶναι, τὸν οἱ Ἑλληνες λίνον ὀνομάζοντες ἀείδουσι, ὥστε πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀποθωυμάζειν με τῶν περὶ Αἴγυπτον ἐόντων, ἐν δὲ δὴ καὶ τὸν λίνον ὁκόθεν ἔλαβον τὸν νόμον· φαίνονται δὲ ἀεί κοτε τοῦτον ἀείδον- τες· ἔστι δὲ Αἰγυπτιστὶ ὁ λίνος καλεύμενος ματερῶς, ἔφασαν δέ μιν 10 Αἰγύπτιοι τοῦ πρώτου βασιλεύσαντος Αἰγύπτου παῖδα μουνογενέα γενέσθαι, ἀποθανόντα δὲ αὐτὸν ἄωρον θρήνοισι τούτοισι ὑπὸ Αἰγυπτίων τιμηθῆναι, καὶ ἀοιδήν τε ταύτην πρώτην καὶ μούνην σφίσι γενέσθαι.

ABC P(p)M DTR SV

Σχόλ. 79, 2 (ad λίνον, cf. Lexx.) τὸν (τὴν R) ἐκ λίνου πεποιημένης κιθάρας (πεποιημένην κιθάραν R)· αἱ μὲν γὰρ τῶν κιθαρῶν ἐκ λίνου εἰχον τὰς νευρὰς ἦτοι τὰς (om. B) γορδάς, αἱ δὲ ἐκ τῶν προβατείων ἐντέρων BR

Τ 9 Eust. II. 1164 (ad Σ 571): Ηρόδοτος . . . λέγει ὅτι παρὰ Αἰγυπτίοις λίνος τις ἀείδεται καὶ θαυμάζειτ ἐκεῖτός φησι τὸν λίνον ὁκόθεν ἔλαβε τὸ ὄνομα

2 Greg. Cor. 60 τὸ ἔ καὶ τὸ ὁ εἰς τὴν ἔῦ δίφθογγον κιρνᾶται παρ' αὐτοῖς 'Ηρόδοτος 'ἐς τοῦτον — τοιοῦτος. καὶ πλεῦνας τοὺς πλέονας ' μετὰ τὴν 'Ελένης ἀρπαγὴν 'Ελλήνων — Μενελάφ (118, 2) || 7 Λέξ. λίνον ' φδῆς ὄνομα ἢ λύρας χορδή (λίνον [vel λῖνον] · λύρας χορδή ἢ ἀδῆς ὄνομα, lexx, alphab. ord. conscr.), Greg. Cor. 125 λίνον δὲ ἀδῆς ὄνομα ἢ λύρας χορδήν. Hes. λίνον · ἀδῆς ὄνομα. Suid. λίνος · εἰδος ὅμνου . . . ἢ λύρας χορδή

## HISTORIAE II 78 - 83

συμφέρονται δὲ καὶ τόδε ἄλλο Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων μούνοισι Λακεδαι- 80 μονίοισι· οἱ νεώτεροι αὐτῶν τοῖσι πρεσβυτέροισι συντυγχάνοντες εἴκουσι τῆς όδοῦ καὶ ἐκτράπονται καὶ ἐπιοῦσι ἐξ ἔδρης ὑπανιστέαται. τόδε μέντοι 2 ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι συμφέρονται· ἀντὶ τοῦ προσαγορεύειν ὁ ἀλλήλους ἐν τῆσι όδοῖσι προσκυνέουσι κατιέντες μέχρι τοῦ γούνατος τὴν χεῖρα. ἐνδεδύκασι δὲ κιθῶνας λινέους περὶ τὰ σκέλεα θυσανωτούς, οῦς 81 καλέουσι καλασίρις· ἐπὶ τούτοισι δὲ εἰρίνεα εἴματα λευκὰ ἐπαναβληδὸν φορέουσι. οὐ μέντοι ἔς γε τὰ ἱρὰ ἐσφέρεται εἰρίνεα οὐδὲ συγκαταθάπτεταί σφιν, οὐ γὰρ ὅσιον. ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοῖσι καλεομένοισι 2 10 καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίοισι καὶ Πυθαγορείοισι. οὐδὲ γὰρ τούτων τῶν ὀργίων μετέχοντα ὅσιόν ἐστι ἐν εἰρινέοισι εἴμασι θαφθῆναι. ἔστι δὲ περὶ αὐτῶν ἱρὸς λόγος λεγόμενος.

Καὶ τάδε ἄλλα Αἰγυπτίοισί ἐστι ἐξευρημένα· μείς τε καὶ ἡμέρη ἐκάστη 82 θεῶν ὅτευ ἐστί, καὶ τῆ ἔκαστος ἡμέρη γενόμενος ὁτέοισι ἐγκυρήσει καὶ 15 ὅκως τελευτήσει καὶ ὁκοῖός τις ἔσται, καὶ τούτοισι τῶν Ελλήνων οἱ ἐν ποιήσει γενόμενοι ἐχρήσαντο. τέρατά τε πλέω σφιν ἀνεύρηται ἢ τοῖσι 2 ἄλλοισι ἄπασι ἀνθρώποισι· γενομένου γὰρ τέρατος φυλάσσουσι γραφόμενοι τὼποβαῖνον, καὶ ἤν κοτε ὕστερον παραπλήσιον τούτω γένηται, κατὰ τὼυτὸ νομίζουσι ἀποβήσεσθαι. μαντικὴ δὲ αὐτοῖσι ὧδε διακέεται· 83 20 ἀνθρώπων μὲν οὐδενὶ προσκέεται ἡ τέχνη, τῶν δὲ θεῶν μετεξετέροισι, καὶ γὰρ Ἡρακλέος μαντήιον αὐτόθι ἔστι καὶ Απόλλωνος καὶ Αθηναίης καὶ Αρτέμιδος καὶ Άρεος καὶ Διός, καὶ ὅ γε μάλιστα ἐν τιμῆ ἄγονται

AB C P(p)M DTR SV

Σχόλ. 81, Î (ad εἰρίνεα) μάλινα **B** 81, 2 (ad εἰρινέοισι) ἐκ τοῦ 'εἰρος', δ σημαίνει τὸν τοῦ προβάτου μαλλόν, καὶ Όμηρος · ἰοδνεφὲς εἰρος ἔχουσα (ι 426) **BR** 

Τ 1-3 Eust. Od. 1484 (ad δ 84) καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι οὕτω τίμιοι περὶ τὰ ἐκεῖ γεγόνασιν, ὥστε καὶ καθ' Ἡρόδοτον ἐν Αἰγύπτω οἱ ἐγχώριοι νεώτεροι μόνοις Ἑλλήνων Λακεδαιμονίοις τοῖς πρεσβυτέροις συντυγχάνοντες ὁδοῦ τε εἴκουσι καὶ ἐκτρέπονται καὶ ἐπιοῦσιν ἐκ τῆς ἔδρης ἀνίστανται

6 Λέξ. θύσανοι κόρυμβοι, κροσσοί. Greg. Cor. 126 θυσάνους (φυσάνους, φυσσάνους νν. ll.) δὲ τοὺς κροσσούς. Hes. θύσανοι κροσσοί, κόρυμβοι  $\parallel$  11  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  13  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  14  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  15  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$ : ν. ad 36,  $2 \parallel$  16  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$  17  $\mathfrak D$  fol.  $48^r$  18  $\mathfrak D$ 

1 ἄλλο Αἰγύπτιοι τόδε Μ  $\parallel$  2 αὐτέων M Ald.  $\parallel$  3 ἐκ τῆς ἔδρης recognoscas ex Eust.  $\mid$  ἐξανιστέαται Μ  $\parallel$  4 ἄλλο propos. Stephanus sequ. Hude  $\mid$  οὐδαμοι D οὐδαμοῖς R οὐδμοῖς V teste Webero Anal. Hdt. 161  $\parallel$  7 κλασίρις D καλασύρις Μ  $\parallel$  8 γε $\mid$  δὲ SV  $\mid$  εἰσφέρεται B  $\parallel$  9 δμολογέει DTRSV  $\parallel$  10 Βακχικοῖσι - καὶ haplogr. om. ABC  $\mid$  Πυθαγορίοισι(ν) AB¹PDRSV  $\parallel$  11 ἐν om. R  $\mid$  ταφῆναι DTRSV  $\vartheta$ α- $\vartheta$ σῆναι C  $\parallel$  14 ὅτεν $\mid$  οὔτε C  $\mid$  τέοισι ABC  $\parallel$  16 εὕρηται PMDTRSV  $\parallel$  17 ἄπασι om. V  $\parallel$  18 ῆν $\mid$  εἰ DTRSV  $\parallel$  19 τώντὸν C  $\mid$  διακέαται M Ald.  $\parallel$  20 προκέεται R  $\parallel$  21 Αθήνης ABC  $\parallel$  22 ὅ γε $\mid$  ὅτε M Ald.

- πάντων τῶν μαντηίων, Λητοῦς, ἐν Βουτοῖ πόλι ἐστί. οὐ μέντοι αἴ γε μαντηίαι σφι κατὰ τὢυτὸ ἑστᾶσι, ἀλλὰ διάφοροί εἰσι.
- 84 Ἡ δὲ ἰητρικὴ κατὰ τάδε σφι δέδασται μιῆς νούσου ἕκαστος ἰητρός ἐστι καὶ οὐ πλεόνων. πάντα δ' ἰητρῶν ἐστι πλέα οἱ μὲν γὰρ ὀφθαλμῶν ἰητροὶ κατεστέασι, οἱ δὲ κεφαλῆς, οἱ δὲ ὀδόντων, οἱ δὲ κατὰ νηδύν, οἱ δὲ τῶν ἀφανέων νούσων.
- 85 Θρῆνοι δὲ καὶ ταφαί σφεων εἰσὶ αἴδε· τοῖσι ἄν ἀπογένηται ἐκ τῶν οἰκηίων ἄνθρωπος, τοῦ τις καὶ λόγος ἢ, τὸ θῆλυ γένος πᾶν τὸ ἐκ τῶν οἰκίων τούτων κατ' ὧν ἐπλάσατο τὴν κεφαλὴν πηλῷ ἢ καὶ τὸ πρόσωπον, κἄπειτα ἐν τοῖσι οἰκίοισι λιποῦσαι τὸν νεκρὸν αὐταὶ ἀνὰ τὴν πόλιν στρω- 10 φώμεναι τύπτονται ἐπεζωσμέναι καὶ φαίνουσαι τοὺς μαζούς, σὸν δέ σφι 2 αἱ προσήκουσαι πᾶσαι · ἑτέρωθεν δὲ οἱ ἄνδρες τύπτονται, ἐπεζωσμένοι καὶ οὖτοι. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, οὕτω ἐς τὴν ταρίχευσιν κομίζουσι.
- 86 και σοται επέσαν σε τάστα ποιησώστ, σοταν εξ την τάξεχεσοτη κομίζουσι. 2 εἰσὶ δὲ οἱ ἐπ' αὐτῷ τούτῳ κατέαται καὶ τέχνην ἔχουσι ταύτην. οὖτοι, ἐπεάν σφι κομισθῆ νεκρός, δεικνύουσι τοῖσι κομίσασι παραδείγματα 15 νεκρῶν ξύλινα τῆ γραφῆ μεμιμημένα, καὶ τὴν μὲν σπουδαιοτάτην αὐτέων φασὶ εἰναι, τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι τὸ οὔνομα ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ὀνομάζειν, τὴν δὲ δευτέρην δεικνύουσι, ὑποδεεστέρην τε ταύτης καὶ

# AB C P(p)M DTR SV

T 15-18 Athenagoras Legat. 25: v. ad 3, 2

15 Thom. Mag. 169 (s. v. ζευγνύασι) Ήρόδοτος ἐν τῆ δευτέρα ἐπεὰν — δειχνύασι τοῖσι κομίσασιν

1 Βουτοῖ πόλει  $\mathbf{C}$  Βουτοῖσι πόλις  $\mathbf{M}$  (e Βουτοῖ πόλι natum videtur) Βουτοῖσι πόλι Ald.  $\parallel$  3 νόσου RSV  $\parallel$  5 δὲ³] δὲ τῶν PMDTRSV  $\parallel$  8 οἰχίων AB οἰχιέων  $\mathbf{C}$   $\parallel$  ἄνθρωπος - 9 οἰχίων haplogr. om.  $\mathbf{B}^1$   $\mid$  τοῦ τις  $\mid$  τούτοις  $\mathbf{M}$   $\mid$  τό² iterant DRV  $\mid$  9 οἰχηίων PMDTRSV οἰχιέων  $\mathbf{C}$   $\mid$  τουτέων  $\mathbf{C}$   $\mid$   $\mathring{\eta}$  οπι.  $\mathbf{P}^1$  pMDTRSV  $\mid$  10 οἰχηίοισι MD Ald.  $\mid$  αὐται PTRSV  $\mid$  στροφώμεναι MT Ald. στροφόμεναι  $\mathbf{S}$  στρωμέναι (ex στρωφώμεναι ortum iudicat Weber Anal. Hdt. 181) RV  $\mid$  11 ὑπεζωσμέναι ut vid.  $\mathbf{D}^{ac}$  ὑπεζωμέναι  $\mathbf{S}^{c}$  ὑπεζωμέναι  $\mathbf{P}^{c}$  ἐπεζωμέναι  $\mathbf{P}^{ac}$  ἐπεζωμένοι  $\mathbf{P}^{c}$  ἐπελευπέχεν  $\mathbf{P}^{c}$  ἐπ

εὐτελεστέρην, τὴν δὲ τρίτην εὐτελεστάτην φράσαντες δὲ πυνθάνονται παρ' αὐτῶν, κατὰ ἥντινα βούλονταί σφι σκευασθῆναι τὸν νεκρόν, οί μὲν 3 δή έκποδών μισθώ δμολογήσαντες ἀπαλλάσσονται, οί δὲ ὑπολειπόμενοι έν οἰκήμασι ὧδε τὰ σπουδαιότατα ταριγεύουσι πρῶτα μὲν σκολιῷ σιδήρω 5 διὰ τῶν μυξωτήρων ἐξάγουσιν τὸν ἐγκέφαλον τὰ μὲν αὐτοῦ οὕτω ἐξάγοντες, τὰ δὲ ἐγγέοντες φάρμακα, μετὰ δὲ λίθω Αἰθιοπικῶ ὀξέι παρασγίσαν- 4 τες παρά την λαπάρην έξ ων είλον την κοιλίην πασαν, έκκαθήραντες δέ αὐτὴν καὶ διηθήσαντες οἴνω φοινικηίω αὖτις διηθέουσι θυμιήμασι τετριμμένοισι. ἔπειτα τὴν νηδὺν σμύρνης ἀχηράτου τετριμμένης καὶ 5 10 κασίης καὶ τῶν ἄλλων θυωμάτων πλην λιβανωτοῦ πλήσαντες συρράπτουσι όπίσω. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ταριχεύουσι λίτρω, κρύψαντες ήμέρας έβδομήχοντα, πλεύνας δὲ τουτέων οὐκ ἔξεστι ταριγεύειν, ἐπεὰν 6 δὲ παρέλθωσι αἱ έβδομήκοντα, λούσαντες τὸν νεκρὸν κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι κατατετμημένοισι ὑποχρίοντες 15 τῷ κόμμι, τῷ δὴ ἀντὶ κόλλης τὰ πολλὰ χρέωνται Αἰγύπτιοι. ἐνθεῦτεν δὲ 7 παραδεξάμενοί μιν οί προσήκοντες ποιεύνται ξύλινον τύπον ανθρωποειδέα, ποιησάμενοι δὲ ἐσεργνύουσι τὸν νεκρὸν καὶ κατακλήσαντες οὕτω θησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι θηκαίω ἱστάντες ὀρθὸν πρὸς τοῖχον, οὕτω μὲν τοὺς τὰ 87 πολυτελέστατα σκευάζουσι νεκρούς τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους, τὴν 20 δὲ πολυτελείην φεύγοντας, σκευάζουσι ὧδε· ἐπεὰν τοὺς κλυστῆρας 2 πλήσωνται τοῦ ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινομένου, ἐν ὧν ἔπλησαν τοῦ

**AB** C **P**(**p**)**M DTR** SV Σγόλ. 86, 4 (ad διηθήσαντες) διυλίσαντες **B** (cf. Lexx.) 86, 5 (ad λίτρω) νίτρω **B** 

Τ 9s. Eust. Od. 1488 (ad δ 121) θνώματα παρὰ Ήροδότω τὰ εὐώδη θνιμάματα, φησὶ γὰρ σμύρνης — θυωμάτων || 20 Poll. Χ 149 ἰατροῦ . . . σκεύη σμίλη, . . . κλυστήρ ἔστι γὰρ παρ' Ήροδότω τοὔνομα

15 Antiattic. Bekk. Anecd. 104 χόμμιδι· ή δοτιχή. Ήρόδοτος δευτέρω

2 αὐτέων M Ald. || 3 ἀπαλλάττονται M || 5 μυξητήρων DTR μυπτήρων S μητήρων V | ἐνάγουσι C || 6 ἐγχέαντες φάρμακα D φάρμακα ἐγχέοντες C || 8 διηθήσαντες ] θεραπεύσαντες Paris. gr. 1634 et 2933 (cf. Schol.) | αὐθις ABPDTRSV | διηθεύουσι C || 9 περιτετριμμένοισι M Ald. | σμύρνη R | ἀκράτον TRSV | τετριμμένης om. Eust. || 10 κασίης in κασσίης mut.  $D^1$  | θνμιημάτων ABC (cf. Eust.) θνμιωμάτων (e θνωμάτων ortum) R θνωμάτων Eust. rell. || 11 νίτρω MD°TRSV (cf. Schol.) || 13 λύσαντες D | κατειλήσουσι C || 14 συσσίνης S βσσίνης (ex συσσίνης ortum?) D συνσσίνης (ex eadem correctione ortum in exemplari extante quod consimili fere forma scribit litteras β μ ν) RV || 15 κόμι C κόμμιδι Antiatt. (fort. omissione illius τῷ e κόμμι δὴ ortum) | χρέονται PPM || 17 ἐσεργνῦσι AB CPM | κατακλείσαντες T || 18 ἐν - 19 νεκρούς om. DTRSV | Θηβαίω C | ἰστάντες - 19 νεκρούς om.  $P^1$ , omissa habent  $P^{ms}$ ρ cett. || 19 τὰ om. C || 20 ἐκφεύγοντας M Ald. | ἄδε] οὕτω M | τοὺς om. PMDTRSV || 21 ἀπὸ τοῦ M Ald. | γενομένου M || 21-p. 190, 1 τὴν κοιλίην τοῦ νεκροῦ C

νεκρού την κοιλίην, ούτε άναταμόντες αὐτὸν οὐτε ἐξελόντες την νηδύν, κατά δὲ τὴν ἔδρην ἐσηθήσαντες καὶ ἐπιλαβόντες τὸ κλύσμα τῆς ὀπίσω όδοῦ ταριχεύουσι τὰς προκειμένας ἡμέρας, τῆ δὲ τελευταίη ἐξιεῖσι ἐκ τῆς 3 κοιλίης την κεδρίην, την έσηκαν πρότερον. ή δὲ ἔχει τοσαύτην δύναμιν, ώστε άμα έωυτη την νηδύν καὶ τὰ σπλάγχνα κατατετηκότα έξάγει· τὰς 5 δὲ σάρκας τὸ λίτρον κατατήκει, καὶ δὴ λείπεται τοῦ νεκροῦ τὸ δέρμα μοῦνον καὶ τὰ ὀστέα. ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, ἀπ' ὧν ἔδωκαν οὕτω τὸν 88 νεχρον οὐδεν ετι πρηγματευθέντες, ή δε τρίτη ταρίγευσίς έστι ήδε, ή τούς χρήμασι ἀσθενεστέρους σκευάζει. [συρμαίη] διηθήσαντες την κοιλίην ταριγεύουσι τὰς έβδομήκοντα ἡμέρας καὶ ἔπειτα ἀπ' ὧν ἔδωκαν ἀποφέ- 10 89 ρεσθαι. τὰς δὲ γυναϊκας τῶν ἐπιφανέων ἀνδρῶν, ἐπεὰν τελευτήσωσι, οὐ παραυτίκα διδούσι ταριγεύειν οὐδὲ ὅσαι ἂν [ὧσιν] εὐειδέες κάρτα καὶ λόγου πλεύνος γυναίκες άλλ' έπεὰν τριταίαι ή τεταρταίαι γένωνται, 2 ούτω παραδιδούσι τοῖσι ταριγεύουσι. τοῦτο δὲ ποιεῦσι ούτω τοῦδε είνεκεν, ίνα μή σφι οί ταριγευταί μίσγωνται τῆσι γυναιξί · λαμφθῆναι γάρ 15 τινά φασι μισγόμενον νεκρῷ προσφάτω γυναικός, κατειπεῖν δὲ τὸν 90 δμότεγγον. δς δ' ἄν ἢ αὐτῶν Αἰγυπτίων ἢ ξείνων δμοίως ὑπὸ αροκοδείλου άρπασθείς ἢ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ φαίνηται τεθνεώς, κατ' ἢν ἂν πόλιν έξενειγθή, τούτους πάσα ἀνάγκη ἐστὶ ταριγεύσαντας αὐτὸν καὶ περιστεί-2 λαντας ώς κάλλιστα θάψαι εν ίρησι θήκησι, οὐδὲ ψαῦσαι ἔξεστι αὐτοῦ 20 άλλον οὐδένα οὔτε τῶν προσηκόντων οὔτε τῶν φίλων, ἀλλά μιν οἱ ἱρέες αὐτοὶ οἱ τοῦ Νείλου ἄτε πλέον τι ἢ ἀνθρώπου νεκρὸν γειραπτάζοντες θάπτουσι.

# AB C P(p)M DTR SV

2 Λέξ. ἐσηθήσαντες (v. l. ἐσηθίσαντες)· ὑλίσαντες (cf. Schol. ad 86, 4)

1 ἀνατεμόντες R || 2 δὲ] τε ABC | εἰσηθίσαντες M (cf. Lexx.) || 4 κέδοην DTRSV || 6 νίτρον ABMTRSV λίτρον in νίτρον mut. D¹, cf. Schol. ad 86, 5 || 7 μόνον M || 8 πρηχματενθέντες A | η om. DTRSV || 9 συρμαίη delevi glossam iudicans (cf. 86, 4) eo inductus quod Lexx. ad illum locum ubi primum reperitur vox interpretanda se referre consueta (cf. grammaticam meam 219 et supra 77, 2) loco 125, 6 demum συρμαίην explicant | διηδήσαντες RV || 10 τὰς om. PMDTRSV || 12 ὧσω delevi solam apud nostrum exstantem formam subiunctivi verbi είναι ab Iade abhorrentem; post relativa cum ἄν haud raro sententia invenitur copula egens, cf. Monteil, La phrase relative en grec ancien 208 – 210 || 13 λόγοι vel λόγος TRV | πλεῦνες DTRSV | η τεταρταίαι om. M || 14 ποιέουσι PMDTRSV || 15 είνεκα PM DTRSV | λα+φθήναι Β λαφθήναι Μ || 16 τινά om. et supra lin. add. prima manu D | φασι τινὰ MTRSV | κατείπαι PpM κατείπε DTRSV || 17 η² om. C | ξένων Μ || 18 ἀρπαχθεὶς ABCPM | τεθνηώς P¹M (ut vid.) DTRSV τεθνεώς P man. post. p cett. || 19 ἐξενεχθη ABCM || 20 είρησι R είρηισι C | αὐτῶ TRSV || 21 μὴν DRV || 22 οί om. ABCP supraser. M | ἄνθρωπον TRSV ἄνθρωπον in ἀνθρώπον mut. D¹

Ελληνικοῖσι δὲ νομαίοισι φεύγουσι χρᾶσθαι, τὸ δὲ σύμπαν εἰπεῖν 91 μηδ' άλλων [μηδαμών] ανθρώπων νομαίοισι, οί μέν νυν άλλοι Αίγύπτιοι οὕτω τοῦτο φυλάσσουσι, ἔστι δὲ Χέμμις πόλις μεγάλη νομοῦ τοῦ Θηβαϊκοῦ έγγυς Νέης πόλιος. ἐν ταύτη τῆ πόλι ἔστι Περσέος τοῦ Δανάης ίρὸν 2 5 τετράγωνον· πέριξ δὲ αὐτοῦ φοίνικες πεφύκασι, τὰ δὲ πρόπυλα τοῦ ίροῦ λίθινά έστι κάρτα μεγάλα, ἐπὶ δὲ αὐτοῖσι ἀνδριάντες δύο έστᾶσι λίθινοι μεγάλοι, εν δε τῶ περιβεβλημένω τούτω νηός τε ενι καὶ ἄγαλμα εν αὐτῶ ένέστηκε Περσέος, οὖτοι οἱ Χεμμῖται λέγουσι τὸν Περσέα πολλάκις μὲν 3 ἀνὰ τὴν γῆν φαίνεσθαί σφι, πολλάκις δὲ ἔσω τοῦ ίροῦ, σανδάλιόν τε αὐτοῦ 10 πεφορημένον εύρίσκεσθαι, έὸν τὸ μέγαθος δίπηχυ, τὸ ἐπεὰν φανῆ, εὐθηνέειν απασαν Αίγυπτον. ταῦτα μὲν λέγουσι, ποιεῦσι δὲ τάδε Έλληνικὰ τῷ 4 Περσέι· άνωνα γυμνικόν τιθείσι διά πάσης άγωνίης έγοντα παρέγοντες ἄεθλα κτήνεα καὶ γλαίνας καὶ δέρματα, εἰρομένου δέ μευ, ὅ τι σφι μού- 5 νοισι έωθε ό Περσεύς επιφαίνεσθαι καὶ ὅ τι κεγωρίδαται Αἰγυπτίων τῶν 15 άλλων άγωνα γυμνικόν τιθέντες, έφασαν τὸν Περσέα ἐκ τῆς έωυτων πόλιος γεγονέναι, τὸν γὰρ Δαναὸν καὶ τὸν Λυγκέα ἐόντας Χεμμίτας έκπλώσαι ές την Ελλάδα άπο δε τούτων γενεηλογέοντες κατέβαινον ές τὸν Πεοσέα · ἀπικόμενον δὲ αὐτὸν ἐς Αἴγυπτον κατ' αἰτίην, τὴν καὶ 6 Έλληνες λέγουσι, οἴσοντα ἐκ Λιβύης τὴν Γοργοῦς κεφαλὴν ἔφασαν 20 έλθεῖν καὶ παρὰ σφέας καὶ ἀναγνῶναι τοὺς συγγενέας πάντας, ἐκμεμαθηκότα δέ μιν ἀπικέσθαι ές Λίγυπτον τὸ τῆς Χέμμιος οὔνομα πεπυσμένον παρά της μητρός, άγωνα δέ οί γυμνικόν αὐτοῦ κελεύσαντος ἐπιτελέειν.

# AB C P(p)M DTR SV

Τ 3 Steph. Byz. Χέμμις πόλις Αἰγύπτου Ήρόδοτος ἔστι καὶ Χέμμις (Χέμις cod. unus) πόλις - ἐγγὸς τῆς Νέας πόλιος, φησὶ δὲ ὁ αὐτὸς καὶ νῆσον εἰναι Χέμμιν ἐν αὐτῆ (cf. 156, 1-2)

9 Poll. VII 86 τὸ δὲ 'σανδάλιον' οὐ μόνον Μένανδρος εἴρηχε καὶ Ἡρόδοτος ||
10 Zonar. p. 920 οῖ . . . Τωνες 'εὐθηνεῖν' . . . Ἡρόδοτος · εὐθενέειν πᾶσαν Αἴγυπτον ||
12 Hes. ἀγωνίης · τῆς ἐν ἀγῶνι ἀμίλλης

1 φεύγουσι -2 νομαίοισι haplogr. om.  $\mathbf{T} \mid \varphi$ εύγουσι om.  $\mathbf{SV} \parallel 2$  μηδαμῶν  $\mid \mu$ ηδαμῶν  $\mathbf{ABCPM}$  seclusi collata lectione Dion. Hal. ad  $\mid \mathbf{I} \mid \mathbf{57}$ , 3 allata existimans lectionem codd. praebitam ex ΜΗΔΑΛΛΩΝ vel sim. ortam esse  $\mid \mid \mathbf{3} \mid \mathbf{7000} \mid \mathbf{50} \mid \mathbf{10} \mid$ 

92 Ταῦτα μὲν πάντα οἱ κατύπερθε τῶν ελέων Αἰγύπτιοι νομίζουσι. οἱ δὲ δὴ ἐν τοῖσι ελεσι κατοικημένοι τοῖσι μὲν αὐτοῖσι νόμοισι χρέωνται, τοῖσι καὶ οἱ ἄλλοι Αἰγύπτιοι, καὶ τάλλα καὶ γυναικὶ μιῆ εκαστος αὐτῶν συνοικέει, κατά περ Ελληνες, ἀτὰρ πρὸς εὐτελείην τῶν σιτίων τάδε σφι ἄλλα ἐξεύρηται ἐπεὰν πλήρης γένηται ὁ ποταμὸς καὶ τὰ πεδία πελαγίση, σφύεται ἐν τῷ ὕδατι κρίνεα πολλά, τὰ Αἰγύπτιοι καλέουσι λωτόν. ταῦτα ἐπεὰν δρέψωσι, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον καὶ ἔπειτα τὸ ἐκ μέσου τοῦ λωτοῦ τῆ μήκωνι ἐὸν ἐμφερές, ἐὸν στρογγύλον, μέγαθος κατὰ μῆλον, πνίξαντες

# AB C P(p)M DTR SV

Τ 5-p. 193, 2 Eust. Od. 1616 (ad ι 84) Ἡρόδοτος δέ φησιν ὅτι ἐν Αἰγύπτω, ἐπὰν ὁ ποταμὸς - πυρί ἔστι δέ, φησί, καὶ ἡ ρίζα - ἐδωδίμη. ὁ δ' αὐτὸς λέγει καὶ ὅτι ὁ καρπὸς τοῦ λωτοῦ μέγεθος ὅσον σχίνου, γλυκύτητα τῷ καρπῷ τοῦ φοίνικος ὁμοίως ποιοῦνται - οἰνον (IV 177) (verba in Atticam dialectum vertit excepta, codd. testibus, νοce κρίνεα). cf. grammaticorum testimonia. Theophr. hist. plant. IV 8, 11 τὰς δὲ κωδυὰς ταύτας οἱ Αἰγύπτιοι συνθέντες εἰς τὸ αὐτὸ σήπουσιν . . ., ξηράναντες δὲ καὶ πτίσαντες ἄρτους ποιοῦσι καὶ τούτω χρῶνται σιτίω. ἡ δὲ ρίζα τοῦ λωτοῦ καλεῖται μὲν κόρσιον, ἐστὶ δὲ στρογγύλη, τὸ μέγεθος ἡλίκον μῆλον κυδώνιον . . . τὸ δὲ ἐντὸς λευκόν, ἐψόμενον δὲ καὶ ὀπτώμενον γίνεται λευκιθῶδες, ἡδὺ δὲ ἐν τῆ προσφορῷ ἐσθίεται δὲ καὶ ἀμή, ἀρίστη δὲ ἐν τῷ ὕδατι ἐφθὴ καὶ ὀπτή. Plin. nat. hist. ΧΙΙΙ 17s. est . . . eodem nomine [i. e. loti] . . . herba, . . . similis fabae . . . cui fructus in capite papaveri similis incisuris, . . . intus grana ceu milium. incolae capita in acervis putrefaciunt; mox separant lavando et siccata tundunt eoque pane utuntur . . radicem lotos haec habet mali cotonei magnitudine

5-6 D: v. ad 36, 2 || 8-p. 193, 1 Eust. II. 481 (ad Δ 345) τὰ . . . ὀπταλέα κρέα καὶ σῖτον ὀπτὸν ῥηθείη ἄν καθ' Ἡρόδοτον καὶ ἐπὶ ἄρτου δὲ ἡ τοιαύτη λέξις τίθεται, ὡς ὁ αὐτὸς δηλοῖ ἐν οἰς λέγει, ὅτι λωτοῦ τι εἰδος πτίσαντες Αἰγύπτιοι ποιοῦνται ἐξ αὐτοῦ ἄρτους ὁπτοὺς πυρί. cf. Testimonia || 8 Hes. πνίξαντες ' ὀπτήσαντες. ἔστι δὲ εἰδος ὀπτήσεως πνικτόν (quo de vocabulo tractat etiam Athen. 396)

1 οἱ κατύπερθε τῶν ἐλέων οἰκέοντες ABCPM cf. 94, 1 || 2 ἐν τοῖς MP Ald. | Έλλησι DRV | χρέονται PpM || 3 οί om. D | καί<sup>3</sup> om. R | αὐτέων M Ald. || 4 εὐτεεὐτελείην R εὐτελίην V || 5 πελασγίση RSV Eust. πελαγίση D rell. || 7 δρέψωνται M Ald. | ἐκ] αὐτοῦ M | μέσω C || 8 τῷ μήκωνι ABCPM τῆ μήκωνι Eust. rell. | ἐὼν¹  $\mathbf{D}^1$  | ἐμφερὲς δν τῆ μήκωνι Eust. || 8-p. 193, 2 locus suspectus et aegre sanabilis. potius quam Theophrastum (q. v.) credo Hdt.i verba diligenter repetivisse, censeo illum nostri verbis usum quae de Aegyptiaca loto vera iudicabat expressisse posteaque doctiores librarios ante Eustathii utique aetatem similitudine aliquarum vocum inductos Hdt. textum ex auctoritate Theophrasti voluisse recensere; verba ergo ἐὸν στρογγύλον — μῆλον, quae nulla ratione argumentum praebent, cur radix sit edibilis vel suave oleat (quarum rerum nulla fit apud Theophr. mentio), sed explicant potius, cur medium loti papaveri sit simile, nihilo minus post δίζα – ἐπιειχέως inseruerunt librarii inconcinnitatem generum ita evocantes inter δίζα et ἐδν, quae nullo pacto est toleranda (cf. etiam p. 193, 4); illa ergo in codd. post ἐπιεικέως (p. 193, 2) scripta ad eum quem rectum censeo locum traieci. necnon πνίξαντες scripsi: οπτήσαντες ABCP ms pM πτίσαντες Pt Eust. rell. Theophrasti πτίσαντες e Plinii tundunt confirmatur, qui tamen scriptores multo explicatiori enarratione illam comparationem panis e loto factam describunt neque vero

ποιεῦνται ἐξ αὐτοῦ ἄρτους ὀπτοὺς πυρί· ἔστι δὲ καὶ ἡ δίζα τοῦ λωτοῦ 3 τούτου ἐδωδίμη καὶ ἐγγλύσσει ἐπιεικέως. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα κρίνεα δόδοισι 4 ἐμφερέα ἐν τῷ ποταμῷ γινόμενα καὶ ταῦτα, ἐξ ὧν ὁ καρπὸς ἐν ἄλλη κάλυκι παραφυομένη ἐκ τῆς δίζης γίνεται κηρίῳ σφηκῶν ἰδέην ὁμοιότα-5 τον ἐν τούτῳ τρωκτὰ ὅσον τε πυρὴν ἐλαίης ἐγγίνεται συχνά, τρώγεται δὲ καὶ ἀπαλὰ ταῦτα καὶ αδα. τὴν δὲ βύβλον τὴν ἐπέτειον γινομένην 5 ἐπεὰν ἀνασπάσωσι ἐκ τῶν ἐλέων, τὰ μὲν ἄνω αὐτῆς ἀποτάμνοντες ἐς ἄλλο τι τρέπουσι, τὸ δὲ κάτω λελειμμένον ὅσον τε ἐπὶ πῆχυν τρώγουσι καὶ πωλέουσι. οἱ δὲ ἄν καὶ κάρτα βούλωνται χρηστῆ τῆ βύβλῳ χρᾶσθαι, 10 ἐν κλιβάνῳ διαφανέι πνίξαντες οὕτω τρώγουσι. οἱ δέ τινες αὐτῶν ζῶσι ἀπὸ τῶν ἰχθύων μούνων, τοὺς ἐπεὰν λάβωσι καὶ ἐξέλωσι τὴν κοιλίην, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον καὶ ἔπειτα αὔους ἐόντας σιτέονται.

Οί δὲ ἰχθύες οἱ ἀγελαῖοι ἐν μὲν τοῖσι ποταμοῖσι οὐ μάλα γίνονται, 93 τρεφόμενοι δὲ ἐν τῆσι λίμνησι τοιάδε ποιεῦσι ἐπεάν σφεας ἐσίη οἶστρος

AB C P(p)M DTR SV Σχόλ. 92, 3 (ad ἐγγλύσσει) ἐγγλυκάζει AB 92, 4 πυρὴν ὁ κόκκος τῆς ἐλαίας Β

Τ 10 Eust. Dion. 912 τῆς δὲ βύβλου τὸ κάτω ὅσον ἐπὶ πῆχυν τρώγεται, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, πνιγὲν μάλιστα ἐν κλιβάνω διαφανεῖ

2 Hes. ἐγγλύσσει ἐγγλυκάζει. cf. Schol. || 10 Eust. II. 975 (ad Ξ 171) οὐ μόνον κλίβανος διὰ τοῦ λ, ὡς καὶ πας Ἡροδότῳ, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ ἡῷ Ἀττικῶς, ὅθεν ὁ κριβανίτης. Athen 110c Επίχαρμος . . . ἄρτων ἐκτίθεται γένη κριβανίτην, ὅμωρον . . . Ἡρόδοτος δ' ἐν δευτέρα τῶν Ἱστοριῶν ἔφη κλιβάνω διαφανεῖ | Hes.: v. ad 92, 2 || 13 Hes. ἀγελαῖοι ἰχθύες πολλοὶ μικροὶ καὶ ὁμοῦ [λίθοι] εὐτελεῖς

omnino de coctura loquuntur. πνίξαντες credas olim scriptum (sicut infra p. 193, 10) et illam grammaticorum glossam ὀπτήσαντες (v. Hes.) in pristino aliquo exemplari suprascriptam et inde altera a stirpe pro propria lectione esse substitutam inque

altera mixtam ut dicimus ex πνίξαντες esse natam lectionem, quam librarius qui-

dam facillime illi πτίσαντες e Theophr. petito potuit assimilare

2 ἐγγλύσει CMDT γγλύσει  $\mathbf{R}$  ἐγγύς εἰ SV ἐγγλύσσει Hes. rell. || 4 παραφνομένης DTRV | ρίζης | γῆς DTRSV | σφηκῶ  $\mathbf{D}^1$  | ἰδέη  $\mathbf{M}$  | όμοιότατον ] παραπλησίον  $\mathbf{M}$ ; adverbialiter censeo usurpatam vocem; 'ego όμοιότατος requisiveram, sic ut Benedictus . . . legi maluerat; sed nihil novandum: non quidem adverbialiter . . . accipiendum fuerit illud όμοιότατον, sed . . . per ellipsin vocabuli χρῆμα aut τι intelligendum' (Schweighaeuser) || 6 ἀπαλὰ καὶ ταῦτα καὶ αδαν  $\mathbf{C}$  | γιγνομένην  $\mathbf{PD}$  || 7 σπάσωσι(ν)  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{RSV}$  σπεύσωσιν  $\mathbf{T}$  ἀνασπάσωσι  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. | ἐλαίων  $\mathbf{C}$  |

ές om.  $\mathbf{R} \parallel \mathbf{8}$  τραποῦσι  $\mathbf{ABCPMDR}$  fort. olim ἀποτέμνοντες in eodem versu exstabat, unde a in vocem τρέπουσι transtulit librarius quidam | λελειμένον  $\mathbf{D}$  κάλεικιμμένον  $\mathbf{V}$  | τε om.  $\mathbf{B}$  |  $\mathbf{9}$  καὶ πωλέουσι post τρέπουσι (8) traiec. Legrand, del. Stein | ἐὰν καὶ  $\mathbf{AB}$  καὶ ἄν  $\mathbf{TRSV}$  | βούλωνται κάρτα  $\mathbf{DTRSV}$  | τῆ om.  $\mathbf{DTRSV}$  | 11 μούνων  $\mathbf{PpM}$  μοῦνον cett. || 14 ποιέουσι  $\mathbf{PMDTRV}$  ποιέονται  $\mathbf{S}$  | ὲσίοι  $\mathbf{D}^1$  | οἶστρον  $\mathbf{C}$  Ιστρος  $\mathbf{SV}$ 

κυίσκεσθαι, άγεληδὸν ἐκπλώουσι ἐς θάλασσαν ἡγέονται δὲ οἱ ἔρσενες ἀπορραίνοντες τοῦ θοροῦ, αἱ δὲ ἐπόμεναι ἀνακάπτουσι καὶ ἐξ αὐτοῦ 2 κυίσκονται. ἐπεὰν δὲ πλήρεες γένωνται ἐν τῆ θαλάσση, ἀναπλώουσι ὀπίσω ές ήθεα τὰ έωυτῶν εκαστοι. ηγέονται μέντοι γε οὐκέτι οἱ αὐτοί, ἀλλὰ τῶν θηλεών γίνεται ή ήγεμονίη, ήγεύμεναι δὲ ἀγεληδὸν ποιεῦσι, οἰόν περ 5 έποίευν οἱ ἔρσενες τῶν γὰρ ἀῶν ἀπορραίνουσι κατ' ὀλίγους τῶν κέγγρων, 3 οί δὲ ἔρσενες καταπίνουσι έπόμενοι εἰσὶ δὲ οἱ κέγγροι οὖτοι ἰγθύες. ἐκ δὲ τῶν περιγινομένων καὶ μὴ καταπινομένων κέγγρων οἱ τρεφόμενοι lγθύες γίνονται. οἱ δ' ἄν αὐτῶν ἁλῶσιν ἐκπλώοντες ἐς θάλασσαν, φαίνονται τετριμμένοι τὰ ἐπ' ἀριστερὰ τῶν χεφαλέων, οἳ δ' ἄν ὀπίσω ἀναπλώον- 10 4 τες, τὰ ἐπὶ δεξιὰ τετρίφαται. πάσγουσι δὲ ταῦτα διὰ τόδε· ἐγόμενοι τῆς γῆς ἐπ' ἀριστερὰ καταπλώουσι ἐς θάλασσαν καὶ ἀναπλώοντες ὀπίσω τῆς αὐτῆς ἀντέγονται ἐγγριμπτόμενοι καὶ ψαύοντες ὡς μάλιστα, ἵνα δὴ μὴ 5 άμάρτοιεν της όδοῦ διὰ τὸν δόον, ἐπεὰν δὲ πληθύεσθαι ἄργηται ὁ Νεῖλος, τά τε χοῖλα τῆς γῆς χαὶ τὰ τέλματα τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν πρῶτα ἄργεται 15 πίμπλασθαι διηθέοντος τοῦ ὕδατος ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ αὐτίκα τε πλέα 6 γίνεται ταῦτα καὶ παραγρῆμα ἰγθύων σμικρῶν πίμπλαται πάντα· κόθεν δὲ εἰκὸς αὐτοὺς γίνεσθαι, ἐγώ μοι δοκέω κατανοεῖν τοῦτο· τοῦ προτέρου ἔτεος ἐπεὰν ἀπολίπη ὁ Νεῖλος, οἱ ἰγθύες ἐντεκόντες ώὰ ἐς τὴν ἰλὸν ἅμα

AB C P(p)M DTR SV Σχόλ. 93, 1 (ad ἀναχάπτουσι) κατεσθίουσι B (cf. Lexx. Greg. Hes.)

- Τ 2 Arist. gen. anim. 756 b τον εὐήθη λέγουσι λόγον καὶ τεθουλημένον, ὅνπεο καὶ Ηρόδοτος ὁ μυθολόγος, ὡς κυϊσκομένων τῶν ἰχθύων ἐκ τοῦ ἀνακάπτειν (ἀνακάμπτειν ν. l.) τὸν θορόν, οὐ συνορῶντες, ὅτι τοῦτ' ἔστιν ἀδύνατον
- 2 Λέξ. κάπτοντες (κάμπτοντες eox)· ἀποδεχόμενοι. Greg. Cor. 117 τὸ ἀποδεχόμενοι κάμπτοντες. Hes. κάπτοντες · ἀποδεχόμενοι, ἐσθίοντες (cf. Schol.)
- 1 ἐκπλόουσι  $\mathbf{M}$  ἐκπλώουσι  $\mathbf{C}$  ἐκπλώσουσι  $\mathbf{D}$  | ἐς] εἰς  $\mathbf{T}$  ἐς τὴν  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  2 ἀνακάμπτουσι  $\mathbf{D}$  quod e Greg. quoque recognoscas, cf. Lexx. ἀναλάμπτουσι  $\mathbf{PM}$  pro ἀνακάπτουσι καὶ Hes. et Lexx. ἀνακάπτουσαι legisse veri simile videtur  $\parallel$  3 δὲ om.  $\mathbf{V}$  | γίνωνται  $\mathbf{C}$  | ἀναπλόουσι  $\mathbf{C}$   $\parallel$  4 γε om.  $\mathbf{D}$   $\parallel$  5 θηλεῶν  $\mathbf{APM}$ ,  $\mathbf{v}$ . praef. p. XII s. | ἡ om.  $\mathbf{BR}$  | ἡγεύμενοι  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  7 ἔρρενες  $\mathbf{PS}$  ἔρνεες  $\mathbf{RV}$  | ἐρχόμενοι  $\mathbf{PMD}$   $\mathbf{TRSV}$   $\parallel$  9 γίννονται  $\mathbf{P}$  γίνονται  $\mathbf{p}$  cett.  $\parallel$  αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  ἐκπλόοντες  $\mathbf{C}$   $\parallel$  εἰς  $\mathbf{R}$   $\parallel$  10 κεφαλαίων  $\mathbf{TRSV}$   $\parallel$  ἀναπλόοντες  $\mathbf{C}^2\mathbf{M}$   $\parallel$  12 καταπλόοντες  $\mathbf{M}$   $\parallel$  ἀναπλόοντες  $\mathbf{M}$   $\parallel$  13 ἐγχριπτόμενοι  $\mathbf{MRSV}$  ἐχριπτόμενοι  $\mathbf{T}$   $\parallel$  δὴ om.  $\mathbf{ABC}$   $\parallel$  14 ἀμάρτιαν  $\mathbf{R}$  άμάρτοιαν  $\mathbf{TV}^c$   $\parallel$  πλήθεσθαι  $\mathbf{P}^1\mathbf{DTRSV}$  πληθύεσθαι  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. πληθύνεσθαι propos. Dindorf  $\parallel$  15 τὰ² om.  $\mathbf{DTRSV}$   $\parallel$  16 πίπλασθαι  $\mathbf{AD}^a$   $\mathbf{R}^1\mathbf{S}^1$   $\parallel$  τε om.  $\mathbf{T}$   $\parallel$  πλέα  $\parallel$  πελάγια  $\mathbf{C}$   $\parallel$  17 γίγνεται  $\mathbf{M}$   $\parallel$  μικρῶν  $\mathbf{V}$   $\parallel$  πίπλαται  $\mathbf{D}^{ac}$  πίμπλαντα  $\mathbf{M}$   $\parallel$  17.18 κόθεν δέντε  $\mathbf{D}$ , ubi sub rasura littera  $\mathbf{v}$  'vix visibilis' apparuit Colonnae  $\mathbf{O}$ θεν δεύτερον  $\mathbf{TRSV}$ , unde illud δευτε codicis  $\mathbf{D}$  abbreviatione ortum credit Colonna; Hemmerdinger Class. Quart. 2, 1952, 97 ss. (cf. Les manuscrits 126) autem δεύτερον iudicat e δέντε fuisse coniectum  $\parallel$  18 οἰκὸς  $\mathbf{CTR}$   $\parallel$  κατανοέειν  $\mathbf{C}$   $\parallel$  19 οί supra lin. suppl.  $\mathbf{A}^1$   $\parallel$   $\mathbf{U}$   $\mathbf{DTSV}$  λύμνην  $\mathbf{R}$

τῷ ἐσχάτῳ ὕδατι ἀπαλλάσσονται· ἐπεὰν δὲ περιελθόντος τοῦ χρόνου πάλιν ἐπέλθη τὸ ὕδωρ, ἐκ τῶν ῷῶν τούτων παραυτίκα γίνονται οἱ ἰχθύες. καὶ περὶ μὲν τοὺς ἰχθῦς οὕτως ἔχει.

Αλείφατι δὲ χρέωνται Αἰγυπτίων οἱ περὶ τὰ ἔλεα οἰκέοντες ἀπὸ τῶν 94
5 σιλλικυπρίων τοῦ καρποῦ, τὸ καλεῦσι μὲν Αἰγύπτιοι κίκι, ποιεῦσι δὲ ώδε παρὰ χείλεα τῶν τε ποταμῶν καὶ τῶν λιμνέων σπείρουσι τὰ σιλλικύπρια ταῦτα, τὰ ἐν Ἑλλησι αὐτόματα ἄγρια φύεται ταῦτα ἐν τῆ Αἰγύπτω 2 σπειρόμενα καρπὸν φέρει πολλὸν μέν, δυσώδεα δέ τοῦτον ἐπεὰν συλλέξωνται, οἱ μὲν κόψαντες ἀπιποῦσι, οἱ δὲ καὶ φρύξαντες ἀπέψουσι καὶ τὸ 10 ἀπορρέον αὐτοῦ συγκομίζονται. ἔστι δὲ πῖον καὶ οὐδὲν ἤσσον τοῦ ἐλαίου τῷ λύχνω προσηνές, όδμὴν δὲ βαρέαν παρέχεται.

Πρὸς δὲ τοὺς κώνωπας ἀφθόνους ἐόντας τάδε σφί ἐστι μεμηχανημένα · 95 τοὺς μὲν τὰ ἄνω τῶν ἑλέων οἰκέοντας οἱ πύργοι ἀφελέουσι, ἐς οῦς ἀναβαίνοντες κοιμῶνται, οἱ γὰρ κώνωπες ὑπὸ τῶν ἀνέμων οὐκ οἰοί τέ εἰσι ὑψοῦ πέτεσθαι. τοῖσι δὲ περὶ τὰ ἔλεα οἰκέουσι τάδε ἀντὶ τῶν πύργων ἄλλα 2 μεμηχάνηται · πᾶς ἀνὴρ αὐτῶν ἀμφίβληστρον ἔκτηται, τῷ τῆς μὲν ἡμέρης ἰχθῦς ἀγρεύει, τὴν δὲ νύκτα τάδε αὐτῷ χρᾶται · ἐν τῆ ἀναπαύεται κοίτη, περὶ ταύτην ἴστησι τὸ ἀμφίβληστρον καὶ ἔπειτα ἐνδὺς ὑπὰ αὐτὸ καθεύδει. οἱ δὲ κώνωπες, ἢν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕδη ἢ σινδόνι, διὰ τούτων 3 20 δάκνουσι · διὰ δὲ τοῦ δικτύου οὐδὲ πειρῶνται ἀρχήν.

Τὰ δὲ δὴ πλοῖά σφι τοῖσι φορτηγέουσι ἐστὶ ἐκ τῆς ἀκάνθης ποιεύμενα, 96 τῆς ἡ μορφὴ μέν ἐστι ὁμοιοτάτη τῷ Κυρηναίῳ λωτῷ, τὸ δὲ δάκρυον κόμμι ἐστί· ἐκ ταύτης ὧν τῆς ἀκάνθης κοψάμενοι ξύλα ὅσον τε διπήχεα πλινθηδὸν συντιθεῖσι ναυπηγεύμενοι τρόπον τοιόνδε· περὶ γόμφους 2 25 πυκνούς καὶ μακρούς περιείρουσι τὰ διπήχεα ξύλα, ἐπεὰν δὲ τῷ τρόπῳ

AB C P(p)M DTR SV
[διπηχε]α ξυλα (96, 2) - βυβλινοι[σι] (96, 3) Pap. Rylands fr. I Σχόλ. 94, 2 (ad ἀπιποῦσι) ἐκπιέζουσιν ἐκ τοῦ Ιπος ἰπῶ Β

τούτω ναυπηγήσωνται, ζυγὰ ἐπιπολῆς τείνουσι αὐτῶν. νομεῦσι δὲ οὐδὲν χρέωνται ἔσωθεν δὲ τὰς ἀρμονίας ἐν ὧν ἐπάκτωσαν τῆ βύβλω. πηδάλιον δὲ εν ποιεῦνται, καὶ τοῦτο διὰ τῆς τρόπιος διαβύνεται. ἱστῷ δὲ ἀκανθίνω χρέωνται, ἱστίοισι δὲ βυβλίνοισι. ταῦτα τὰ πλοῖα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν οὐ δύνανται πλέειν, ῆν μὴ λαμπρὸς ἄνεμος ἐπέχη, ἐκ γῆς δὲ παρέλκεται, 5 κατὰ ρόον δὲ κομίζεται ὧδε · ἔστι ἐκ μυρίκης πεποιημένη θύρη κατερραμμένη ρίπει καλάμων, καὶ λίθος τετριμμένος διτάλαντος μάλιστά κη σταθμόν. τούτων τὴν μὲν θύρην δεδεμένην κάλω ἔμπροσθε τοῦ πλοίου δ ἀπίει ἐπιφέρεσθαι, τὸν δὲ λίθον ἄλλω κάλω ὅπισθε. ἡ μὲν δὴ θύρη τοῦ ρόου ἐμπίπτοντος χωρέει ταχέως καὶ ἕλκει τὴν βᾶριν (τοῦτο γὰρ δὴ 10 οὔνομά ἐστι τοῖσι πλοίοισι τούτοισι), δ δὲ λίθος ὅπισθεν ἐπελκόμενος καὶ ἐὼν ἐν βυσσῷ κατιθύνει τὸν πλόον. ἔστι δέ σφι τὰ πλοῖα ταῦτα πλήθεῖ πολλὰ καὶ ἄγει ἔνια πολλὰς χιλιάδας ταλάντων.

97 Επεὰν δὲ ἐπέλθη ὁ Νεῖλος τὴν χώρην, αἱ πόλιες μοῦναι φαίνονται ὑπερέχουσαι μάλιστά κη ἐμφερέες τῆσι ἐν τῷ Αἰγαίῳ πόντῳ νήσοισι, τὰ 15 μὲν γὰρ ἄλλα τῆς Αἰγύπτου πέλαγος γίνεται. [αἱ δὲ πόλιες μοῦναι ὑπερέχουσαι] πορθμεύονται ὧν, ἐπεὰν τοῦτο γένηται, οὐκέτι κατὰ τὰ 2 ἑέεθρα τοῦ ποταμοῦ ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ πεδίου. ἐς μέν γε Μέμφιν ἐκ Ναυκράτιος ἀναπλώοντι παρ' αὐτὰς τὰς πυραμίδας γίνεται ὁ πλόος ἔστι δὲ οὐκ οὖτος, ἀλλὰ παρὰ τὸ ὀξὸ τοῦ Δέλτα καὶ παρὰ Κερκάσωρον πόλιν 20

AB C P(p)M DTR SV Σχόλ. 96, 2 (ad νομεῦσι) τοῖς τῶν πλοίων ἀγκυλίοις AB 96, 3 (ad βυβλίνοισι) φιαθώδεσι B

Τ 2 Eust. Od. 1532 (ad ε 248) καθὰ δηλοῖ καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῷ δευτέρῳ· πακτοῦσι τὰς ἀρμονίας βύβλῳ, τουτέστι κατασφαλίζονται

2 Hes. ἐπάκτωσαν· ἔκλεισαν, ἐφράξαντο || 7 Λέξ. ρίπίς (ρ΄ηπίς Lexx. alph.)· πλέγμα. Suid. ρίπῆς· δρμῆς, φορᾶς, βολῆς. ρίπὶς δὲ πλέγμα παρ' Ήροδότω

1 τούτων  $\mathbf{R}$  [ $\mathbf{H}$ ] | ξύλα  $\mathbf{D}$  [ $\mathbf{H}$ ] | ἐπὶ πολῆς  $\mathbf{R}$  ἐπὶ πολλῆς  $\mathbf{CSV}$  [ $\mathbf{H}$ ] | τίνουσι  $\mathbf{AB}$  Pap. Ryl. || 2 χρέονται Pp [ $\mathbf{H}$ ] | ἐνῶ  $\mathbf{B}$  ἐν ὧν Pap. Ryl. rell. || 3 ἔν] εὐ  $\mathbf{DTRSV}$  [ $\mathbf{H}$ ] || 4 χρέονται Pp χρέωνται Pap. Ryl. rell. || 5 δύναται PMDTRSV || 6 καταρρόον  $\mathbf{AB}$  | κομίζονται  $\mathbf{C}$  | κατερραμένη  $\mathbf{DRV}$  κατερραγμένη  $\mathbf{C}$  || 7 ρίπὶ καλάμων  $\mathbf{P}^{ac}$  ρύπει (ut vid.) (ει ex  $\eta$  corr.?)  $\mathbf{M}$  ρί\*πῆ καλάμω  $\mathbf{D}^{ac}$  ρίπὶ καλάμω  $\mathbf{TRSV}$  ρίπει καλάμων  $\mathbf{ABCP}^{c}$  p cf. Lexx.; ρίψ usurpatur IV 71, 4 (ρίπεσ(σ)ι ε 256 a ρίπος potius quam a ρίψ derivandum esse censeo) | τετρημένος  $\mathbf{PM}$  τετρη\*μένος ( $\eta$  ex  $\iota$  videtur mutatum)  $\mathbf{A}$  τετρημμένος  $\mathbf{PR}^{ac}$  τετριγμένος  $\mathbf{V}$  | διατάλαντος  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{CD}^{ac}$  || 8 σταθμῶ  $\mathbf{SV}$  || 10 χωρεῖ  $\mathbf{C}$  || 11 έλκόμενος  $\mathbf{ABC}$  || 14 πόλεις  $\mathbf{MDTSV}$  πόλις  $\mathbf{PR}$  || 15 πόντω] κόλπωρ  $\mathbf{PM}$  Ald. || 16 γὰρ οm.  $\mathbf{SV}$  | γίγνεται  $\mathbf{P}$  γίνεται  $\mathbf{P}$  cett. |  $\mathbf{ai}$  δὲ – ὑπερέχουσαι seclusi || 17 ὑπερέχουσι  $\mathbf{BCPM}$  αι in  $\iota$  mut. nescio quae man.  $\mathbf{A}$  | τὰ οm.  $\mathbf{ABCM}$  || 19 ἀναπλόοντι  $\mathbf{C}$  ἀναπλόωντι  $\mathbf{M}$  | γίγνεται  $\mathbf{P}$  γίνεται  $\mathbf{P}$  γίνεται  $\mathbf{P}$  οὐκ] οὐδ  $\mathbf{ABCPM}$  | Κερκάσουρον  $\mathbf{M}$ 

## HISTORIAE II 96, 2 - 99, 3

ές δὲ Ναύχρατιν ἀπὸ θαλάσσης καὶ Κανώβου διὰ πεδίου πλέων ήξεις κατ' ἄνθυλλάν τε πόλιν καὶ τὴν Άρχάνδρου καλευμένην. τουτέων δὲ ἡ μὲν 98 ἄνθυλλα ἐοῦσα λογίμη πόλις ἐς ὑποδήματα ἐξαίρετος δίδοται τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος Αἰγύπτου τῆ γυναικί. τοῦτο δὲ γίνεται, ἐξ ὅσου ὑπὸ 5 Πέρσησί ἐστι Αἴγυπτος. ἡ δὲ ἐτέρη πόλις δοκέει μοι τὸ οὔνομα ἔχειν ἀπὸ 2 τοῦ Δαναοῦ γαμβροῦ, ἄρχάνδρου τοῦ Φθίου τοῦ ἄχαιοῦ, καλέεται γὰρ δὴ ἄρχάνδρου πόλις εἴη δ' ἄν καὶ ἄλλος τις ἄρχανδρος, οὐ μέντοι γε Αἰγύπτιον τὸ οὔνομα.

## $\mathbf{II}$

Μέχρι μὲν τούτου ὄψις τε ἐμὴ καὶ γνώμη καὶ ἱστορίη ταῦτα λέγουσά 99 10 ἐστι, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε Αἰγυπτίους ἔρχομαι λόγους ἐρέων, κατὰ τὰ ἤκουον προσέσται δὲ αὐτοῖσί τι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος.

Τὸν Μῖνα πρῶτον βασιλεύσαντα Αἰγύπτου οἱ ἱρέες ἔλεγον τοῦτο μὲν 2 ἀπογεφυρῶσαι τὴν Μέμφιν. τὸν γὰρ ποταμὸν πάντα ρέειν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ψάμμινον πρὸς Λιβύης, τὸν δὲ Μῖνα ἄνωθεν, ὅσον τε έκατὸν σταδίους 15 ἀπὸ Μέμφιος, τὸν πρὸς μεσαμβρίης ἀγκῶνα προσχώσαντα τὸ μὲν ἀρχαῖον ρέεθρον ἀποξηρᾶναι, τὸν δὲ ποταμὸν ὀχετεῦσαι τὸ μέσον τῶν ὀρέων ρέειν. (ἔτι δὲ καὶ νῦν ὑπὸ Περσέων ὁ ἀγκὼν οὖτος τοῦ Νείλου, 3

AB C P(p)M DTR SV

Περσ]ηισι εστι (98, 1) — ιστοριηι (99, 1) Pap. Rylands fr. II

Σχόλ. 98, 1 (ad λογίμη) ἀποπληφομένη καὶ ἔψηφισμένη, ἢ ὅτι ἔν αὐτῆ ἐλλόγιμοί τινές εἰσι. νοεῖσθαι δὲ δύναται ἐκ τοῦ λογίζεσθαι τοῦ 'λογαφιάζειν', ἐξ οὖ καὶ λογιστής Β Β

Τ 28. Steph. Byz. Άνθυλλα· πόλις Αλγύπτου. Ήρόδοτος δευτέρα· τουτέων δὲ - ἐξαιρέτως

# 3 Poll. II 122: v. ad I 1, 1

ώς ἀπεργμένος δέη, ἐν φυλακῆσι μεγάλησι ἔχεται φρασσόμενος ἀνὰ πᾶν έτος εί γὰρ ἐθελήσει ρήξας ὑπερβῆναι ὁ ποταμὸς ταύτη, κίνδυνος πάση 4 Μέμφι κατακλυσθηναί έστι.) ώς δὲ τῷ Μῖνι τούτω τῷ πρώτω γενομένω βασιλέι χέρσον γεγονέναι τὸ ἀπεργμένον, τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην, ήτις νῦν Μέμφις καλέεται (ἔστι γὰρ καὶ ή Μέμφις ἐν τῷ στεινῷ 5 τῆς Αἰγύπτου), ἔξωθεν δὲ αὐτῆς περιορύξαι λίμνην ἐκ τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς έσπέρην (τὸ γὰρ πρὸς τὴν ἦῶ αὐτὸς ὁ Νεῖλος ἀπέργει), τοῦτο δὲ τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν ἱδρύσασθαι ἐν αὐτῆ ἐὸν μέγα τε καὶ 100 άξιαπηγητότατον, μετὰ δὲ τοῦτον κατέλεγον οἱ ἱοέες ἐκ βύβλου ἄλλων βασιλέων τριηχοσίων καὶ τριήκοντα οὐνόματα, ἐν τοσαύτησι δὲ γενεῆσι 10 ἀνθρώπων ὀκτωκαίδεκα μὲν Αἰθίοπες ἦσαν, μία δὲ γυνὴ ἐπιγωρίη, οἱ δὲ 2 ἄλλοι ἄνδρες Αἰγύπτιοι. τῆ δὲ γυναικὶ οὔνομα ἦν, ἥτις ἐβασίλευσε, τό περ τῆ Βαβυλωνίη, Νίτωκρις τὴν ἔλεγον τιμωρέουσαν ἀδελφεῶ, τὸν Αἰγύπτιοι βασιλεύοντά σφεων ἀπέκτειναν, ἀποκτείναντες δὲ οὕτως ἐκείνη ἀπέδοσαν τὴν βασιληίην, τούτω τιμωρέουσαν πολλούς Αίγυπτίων δόλω 15 3 διαφθείραι, ποιησαμένην γάρ μιν οἴκημα περίμηκες ὑπόγαιον καινοῦν τῷ λόγω, νόω δὲ ἄλλα μηγανᾶσθαι καλέσασάν τέ μιν Αἰγυπτίων, τοὺς μάλιστα μεταιτίους τοῦ φόνου ἤδεε, πολλοὺς έστιᾶν, δαινυμένοισι δὲ 4 έπείναι τὸν ποταμὸν δι' αὐλῶνος κουπτοῦ μεγάλου, ταύτης μὲν πέρι τοσαῦτα ἔλεγον, πλὴν ὅτι αὐτήν μιν, ὡς τοῦτο ἐξέργαστο, ῥίψαι ἐς 20

ΑΒ C P(p)M DTR SV Σχόλ, 100, 3 (ad καινοῦν) καινέον η καινοῦν· λόγω καινώ χοήσασθαι Β

Τ 9-10 Ios. Antiqu. VIII 6, 157 νομίζω δὲ καὶ Ἡρόδοτον τὸν Άλικαρνασέα διὰ τοῦτο μετὰ Μιναίαν τὸν οἰκοδομήσαντα Μέμφιν τριάκοντα καὶ τριακοσίους βασιλεῖς Αἰγυπτίων γενέσθαι λέγοντα μὴ δηλῶσαι αὐτῶν τὰ ὀνόματα, ὅτι κοινῶς Φαραῶθ ἐκαλοῦντο καὶ γὰρ μετὰ τὴν τούτων τελευτὴν γυναικὸς βασιλευσάσης λέγει τοὖνομα Νικαύλην καλῶν

9 Hes. ἀξιαπηγητότατον· ἀξιολογώτατον, ἄξιον ἀφηγήσεως. Bekk. Anecd. 413 ἀξιαπηγητότατον· ἀξιολογώτατον || 16 Λέξ. καινοῦν· τὸ χρήσασθαι λόγφ καινῷ (cf. Schol.). Suid. καινοῦν· παρὰ Ἡροδότφ τὸ λόγφ τῷ καινῷ χρήσασθαι

1 δς  $\mathbf{T}$  | ἀπερχμένος  $\mathbf{A}^1$  χ in γο mut. (an ἀπερχόμενος voluit?)  $\mathbf{A}^2$  vel man. rec. ἀπεργόμενος  $\mathbf{B}\mathbf{C}$  | ģέει  $\mathbf{M}$  ģέει cett. |  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  – ģέη vel  $\ddot{o}_{\varsigma}$  – ģέει scribendum censet Scaliger in notis Cantabr. Bibl. Univ. Nn  $\mathbf{V}$ . 26 | ἔχεται φρασσόμενος μεγάλησι  $\mathbf{D}$  || 3  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  δὲ τῷ] τῷ δὲ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  |  $\mathbf{M}\eta v$ ι  $\mathbf{C}^1\mathbf{R}^c$  || 4 ἐν haplogr. om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  | κτίσαι πόλιν  $\mathbf{M}$  || 7 πρὸς  $\dot{\mathbf{c}}$  om.  $\mathbf{M}$  || 8 τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡφαίστον  $\mathbf{M}$  || 9 βίβλον  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}^c$  βύβλων  $\mathbf{M}$  Ald. || 10 τριηκοσίων τε καὶ (τε ex τ' ortum?)  $\mathbf{P}\mathbf{p}\mathbf{M}$  Ald. | δὲ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}$  || 12 δὲ om.  $\mathbf{D}$  | οὕνομα om.  $\mathbf{M}$  || 12–13 τό πες ἐν τῆ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  τῆ πες τῆ  $\mathbf{M}$  Ald. || 13 Νίτοκρις  $\mathbf{T}$ , cf. Ios. || 14 βασιλεύσαντα  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | έκείνη  $\mathbf{V}$  || 15.16 διαφθεῖραι δόλφ  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 ὑπόγἇιον  $\mathbf{R}$  ὑπόγεον  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | καὶ νοῦν  $\mathbf{D}^2\mathbf{T}\mathbf{R}$  καὶ νῦν  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 17 καλέεσαν  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | καλέουσαν  $\mathbf{M}$  Ald. | τε scripsi δὲ codd. del. Abicht || 18 ἤιδε  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 20 μὶν  $\mathbf{M}$  μὲν Ald. | ἐξέργατο  $\mathbf{V}$  ἐξεργάσατο  $\mathbf{S}$ 

οἴκημα σποδοῦ πλέον, ὅκως ἀτιμώρητος γένηται. τῶν δὲ ἄλλων βασιλέων 101 οὐ γὰρ ἔλεγον οὐδεμίαν ἔργων ἀπόδεξιν κατ' οὐδὲν εἰναι λαμπρότητος πλὴν ένὸς τοῦ ἐσχάτου αὐτῶν Μοίριος τοῦτον δὲ ἀποδέξασθαι μνη- 2 μόσυνα τοῦ Ἡφαίστου τὰ πρὸς βορέην ἄνεμον τετραμμένα προπύλαια, ελίμνην τε ὀρύξαι, τῆς ἡ περίοδος ὅσων ἐστὶ σταδίων ὕστερον δηλώσω, πυραμίδας τε ἐν αὐτῆ οἰκοδομῆσαι, τῶν τοῦ μεγάθεος πέρι ὁμοῦ αὐτῆ τῆ λίμνη ἐπιμνήσομαι. τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασθαι, τῶν δ' ἄλλων οὐδένα οὐδέν.

Παραμειψάμενος ὧν τούτους τοῦ ἐπὶ τούτοισι γενομένου βασιλέος, τῷ 102 10 οὔνομα ἢν Σέσωστρις, τούτου μνήμην ποιήσομαι, τὸν ἔλεγον οἱ ἰρέες 2 πρῶτον μὲν πλοίοισι μαχροῖσι ὁρμηθέντα ἐχ τοῦ Αραβίου χόλπου τοὺς παρὰ τὴν Ερυθρὴν θάλασσαν κατοικημένους καταστρέφεσθαι, ἐς δ πλέοντά μιν πρόσω ἀπικέσθαι ἐς θάλασσαν οὐκέτι πλωτὴν ὑπὸ βραχέων. ἐνθεῦτεν δὲ ὡς ὀπίσω ἀπίκετο ἐς Αἴγυπτον, κατὰ τῶν ἱρέων τὴν φάτιν 3 στρατιὴν πολλὴν λαβὼν ἤλαυνε διὰ τῆς ἠπείρου πᾶν ἔθνος τὸ ἐμποδὼν καταστρεφόμενος. ὁτέοισι μέν νυν αὐτέων ἀλκίμοισι ἐνετύγχανε καὶ 4 δεινῶς γλιχομένοισι περὶ τῆς ἐλευθερίης, τούτοισι μὲν στήλας ἐνίστη ἐς τὰς χώρας διὰ γραμμάτων λεγούσας τό τε ἐωυτοῦ οὔνομα καὶ τῆς πάτρης καὶ ὡς δυνάμει τῆ ἐωυτοῦ κατεστρέψατό σφεας ὅτεων δὲ ἀμαχητὶ καὶ δ εὐπετέως παρέλαβε τὰς πόλιας, τούτοισι δὲ ἐνέγραφε ἐν τῆσι στήλησι κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖσι ἀνδηιίοισι τῶν ἐθνέων γενομένοισι καὶ δὴ καὶ αἰδοῖα γυναικὸς προσενέγραφε δῆλα βουλόμενος ποιέειν, ὡς εἴησαν ἀνάλκιδες.

## AB C P(p)M DTR SV

Τ 19-22 Eust. II. 668 (ad H 97ss.) ίστορεῖ . . . Ἡρόδοτος ὅτι Σέσωστρις, εἴ ποτε ἀνδρῶν εὐπετῶς καὶ ἀμαχητὶ περιγένοιτο, στήλας στήσας αἰδοῖα γυναικῶν τοῖς ἀνδρείοις προσέγραφε δηλῶν, ὡς ἡσαν ἀνάλκιδες. Schol. Apollon. Rhod. δ 272 Θεόπομπος . . . ἐν γ΄ Σέσωστριν αὐτὸν καλεῖ. Ἡρόδοτος δὲ προστίθησιν ὅτι, εἰ μέν τινας πολέμω κατέστρεψεν, στήλας ἐτίθει, πῶς ἐνίκησεν εἰ δὲ παρεχώρουν, γυναικεῖον ταῖς στήλαις αἰδοῖον προσετίθει σύμβολον τῆς μαλακίας

1 πλέων  $\mathbf{D} \parallel \mathbf{2}$  ἔργων om.  $\mathbf{M}\mathbf{R} \parallel \mathbf{x}$  ατ' οὐδὲν είναι]  $\mathbf{x}$  αἰ οὐδὲν είναι Stein: an  $\mathbf{x}$  ατὰ οὐδὲν scribendum? cf. autem ἀντὶ δὲ ἄρχεσθαι (I 210, 2) et VI 32, VII 170, 2, quibus locis noster inarticulato infinitivo utitur post praepositionem  $\parallel$  3 Μύριος  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel \mathbf{4}$  βορῆν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C} \parallel \mathbf{5}$  περίμετρος  $\mathbf{p}\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  ὅσον  $\mathbf{R} \parallel \mathbf{6}$  μεγέθεος  $\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel \mathbf{9}$  οὖν  $\mathbf{M} \parallel \beta$  βασιλέως  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{10}$  ἔην  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  ἔλεγον om.  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel \mathbf{11}$  πλόοισι  $\mathbf{P}\mathbf{p} \parallel \mathbf{12}$  παρὰ  $\mathbf{3}$  περὶ  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel \mathbf{13}$  μηκέτι  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel \beta$ ραγχέων  $\mathbf{D}^2$  βρεγχέων  $\mathbf{M} \parallel \mathbf{14}$  τὸν  $\mathbf{R} \parallel \mathbf{15}$  πολλὴν στρατιὴν τῶν λαβὼν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}^{ac}\mathbf{P}\mathbf{M} \parallel ἐμποδὸν <math>\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel \mathbf{16}$  αὐτῶν  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  αὐτῶι  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{x}$  αὶ οm.  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel \mathbf{17}$  δεινῶς γὰρ  $\mathbf{R} \parallel \dot{\mathbf{20}}$  πολεις  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  σόλις  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald.  $\parallel \mathbf{19} - \mathbf{20}$  εὐπετῶς  $\mathbf{x}$  αὶ ἀμαχητὶ  $\mathbf{E}\mathbf{u}\mathbf{s}$ .  $\parallel \mathbf{20}$  πόλεις  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  πόλις  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald.  $\parallel \mathbf{21}$  ταῦτα  $\mathbf{A}\mathbf{B} \parallel \mathbf{x}$  αὶ οπ.  $\mathbf{M} \parallel \dot{\mathbf{22}}$  γυναικῶν  $\mathbf{E}\mathbf{u}\mathbf{s}$ .  $\parallel \mathbf{20}$  σοσανέγραφε  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel \dot{\mathbf{20}}$  σοσανέγραφε  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel \dot{\mathbf{20}}$  σον  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ , idem fort. recognoscas ex  $\mathbf{E}\mathbf{u}\mathbf{s}$ .

108 ταῦτα δὲ ποιέων διεξῆε τὴν ἤπειρον, ἐς δ ἐκ τῆς Ἀσίης ἐς τὴν Εὐρώπην διαβάς τούς τε Σκύθας κατεστρέψατο καὶ τοὺς Θρήικας, ἐς τούτους δέ μοι δοκέει καὶ προσώτατα ἀπικέσθαι ὁ Αἰγύπτιος στρατός ἐν μὲν γὰρ τῆ τούτων χώρη φαίνονται σταθεῖσαι αἱ στῆλαι, τὸ δὲ προσωτέρω τούτων 2 οὐκέτι. ἐνθεῦτεν δὲ ἐπιστρέψας ὀπίσω ἢε· καὶ ἐπείτε ἐγίνετο ἐπὶ Φάσι 5 ποταμώ, οὐκ ἔχω τὸ ἐνθεῦτεν ἀτρεκέως εἰπεῖν εἴτε αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Σέσωστρις ἀποδασάμενος τῆς έωυτοῦ στρατιῆς μόριον, ὅσον δὴ αὐτοῦ κατέλιπε τῆς γώρης οἰκήτορας, εἴτε τῶν τινες στρατιωτέων τῆ πλάνη 104 αὐτοῦ ἀχθεσθέντες περί Φᾶσιν ποταμόν κατέμειναν, φαίνονται μὲν γὰρ έόντες Κόλχοι Αιγύπτιοι νοήσας δὲ πρότερον αὐτὸς ἢ ἀκούσας ἄλλων 10 λέγω . ὡς δέ μοι ἐν φροντίδι ἐγένετο, εἰρόμην ἀμφοτέρους, καὶ μᾶλλον οί 2 Κόλγοι έμεμνέατο τῶν Αἰγυπτίων ἢ οἱ Αἰγύπτιοι τῶν Κόλγων, νομίζειν δ' ἔφασαν Αλγύπτιοι τῆς Σεσώστριος στρατιῆς είναι τοὺς Κόλχους. αὐτὸς δὲ εἴκασα τῆδε καὶ ὅτι μελάγχροές εἰσι καὶ οὐλότριχες (καὶ τοῦτο μέν ές οὐδὲν ἀνήχει, εἰσὶ γὰρ καὶ ἔτεροι τοιοῦτοι), ἀλλὰ τοισίδε καὶ 15 μάλλον ότι μοῦνοι πάντων ἀνθρώπων Κόλχοι καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Αἰθίοπες 3 περιτάμνονται ἀπ' ἀρχῆς τὰ αίδοῖα. Φοίνικες δὲ καὶ Σύροι οἱ ἐν τῆ Παλαιστίνη καὶ αὐτοὶ όμολογέουσι παρ' Αἰγυπτίων μεμαθηκέναι, Σύριοι

# AB C P(p) DTR M SV

Τ 16-p. 201, 5 Ios. c. Apion. I 168-170 περὶ . . . Κόλχων ἱστορῶν ἐν τῆ δευτέρα βίβλω φησὶν οὖτως μοῦνοι δὲ πάντων, φησί, Κόλχοι - ἐξέμαθον (in Atticas vertit formas bis μοῦνος excepto). Antiqu. VIII 10, 260-262 μέμνηται . . . ταύτης τῆς στρατείας καὶ ὁ Άλικαρνασεὺς Ἡρόδοτος περὶ μόνον τὸ τοῦ βασιλέως πλανηθεὶς ὄνομα, καὶ ὅτι ἄλλοις τε πολλοῖς ἐπῆλθεν ἔθνεσι καὶ τὴν Παλαιστίνην Συρίαν ἐδουλεύσατο λαβὼν ἀμαχητὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐν αὐτῆ φανερὸν δ' ἐστίν, ὅτι τὸ ἡμέτερον ἔθνος βούλεται δηλοῦν κεχειρημένον ὑπὸ τοῦ Αἰγυπτίου, ἐπάγει γάρ, ὅτι στήλας κατέλιπεν ἐν τῆ τῶν ἀμαχητὶ παραδόντων ἑαυτοὺς αἰδοῖα γυναικῶν ἐγγράψας . . . φησὶ δὲ καὶ Αἰθίσπας παρ' Αἰγυπτίων μεμαθηκέναι τὴν τῶν αἰδοίων περιτομήν Φοίνικες γὰρ (om. codd. aliquot) καὶ Σύροι - μεμαθηκέναι (in Atticas formas vertit). Eust. Dion. 772 . . . λέγων ὅτι Σύριοι οἱ περὶ Θερμώδοντα ποταμὸν - τούτοις (τούτων ν. l.) ἀστυγείτονες. Schol. Apollon. Rhod. α 1024 idem memorat.

14 Eust. Od. 1864 (ad τ 246) οὐλοκάρηνος . . . ό παρὰ Ηροδότφ οὐλόθριξ, καὶ ἔστιν ἐκεῖνο τοῦ παρ' Όμήρω σαφέστερον. Poll. II 23 καὶ οὐλότριχες παρ' Ηροδότφ

2 ἐχ τούτου  $\mathbf{B^{mg}} \parallel 3$  καὶ ] καὶ οὐ PMTRSV οὐ supraser.  $\mathbf{A^2} \parallel 4$  τὸ] τῶ DRSV  $\parallel$  5 ἐγένετο  $\mathbf{CPM} \mid \mathbf{Φ}$ άσει  $\mathbf{SV} \parallel 6$  ἀτρεκέως τὸ ἐνθεῦτεν DTRSV  $\mid$  ὁ βασιλεὺς οπ.  $\mathbf{M} \parallel$  7 δὴ οπ.  $\mathbf{SV} \mid$  αὐτοῦ οπ.  $\mathbf{P^tDRSV}$  habent  $\mathbf{P^{mg}p}$  cett.  $\parallel$  8 καταλείπει  $\mathbf{ABC} \parallel$  9 ἀχθέντες  $\mathbf{TRSV} \mid$  περὶ  $\mathbf{Φ}$ ᾶσιν ποταμὸν οπ.  $\mathbf{M} \parallel$  10 ἐόντες οπ.  $\mathbf{M} \mid$  οἱ Κόλχοι  $\mathbf{ABCPM} \mid$  αὐτὸς οπ.  $\mathbf{M} \mid$  ἄλλων οπ.  $\mathbf{M} \parallel$  11 ἐγίνετο  $\mathbf{T} \mid$  ἡρόμην  $\mathbf{ABCPM} \parallel$  12 τῶν¹ οπ.  $\mathbf{M} \mid$  οἱ οπ.  $\mathbf{M} \parallel$  13 οἱ Αἰγύπτιοι  $\mathbf{ABC} \mid$  Σεσώστριδος  $\mathbf{T} \parallel$  14 μελάχροές  $\mathbf{DRSV} \parallel$  15 ἀφήκει  $\mathbf{DTRSV} \mid$  τοῖσδε  $\mathbf{C} \mid$  καὶ² οπ.  $\mathbf{PMDTRSV} \parallel$  16 ὅτι $\mathbf{I}$  οὔτι  $\mathbf{DR}$  οὔτοι  $\mathbf{SV} \mid$  ἀνθρώπων οπ.  $\mathbf{Ios.} \mid$  καὶ Αἰθίσπες οπ.  $\mathbf{M} \parallel$  17 περιτάμνουσιν  $\mathbf{C} \mid$  Σύριοι  $\mathbf{PMDTRSV}$   $\mathbf{Ios.}$  c.  $\mathbf{Ap.} \quad$ Σύριοι  $\mathbf{Ios.}$  Ant. rell.  $\mathbf{Ioi}$  οπ.  $\mathbf{MDR} \parallel$  18 οὔτοι  $\mathbf{Ios.}$ 

## HISTORIAE II 103, 1 - 106, 3

δὲ οἱ περὶ Θερμώδοντα ποταμὸν καὶ Παρθένιον καὶ Μάκρωνες οἱ τούτοισι αστυγείτονες εόντες από Κόλχων φασί νεωστί μεμαθηκέναι οδτοι γάρ είσι οί περιταμνόμενοι ἀνθρώπων μοῦνοι. καὶ οὖτοι Αἰγυπτίοισι φαίνονται ποιεύντες κατά ταὐτά, αὐτῶν δὲ Αἰγυπτίων καὶ Αἰθιόπων οὐκ ἔχω 4 ε είπεῖν, δκότεροι παρὰ τῶν έτέρων ἐξέμαθον, ἀρχαῖον γὰρ δή τι φαίνεται έόν. ως δὲ ἐπιμισγόμενοι Αἰγύπτω ἐξέμαθον, μέγα μοι καὶ τόδε τεκμήριον γίνεται Φοινίκων δκόσοι τῆ Ελλάδι ἐπιμίσγονται, οὐκέτι Αἰγυπτίους μιμέονται κατά τὰ αίδοῖα, ἀλλὰ τῶν ἐπιγινομένων οὐ περιτάμνουσι τὰ αίδοῖα. φέρε νυν καὶ ἄλλο εἴπω περὶ τῶν Κόλχων, ὡς Αἰγυπτίοισι προσ- 105 10 φερέες είσί. λίνον μοῦνοι οὖτοί τε καὶ Αἰνύπτιοι ἐργάζονται καὶ κατὰ ταὐτά, καὶ ή ζόη πᾶσα καὶ ή γλῶσσα ἐμφερής ἐστι ἀλλήλοισι. λίνον δὲ τὸ μεν Κολχικόν ύπο Έλλήνων Σαρδονικόν κέκληται, το μέντοι απ' Αιγύπτου ἀπικνεύμενον καλέεται Αιγύπτιον. τὰς δὲ στήλας, τὰς ἴστα κατὰ τὰς 106 χώρας δ Αἰγύπτου βασιλεύς Σέσωστρις, αί μὲν πλεῦνες οὐκέτι φαίνονται 15 περιεούσαι, έν δὲ τῆ Παλαιστίνη Συρίη αὐτὸς ὤρων ἐούσας καὶ τὰ γράμματα τὰ εἰρημένα ἐνεόντα καὶ γυναικὸς αἰδοῖα. εἰσὶ δὲ καὶ περὶ 2 Ίωνίην δύο τύποι ἐν πέτρησι ἐγκεκολαμμένοι τούτου τοῦ ἀνδρός, τῆ τε ἐκ τῆς Ἐφεσίης ἐς Φώκαιαν ἔργονται καὶ τῆ ἐκ Σαρδίων ἐς Σμύρνην· ἑκα- 3 τέρωθι δὲ ἀνὴρ ἐγγέγλυπται μέγαθος πέμπτης σπιθαμῆς τῆ μὲν δεξιῆ 20 χειρὶ ἔχων αἰχμήν, τῆ δὲ ἀριστερῆ τόξα, καὶ τὴν ἄλλην σκευὴν ώσαύτως:

ΑΒ C P(p) DTR M SV Σχόλ. 106, 3 (ad σκευήν) όπλισμόν BR

Τ 12 Poll. V 26 Ἡρόδοτος . . . τὸ Φασιανόν, ὅπερ ἐστὶ Κολχικόν, ὑφ' Ελλήνων Σαρδονικὸν καλεῖσθαι λέγει | 15-16 Ios. Antiqu. VIII 10, 260. 261: v. ad 104, 3

19 Didym. ap. Prisc. de fig. num. 17 (GL III 411) τοὺς τέσσαφας ημισυ πήχεις πέμπτην σπιθαμήν, καθάπεφ φησὶν Ἡρόδοτος

1 οἱ περὶ] ὑπὲρ  $\mathbf{C}$  | καὶ Παρθένιον ποταμὸν  $\mathbf{ABCPM}$  Ios. ποταμὸν καὶ Παρθένιον Eust. rell. | μάκρονες  $\mathbf{C}$  ω ex o corr.  $\mathbf{V}$  || 3 ἀνθρώπων περιταμνόμενοι  $\mathbf{DTRSV}$  | μόνοι  $\mathbf{C}$  | Αἰγύπτιοι  $\mathbf{TRSV}$  || 4 ποιοῦντες  $\mathbf{M}$  | τὰ αὐτά  $\mathbf{DTMSV}$  αὐτά  $\mathbf{R}$  || 5 ἔμαθον  $\mathbf{M}$  | τι om.  $\mathbf{DTRSV}$  || 6 Αἰγύπτων  $\mathbf{C}$  | τεκμήριον] μαρτύριον  $\mathbf{PDTRMSV}$  || 8 ἀλλὰ τῶν - 9 αἰδοῖα haplogr. om.  $\mathbf{M}$  | τὰ² om.  $\mathbf{TR}$  || 9 νυν] δὴ  $\mathbf{PpM}$  Ald. || 10 λίνον μοῦνον  $\mathbf{S}$  λίνων μοῦνοι  $\mathbf{P}$  λίνον μοῦνον οἱ  $\mathbf{V}$  λίνον μοῦνοι  $\mathbf{p}$  cett. | καὶ² om.  $\mathbf{PDTRMSV}$  || 11 τὰ αὐτὰ  $\mathbf{DTRSV}$  | ζωὴ νεὶ ζώη  $\mathbf{TRSV}$  ζώη  $\mathbf{C}$  | πᾶσι  $\mathbf{T}$  δὲ πᾶσα  $\mathbf{D}$  | ἀλλήλησι  $\mathbf{PDTRV}$  || 12 Σαρδωνικὸν  $\mathbf{ABCPS}$  Σαρδονικὸν  $\mathbf{Poll}$ . cett. Σαρδιηνικὸν coni. Abicht, ν. Lucchesi Orientalia 47, 1978, 1098s. || 13 ἀπικνεόμενον  $\mathbf{DTRSV}$  | καλεῖται  $\mathbf{M}$  | αἱ δὲ στῆλαι τὰς  $\mathbf{ABCP}$  αἱ δὲ στῆλαι ᾶς  $\mathbf{M}$  | ἵστη  $\mathbf{DRSV}$  || 13  $\mathbf{-14}$  κατὰ χώρας  $\mathbf{Pp}$  κατὰ χώραν  $\mathbf{M}$  Ald. || 15 ὥρον  $\mathbf{B}$  δρῶν  $\mathbf{DTRV}$  ὄρεον  $\mathbf{S}$  || 16 τὰ om.  $\mathbf{D}$  || 18 ἐς Φωκαι ἀνέρχονται  $\mathbf{RV}$  ἐφ᾽ ὁ καὶ ἀνέρχονται  $\mathbf{S}$  εἰς Φώκαιαν κατέρχονται  $\mathbf{M}$  | ἐκατέρωθεν  $\mathbf{MSV}$  || 19 μέγεθος  $\mathbf{SV}$  || 20 χερὶ  $\mathbf{M}$  Ald. | τόξαν ut vid.  $\mathbf{M}$  τόξον Ald. | κατασκευὴν  $\mathbf{DTRSV}$  ακ $\mathbf{+}$ ασίς?)-ευὴν  $\mathbf{M}$ 

19 BT Herodotus I 201

4 καὶ γὰρ Αἰγυπτίην καὶ Αἰθιοπίδα ἔχει ἐκ δὲ τοῦ ὅμου ἐς τὸν ἔτερον ὅμον διὰ τῶν στηθέων γράμματα ἱρὰ Αἰγύπτια διήκει ἐγκεκολαμμένα λέγοντα, τάδε 'ἐγὰ τήνδε τὴν χώρην ὅμοισι τοῖσι ἐμοῖσι ἐκτησάμην.' 5 ὅστις δὲ καὶ ὁκόθεν ἐστί, ἐνθαῦτα μὲν οὐ δηλοῖ, ἑτέρωθι δὲ δεδήλωκε. τὰ δὴ καὶ μετεξέτεροι τῶν θεησαμένων Μέμνονος εἰκόνα εἰκάζουσί μιν εἶναι 3

πολύ τῆς ἀληθείης ἀπολελειμμένοι.

107 Τοῦτον δὴ τὸν Αἰγύπτιον Σέσωστριν ἀναγωρέοντα καὶ ἀνάγοντα πολλούς ἀνθρώπους τῶν ἐθνέων, τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, ἔλεγον οί ίφες, επείτε εγίνετο ανακομιζόμενος εν Δάφνησι τῆσι Πηλουσίησι, τὸν άδελφεὸν αὐτοῦ, τῷ ἐπέτρεψε Σέσωστρις τὴν Αἴγυπτον, τοῦτον ἐπὶ ξείνια 10 αὐτὸν καλέσαντα καὶ πρὸς αὐτῷ τοὺς παῖδας περινῆσαι ἔξωθεν τὴν οἰκίην 2 ύλη, περινήσαντα δὲ ὑποπρῆσαι· τὸν δὲ ὡς μαθεῖν τοῦτο, αὐτίκα συμβουλεύεσθαι τῆ γυναικί, καὶ γὰρ δὴ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτὸν ἄμα ἄγεσθαι· τὴν δέ οἱ συμβουλεῦσαι τῶν παίδων ἐόντων ἔξ τοὺς δύο ἐπὶ τὴν πυρὴν ἐκτείναντα γεφυρώσαι τὸ καιόμενον, αὐτούς δ' ἐπ' ἐκείνων ἐπιβαίνοντας 15 έκσώζεσθαι. ταῦτα ποιῆσαι τὸν Σέσωστριν, καὶ δύο μὲν τῶν παίδων κατακαῆναι τρόπω τοιούτω, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀποσωθῆναι ἄμα τῶ πατρί. 108 νοστήσας δὲ δ Σέσωστρις ἐς τὴν Αἴγυπτον καὶ τισάμενος τὸν ἀδελφεὸν τῶ μὲν δμίλω, τὸν ἐπηγάγετο, τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, τούτω μὲν 2 τάδε ἐγρήσατο · τούς τε ἑβδομήκοντα λίθους τοὺς ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέος 20 κομισθέντας ές τοῦ Ηφαίστου τὸ ἱρὸν ἐόντας μεγάθεῖ περιμήκεας οδτοι ήσαν οί έλκύσαντες, καὶ τὰς διώρυγας τὰς νῦν ἐούσας ἐν Αἰγύπτω πάσας οὖτοι ἀναγκαζόμενοι ὤρυξαν ἐποίευν τε οὖκ ἑκόντες Αἴγυπτον, τὸ πρὶν 3 ἐοῦσαν ἱππασίμην καὶ άμαξευομένην πᾶσαν, ἐνδεᾶ τούτων. ἀπὸ γὰρ

AB C P(p) DTR M SV ποιησαι (107, 2) - ομιλω (108, 1) Pap. Rylands fr. III Σχόλ. 106, 5 (ad μετεξέτεροι) ἔνιοι Β 108, 1 (ad τισάμενος) τιμωρησάμενος BR

9 Eust. Dion. 916: v. ad 30, 2

1 Αἰδιοπίην  $\mathbf{T} \parallel 3$  νόμοισι  $\mathbf{S} = \omega_{\mu}^{\gamma\delta}$  σίνοι  $\mathbf{V} \parallel 5$  δειησαμένων  $\mathbf{DTRSV} \parallel 6$  ἀληθηίης  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel 8$  πολλέας  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  έθνέων  $\boxed{av\omega v}$  (i. e. ἀνθρώπων)  $\mathbf{M} \parallel 9$  έγένετο  $\mathbf{RM}$  Ald.  $\parallel$  10 έωντοῦ  $\mathbf{ABC} \parallel \delta$  Σέσωστρις  $\mathbf{ABC} \parallel 11$  περινηῆσαι  $\mathbf{PDTRMSV} \parallel 12$  ῦλην  $\mathbf{RSV}^{ac} \parallel$  περινηῆσαντα  $\mathbf{PDTRMSV} \parallel 13$  άμα οπ.  $\mathbf{M} \parallel 14$  τοὺς  $\boxed{\tau}$  τὰς  $\mathbf{RSV} \parallel \delta$  έκτείνοντα  $\mathbf{DRSV} \parallel 15$  πεόμενον  $\mathbf{TRSV} \parallel 17$  τοιῷδε  $\mathbf{PpM}$  Ald. τοιούτω (ούτω in lit.  $\mathbf{D}$ ) Pap. Ryl. rell.  $\parallel 18$  τισάμενος  $\boxed{\tau}$  κτησάμενος vel sim.  $\mathbf{M} \parallel a\delta \epsilon \lambda \boxed{\rho}$  συν Pap. Ryl.  $\boxed{\delta}$  άδελφεὸν Pap. Ryl.  $\boxed{\delta}$  codd.  $\boxed{\delta}$  19 τοῦτο  $\boxed{cmv}$   $\boxed{\delta}$  εβδομήκοντα (i. e. ο΄) scripsi  $\boxed{\delta}$  codd., quod nulla ratione e syntaxi potest explicari (non est coniungendum cum κομισθέντας ultra modum remoto, praesertim cum hace νοχ minime sit particeps illius propositionis cuius regimen est τοὺς λίθους, ex quo per posterius τοὺς pendet κομισθέντας)  $\boxed{\delta}$  βασιλέως  $\boxed{\mathbf{ABT}} \parallel 21$  μεγάθει  $\boxed{\mathbf{ABT}} \parallel 23$  ἀνακομιζόμενοι  $\boxed{\mathbf{T}} \parallel \varpi$  συσσον  $\boxed{\mathbf{ABC}} \parallel \delta$  εποίεον  $\boxed{\mathbf{PDTRMSV}} \parallel 24$  ίππασίην.  $\boxed{\mathbf{DTRSV}}$ 

τούτου τοῦ γρόνου Αἴνυπτος ἐοῦσα ἄπασα πεδιὰς ἄνιππος καὶ ἀναμάξευτος γέγονεν αἴτιαι δὲ τούτων αἱ διώρυγες γεγόνασιν ἐοῦσαι πολλαὶ καὶ παντοίους τρόπους έχουσαι. κατέταμνε δὲ τοῦδε είνεκα τὴν χώρην δ 4 βασιλεύς δσοι των Αίγυπτίων μή έπὶ τῷ ποταμῷ ἔκτηντο τὰς πόλις 5 άλλ' ἀναμέσους, οδτοι, ὅκως τε ἀπίοι ὁ ποταμός, σπανίζοντες δδάτων πλατυτέροισι εγρέωντο τοῖσι πόμασι [έχ φρεάτων χρεώμενοι]. τούτων μέν δή είνεκα κατετμήθη ή Αίγυπτος, κατανείμαι δὲ τὴν γώρην Αίγυπτίοισι 109 άπασι τοῦτον ἔλεγον τὸν βασιλέα, κλῆρον ἴσον ἐκάστω τετράγωνον διδόντα καὶ ἀπὸ τούτου τὰς προσόδους ποιήσασθαι ἐπιτάξαντα ἀποφορὴν 10 ἀποτελέειν κατ' ἐνιαυτόν. εἰ δέ τινος τοῦ κλήρου ὁ ποταμός τι παρέλοιτο, 2 έλθων αν πρός αὐτὸν ἐσήμαινε τὸ γεγενημένον · δ δὲ ἔπεμπε τοὺς ἐπισκεψομένους καὶ ἀναμετρήσοντας, ὅσω ἐλάσσων ὁ χῶρος γεγονέναι, ὅκως τοῦ λοιποῦ κατὰ λόγον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τελέοι. δοκέει δέ μοι 3 ένθεῦτεν γεωμετρίη εύρεθεῖσα ές την Ελλάδα ἐπανελθεῖν. πόλον μὲν γὰρ 15 καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον οί Έλληνες.

Βασιλεύς μέν δη ούτος μοῦνος Αἰγύπτιος Αἰθιοπίης ηρξε, μνημόσυνα δὲ 110 ἐλίπετο πρὸ τοῦ Ηφαιστείου ἀνδριάντας λιθίνους δύο μὲν τριήκοντα

AB C P(p) DTR M SV Εχόλ. 109, 2 (ad ἀποφορῆς) τὸ τέλος τὸ ὑπὸ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις τελού-μενον Β

Τ 14-15 Eust. Dion. 988 σοφοί . . . οἱ Βαβυλώνιοι, καὶ ὡς Ἡρόδοτος λέγει, παρ' αὐτῶν οἱ Ἑλληνες ἔμαθον πόλον καὶ γνώμονα καὶ τὰ δώδεκα μέρη τῆς ἡμέρας

1 Poll. III 96 ἄνιππος . . . καὶ ἀναμάξευτος · Ἡρόδοτος λέγει || 9 Λέξ. ἀποφορήν (ἀποφρήν Lexx. alphab. ord. conser.) τὴν τελουμένην τιμὴν ὑπὸ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. Greg. Cor. 127 ἀποφορὰν δὲ τὴν τελουμένην παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. Suid. ἀποφορή · παρὰ Ἡροδότω ἡ τελουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. cf. Schol.

1 ἄπασα πεδιὰς AB πᾶσα πεδιὰς C πεδιὰς πᾶσα cett. | ἄνιπτος R | ἀμάξεντος D || 3 τόπους Vat. 122 Valla || 4 ἔπτηνται C ἐπέπτηντο D ἐπτέατο fort. Eust. (cf. ad IV 66) | τὰς om. P¹M Ald. hab. P²p cett. || 5 ἀπίη M | post ὁ ποταμὸς fere καὶ τὰ πεδία ἀποξηφαίνοιτο excidisse existimat Legrand Steinium secutus || 6 ἐχφέοντο PDRSV | πώμασι AB¹C πόματι PR³c πώματι R°V | ἐπ φρεάτων χρεώμενοι seclusi, iam suspicatur Schweighaeuser | χρεόμενοι Pp ἀρυόμενοι propos. Dindorf (an sit ita scribendum iam dubitat Schweighaeuser) || 7 δὴ om. DTRSV | ἡ om. ABCT || 8 ἴσον] ὅσον C || 9 τὰς] τοὺς R || 10 ἐπιτελέειν DT²RMSV | τι (ex haplogr. maiusculorum ΤΙΠ?) om. P¹DTRSV habent P²p cett. || 12 γέγονεν ABC, ad syntaxin cf. 73, 4 || 13 τελέη M | δέ om. DTRV || 15 μέρη AB || 16 οί om. M || 17 δὲ δὴ οὖτος S δὲ οὖτος δὴ TRV δὴ οὖτος δὴ P³cD M μὲν δὴ οὖτος P°pM Ald. rell. || 18 ἐλείπετο B | Ἡφαιστίον ABC litterae ι litterae ει suprascr. nescio quae man. A | μὲν] μὲν καὶ M | τριάκοντα ABC

πήχεων, έωυτόν τε καὶ τὴν γυναῖκα, τοὺς δὲ παῖδας ἐόντας τέσσερας, 2 εἴκοσι πήχεων ἕκαστον. τῶν δὴ ὁ ἱρεὺς τοῦ Ηφαίστον χρόνω μετέπειτα πολλῷ Δαρεῖον τὸν Πέρσην οὐ περιεῖδε ἱστάντα ἔμπροσθε ἀνδριάντα φὰς οὔ οἱ πεποιῆσθαι ἔργα, οἱά περ Σεσώστρι τῷ Αἰγυπτίω. Σέσωστριν μὲν γὰρ ἄλλα τε καταστρέψασθαι ἔθνεα οὐκ ἐλάσσω ἐκείνου καὶ δὴ καὶ 5 3 Σκύθας, Δαρεῖον δὲ οὐ δυνασθῆναι Σκύθας έλεῖν. οὐκ ὧν δίκαιον εἰναι ἱστάναι ἔμπροσθε τῶν ἐκείνου ἀναθημάτων μὴ οὐκ ὑπερβαλλόμενον τοῖσι ἔργοισι. Δαρεῖον μέν νυν λέγουσι πρὸς ταῦτα συγγνώμην ποιήσασθαι.

111 Σεσώστριος δὲ τελευτήσαντος ἐκδέξασθαι ἔλεγον τὴν βασιληίην τὸν παῖδα αὐτοῦ Φερῶν, τὸν ἀποδέξασθαι μὲν οὐδεμίαν στρατηίην, συνενειχθη- 10 ναι δέ οἱ τυφλὸν γενέσθαι διὰ τοιόνδε πρῆγμα· τοῦ ποταμοῦ κατελθόντος μέγιστα δὴ τότε ἐπ' ὀκτωκαίδεκα πήχεας, ὡς ὑπερέβαλε τὰς ἀρούρας, 2 πνεύματος ἐμπεσόντος κυματίης ὁ ποταμὸς ἐγένετο. τὸν δὲ βασιλέα λέγουσι τοῦτον ἀτασθαλίη χρησάμενον λαβόντα αἰχμὴν βαλέειν ἐς μέσας τὰς δίνας τοῦ ποταμοῦ, μετὰ δὲ αὐτίκα καμόντα αὐτὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς 15 τυφλωθῆναι· δέκα μὲν δὴ ἔτεα εἶναί μιν τυφλόν, ἐνδεκάτῳ δὲ ἔτεῖ ἀπικέσθαι οἱ μαντήιον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ὡς ἐξήκει τέ οἱ ὁ χρόνος τῆς ζημίης καὶ ἀναβλέψει γυναικὸς οὕρῳ νιψάμενος τοὺς ὀφθαλμούς, ῆτις παρὰ τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα μοῦνον πεφοίτηκε, ἄλλων ἀνδρῶν ἐοῦσα ἄπειρος· 3 καὶ τὸν πρώτης τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς πειρᾶσθαι, μετὰ δέ, ὡς οὐκ ἀνέβλεψε, 20 ἐπεξῆς πασέων πειρᾶσθαι, ἀναβλέψαντα δὲ συναγαγεῖν τὰς γυναῖκας, τῶν ἐπειρήθη, πλὴν ἢ τῆς τῷ οὕρῳ νιψάμενος ἀνέβλεψε, ἐς μίαν πόλιν, ἢ νῦν καλέεται Ἐρυθρὴ βῶλος, ἐς ταύτην συναλίσαντα ὑποπρῆσαι πάσας σὸν

**AB C P(p) DTR M SV** Σχόλ. 111, 2 (ad ζημίης) ἐπιτιμήσεως **B** 

13 Eust. II. 827 (ad Λ 21) ἔστι νοῆσαι . . . , ὅτι ὁ 'Κινύρης' Ἰωνικῆς διαλέκτου ἔστίν, ἔπεὶ καὶ ὁ κυματίας ποταμὸς κυματίης παρ' ἐκείνω (i. e. Ἡροδότω) εἴρηται. Od. 1538 (ad ε 296) Ἰωνικόν . . . τὸ 'Βορέης', καθὰ καὶ τὸ κυματίης παρὰ Ἡροδότω κοινὰ δέ γε ὁ Βορέας καὶ ὁ κυματίας

1 τέσσαρας CPDTMV || 2 τὸν δὴ  $\mathbf{D^{ac}}$  τὸν δὲ δὴ  $\mathbf{D^{c}}$  τῶν δὲ δὴ  $\mathbf{TRSV}$  | ἱερεὺς  $\mathbf{V}$  || 3 περιΐδε  $\mathbf{AB^{l}PDTRSV}$  || 4 οἱ οπ.  $\mathbf{DTRSV}$  | Σέσωστρις (ut vid.) Μ Σεσώστριῖ  $\mathbf{Ald}$ . | Σέσωστρις  $\mathbf{DTRSV}$  || 5 ἔρνεα  $\mathbf{R}$  || 6 Δαρεῖον — Σκύθας haplogr. οπ.  $\mathbf{P^{l}DTRSV}$  habent  $\mathbf{P^{mp}p}$  cett. || 7 ἱστάναι] στάναι  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . οπ.  $\mathbf{T}$  | τῶν] τοῦ  $\mathbf{C}$  | ὑπερβαλόμενον  $\mathbf{TR}$  || 7.8 τοῖς ἐκείνον ἔργοισι  $\mathbf{M}$  τοῖσι ἐκείνον ἔργοισι  $\mathbf{Ald}$ . || 9 ἔλεγον οπ.  $\mathbf{T}$  || 10 Φέρωνα  $\mathbf{TRMSV}$  Φέρων vel Φερῶν cett. | οὐδὲ μίην  $\mathbf{DTRMSV}$  | στρατιήν  $\mathbf{DTRSV}$  || 14 τοῦτον λέγουσι  $\mathbf{M}$  || 17 ἀναπικέσθαι  $\mathbf{SV}$  || 20 μετὰ — 21 πειρᾶσθαι haplogr. οπ.  $\mathbf{C}$  | ἀνέβλεπε  $\mathbf{ABC}$  || 21 πασέων] πολλέων coni. Legrand | δὲ οπ.  $\mathbf{V}$  | τῶν] ὧν  $\mathbf{M}$  || 22 μίην  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 23 συναυλίσαντα  $\mathbf{V}$  συνανλίσαντας  $\mathbf{R}$  συναυλήσαντα  $\mathbf{T}$ 

## HISTORIAE II 110, 1 - 113, 2

αὐτῆ τῆ πόλι. τῆς δὲ νιψάμενος τῷ οὔρῳ ἀνέβλεψε, ταύτην δὲ εἶχε αὐτὸς 4 γυναῖκα. ἀναθήματα δὲ ἀποφυγὼν τὴν πάθην τῶν ὀφθαλμῶν ἄλλα τε ἀνὰ τὰ ἱρὰ πάντα τὰ λόγιμα ἀνέθηκε, καὶ τοῦ γε λόγον μάλιστα ἄξιόν ἐστι ἔχειν, ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἱρὸν ἀξιοθέητα ἀνέθηκε ἔργα, ὀβελοὺς δύο ὁ λιθίνους ἐξ ἑνὸς ἐόντας ἑκάτερον λίθου, μῆκος μὲν ἑκάτερον πήχεων ἑκατόν, εὖρος δὲ ὀκτὼ πήχεων.

Τούτου δὲ ἐκδέξασθαι τὴν βασιληίην ἔλεγον ἄνδρα Μεμφίτην, τῷ κατὰ 112 την Ελλήνων γλώσσαν οὔνομα Πρωτέα εἶναι· τοῦ νῦν τέμενός ἐστι ἐν Μέμφι κάρτα καλόν τε καὶ εὖ ἐσκευασμένον, τοῦ Ηφαιστείου πρὸς νότον 10 ἄνεμον κείμενον. περιοικέουσι δὲ τὸ τέμενος τοῦτο Φοίνικες Τύριοι, 2 καλέεται δ' δ γώρος οδτος δ συνάπας Τυρίων στρατόπεδον. ἔστι δὲ ἐν τῷ τεμένει τοῦ Πρωτέος ἱρόν, τὸ καλέεται ξείνης Αφροδίτης συμβάλλομαι δὲ τοῦτο τὸ ἱρὸν εἶναι Ελένης τῆς Τυνδάρεω, καὶ τὸν λόγον ἀκηκοώς, ὡς διαιτήθη Έλένη παρά Πρωτέι καὶ δὴ καὶ ὅτι Ξείνης Αφροδίτης ἐπώνυμόν 15 έστιν σσα γὰρ ἄλλα Αφροδίτης ἱρά ἐστι, οὐδαμῶς ξείνης ἐπικαλέεται. ἔλεγον δέ μοι οἱ ἱρέες ἱστορέοντι τὰ περὶ Ελένην γενέσθαι ὧδε· Αλέξανδρον 113 άρπάσαντα Ελένην έκ Σπάρτης ἀποπλέειν ές την έωυτοῦ καί μιν, ώς έγένετο έν τῶ Αἰγαίω, έξῶσται ἄνεμοι ἐκβάλλουσι ἐς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος, ενθεύτεν δε (οὐ γὰο ἀνίει τὰ πνεύματα) ἀπικνέεται ες Αἴγυπτον 20 καὶ Αἰγύπτου ἐς τὸ νῦν Κανωβικὸν καλεύμενον στόμα τοῦ Νείλου καὶ ἐς Ταριχείας. ἦν δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος, δ καὶ νῦν ἐστι, Ἡρακλέος ἱρόν, ἐς τὸ ἢν 2 καταφυγών οἰκέτης ὅτεω ⟨ὧν⟩ ἀνθρώπων ἐπιβάληται στίγματα ίρὰ

# AB C P(p) DTR M SV

Τ 8 Eust. Od. 1500 (ad δ 365) περί ... Πρωτέως ιστόρηται, στι ἀνήρ τις ἡν Μεμφίτης, ῷ κατὰ Ἑλλήνων γλῶσσαν ὅνομα Πρωτεύς, οὐ καὶ τέμενος ἐν Μέμφη κατὰ Ἡρόδοτον κάρτα καλὸν καὶ εὖ ἐσκευασμένον || 21-p. 206, 7 Eust. Od. 1493 (ad δ 228) Ἡρόδοτος δὲ ἰστορεῖ, στι Θῶνις φύλαξ ἡν τοῦ Κανωβικοῦ στόματος · δς καὶ ἀνήνεγκεν εἰς Πρωτέα τὴν ἀδικίαν τοῦ Ἀλεξάνδρου, στε καὶ ἀφηρέθη τὴν Ελένην. ἀρέσκεται γὰρ Ἡρόδοτος μὴ εἶναι τὴν Ελένην ἐν τῆ Τροία, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις εἴρηται. ὁ δ' αὐτὸς λέγει καὶ ὅτι ἐν τῷ ἡηθέντι Κανωβικῷ στόματι ἰερόν ἐστι Ἡρακλέος, εἰς δ εἴ τις καταφυγὼν ἐπιβάληται στίγματα ἱερὰ δοὺς αὐτὸν τῷ θεῷ, οὐκ ἔστι τούτου ἄψασθαι

1 πόλει CSV τὴν πόλιν (ut vid.)  $\mathbf{D^{ac}}$  | ἔσχε coni. Krueger || 3 λόγημα  $\mathbf{D^{1}}$  | καὶ - 4 ἀνέθηκε haplogr. om.  $\mathbf{B^{1}}$  || 4 σχεῖν  $\mathbf{DTRSV}$  || 5 ἐόντα  $\mathbf{ABC}$  | έκατέρους  $\mathbf{M}$  || 6 πήχεων om.  $\mathbf{M}$  Ald. || 8 τῶν  $\mathbf{E}\lambda\lambda$ ήνων  $\mathbf{ABC}$   $\mathbf{E}\lambda\lambda$ ήνων  $\mathbf{Eust.}$  rell. | οὔνομα om.  $\mathbf{M}$  || 9 Μέμφη  $\mathbf{Eust.}$  | τε om.  $\mathbf{Eust.}$  | Ηφαιστίου  $\mathbf{A}$  Ηφαιστήου  $\mathbf{M}$  || 12 συμβάλλομαι - 14 Αφροδίτης haplogr. om.  $\mathbf{R}$  || 13 δὲ om.  $\mathbf{DTSV}$  | Τυνδάρεως  $\mathbf{C}$  || 14 ἐδιαιτήθη  $\mathbf{DTSV}$  | ἐπώνυμόν - 15 Αφροδίτης haplogr. om.  $\mathbf{C}$  | ἐπωνύμιόν  $\mathbf{AB}$  || 15 ἄλλης  $\mathbf{PDTRSV}$  ἄλλη ἄλλης  $\mathbf{pM}$  Ald. | οὐδαμα  $\mathbf{M}$  Ald. | ξείνη  $\mathbf{DRSV}$  || 17 ἐκ Σπάρτης  $\mathbf{E}\lambda$ ένην  $\mathbf{M}$  || 18 Αἰγυπτίων  $\mathbf{M}$  Ald. || 19 ἀνήει  $\mathbf{C}$  || 20 νῦν om.  $\mathbf{P^{1}DTR}$   $\mathbf{MSV}$  | καλεόμενον  $\mathbf{CM}$  || 21 ἠιόνος | κιόνος  $\mathbf{TRSV}$  || 22 ἰκέτης ut vid.  $\mathbf{P^{1}}$  οἰκέτης  $\mathbf{P^{2}p}$  cett. | ὅτεν ⟨ὧν⟩ propos.  $\mathbf{Bekker}$ , sequ. Stein Hude, sed cf.  $\mathbf{J}$ . Weber,  $\mathbf{Der}$  sympathetische  $\mathbf{Dativ}$  bei  $\mathbf{Hdt.}$ , diss. Münster 1915,  $\mathbf{32}$  | ἐπιλάβηται  $\mathbf{P^{1}DTRSV}$  ἐπιβέβληται  $\mathbf{C}$  ἐπιβάληται  $\mathbf{P^{2}p}$  cett.

έωυτὸν διδοὺς τῶ θεῶ, οὐκ ἔξεστι τούτου ἄψασθαι. (ὁ νόμος οὖτος 3 διατελέει ἐων ὅμοιος τὸ μέχρι ἐμεῦ ἀπ' ἀρχῆς.) τοῦ ὧν δὴ Αλεξάνδρου άπιστέαται θεράποντες πυθόμενοι τὸν περί τὸ ίρὸν ἔχοντα νόμον, ίκέται δὲ ζζόμενοι τοῦ θεοῦ κατηγόρεον τοῦ Άλεξάνδρου βουλόμενοι βλάπτειν αὐτὸν πάντα λόγον ἐξηγεύμενοι, ὡς είγε περὶ τὴν Ελένην τε καὶ τὴν ἐς τ Μενέλεων άδικίην κατηγόρεον δὲ ταῦτα πρός τε τοὺς ίρέας καὶ τὸν τοῦ 114 στόματος τούτου φύλακον, τῶ οὔνομα ἦν Θῶνις, ἀκούσας δὲ τούτων δ Θῶνις πέμπει τὴν ταχίστην ἐς Μέμφιν παρὰ Πρωτέα ἀγγελίην λέγουσαν, 2 τάδε 'ήκει ξείνος, γένος μεν Τευκρός, έργον δε ανόσιον εν τη Έλλαδι έξεργασμένος · ξείνου γὰρ τοῦ έωυτοῦ έξαπατήσας τὴν γυναῖκα αὐτήν τε 10 ταύτην άγων ήκει καὶ πολλά κάρτα χρήματα ύπὸ ἀνέμων ἐς γῆν τὴν σὴν άπενειγθείς · κότερα δήτα τοῦτον ἐωμεν ἀσινέα ἐκπλέειν ἡ ἀφελώμεθα τὰ 3 έχων ήλθε; ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ὁ Πρωτεύς λέγων, τάδε 'ἄνδρα τούτον, δστις ποτέ έστι ανόσια έξεργασμένος ξείνον τον έωντού, συλλα-115 βόντες ἀπάγετε παρ' ἐμέ, ἵνα εἰδῶ, ὅ τι κοτε καὶ λέξει.' ἀκούσας δὲ ταῦτα 15 : ό Θῶνις συλλαμβάνει τὸν Ἀλέξανδρον καὶ τὰς νέας αὐτοῦ κατίσχει, μετά δὲ αὐτόν τε τοῦτον ἀνήγαγε ἐς Μέμφιν καὶ τὴν Ελένην τε καὶ τὰ 2 χρήματα, πρὸς δὲ καὶ τοὺς ἰκέτας. ἀνακομισθέντων δὲ πάντων εἰρώτα τὸν Άλέξανδρον δ Πρωτεύς, τίς είη καὶ δκόθεν πλέοι. δ δέ οί καὶ τὸ γένος κατέλεξε καὶ τῆς πάτρης εἶπε τὸ οἔνομα καὶ δὴ καὶ τὸν πλόον ἀπηγήσατο 20

fere ad cap. 115 AB C P(p) DTR M SV, inde AB C P(p)M DTR SV Σχόλ. 113, 3 (ad ἀπιστέαται) ἀφίστανται B

Τ 8 Eust. Od. 1500 (ad δ 365) ὅτι ὁ προρρηθεὶς Θῶνις φύλαξ ὧν τοῦ Κανωβικοῦ στόματος ἀνήνεγκεν εἰς τοῦτο τὸν Πρωτέα τὴν ἀδικίαν τοῦ ἄρπαγος Πάριδος, καὶ ὡς ἀφηρέθη τότε τὴν Ελένην ἐκεῖνος, καὶ ὡς ἀρέσκονται οἱ πλείους μὴ εἰναι τὴν Ελένην ἐν Τροία

1 ἐαντὸν DTRV | δοὺς Eust. | ἔξεστι] ἔστι Eust. | οὖτως R || 2 ὁμοίως Ald. om. M | μέχρι ἐμεῦ τὸ ABC μέχρι ἐμεῦ τῷ Pp μέχρι ἐμεῦ τῷ C τῷ μέχρι ἐμεῦ D μέχρις ἐμεῦ τῷ Ald. | τοῦ ὧν] τούτων AB¹ || 3 ἀπιστέαται — 4 Αλεξάνδρον haplogr. om. R || 6 Μενέλεον D¹ Μενέλαον R | ἰερέας V || 7 τούτον om. SV || 8 λέγονσα C || 10 ἐργασμένος PDM Ald. ἐργασάμενος TRSV | τὴν om. D | τε] γε DTRSV || 11 τὴν σὴν] ταύτην ABC || 12 ἀπενεχθεὶς DRSV | δῆτα] δὴ ταῦτα C | ἀφελόμεθα R || 13 λέγων Herwerden, sequ. Hude λέγοντα ABCPM λέγοντας DRSV | λέγω T || 14 ἀνόσιον C | ἐστι ⟨δ⟩ ἀνόσιον ἐξεργασμένος Κτüger, sed ν. grammaticam meam 189 (sic intelligendum: 'suum ipsius violavit hospitem', quod Gallice reddatur 'c'était son propre hôte qu'il a outragé') | ἐργασμένος ABC || 15 ἀπάγεται C | ὅ τί] τί PMDTRSV || τοῦτο PMDTRSV || 17 αὐτοῦ M Ald. | ἀνῆγε(ν) PMDTRSV || 18 οἰκέτας MT | ἡρώτα CPMD² | εἰρώτα δὲ τὸν (νοcem δὲ linea subscripta occultavit) A || 19 νοοί τίς νοcem τε suprascr. nescio quae man. M τίς τε Ald. | ὁ δέ — p. 207, 1 πλέοι haplogr. om. M || 20 ὄνομα C

## HISTORIAE II 113, 2 - 116, 1

δκόθεν πλέοι. μετὰ δὲ ὁ Πρωτεύς εἰρώτα αὐτόν, δκόθεν τὴν Ελένην 3 λάβοι πλανωμένου δὲ τοῦ Αλεξάνδρου ἐν τῷ λόγω καὶ οὐ λέγοντος τὴν άληθείην ήλεγγον οί γενόμενοι ίκέται έξηγεύμενοι πάντα λόγον τοῦ άδικήματος, τέλος δὲ δή σφι λόγον τόνδε ἐκφαίνει δ Πρωτεύς. 'λέγων, 4 5 ὅτι ἐγώ, εἰ μὴ περὶ πολλοῦ ἡγεύμην μηδένα ξείνων κτείνειν, ὅσοι ὑπ' ἀνέμων ήδη ἀπολαμφθέντες ήλθον ἐς χώρην τὴν ἐμήν, ἐγὰν ἄν σε ὑπὲρ τοῦ Έλληνος ετισάμην, ός, ὧ κάκιστε ἀνδρῶν, ξεινίων τυχών ἔργον ἀνοσιώτατον ἐργάσαο, παρὰ τοῦ σεωυτοῦ ξείνου τὴν γυναῖκα ἔχων ἤλθες καὶ μάλα ταῦτά τοι οὐκ ἤρκεσε, ἀλλ' ἀναπτερώσας αὐτὴν οἴχεαι ἔχων ἐκκλέψας. 10 καὶ οὐδὲ ταῦτά τοι μοῦνα ἤρκεσε, ἀλλὰ καὶ τὰ οἰκία τοῦ ξείνου κεραΐσας 5 ήκεις, νύν ων, έπειδή περί πολλού ήγημαι μή ξεινοκτονέειν, γυναϊκα μέν 6 ταύτην καὶ τὰ χρήματα οὖ τοι προήσω ἀπάγεσθαι, ἀλλ' αὐτὰ ἐγὼ τῷ Έλληνι ξείνω φυλάξω, ές δ ἂν αὐτὸς έλθὼν ἐκεῖνος ἀπαγαγέσθαι ἐθέλη· αὐτὸν δέ σε καὶ τοὺς σοὺς συμπλόους τριῶν ἡμερέων προαγορεύω ἐκ 15 τῆς ἐμῆς γῆς ἐς ἄλλην τινὰ μετορμίζεσθαι εἰ δὲ μή, ἄτε πολεμίους περιέψεσθαι.

Ελένης μέν ταύτην ἄπιξιν παρά Πρωτέα ἔλεγον οἱ ἱρέες γενέσθαι 116

## AB C P(p)M DTR SV

10 Eust. II. 364 (ad B 364) ὅτι . . . ΄κεραίζειν' καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς φθείρειν ἢ ληίζεσθαι καὶ ὡς εἰπεῖν κείρειν λέγεται, δηλοῖ καὶ Ηρόδοτος ποτὲ μὲν λέγων · κεραίσας τὰ οἰκία τοῦ ξένου  $\parallel$  11 Poll. III 58 ξενοκτόνον (εἴρηκε) Ηρόδοτος

1 ἦρώτα CPD²M | τὴν Ελένην ὁκόθεν Μ || 3 ἀληθηίην Μ Ald. | οἰκέται SV || 4 δή οm. P¹pMDTRSV | ἐκφαίνων TRV || 5 ἐγώ om. Μ Ald. || 4-9 post Πρωτεύς distinxi: si distingueretur Πρωτεύς λέγων ὅτι΄ ἐγὼ . . . ἐργάσαο παρὰ . . . ἤλθες. . . . ΄, illud ὅτι esset unicum apud nostrum, quod orationem rectam introduceret, exstans (cf. Powell s. v. et v. grammaticam meam 74 necnon praef. XII s. et quod ad I 207, I adnotavimus). participium λέγων (ad cuius significationem et usum cf. IV 119, 2) cum ἤλθες (8) coniungendum, et inde mentem Alexandri exhibent verba ἐγὼ . . . ἐτισάμην, ad quae iterum rhetorico modo se refert Proteus quasi respondens iudicio suo (νῦν ἀν, ἐπειδὴ . . . ξεινοκτονέειν [11] 'rebus sic stantibus, cum revera . . . multi faciam') || 6 δὴ P¹DTRSV ἤδη P²p cett. | ἀπολαφθέντες Τ ἀπολαφθέντες Β | ἄν] γάρ R || 7 δς, ὧ] ὅσων D ὅσον TRSV | ἀνόσιον DTRSV || 8 ἐργάσατο Μ | ἔχων om. ABCP | μάλα om. S || 9 ἤρκεσε – 10 τοι haplogr. om. Μ qui μοῦνα (10) post ἤρκεσε ponit | ταῦτά τοι οὐκ ἤρκεσε] οὐκ ἤρκεσέ σοι τὸ συγγενέσθαι αὐτῆ S Ald. | οἴχον S Ald. οἴχεται RV | ἐκκλέψας om. P¹DTRSV habent P™s p cett. seiungi volunt Stein Hude, sed sic intellige: 'tu viens, [au dessus] l'ayant été en l'excitant que tu l'as volée', cf. tamen

Weber SIFC 17, 261 ss., qui ἔχων (8) ex ἐχκλέψας ortum esse censet  $\parallel$  10 ἤρκεσε μοῦνα  $\mathbf{M} \mid \tau \grave{a}$  οἰκία  $\mathbf{DTRSV}$  Εust. οἰκία rell.  $\mid$  ξένου  $\mathbf{C} \mid \mid$  11 οὖν  $\mathbf{RV} \mid$  ἄγημαι  $\mathbf{C} \mid$  ξεινοκτενέειν  $\mathbf{RS} \mid$  ξεινοκτέειν  $\mathbf{V} \mid \mid$  12 τοι  $\mid$  τι  $\mathbf{T} \mid$  om.  $\mathbf{C} \mid \mid$  ἀλλὶ αὐτὰ  $\mid$  ἀλλὰ ταῦτα  $\mathbf{C} \mid \mid$  13 ἄν  $\mid$  ἐὰν  $\mathbf{ABC} \mid \mid$  ἐκεῖνος ἐλθών  $\mathbf{ABC} \mid \mid \vartheta$ έλη  $\mathbf{DTRSV} \mid \vartheta$ έλοι ut vid.  $\mathbf{M} \mid \mid$  14 ἡμερῶν  $\mathbf{CM} \mid \mid \pi$ ροσαγορεύω  $\mathbf{M} \mid \pi$ ρο•αγορεύω  $\mathbf{D} \mid \mid$  15 ἐς om.  $\mathbf{DTRSV} \mid \mu$ ετορίζεσθαι  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορίζεν  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορίζεσθαι  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορίζεσθαι  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορίζεν  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορίζεν  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορίζεν  $\mathbf{TRSV} \mid \mu$ ετορί

δοκέει δέ μοι καὶ "Ομηφος τὸν λόγον τοῦτον πυθέσθαι, ἀλλ' (οὐ γὰφ όμοίως ἐς τὴν ἐποποιίην εὐπφεπὴς ἦν τῷ ἑτέρῳ, τῷ περ ἐχρήσατο) ἐς δ 2 μετῆκε αὐτὸν δηλώσας, ὡς καὶ τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν λόγον. δῆλον δέ, κατὰ παρεποίησε ἐν Ἰλιάδι (καὶ οὐδαμῆ ἄλλη ἀνεπόδισεν ἑωυτόν) πλάνην τὴν Ἀλεξάνδρου, ὡς ἀπηνείχθη ἄγων Ελένην τῆ τε δὴ ἄλλη πλαζόμενος ε 3 καὶ ὡς ἐς Σιδῶνα τῆς Φοινίκης ἀπίκετο. ἐπιμέμνηται δὲ αὐτοῦ ἐν Διομήδεος ἀριστείη· λέγει δὲ τὰ ἔπεα ὧδε·

10

15

ἔνθ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν Σιδονίων, ἃς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς ἤγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, τὴν όδὸν ῆν Ελένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν.

4 ἐπιμέμνηται δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείη [ἐν] τοῖσδε τοῖσι ἔπεσι·

τοῖα Διὸς θυγάτης ἔχε φάρμακα μητιόεντα, ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις Αἰγυπτίη, τῆ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά.

5 καὶ τάδε ἔτερα πρὸς Τηλέμαχον Μενέλεως λέγει.

Αἰγύπτω μ' ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας έκατόμβας.

6 ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι δηλοῖ, ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς Αἴγυπτον Ἀλεξάνδρου 20 πλάνην · δμουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτω, οἱ δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστι ἡ 117 Σιδών, ἐν τῆ Συρίη οἰκέουσι. κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα καὶ τόδε τὸ χωρίον

## AB C P(p)M DTR SV

2 ές δ] έκῶν propos. Stein, secl. Bekker Reiskio duce, sequ. Hude: ex χρῆται potuit nasci, quod de prisca lectione χρῆται esset testis (cf. lectionem ἐπίσταται et ἐπιμέμνηται, λέγει infra): in quem (i. e. τῷ ἐτέρῳ) transtulit inepte Valla  $\parallel$  3 μεθῆ-κεν DTRSV  $\parallel$  ὡς om. T  $\parallel$  ἐπίσταταιτο litteris τα prioribus linea supposita occultatis A ἐπίσταται CM  $\parallel$  4 κατὰ παρεποίησε Bekker, sequ. Hude κατάπερ ἐποίησε Reiz, sequ. Stein κατὰ γὰρ ἐποίησε codd.  $\parallel$  ἐν om. DTRSV  $\parallel$  5 ἀπηνέχθη  $\mathbf{B}^1$  ἀπενείχθη  $\mathbf{C} \parallel$  ἄγω  $\mathbf{R}\mathbf{V} \parallel$  6 δη  $\mathbf{S} \parallel$  7 ὡδε] οὖτω ABC  $\parallel$  8  $\mathbf{Z}$  289 ss.  $\parallel$  παμποίκιλα codd. Homerici quidam  $\parallel$  9 ᾶς ABC Homeri codd. quidam necnon Strabo 41 (Homerum laudans) τὰς rell.  $\parallel$  12-19 secl. Schaefer, sequ. Stein Hude; post finem cap. 119 collocanda censet Legrand: recte hic conservare vult Dowatur Bibl. Class. Or. 10, 1965, 145-175  $\parallel$  12 ἐν seclusi, cf.  $\mathbf{V}$  92  $\mathbf{\beta}$ , 2;  $\mathbf{V}$  186  $\mathbf{\gamma}$ , 1  $\parallel$  τοῖσιδε  $\mathbf{A}\mathbf{S}$   $\parallel$  13 δ 227 ss.  $\parallel$  16 ἐσθλὰ om.  $\mathbf{R}$   $\parallel$  17 Μενέλεος  $\mathbf{A}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}$  Μενέλαος  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  18 δ 351 s.  $\parallel$   $\mu$  ἔτι  $\parallel$  δ' ἔτι TRS δή τι  $\mathbf{V}$   $\parallel$  ναίεσθαι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  19 ἴσχον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$   $\parallel$  σριν ἔρξα  $\mathbf{C}$  σφι ῥέξα  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{V}$  σφι ῥέξας  $\mathbf{S}$  σφι ἔρεξα  $\mathbf{M}$   $\parallel$  τελευτήσας  $\mathbf{C}$  τεληέσας  $\mathbf{D}\mathbf{R}$   $\parallel$  20 τούτοις  $\mathbf{M}$   $\parallel$  ηπιστέατο  $\mathbf{T}$   $\parallel$  21 ὁμνρέει ut vid.  $\mathbf{M}$  ὁμουρέη Ald.  $\parallel$  ὧν  $\mathbf{D}$   $\parallel$  21-22 ἐστι ἡ Σιδών om.  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  21  $\mathbf{J}^2$  om.  $\mathbf{M}$  Ald.

## HISTORIAE II 116, 1 - 119, 1

οὐκ ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα δηλοῖ, ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστι ἀλλ' ἄλλου τινός · ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι εἴρηται, ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης Ἀλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὸ Ἰλιον ἄγων Ελένην εὐαέι τε πνεύματι χρησάμενος καὶ θαλάσση λείη · ἐν δὲ Ἰλιάδι λέγει, ὡς ἐπλάζετο ἄγων 5 αὐτήν. Ὁμηρος μέν νυν καὶ τὰ Κύπρια ἔπεα χαιρέτω.

Εἰρομένου δέ μευ τοὺς ἰρέας, εἰ μάταιον λόγον λέγουσι οἱ Έλληνες τὰ 118 περί "Ιλιον γενέσθαι ή ού, έφασαν πρός ταῦτα τάδε (ίστορίησι φάμενοι είδέναι παο' αὐτοῦ Μενέλεω). έλθεῖν μέν γὰο μετὰ τὴν Ελένης άρπαγὴν 2 ές την Τευκρίδα γην Ελλήνων στρατιήν πολλήν βοηθεύσαν Μενέλεω, 10 έκβασαν δὲ ἐς γῆν καὶ ίδρυθεῖσαν τὴν στρατιὴν πέμπειν ἐς τὸ Ἰλιον άγγέλους, σὺν δέ σφι ἰέναι καὶ αὐτὸν Μενέλεων. τοὺς δ' ἐπείτε ἐσελθεῖν 3 ές τὸ τεῖχος, ἀπαιτέειν Ελένην τε καὶ τὰ χρήματα, τά οἱ οἴχετο κλέψας Άλέξανδρος, τῶν τε ἀδικημάτων δίκας αἰτέειν τοὺς δὲ Τευκροὺς τὸν αθτόν λόγον λέγειν τότε καὶ μετέπειτα καὶ δμνύντας καὶ ἀνωμοτὶ μὴ μὲν 15 έχειν Ελένην μηδὲ τὰ ἐπικαλεύμενα χρήματα, άλλ' εἶναι αὐτὰ πάντα ἐν Αἰγύπτω, καὶ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὶ δίκας ὑπέγειν, ἃ Πρωτεὺς ὁ Αἰγύπτιος βασιλεύς έχει. οί δὲ Έλληνες καταγελᾶσθαι δοκέοντες ὑπ' αὐτῶν οὕτω δὴ 4 έπολιόρκεον, ές δ έξειλον έλουσι δε το τείχος ώς ουκ έφαίνετο Ελένη, άλλὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῷ προτέρω ἐπυνθάνοντο, οὕτω δὴ πιστεύσαντες 20 τῷ λόγω τῷ πρώτω οἱ Έλληνες αὐτὸν Μενέλεων ἀποστέλλουσι παρὰ Πρωτέα. ἀπικόμενος δὲ ὁ Μενέλεως ἐς τὴν Αἴγυπτον καὶ ἀναπλώσας ἐς τὴν 119 Μέμφιν εἴπας τὴν ἀληθείην τῶν πρηγμάτων καὶ ξεινίων ἤντησε μεγάλων καὶ Έλένην ἀπαθέα κακῶν ἀπέλαβε, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἑωυτοῦ γρήματα

# AB C P(p)M DTR SV

Τ 2-4 Eust. II. 643 (ad Z 290)  $\delta$  μὲν ποιητής φησίν, ὡς ἐπλάζετο Αλέξανδρος ἄγων τὴν Ελένην,  $\delta$  δὲ τὰ Κύπρια ποιήσας λέγει, ὡς - ἀφίκετο εἰς τὸ - καὶ θαλάττη λεία

88. Greg. Cor.: v. ad 78 || 14 Bekk. Anecd. 20 ἀνωμοτί· ἄνευ ὅρχου καὶ τοῦ ἀμόσαι || 14—18 Greg. Cor. 62—63 τὸν συμπλεκτικὸν ΄μὲν ὁ σύνδεσμον ἀντὶ τοῦ παραπληρωματικοῦ 'μὴν' προσλαμβάνουσιν, ὡς παρ' Ἡροδότω· μὴ μὲν ἔχειν Ἑλένην. — ἀντὶ τοῦ 'ἔως οὖ' 'ἐς δ' λέγουσιν· Ἡρόδοτος· ἐς δ ἐξεῖλον

1 ἔπεά om. SV  $\parallel$  2-3 Αλέξανδρος ἴκετο ἐχ Σπάρτης  $\mathbf{M}$  Αλέξανδρος ἐχ Σπάρτης ἀπίχετο Ald.  $\parallel$  3 ἔς om.  $\mathbf{R}$   $\parallel$  τὴν Ελένην εὐαγέῖ τε  $\mathbf{M}$  Ald. (num γε pro τε habebat cod. aliquis?)  $\parallel$  τε om.  $\mathbf{ABC}$   $\parallel$  4.5 αὐτὴν ἄγων  $\mathbf{DTRV}$   $\parallel$  5 ἔπεα χαιρέτω $\mathbb{I}$  ἐπιχαιρέτω  $\mathbf{M}$   $\parallel$  6 ἢρομένου  $\mathbf{C}$   $\parallel$  οί om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  8 μὲν om.  $\mathbf{ABC}$   $\parallel$  9 γῆν $\mathbb{I}$  τὴν  $\mathbf{ABCPM}$   $\parallel$  στρατιὰν Greg. Cor.  $\parallel$  Μενελάω Greg. Cor.  $\parallel$  10 εἰς  $\mathbb{I}$   $\mathbf{M}$   $\parallel$  πέμπει  $\mathbf{DRV}$   $\parallel$  11 δ' om.  $\mathbf{DTRSV}$   $\parallel$  12 τε om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  οί om.  $\mathbf{PMDTRSV}$   $\parallel$  14 ἀνωμοτεῖ  $\mathbf{C}$  ἀνωμοτί (ω ex corr.)  $\mathbf{D}^2$  ἀνωμωτί  $\mathbf{T}$   $\parallel$  14.15 μηδὲν ἔχειν  $\mathbf{C}$   $\parallel$  16 â $\mathbb{I}$  τῶν propos. Struwe, sed v. grammaticam meam 109  $\parallel$  18 ἢ Ελένη  $\mathbf{MDTRSV}$   $\parallel$  21 τὴν $\mathbb{I}$  om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  22 ἀληθείαν  $\mathbf{V}^{sc}$   $\mid$  πραγμάτων  $\mathbf{V}$ 

- 2 πάντα. τυχών μέντοι τούτων ἐγένετο Μενέλεως ἀνὴρ ἄδικος ἐς Αἰγυπτίους · ἀποπλέειν γὰρ δρμημένον αὐτὸν ἰσχον ἄπλοιαι · ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ἐπὶ 3 πολλὸν τοιοῦτον ἡν, ἐπιτεχνᾶται πρῆγμα οὐκ ὅσιον, λαβών γὰρ δύο παιδία ἀνδρῶν ἐπιχωρίων ἔντομά σφεα ἐποίησε · μετὰ δὲ ὡς ἐπάιστος ἐγένετο τοῦτο ἐργασμένος, μισηθείς τε καὶ διωκόμενος οἴχετο φεύγων 5 τῆσι νηυσὶ ἐπὶ Λιβύης. τὸ ἐνθεῦτεν δέ, ὅκου ἔτι ἐτράπετο, οὐκ εἶχον εἰπεῖν Αἰγύπτιοι · τούτων δὲ τὰ μὲν ἱστορίησι ἔφασαν ἐπίστασθαι, τὰ δὲ παρ' ἐωυτοῖσι γενόμενα ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγειν.
- 120 Ταῦτα μὲν Αἰγυπτίων οἱ ἱρέες ἔλεγον, ἐγὼ δὲ τῷ λόγῳ τῷ περὶ Ελένης λεχθέντι καὶ αὐτὸς προστίθεμαι τάδε ἐπιλεγόμενος εἰ ἢν Ελένη ἐν 10 Ἰλίῳ, ἀποδοθῆναι ἄν αὐτὴν τοῖσι Ελλησι ἤτοι ἑκόντος γε ἢ ἀέκοντος 2 Ἀλεξάνδρον οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι ⟨οἱ⟩ προσήκοντες αὐτῷ, ὥστε τοῖσι σφετέροισι σώμασι καὶ τοῖσι τέκνοισι καὶ τῆ πόλι κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅκως Ἀλέξανδρος Ελένη 3 συνοικέη. εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖσι πρώτοισι χρόνοισι ταῦτα ἐγίνωσκον, 15 ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, ὁκότε συμμίσγοιεν τοῖσι Έλλησι, ἀπώλλυντο, αὐτοῦ δὲ Πριάμου οὐκ ἔστι ὅτε οὐ δύο ἢ τρεῖς ἢ καὶ ἔτι

AB C P(p)M DTR SV

Ότι ὁ Μενέλεως τυχών ἀγαθῶν ἐγένετο ἀνὴρ ἄδικος (119, 2) — Λιβύης (119, 3) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XI

Σχόλ. 119, 3 (ad ἐπάιστος) φανερός δύναται δὲ είναι τὸ α νῦν ἐπιτατικόν, οὐ στερητικόν ἰστὸς ἄιστος, καὶ ἐπάιστος ὁ ἐπίδηλος καὶ φανερός **B** 

Τ 3-6 Plut. de Hdt. mal. 12 (Mor. 857) ἐν . . . τῆ δευτέρα βίβλω Μενέλαόν φησι παρὰ Πρωτέως ἀπολαβόντα τὴν Ελένην . . . ἀδικώτατον ἀνθρώπων γενέσθαι . . . . ὑπὸ γὰρ ἀπλοίας συνεχόμενον ἐπιτεχνήσασθαι πρᾶγμα οὐχ ὅσιον καὶ λαβόντα δύο παιδία ἀνδρῶν ἐπιχωρίων ἔντομά σ⟨φεα⟩ ποιῆσαι · μισηθέντα δ' ἐπὶ τούτω καὶ διωκόμενον οἴχεσθαι φεύγοντα νηυσὶν ἱθὸ ἐπὶ Λιβόης || 10-12 Eust. Il. 397 (ad Γ 157) τούτων εἰς ῶν καὶ Ἡρόδοτος ἀρέσκεται μὴ εἰναι τὴν Ελένην ἐν Τροία · οὐ γὰρ οὕτω, φησί, φρενοβλαβεῖς οἶ Τλιεῖς, ὥστε περὶ τῶν πάντων κινδυνεύοντες μὴ ἀποδοῦναι τὴν Ελένην ἢ ἐκόντος 'Αλεξάνδρου ἢ ἄκοντος. idem habet Od. 1500 (ad δ 365)

1 ἀνὴρ Μενέλεως  $\mathbf{M} \parallel 2$  ὡρμημένον  $\mathbf{CPMDTRS}$  ὁρμημένων  $\mathbf{Const.}$  rell.  $\parallel$  τοῦτο ἐπὶ  $\mathbf{ABCPM}$  Const. τὸ rell.  $\parallel$  3 ἐπιτεχνᾶται γὰρ  $\mathbf{RSV}$  ἐπιτεχνᾶται  $\mathbf{Const.}$  rell.  $\parallel$  5 εἰργασμένος  $\mathbf{DTRV}$  ἐργασάμενος  $\mathbf{C}$  ἐργασμένος  $\mathbf{Plut.}$  Const. rell.  $\parallel$  5 εἰργασμένος  $\mathbf{DTRV}$  ἐργασάμενος  $\mathbf{C}$  ἐργασμένος  $\mathbf{Plut.}$  Const. rell.  $\parallel$  μισωθείς  $\mathbf{P^1DTRSV}$  μι\*\*θείς  $\mathbf{M}$  μισηθείς  $\mathbf{Plut.}$  Const.  $\mathbf{P^2p}$  rell.  $\parallel$  δὲ  $\mathbf{DRV}$   $\mathbf{Plut.}$  τε  $\mathbf{Const.}$  rell. οm.  $\mathbf{T}$   $\parallel$  ὄχετο  $\mathbf{PMDTRSV}$  οἴχετο  $\mathbf{Const.}$  rell.  $\parallel$  6 ἐπὶ] ἰθὺ ἐπὶ  $\mathbf{Plut.}$  pars codd. (corrup.  $\mathbf{Plut.}$  codd. rell.) ἰθὺ propos.  $\mathbf{Valckenaer}$   $\parallel$  ἐτράπετο ἔτι οὐκ  $\mathbf{DTRSV}$  ἐτράπετο οὐκέτι  $\mathbf{PM}$   $\mathbf{Ald.}$   $\parallel$  ἔτι  $\mathbf{del.}$  Legrand  $\parallel$  8 ἑαυτοῖσι  $\mathbf{AB}$   $\parallel$  10 λεχθέντι  $\mathbf{ABV}$  ἐτράπετο οὐκέτι  $\mathbf{PM}$   $\mathbf{Ald.}$   $\parallel$  ἔτι  $\mathbf{del.}$  Legrand  $\parallel$  8 ἑαυτοῖσι  $\mathbf{AB}$   $\parallel$  10 λεχθέντι  $\mathbf{ABCS}$   $\mathbf{ABC$ 

πλείους τῶν παίδων μάχης γενομένης ἀπέθνησκον (εὶ χρή τι τοῖσι ἐποποιοῖσι χρεώμενον λέγειν) — τούτων δὲ τοιούτων συμβαινόντων ἐγὼ μὲν ἔλπομαι, εὶ καὶ αὐτὸς Πρίαμος συνοίκεε Ελένη, ἀποδοῦναι ἄν αὐτὴν τοῖσι ἄχαιοῖσι μέλλοντά γε δὴ τῶν παρεόντων κακῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. το οὐ μὲν οὐδὲ ἡ βασιληίη ἐς ἄλέξανδρον περιῆε ὥστε γέροντος Πριάμον 4 ἐόντος ἐπ' ἐκείνω τὰ πρήγματα εἰναι, ἀλλὰ Ἐκτωρ καὶ πρεσβύτερος καὶ ἀνὴρ ἐκείνου μᾶλλον ἐων ἔμελλε αὐτὴν Πριάμου ἀποθανόντος παραλάμψεσθαι, τὸν οὐ προσῆκε ἀδικέοντι τῷ ἀδελφεῷ ἐπιτρέπειν, καὶ ταῦτα μεγάλων κακῶν δι' αὐτὸν συμβαινόντων ἰδίη τε καὶ αὐτῷ καὶ τοῖσι ἄλλοισι πᾶσι Τρωσί. ἀλλ' οὐ γὰρ εἰχον Ελένην ἀποδοῦναι οὐδὲ λέγουσι 5 αὐτοῖσι τὴν ἀληθείην ἐπίστευον οἱ Ελληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος, ὅκως πανωλεθρίη ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖσι ἀνθρώποισι ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι είσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν. καὶ ταῦτα μέν, τῆ ἐμοὶ δοκέει, εἴρηται.

Πρωτέος δὲ ἐκδέξασθαι τὴν βασιληίην 'Ραμψίνιτον ἔλεγον, δς μνη- 121 μόσυνα ἐλίπετο τὰ προπύλαια τὰ πρὸς ἑσπέρην τετραμμένα τοῦ Ηφαιστείου, ἀντίους δὲ τῶν προπυλαίων ἔστησε ἀνδριάντας δύο ἐόντας τὸ μέγαθος πέντε καὶ εἴκοσι πήχεων, τῶν Αἰγύπτιοι τὸν μὲν πρὸς βορέω 20 ἑστεῶτα καλέουσι θέρος, τὸν δὲ πρὸς νότον χειμῶνα καὶ τὸν μὲν καλέουσι θέρος, τοῦτον μὲν προσκυνέουσί τε καὶ εδ ποιέουσι, τὸν δὲ χειμῶνα καλεόμενον τὰ ἔμπαλιν τούτων ἔρδουσι. πλοῦτον δὲ τούτω τῷ βασιλέι α γενέσθαι ἀργύρου μέγαν, τὸν οὐδένα τῶν ὕστερον ἐπιτραφέντων βασιλέων

# AB C P(p)M DTR SV, ad quos cap. 121 accedit τ Ως μεν έγω – εἴρηται (120, 5) exc. A

δύνασθαι ύπερβαλέσθαι οὐδ' έγγὺς έλθεῖν. βουλόμενον δὲ αὐτὸν ἐν άσφαλείη τὰ γρήματα θησαυρίζειν οἰκοδομέεσθαι οἴκημα λίθινον, τοῦ τῶν τοίγων ἔνα ἐς τὸ ἔξω μέρος τῆς οἰκίης ἔγειν. τὸν δὲ ἐργαζόμενον έπιβουλεύοντα τάδε μηγανᾶσθαι· τῶν λίθων παρασκευάσασθαι ενα έξαιρετὸν είναι έκ τοῦ τοίχου δηδίως καὶ ύπὸ δύο ἀνδρῶν καὶ ὑπὸ ένός. 5 2 ως δὲ ἐπετελέσθη τὸ οἴκημα, τὸν μὲν βασιλέα θησαυοίσαι τὰ χρήματα ἐν αὐτῷ, χρόνου δὲ περιιόντος τὸν οἰκοδόμον περὶ τελευτὴν τοῦ βίου ἐόντα ἀνακαλέσασθαι τοὺς παῖδας (είναι γὰρ αὐτῷ δύο), τούτοισι δὲ ἀπηγήσασθαι, ώς ἐκείνων προορῶν, ὅκως βίον ἄφθονον ἔχωσι, τεχνάσαιτο οἰκοδομέων τὸν θησαυρὸν τοῦ βασιλέος σαφέως δὲ αὐτοῖσι πάντα 10 έξηγησάμενον τὰ περὶ τὴν έξαίρεσιν τοῦ λίθου δοῦναι τὰ μέτρα αὐτοῦ λέγοντα ώς ταῦτα διαφυλάσσοντες ταμίαι τῶν βασιλέος χρημάτων 3 ἔσονται. καὶ τὸν μὲν τελευτῆσαι τὸν βίον, τοὺς δὲ παῖδας αὐτοῦ οὐκ ἐς μακρήν ἔργου ἔγεσθαι, ἐπελθόντας δὲ ἐπὶ τὰ βασιλήια νυκτὸς καὶ τὸν λίθον ἐπὶ τῷ οἰκοδομήματι ἀνευρόντας δηδίως μεταχειρίσασθαι καὶ τῶν 15 β χρημάτων πολλά έξενείκασθαι. ώς δὲ τυχεῖν τὸν βασιλέα ἀνοίξαντα τὸ οἴκημα, θωυμάσαι ἰδόντα τῶν χρημάτων καταδεᾶ τὰ ἀγγήια, οὐκ ἔχειν δέ, ὄντινα ἐπαιτιᾶται τῶν τε σημάντρων ἐόντων σώων καὶ τοῦ οἰκήματος κεκλησμένου. ώς δὲ αὐτῷ καὶ δὶς καὶ τρὶς ἀνοίξαντι αἰεὶ ἐλάσσω φαίνεσθαι τὰ χρήματα (τοὺς γὰρ κλέπτας οὐκ ἀνιέναι κεραΐζοντας), ποιῆσαί μιν 20

AB C P(p)M DTR SV(b)Σχόλ. 121 β 1 (ad οὐχ ἀνιέναι) οὐχ ἐνδιδόναι <math>B

9 Lex. Vind. 150 προορῶν ἀντὶ τοῦ 'κηδόμενος' 'Ηρόδοτος ' ὡς ἐκείνων προορῶν ὅπως βίον ἄφθονον ἔχωσι  $\parallel$  11 Eust. II. 119 (ad A 369) 'ἐξελεῖν' δέ ποτε λέγεται καὶ τὸ ἐκβαλεῖν καὶ ἀπολέσαι καὶ 'ὑπεξελεῖν' τὸ ἐς μέρος θεῖναι· τοῦτο δὲ καὶ 'ἐξαιρεῖν' ὀνομάζεται, ὅθεν ἐξαίρεσιν λίθου φησί που 'Ηρόδοτος  $\parallel$  20 Eust. II. 364 (ad B 861) ὅτι δὲ 'κεραΐζειν' καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς φθείρειν ἢ ληΐζεσθαι καὶ ὡς εἰπεῖν κείρειν λέγεται, δηλοῖ καὶ Ἡρόδοτος ποτὲ μὲν λέγων . . . κλέπτας κεραΐζοντας χρήματα

1 ὖπερβαλλέσθαι  $V\mathfrak{b}$  | βουλόμενος  $\mathfrak{b}$  || 2 οἰκονομέεσθαι  $SV\mathfrak{b}$  || 4 παράσκευάσασθαι (litt. ε suprascr. man. rec., num παρεσκευάσθαι indicare voluit?)  $\mathbf{A}$  || 6 ἐτελέσθη  $SV\mathfrak{b}$  || 7 περιόντος  $\mathbf{CM}$  περιόντος (litt.  $\ddot{\imath}$  suprascr. prima ut vid. man.)  $\mathbf{A}$  περί ὄντος  $\mathfrak{b}$  || 8 αὐτῶν  $\mathbf{D}^1V$  αὐτὸν  $\mathbf{R}$  | δὲ] γὰρ  $\mathbf{C}$  οπ.  $\mathbf{DTRSV}$  || 9 προορέων  $\mathbf{CPM}$  | ἔχουσι  $\mathbf{C}$  || 10 οἰκοδομῶν  $\mathbf{ABC}$  οἰκοδομένων  $\mathbf{b}$  | βασιλέως  $\mathbf{CMDTR}$  βασιλῆρς  $\mathbf{AId}$ . | πάντα οπ.  $\mathbf{M}$  || 11 τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ λίθου] τὸν λίθον καὶ τὴν ἐξαίρεσιν αὐτοῦ  $\mathbf{M}$  || 12 ⟨τοῦ⟩ βασιλέος propos. Herwerden, sequ. Hude | βασιλέως  $\mathbf{ABMTV}\mathfrak{b}$  βασιλῆρς  $\mathbf{AId}$ . || 13 εἰς  $\mathbf{C}$  || 14 μακρὸν  $\mathbf{ABCP^cpM}$  μακρὴ  $\mathbf{b}$  | ἐλθόντας  $\mathbf{DTRSV}\mathfrak{b}$  || 15 ἐνευρόντας  $\mathbf{D^cTRSV}\mathfrak{b}$  || 17 θωμάσαι  $\mathbf{D^tTRSV}$  θωμάσιων  $\mathbf{b}$  | ἀγγεῖα  $\mathbf{M}$  || 18 ἀπαιτιᾶται  $\mathbf{DTRSV}\mathfrak{b}$  | σόων  $\mathbf{AB^tD^{ac}}$  || 19 κεκλησμένου  $\mathbf{b}$  | ἀγνεῖα  $\mathbf{M}$  || 18 ἀπαιτιᾶται  $\mathbf{DTRSV}\mathfrak{b}$  | σόων  $\mathbf{AB^tD^{ac}}$  || 19 κεκλησμένου scripsi (v. gramm. meam 148) κεκλησμένου  $\mathbf{D^t}\mathfrak{b}$  κεκλεισμένου  $\mathbf{PD^2TRSV}$  κεκλειμένου  $\mathbf{ABC}$  κατακεκλεισμένου  $\mathbf{MAId}$ . | δὲ] δὲ καὶ  $\mathbf{R}$  | αἰεὶ οπ.  $\mathbf{ABC}$ 

## HISTORIAE II 121, $\alpha 1 - 121$ , $\delta 1$

τάδε · πάγας προστάξαι ἐργάσασθαι καὶ ταύτας περὶ τὰ ἀγγήια, ἐν οἶσι τὰ γρήματα ἐνῆν, στῆσαι, τῶν δὲ φωρῶν ὥσπερ ἐν τῷ πρὸ τοῦ γρόνω ἐλθόντων 2 καὶ ἐσδύντος τοῦ ἐτέρου αὐτῶν, ἐπεὶ πρὸς τὸ ἄγγος προσῆλθε, ἰθέως τῆ πάγη ἐνέχεσθαι · ώς δὲ γνῶναι αὐτόν, ἐν οῖω κακῷ ἦν, ἰθέως καλέειν τὸν 5 άδελφεὸν καὶ δηλοῦν αὐτῷ τὰ παρεόντα καὶ κελεύειν τὴν ταγίστην έσδύντα ἀποταμεῖν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν, ὅκως μὴ αὐτὸς ὀφθείς καὶ γνωρισθείς, δς είη, προσαπολέση κάκεῖνον· τῷ δὲ δόξαι εὖ λέγειν καὶ ποιῆσαί μιν πεισθέντα ταῦτα καὶ καταρμόσαντα τὸν λίθον ἀπιέναι ἐπ' οἴκου φέροντα τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀδελφεοῦ. ὡς δὲ ἡμέρη ἐγένετο, ἐσελθόντα τὸν γ 10 βασιλέα ές τὸ οἴκημα ἐκπεπλῆχθαι ὁρῶντα τὸ σῶμα τοῦ φωρὸς ἐν τῆ πάγη ἄνευ τῆς κεφαλῆς ἐόν, τὸ δὲ οἴκημα ἀσινὲς καὶ οὔτε ἔσοδον οὔτε ἔκδυσιν οὐδεμίαν ἔχον, ἀπορεύμενον δέ μιν τάδε ποιῆσαι τοῦ φωρὸς τὸν νέκυν κατά τοῦ τείχεος κατακρεμάσαι, φυλάκους δὲ αὐτοῦ καταστήσαντα έντείλασθαί σφι, τὸν ἂν ἴδωνται ἀποκλαύσαντα ἢ κατοικτισάμενον, 15 συλλαβόντας άγειν πρὸς έωυτόν, ἀνακρεμαμένου δὲ τοῦ νέκυος τὴν μη- 2 τέρα δεινώς φέρειν, λόγους δὲ πρὸς τὸν περιεόντα παῖδα ποιευμένην προστάσσειν αὐτῷ, ὅτεω τρόπω δύναται, μηχανᾶσθαι, ὅκως τὸ σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλύσας κομιῆ: εἰ δὲ τούτων ἀμελήσει, διαπειλέειν αὐτήν, ως ελθούσα πρός τὸν βασιλέα μηνύσει αὐτὸν ἔχοντα τὰ χρήματα. 20 ώς δὲ χαλεπῶς ἐλαμβάνετο ἡ μήτηρ τοῦ περιεόντος παιδὸς καὶ πολλὰ δ πρός αὐτὴν λέγων οὐκ ἔπειθε, ἐπιτεχνήσασθαι τοιάδε μιν· ὄνους κατασκευασάμενον καὶ ἀσκοὺς πλήσαντα οἴνου ἐπιθεῖναι ἐπὶ τῶν ὄνων καὶ ἔπειτα ἐλαύνειν αὐτούς · ὡς δὲ κατὰ τοὺς φυλάσσοντας ἦν τὸν κρεμάμενον

# AB C P(p)M DTR SV(b)

15 s. Lex. Vind. 45 (s. v. δεινώς φέρειν) Ήρόδοτος \* άνακρεμαμένου - φέρειν

1 ταῦτα  $\mathbf{R}$  | οἰσι] τοῖσι  $\mathbf{ABCP^2pM}$ , v. gramm. meam 109 || 3 ἐνδύντος  $\mathbf{ABCP^2pM}$  | εὐθέως  $\mathbf{M}$  || 3.4 τὴν πάγην  $\mathbf{D}$  || 4 ἔχεσθαι  $\mathbf{DTRSV}$  | έωντόν  $\mathbf{M}$  Ald. || 5 κελεύει  $\mathbf{RV}$  καιλέβει  $\mathbf{b}$  || 6 ἐσδύντα] ἐλθόντα  $\mathbf{T}$  om.  $\mathbf{B^1}$ , cf. Kallenberg Progr. Gymn. Fred.-Werderian. Berolinensis, Paschis 1884, 26 | ἀποτάμνειν  $\mathbf{PMDTRSV}$  | ἀδελφοῦ ut vid.  $\mathbf{M}$  || 10 ὁρέοντα  $\mathbf{PpM}$  Ald. || 9 φέροντα] ἀπάγοντα  $\mathbf{PMDTRSV}$  |  $\mathbf{BC}$  || 11 ἀσινὲς ἐδν  $\mathbf{M}$  Ald. || 12 οὐδεμίην  $\mathbf{M}$  Ald. || ἔχον τε πορενόμενον  $\mathbf{S}$  ἔχοντα πορενόμενον  $\mathbf{DTRSV}$   $\mathbf{b}$  || 13 φύλακας  $\mathbf{SV}$   $\mathbf{b}$  || 13.14 καταστῆσαι ἐντείλασθαί τε  $\mathbf{TRSV}$   $\mathbf{b}$  καταστῆσαι ἐντείλασθαι δὲ  $\mathbf{D}$  || 14 σφισι  $\mathbf{ABC}$  || 15 αὐτόν  $\mathbf{ABC}$  || 16 δεινῶς φέρειν] ἰδεῖν  $\mathbf{T}$  | περιϊόντα  $\mathbf{C}$  || 17 μηχανήσασθαι  $\mathbf{DTRSV}$   $\mathbf{b}$  | ὅπως  $\mathbf{ABC}$  || 18 κομιεῖ  $\mathbf{ABCP^cpM}$  κομίση  $\mathbf{P^{ac}}$  cett., em. Merzdorf, sequ. Hude | ἀμελήση  $\mathbf{SV}$  | ἀπειλέειν  $\mathbf{P^1}$   $\mathbf{DTRSV}$  διαπειλέειν  $\mathbf{P^2}$   $\mathbf{p}$  cett. | αὐτόν  $\mathbf{T}$  αὐτῷ  $\mathbf{M}$  Ald. || 19 ἔχοντι  $\mathbf{b}$  | τὰ] τὰς  $\mathbf{A}$  om.  $\mathbf{C}$  || 20 ἐπελαμβάνετο  $\mathbf{M}$  Ald. || 21 ἐπιτεχνίσασθαι  $\mathbf{C}$  || 23 ἦν] ἦν ἴσον  $\mathbf{TRSV}$  Ald. om.  $\mathbf{M}$  ἤνυσεν propos. Heiberg

νέκυν, ἐπισπάσαντα τῶν ἀσκῶν δύο ἢ τρεῖς ποδεῶνας αὐτὸν λύειν ἀπαμ-2 μένους · ως δὲ ἔρρεε ὁ οἶνος, τὴν κεφαλήν μιν κόπτεσθαι μεγάλα βοῶντα ώς οὐκ ἔχοντα πρὸς ὁκοῖον τῶν ὄνων πρῶτον τράπηται · τοὺς δὲ φυλάκους ως ίδεῖν πολύν βέοντα τὸν οίνον, συντρέχειν ἐς τὴν όδὸν ἀγγήια ἔχοντας 3 καὶ τὸν ἐκκεχυμένον συγκομίζειν ἐν κέρδεϊ ποιευμένους. τὸν δὲ διαλοιδο- 5 ρέεσθαι πάσιν δργήν προσποιεύμενον παραμυθευμένων δὲ αὐτὸν τῶν φυλάκων χρόνω πρηύνεσθαι προσποιέεσθαι καὶ ὑπίεσθαι τῆς ὀργῆς, 4 τέλος δὲ ἐξελάσαι αὐτὸν τοὺς ὄνους ἐχ τῆς όδοῦ χαὶ κατασκευάζειν. ὡς δὲ λόγους τε πλείους ἐγγίνεσθαι καί τινα καὶ σκῶψαί μιν καὶ ἐς γέλωτα προαγαγέσθαι, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι τῶν ἀσκῶν ἕνα· τοὺς δὲ αὐτοῦ, ὥσπερ 10 είχον, κατακλιθέντας πίνειν διανοέεσθαι καὶ ἐκεῖνον παραλαμβάνειν καὶ κελεύειν μετ' έωυτῶν μείναντα συμπίνειν, τὸν δὲ πεισθῆναί τε δὴ καὶ 5 καταμείναι. ως δέ μιν παρά την πόσιν φιλοφρόνως ήσπάζοντο, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι καὶ ἄλλον τῶν ἀσκῶν, δαψιλέι δὲ τῷ ποτῷ χρησαμένους τοὺς φυλάκους ύπερμεθυσθήναι καὶ κρατηθέντας ύπὸ τοῦ ϋπνου αὐτοῦ, ἔνθα 15 6 περ ἔπινον, κατακοιμηθήναι · τὸν δέ, ὡς πρόσω ἦν τῆς νυκτός, τό τε σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλῦσαι καὶ τῶν φυλάκων ἐπὶ λύμη πάντων ξυρῆσαι τὰς δεξιάς παρηίδας επιθέντα δε τον νέχυν επί τους όνους ἀπελαύνειν ε ἐπ' οἴκου ἐπιτελέσαντα τῆ μητρὶ τὰ προσταχθέντα. τὸν δὲ βασιλέα, ὡς αὐτῷ ἀπηγγέλθη τοῦ φωρὸς ὁ νέχυς ἐχχεκλεμμένος, δεινὰ ποιέειν, 20 πάντως δὲ βουλόμενον εύρεθῆναι, ὅστις κοτὲ εἴη ὁ ταῦτα μηγανώμενος,

AB C P(p)M DTR SV(b)
Σχόλ. 121 δ 1 (ad ἀπαμμένους) κρεμαμένους B 121 δ 3 (ad πρηθνεσθαι) σχηματίζεσθαι καὶ ἔνδοσιν ποιεῖσθαι τῆς ὀργῆς B

1 Lex. Vind. 146 ποδεῶνες· οἱ τοῦ δέρματος τόποι τῶν ποδῶν· Ἡρόδοτος· τῶν ἀσκῶν — ποδεῶνας || 2 Lex. Vind. 114 (s. v. κόπτει) Ἡρόδοτος· τὴν κεφαλήν — βοῶντα

## HISTORIAE II 121, $\delta$ 1 – 121, $\zeta$ 2

ποιῆσαί μιν τάδε (ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά)· τὴν δὲ θυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ 2 κατίσαι ἐπ' οἰκήματος ἐντειλάμενον πάντας τε δμοίως προσδέκεσθαι, καὶ πρὶν συγγενέσθαι, ἀναγκάζειν λέγειν αὐτῆ, ὅ τι δὴ ἐν τῷ βίῳ ἔργασται αὐτῷ σοφώτατον καὶ ἀνοσιώτατον · δς δ' ἄν ἀπηγήσηται τὰ περὶ τὸν 5 φῶρα γεγενημένα, τοῦτον συλλαμβάνειν καὶ μὴ ἀπιέναι ἔξω. ὡς δὲ τὴν 3 παΐδα ποιέειν τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς προσταχθέντα, τὸν φῶρα πυθόμενον τῶν είνεκα ταῦτα ἐπρήσσετο, βουληθέντα πολυτροπίη τοῦ βασιλέος περιγενέσθαι ποιέειν τάδε · νεκρού προσφάτου ἀποταμόντα ἐν τῷ ὤμῳ τὴν 4 χείρα ιέναι αὐτὸν ἔχοντα αὐτὴν ύπὸ τῷ ίματίῳ, ἐσελθόντα δὲ ὡς τοῦ 10 βασιλέος την θυγατέρα καὶ εἰρωτώμενον, τά περ καὶ οἱ ἄλλοι, ἀπηγήσασθαι, ώς ἀνοσιώτατον μὲν εἴη ἐργασμένος, ὅτε τοῦ ἀδελφεοῦ ἐν τῷ θησαυρώ τοῦ βασιλέος ὑπὸ πάγης άλόντος ἀποτάμοι τὴν κεφαλήν, σοφώτατον δέ, ὅτι τοὺς φυλάχους καταμεθύσας καταλύσειε τοῦ ἀδελφεοῦ κρεμάμενον τὸν νέκυν. τὴν δέ, ὡς ἤκουσε, ἄπτεσθαι αὐτοῦ, τὸν δὲ φῶρα 5 15 ἐν τῷ σκότεῖ προτεῖναι αὐτῆ τοῦ νεκροῦ τὴν χεῖρα, τὴν δὲ ἐπιλαβομένην έχειν, νομίζουσαν αὐτοῦ ἐκείνου τῆς χειρὸς ἀντέχεσθαι, τὸν δὲ φῶρα προέμενον αὐτῆ οἴχεσθαι διὰ θυρέων φεύγοντα: ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἐς τὸν ζ βασιλέα ἀνηνεῖχθαι, ἐκπεπλῆχθαι μὲν ἐπὶ τῆ πολυφροσύνη τε καὶ τόλμη τοῦ ἀνθρώπου, τέλος δὲ διαπέμποντα ἐς πάσας τὰς πόλις ἐπαγγέλλεσθαι 20 ἄδειάν τε διδόντα καὶ μεγάλα υποδεκόμενον έλθόντι ές ὄψιν τὴν έωυτοῦ, τὸν δὲ φῶρα πιστεύσαντα ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν, Ῥαμψίνιτον δὲ μεγάλως 2 θωνμάσαι καί οί την θυγατέρα ταύτην συνοικίσαι ως πλείστα ἐπισταμένω άνθρώπων. Αἰγυπτίους μὲν γὰρ τῶν ἄλλων προκεκρίσθαι, ἐκεῖνον δὲ Αἰνυπτίων.

## AB C P(p)M DTR SV(b)

20 Thom. Mag. 373 οὐ μόνον ὑφίσταμαι ἀντὶ τοῦ 'ὑπισχνοῦμαι', . . . ἀλλὰ καὶ ὑποδέχομαι . . . καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ δευτέρᾳ· ἄδειάν — ὑποδεκόμενον. ὁ αὐτὸς δὲ καὶ 'ἀναδέχομαι' λέγει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ· ἀναδεκομένους — 'Αθήνας (V 91, 2)

- 122] Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλεγον τοῦτον τὸν βασιλέα ζωὸν καταβῆναι κάτω ἐς τὸν οἱ Ἑλληνες Αιδην νομίζουσι εἰναι, κἀκεῖθι συγκυβεύειν τῆ Δήμητρι καὶ τὰ μὲν νικᾶν αὐτήν, τὰ δὲ ἑσσοῦσθαι ὑπ' αὐτῆς, καί μιν πάλιν ἄνω 2 ἀπικέσθαι δῶρον ἔχοντα παρ' αὐτῆς χειρώμακτρον χρύσεον. ἀπὸ δὲ τῆς Γαμψινίτου καταβάσιος, ὡς πάλιν ἀπίκετο, δρτὴν δὴ ἀνάγειν Αἰγυπτίους 5 ἔφασαν, τὴν καὶ ἐγὼ οἰδα ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἐπιτελέοντας αὐτούς· οὐ μέντοι, 3 εἴτε δι' ἄλλο τι εἴτε διὰ ταῦτα δρτάζουσι, ἔχω λέγειν. φᾶρος δὲ αὐτημερὸν ἐξυφήναντες οἱ ἰρέες κατ' ἀν ἔδησαν ένὸς αὐτῶν μίτρη τοὺς ὀφθαλμούς, ἀγαγόντες δέ μιν ἔχοντα τὸ φᾶρος ἐς ὁδὸν φέρουσαν ἐς Δήμητρος αὐτοὶ ἀπαλλάσσονται ἀπίσω· τὸν δὲ ἰρέα τοῦτον καταδεδεμένον τοὺς ὀφθαλμοὺς 10 λέγουσιν ὑπὸ δύο λύκων ἄγεσθαι ἐς τὸ ἱρὸν τῆς Δήμητρος ἀπέχον τῆς πόλιος εἴκοσι σταδίους, καὶ αὖτις ὀπίσω ἐκ τοῦ ἱροῦ ἀπάγειν μιν τοὺς λύκους ἐς τὼυτὸ χωρίον.
- 123 Τοῖσι μέν νυν ὑπ' Αἰγυπτίων λεγομένοισι χράσθω, ὅτεῳ τὰ τοιαῦτα πιθανά ἐστι· ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα λόγον ὑπόκειται, ὅτι τὰ λεγόμενα 15 ὑπ' ἐκάστων ἀκοῆ γράφω. ἀρχηγετεύειν δὲ τῶν κάτω Αἰγύπτιοι λέγουσι 2 Δήμητρα καὶ Διόνυσον. πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί εἰσι οἱ εἰπόντες, ὡς ἀνθρώπου ψυχὴ ἀθάνατός ἐστι, τοῦ σώματος δὲ καταφθίνοντος ἐς ἄλλο ζῷον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται· ἐπεὰν δὲ πάντα περιέλθη τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θαλάσσια καὶ τὰ πετεινά, αὖτις ἐς ἀνθρώπου σῶμα γινό- 20
  - AB C P(p)M DTR SV, ad quos usque ad ἀνθρώπων (121 ζ 2) accedit  $\mathbf{v}$  Σχόλ. 122, 1 (ad συγκυβεύειν) συνταβλίζειν κυβευταί γὰρ οί ταβλισταί, καὶ κύβος πᾶν τετράγωνον B
  - Τ 1-4 Athen. 410e-f Ήρόδοτος δ' ἐν τῆ β' φησί· μετὰ χρύσεον  $\parallel$  17-p. 217, 3 Stob. I 49, 12 Ηροδότου Ιστορία β'· πρῶτοι δὲ ὕστερον

1 τὸν² δν Athen. || 2 Ατόην CPM Άδην DTRSV | εἶναι om. Athen. | καικεῖθι A καὶ κεῖθι B καὶ ἐκεῖθι DTRSV κἀκεῖθι Ald. κἀκεῖθι Athen. rell. || 3 ἰσοῦσθαι T Athen. | μιν] μὲν Athen. || 3.4 ἄνω ἀπικέσθαι] ἀναφικέσθαι Athen. ἀπικέσθαι ABCPM || 4 χειρόμακτρον PM D°TRSV χειρόμακτον  $D^{ac}$  || 6 μέντοι] μέν DTRSV || 7 εἴτε - εἴτε] εἶ γε ex haplogr. ABDRST οὔτε δι' ἄλλ' ὅτι εἶτε C οὔτε δι' ἄλλο ὅτι in mg. sub obelo adser. A man. rec. | ἑορτάζουσι TRSV || αὐθημερον M || 8 εξνφάναντες TRSV || 9 μιν] ων D om. TRSV || ἐς (εἰς M) ἰρὸν Δήμητρος ABCPM || 10 ἰερέα  $C^1$  || 11 εἰς M || 12 ἀπάγει RV ἀπαγάγειν  $C^1$   $C^2$   $C^2$   $C^2$   $C^3$   $C^$ 

μενον ἐσδύνειν, τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῆ γίνεσθαι ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι. τούτω τῷ λόγω εἰσὶ οἱ Ελλήνων ἐχρήσαντο, οἱ μὲν πρότερον, οἱ δὲ 3 ὕστερον, ὡς ἰδίω ἑωυτῶν ἐόντι · τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα οὐ γράφω.

Μέχρι μέν νυν 'Ραμψινίτου βασιλέος είναι έν Αἰγύπτω πᾶσαν εὐνομίην 124 5 έλεγον καὶ εὐθηνέειν Αἴγυπτον μεγάλως, μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεύσαντά σφεων Χέοπα ές πασαν κακότητα έλάσαι κατακλήσαντα γάρ μιν πάντα τὰ ἱρὰ πρῶτα μέν σφεας θυσιέων τουτέων ἀπέρξαι, μετὰ δὲ ἐργάζεσθαι έωυτῶ κελεύειν πάντας Αίγυπτίους, τοῖσι μὲν δὴ ἀποδεδέχθαι ἐκ τῶν 2 λιθοτομιέων τῶν ἐν τῷ Ἀραβίω ὄρεῖ, ἐχ τουτέων ἔλχειν λίθους μέχρι τοῦ, 10 Νείλου · διαπεραιωθέντας δὲ τὸν ποταμὸν πλοίοισι τοὺς λίθους ετέροισι ἔταξε ἐκδέκεσθαι καὶ πρὸς τὸ Λιβυκὸν καλεύμενον ὅρος, πρὸς τοῦτο έλκειν. ἐογάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας ἀνθρώπων αἰεὶ τὴν τρίμηνον 3 έκάστην. χρόνον δὲ ἐγγενέσθαι τριβομένω τῷ λαῷ δέκα ἔτεα μὲν τῆς όδοῦ, κατ' ἢν εἶλκον τοὺς λίθους, τὴν ἔδειμαν ἔργον ἐὸν οὐ πολλῶ τεω 15 έλασσον τῆς πυραμίδος, ὡς ἐμοὶ δοκέειν (τῆς γὰρ μῆκος μέν εἰσι πέντε 4 στάδιοι, εὖρος δὲ δέκα ὀργυιαί, ΰψος δέ, τῆ ὑψηλοτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, όκτω δργυιαί, λίθου δὲ ξεστοῦ), καὶ ζώων ἐγγεγλυμμένων ταύτη τε δὴ τὰ δέκα έτεα γενέσθαι καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου, ἐφ' οδ ἑστᾶσι αἱ πυραμίδες, τῶν ὑπὸ γῆν οἰκημάτων, τὰς ἐποιέετο θήκας έωυτῶ ἐν νήσω διώρυγα τοῦ

AB C P(p)M DTR SV

Ότι μέχρι 'Ραμψινίτου βασιλέως είναι (124, 1) - ἔδειμαν (124, 3) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. ΧΙΙ

1 Λέξ. ἥλυσιν ἔφοδον, πορείαν. Greg. Cor. 128 ἥλυσιν δὲ τὴν πορείαν καὶ ἔφοδον. Suid. ἤλυσις ελευσις, ἄφιξις, ἔφοδος, πορεία

1 ἐσδύνει ABPp εἰσδύνει C ἐσδύνειν Stob. rell. | περιείλησιν M Ald. | τρισχιλίοις D || 2 πρότεροι C || 3 δεύτερον DTRSV ΰστερον Stob. rell. || 4 βασιλέως B Const. | ἐν om. SV | εὐνομίαν Const. || 5 ἔλεγον ] ἔφασαν Const. | εὐθυνέειν S Ald. | βασιλεύοντα DTRSV βασιλεύσαντα Const. rell. || 6 καταβλήσαντα C κατακλήσαντα Const. rell. || 7 ἱερὰ Const. | τουτέων ABCPM Const. om. cett. | ἀπάρξαι TRSV ἀπέρξαι Const. rell. || 8 ἐωυτοῦ DRSV ἐωυτῷ Const. rell. || 9 λιθοτομέων AB Const. ι suprascr. nescio quae man. A | οὕρεῖ CPM || 10 πλοίοισι τὸν ποταμὸν M || 11 ἐκδέχεσθαι M ἐκδεήσεσθαι Const. | καλούμενον ut vid. Const. || 12 ἐργάζοντο B² Const. ἡργάζοντο AB¹ εἰργάζοντο rell. || 13 ἕκαστοι propos. Gomperz, sequ. Hude, v. Weber BPhW 1941, 235ss. | ἐγγενέσθαι ABPM Const. ἐπιγενέσθαι DTRSV γενέσθαι C | ἄλλφ ABCP¹ Const. λαῷ P²p rell., cf. IV 78, 4 et grammaticam meam 62 | μὲν ἔτεα M || 14 κατὰ τὴν Const. | ἡιλκον AB

ήλκον Const. ηλκων (?)  $\mathbf{D}^1$  εἴλκοντο  $\mathbf{S}$  εἴλκηντο (ex εἴλκοντο ortum)  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  | 15 δοκέει  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τῆς μὲν γὰρ μῆκός εἰσι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{p}$  τῆς μὲν γὰρ μῆκός ἐστι  $\mathbf{M}$  Ald. || 17 δὲ] τε  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}$  | ἐγγεγραμμένων  $\mathbf{M}$  | ταύτης duce Reizio Stein Hude, sed parenthesin post ἐγγεγλυμμένων claudunt | τε] δὲ  $\mathbf{M}$  Ald. om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | δὴ] δὲ  $\mathbf{S}$  || 18 ἐπ' οὖ Ald., cf. grammaticam meam 38 || 19 τὰς] τὰ propos. Scaliger in notis Bibl. Univ. Cantabr. Nn.  $\mathbf{V}$ . 26

20 BT Herodotus I 217

5 Νείλου ἐσαγαγών, τῆ δὲ πυραμίδι αὐτῆ χρόνον γενέσθαι εἴκοσι ἔτεα ποιευμένη, τῆς ἐστι πανταχῆ μέτωπον ἕκαστον ὀκτὼ πλέθρα ἐούσης τετραγώνου καὶ ὕψος ἴσον, λίθου δὲ ξεστοῦ τε καὶ άρμοσμένου τὰ μάλιστα 125 (οὐδεὶς τῶν λίθων τριήκοντα ποδῶν ἐλάσσων). ἐποιήθη δὲ ὧδε αὕτη ή πυραμίς ἀναβαθμῶν τρόπον, τὰς μετεξέτεροι 'κρόσσας', οἱ δὲ 'βωμίδας' 3 2 ονομάζουσι · τοιαύτην τὸ πρῶτον ἐπείτε ἐποίησαν αὐτήν, ἤειρον τοὺς ἐπιλοίπους λίθους μηχανήσι ξύλων βραχέων πεποιημένησι, χαμάθεν μὲν 3 ἐπὶ τὸν πρῶτον στοῖχον τῶν ἀναβαθμῶν ἀείροντες. ὅκως δὲ ἀνίοι ὁ λίθος ἐπ' αὐτόν, ἐς ἐτέρην μηγανὴν ἐτίθετο ἑστεῶσαν ἐπὶ τοῦ πρώτου στοίχου, ἀπὸ τούτου δὲ ἐπὶ τὸν δεύτερον εἵλκετο στοῖχον ἐπ' ἄλλης 10 4 μηχανής · όσοι γάρ δή στοῖχοι ήσαν τῶν ἀναβαθμῶν, τοσαῦται καὶ αί μηχαναί ήσαν, εἴτε καὶ τὴν αὐτὴν μηχανὴν ἐοῦσαν μίαν τε καὶ εὐβάστακτον μετεφόρεον ἐπὶ στοῖχον ἕκαστον, ὅκως τὸν λίθον ἐξέλοιεν· λελέγθω 5 ημίν ἐπ' ἀμφότερα, κατά περ λέγεται. ἐξεποιήθη δ' ὧν τὰ ἀνώτατα αὐτῆς πρώτα, μετά δὲ τὰ ἐχόμενα τούτων ἐξεποίευν, τελευταῖα δὲ αὐτῆς τὰ 15 6 ἐπίγαια καὶ τὰ κατωτάτω ἐξεποίησαν. σεσήμανται δὲ διὰ γραμμάτων Αἰγυπτίων ἐν τῆ πυραμίδι, ὄσα ἔς τε συρμαίην καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα αναισιμώθη τοῖσι ἐργαζομένοισι · καὶ ὡς ἐμὲ εδ μεμνῆσθαι, τὰ ὁ ἑρμηνεύς μοι ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα ἔφη, ἑξακόσια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρίου 7 τετελέσθαι. (εἰ δ' ἔστι οὕτως ἔχοντα ταῦτα, κόσα εἰκὸς ἄλλα δεδαπανῆσθαί 20 έστιν ές τε σίδηρον, τῷ ἐργάζοντο, καὶ σιτία καὶ ἐσθῆτα τοῖσι ἐργαζομένοισι, δεότε γρόνον μεν οἰκοδόμεον τὰ ἔργα τὸν εἰρημένον, ἄλλον δέ, ώς ένω δοκέω, έν τω τούς λίθους έταμνον καὶ ήνον καὶ τὸ ὑπὸ νῆν ὄουνμα

AB C P(p)M DTR SV

Σχόλ. 125, 6 (ad συρμαίην) εἶδος πλακοῦντος καθαρτικοῦ AB (ad ἀναισιμώθη) ἐδαπανήθη BT (ad ἐπιλεγόμενος) ἀναγινώσκων B

17 Λέξ, συρμαίην (συρμαία Lexx. alphab. ord. conscr.) · λάχανον σελίνω ἐοικὸς ἢ βρῶμα διὰ στέατος καὶ μέλιτος (βρῶμα — μέλιτος ἢ λάχανον — ἐοικός Lexx. alphab. ord. conscr.). Greg. Cor. 129 συρνέη δὲ παρ' αὐτοῖς ὀνομάζεται λάχανόν τι σελίνω ἐοικὸς ἢ βρῶμα διὰ στέατος καὶ μέλιτος. Hes. συρμαία . . . ἐστὶ δὲ βρωμάτιον διὰ στέατος καὶ μέλιτος. cf. quae ad 77, 2 e Suida sunt laudata

1 εἰσαγαγών  $\mathbf{C}$  || 4 τριάκοντα  $\mathbf{T}$  | ἐλάσσω  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  | αὐτὴ  $\mathbf{D}$  || 5 κρώσσας  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  κρώσσας  $\mathbf{R}$  κρό•σσας  $\mathbf{P}$  κρόσσας  $\mathbf{p}$  cett. || 6 ἢείρων  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 7 χαμόθεν  $\mathbf{T}$  Ald. || 8 στοίχων  $\mathbf{V}^{ac}$  | δὲ] τε  $\mathbf{C}$  | ἀνίοι] ἄν εἶη  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἀνίη  $\mathbf{T}$  || 9 εἰς  $\mathbf{M}$  Ald. || 10 δὲ] δ' ἄν  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἤλκετο  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  ἕλκετο  $\mathbf{C}$  | τοῖχον  $\mathbf{M}$  || 11 ἤσαν στοῖχοι  $\mathbf{M}$  | αἱ οm.  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 12 μίην  $\mathbf{M}\mathbf{T}$  Ald. || 13 μετεφόρεον] μετ supra lin.  $\mathbf{M}^2$  || 13.14 λελέχθω γὰρ ἡμῖν  $\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}$  || 14 καθά  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 15 ἐχόμενα  $\mathbf{B}\mathbf{e}\mathbf{k}\mathbf{k}\mathbf{e}\mathbf{r}$  ἐπόμενα codd. || 16 ἐπίγεα  $\mathbf{R}^c\mathbf{S}\mathbf{V}$  | κατώτατα  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 17 συρμέην  $\mathbf{M}$  cf. Greg. Cor. | κρό•μνα  $\mathbf{D}$  || 20 εἰ δέτι  $\mathbf{M}$  | κόσα om.  $\mathbf{D}$  || 21 τῷ] ῷ  $\mathbf{M}$  | ἡργάζοντο  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1$  εἰργάζοντο  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 23 ἄγον  $\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}$ 

ἐογάζοντο, οὐκ ὀλίγον χρόνον;) ἐς τοῦτο δὲ ἐλθεῖν Χέοπα κακότητος 126 ὥστε χρημάτων δεόμενον τὴν θυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαντα ἐπ' οἰκήματος προστάξαι πρήσσεσθαι ἀργύριον (ὁκόσον δή τι, οὐ γὰρ δὴ τοῦτό
γε ἔλεγον)· τὴν δὲ τά τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς ταχθέντα πρήσσεσθαι, ἰδίη δὲ
5 καὶ αὐτὴν διανοηθῆναι μνημήιον καταλιπέσθαι καὶ τοῦ ἐσιόντος πρὸς
αὐτὴν ἑκάστου δέεσθαι, ὅκως ἄν αὐτῆ λίθον ἕνα [ἐν] τοῖσι ἔργοισι
δωρέοιτο. ἐκ τούτων δὲ τῶν λίθων ἔφασαν τὴν πυραμίδα οἰκοδομηθῆναι 2
τὴν ἐν μέσω τῶν τριῶν ἑστηκυῖαν, ἔμπροσθε τῆς μεγάλης πυραμίδος, τῆς
ἐστι τὸ κῶλον ἕκαστον ὅλου καὶ ἡμίσεος πλέθρου.

10 Βασιλεύσαι δὲ τὸν Χέοπα τοῦτον Αἰγύπτιοι ἔλεγον πεντήκοντα ἔτεα, 127 τελευτήσαντος δὲ τούτου ἐκδέξασθαι τὴν βασιληίην τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Χεφρῆνα, καὶ τοῦτον δὲ τῷ αὐτῷ τρόπῳ διαχρᾶσθαι τῷ ἔτέρῳ τά τε ἄλλα καὶ πυραμίδα ποιῆσαι, ἐς μὲν τὰ ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀνήκουσαν, ταῦτα γὰρ ὧν καὶ ἡμεῖς ἐμετρήσαμεν. οὕτε γὰρ ὕπεστι οἰκήματα ὑπὸ γῆν, οὕτε 2 ἐκ τοῦ Νείλου διῶρυξ ῆκει ἐς αὐτὴν ὥσπερ ἐς τὴν ἔτέρην ῥέουσα· δι' οἰκοδομημένου δὲ αὐλῶνος ἔσω νῆσον περιρρέει, ἐν τῆ αὐτὸν λέγουσι κεῖσθαι Χέοπα. ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόμον λίθου Αἰθιοπικοῦ ποικίλου 3 τεσσεράκοντα πόδας ὑποβὰς τῆς ἔτέρης τὢυτὸ μέγαθος ἐχομένην τῆς μεγάλης οἰκοδόμησε. ἑστᾶσι δὲ ἐπὶ λόφου τοῦ αὐτοῦ ἀμφότεραι μάλιστα 20 ἐς ἕκατὸν πόδας ὑψηλοῦ. βασιλεῦσαι δὲ ἔλεγον Χεφρῆνα ἕξ καὶ πεντήκοντα ἔτεα. ταῦτα ἕξ τε καὶ ἕκατὸν λογίζονται ἔτεα, ἐν τοῖσι Αἰγυπτίοισί 128 τε πᾶσαν είναι κακότητα καὶ τὰ ἱρὰ χρόνου τοσούτου κατακλησθέντα οὐκ ἀνοιγθῆναι. τούτους ὑπὸ μίσεος οὐ κάρτα θέλουσι Αἰγύπτιοι ὀνομάζειν,

AB C P(p)M DTR SV

Ότι φασί τον Χέοπα τον βασιλέα ές τοῦτο έλθεῖν – ἕλεγον (126, 1) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. ΧΙΙΙ

Σχόλ. 126, 2 (ad πλέθρου) εἴδους μέτρου Β

17 Antiatt. Bekk. Anecd. 89: v. ad I 179, 2

κλησθέντα P'p cett. || 23 κάρτα] κατά DRSV

1 ἢργάζοντο  $AB^1$  εἰργάζοντο  $DTRSV \parallel 2$  τὴν θυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ χρημάτων δεόμενον Mp Ald. | καθίσαντα DRSV Const. κτίσαντα P κτίσαντα p κατίσαν  $M \parallel 3$  πρήσεσθαι R Const. πρήσασθαι  $SV \parallel$  οὐ γὰρ δὴ om. Const.  $\parallel 4$  πρήσεσθαι R Const. πρήσασθαι  $SV \parallel 5$  μνημόσυνον pM Ald.  $\parallel 6$  λίθον ένα scripsi ἔνα λίθον ἐν codd.  $\mid$  ἐν del. Valckenaer (ex ov repetitum censens) ἐν τοῖσι ἔργοισι del. Hude (ἐν τοῖσι ἔργοισι illum delevisse affirmans)  $\parallel 7$  δωροῖτο  $pTRSV \parallel 9$  ἐστι p ἐς p ομ. p Ald. p ελον p p p εστι p εξεροῖνα p p Ald. p εξεροῖνα p p εστι p εξεροῖνα p p p εστι p εξεροῖνα p p εξεροῖνα p p εξεροῖνα p p εξεροῖνα p εξεροῦνα p εξενοῦνα p εξενοξεροῦνα p εξεροῦνα p εξενοῦνα p εξενο

20\*

άλλὰ καὶ τὰς πυραμίδας καλέουσι ποιμένος Φιλίτιος, δς τοῦτον τὸν χρόνον ἔνεμε κτήνεα κατὰ ταῦτα τὰ χωρία.

129 Μετά δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι Αἰγύπτου Μυκερῖνον ἔλεγον Χέοπος παῖδα, τῷ τὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργα ἀπαδεῖν, τὸν δὲ τά τε ἱρὰ ἀνοῖξαι καὶ τὸν λεών τετρυμένον ές τὸ ἔσχατον κακοῦ ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ θυσίας, δίκας ε 2 δέ σφι πάντων βασιλέων δικαιοτάτας κρίνειν. κατά τοῦτο μέν νυν τὸ ἔργον ἀπάντων, ὅσοι ἤδη βασιλέες ἐγένοντο Αἰγυπτίων, αἰνέουσι μάλιστα τοῦτον· τά τε ἄλλα γάρ μιν κρίνειν εὖ καὶ δὴ καὶ τῷ ἐπιμεμφομένω ἐκ τῆς 3 δίκης παρ' ξωυτοῦ διδόντα ἄλλα ἀποπιμπλάναι αὐτοῦ τὸν θυμόν. ἐόντι δὲ ηπίω τῷ Μυκερίνω κατὰ τοὺς πολιήτας καὶ ταῦτα ἐπιτηδεύοντι πρῶτον 10 κακῶν ἄρξαι τὴν θυγατέρα ἀποθανοῦσαν αὐτοῦ, τὴν μοῦνόν οἱ εἶναι ἐν τοῖσι οἰκίοισι τέκνον, τὸν δὲ ὑπεραλγήσαντά τε τῷ περιεπεπτώκεε πρήγματι καὶ βουλόμενον περισσότερόν τι τῶν ἄλλων θάψαι τὴν θυγατέρα ποιήσασθαι βούν ξυλίνην κοίλην καὶ ἔπειτα καταγουσώσαντά μιν [ταύτην] 130 έσω εν αὐτῆ θάψαι ταύτην δὴ τὴν ἀποθανοῦσαν θυγατέρα. αὕτη ὧν ή 15 βούς γῆ οὐκ ἐκρύφθη, ἀλλ' ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν φανερή ἐν Σάι μὲν πόλι έοῦσα, κειμένη δὲ ἐν τοῖσι βασιληίοισι ἐν οἰκήματι ἠσκημένω · θυμιήματα δὲ παρ' αὐτῆ παντοῖα καταγίζουσι ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην, νύκτα δὲ ἑκάστην 2 πάννυγος λύχνος παρακαίεται. άγχοῦ δὲ τῆς βοὸς ταύτης ἐν ἄλλω οἰκήματι εἰκόνες τῶν παλλακέων τῶν Μυκερίνου ἐστᾶσι, ὡς ἔλεγον οἱ ἐν Σάι πόλι 20 ίρέες· έστᾶσι μὲν γὰρ ξύλινοι κολοσσοὶ ἐοῦσαι ἀριθμὸν ὡς εἴκοσι μάλιστά κη γυμναὶ ἐργασμέναι αἵτινες μέντοι εἰσί, οὐκ ἔγω εἰπεῖν πλὴν ἢ τὰ

AB C P(p)M DTR SV

Σχόλ. 129, 1 (ad τετουμένον) ώδυνημένον, καταπεπονημένον, κακοπαθεία πολλή χρησάμενον, τουχόμενον χρόνω μακοώ Β 130, 2 (ad κολοσσοί) ἀγάλματα Β

Τ 20 Hes. Μυκερίνα· ή Μέμφις. Δίδυμος την Σάιν· ταύτης γὰρ λέγει Ἡρόδοτος βασιλεῦσαι Μυκερίνον

5 Greg. Cor. 140 τον καταπεπονημένον 'τετουμένον' (τετουγημένον v. l.) λέγουσι

1 καὶ om. D | Φιλοίτιος R Φιλιοίτιος  $V^c$  Φιλιίτιος  $V^{ac}$  Φιλιτίονος C Φι

#### HISTORIAE II 128 - 133, 3

λεγόμενα, οί δέ τινες λέγουσι περί τῆς βοὸς ταύτης καὶ τῶν κολοσσῶν 131 τόνδε τὸν λόγον, ὡς Μυκερῖνος ἠράσθη τῆς έωυτοῦ θυγατρὸς καὶ ἔπειτα ἐμίγη οἱ ἀεκούση· μετὰ δὲ λέγουσι, ώς ἡ παῖς ἀπήγξατο ὑπὸ ἄχεος, ὁ δέ 2 μιν έθαψε εν τη βοί ταύτη, η δε μήτης αὐτης τῶν ἀμφιπόλων τῶν 5 προδουσέων την θυγατέρα τω πατρί ἀπέταμε τὰς χεῖρας, καὶ νῦν τὰς εἰκόνας αὐτέων εἶναι πεπονθυίας, τά περ αἱ ζωαὶ ἔπαθον. ταῦτα δὲ 3 λέγουσι φλυηρέοντες, ώς έγὼ δοκέω, τά τε ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ τὰς χεῖρας τῶν κολοσσῶν · ταῦτα γὰρ ὧν καὶ ἡμεῖς ὡρῶμεν, ὅτι ὑπὸ γρόνου τὰς γείρας ἀποβεβλήκασι, αι ἐν ποσι αὐτέων ἐφαίνοντο ἐοῦσαι ἔτι καὶ ἐς ἐμέ. 10 ή δὲ βοῦς τὰ μὲν ἄλλα κατακέκρυπται φοινικέω εἵματι, τὸν αὐγένα δὲ καὶ 132 τὴν κεφαλὴν φαίνει κεχουσωμένα παχέι κάρτα χουσῷ· μεταξὸ δὲ τῶν κερέων δ τοῦ ήλίου κύκλος μεμιμημένος ἔπεστι χρύσεος. ἔστι δὲ ή βοῦς 2 οὐκ ὀρθή, ἀλλ' ἐν γόνασι κειμένη, μέγαθος δὲ ὅση περ μεγάλη βοῦς ζωή. έχφέρεται δὲ ἐχ τοῦ οἰχήματος ἀνὰ πάντα ἔτεα, ἐπεὰν τύπτωνται Αἰγύ-15 πτιοι τὸν οὐκ ὀνομαζόμενον θεὸν ὑπ' ἐμεῦ ἐπὶ τοιούτω πρήγματι. τότε 3 ών καὶ τὴν βοῦν ἐκφέρουσι ἐς τὸ φῶς · φασὶ γὰρ δὴ αὐτὴν δεηθῆναι τοῦ πατρός Μυχερίνου ἀποθνήσκουσαν ἐν τῶ ἐνιαυτῶ ἄπαξ μιν τὸν ήλιον κατιδεῖν. μετὰ δὲ τῆς θυγατρὸς τὸ πάθος δεύτερα τούτω τῷ βασιλέι τάδε 188 γενέσθαι έλθεῖν οἱ μαντήιον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ὡς μέλλοι ἐξ ἔτεα 20 μούνον βιούς τῷ έβδόμω τελευτήσειν τὸν δὲ δεινὸν ποιησάμενον πέμψαι 2 ές τὸ μαντήιον τῷ θεῷ ὀνείδισμα ἀντιμεμφόμενον, ὅτι ὁ μὲν αὐτοῦ πατὴρ καὶ πάτρως ἀποκλήσαντες τὰ ἱρὰ καὶ θεῶν οὐ μεμνημένοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς άνθρώπους φθείραντες, έβίωσαν χρόνον ἐπὶ πολλόν, αὐτὸς δ' εὐσεβέων μέλλοι ταγέως ούτω τελευτήσειν. ἐκ δὲ τοῦ χρηστηρίου αὐτῷ δεύτερα 3

AB C P(p)M DTR SV  $\Sigma \chi \delta \lambda$ . 132, 2 (ad  $\zeta \omega \dot{\eta}$ ) ζ $\bar{\omega} \sigma \alpha B$  133, 2 (ad πάτρως)  $\dot{\sigma}$  τοῦ πατρὸς ἀδελφός B

1 βοης ut vid.  $\mathbf{M} \parallel 2$  τὸν om.  $\mathbf{D}$ , secl. Hude | ἐράσθη  $\mathbf{V} \parallel 3$  ola ἑκούση  $\mathbf{R} \parallel \delta$  δέ] οὐδέ  $\mathbf{B} \parallel 6$  αὐτῶν  $\mathbf{A}\mathbf{B} \parallel$  aί om.  $\mathbf{M}$  Ald. | ζοαὶ  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  litterae o litteram ω suprasor. prima ut vid. man.  $\mathbf{A} \parallel 6-7$  δη λέγοντες φλυαρέουσιν  $\mathbf{S} \parallel 7$  καὶ ὅτι δη  $\mathbf{M} \parallel 8$  ταύτας propos. Stein, sequ. Legrand | ὁρῶμεν  $\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ὡρέομεν  $\mathbf{P}\mathbf{p}\mathbf{M}$  ὡρέωμεν  $\mathbf{C} \parallel 9$  ἀποβεβήκασιν  $\mathbf{R}$  ὑποβεβλήκασι  $\mathbf{C} \parallel$  αί] â  $\mathbf{R}\mathbf{V} \parallel$  φαίνονται  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel$  καὶ om.  $\mathbf{M}$  Ald. | μέ  $\mathbf{R} \parallel 10$  κατακέκρυπτο  $\mathbf{M} \parallel$  εἶματι] ἷμάντι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel$  καὶ om.  $\mathbf{C} \parallel 11$  φαίνει κεκρυσωμένα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  ἐγκεκρυσωμένα  $\mathbf{S} \parallel$  χρυσῷ κάρτα  $\mathbf{M} \parallel 12$  μεμμένος  $\mathbf{A}$  μη supra lin. suppl.  $\mathbf{A}$  man. rec. | ἔστη  $\mathbf{R} \parallel 13$  γούνασι  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel$  ζοή  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1 \parallel 14$  ἀνὰ πάντα] πάντα τὰ  $\mathbf{M}$  Ald. | τύπτονται  $\mathbf{R}\mathbf{V} \parallel$  οἱ Αἰγύπτιοι  $\mathbf{M}\mathbf{D}$   $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel 15$  ὕπ'] ἐπ'  $\mathbf{B}^2\mathbf{T} \parallel 16$  βοῦν om.  $\mathbf{D}^1 \parallel$  δη om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M} \parallel 19$  μέλλει  $\mathbf{M}\mathbf{R}\mathbf{S} \parallel$  20 βιώσας  $\mathbf{D} \parallel 21$  ὀνείδισμα καὶ  $\mathbf{S}\mathbf{V} \parallel 23$  φθείροντες  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M} \parallel 14$  μέλλει  $\mathbf{S}\mathbf{M}$  Ald.

έλθεῖν λέγοντα τούτων εἶνεκα καὶ συνταγύνειν αὐτὸν τὸν βίον οὐ γὰρ ποιήσαί μιν, τὸ γρεὸν ήν ποιέειν δεῖν γὰρ Αἴγυπτον κακοῦσθαι ἐπ' ἔτεα πεντήκοντά τε καὶ έκατόν, καὶ τοὺς μὲν δύο τοὺς πρὸ ἐκείνου γενομένους 4 βασιλέας μαθείν τούτο, κείνον δὲ οὐ. ταύτα ἀκούσαντα τὸν Μυκερίνον ώς κατακεκριμένων ήδη οί τούτων λύχνα ποιησάμενον πολλά, ὅκως 5 γίνοιτο νύξ, ανάψαντα αὐτὰ πίνειν τε καὶ εὐπαθέειν οὔτε ἡμέρης οὔτε νυχτός ἀνιέντα ἔς τε τὰ έλεα καὶ τὰ ἄλσεα πλανώμενον καὶ ἵνα πυνθάνοιτο 5 είναι ένηβητήρια έπιτηδεότατα, ταῦτα δὲ έμηγανᾶτο θέλων τὸ μαντήιον ψευδόμενον ἀποδείξαι, ίνα οἱ δυώδεκα ἔτεα ἀντὶ εξ ἐτέων γένηται, αἱ 184 νύκτες ήμέραι ποιεύμεναι. πυραμίδα δὲ καὶ οδτος κατελίπετο πολλὸν 10 έλάσσω τοῦ πατρὸς εἴκοσι ποδῶν καταδέουσαν κῶλον ἕκαστον τριῶν πλέθρων, ἐούσης τετραγώνου, λίθου δὲ ἐς τὸ ἥμισυ Αἰθιοπικοῦ τὴν δὴ μετεξέτεροί φασι Έλλήνων 'Ροδώπιος έταίρης γυναικός είναι οὐκ ὀρθῶς 2 λέγοντες, (οὐδὲ ὧν οὐδὲ εἰδότες μοι φαίνονται λέγειν οὖτοι, ήτις ἦν ή 'Ροδῶπις· οὐ γὰρ ἄν οἱ πυραμίδα ἀνέθεσαν ποιήσασθαι τοιαύτην, ἐς τὴν 15 ταλάντων γιλιάδες ἀναρίθμητοι ως λόγω εἰπεῖν ἀναισίμωνται, πρὸς δέ, ότι κατά Άμασιν βασιλεύοντα ήν ακμάζουσα 'Pοδῶπις, αλλ' οὐ κατά 3 τοῦτον, ἔτεσι γὰο κάρτα πολλοῖσι ὕστερον τούτων τῶν βασιλέων τῶν τὰς

hinc fere AB CT P(p)M DR SV

Σχόλ. 133, 4 (ad κατακεκριμένων) ταῦτα αὐτῷ ἐκρίθη **B** (ad ὅκως) ὁπότε γίτοιτο **B** (ad ἐνηβητήρια) εὐωχητήρια **B** 134, 2 (ad ἀναισίμωνται) δεδαπάνηται **B** 

Τ 5-7 Athen. 438 b Μυχερίνον δὲ τὸν Αἰγύπτιον ὁ Ἡρόδοτος ἱστορεῖ διὰ τῆς δευτέρας ἀκούσαντα παρὰ τῶν μάντεων, ὅτι ὀλιγοχρόνιός ἐστι, λύχνα — ἄλση νεμόμενον, ἔτι τε ὅπου πύθοιτο ἡβητήρια εἶναι μεθύσκεσθαι. καὶ Ἅμασιν δὲ τὸν καὶ αὐτὸν Αἰγυπτίων βασιλέα Ἡρόδοτος πολλὰ πεπωκέναι φησίν (nostri verba Attico sermone reddens)

5 v. ad 62, 1 || 7-8 Λέξ. ἐνηβητήρια · ἐνευωχητήρια. Greg. Cor. 130 ἐνηβητήρια δὲ τὰ εὐωχητήρια. Suid. ἐνηβητήρια · ἐνευωχητήρια παρὰ Ἡροδότω | Greg. Cor. 65 τοῦ 'ἐπιτήδειος' τὸ ῖ ὑπεξαιροῦσι καὶ 'ἐπιτήδεος' λέγουσιν · Ἡρόδοτος · ἵνα - ἐπιτηδεώτατα

1 λέγονται RV | ταχύνειν Μ συνταχεύειν cod. Urbin. 88, quod ex συνταχυνέιν ortum censet et inde συνταχυνέειν αὐτῷ propos. Weber SIFC NS 17, 1945, 261 ss. | αὐτῷ MT litt. ὀν in ras. exhibere cod. T affirmat Alberti Maia 12, 1960, 331 ss. || 2 χρεὰν codd. | εἴη M Ald. || 3 τε om. S | τοὺς μὲν πρότερον τοὺς δύο M Ald. | τοὺς πρὸ ἐκείνου] τοὺς προκειμένου Dac τοῦ προκειμένου R || 4 τοῦτον κὰκεῖνον TRSV | ταῦτα δὲ M || 5 ὅκως] ὁκότε recognoscas ex Athenaei ὁπότε || 6 γένοιτο Athen. | τε om. Athen. || 7 καὶ ἔς τε τὰ ἔλεα δὲ Athen. || 8 ἐνηβητήρια] νηβ Dc cf. Athen., Lexx., Greg. Cor. 65 et 130, Suid. | ἐπιτηδεώτατα B²TPpM Ald. Greg. Cor. || 9 ἀποδέξαι CP | γένωνται Μ || 10 καὶ om. ABCPM | κατελίπετο Bekker ὑπελίπετο Μ ἀπελείπετο Τ ἀπελίπετο cett. || 11 ἐείκοσι Μ Ald. | καταχέουσαν C || 13 φασι om. Τ || 14 μοι om. DRSV || 15 ἄν om. ABC || 16 ἀναισιμῶνται CD || 17 ἀκμάζουσα ἦν Μ || 18 τουτέων Μ Ald. | κάρτα om. Μ

## HISTORIAE II 133, 3 - 135, 4

πυραμίδας ταύτας ην λιπομένων.) Ροδώπις γενεήν μέν ἀπὸ Θρηίκης, δούλη δὲ ἦν Ἰάδμονος τοῦ Ἡφαιστοπόλιος ἀνδρὸς Σαμίου, σύνδουλος δὲ Λίσώπου τοῦ λογοποιοῦ. καὶ γὰρ οὖτος Τάδμονος ἐγένετο, ὡς διέδεξε τῆδε οὐκ ἥκιστα· ἐπείτε γὰρ πολλάκις κηρυσσόντων Δελφῶν ἐκ θεοπροπίου, 4 5 δς βούλοιτο ποινήν της Αισώπου ψυχης ανελέσθαι, άλλος μέν οὐδείς έφάνη, Τάδμονος δὲ παιδὸς παῖς ἄλλος Τάδμων ἀνείλετο · οὕτω καὶ Αἴσωπος Τάδμονος ενένετο. Ροδῶπις δὲ ες Αἴγυπτον ἀπίκετο Ξάνθεω τοῦ Σαμίου 135 κομίσαντός μιν, ἀπικομένη δὲ κατ' ἐργασίην ἐλύθη χρημάτων μεγάλων ύπὸ ἀνδοὸς Μυτιληναίου Χαράξου τοῦ Σκαμανδρωνύμου παιδός, ἀδελφεοῦ 10 δὲ Σαπφοῦς τῆς μουσοποιοῦ. οὕτω δὴ ἡ 'Ροδῶπις ἐλευθερώθη καὶ 2 κατέμεινέ τε έν Αιγύπτω και κάστα ἐπαφρόδιτος γενομένη μεγάλα έκτήσατο χρήματα (ώς ἀνεῖναι Ῥοδῶπιν, ἀτὰρ οὐκ ώς γε ἐς πυραμίδα τοιαύτην έξικέσθαι · τῆς γὰρ τὴν δεκάτην τῶν γρημάτων ἰδέσθαι ἔστι ἔτι 3 καὶ ἐς τόδε παντὶ τῷ βουλομένω). οὐδὲν δεῖ μεγάλα οἱ γρήματα ἀναθεῖναι 15 έπεθύμησε γάο 'Ροδῶπις μνημήιον έωντῆς έν τῆ Ελλάδι καταλιπέσθαι ποίημα ποιησαμένη τοῦτο, τὸ μὴ τυγχάνει ἄλλω έξευρημένον καὶ ἀνακείμενον εν ίρω, τούτο αναθείναι ες Δελφούς μνημόσυνον εωυτής, της ων 4 δεκάτης τῶν χρημάτων ποιησαμένη ὀβελούς βουπόρους πολλούς σιδηρέ-

AB CT P(p)M DR SV

Σχόλ. 135, 2 (ad ἐπαφρόδιτος) ἐπιθυμητὴ κατὰ ἀσέλγειαν τοῖς τότε ἀνθρώποις **B** 135, 4 ὀβελοὺς βουπόρους· μεγάλους **B** 

T 7-p. 224, 3 Paus. Att. (Erbse, Unters. z. d. attizist. Lexika, Abh. d. Dt. Akad. d. Wiss. 1949, 2) p. 207 'Ροδώπιδος ἀνάθημα' ἐν Δελφοῖς ὀβελίσκοι πολλοί. ἄπελλᾶς δὲ ὁ Ποντικὸς οἴεται καὶ ἐν Αἰγύπτω πυραμίδα Ἡροδότου ἐλέγχοντος τὴν δόξαν

3 Suid. λογοποιός · ό ὑφ ` ἡμῶν ἱστορικὸς λεγόμενος. Ίσοκράτης καὶ Ἡρόδοτος ||
5 Λέξ. ποινή · ἀντέκτισις, τίσις. Suid. ποινήν · τιμωρίαν, ἀντέκτισιν, πρόστιμον. Bachmann Anecd. I 344 idem ac Suid. || 18 Λέξ. βουπόρους · ὀβελοὺς μεγάλους. Hes. βουπόρους · ὀβελούς · μεγάλους ὀβελίσκους. Suid. βουπόρους · παρὰ Ἡροδότῳ ὀβελοὺς μεγάλους

1 ην λειπομένη ABCM λιπομένων ην duce Schaefero Hude: ην (scil. ἀχμάζουσα) λιπομένων. 'Ροδῶπις distinxi, alii edd. post 'Ροδῶπις || 2 Τάδμωνος Τ || 3 Τάδμωνος οὐτος Τ | διέδειξε Μ || 4 οὐχ Μ | νεοτροπίου SV || 5 ῶς C || 8 μιν οπ. ABCT | δὲ οπ. DRV | μεγάλων χρημάτων Μ || 9 Μιτυληναίου codd. || 10 μουσιποιοῦ D | ηλευθερώθη MDRSV || 12 ἐχτίσατο C | ἀνεῖναι] ἄν εἶναι codd. ἄν del. Krueger, sequ. Hude: sic intelligendum est: 'pecuniam adeo multam ut liberaret (scil. pecunia) Rhodopin (scil. ex obligatione erga Charaxum) neque tamen ut sufficiat ad talem pyramidem extruendam' | 'Ροδώπιος propos. Valckenaer 'Ροδώπι propos. Schaefer κατὰ 'Ροδῶπιν propos. Reiske | πυραμίδα] τυραννίδα Μ Ald. || 13 τοιήνδε DRSV || 13.14 ἔστι καὶ ἔτι καὶ R || 14 δεῖν D δὴ R | ἀναθῆναι R | locum suspex. Gomperz || 15 αὐτῆς ABCPpM¹ ἐωυτῆς P²M² cett. | καταλειπέσθαι C || 16 τυγχάνοι propos. Stein sequ. Legrand loco IV 166, l nisus || 17 ἰερῷ RV | ἀναθῆναι R

ους, όσον ένεχώρεε ή δεκάτη οί, ἀπέπεμπε ές Δελφούς οι και νῦν ἔτι συννενέαται όπισθε μέν τοῦ βωμοῦ τὸν Χῖοι ἀνέθεσαν, ἀντίον δὲ αὐτοῦ τοῦ 5 νηοῦ, φιλέουσι δέ κως ἐν τῆ Ναυκράτι ἐπαφρόδιτοι γίνεσθαι αί ἑταῖραι. τοῦτο μὲν γὰρ αὕτη, τῆς πέρι λέγεται ὅδε ὁ λόγος, οὕτω δή τι κλεινή έγένετο, ώς καὶ οἱ πάντες Έλληνες 'Ροδώπιος τὸ οὔνομα ἐξέμαθον · τοῦτο 5 δέ (ΰστερον ταύτης), τῆ οὔνομα ἦν Αρχιδίκη, ἀοίδιμος ἀνὰ τὴν Ελλάδα 6 έγένετο, ήσσον δὲ τῆς ἐτέρης περιλεσγήνευτος. Χάραξος δὲ ὡς λυσάμενος 'Ροδῶπιν ἀπενόστησεν ώς Μυτιλήνην, ἐν μέλεϊ Σαπφὼ πολλὰ κατεκερτόμησέ μιν. 'Ροδώπιος μέν νυν πέρι πέπαυμαι.

136 Μετά δὲ Μυκερίνον γενέσθαι Αἰγύπτου βασιλέα ἔλεγον οἱ ἱρέες Σά- 10 συχιν, τὸν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσγοντα ποιῆσαι τῷ Ἡφαίστω προπύλαια έόντα πολλώ τε κάλλιστα καὶ πολλώ μέγιστα. ἔγει μὲν γὰρ καὶ τὰ πάντα προπύλαια τύπους τε έγγεγλυμμένους καὶ ἄλλην ὄψιν οἰκοδομημάτων 2 μυρίην, ἐκεῖνα δὲ καὶ μακρῶ μάλιστα. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἔλεγον άμιξίης ἐούσης πολλῆς χρημάτων γενέσθαι νόμον Αἰγυπτίοισι ἀποδεικνύντα 15 ένέχυρον τοῦ πατρὸς τὸν νέκυν οὕτω λαμβάνειν τὸ χρέος προστεθήναι δὲ ἔτι τούτω τῷ νόμω τόνδε · τὸν διδόντα τὸ χρέος καὶ ἀπάσης κρατέειν τῆς τοῦ λαμβάνοντος θήκης, τῷ δὲ ὑποτιθέντι τοῦτο τὸ ἐνέχυρον τήνδε έπεῖναι ζημίην μὴ βουλομένω ἀποδοῦναι τὸ χρέος μήτε αὐτῷ ἐκείνω τελευτήσαντι είναι ταφής χυρήσαι μήτ' έν έχείνω τῷ πατρώω τάφω 20 μήτ' ἐν ἄλλω μηδενὶ μήτε ἄλλον μηδένα τῶν έωυτοῦ ἀπογενόμενον 3 θάψαι. δπερβαλέσθαι δὲ βουλόμενον τοῦτον τὸν βασιλέα τοὺς πρότερον έωυτοῦ βασιλέας γενομένους Αἰγύπτου μνημόσυνον πυραμίδα λιπέσθαι ἐκ

AB CT P(p)M DR SV

Σχόλ. 135, 4 (ad συννενέαται) συνηγμένοι, πεπυκνωμένοι, συνειλεγμένοι Β 135, 5 οὖκ ἐφλυαρήθη παρά τισι τοσαῦτα περὶ αὐτῆς, ἀκαίρως οὖκ ἐλέχθη, ὅσα καὶ περὶ τῆς άλλης, τὸ γὰρ εἰπεῖν τινας πυραμίδας αὐτὴν πεποιηκέναι φλυαρίαν ὁ ἱστορικὸς έλογίσατο. διά τοῦτο είπεν· ήσσον περιλεσχήνευτος (περιλευσχήνευτος scr.) Β 136, 1 (ad μαχοφ) πολλώ B

Τ 3 Athen. 596 d φιλεῖ . . . πως ἡ Ναύχρατις, ὡς ὁ Ἡρόδοτός φησιν, ἐπαφροδίτους έχειν τὰς έταίρας

7 Hes. περιλεσχήνευτος περιποιητός, περιλάλητος

2 συνενέαται CT συνέαται DRSV | αντίοι DRSV || 3 αί om. DRSV || 4 δ om. ABT | τι] τοι ut vid. M | 5 οί om. M Ald. | τοῦνομα M Ald. | 7 κρέσσων RSV | περί λέσχην ούτος DRSV | λυσσόμενος D'RV || 8 ώς] ές PMDRSV, cf. II 121 ε 4; III 140, 1; IV 125,  $1 \mid M$ ιτυλήνην  $ABCTPMRSV \mid$  έν om.  $DRSV \mid$  10 ίφέες γενέσθαι Άσυχιν M Ald. ίφέες Άσυχιν cett. ίφέες Σάσυχιν scripsi duce Bunsenio coll. Diod. I 94  $\parallel$  11 ποιήσαί μιν τῷ  $DRSV \mid$  12 τε $\mid$  τε καὶ  $C \mid$  13 εὐ γεγλυμμένους ABPM εὐ λελεγμένους  $C \mid$  15 ἀμαξίης  $DRSV \mid$  16 πφοστεθεῖναι

DSV° προστεθεΐναι  $\mathbf{R} \parallel$  17 τούτω τῷ] τῷ  $\mathbf{M}$  τούτω τὸ  $\mathbf{R} \mid$  τόδε  $\mathbf{DRSV} \parallel$  19 μὴ] καὶ μὴ  $\mathbf{M}$  Ald. | μήτε] μὴ δὲ  $\mathbf{ABCTPM} \parallel$  20 πατρώω codd.  $\parallel$  21 τὸν  $\mathbf{T} \parallel$  22 ὑπερβαλλέσθαι  $\mathbf{D^1V} \parallel$  23 βασιλέας ἐωντοῦ  $\mathbf{M}$  έαντοῦ βασιλέας  $\mathbf{C}$ 

## HISTORIAE II 135, 4 - 137, 5

πλίνθων ποιήσαντα, εν τῆ γράμματα εν λίθω εγκεκολαμμένα τάδε λέγοντά εστι· μή με κατονοσθῆς πρὸς τὰς λιθίνας πυραμίδας προέχω 4 γὰρ αὐτέων τοσοῦτον, ὅσον ὁ Ζεὺς τῶν ἄλλων θεῶν· κοντῷ γὰρ ὑποτύπτοντες ες λίμνην, ὅ τι πρόσσχοιτο τοῦ πηλοῦ τῷ κοντῷ, τοῦτο συλλέγον-5 τες πλίνθους εἴρυσαν καί με τρόπω τοιούτω εξεποίησαν.

Τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασθαι· μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι ἄνδρα 187 τυφλὸν ἐξ Ἀνύσιος πόλιος, τῷ οἔνομα Ἀνυσιν εἶναι. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἐλάσαι ἐπ' Αἴγυπτον χειρὶ πολλῆ Αἰθίοπάς τε καὶ Σαβακῶν τὸν Αἰθιόπων βασιλέα. τὸν μὲν δὴ τυφλὸν τοῦτον οἴχεσθαι φεύγοντα ἐς τὰ 2 10 ἔλεα, τὸν δὲ Αἰθίοπα βασιλεύειν Αἰγύπτου ἐπ' ἔτεα πεντήκοντα, ἐν τοῖσι αὐτὸν τάδε ἀποδέξασθαι· ὅκως τῶν τις Αἰγυπτίων ἀμάρτοι τι, κτείνειν 3 μὲν αὐτῶν οὐδένα ἐθέλειν, τὸν δὲ κατὰ μέγαθος τοῦ ἀδικήματος ἑκάστω δικάζειν ἐπιτάσσοντα χώματα χοῦν πρὸς τῆ ἑωυτῶν πόλει, ὅθεν ἔκαστος ἡν τῶν ἀδικεόντων· καὶ οὕτω ἔτι αἱ πόλιες ἐγένοντο ὑψηλότεραι. τὸ μὲν 4 15 γὰρ πρῶτον ἐχώσθησαν ὑπὸ τῶν τὰς διώρυχας ὀρυξάντων ἐπὶ Σεσώστριος βασιλέος, δεύτερα δὲ ἐπὶ τοῦ Αἰθίοπος, καὶ κάρτα ὑψηλαὶ ἐγένοντο. ὑψηλέων δὲ καὶ ἑτέρων τασσομένων ἐν τῆ Αἰγύπτω πολίων, ὡς ἐμοὶ 5 δοκέει, μάλιστα μὲν Βουβάστι πόλι ἐξεχώσθη, ἐν τῆ καὶ ἱρόν ἐστι Βουβάστιος ἀξιαπηγητότατον· μέζω μὲν γὰρ ἄλλα καὶ πολυδαπανώτερά 20 ἐστι ἱρά, ἡδονῆ δὲ ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου μᾶλλον· ἡ δὲ Βούβαστις κατὰ

ΑΒ CT P(p)M DR SV Σχόλ. 136, 4 (ad κατονοσθής) καταμέμφοιο Β

20 Steph. Byz.: v. ad 59, 1

13 Suid., Bachmann Anecd. I 418, Cramer Anecd. Paris. IV 176 χῶμα (χώματα Suid.) χοῦν· Ἡρόδοτος Ιστοριῶν β΄ ἀντὶ τοῦ 'γῆν ὑψοῦν'

1-2 ἔστι τάδε λέγοντα DRSV || 2 κατονοθῆς CPM Ald. κατονόσης in mg. sub obelo A man. rec. κατονομασθῆς DRSV || 4 προσέχοιτο DRSV προσχοῖτο CPM || 8 ἐπ'] ἐς PMDRSV | πολλῆ χειρὶ M | Αἰθίοπά RSV | τε om. M | Σάβακον vel Σαβακὸν D°SV | τὸν] τῶν RSV || 11 ἀμάρτοι P¹DRSV ἀμάρτη τι M άμάρτοι τι P²p cett. || 12 αὐτὸν DRSV | ἐκάστον ABCT || 13 δικάζοντα ἐπιτάσσειν C² | πόλι PpM Ald. || 14 οἰκεόντων DRSV | οὖτω αἶ τε πόλιες ἔτι M || 15 ὀρυξάντων om. SV || 16 καὶ om. pM Ald. || 17 ἐτέρων om. M | τασσομένων ἐν τῆ Αἰγύπτω ABCTP<sup>ms</sup> ἐν τῆ Αἰγύπτω τασσομένων Μ γενομένων ἐν τῆ Αἰγύπτω P¹DRSV || 18 μὲν Βονβάστι πόλει C ἡ ἐν Βονβάστι πόλις PMDRSV μὲν Βούβαστις πόλις propos. Weber BPhW 1941, 288; sed mihi videtur ἐξεχώσθη scil. χῶμα intelligendum esse vel impersonaliter construendum ('hat man einen Wall aufgerichtet'); vallum tantum aggeritur (ἐκχώννυται) neque ulla ratione illud quod super vallum aggestum ponitur, videlicet oppidum, qua de causa infra p. 226, 7-8 ἐγκεχωσμένης ὑψοῦ 'intus positae aggere superiore loco aggesto' praetuli ne noster voce πόλις pro subiecto passivi ἐκχώννυσθαι appareat esse usus || 19 καὶ ἄλλα καὶ M Ald. || 20 ἡδονή DRSV | Βούβαστις] cf. Steph. Byz.

138 Έλλάδα γλῶσσάν ἐστι ἄρτεμις, τὸ δὲ ἱρὸν αὐτῆς ὧδε ἔχει πλὴν τῆς έσόδου τὸ ἄλλο νῆσός έστι εκ γὰρ τοῦ Νείλου διώρυγες ἐσέγουσι οὐ συμμίσγουσαι άλλήλησι, άλλ' ἄχρι τῆς ἐσόδου τοῦ ἱροῦ ἑκατέρη ἐσέχει, ή μέν τῆ περιορέουσα, ή δὲ τῆ, εδρος ἐοῦσα έκατέρη έκατὸν ποδῶν, 2 δένδοεσι κατάσκιος. τὰ δὲ προπύλαια ΰψος μὲν δέκα ὀργυιέων ἐστί, 5 τύποισι δὲ ξξαπήχεσι ἐσκευάδαται ἀξίοισι λόγου. ἐὸν δ' ἐν μέση τῆ πόλι τὸ ἱρὸν κατορᾶται πάντοθεν περιιόντι. ἄτε γὰρ τῆς πόλιος μὲν ἐγκεχωσμένης ύψοῦ, τοῦ δ' ἱροῦ οὐ κεκινημένου, ὡς ἀρχῆθεν ἐποιήθη, ἔσοπτόν 3 έστι. περιθέει δὲ αὐτὸ αίμασιὴ ἐγγεγλυμμένη τύποισι· ἔστι δὲ ἔσωθεν άλσος δενδρέων μεγίστων πεφυτευμένον περί νηὸν μέγαν, ἐν τῷ δὴ 10 4 τώγαλμα ἔνι· εδρος δὲ καὶ μῆκος τοῦ ίροῦ πάντη σταδίου ἐστί. κατὰ μὲν δή την ἔσοδον ἐστρωμένη ἐστὶ δδὸς λίθου ἐπὶ σταδίους τρεῖς μάλιστά κη διὰ τῆς ἀγορῆς φέρουσα ἐς τὸ πρὸς ἡῶ, εδρος δὲ ὡς τεσσέρων πλέθρων: τῆ δὲ καὶ τῆ τῆς όδοῦ δένδρεα οὐρανομήκεα πέφυκε· φέρει δ' ἐς Έρμέω 139 ίρον, τὸ μὲν δὴ ίρὸν τοῦτο οὕτως ἔγει, τέλος δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ 15 Αιθίοπος ώδε έλεγον γενέσθαι· όψιν έν τω ύπνω τοιήνδε ίδόντα αὐτὸν οἴχεσθαι φεύγοντα· ἐδόκεξ οἱ ἄνδρα ἐπιστάντα συμβουλεύειν τοὺς ἱρξας 2 τοὺς ἐν Αἰγύπτω συλλέξαντα πάντας μέσους διαταμέειν ιδόντα δὲ τὴν όψιν ταύτην λέγειν αὐτόν, ώς πρόφασίν οἱ δοκέοι ταύτην τοὺς θεοὺς προδεικνύναι, ΐνα ἀσεβήσας περὶ τὰ ἱρὰ κακόν τι πρὸς θεῶν ἢ πρὸς 20 άνθρώπων λάβοι · οὐκ ὧν ποιήσειν ταῦτα, ἀλλὰ γάρ οἱ ἐξεληλυθέναι τὸν 3 γρόνον δκόσον κεγρησθαι ἄρξαντα Αλγύπτου ἐκγωρήσειν. ἐν γὰρ τῆ Αιθιοπίη εόντι αὐτῷ τὰ μαντήια, τοῖσι γρέωνται Αιθίοπες, ἀνεῖλε, ὡς δέοι αὐτὸν Αἰγύπτου βασιλεῦσαι ἔτεα πεντήκοντα. ὡς ὧν ὁ γρόνος

# AB CT P(p)M DR SV

6 Eust. Od. 1569 (ad η 86) το . . . ΄έρηρεόσαται' εστὶ μεν Ίωνικον, γίνεται δε ἀπό τρίτου ένικοῦ τοῦ ΄έρήρεισται' ἀποβολῆ τοῦ σίγμα τῆς ληγούσης καὶ πλεονασμῷ τῆς δα συλλαβῆς όμοίως τῷ 'ἀνόμασται ἀνομάδαται' . . . καὶ 'ἐσκεύασται ἐσκευάδαται' παρὰ Ἡροδότῳ, οἰον' τὰ προπύλαια ἐσκευάδαται || 17-18 Greg. Cor. 67 τὸ τέμνειν 'τάμνειν' λέγουσιν' Ἡρόδοτος ἐν δευτέρῳ· τοὺς ἰρέας — μέσους διατάμνειν

1 ἔτι  $\mathbf{R}$  | ἱερὸν  $\mathbf{V}$  | τῶδε  $\mathbf{D}$  || 3 συμμίσγονται  $\mathbf{C}$  || 4 περιφέουσα  $\mathbf{AB}$  | οὖσα  $\mathbf{M}$  || 5 δένδρεσι κατάσκιος om.  $\mathbf{M}$  || 6 ἀξίως  $\mathbf{DRSV}$  | πόλει  $\mathbf{CTD}$  || 7 ἐκκεχωσμένης  $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CTPM}$ ,  $\mathbf{v}$ . quod ad  $\mathbf{p}$ . 225, 18 annotavimus || 8 ἔσοπτρόν  $\mathbf{pM}$   $\mathbf{Ald}$ . ἔσοπρόν  $\mathbf{C}$  || 9 δὲ¹ om.  $\mathbf{CDRV}$  | αὐτῷ  $\mathbf{M}$  | τύποις  $\mathbf{DRV}$  || 10 μὲν ἄλσος  $\mathbf{SV}$  | πεφυτευμένων  $\mathbf{PMD}$   $\mathbf{RSV}$  || 11 εὖρος δὲ] εὖ δὴ  $\mathbf{M}$  || 12 εἴσοδον  $\mathbf{M}$  | όδὸς λίθον ἐστὶ( $\mathbf{v}$ )  $\mathbf{DRSV}$  || 13 τεσσάρων  $\mathbf{CM}$  || 14 τῷ²] τῆδε  $\mathbf{T}$  | ἐς om.  $\mathbf{ABCTM}$  |  $\mathbf{E}$ ρμαίον  $\mathbf{T}$  || 15 οὕτω  $\mathbf{Pp}$   $\mathbf{Ald}$ . οὕτως  $\mathbf{M}$  cett. || 18 συλλέξαντας  $\mathbf{Greg}$ .  $\mathbf{Cor.}$  | διαταμεύειν  $\mathbf{C}$  διαταμεῖν  $\mathbf{PMDRSV}$  διατάμνειν  $\mathbf{Greg}$ .  $\mathbf{Cor.}$  || 19 δοκέειν  $\mathbf{ABCTM}$  | ταύτην² om.  $\mathbf{D}$  || 20 παραδεικτῦναι  $\mathbf{T}$  παρδεικνῦναι  $\mathbf{R}$  || 21 ποιήσει  $\mathbf{C}$  || 22 ὅσον  $\mathbf{DRSV}$  | ἄρχοντα  $\mathbf{P}$ 1  $\mathbf{DRSV}$  ἄρξαντα  $\mathbf{P}$ 2  $\mathbf{p}$  cett. | ἐκχωρέειν  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald.}$  || 23 χρέονται  $\mathbf{Pp}$  || 23,24 ώς δέοι]  $\mathbf{\delta}$   $\mathbf{\bar{v}}$ ς οἱ  $\mathbf{D}$   $\mathbf{\delta}$  θεός οἱ  $\mathbf{RSV}$ 

οὖτος ἐξῆε καὶ αὐτὸν ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπνίου ἐπετάρασσε, ἑκὼν ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ὁ Σαβακῶς.

Ως δ' ἄρα οἴχεσθαι τὸν Αἰθίοπα ἐξ Αἰγύπτου, αὖτις τὸν τυφλὸν 140 ἄρχειν ἐκ τῶν ἑλέων ἀπικόμενον, ἔνθα πεντήκοντα ἔτεα νῆσον χώσας σποδῷ τε καὶ γῆ οἴκεε· ὅκως γάρ οἱ φοιτᾶν σῖτον ἄγοντας Αἰγυπτίων, ὡς ἐκάστοισι προστετάχθαι σιγῆ τοῦ Αἰθίοπος, ἐς τὴν δωρεὴν κελεύειν σφέας καὶ σποδὸν κομίζειν. ταύτην τὴν νῆσον οὐδεὶς πρότερον ἐδυνάσθη 2 Αμυρταίου ἐξευρεῖν, ἀλλὰ ἔτεα ἐπὶ πλέω ἢ ἐπτακόσια οὐκ οἰοί τε ἤσαν αὐτὴν ἀνευρεῖν οἱ πρότεροι γενόμενοι βασιλέες Άμυρταίου. οὔνομα δὲ ταύτη τῆ νήσω Ἑλβώ, μέγαθος δ' ἐστὶ πάντη δέκα σταδίων.

Μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι τὸν ἰρέα τοῦ Ἡφαίστου, τῷ οὖνομα εἶναι 141 Σεθῶν · τὸν ἐν ἀλογίησι ἔχειν παραχρησάμενον τῶν μαχίμων Αἰγυπτίων ὡς οὐδὲν δεησόμενον αὐτῶν, ἄλλα τε δὴ ἄτιμα ποιεῦντα ἐς αὐτοὺς καί σφεας ἀπελέσθαι τὰς ἀρούρας, τοῖσι ἐπὶ τῶν προτέρων βασιλέων δεδόσθαι 15 ἐξαιρέτους ἐκάστορ δυώδεκα ἀρούρας. μετὰ δὲ ἐπ' Αἴγυπτον ἐλαύνειν 2 στρατὸν μέγαν Σαναχάριβον βασιλέα Ἀραβίων τε καὶ Ἀσσυρίων · οὐκ ὧν δὴ ἐθέλειν τοὺς μαχίμους τῶν Αἰγυπτίων βοηθέειν. τὸν δὲ ἰρέα ἐς 3

## **ΑΒ CT P(p)M DR SV** Σχόλ. 141, 2 (ad Σαναχάριβον) τὸν Σεναχηρεὶμ λέγει **B**

6 Thom. Mag. 346 (s. v. σιγη) οὐ μόνον 'κρύφα τοῦ δεῖνος' φαμέν, ἀλλὰ καὶ 'σιγη τοῦ δεῖνος' · Ἡρόδοτος ἐν τῆ δευτέρα: σιγη — κομίζειν  $\parallel$  8 Λέξ. (seriatim conscr. tantum) Ἀμυρταίου · είμαρτοῦ  $\parallel$  15 Eust. II. 210 (ad B 227) 'ἐξαίρετοι' οὐ μόνον γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ ἄρουραι παρὰ Ἡροδότφ · καὶ ἐπὶ ἄλλων δὲ πολλῶν τὸ 'ἐξαίρετον' τίθεται

1 ἐτάρασσε  $\mathbf{D}$  || 2 ἐχ τῆς] ἐξ  $\mathbf{RSV}$  | Σαβαχός vel Σαβάχος  $\mathbf{RSV}$  || 4 ἀρχειν om.  $\mathbf{C}$  || 5 φυτᾶν  $\mathbf{C}$  || 8 Άμαρταίου  $\mathbf{R}$  (cf. Lexx.) | τριηχόσια Hemmerdinger Les manuscrits 168 (T=300 pro +=700 perperam interpretatus est librarius) || 9 βασιλῆες  $\mathbf{M}$  Ald. || 10 Ελχώ  $\mathbf{BT}$  || 12 τοὺς μαχίμους coni. Legrand || 13 αὐτόν  $\mathbf{TRV^{ac}}$  || 14 τῆσι  $\mathbf{M}$  | προτέρων] πρόσθε( $\mathbf{v}$ )  $\mathbf{DRSV}$  | βασιλήων  $\mathbf{M}$  Ald. || 16 τε καὶ Ασσυρίων] cf. Ioseph. || 17 δὴ] δὲ  $\mathbf{DRSV}$ 

- ἀπορίην ἀπειλημένον ἐσελθόντα ἐς τὸ μέγαρον πρὸς τὤγαλμα ἀποδύρεσθαι, οἶα κινδυνεύει παθέειν· ὀλοφυρόμενον δ' ἄρα μιν ἐπελθεῖν ὕπνον καί οἱ δόξαι ἐν τῇ ὄψει ἐπιστάντα τὸν θεὸν θαρσύνειν, ὡς οὐδὲν πείσεται ἄχαρι ἀντιάζων τὸν Ἀραβίων στρατόν· αὐτὸς γάρ οἱ πέμψειν τιμωρούς.
- 4 τούτοισι δή μιν πίσυνον [τοῖσι ἐνυπνίοισι] παραλαβόντα Αἰγυπτίων τοὺς 5 βουλομένους οἱ ἔπεσθαι στρατοπεδεύσασθαι ἐν Πηλουσίω (ταύτη γάρ εἰσι αἱ ἐσβολαί) ἔπεσθαι δέ οἱ τῶν μαχίμων μὲν οὐδένα ἀνδρῶν, καπήλους δὲ
- 5 καὶ χειρώνακτας καὶ ἀγοραίους ἀνθρώπους. ἐνθαῦτα ἀπικομένους τοῖσι ἐναντίοισι αὐτοῖσι ἐπιχυθέντας νυκτὸς μῦς ἀρουραίους κατὰ μὲν φαγέειν τοὺς φαρετρεῶνας αὐτῶν, κατὰ δὲ τὰ τόξα, πρὸς δὲ τῶν ἀσπίδων τὰ 10 ὄχανα, ὥστε τῆ ὑστεραίη φευγόντων σφέων γυμνῶν ὅπλων πεσέειν πολλούς.
- 6 καὶ νῦν οὖτος ὁ βασιλεὺς ἔστηκε ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου λίθινος ἔχων ἐπὶ τῆς χειρὸς μῦν, λέγων διὰ γραμμάτων, τάδε 'ἐς ἐμέ τις ὁρέων εὐσεβὴς ἔστω'.
- 142 Ες μεν τοσόνδε τοῦ λόγου Αἰγύπτιοί τε καὶ οἱ ἱρέες ἔλεγον ἀποδεικνύντες 15 ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέος ἐς τοῦ Ηφαίστου τὸν ἱρέα τοῦτον τὸν τελευταῖον
  - AB CT P(p)M DR SV ad quos ab  $\dot{\epsilon}\nu\tau\alpha\tilde{\nu}\partial\alpha$  (141, 5) usque ad  $\mu\tilde{\nu}\nu$  (141, 6) accedit b
  - Σχόλ. 141, 4 (ad χειρώνακτας) χειροτέχνας καὶ τῆς μέσης **B** 141, 5 (ad τὰ ὄχανα) τοὺς πόρπακας, τοὺς δεσμούς **B**
  - Τ 8-13 Eust. II. 35 (ad A 39) Ηρόδοτος δὲ καὶ Αἰγυπτιακὴν ἐκτίθεται ταύτην, ὅτι Αραβίων καὶ Ασσυρίων ἀφικομένων εἰς Αἰγυπτον ἐπιχυθέντες μῦες ἀρουραῖοι κατ-έφαγον μὲν τοὺς φαρετρεῶνας καὶ τὰ τόξα, πρὸς δέ γε τῶν ἀσπίδων τὰ ὅχανα, ὥστε τῷ ὑστεραία φευγόντων αὐτῶν γυμνῶν ὅπλων πεσεῖν πολλούς. καὶ ἔστηκεν ὁ τῆς Αἰγύπτου τότε βασιλεὺς ἔχων ἐπὶ τῆς χειρὸς μῦν
  - 4 Greg. Cor. 141 τὸ πολεμεῖν 'ἀντιάζειν' λέγουσι | 11 Λέξ. ὄχανα· ἀσπίδων πόρπακες καὶ οἱ δεσμοί (ὄχανα ἀσπίδων· πόρπακες καὶ δεσμοί Lexx. alphab. ord. conscr.). Hes. ὄχανον· ὁ τῆς ἀσπίδος πόρπαξ καὶ ὁ δεσμός. (ὀχάνοισι χεῖρα τιθέμενοι fort. legendum Anacr. 91 (81 D.), unde illud Photii et Suidae ὀχάνοις· δεσμοῖς, quod irrepsit in Herodoteas Lexx.)
  - 1 ἀπειλημμένον codd., em. Reiske, cf. I 24, 4; VIII 109,  $2 \mid \hat{\epsilon}\lambda\vartheta$ όντα  $\mathbf{R} \mid \hat{\epsilon}\pi$ οδύρασθαι  $\mathbf{M}$  Ald. || 2 κινδυνεύειν  $\mathbf{D}$  RSV || 3 ὄψι  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1 \mid \vartheta$ ρασύνειν  $\mathbf{D}$  RSV || 4 τῶν  $\mathbf{D} \mid \hat{\epsilon}$ μψει  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  CTP || 5 δή μιν] μὲν δὴ  $\mathbf{p}\mathbf{M}$  Ald. | τοῖσι ἐνυπνίοισι] τοῖσι Αἰγυπτίοισι  $\mathbf{D}\mathbf{R}$  SV del. Gomperz (glossa marginalis in textum irrepsisse videtur) | Αἰγυπτίοισι  $\mathbf{C}^1$  || 6 οί οπ.  $\mathbf{M}$  || 7 μὲν οπ.  $\mathbf{M}\mathbf{R}$  || 8 χειρόνακτας vel χειρονάκτας  $\mathbf{D}^1\mathbf{S}\mathbf{V}$  χειρώνακτας vel χειρωνάκτας  $\mathbf{D}^2\mathbf{S}\mathbf{V}$  είσι intellige: 'mures agrestes nocte advenientes perfusos super illos [vel ipsos] adversariorum comedisse pharetras . . .'; aliter intelligit Eust. (Αραβίων καὶ Ασσυρίων ἀφικομένων): ἀπικομένοισι propos. Schaefer, sequ. Hude | τοῖς  $\mathbf{D}$  || 9 αὐτοῖσι οπ.  $\mathbf{R}$ , secl. Reiske Hude || 10 αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald. | πρὸς δέ γε Eust. || 11 ὅπλων  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Eust. ἀνόπλων  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  CT, quod utpote glossema ad γυμνῶν del. Stein || 12 ἐν οπ.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 15 οί οπ.  $\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 βασιλέως  $\mathbf{A}^1\mathbf{B}^1$

## HISTORIAE II 141, 3 ~ 143, 3

βασιλεύσαντα μίαν τε καὶ τεσσαράκοντα καὶ τριηκοσίας γενεὰς ἀνθρώπων γενομένας καὶ ἐν ταύτησι ἀρχιερέας καὶ βασιλέας ἐκατέρους τοσούτους γενομένους, καίτοι τριηκόσιαι μὲν γενεαὶ ἀνδρῶν δυνέαται μύρια ἔτεα 2 (γενεαὶ γὰρ τρεῖς ἀνδρῶν ἐκατὸν ἔτεά ἐστι), μιῆς δὲ καὶ τεσσαράκοντα ἔτι 5 τῶν ἐπιλοίπων γενεέων, αὶ ἐπῆσαν τῆσι τριηκοσίησι, ἐστὶ τεσσαράκοντα καὶ τριηκόσια καὶ χίλια ἔτεα, οὕτως ἐν μυρίοισί τε ἔτεσι καὶ χιλίοισι καὶ 3 πρὸς τριηκοσίοισί τε καὶ τεσσαράκοντα ἔλεγον θεὸν ἀνθρωποειδέα οὐδένα γενέσθαι· οὐ μὲν οὐδὲ πρότερον οὐδὲ ὕστερον ἐν τοῖσι ὑπολοίποισι Αἰγύπτου βασιλεῦσι γενομένοισι ἔλεγον οὐδὲν τοιοῦτον. ἐν τοίνυν τούτω 4 τῷ χρόνω τετράκις ἔλεγον ἐξ ἡθέων τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι· ἔνθα τε νῦν καταδύεται, ἐνθεῦτεν δὶς ἐπαντεῖλαι, καὶ ἔνθεν νῦν ἀνατέλλει, ἐνθαῦτα δὶς καταδῦναι· καὶ οὐδὲν τῶν κατ' Αἴγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιωθῆναι, οὕτε τὰ ἀπὸ τῆς γῆς οὕτε τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ σφι γινόμενα οὕτε τὰ ἀμφὶ νούσους οὕτε τὰ κατὰ τοὺς θανάτους.

15 Πρότερον δὲ Έκαταίῳ τῷ λογοποιῷ ἐν Θήβησι γενεηλογήσαντί τε 143 ἐωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι τὴν πατριὴν ἐς ἑκκαιδέκατον θεὸν ἐποίησαν οἱ ἱρέες τοῦ Διός, οἰόν τι καὶ ἐμοὶ οὰ γενεηλογήσαντι ἐμεωυτόν · ἐσαγαγόντες 2 ἐς τὸ μέγαρον ἔσω ἐὸν μέγα ἐξηρίθμεον δεικνύντες κολοσσοὺς ξυλίνους τοσούτους, ὅσους περ εἶπον · ἀρχιερεὺς γὰρ ἕκαστος αὐτόθι ἵσταται ἐπὶ 20 τῆς ἑωυτοῦ ζόης εἰκόνα ἑωυτοῦ. ἀριθμέοντες ὧν καὶ δεικνύντες οἱ ἱρέες 3 ἐμοὶ ἀπεδείκνυσαν παῖδα πατρὸς ἑωυτῶν ἕκαστον ἐόντα, ἐκ τοῦ ἄγχιστα

# AB CT P(p)M DR SV

10 Thom. Mag. 147 (s. v. έξ) ή 'έξ' ἔστιν ὅτε καὶ ἀντὶ τοῦ 'ἔξω' τίθεται . . . καὶ Ηρόδοτος ἐν τῆ δευτέρα τετράκις — ἀνατεῖλαι  $\parallel$  15 Harpoor. (s. v. λογοποιός) . . . καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῷ β'

1 τεσσεράκοντα  $ABCP \parallel 1-2$  ἀνθρώπων γενεὰς γενομένας  $PMDRSV \mid$  ἀνθρώπων γενομένας γενεὰς  $T \parallel 2$  ἀρχιρέας  $PMD^\circ RV \parallel 3$  καίτοι] καὶ  $DRSV \mid$  ἀνδρῶν γενεαὶ  $ABCTPM \parallel 4$  γενεαὶ - ἔτεα haplogr. om.  $D \mid τρεῖς - 5$  ἐπιλοίπων om.  $M \mid$  τεσσεράκοντα  $ABP \mid$  ἔτι] ἐπὶ  $ABCT \parallel 5$  τεσσεράκοντα  $ABCPD \parallel 5-6$  τριηκόσια καὶ τεσσαράκοντα  $M \parallel 7$  πρὸς om.  $ABCTPM \mid$  τριηκοσίοι  $R \mid$  τε om.  $CM \mid$  τεσσεράκοντα ABCPD τετταράκοντα  $M \mid$  οὐδένα om.  $M \parallel 8$  οὐ] οἱ  $DRV \mid$  μέντοι  $ABCTPM \parallel 9$  οὐδὲν τοιοῦτο AB τοιοῦτον οὐδέν M Ald.  $\parallel$  10 ἔνθα - 11 ἐπανατεῖλαι haplogr. om.  $RSV \parallel$  11 ἐπανατεῖλαι MDRSV, v. grammaticam meam  $180 \parallel 12$  καταβῆναι pM Ald.  $\mid$  ὑπὸ ταῦτα om.  $M \parallel 13$  ἀπὸ¹] ἐκ  $ABCTPM \mid$  ἀπὸ²] ἐκ  $ABCTPM \mid$  γενόμενα  $TDRV \parallel 15$  γενεηλογίσαντι  $MR \parallel 15-16$  έωντὸν καὶ ἀναδήσαντι D έωντὸν καὶ ἀναδήσαντί τε (vocem τε om. falso loco suppl. cod. quidam perditus) ABTPM έωντὸν καὶ ἀναδήσαντά τι C τε έωντὸν καὶ ἀναδήσαντί τε (τε¹ in fine versus)  $Pp^1$  δὲ έωντὸν καὶ ἀναδήσαντί τε  $p^2$  om.  $RSV \mid$  καιδέκατον R εξ καὶ δέκατον  $PM \parallel 17$  εμοὶ συγγενεηλογήσαντι M Ald.  $\mid$  ἐσάγοντες  $V \parallel 19$  ἀρχιρεὸς  $DP \mid$  ἱστῆ  $PMDRSV \parallel 20$  εαντοῦ bis  $C \mid$  ἱερέες  $C \parallel 21$  μοι  $MDRSV \mid$  έωντὸν ἔκαστον E εκαστον έωντὸν E δαντὸν έκαστον E εκαστον έωντὸν E δαντὸν έκαστον E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έκαντὸν E εκαντὸν έννε

- 4 ἀποθανόντος τῆς εἰκόνος διεξιόντες. Έκαταίω δὲ γενεηλογήσαντι ἐωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι ἐς ἑκκαιδέκατον θεὸν ἀντεγενεηλόγησαν ἐπὶ τῆ ἀριθμήσει οὐ δεκόμενοι παρ' αὐτοῦ ἀπὸ θεοῦ γενέσθαι ἄνθρωπον · ἀντεγενεηλόγησαν δὲ ὧδε φάμενοι ἔκαστον τῶν κολοσσῶν πίρωμιν ἐκ πιρώμιος γεγονέναι (ἐς δ τοὺς πέντε καὶ τεσσαράκοντα καὶ τριηκοσίους ἀπέδεξαν κολοσ- 5 σούς) 'πίρωμιν' ἐπονομαζόμενον, καὶ οὕτε ἐς θεὸν οὕτε ἐς ῆρωα ἀνέδη-
- 144 σαν αὐτούς. πίρωμις δέ ἐστι κατ' Ελλάδα γλῶσσαν 'καλὸς κἀγαθός'. ἤδη ὧν τῶν αἱ εἰκόνες ἦσαν, τοιούτους ἀπεδείκνυσάν σφεας πάντας ἐόντας,
   2 θεῶν δὲ πολλὸν ἀπαλλαγμένους. τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τούτων
  - υτων σε πολλον απαλλαγμενους. το σε προτερον των ανορων τουτων θεούς είναι τούς έν Αίγύπτω ἄρχοντας οὐκ ἐόντας ἄμα τοῖσι ἀνθρώ- 10 ποισι, καὶ τούτων αἰεὶ ἔνα τὸν κρατέοντα είναι· ὕστατον δὲ αὐτῆς βασιλεῦσαι τΩρον τὸν Ὁσίριος παῖδα, τὸν Ἀπόλλωνα Ἑλληνες ὀνομάζουσι· τοῦτον καταπαύσαντα Τυφῶνα βασιλεῦσαι ὕστατον Αίγύπτου. Ὁσιρις δέ ἐστι Διόνυσος κατὰ Ελλάδα γλῶσσαν.
- 145 Έν Έλλησι μέν νυν νεώτατοι τῶν θεῶν νομίζονται εἶναι Ἡρακλῆς τε καὶ 15 Διόνυσος καὶ Πάν, παρ' Αἰγυπτίοισι δὲ Πὰν μὲν ἀρχαιότατος καὶ τῶν ἀκτὼ τῶν πρώτων λεγομένων θεῶν, Ἡρακλῆς δὲ τῶν δευτέρων τῶν δυώδεκα λεγομένων εἶναι, Διόνυσος δὲ τῶν τρίτων, οι ἐκ τῶν δυώδεκα 2 θεῶν ἐγένοντο. Ἡρακλέι μὲν δὴ ὅσα αὐτοὶ Αἰγύπτιοί φασι εἶναι ἔτεα ἐς

## AB CT P(p)M DR SV

Τ 4-5 Synes. de prov. 93 refert ad loc. || 7-14 Athenag. Legat. 24: v. ad 3, 2 || 11-13 Eust. II. 346 (ad B 782) ἄλλοι τε οὖν Τυφωέως μέμνηνται περιφανοῦς ἀνδρὸς καὶ Ἡρόδοτος ἐν οἰς λέγει ὅτι Ὠρος ὁ Απόλλων Αἰγυπτιστί, ὃς λέγεται καταπαύσας Τυφῶνα βασιλεῦσαι ὕστατος Αἰγύπτον || 13-14 Eust. II. 629 (ad Z 133) Ἡρόδοτος λέγει καὶ ὅτι Ὅσιρις καθ᾽ Ελλάδα γλῶσσαν ὁ Διόνυσος || 16 Eust. Od. 1435 (ad β 85) Ἡρόδοτος δὲ ἄλλον τινὰ Πᾶνα ἱστορῶν φησίν, ὅτι Πὰν ἀρχαιότατος παρ᾽ Αἰγυπτίοις || 17 Arrian. anab. II 16 ad locum refert || 17-18 Plut. de Hdt. mal. 13 (mor. 857) καίτοι καὶ τὸν Αἰγύπτιον Ἡρακλέα τῶν δευτέρων θεῶν γενέσθαι λέγει καὶ τὸν Διόνυσον τῶν τρίτων

1 διεξιόντες om. SV | διεξιόντες διὰ πασὲων, ἐς (ἔως PpM) οδ ἀπέδεξαν ἀπάσας αὐτάς PMDRSV (cf. lin. 5)  $\parallel$  2 ἀναδήσαντι έωντὸν  $\mathbf{C}$  | ἔξ καὶ δέκατον  $\mathbf{M}$   $\parallel$  3 ἀνθρώπων  $\mathbf{D}^1$   $\parallel$  4 έκάστω  $\mathbf{D}$  RSV  $\parallel$  5 δ τοὺς  $\parallel$  έωντοὺς  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  τεσσεράκοντα  $\mathbf{A}$  BDS  $\parallel$  5-6 ἀπέδεξαν - ἐπονομαζόμενον  $\parallel$  ἀπηρίθμησαν αὐτοὺς πίρωμιν ἐκ πιρώμιος γενόμενον  $\mathbf{D}$  RSV (cf. Weber BPhW 1941, 285). sic intellige: 'cognomine vocatum piromide'; voces καλὸς κὰγαθός usu titulorum Aegyptiaco pirōmi 'vir (sc. κατ' ἐξοχίν)' idem valere demonstrat Dowatur, Bibl. Člass. Or. 10, 1965, 145 ss.  $\parallel$  6 ἐς² om.  $\mathbf{R}$   $\parallel$  8 πάντας  $\parallel$  αὐτοὺς Athenag.  $\parallel$  9 ἀπηλλαγμένους  $\mathbf{T}$  MDRSV Athen.  $\parallel$  10 οὐκ ἐοντας  $\parallel$  οὐκόντας  $\mathbf{C}$  DRSV  $\parallel$  11 τοῦτον  $\mathbf{M}$   $\parallel$  ἀεὶ Athen.  $\parallel$  ΰστερον Athen.  $\parallel$  12 Όσίριος  $\mathbf{D}$  Όσίρεως Athen.  $\parallel$  15 Ήρακλῆς  $\parallel$  v. grammaticam meam 68  $\parallel$  16 τῶν om.  $\mathbf{R}$   $\parallel$  17 πρώτων λεγομένων om. SV  $\parallel$  17-18 Ήρακλῆς - λεγομένων om.  $\mathbf{p}$  Ald.

Άμασιν βασιλέα, δεδήλωταί μοι πρόσθε: Πανὶ δὲ ἔτι τούτων πλέονα λέγεται είναι, Διονύσω δ' ελάχιστα τούτων, καὶ τούτω πεντακισγίλια καὶ μύρια λογίζονται είναι ές Άμασιν βασιλέα. καὶ ταῦτα Αἰγύπτιοι ἀτρεκέως 3 φασὶ ἐπίστασθαι αἰεί τε λογιζόμενοι καὶ αἰεὶ ἀπογραφόμενοι τὰ ἔτεα. 5 Διονύσω μέν νυν τῷ ἐκ Σεμέλης τῆς Κάδμου λεγομένω γενέσθαι κατὰ 4 γίλια έτεα μάλιστά έστι ές εμέ, 'Ηρακλέι δε τῷ Άλκμήνης κατὰ εἰνακόσια, Πανὶ δὲ τῷ Πηνελόπης (ἐκ ταύτης γὰο καὶ Ερμέω λέγεται γενέσθαι ὑπὸ Έλλήνων ο Πάν) ελάσσω έτεά έστι των Τοωικών, κατά τὰ όκτακόσια μάλιστα ες εμέ, τούτων ων αμφοτέρων πάρεστι χρασθαι, τοῖσί τις 146 10 πείσεται λεγομένοισι μᾶλλον · έμοὶ δ' ὧν ή περὶ αὐτῶν γνώμη ἀποδέδεκται. εί μέν γὰρ φανεροί τε ἐγένοντο καὶ κατεγήρασαν καὶ οὖτοι ἐν τῆ Ελλάδι, κατά περ Ήρακλης δ έξ Άμφιτρύωνος γενόμενος καὶ δὴ καὶ Διόνυσος δ έκ Σεμέλης καὶ Πὰν ὁ ἐκ Πηνελόπης γενόμενος, ἔφη ἄν τις καὶ τούτους άλλους γενομένους ἄνδρας ἔχειν τὰ ἐκείνων οὐνόματα τῶν προγεγονότων 15 θεών νῦν δὲ Διόνυσόν τε λέγουσι οί Έλληνες, ώς αὐτίκα γενόμενον ές 2 τὸν μηρὸν ἐνερράψατο Ζεὺς καὶ ἤνεικε ἐς Νύσαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου ἐοῦσαν ἐν τῆ Αἰθιοπίη, καὶ Πανός γε πέρι οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν, ὅκη ἐτράπετο γενόμενος, δήλα ών μοι γέγονε, ότι υστερον επύθοντο οί Έλληνες τούτων τὰ οὖνόματα ἢ τὰ τῶν ἄλλων θεῶν. ἀπ' οὖ δὲ ἐπύθοντο χρόνου, ἀπὸ 20 τούτου γενεηλογέουσι αὐτῶν τὴν γένεσιν.

Ταῦτα μέν νυν αὐτοὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι · ὅσα δὲ οἴ τε ἄλλοι ἄνθρωποι 147 καὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι δμολογέοντες τοῖσι ἄλλοισι κατὰ ταύτην τὴν χώρην γενέσθαι, ταῦτ ἡδη φράσω, προσέσται δέ τι αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος.

AB CT P(p)M DR SV  $[A\mu]q[\sigma\iota\nu - \beta q[\sigma\iota\lambda\epsilon a] (145, 2)$  Pap. Fackelmann 7 Σχόλ. 145, 3 (ad λογιζόμετοι) ψηφίζοντες B

Τ 15-17 Eust. Dion. 1153 Ἡρόδοτος . . . περί που τὴν Αἴγυπτον τὸν μῦθον τοῦτον τελεσφορεῖ λέγων ὅτι ὁ Ζεὺς τὸν Διόνυσον εἰς τὸν μηρὸν ἀνερράψατο (ἐνερράψατο codd. duo) καὶ ἤνεγκεν εἰς Νύσσαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου οὖσαν

1 πλείονα ABCT πλεω Pap. Fackelmann  $\parallel$  5–6 κατὰ χίλια ἔτεα $\parallel$  κατὰ έξακόσια ἔτεα καὶ χίλια codd. quod ex κατὰ χ΄ ἔτεα et inde κατὰ έξακόσια ἔτεα supra lin. in κατὰ χίλια correcto verisimillime ortum est; errorem in generationum numero suspicabantur edd. omnes et variis modis textum restituunt  $\parallel$  6 Hρακλέι – 9 ἐς ἐμέ haplogr. om.  $\mathbf{C}^1$  | ἐνακόσια  $\mathbf{D}^{ac}$  ἐννακόσια  $\mathbf{D}^{c}\mathbf{RSV}$  εἰνακόσια ἔτεα ABC εἰνακόσια ἔτη  $\mathbf{T}$   $\parallel$  7 τῷ ἐκ  $\Pi$ ηνελόπης ABCTPM  $\parallel$  8 τὰ haplogr. om. CTPMD RSV  $\parallel$  10 Φν om. M  $\mid$  ἀποδέδεικται M  $\parallel$  12 Hρακλέης MDRSV  $\mid$  καὶ² om. M  $\parallel$  14 ἄνδρας γενομένους ABCT  $\parallel$  15 δὲ] τε DRSV  $\parallel$  16 ἀνερράψατο MS Eust. codd. plur. ἐράψατο  $\mathbf{A}^1\mathbf{B}\mathbf{C}$  ἐρράψατο  $\mathbf{A}^2\mathbf{T}$   $\mid$  Νύσσαν  $\mathbf{T}$  Eust.  $\parallel$  18 μοι ὧν ABCTPM  $\mid$  ἐγέγονε(ν) DRSV  $\parallel$  21 ὅσα – 22 λέγονσι om.  $\mathbf{T}$   $\mid$  τε om. ABC  $\parallel$  23 αὐτοῖς  $\mathbf{M}$  (ut vid.) Ald.

2 Έλευθερωθέντες Αἰγύπτιοι μετὰ τὸν ἱρέα τοῦ Ἡφαίστον βασιλεύσαντα (οὐδένα γὰρ γρόνον οἶοί τε ἦσαν ἄνευ βασιλέος διαιτᾶσθαι) ἐστήσαντο 3 δυώδεκα βασιλέας δυώδεκα μοίρας δασάμενοι Αίγυπτον πᾶσαν. οδτοι έπιγαμίας ποιησάμενοι έβασίλευον νόμοισι τοῖσδε γρεώμενοι, μήτε καταιρέειν άλλήλους μήτε πλέον τι δίζησθαι έχειν τὸν έτερον τοῦ έτέρου είναί 5 4 τε φίλους τὰ μάλιστα. τῶνδε δὲ εἴνεκα τοὺς νόμους τούτους ἐποιέοντο ίσχυρῶς περιστέλλοντες· ἐχέχρηστό σφι κατ' ἀρχὰς αὐτίκα ἐνισταμένοισι ές τὰς τυραννίδας τὸν γαλκέη φιάλη σπείσαντα αὐτῶν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ήφαίστου, τοῦτον ἀπάσης βασιλεύσειν Αἰγύπτου (ἐς γὰρ δὴ τὰ πάντα 148 ίρα συνελέγοντο). καὶ δή σφι μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι κοινῆ, δόξαν δέ 10 σφι ἐποιήσαντο λαβύρινθον, ὀλίγον ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς Μοίριος κατὰ Κροχοδείλων καλεομένην πόλιν μάλιστά κη κείμενον, τὸν ἐγὼ ἤδη εἶδον 2 λόγου μέζω, εί γάρ τις τὰ ἐξ Ελλήνων τείγεά τε καὶ ἔργων ἀπόδεξιν συλλογίσαιτο, ελάσσονος πόνου τε αν και δαπάνης φανείη εόντα τοῦ λαβυρίνθου τούτου. καίτοι ἀξιόλογός γε καὶ ὁ ἐν Ἐφέσω ἐστὶ νηὸς καὶ ὁ 15 3 έν Σάμω. ήσαν μέν νυν καὶ αἱ πυραμίδες λόγου μέζονες καὶ πολλῶν έκάστη αὐτέων Ελληνικῶν ἔργων καὶ μεγάλων ἀνταξίη, ὁ δὲ δὴ λαβύρινθος 4 καὶ τὰς πυραμίδας ὑπερβάλλει. τοῦ γὰρ δυώδεκα μέν εἰσι αἱ αὐλαὶ κατάστεγοι ἀντίπυλοι ἀλλήλησι, εξ μεν πρός βορέω, εξ δε πρός νότον τετραμμέναι, συνεχέες, τοῖχος δὲ ἔξωθεν ὁ αὐτός σφεας περιέργει. οἰκήματα 20 δ' ένεστι διπλα, τὰ μὲν ὑπόγαια, τὰ δὲ μετέωρα ἐπ' ἐκείνοισι, τρισγίλια 5 ἀριθμόν, πεντακοσίων καὶ χιλίων έκάτερα, τὰ μέν νυν μετέωρα τῶν οἰχημάτων αὐτοί τε ὧρῶμεν διεξιόντες καὶ αὐτοὶ θεησάμενοι λέγομεν, τὰ δὲ αὐτῶν ὑπόγαια λόγοισι ἐπυνθανόμεθα. οἱ γὰρ ἐπεστεῶτες τῶν

## AB CT P(p)M DR SV

Τ 11-12 Steph. Byz. Κροκοδείλων πόλις το πόλις εν τη Μοιρίδι λίμνη εν Αἰγύπτω. Ηρόδοτος δευτέρα

2 οΐω RV | βασιλέως CTP || 3 ἐς δυώδεπα μοίρας ABCTPM (cf. II 4, 1, VII 121, 2) || 4 τοῖσδε BCTM τοῖσι δὲ vel τοῖσιδε rell., v. grammaticam meam 114 | χρεόμενοι Pp || 5 δίζεσθαι B¹PD || 6 δὲ οm. ABCT | ἐποιέοντο] ἐμοὶ ποιεῦντο DRV || 7 ἰσχυροὺς DRSV | ἐπέχρητό CDRSV || 8 αὐτῶν ἐν τῷ Ι αὐτὸν ἐν τῷ Τ ἄν τῶν ἐν τῷ Ιδ ἄν τῶ S ἄν τῶν RV || 9 ἐς] ὡς RS δς DacV ὡς Dc || 11 Μύριος TDcRSV || 12 πόλιν οm. Μ | ἴδον PDRSV || 13 μέζω λόγον Μ | μείζω V | ad τὰ in mg. sub obelo annotat ἐς τὰ A² | ἀπόδειξιν D || 14 συλλογήσαιτο D | τε] τὰ S τὸ V || 15 γε] δὲ SV | νηός ἐσθ' ὁ Μ | νεώς DRSV || 16 μέζονος V || 17 μεγίστων PpM Ald. | ἀντεξίη RV οm. Μ || 18 αὶ οm. ABCTPM || 19 βορέην PM DRSV || 20 ἔξωθεν οm. SV | σφεας οm. Μ || 21 ὑπόγαια R | ἐπ' — 22 ἐπάτερα οm. T | ἐπ'] ὑπ' RSV || 21—22 τρισχίλια ἀριθμὸν ⟨τὰ πάντα⟩, πενταποσίων propos. Desrousseaux RPh 11, 1887, 58 || 23 ὡρέομεν Pp Ald. ὁρέωμεν C ὡρέωμεν TM || 24 αὐτέων M Ald. | ὑπόγαια R ὑπόγεα Vac

#### HISTORIAE II 147, 2 - 149, 4

Αίγυπτίων δεικνύναι αὐτὰ οὐδαμῶς ἤθελον φάμενοι θήκας αὐτόθι είναι τῶν τε ἀρχὴν τὸν λαβύρινθον τοῦτον οἰκοδομησαμένων βασιλέων καὶ τῶν ἱρῶν κροκοδείλων. οὕτω τῶν μὲν κάτω πέρι οἰκημάτων ἀκοῆ παραλαβόν- 6 τες λέγομεν, τὰ δὲ ἄνω μέζονα ἀνθρωπηίων ἔργων αὐτοὶ ὡρῶμεν, αἴ τε γὰρ ἔξοδοι διὰ τῶν στεγέων καὶ οἱ ἑλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες ποικιλώτατοι θῶμα μυρίον παρείχοντο ἐξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι καὶ ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐς παστάδας ἐς στέγας τε ἄλλας ἐκ τῶν παστάδων καὶ ἐς αὐλὰς ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων. ὀροφὴ δὲ πάντων τούτων λιθίνη κατά περ οἱ τοῦχοι, οἱ δὲ τοῦχοι τύπων ἐγγεγλυμμένων πλέοι, αὐλὴ δὲ ἑκάστη περίστυλος λίθου λευκοῦ ἀρμοσμένου τὰ μάλιστα τῆς δὲ γωνίης τελευτῶντος τοῦ λαβυρίνθου ἔχεται πυραμὶς τεσσερακοντόργυιος, ἐν τῆ ζῷα μεγάλα ἐγγέγλυπται δόὸς δ' ἐς αὐτὴν ὑπὸ γῆν πεποίηται.

Τοῦ δὲ λαβυρίνθου τούτου ἐόντος τοιούτου θωῦμα ἔτι μέζον παρέχεται 149 ή Μοίριος καλεομένη λίμνη, παρ' ἢν ὁ λαβύρινθος οὖτος οἰκοδόμηται τῆς τὸ περίμετρον τῆς περιόδου εἰσὶ στάδιοι ἔξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι (σχοίνων ἔξήκοντα ἐόντων) ἴσοι καὶ αὐτῆς Αἰγύπτου τὸ παρὰ θάλασσαν κεῖται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη πρὸς βορέην τε καὶ νότον ἐοῦσα βάθος, τῆ βαθυτάτη αὐτὴ ἑωυτῆς, πεντηκοντόργυιος. ὅτι δὲ χειροποίητός ἐστι καὶ 2 ὀρυκτή, αὐτὴ δηλοῖ ἐν γὰρ μέση τῆ λίμνη μάλιστά κη ἑστᾶσι δύο πυραμίδες τοῦ ΰδατος ὑπερέχουσαι πεντήκοντα ὀργυιὰς ἐκατέρη, καὶ τὸ κατ' ὕδατος οἰκοδόμηται ἔτερον τοσοῦτον, καὶ ἐπ' ἀμφοτέρησι ἔπεστι κολοσσὸς λίθινος κατήμενος ἐν θρόνφ. οὕτω αὶ μὲν πυραμίδες εἰσὶ ἐκατὸν 3 ὀργυιέων (αἱ δ' ἐκατὸν ὀργυιαὶ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἑξάπλεθρον, ἑξαπέδου μὲν τῆς ὀργυιῆς μετρεομένης καὶ τετραπήχεος, τῶν ποδῶν μὲν τετραπα-25 λαίστων ἐόντων, τοῦ δὲ πήχεος ἑξαπαλαίστου). τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ἐν τῆ 4

# AB CT P(p)M DR SV Σχόλ. 149, 2 (ad κολοσσός) ἄγαλμα, ἀνδριάς Β

2 τὸν] τὴν  $\mathbf{T}$  | τούτων  $\mathbf{ABT}$  || 4 ἀνθρωπίνων ut vid.  $\mathbf{D}^1$  ἀνθρωπίων  $\mathbf{R}^1$  ἀνθρωπείων  $\mathbf{D}^2$  ἀνθρωποιίων  $\mathbf{V}$  | ὡρέομεν  $\mathbf{PpT}$  ὁρῶμεν  $\mathbf{DRSV}$  ὡρέωμεν  $\mathbf{CM}$  || 5 στεγέων] γέων  $\mathbf{SV}$  | εἰλιγμένοι  $\mathbf{ABCT}$  | ποικιλότατοι  $\mathbf{T}$  || 6 θῶνμα  $\mathbf{CPMDRSV}$  | παρέχοντο  $\mathbf{D}^{*c}\mathbf{M}$  Ald. | ἐς] εἰς  $\mathbf{V}$  καὶ  $\mathbf{R}$  || 7 ἐς τέγας τε  $\mathbf{RS}$  ἐστέγασται  $\mathbf{V}$  || 8 ἄλλας οπ.  $\mathbf{MDRSV}$  | τούτων πάντων  $\mathbf{M}$  | κατά περ οπ.  $\mathbf{T}$  || 9 οἱ δὲ τοῖχοι haplogr. οπ.  $\mathbf{TDRSV}$  | ἐγγεγλυμένων  $\mathbf{CP}$  γεγλυμμένων  $\mathbf{DRSV}$  | ἐκάστη — 10 τῆς δὲ haplogr. οπ.  $\mathbf{SV}$  || 11 τεσσαρακοντόργυιος  $\mathbf{TMV}$  || 12 αὐτὴν — 13 τοιούτον οπ.  $\mathbf{RSV}$  || 13 θῶμα  $\mathbf{TD}^1$  | μεῖζον  $\mathbf{V}$  | παρέχεται] παρέ  $\mathbf{V}$  πάρεστιν  $\mathbf{S}$  || 14 Μύριος  $\mathbf{RSV}$  | ἀκοδόμηται  $\mathbf{M}$  || 15 τῆς περιόδον secl. Legrand || 16 ἴσοι]  $\mathbf{v}$  supraser. fini vocis  $\mathbf{A}^1$  || 17 κέεται  $\mathbf{CTPpM}$  | ἡ λίμνη μακρὴ  $\mathbf{M}$  | βορῆν  $\mathbf{DRSV}$  || 18 αὐτὴ οπ.  $\mathbf{CP}^1$  hab.  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. || 21 ἀκοδόμηται  $\mathbf{M}$  | τοσοῦτο  $\mathbf{ABTPM}$  | ἀμφοτέροισι  $\mathbf{T}$  || 22 καθήμενος  $\mathbf{D}$  | τούτω  $\mathbf{DRSV}$  || 23 δίκαιαί οπ.  $\mathbf{SV}$  | ἔξαπόδον  $\mathbf{CTP}$  || 24 μὲν $^1$ ] δὲ  $\mathbf{DRS}$ (?)  $\mathbf{V}$  secl. Krueger Hude τε scr. Stein | μετρεουμένης  $\mathbf{MRV}$  | τετραπαλαίστων et έξαπαλαίστον] sed cf. I 50, 2 || 25 τῆ οπ.  $\mathbf{C}$ 

21 BT Herodotus I 233

λίμνη αδθιγενές μέν οδα ἔστι (ἄνυδρος γὰρ δὴ δεινῶς ἔστι ⟨ῆ⟩ ταύτη), ἐα τοῦ Νείλου δὲ κατὰ διώρυχα ἐσῆκται καὶ ἔξ μὲν μῆνας ἔσω ρέει ἐς τὴν το λίμνην, ἔξ δὲ μῆνας ἔξω ἐς τὸν Νεῖλον αδτις καὶ ἐπεὰν μὲν ἐκρέη ἔξω, ἤδε τότε τοὺς ἕξ μῆνας ἐς τὸ βασιλήιον καταβάλλει ἐπ' ἡμέρην ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχθύων, ἐπεὰν δὲ ἐσίη τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν, εἴκοσι 5

- 150 μνέας. ἔλεγον δὲ οἱ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐν Λιβύῃ ἐκδιδοῖ ἡ λίμνη αὕτη ὑπὸ γῆν τετραμμένη τὸ πρὸς ἐσπέρην ἐς τὴν μεσόγαιαν 2 παρὰ τὸ ὅρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος. ἐπείτε δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου οὐκ ὥρων τὸν χοῦν οὐδαμοῦ ἐόντα ἐπιμελὲς γὰρ δή μοι ἦν εἰρόμην τοὺς ἄγχιστα οἰκέοντας τῆς λίμνης, ὅκου εἴη ὁ χοῦς ὁ ἐξορυχθείς. οἱ δὲ ἔφρασάν μοι 10 ἴνα ἐξεφορήθη καὶ εὐπετέως ἔπειθον ἤδεα γὰρ λόγω καὶ ἐν Νίνω τῆ
  - 3 Ασσυρίων πόλι γενόμενον ετερον τοιούτον. τὰ γὰρ Σαρδαναπάλλου τοῦ Νίνου βασιλέος ἐόντα μεγάλα χρήματα καὶ φυλασσόμενα ἐν θησαυροῖσι καταγαίοισι ἐπενόησαν κλῶπες ἐκφορῆσαι. ἐκ δὴ ὧν τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενοι οἱ κλῶπες ὑπὸ γῆν σταθμεόμενοι ἐς τὰ βασιλήια οἰκία ὤρυσσον, 15 τὸν δὲ χοῦν τὸν ἐκφορεόμενον ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ὅκως γένοιτο νύξ, ἐς τὸν Τίγρην ποταμὸν παραρρέοντα τὴν Νίνον ἐξεφόρεον, ἐς δ κατεργάσαντο,
  - 4 ὅ τι ἐβούλοντο, τοιοῦτον ἔτερον ἤκουσα καὶ ⟨κατὰ⟩ τὸ τῆς ἐν Αἰγύπτω λίμνης ὄρυγμα γενέσθαι, πλὴν οὐ νυκτός, ἀλλὰ μετ' ἡμέρην ποιεύμενον ὀρύσσοντας γὰρ τὸν χοῦν τοὺς Αἰγυπτίους ἐς τὸν Νεῖλον φορέειν, ὁ δὲ 20 ὑπολαμβάνων ἔμελλε διαχέειν. ἡ μέν νυν λίμνη αὕτη οὕτω λέγεται ὀρυχθῆναι.
- 151 Τῶν δὲ δυώδεκα βασιλέων δικαιοσύνη χρεωμένων ἀνὰ χρόνον, ὡς ἔθυσαν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τῆ ὑστάτη τῆς ὁρτῆς μελλόντων κατασπείσειν ὁ ἀρχιερεὺς ἐξήνεικέ σφι φιάλας χρυσέας, τῆσί περ ἐώθεσαν 25 2 σπένδειν, άμαρτὼν τοῦ ἀριθμοῦ ἔνδεκα δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ είχε φιάλην ὁ ἔσχατος ἑστεὼς αὐτῶν Ψαμμήτιχος, περιελόμενος τὴν

# AB CT P(p)M DR SV

PM  $\parallel$  15 σταθμεώμενοι MD° Ald.  $\mid$  δρυσσον S  $\mid$  δρυσσον R  $\mid$  16 δὲ om. C  $\mid$  ἐχφερόμενον TPMDRSV  $\mid$  ἐχ $\mid$  τὸν ἐχ DRV  $\mid$  γίνοιτο DRSV  $\mid$  17 Τίγριν TPDRSV  $\mid$  παραφέοντα ABCDR  $\mid$  τὴν $\mid$  τὸν T  $\mid$  18 κατὰ add. Krueger, sequ. Hude  $\mid$  21 αὐτὴ RV  $\mid$  23 δώδεχα V  $\mid$  χρεομένων P χρεωμένων p cett.  $\mid$  ἀνὰ χρόνον om. M  $\mid$  24 εορτῆς AB  $\mid$  25 ἀρχιφεὺς PD°S  $\mid$  ἐξένειχέ CP ἐξήνει καί R  $\mid$  27 αὐτέων M Ald.  $\mid$  Ψαμμίτιχος CP

## HISTORIAE II 149, 4 - 152, 4

κυνέην ἐοῦσαν γαλκέην ὑπέσγε τε καὶ ἔσπενδε. κυνέας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι απαντες εφόρεον βασιλέες καὶ ετύγχανον τότε έχοντες. Ψαμμήτιχος μέν 3 νυν οὐδενὶ δολερῷ νόφ χρεώμενος ὑπέσχε τὴν κυνέην, οἱ δὲ ἐν φρενὶ λαβόντες τό τε ποιηθέν έκ Ψαμμητίχου καὶ τὸ χρηστήριον, ὅ τι ἐκέ-5 χρηστό σφι (τὸν χαλκέη σπείσαντα αὐτῶν φιάλη τοῦτον βασιλέα ἔσεσθαι μούνον Αιγύπτου), αναμνησθέντες του χρησμού κτείναι μέν οὐκ έδικαίωσαν Ψαμμήτιγον, ως ανεύρισκον βασανίζοντες έξ οὐδεμιῆς προνοίης αὐτὸν ποιήσαντα, ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶξαι ψιλώσαντας τὰ πλεῖστα τῆς δυνάμιος, ἐκ δὲ τῶν ἑλέων ὁρμώμενον μὴ ἐπιμίσγεσθαι τῆ ἄλλη 10 Αλγύπτω, τὸν δὲ Ψαμμήτιχον τοῦτον πρότερον φεύγοντα τὸν Αἰθίοπα 152 Σαβακών, ός οἱ τὸν πατέρα Νεκών ἀπέκτεινε, τοῦτον φεύγοντα τότε ἐς Συρίην, ως ἀπαλλάγθη ἐκ τῆς ὄψιος τοῦ ὀνείρου ὁ Αἰθίοψ, κατήγαγον Αἰγυπτίων οὖτοι, οῗ ἐκ νομοῦ τοῦ Σαϊτέων εἰσι. μετὰ δὲ βασιλεύοντα τὸ 2 δεύτερον πρός τῶν ἔνδεκα βασιλέων καταλαμβάνει μιν διὰ τὴν κυνέην 15 φεύγειν ές τὰ έλεα, ἐπιστάμενος ὧν, ὡς περιυβρισμένος εἴη πρὸς αὐτῶν, 3 έπενόεε τίσασθαι τοὺς διώξαντας. πέμψαντι δέ οἱ ἐς Βουτοῦν πόλιν ἐς τὸ γρηστήριον της Λητούς, ένθα δη Αίγυπτίοισί έστι μαντήιον άψευδέστατον, ηλθε γρησμός, ώς τίσις ήξει ἀπὸ θαλάσσης χαλκέων ἀνδρῶν ἐπιφανέντων. καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχυτο χαλκέους οἱ ἄνδρας ἤξειν 4 20 ἐπικούρους γρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος ἀναγκαίη κατέλαβε "Ιωνάς τε καὶ Κᾶρας ἄνδρας κατὰ ληίην ἐκπλώσαντας ἀπενειχθῆναι ἐς Αἴγυπτον,

# AB CT P(p)M DR SV

T 4 Athen. 231d: v. ad 37, 1

21 Greg. Cor. 69 τὸ 'ἐκπλεύσας' ἐκπλώσας λέγουσιν. Ἡρόδοτος. κατὰ λήιον ἐκπλώσαντες

1 ὑπέσχε τε] ὑπέσχετο  $\mathbf{R}$  | δὲ] γὰρ  $\mathbf{pM}$  Ald. || 2 πάντες CTPM | ἐφόρεόν τε  $\mathbf{AB}$  CTP | βασιλῆες  $\mathbf{M}$  Ald. | Ψαμμίτιχος  $\mathbf{CP}$  | μέν] δέ  $\mathbf{pM}$  Ald. || 3 δολερῷ νόῳ] δόλῳ  $\mathbf{M}$  | ἐν om.  $\mathbf{DRSV}$  || 4 τό om.  $\mathbf{M}$  | ἐκέχρητό  $\mathbf{DSV}$  οὐκέχρητό  $\mathbf{R}$  || 7 οὐδεμιῆς προνοίης] οὐδεμιῆς αἰτίας  $\mathbf{RSV^{ac}}$  οὐδεμιῆς αἰτίης  $\mathbf{V^{c}}$  οὐδεμιᾶς προνοίης  $\mathbf{T^{c}}$  || 9 δυνάμεος  $\mathbf{p}$  Ald. δυνάμις  $\mathbf{M}$  δύνμιος  $\mathbf{RV}$  | ἐλαΐων  $\mathbf{C}$  | ὁρμεόμενον  $\mathbf{Pp}$  δρμεώμενον  $\mathbf{CT}$  Ald. δρμαώμενον  $\mathbf{M}$  || 10 φεύγοντα om.  $\mathbf{DRSV}$  || 11 Σαβάκων  $\mathbf{D}$  Σαβάκον  $\mathbf{SV}$  Σάβακῶν  $\mathbf{R}$  | Νέκων  $\mathbf{DRSV}$  ἐκῶν  $\mathbf{A^{c}}$  Νεκῶν in  $\mathbf{mg}$ . A man. post. ἐκὼν  $\mathbf{A^{c}}$   $\mathbf{BCTP}$  | ἀπέκτενε  $\mathbf{A}$  || 12 ἀπηλλάχθη  $\mathbf{ABV^{c}}$  || 13 Σαῖτεω  $\mathbf{TPMDRSV}$  || 14—15 φεύγοντα διὰ τὴν κυνέην  $\mathbf{S}$  || 15 ὧν] δὲ  $\mathbf{M}$  || 16 ἐπενόει  $\mathbf{ABCT}$  ἐπενόησε  $\mathbf{S}$  ἐπενόσεε  $\mathbf{V}$  ex ἐπενόσεε natum recte iudicat Weber Anal.  $\mathbf{Hdt}$ . 189 | οἱ om.  $\mathbf{DRSV}$  | ἐς²] ἐν ἢ  $\mathbf{DRSV}$  | ἐς² – 17 Λητοῦς secl. Herwerden, sequ.  $\mathbf{Hude}$  || 17 ἀψενδέστατον μαντήιον  $\mathbf{DRV}$  ἀψενδέστατον  $\mathbf{PpM}$  Ald. ἀψενδέστατον χρηστήριον  $\mathbf{S}$  || 18 ῆξει ⟨οἱ⟩ Schaefer || 19 τῶν μὲν δ' ἡ ἀπιστίη  $\mathbf{R}$  || 21 ἄνδρας om.  $\mathbf{R}$  | ληὶν  $\mathbf{SV^{ac}}$  λήιον  $\mathbf{Greg}$ . Cor.

έκβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισθέντας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν τις Αἰγυπτίων ές τὰ έλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμμητίχω ὡς οὐκ ἰδών πρότερον χαλκῷ ἄνδρας όπλισθέντας, ως χάλχεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ θαλάσσης λεηλατεῦσι τὸ 5 πεδίον. δ δὲ μαθών τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον φίλα τε τοῖσι "Ιωσι καὶ Καρσί ποιέεται καί σφεας μεγάλα ύπισχνεύμενος πείθει μετ' έωυτοῦ 5 γενέσθαι ως δε έπεισε, ούτω άμα τοῖσι [μετ' εωντοῦ] βουλομένοισι 153 Αίγυπτίοισι καὶ τοῖσι ἐπικούροισι καταιρέει τοὺς βασιλέας, κρατήσας δὲ Αλγύπτου πάσης δ Ψαμμήτιγος ἐποίησε τῶ Ηφαίστω προπύλαια ἐν Μέμφι τὰ πρὸς νότον ἄνεμον τετραμμένα, αὐλήν τε τῷ ἄπι, ἐν τῆ τρέφεται, ἐπεὰν φανῆ, ὁ ἄπις, οἰκοδόμησε ἐναντίον τῶν προπυλαίων πᾶσάν τε 10 περίστυλον ἐοῦσαν καὶ τύπων πλέην : ἀντὶ δὲ κιόνων ὑπεστᾶσι κολοσσοὶ δυωδεκαπήχεες τῆ αὐλῆ. (ὁ δὲ Απις κατὰ τὴν Ελλήνων γλῶσσάν ἐστι 154 Έπαφος.) τοῖσι δὲ Ἰωσι καὶ τοῖσι Καρσὶ τοῖσι συγκατεργασαμένοισι αὐτῶ δ Ψαμμήτιγος δίδωσι γώρους ένοικησαι άντίους άλλήλων τοῦ Νείλου τὸ μέσον έχοντος, τοῖσι οὐνόματα ἐτέθη Στρατόπεδα. τούτους τε δή σφι 15 2 τούς χώρους δίδωσι καὶ τὰ ἄλλα, τὰ ὑπέσχετο, πάντα ἀπέδωκε. καὶ δὴ καὶ παῖδας παρέβαλε αὐτοῖσι Αἰγυπτίους τὴν Ελλάδα γλῶσσαν ἐκδιδάσκεσθαι, ἀπὸ δὲ τούτων ἐκμαθόντων τὴν γλῶσσαν οἱ νῦν ἑρμηνέες ἐν 3 Αλγύπτω γεγόνασι. οἱ δὲ Ἰωνές τε καὶ οἱ Κᾶρες τούτους τοὺς γώρους οἴκησαν γρόνον ἐπὶ πολλόν · εἰσὶ δὲ οὖτοι οἱ χῶροι πρὸς θαλάσσης ὀλίγον 20 ένερθε Βουβάστιος πόλιος ἐπὶ τῷ Πηλουσίω καλεομένω στόματι τοῦ Νείλου, τούτους μεν δη γρόνω υστερον βασιλεύς Άμασις εξαναστήσας ένθεῦτεν κατοίκισε ές Μέμφιν φυλακὴν έωυτοῦ ποιεύμενος πρὸς Αίγυ-4 πτίων. τούτων δὲ οἰκισθέντων ἐν Αἰγύπτω οἱ Έλληνες οὕτω ἐπιμισγόμενοι τούτοισι τὰ περὶ Αἴγυπτον γινόμενα ἀπὸ Ψαμμητίχου βασιλέος ἀρξάμενοι 25 πάντα καὶ τὰ ὅστερον ἐπιστάμεθα ἀτρεκέως πρῶτοι γὰρ οδτοι ἐν

AB CT P(p)M DR SV γλωσσ]αν (154, 2) - οι[κησαν (154, 3) Pap. Ox. 1092 col. I

1 ές] εἰς  $\mathbf{T}$  || 2 ὡς] δς  $\mathbf{T}$  | οὐχ  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  × supraser. A man. post. || 5 ὑπισχνούμενος  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  ὑπεσχνεύμενος  $\mathbf{C}$  (ex ὑπισχνούμενος potuit nasci) || 6 μετ' ἑωντοῦ del. Abicht Curae Hdt., Progr. Iohannei Lüneburg. Pasch. 1862, Krueger Hude τε τὰ ἑωντοῦ Stein || 10 ὁ om.  $\mathbf{R}$  | οἰκοδόμησε ἐναντίων  $\mathbf{T}^1$  οἰκοδόμησε εναντίων  $\mathbf{B}$  || 11 δὲ om.  $\mathbf{M}$  || 13 συγκατεργασμένοισι  $\mathbf{B}^1$  || 15 ἔχοντας  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τὰ στρατόπεδα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 δίδωσι] ἀπέδωκε  $\mathbf{M}$  | τ' ὑπέσχετο  $\mathbf{M}$  || 17 καὶ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  | παρέλαβεν  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | διδάσκεσθαι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 18 τὴν  $\mathbf{E}\lambda$ λάδα γλῶσσαν  $\mathbf{p}\mathbf{M}$  Ald. || 18—19 ἐν Αἰγύπτῳ ἑρμηνέες  $\mathbf{M}$  || 19 τε καὶ οἱ ABCTPD Pap. Ox. 1092 τε καὶ  $\mathbf{M}$  καὶ οἱ cett. | χώρους Pap. Ox. 1092  $\mathbf{D}^c$  rell. χρόνους  $\mathbf{P}\mathbf{D}^{ac}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 20 ῷκησαν  $\mathbf{M}$  | χρόνον] χῶρον  $\mathbf{S}$  | ὀἰίγον ϑαλάσσης  $\mathbf{M}$  Ald. || 21 καλευμένω  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 23 ἐνθεῦτε  $\mathbf{D}^1\mathbf{P}\mathbf{R}$  | κατοίκησε(ν)  $\mathbf{D}^1\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}^c$  | ποιουμένους  $\mathbf{T}$  | πρός] πρὸ Dietsch || 25 Ψαμμιτίχου  $\mathbf{p}\mathbf{M}$  | βασιλέως  $\mathbf{T}$  || 26 ΰστερα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἐπιστάμενοι  $\mathbf{T}$  | πρῶτον  $\mathbf{T}$ 

## HISTORIAE II 152, 4-156, 2

Αλγύπτω άλλόγλωσσοι κατοικίσθησαν. ἐξ ὧν δὲ ἐξανέστησαν χώρων, ἐν 5 τούτοισι δὴ οι τε όλκοὶ τῶν νεῶν καὶ τὰ ἐρίπια τῶν οἰκημάτων τὸ μέχρι ἐμεῦ ἦσαν. Ψαμμήτιχος μέν νυν οὕτως ἔσχε Αἴγυπτον.

Τοῦ δὲ χρηστηρίου τοῦ ἐν Αἰγύπτω πολλὰ ἐπεμνήσθην ἤδη καὶ δὴ 155 5 λόγον περί αὐτοῦ ώς ἀξίου ἐόντος ποιήσομαι· τὸ γὰρ χρηστήριον τοῦτο τὸ ἐν Αἰγύπτω ἔστι μὲν Λητοῦς ἱρόν, ἐν πόλι δὲ μεγάλη ἱδρυμένον κατὰ τὸ Σεβεννυτικὸν καλεόμενον στόμα τοῦ Νείλου ἀναπλέοντι ἀπὸ θαλάσσης άνω. οὔνομα δὲ τῆ πόλι ταύτη, ὅκου τὸ χρηστήριόν ἐστι, Βουτώ, ὡς καὶ 2 πρότερον ωνόμασταί μοι. ίρον δ' έστι έν τῆ Βουτοῖ ταύτη Απόλλωνος καὶ 10 Αρτέμιδος. καὶ ὅ γε νηὸς τῆς Λητοῦς, ἐν τῷ δὴ τὸ χρηστήριον ἔνι, αὐτός τε τυγχάνει εων μέγας καὶ τὰ προπύλαια έχει ες ύψος δέκα δργυιέων. τὸ 3 δέ μοι τῶν φανερῶν ἦν θῶμα μέγιστον παρεχόμενον, φράσω. ἔστι ἐν τῷ τεμένεϊ τούτω Λητοῦς νηὸς ἐξ ένὸς λίθου πεποιημένος ἔς τε ΰψος καὶ ές μήχος, καὶ τοῖχος ἕκαστος τούτοισι ἴσος τεσσαράκοντα πήχεων 15 τούτων εκαστόν έστι. τὸ δὲ καταστέγασμα τῆς ὀροφῆς ἄλλος ἐπίκειται λίθος έχων την παρωροφίδα τετράπηχυν. οὕτω μέν νυν δ νηὸς τῶν 156 φανερών μοι τών περί τούτο τὸ ίρόν ἐστι θωμαστότατον, τών δὲ δευτέρων νῆσος ή Χέμμις καλευμένη. ἔστι μὲν ἐν λίμνη βαθέη καὶ πλατέη κειμένη 2 παρά τὸ ἐν Βουτοῖ ἱρόν, λέγεται δὲ ὑπ' Αἰγυπτίων εἶναι αθτη ἡ νῆσος

AB CT P(p)M DR SV

 $\Sigma$ χόλ. 154,  $\tilde{5}$  όλκός έστιν ό ἀγωγὸς τοῦ ξεύματος καὶ τὸ τοῦ δράκοντος σύρμα καὶ τὸ τῆς τρόπιδος ἔκταμα  ${f B}$ 

Τ 18 Steph. Byz.: v. ad 91, 1 || 18-19 Eust. Od. 1644 (ad × 3) καὶ Ἡρόδοτος δὲ ἱστορεῖ, ὡς νῆσος πλωτὴ λέγεται περὶ Αἴγυπτον ἐν λίμνῃ βαθεία καὶ πλατεία ἐκαλεῖτο δὲ ἡ τοιαύτη Ἐχεμις

15 Poll. VII 123 καταστεγάσματα (κατασκενάσματα vel καὶ στεγάσματα scr.) . . . Ηρόδοτος λέγει

1 ἀνέστησαν M Ald. | χώρων] χρόνων D || 2 δη] δέ p, idem propos. Dobree in notis Cantabr. Bibl. Univ. Pp. VI. 26 fortasse ex p a Georgiade transscripto: om. M | ἐρείπια CTPMD²R | μέχρις DRV || 3 την Αἴγυπτον DRSV || 4 δη om. DRSV || 5,6 τοῦτο τὸ] τούτω  $\mathbf{A}^1$  τοῦτο  $\mathbf{A}^2\mathbf{B}$  || 6 τὸ ἐν Αἰγύπτω secl. Cobet | πόλει CT MDR || 7 Σβεννυτικὸν M || 8 πόλει CTMD | ὅπου DRŠV | Βουτώ — 9 ἐστὶ haplogr. om. M || 9 οὐνόμασται CP | Βουτῶ Τ || 12 ῆν om. ABCTPM (interpunctione tamen pronomen τὸ relativum esse designat  $\mathbf{A}$ ) | ϑῶνμα CPMDRSV || 14 καὶ om. DRSV | τούτοισι ἕκαστος M | τεσσεράκοντα ABPD τεσσερεσκαίδεκα rectius censet Stein || 15 ἕκαστον τουτέων ἐστί M τουτέων ἕκαστόν ἐστι Ald. | καταστέγασμα] cf. Poll. | τῆς] ἐστι τῆς C | ἐπικέεται M || 16 παροροφίδα RSV | οὕτω] οὐτος propos. Bekker || 17 τῶν¹] τὸ Pp | ἱερόν V | ϑωνμαστότατον PDRSV ϑανμαστότατον C ϑανμαστότερον pM Ald. | δεύτερον propos. Gomperz || 18 ἡ Χέμμις Έχεμμις DR Έχεμις SV Ευst. μ suprascr. M Χέμμις recognoscas e Steph. Byz. | καλεομένη CTPM | ἐν om. B | κειμένηι  $\mathbf{A}$  || 19 ἡ νῆσος αὕτη εἶναι M Ald.

- πλωτή, αὐτὸς μὲν ἔγωγε οὔτε πλέουσαν οὔτε κινηθεῖσαν εἶδον, τέθηπα 3 δὲ ἀκούων, εἰ νῆσος ἀληθέως ἐστὶ πλωτή, ἐν δὴ ὧν ταύτη νηός τε Ἀπόλλωνος μέγας ἔνι καὶ βωμοὶ τριφάσιοι ἐνιδρύαται, ἐμπεφύκασι δ' ἐν αὐτῆ 4 φοίνικές τε συχνοί καὶ ἄλλα δένδρεα καρποφόρα καὶ ἄφορα πολλά. λόγον δὲ τόνδε ἐπιλέγοντες οἱ Αἰγύπτιοί φασι είναι αὐτὴν πλωτήν, ὡς ἐν τῆ 5 νήσω ταύτη οὐκ ἐούση πρότερον πλωτῆ Λητὼ ἐοῦσα τῶν ὀκτὼ θεῶν τῶν πρώτων γενομένων, οἰκέουσα δὲ ἐν Βουτοῖ πόλι, ἵνα δή οἱ τὸ γρηστήριον τοῦτο ἔστι, Απόλλωνα παρὰ "Ισιος παρακαταθήκην δεξαμένη διέσωσε κατακρύψασα ἐν τῆ νῦν πλωτῆ λεγομένη νήσω, ὅτε τὸ πᾶν διζήμενος δ 5 Τυφων ἐπῆλθε θέλων ἐξευρεῖν τοῦ Όσίριος τὸν παῖδα. Απόλλωνα δὲ καὶ 10 Άρτεμιν Διονύσου καὶ Ἰσιος λέγουσι είναι παϊδας, Λητοῦν δὲ τροφὸν αὐτοῖσι καὶ σώτειραν γενέσθαι. Αἰγυπτιστὶ δὲ Ἀπόλλων μὲν ΤΩρος, 6 Δημήτηρ δὲ "Ισις, Άρτεμις δὲ Βούβαστις. ἐκ τούτου δὲ τοῦ λόγου καὶ οὐδενὸς ἄλλου Αἰσχύλος ὁ Εὐφορίωνος ἥρπασε, τὸ ἐγὼ φράσω, μοῦνος δὴ ποιητέων των προγενομένων ἐποίησε γὰρ Αρτεμιν είναι θυγατέρα 15 Δήμητρος. την δε νησον διά τοῦτο γενέσθαι πλωτήν.
- 157 Ταῦτα μὲν οὕτω λέγουσι. Ψαμμήτιχος δὲ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου τέσσαρα καὶ πεντήκοντα ἔτεα, τῶν τὰ ἑνὸς δέοντα τριήκοντα ἄζωτον τῆς Συρίης μεγάλην πόλιν προσκατήμενος ἐπολιόρκεε, ἐς δ ἐξεῖλε· αὕτη δὲ ἡ ἄζωτος ἀπασέων πολίων ἐπὶ πλεῖστον χρόνον πολιορκεομένη ἀντέσχε, τῶν ἡμεῖς 20 ἴδμεν.
- 158 Ψαμμητίχου δὲ Νεχῶς παῖς ἐγένετο καὶ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου, δς τῆ

## AB CT P(p)M DR SV

Τ 10-12 Athenag. Legat. 24: v. ad 3, 2 || 17-21 Suid. s. v. Ψαμμήτιχος: Ότι Ψαμμήτιχος ό βασιλεύς Αλγυπτίων Άζωτον πόλιν ἐπολιόρκησεν - ίδμεν

3 Λέξ. τριφάσιοι · τριπλάσιοι, τρίφωνοι (τρίφωνοι, τριπλάσιοι Lexx. alphab. ord. conscr.). Greg. Cor. 131 τριφάσιοι δὲ παρ' αὐτοῖς λέγονται οἱ τριπλάσιοι, τρίφωνοι. Hes. τριφάσιοι · τριπλάσιοι, τρίφωνοι || 4 Lex. Vind. (s. v. φορά) Ἡρόδοτος · δένδρεα — πολλά

1 ίδον PDRSV  $\parallel$  2 δέ $\parallel$  δέ που  $\mathbf{T}$   $\parallel$  3 έμπεφύκεσαν  $\mathbf{C}$  έμπεφύασι  $\mathbf{SV}$  έπεμφύασι  $\mathbf{R}$  έμπεμφύασι  $\mathbf{D}$   $\parallel$  4 τε om. ABCTPM  $\parallel$  συχναὶ  $\mathbf{RSV}$   $\parallel$  καὶ καφποφόφα ABCTPM  $\parallel$  5 τοιόνδε  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  6 οὐκ ἐούση $\parallel$  οἰκεούση  $\mathbf{RSV}$   $\parallel$  7 πόλει  $\mathbf{CD^2}$   $\parallel$  8 δεξαμένη om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  9 κατακρύψασαν  $\mathbf{C}$   $\parallel$  λεγομένη πλωτή  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  δτε δή τὸ  $\mathbf{S}$   $\parallel$  10 Οσίφιδος  $\mathbf{TpM}$   $\parallel$  11 Τσιδος  $\mathbf{M}$  Athenag.  $\parallel$  είναι om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  Λητώ ABCTPM Athenag.  $\parallel$  12 καὶ om. Athenag.  $\parallel$  σωτηρίαν Athenag. σώτηφαν  $\mathbf{C}$   $\parallel$  13 Ισος  $\mathbf{A^1}$  Ισης  $\mathbf{R}$   $\parallel$  14 Αἰσχύλος - 15 ποιητέων om.  $\mathbf{C^1}$   $\parallel$  φράσω δὲ μοῦνος  $\mathbf{M}$   $\parallel$  15 τῶν om.  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  προγενομένων  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  θυγατέφα είναι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  16 γενέσθαι  $\parallel$  είναι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  17 Ψαμμίτιχος  $\mathbf{pM}$   $\parallel$  τέσσεφα  $\mathbf{ABPD}$   $\parallel$  18  $\mathbf{E}$ ζωτον  $\mathbf{SV}$   $\mathbf{E}$ ζωντον  $\mathbf{R}$   $\mathbf{A}$ ζωτον Suid.  $\mathbf{rell.}$   $\parallel$  19 ἐπολιόφκησεν  $\mathbf{RSV}$  Suid.  $\parallel$  τὸ  $\mathbf{CPM}$   $\mathbf{\delta}$  Suid.  $\mathbf{rell.}$   $\parallel$   $\mathbf{E}$ ζωτος  $\mathbf{RSV}$   $\parallel$  20 πολιορκουμένη  $\mathbf{DRSV}$  πολιορκουμένη Suid.  $\parallel$  22 Ψαμμιτίχου  $\mathbf{CPM}$   $\parallel$  δὲ om.  $\mathbf{M}$ 

## HISTORIAE II 156, 2 - 158, 5

διώρυχι ἐπεχείρησε πρῶτος τῆ ἐς τὴν Ερυθρὴν θάλασσαν φερούση, τὴν Δαρείος δ Πέρσης δεύτερα διώρυξε, τῆς μῆκός ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες, εξρος δὲ ἀρύγθη ὥστε τριήρεας δύο πλέειν όμοῦ ἐλαστρεομένας. ήπται δὲ ἀπὸ τοῦ Νείλου τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν, ήπται δὲ κατύπερθε ὀλίγον 2 5 Βουβάστιος πόλιος παρά Πάτουμον την Αραβίην πόλιν έσέχει δὲ ἐς την Έρυθρην θάλασσαν. ἄρυκται δὲ πρῶτον μὲν τοῦ πεδίου τοῦ Αἰγυπτίου τὰ πρός Άραβίην έχοντα, έχεται δὲ κατύπερθε τοῦ πεδίου τὸ κατά Μέμφιν τείνον όρος, εν τῷ αἱ λιθοτομίαι ἔνεισι. τοῦ ὧν δὴ ὅρεος τούτου παρὰ τὴν 3 ύπωρέην ήκται ή διώρυξ ἀπ' έσπέρης μακρή πρός την ήω καὶ ἔπειτα τείνει 10 ές διασφάγας φέρουσα ἀπὸ τοῦ ὄρεος πρὸς μεσαμβρίην τε καὶ νότον ἄνεμον ές τὸν κόλπον τὸν Αράβιον. τῆ δὲ ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώτατον 4 έκ της βορηίης θαλάσσης ύπερβηναι ές την νοτίην καὶ Έρυθρην την αὐτην ταύτην καλεομένην ἀπὸ τοῦ Κασίου ὄρεος τοῦ οὐρίζοντος Αἴγυπτόν τε καὶ Συρίην, ἀπὸ τούτου εἰσὶ στάδιοι χίλιοι ἀπαρτὶ ἐς τὸν Αράβιον κόλπον. 15 τοῦτο μὲν τὸ συντομώτατον, ἡ δὲ διῶρυξ πολλῷ μακροτέρη, ὅσω σκολιω- 5 τέρη ἐστί τὴν ἐπὶ Νεκῶ βασιλέος ὀρύσσοντες Αίγυπτίων ἀπώλοντο δυώ-

AB CT P(p)M DR SV τη]! δε ελα[χιστον] (158, 4) - συ[ντομωτατ]ον (158, 5) Pap. Ox. 1092 col. V

Τ 16 Σ: v. quae ad 24, l sunt laudata || 13 Eust. Dion. 260 Ιστέον . . . ὅτι τὸ Κάσιον Ἡρόδοτος δρίζειν φησὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Συρίαν

3 Eust. II. 1161 (ad Σ 544) ὅτι . . . καὶ νηῶν ἐλαυνομένων τὸ ἐλαστρεῖν λέγεται, Ἡρόδοτος δηλοῖ ἐν τῷ τριἡρεις ἐλαστρευμένας || 14 Suid. ἀπαρτί· ἐπίρρημά ἐστιν, ὡς ἀμογητί· παρὰ τὸ ἀπηρτισμένον καὶ πλῆρες. Ἡρόδοτος ἀπὸ τούτου εἰσὶ στάδιοι ο΄ ἀπαρτί. Schol. Ar. Plut. 388 ἀπαρτί· ὀξυτόνως ἀντὶ τοῦ ἀπηρτισμένως ἐπίρρημα δέ ἐστιν ὡς ἀμογητὶ παρὰ τὸ ἀπηρτισμένον . . . κέχρηται δὲ αὐτῷ Ἡρόδοτος λέγων ἀπὸ — ἀπαρτί. Bekk. Anecd. 418 ἀπαρτί· παρ' Ἡροδότῳ σημαίνει τὸ 'ἀπηρτισμένως καὶ ἀκριβῶς' ἀπὸ — κόλπον

1 ἐπεχείρισε  $\mathbf{M}$  | πρῶτον  $\mathbf{D}$  || 2 διόρυξε  $\mathbf{R}$  | τῆς - 4 ἤκται δὲ] cf. Eust.; τῆς μῆκος μέν ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες (τέσσαρες  $\mathbf{SV}$ ), ἡκται δὲ  $\mathbf{RSV}$  τῆς μῆκος μέν ἐστι πλόος ἡμέραι τέσσερες, εὐρος δὲ ἀρύχθη ὥστε τριήρεις δύο πλέειν όμοῦ ἐλαστρευμένας. ἡκται δὲ  $\mathbf{D}$  | τέσσαρες  $\mathbf{CTM}$  || 3 ἐλαστρευμένας  $\mathbf{CTPM}$  Eust. || 4 ταύτην  $\mathbf{DRSV}$  | κατύπερθεν  $\mathbf{TR}$  θ' ὕπερθ  $\mathbf{V}$  (ex κατύπερθε censet natum Weber Anal.  $\mathbf{Hdt}$ .  $\mathbf{162}$ ) | δλίγου κατύπερθε  $\mathbf{M}$  || 6 δρυκται  $\mathbf{R}$  δρώρυκται propos.  $\mathbf{Bekker}$ , sequ. Stein  $\mathbf{Hude}$  | τοῦ Αἰγυπτίου  $\mathbf{CTPM}$  || 8 ἐν ῷ λιθοτομίαι μὲν ἔνεισι  $\mathbf{DRSV}$  | οὔρεος  $\mathbf{CTPM}$  || 9 ὑπωρείην  $\mathbf{DRSV}$  || 10 φερούσας  $\mathbf{P^tpMDRSV}$  | οὔρεος  $\mathbf{CTPM}$  || μεσημβρίην  $\mathbf{ABC}$  || 11 δὲ  $\mathbf{CD^1}$  ἡε  $\mathbf{Pap}$ . Ox.  $\mathbf{1092}$  | σίρεος  $\mathbf{CTPM}$  | τούτων  $\mathbf{M}$  | χίλιοι ἀπαρτί  $\mathbf{Bekk}$ . Aneed. ο΄ (deb.  $\mathbf{\omega}$ ′?) ἀπαρτί  $\mathbf{Suid}$ , Schol. Ar. χίλιοι codd.  $\mathbf{Pap}$ . Ox.  $\mathbf{1092}$  || 16 βασιλέως  $\mathbf{C}$  | ὀρύσσοντος  $\mathbf{CP}$  | ἀπώλλοντο  $\mathbf{BC}$ 

δεκα μυριάδες. Νεκῶς μέν νυν μεταξὺ ὀρύσσων ἐπαύσατο μαντηίου ἐμποδίου γενομένου τοιοῦδε· τῷ βαρβάρῳ αὐτὸν προεργάζεσθαι. βαρβάρους δὲ
159 πάντας οἱ Αἰγύπτιοι καλέουσι τοὺς μὴ σφίσι ὁμογλώσσους. παυσάμενος
δὲ τῆς διώρυχος ὁ Νεκῶς ἐτράπετο πρὸς στρατηίας, καὶ τριήρεες αἱ μὲν
ἐπὶ τῆ βορηίη θαλάσση ἐποιήθησαν, αἱ δ' ἐν τῷ Ἀραβίῳ κόλπῳ ἐπὶ τῆ 5
2 Ερυθρῆ θαλάσση, τῶν ἔτι οἱ ὁλκοί εἰσι δῆλοι. καὶ ταύτησί τε ἐχρᾶτο ἐν
τῷ δέοντι καὶ Συρίοισι πεζῆ ὁ Νεκῶς συμβαλὼν ἐν Μαγδώλῳ ἐνίκησε,
3 μετὰ δὲ τὴν μάχην Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦσαν μεγάλην είλε. ἐν τῆ
δὲ ἐσθῆτι ἔτυχε ταῦτα κατεργασάμενος, ἀνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι πέμψας ἐς
Βραγχίδας τὰς Μιλησίων. μετὰ δὲ ἑκκαίδεκα ἔτεα τὰ πάντα ἄρξας τε- 10
λευτᾶ τῷ παιδὶ Ψάμμι παραδοὺς τὴν ἀρχήν.

160 Έπὶ τοῦτον δὴ τὸν Ψάμμιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου ἀπίκοντο Ἡλείων ἄγγελοι αὐχέοντες δικαιότατα καὶ κάλλιστα τιθέναι τὸν ἐν Ὁλυμπίη ἀγῶνα πάντων ἀνθρώπων καὶ δοκέοντες παρὰ ταῦτα οὐδ' ἄν τοὺς σοφω-2 τάτους ἀνθρώπων Αἰγυπτίους οὐδὲν ἐπεξευρεῖν. ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὴν 15 Αἴγυπτον οἱ Ἡλεῖοι ἔλεγον, τῶν εἴνεκα ἀπίκατο, ἐνθαῦτα ὁ βασιλεὺς οδτος συγκαλέεται Αἰγυπτίων τοὺς λεγομένους εἶναι σοφωτάτους. συν-

ελθόντες δὲ οἱ Αἰγύπτιοι ἐπυνθάνοντο τῶν Ἡλείων λεγόντων ἄπαντα, τὰ κατήκει σφέας ποιέειν περὶ τὸν ἀγῶνα · ἀπηγησάμενοι δὲ τὰ πάντα ἔφασαν ἤκειν ἐπιμαθησόμενοι, εἴ τι ἔχοιεν Αἰγύπτιοι τούτων δικαιότερον ἐπεξευ - 20 3 ρεῖν. οἱ δὲ βουλευσάμενοι ἐπειρώτων τοὺς Ἡλείους, εἴ σφιν οἱ πολιῆται

AB CT P(p)M DR SV ετφαπε]το (159, 1) - α[οξας (159, 3) Pap. Ox. 1092 col. VI

Τ 8 Steph. Byz. Κάδυτις (Κάλυτις ser.) · πόλις Συρίας · Ηρόδοτος δευτέρα

7 Lex. Vind. 165: συμβαλεῖν ἀντὶ τοῦ 'ἀρμόσαι' καὶ ἀντὶ τοῦ 'νοῆσαι' καὶ ἀντὶ τοῦ 'μαχίμως συμπλακῆναι' 'Ἡρόδοτος · συμβαλών ἐν Μαγδάλω ‖ 10 Alex. Cotyaënsis et Cyrill. Lex.: v. ad I 92, 2

## HISTORIAE II 158, 5 - 162, 1

ἐναγωνίζονται. οἱ δὲ ἔφασαν καὶ σφέων καὶ τῶν ἄλλων Ελλήνων ὁμοίως τῷ βουλομένῳ ἐξεῖναι ἀγωνίζεσθαι. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔφασάν σφεας οὕτω 4 τιθέντας παντὸς τοῦ δικαίου ἡμαρτηκέναι· οὐδεμίαν γὰρ εἶναι μηχανήν, ὅκως οὐ τῷ ἀστῷ ἀγωνιζομένῳ προσθήσονται ἀδικέοντες τὸν ξεῖνον. 5 ἀλλ' εἰ δὴ βούλονται δικαίως τιθέναι καὶ τούτου εἴνεκα ἀπικοίατο ἐς Αἴγυπτον, ξείνοισι ἀγωνιστῆσι ἐκέλευον τὸν ἀγῶνα τιθέναι, Ἡλείων δὲ μηδενὶ εἶναι ἀγωνίζεσθαι. ταῦτα μὲν Αἰγύπτιοι Ἡλείοισι ὑπεθήκαντο.

Ψάμμιος δὲ ἔξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος Αἰγύπτον καὶ στρατευσαμέ- 161 νου ἐς Αἰθιοπίην καὶ μεταυτίκα τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Ἀπρίης ὁ Ψάμ10 μιος · δς μετὰ Ψαμμήτιχον τὸν ἑωυτοῦ προπάτορα ἐγένετο εὐδαιμονέστατος 2 τῶν πρότερον βασιλέων ἐπ' ἔτεα πέντε καὶ εἴκοσι ἄρξας, ἐν τοῖσι ἐπί τε Σιδῶνα στρατὸν ἤλασε καὶ ἐναυμάχησε τῷ Τυρίῳ. ἐπεὶ δέ οἱ ἔδεε κακῶς 3 γενέσθαι, ἐγίνετο ἀπὸ προφάσιος, τὴν ἐγὼ μεζόνως μὲν ἐν τοῖσι Λιβυκοῖσι λόγοισι ἀπηγήσομαι, μετρίως δ' ἐν τῷ παρεόντι · ἀποπέμψας γὰρ στρά- 4 τευμα μέγα Ἀπρίης ἐπὶ Κυρηναίους μεγαλωστὶ προσέπταισε, Αἰγύπτιοι δὲ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ δοκέοντες τὸν Ἀπρίην ἐκ προνοίης αὐτοὺς ἀποπέμψαι ἐς φαινόμενον κακόν, ἴνα δή σφεων φθορὴ γένηται, αὐτὸς δὲ τῶν λοιπῶν Αἰγυπτίων ἀσφαλέστερον ἄρχοι. ταῦτα δὲ δεινὰ ποιεύμενοι οὖτοί τε οἱ ἀπονοστήσαντες καὶ οἱ τῶν ἀπολομένων φίλοι 20 ἀπέστησαν ἐκ τῆς ἰθείης. πυθόμενος δὲ Ἀπρίης ταῦτα πέμπει ἐπ' αὐτοὺς 162 Ἀμασιν καταπαύσοντα λόγοισι. ὁ δὲ ἐπείτε ἀπικόμενος κατελάμβανε τοὺς Αἰγυπτίους ταῦτα μὴ ποιέειν, λέγοντος αὐτοῦ τῶν τις Αἰγυπτίων ὅπισθε

AB CT P(p)M DR SV

σφε]ων και (160, 3) –  $q\delta$ [ικεοντες (160, 4) et post sex septemve versus deficientes [Αιγυπτι]οι (160, 4) – γεν[εσθαι (161, 3) et inde post sex versus deficientes [ταυτ]α [επι]μεμ[φομενοι] – [ποι]ευμενοι ου[τοι (161, 4) Pap. Ox. 1092 col. VII magis mutila quam ceterae

1 καὶ σφέων om.  $\mathbf{D}$  | καὶ² om.  $\mathbf{RSV}$  | τῶν om.  $\mathbf{PpM}$  || 1–2 ὁμοίως Ελλήνων ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ  $\mathbf{M}$  || 2 ἀγωνίσασθαι  $\mathbf{DRV}$  ἀγωνίζεσθαι  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 rell. || 2,3 οὕτω τιθέντας ] ούτιτιθέντας  $\mathbf{RV^c}$  τοῦτο τιθέντας  $\mathbf{S}$  ου[  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 (priscam lectionem θέντας recognoscit Weber Anal.  $\mathbf{Hdt.}$  182 ουτόθεντας olim exstitisse iudicans) || 3 οὐδὲ μίην  $\mathbf{DRSV}$  οὐδεμίην  $\mathbf{M}$  Ald. | μιαν  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 || 5 βούλωνται  $\mathbf{DRSV}$  || 6 ἀγωνισθεῖσι  $\mathbf{SV}$  || 7 είναι] ἐξεῖναι  $\mathbf{M}$  Ald. | ἀγωνίσασθαι  $\mathbf{DRV}$  | ηλιοισ[ι  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 || 8 μοῦνα  $\mathbf{T}$  || 9 μεταυτίχα] μετὰ ταῦτα  $\mathbf{M}$  | ἐξεδέξατο τὴν βασιλείαν Απρίης  $\mathbf{T}$  ἐξεδέξατο τὴν βασιληίην Πρίης  $\mathbf{M}$  Ald. || 10 Ψαμμίτιχον  $\mathbf{CPpM}$  Ψαμμήτιχον  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 rell. || 11 πέντε] ἔν τε  $\mathbf{DRV}$  quod praefert  $\mathbf{Erbse}$   $\mathbf{RhM}$  98, 1955, 120 duce  $\mathbf{V.}$  D. de Meulenaere  $\mathbf{Bibl.}$  du  $\mathbf{Muséon}$  27, 1955, 74s. ]τε  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 | ἐπεί  $\mathbf{DRV}$  non exstat  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 || 12 Σιδόνα  $\mathbf{M}$  Σιδῶνα  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 rell. || 13 ἐγένετο  $\mathbf{DRSV}$  | μειζόνως  $\mathbf{V}$  || 14 γὰρο om.  $\mathbf{SV}$  || 15 μέγα δ Απρίης  $\mathbf{ABCT}$  δ Απρίης μέγα  $\mathbf{PpM}$  Ald. | μεγάλως  $\mathbf{DR}$   $\mathbf{SV}$  || 18 ἄρχη  $\mathbf{PMD^cS}$  αρ[  $\mathbf{Pap.}$  Ox. 1092 || 20 δ Απρίης  $\mathbf{P^{cc}DRSV}$  Απρίης  $\mathbf{P^{cc}DRSV}$  Απρίης  $\mathbf{P^{cc}DRSV}$ 

- 2 στὰς περιέθηκέ οἱ κυνέην καὶ περιτιθεὶς ἔφη ἐπὶ βασιληίῃ περιτιθέναι. καὶ τῷ οὔ κως ἀεκούσιον ἐγίνετο τὸ ποιεύμενον, ὡς διεδείκνυε. ἐπείτε γὰρ ἐστήσαντό μιν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἀπεστεῶτες, παρεσκευάζετο
- 3 ὡς ἐλῶν ἐπὶ τὸν Ἀπρίην. πυθόμενος δὲ ταῦτα ὁ Ἀπρίης ἔπεμπε ἐπ' Ἀμασιν ἄνδρα δόκιμον τῶν περὶ ἑωυτὸν Αἰγυπτίων, τῷ οὔνομα ἦν Πατάρβημις, τὸ ἐντειλάμενος αὐτῷ ζῶντα Ἀμασιν ἀγαγεῖν παρ' ἑωυτόν. ὡς δὲ ἀπικόμενος τὸν Ἀμασιν ἐκάλεε ὁ Πατάρβημις, ὁ Ἀμασις ἔτυχε γὰρ ἐπ' ἵππου κατ-
- 4 ήμενος ἐπάρας ἀπεματάισε καὶ τοῦτό μιν ἐκέλευε Ἀπρίη ἀπάγειν. ὅμως δὲ αὐτὸν ἀξιοῦν τὸν Πατάρβημιν βασιλέος μεταπεμπομένου ἰέναι πρὸς αὐτόν τὸν δὲ αὐτῷ ὑποκρίνασθαι, ὡς ταῦτα πάλαι παρασκευάζεται ποιέειν, καὶ 10 αὐτῷ οὐ μέμψεσθαι Ἀπρίην παρέσεσθαι γὰρ καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλους
- 5 ἄξειν. τὸν δὲ Πατάρβημιν ἔκ τε τῶν λεγομένων οὐκ ἀγνοεῖν τὴν διάνοιαν καὶ παρασκευαζόμενον δρῶντα σπουδῆ ἀπιέναι βουλόμενον τὴν ταχίστην βασιλέι δηλῶσαι τὰ πρησσόμενα. ὡς δὲ ἀπικέσθαι αὐτὸν πρὸς τὸν Ἀπρίην οὐκ ἄγοντα τὸν Ἅμασιν, οὐδένα λόγον αὐτῷ δόντα, ἀλλὰ περιθύμως ἔχοντα 15
- 6 περιταμεῖν προστάξαι αὐτοῦ τά τε ὧτα καὶ τὴν δῖνα. ἰδόμενοι δ' οἱ λοιποὶ τῶν Αἰγυπτίων, οἱ ἔτι τὰ ἐκείνου ἐφρόνεον, ἄνδρα τὸν δοκιμώτατον

AB CT P(p)M DR SV

εστησ]αντο (162, 2) – [ην Πα]ταρβημις (162, 3) et Aπριη]ν (162, 4) – σπο[ν]δηι (162, 5) Pap. Ox. 1092 col. VIII et βουλομε]νον (162, 5) – νο[μους (164, 2) col. IX finem paragr. 162, 5 ex alia versione (ουτως εν τισιν αλλοις) exscripsit et in capite col. IX notavit Pap. Ox. 1092 man. II<sup>a</sup>

Σχόλ. 162, 3 (ad τ $\bar{\phi}$ ) Αμάσιδι  $\bf B$  162, 3 (ad ἀπεματάισε) ἐματαιολόγησεν, ἐμώρανεν  $\bf B$  cf. (Lexx.) 162, 5 (ad περιθύμως) πάνυ ὀργίλως  $\bf B$ 

8 Λέξ. ἀπεματάισεν · ἐμώρανεν. Greg. Cor. 132 ἀπεματάισε δὲ τὰ 'ἐμώρανε' σημαίνει. cf. schol.

έωυτῶν οὕτω αἰσχρῶς λύμη διακείμενον, οὐδένα δὴ χρόνον ἐπισχόντες ἀπιστέατο πρὸς τοὺς ἐτέρους καὶ ἐδίδοσαν σφέας αὐτοὺς Ἀμάσι. πυθόμε- 168 νος δὲ καὶ ταῦτα ὁ Ἀπρίης ὥπλιζε τοὺς ἐπικούρους καὶ ἤλαυνε ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους. εἶχε δὲ περὶ ἑωυτὸν Κᾶράς τε καὶ Ἦωνας ἄνδρας ἐπικούρους τρισμυρίους, ἡν δέ οἱ τὰ βασιλήια ἐν Σάι πόλι μεγάλα ἐόντα καὶ ἀξιοθέητα. καὶ οἴ τε περὶ τὸν Ἀπρίην ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἦσαν, καὶ οἱ περὶ τὸν ἄμα- 2 σιν ἐπὶ τοὺς ξείνους· ἔν τε δὴ Μωμέμφι πόλι ἐγένοντο ἀμφότεροι καὶ πειρήσεσθαι ἔμελλον ἀλλήλων.

Έστι δὲ Αἰγυπτίων ἐπτὰ γένεα, καὶ τούτων οἱ μὲν ἱρέες, οἱ δὲ μάχιμοι 164
10 κεκλέαται, οἱ δὲ βουκόλοι, οἱ δὲ συβῶται, οἱ δὲ κάπηλοι, οἱ δὲ ἐρμηνέες, οἱ δὲ κυβερνῆται. γένεα μὲν Αἰγυπτίων τοσαῦτά ἐστι, οὐνόματα δέ σφι κέεται ἀπὸ τῶν τεχνέων. οἱ δὲ μάχιμοι αὐτῶν καλέονται μὲν Καλασίριές τε καὶ 2 Ερμοτύβιες, ἐκ νομῶν δὲ τῶνδέ εἰσι (κατὰ γὰρ δὴ νομοὺς Αἴγυπτος ἄπασα διαραίρηται). Ερμοτυβίων μὲν οἰδε εἰσὶ νομοί · Βουσιρίτης, Σαΐτης, 165
15 Χεμμίτης, Παπρημίτης, νῆσος ἡ Προσωπῖτις καλεομένη, Ναθῶ τὸ ῆμισυ. ἐκ μὲν τούτων τῶν νομῶν Ερμοτύβιές εἰσι, γενόμενοι, ὅτ' ἐπὶ πλείστους ἐγένοντο, ἐκκαίδεκα μυριάδες. καὶ τούτων βαναυσίης οὐδεὶς δεδάηκε οὐδέν, ἀλλ' ἀνέωνται ἐς τὸ μάχιμον. Καλασιρίων δὲ οἴδε ἄλλοι νομοί εἰσι · Θη - 166 βαῖος, Βουβαστίτης, Αφθίτης, Τανίτης, Μενδήσιος, Σεβεννύτης, Αθρι-20 βίτης, Φαρβαιθίτης, Θμουΐτης, Όνουφίτης, Ανύτιος, Μυεκφορίτης · οὖτος ὁ νομὸς ἐν νήσω οἰκέει, ἀντίον οἱ Βουβάστιος πόλιος. οὖτοι δὲ οἱ 2

AB CT P(p)M DR SV
]ητα[ι (164, 2) - Σαιτη]ς (165, 1) Pap. Ox. 1092 col. X
Σχόλ. 165 (ad ἀνέωνται) ἀνίενται γρ' ἐκ τοῦ 'ἀνίημι' ἢ ἐκ τοῦ 'ἐῶ' Β

Τ 7 Steph. Byz. Μώμεμφις πόλις Αἰγύπτου Ἡρόδοτος δευτέρα

4 αὐτὸν  $\mathbf{T} \parallel 5$  τρισμυρίους om. A, in mg. sub obelo suppl. A man. rec. habet Pap. Ox. 1092 | πόλει  $\mathbf{C}$  non exstat Pap. Ox. 1092 | ὄντα  $\mathbf{pM}$  Ald. ε]οντα Pap. Ox. 1092 | 6 ἤισαν  $\mathbf{AB}$  ἤσαν Pap. Ox. 1092 rell. || 7 ξένους  $\mathbf{M}$  | δὴ Μωμέμφι edd. omnes δήμω Μέμφι  $\mathbf{DRSV}$  δη]μωι Μεμφ[ι Pap. Ox. 1092° δη]μων Μεμφ[ι Pap. Ox. 1092° δη]μων Μεμφ[ι Pap. Ox. 1092° δὴ Μέμφι rell. | πόλει  $\mathbf{C}$  | ἐγίνοντο  $\mathbf{DRSV}$  non exstat Pap. Ox. 1092 || 10 ἐρμηνέες οἱ δὲ haplogr. om.  $\mathbf{B}^1$  || 12 αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald. αυτ[ Pap. Ox. 1092 | μὲν om.  $\mathbf{DRSV}$  habent Pap. Ox. 1092 rell. || 13 κατὰ - 14 εἰσὶ haplogr. om.  $\mathbf{DR}$  | δὴ om. Pap. Ox. 1092 || 14 διήρηται  $\mathbf{SV}$  διαρεείρηται  $\mathbf{T}$  ]| ητα[ Pap. Ox. 1092 | Βουσουρίτης  $\mathbf{M}$  || 14-15 Βουσιρίτις Σαΐτις Χαμμίτις Παπριμίτις  $\mathbf{T}$  || 15 Χαμμίτης  $\mathbf{R}$  | Παπριμήτης  $\mathbf{B}^1$  om.  $\mathbf{D}$  | καλεομένην Αθώ  $\mathbf{R}$  καλεομένην Αθώ  $\mathbf{D}^1$  || 16 τουτέων  $\mathbf{M}$  Ald. | τῶν om.  $\mathbf{DRSV}$  || 17 γενοίατο  $\mathbf{TPMDRSV}$  || 18 ἀνέονται  $\mathbf{P}^t\mathbf{pMDRSV}$  ἀνείνται  $\mathbf{A}^2$  mg. ἀνέωνται  $\mathbf{P}^{mg}$  cett., v. Scholl. | Καλασυρίων  $\mathbf{MSV}^{ac}$  || 19 Τονίτης  $\mathbf{T}$  | Μενδήσιος - 20 Φαρβαιθίτης om.  $\mathbf{R}$  | Σευβενήτυς Αθριβήτης Φαρβαιθήτης  $\mathbf{T}$  || 20 Θονίτης  $\mathbf{DRSV}$  | Ονουφίτης  $\mathbf{K}$  Κουφίτης  $\mathbf{DRSV}$  | Ανύσιος  $\mathbf{RV}^{ac}$  Ανύσσιος  $\mathbf{SV}^c$  | Μυεκφουρίτης  $\mathbf{T}$  || 21 οἱ om.  $\mathbf{ABCTPM}$  (ἀντίον adverbii vice potuit fungi, cf. ἀντία  $\mathbf{I}$  162, 1)

νομοί Καλασιρίων εἰσὶ γενόμενοι, ὅτε ἐπὶ πλείστους ἐγένοντο, πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδες ἀνδρῶν. οὐδὲ τούτοισι ἔξεστι τέχνην ἐπασκῆσαι οὐδεμίαν, ἀλλὰ τὰ ἐς πόλεμον ἐπασκέουσι μοῦνα, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεκόμενος.

- 167 εἰ μέν νυν καὶ τοῦτο παρ' Αἰγυπτίων μεμαθήκασι οἱ Ἑλληνες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως κρῖναι ὁρέων καὶ Θρήικας καὶ Σκύθας καὶ Πέρσας καὶ Λυδοὺς 5 καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς βαρβάρους ἀποτιμοτέρους τῶν ἄλλων ἡγημένους πολιητέων τοὺς τὰς τέχνας μανθάνοντας καὶ τοὺς ἐκγόνους τούτων, τοὺς δὲ ἀπαλλαγμένους τῶν χειρωναξιέων γενναίους νομιζομένους εἶναι καὶ μά-2 λιστα τοὺς ἐς τὸν πόλεμον ἀνειμένους. μεμαθήκασι δ' ὧν τοῦτο πάντες οἱ Ἑλληνες καὶ μάλιστα Λακεδαιμόνιοι, ἥκιστα δὲ Κορίνθιοι ὄνονται τοὺς 10
- 168 χειφοτέχνας. γέφεα δέ σφι ην τάδε ἐξαφαιφημένα μούνοισι Αἰγυπτίων πάφεξ τῶν ἱφέων· ἄφουφαι ἐξαίφετοι δυώδεκα ἐκάστῳ ἀτελέες. ἡ δὲ ἄφουφα ἐκατὸν πήχεών ἐστι Αἰγυπτίων πάντη, ὁ δὲ Αἰγύπτιος πῆχυς ² τυγγάνει ἴσος ἐὼν τῷ Σαμίω. ταῦτα μὲν δὴ τοῖσι ἄπασι ην ἐξαφαιφημένα.
  - 2 τυγχάνει ίσος έων τῷ Σαμίῳ. ταῦτα μὲν δὴ τοῖσι ἄπασι ἡν έξαραιρημένα, τάδε δὲ ἐν περιτροπῆ ἐκαρποῦντο, καὶ οὐδαμᾶ ωντοί· Καλασιρίων χίλιοι 15 καὶ Ερμοτυβίων ἄλλοι ἐδορυφόρεον ἐνιαυτὸν ἕκαστον τὸν βασιλέα· τούτοισι ὧν τάδε· πάρεξ τῶν ἀρουρέων ἄλλα ἐδίδοτο ἐπ' ἡμέρη ἑκάστη, ὀπτοῦ σίτου σταθμὸς πέντε μνέαι ἑκάστω, κρεῶν βοέων δύο μνέαι, οἴνου τέσσερες ἀρυστῆρες. ταῦτα τοῖσι αἰεὶ δορυφορέουσι ἐδίδοτο.
- 169 Έπείτε δὲ συνιόντες ὅ τε Ἀπρίης ἄγων τοὺς ἐπικούρους καὶ ὁ Άμα- 20 σις πάντας Αἰγυπτίους ἀπίκοντο ἐς Μώμεμφιν πόλιν, συνέβαλον· καὶ

AB CT P(p)M DR SV

Περ]σας – [αποτιμοτε]ρους (167, 1) Pap. Ox. 1092 col. Χ Σχόλ. 167, 1 (ad ἀποτιμοτέρους) ἀτίμους, ἀδόξους, ἀδοκιμωτέρους **B** (cf. Lexx.) 168, 2 ἐκατὸν δραγμαὶ ποιούσιν μνᾶν μίαν **B** 

6 Λέξ. ἀποτιμοτέρους · ἀτίμους. Greg. Cor. 133 ἀποτιμοτέρους δὲ τοὺς ἀτίμους λέγουσιν. cf. Schol.  $\parallel$  8 Poll. II 151 χειρωναξία παρὰ Ήροδότω  $\parallel$  13 Eust. Il. 411 (ad  $\Gamma$  246) σημείωσαι . . . , ὅτι νῦν μὲν ἀπλῶς ἄρουρα ἡ ἀρουμένη γῆ, παρὰ δὲ Ήροδότω καὶ ὥρισται εἰπόντι ἄρουρα ἐκατὸν πήχεων Αἰγυπτίων πάντη.  $\mathfrak D$  fol.  $107^{\rm r}$   $\bar\varrho$  πήχεων Αἰγυπτίων ἡ ἄρουρα

### HISTORIAE II 166, 1 - 170, 2

έμαχέσαντο μὲν εὖ οἱ ξεῖνοι, πλήθεϊ δὲ πολλῷ ἐλάσσονες ἐόντες κατὰ τοῦτο έσσώθησαν. Απρίεω δὲ λέγεται είναι ήδε διάνοια, μηδ' ἂν θεόν μιν μηδένα 2 δύνασθαι πανσαι της βασιληίης · ούτω ἀσφαλέως έωυτῷ ίδρνσθαι ἐδόκεε. καὶ δὴ τότε συμβαλών έσσώθη καὶ ζωγρηθείς ἀπήχθη ἐς Σάιν πόλιν, ἐς 5 τὰ ξωυτοῦ οἰκία πρότερον ἐόντα, τότε δὲ Αμάσιος ἤδη βασιλήια. ἐνθαῦτα 3 δὲ τέως μὲν ἐτρέφετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι, καί μιν Άμασις εδ περιεῖπε. τέλος δὲ μεμφομένων Αίγυπτίων, ώς οὐ ποιοῖ δίκαια τρέφων τὸν σφίσι τε καὶ έωυτῶ ἔχθιστον, οὕτω δὴ παραδιδοῖ τὸν Απρίην τοῖσι Αἰγυπτίοισι. οί δέ μιν ἀπέπνιξαν καὶ ἔπειτα ἔθαψαν ἐν τῆσι πατρώησι ταφῆσι. (αί δέ 4 10 είσι εν τῷ ἱρῷ τῆς Αθηναίης, ἀγχοτάτω τοῦ μεγάρου, ἐσιόντι ἀριστερῆς γειρός · ἔθαψαν δὲ Σαΐται πάντας τοὺς ἐκ νομοῦ τούτου γενομένους βασιλέας ἔσω ἐν τῷ ἱρῷ.) καὶ γὰρ τὸ τοῦ ἄμάσιος σῆμα έκαστέρω μέν ἐστι 5 τοῦ μεγάρου ἢ τὸ τοῦ Ἀπρίεω καὶ τῶν τούτου προπατόρων, ἔστι μέντοι καὶ τοῦτο ἐν τῆ αὐλῆ τοῦ ἱροῦ, παστὰς λιθίνη μεγάλη καὶ ἠσκημένη στύ-15 λοισί τε φοίνικας τὰ δένδρεα μεμιμημένοισι καὶ τῆ ἄλλη δαπάνη. ἔσω δὲ έν τῆ παστάδι διξὰ θυρώματα ἔστηκε, ἐν δε τοῖσι θυρώμασι ἡ θήκη ἐστίν. είσι δὲ καὶ αἱ ταφαί, τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι ἐπὶ τοιούτω πρήγματι ἐξαγο- 170 ρεύειν τούνομα εν Σάι εν τῷ ἱρῷ τῆς Ἀθηναίης, ὅπισθε τοῦ νηοῦ παντὸς τοῦ τῆς Ἀθηναίης ἐγομένου τοίγου, καὶ ἐν τῷ τεμένει ὀβελοὶ ἑστᾶσι 2 20 μεγάλοι λίθινοι λίμνη τέ έστι έχομένη λιθίνη κρηπίδι κεκοσμημένη καὶ έργασμένη εδ κύκλω καὶ μέγαθος, ώς έμοὶ έδόκεε, δση περ ή έν Δήλω

AB CT P(p)M DR SV
προτε[ρον] (169, 2) - εκ [νομον] (169, 4) et ε]χομε[νη] - μεγαθος ω[ς (170, 2)
Pap. Ox. 1092 col. XII valde mutila
Σχόλ. 169, 5 (ad η) ὅπον Β

T 17-p. 246, 2 Athen. Legat. 28: v. ad 3, 2

1 ἐμάχοντο εὖ M | ξένοι TM || 2 ἐσσώθησαν CR ἐσώθησαν T | ῆδε] ἡ pM ῆδε ἡ S Ald. | μηδένα om. CTPM || 3 ἰδρῦσθαι ἑωντῷ M || 4 ἐσσώθη CTR || 5 ἑαντοῦ T | οἰκία] οἰκεῖα SV° βασιλήια M || 6 τέως ] ἔως DRSV || 7 ὡς om. C | ποιεῖ CTMSV || 9 οἱ δέ μιν ] ὁ δέ μιν  $\mathbf{D}^1$  οὐδὲ μίαν  $\mathbf{C}$  | ε]ν τη[ι] πα[ Pap. Ox. 1092 (πατρωηι ταφηι habuisse videtur) || 10 ἀγχωτάτωι AB Pap. Ox. 1092 ἀγχωτάτον T | μεγάλον ABV | litterae λ litteram ρ supraser. A man. rec. | εἰσιόντι DRV non extat Pap. Ox. 1092 || 11 χερός M Ald. | πάντας om. M | τούτον] τὸ τοῦ M || 12 τὸ om. DRSV | σῆμα] σῶμα M om. DRSV | ἐκαστέρωι AB ἐκατέρω TD RSV ἐκατέρον C || 13 ἡ τὸ τοῦ A¹ ἢ in mg. sub obelo adser. nescio quae man. A ἡι τὸ τοῦ B ἡ τὸ τοῦ M ἡ τούτον DRSV || 16 δισσὰ D | τῆσι D || 17 οὐχ ὅσιον Athenag. οὐκούσιον R || 18 τόνομα D¹ τὸ ὄνομα Athenag. | ἰερῷ Athenag. || 19 ἐχόμεναι S ἐχόμενον Athenag. rell., em. Scaliger in notis Cantabr. Bibl. Univ. Nn. V. 26 | τοῖχον C | καὶ - 20 λίθινοι non habet Athenag. | ὀβελοῖσι(ν)  $\mathbf{D}^{ac}$ RV || 20 τέ] δ' Athenag. || 20.21 καὶ ἐργασμένη | καὶ ἑρμασμένη RV καὶ ἑρμοσμένη D καὶ ἀρμοσμένη S om. Pap. Ox. 1092 Athenag. || 21 εϑ] ἐν Athenag. om. D non extat Pap. 1092 | καὶ om. Athenag. | μέγεθος Athenag. | δοκέει Athenag.

- 171 ή τροχοειδής καλεομένη. ἐν δὲ τῆ λίμνη ταύτη τὰ δείκηλα τῶν παθέων αὐτοῦ νυκτὸς ποιεῦσι, τὰ καλέουσι μυστήρια Αἰγύπτιοι. περὶ μέν νυν τού2 των εἰδότι μοι ἐπὶ πλέον, ὡς ἔκαστα αὐτῶν ἔχει, εὔστομα κείσθω. καὶ τῆς Δήμητρος τελετῆς πέρι, τὴν οἱ Ἑλληνες θεσμοφόρια καλέουσι, καὶ 3 ταύτης μοι πέρι εὔστομα κείσθω, πλὴν ὅσον αὐτῆς ὁσίη ἐστὶ λέγειν. αἱ 5 Δαναοῦ θυγατέρες ἦσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγαγοῦσαι καὶ διδάξασαι τὰς Πελασγιώτιδας γυναῖκας μετὰ δὲ ἐξαναστάσης πάσης Πελοποννήσου ὑπὸ Δωριέων ἐξαπώλετο ἡ τελετή, οἱ δὲ ὑπολειφθέντες Πελοποννησίων καὶ οὐκ ἐξαναστάντες Αρκάδες διέσωζον αὐτὴν μοῦνοι.
- 172 Απρίεω δὲ ὧδε καταραιρημένου ἐβασίλευσε Άμασις, νομοῦ μὲν Σαΐτεω 10 2 ἐων, ἐκ τῆς δὲ ἦν πόλιος, οὔνομά οἴ ἐστι Σιούφ. τὰ μὲν δὴ πρῶτα κατώνοντο τὸν ἄμασιν Αἰγύπτιοι καὶ ἐν οὐδεμιῆ μοίρη μεγάλη ῆγον ἄτε δὴ 
  δημότην τὸ πρὶν ἐόντα καὶ οἰκίης οὐκ ἐπιφανέος· μετὰ δὲ σοφίη αὐτοὺς ὁ 
  3 ἄμασις, οὐκ ἀγνωμοσύνη, προσηγάγετο. ἦν οἱ ἄλλα τε ἀγαθὰ μυρία, ἐν 
  δὲ καὶ ποδανιπτὴρ χρύσεος, ἐν τῷ αὐτός τε ὁ ἄμασις καὶ οἱ δαιτυμόνες 15 
  οἱ πάντες τοὺς πόδας ἑκάστοτε ἐναπενίζοντο · τοῦτον κατ' ὧν κόψας ἄγαλμα δαίμονος ἐξ αὐτοῦ ἐποιήσατο καὶ ἴδρυσε τῆς πόλιος, ὅκου ἦν ἐπιτη-

AB CT P(p)M DR SV Τὰ μὲν δὴ (172, 2) — ἐκέλευεν (172, 5) exc. flor. AB Σχόλ. 171, 1 (ad δείκηλα) εἶδωλα, δμοιώματα B

- Τ 3 Plut. mor. 636 καὶ τἄλλα . . . εὕστομα κείσθω καθ' Ηρόδοτον. 417 περὶ . . . τῶν μυστικῶν . . . εὕστομά μοι κείσθω καθ' Ηρόδοτον. 607 περὶ ὧν Αἰσχύλος ἢνίξατο καὶ ὑπεδήλωσεν εἰπών 'ἀγνόν τ' Ἀπόλλω φυγάδ' ἀπ' οὐρανοῦ θεόν' (Suppl. 214) εὕστομά μοι κείσθω καθ' Ηρόδοτον
- 3 Herodian. ap. Phryn. 469 εὐστομεῖν ἀντὶ τοῦ 'εὐφημεῖν' καὶ Ἡρόδοτος εὕστομα κείσθω. Thom. Mag. 160 εὐστομεῖν ἀντὶ τοῦ 'εὐγλωττεῖν' καὶ ἀντὶ τοῦ 'εὐφημεῖν' εὕστομα κείσθω παρ' Ἡροδότφ ἀντὶ τοῦ 'εὐφήμως εἰρήσθω'. Schol. Soph. Phil. 201 εὕστομ' ἔχε παῖ· εἰώθασιν οὕτω λέγειν ἀντὶ τοῦ 'σιώπα'· τὸ δὲ τοιοῦτον κεχίασται, ὅτι Ελλάνικός ποτε ἀναγινώσκων τὰ Ἡροδότου ἔλεγεν· περὶ δὲ τῶνδε 〈εἰδότι〉 εὕστομα κείσθω
- 1 ή om. DRSV | ταύτη τῆ λίμνη P τῆ λίμνη ταύτη p cett. || 2 ποιεῦσι, τὰ om. Athenag. | νυν om. DRSV | τούτων] τῶνδε Schol. Soph. || 3 αὐτέων M Ald. || 4 πέρι om. M | καὶ] ἀ καὶ DRV || 5 ταύτης εἰδότι μοι S || 7 Πελαγιώτιδας R¹ γιώτιδας SV | μετὰ] κατὰ M | πάσης seel. Stein cui consentit Legrand ('quod cum ὑπολειφθέντες pugnat et ex -στάσης facile per dittographiam enasci potuit') || 8 ὑποληφθέντες pugnat et ex -στάσης facile per dittographiam enasci potuit') || 8 ὑποληφθέντες R || 10 ὡδε om. DRSV, del. Legrand ex illis quae praecedunt -ω δὲ repetitum iudicans | κατ+\*αιρημένον D || 11 ἐστι om. M | κατόνοντο RSV κατώνοντο ΥΥΓΕΙΙ. || 12 οὐδενὶ ϒ οὐδεμῆ ΥΙΓΕΙΙ. | ἄτε 13 ἐπιφανέος om. T || 13 πρὶν] πρότερον pM Ald. | ὁ om. D || 14 εὐγνωμοσύνη pM Ald. | οἱ ἄλλα τε] ἄλλα τέ οἱ DRSV οἱ ἄλλα ΥΥΓΙΙ || 14.15 ἐν δὲ] ἐν δὲ C || 15 ποδανιστής C | ὁ om. M || 16 οἱ om. ΥΥΓΙΙΙ || ἐναπενιάζετο ΥΙ ἐναπενιζέατο ϒ codd. litteris εα litteras ον compendio supraser. A man. post. | τοῦτον οδν κατῶν κόψας ΥΙ τοῦτον κατῶν κόψας ΥΙ || 17 ὅπου ΥΥΓΙΙΙ || ἐπιτηδεώτατον CTPS ΝΕ ἐπιτηδείστατον ΜΥΙ

δεότατον οί δὲ Αἰγύπτιοι φοιτῶντες πρὸς τὤγαλμα ἐσέβοντο μεγάλως. μαθών δὲ δ Άμασις τὸ ἐκ τῶν ἀστῶν ποιεύμενον, συγκαλέσας Αἰγυπτίους 4 έξέφηνε φὰς ἐκ τοῦ ποδανιπτῆρος τώγαλμα γεγονέναι, ἐς τὸν πρότερον μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἐνεμεῖν τε καὶ ἐνουρέειν καὶ πόδας ἐναπονίζεσθαι, 5 τότε δὲ μεγάλως σέβεσθαι. ἤδη ὧν ἔφη λέγων δμοίως αὐτὸς τῷ ποδανι- 5 πτῆρι πεπρηγέναι· εἰ γὰρ πρότερον είναι δημότης, ἀλλ' ἐν τῷ παρεόντι είναι αὐτῶν βασιλεύς, καὶ τιμᾶν τε καὶ προμηθέεσθαι έωυτὸν ἐκέλευεν. τοιούτω μέν τρόπω προσηγάγετο τούς Αίγυπτίους ώστε δικαιούν δουλεύειν. ἐγρᾶτο δὲ καταστάσει πρηγμάτων τοιῆδε· τὸ μὲν ὄρθριον, μέχρι 178 10 ότευ πληθώρης άγορης, προθύμως ἔπρησσε τὰ προσφερόμενα πρήγματα, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἔπινέ τε καὶ κατέσκωπτε τοὺς συμπότας καὶ ἢν μάταιός τε καὶ παιγνιήμων. ἀχθεσθέντες δὲ τούτοισι οἱ φίλοι αὐτοῦ ἐνουθέτεον 2 αὐτὸν τοιάδε λέγοντες. 'ὧ βασιλεῦ, οὐκ ὀρθῶς σεωυτοῦ προέστηκας ἐς τὸ ἄγαν φαῦλον προάγων σεωυτόν : σὲ γὰρ ἐγρῆν ἐν θρόνω σεμνῷ σεμνὸν 15 θωκέοντα δι' ημέρης πρήσσειν τὰ πρήγματα καὶ οὕτω Αἰγύπτιοί τ' αν ηπιστέατο, ως ύπ' ἀνδρὸς μεγάλου ἄργονται, καὶ ἄμεινον σὺ ἂν ήκουες: νῦν δὲ ποιέεις οὐδαμῶς βασιλικά.' ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδε αὐτούς. 'τὰ τόξα 3 οί κεκτημένοι, ἐπεὰν μὲν δέωνται χρᾶσθαι, ἐντανύουσι, ἐπεὰν δὲ χρήσωνται, ἐκλύουσι. εί γὰρ δὴ τὸν πάντα χρόνον ἐντεταμένα εἴη, ἐκραγείη ἄν,

AB CT P(p)M DR SV

— ἐκέλευεν (172, 5) et τὸ μὲν ὅρθριον Άμασις μέχρι (173, 1) — μάλιστα ἐπεμέλετο (174, 2) exc. flor. শ\$

Σχόλ. 173, 2 (ad θωκέοντα) καθήμενον Β

Τ 11-p. 248, 6 Athen. 261 c Ηρόδοτος . . . φησίν Άμασιν Αίγυπτίων βασιλέα παιγνιήμονα ἐόντα σχώπτειν τοὺς συμπότας, καὶ ὅτε ἰδιώτης, φησίν, ἤν, φιλοπότης ὑπῆρχε καὶ φιλοσχώμμων καὶ οὐ κατεσπουδασμένος ἀνήρ

8 Poll. Χ 78 καλείται μέντοι καὶ ποδανιπτήρ οὐ παρ' Ἡροδότφ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν Διοκλέους Βάκχαις

- 4 ώστε ές τὸ δέον οὐχ ἂν ἔχοιεν αὐτοῖσι χρᾶσθαι. οὕτω δὴ καὶ ἀνθρώπου κατάστασις εἰ ἐθέλοι κατεσπουδάσθαι αἰεὶ μηδὲ ἐς παιγνίην τὸ μέρος έωυτὸν ἀνιέναι, λάθοι ἂν ἤτοι μανεὶς ἢ ὅ γε ἀπόπληκτος γενόμενος. τὰ
- 174 ἐγὰ ἐπιστάμενος μέρος έκατέρω νέμω.' ταῦτα μὲν τοὺς φίλους ἀμείψατο. λέγεται δὲ ὁ Άμασις, καὶ ὅτε ἦν ἰδιώτης, ὡς φιλοπότης ἦν καὶ φιλοσκώμ- 5 μων καὶ οὐδαμῶς κατεσπουδασμένος ἀνήρ · ὅκως δέ μιν ἐπιλείποι πίνοντά τε καὶ εὖπαθέοντα τὰ ἐπιτήδεα, κλέπτεσκε ἂν περιιών, οἱ δ' ἄν μιν φάμενοι έχειν τὰ σφέτερα χρήματα ἀρνεύμενον ἄγεσκον ἐπὶ μαντήιον, ὅκου έκάστοισιν είη πολλά μὲν δή κατηλίσκετο ύπὸ τῶν μαντηίων, πολλά δὲ 2 καὶ ὑποφεύγεσκεν. ἐπείτε δὲ καὶ ἐβασίλευσεν, ἐποίεε τοιάδε· ὅσοι μὲν 10 αὐτὸν τῶν θεῶν ἀπέλυσαν μὴ φῶρα εἶναι, τούτων μὲν τῶν ἱρῶν οὕτε έπεμέλετο οὔτε ἐς ἐπισκευὴν ἐδίδου οὐδὲν οὐδὲ φοιτῶν ἔθυε ὡς οὐδενὸς έοῦσιν ἀξίοισι ψευδέα τε μαντήια κεκτημένοισιν . ὅσοι δέ μιν κατέδησαν
- φῶρα είναι, τούτων δὲ ὡς ἀληθέων ἐόντων καὶ ἀψευδέα μαντήια παρεγο-175 μένων τὰ μάλιστα ἐπεμέλετο, καὶ τοῦτο μὲν ἐν Σάι τῆ Αθηναίη προπύλαια 15 θωνμάσια οι έξεποίησε, πολλὸν πάντας ύπερβαλόμενος τῶ τε ὕψεῖ καὶ τῷ μεγάθεϊ, ὅσων τε τὸ μέγαθος λίθων ἐστὶ καὶ ὁκοίων τέων · τοῦτο δὲ κολοσσούς μεγάλους καὶ ἀνδρόσφιγγας περιμήκεας ἀνέθηκε, λίθους τε 2 ἄλλους ἐς ἐπισκευὴν ὑπερφυέας τὸ μέγαθος ἐκόμισε. ἠγάγετο δὲ τούτων τοὺς μὲν ἐκ τῶν κατὰ Μέμφιν ἐουσέων λιθοτομιέων, τοὺς δὲ ὑπερμεγάθεας 20

AB CT P(p)M DR SV

- ἐπεμέλετο (174,2) flor. \*\* π]αρεχ[ομενων (174,2) - [υπ]ερβα[λομενος (175,1) Pap. Ox. 1092 col. XV valde mutila

Σχόλ. 175, 1 (ad ἀνδρόσφιγγας) ἀνδριάντας μεγάλους ἐξ ἀνδρὸς καὶ σφιγγὸς ὑπὸ δημιουργού γενομένους Β΄ σύνθετον σωμά έστιν έξ άνδρος καὶ σφιγγος ύπο δημιουργοῦ γεγονός Τ (cf. Lexx.)

18 Λέξ. ἀνδρόσφιγγας · σύνθετον σῶμα ἐξ ἀνδρὸς καὶ σφιγγὸς ὑπὸ δημιουργοῦ γεγονός. Hes. ανδρόσφιγγες σύνθετον σώμα έξ ανδρός και γυναικός ύπο δημιουργού γεγονός, cf. schol.

1 χρῆσθαι ABMA\$  $\parallel$  2 ἐθέλει ABCTDRSVA ἐθέλοι PpM Ald. θέλοι \$  $\mid$  dεὶ RV  $\mid$  μηδὲ $\mid$  δὲ A μηδ' \$  $\mid$  3 ἤτοι $\mid$  εἶτε M  $\mid$  γε $\mid$  τε SV  $\mid$  4 ἐκάτερον A\$  $\mid$  5 καὶ ὅτε ἦν $\mid$  ὅτε ἦν M Ald. καὶ ἦν A  $\mid$  φιλοπώτης D°  $\mid$  ἦν $\mid$  ἐὼν ABCA\$ ὑπῆρχε Athen.  $\mid$  φιλοκώμμων D¹R φιλοσκώμων V  $\mid$  6 ὅπως  $\mid$   $\mid$  ἐπιλίποι TD RSV ἐπιλίπη A\$  $\mid$  6.7 τε πίνοντα M  $\mid$  7 τε om. P  $\mid$  ἐπιτήδεια ABMDRSVA\$  $\mid$  8 χτήματα A $\mid$  9 ἐκάστοισι A ἐκάστοτε DRSV quod praetulit Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1853, 6 | καταλίσκετο RSV καὶ ἡλίσκετο Valckenaer, sequ. Stein Hude || 10 ἀπέφευγε(ν) ΑΒCTPM Ν | δὲ οm. R | ἐβασίλευσε Α | ἐποίεε D | τάδε TPM || 12 ἐπεμέλλετο RV | ἐς om. R | φοιτέων CTPM || 13 ἐοῦσι A οδσιν B | ἀξίοις M | κεκτημένοισι A κεκλημένοισι T | ὅσοι] οἷ B || 14 ἀληθέων ὰληθέως θεῶν TDRSV ἀληθέων θεῶν C | παραχομένων V || 15 ἐπεμέλλετο RV || 16 ola Pap. Ox. 1092 (coniecerat Abicht) οἷ codd. | ὑπερβαλλόμενος BTMSV]ερβα[ Pap. Ox. 1092 || 17 μεγέθεϊ C α ex corr. D | οσον R | λίθων om. M || 19 sic CT om. R | 20 covow PpM

έξ Έλεφαντίνης πόλιος πλόον καὶ εἴκοσι ἡμερέων ἀπεχούσης ἀπὸ Σάιος. τὸ δὲ οὐχ ἥκιστα αὐτῶν, ἀλλὰ μάλιστα θωυμάζω, ἐστὶ τόδε· οἴκημα 3 μουνόλιθον εκόμισε εξ Έλεφαντίνης πόλιος (καὶ τοῦτο εκόμιζον μεν έπ' έτεα τρία, δισχίλιοι δέ οἱ προσετετάχατο ἄνδρες ἀγωγέες, καὶ οὖτοι 5 απαντες ήσαν κυβερνήται). της δὲ στέγης ταύτης τὸ μὲν μηκος ἔξωθέν έστι είς τε καὶ εἴκοσι πήχεες, εὖρος δὲ τεσσερεσκαίδεκα, ΰψος δὲ ὀκτώ. ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔξωθεν τῆς στέγης τῆς μουνολίθου ἐστί, ἀτὰρ ἔσωθεν 4 τὸ (μὲν) μῆκος ὀκτωκαίδεκα πήχεων καὶ πυγόνος, τὸ δὲ εὖρος δυώδεκα πήχεων, τὸ δὲ ΰψος πέντε πήχεών ἐστι. αὕτη τοῦ ἱροῦ κέεται παρὰ τὴν 10 ἔσοδον, ἔσω γάρ μιν ἐς τὸ ἱρόν φασι τῶνδε εἵνεκα οὐκ ἐσελκύσαι· τὸν 5 άργιτέχτονα αὐτῆς έλχομένης τῆς στέγης ἀναστενάξαι, οἶά τε χρόνου έγγεγονότος πολλοῦ καταχθόμενον τῷ ἔργω· τὸν δὲ ἄμασιν ἐνθυμιστὸν ποιησάμενον οὐκ ἐᾶν ἔτι προσωτέρω έλκύσαι. ἤδη δέ τινες λέγουσι, ώς άνθρωπος διεφθάρη ύπ' αὐτῆς τῶν τις αὐτὴν μοχλευόντων, καὶ ἀπὸ τού-15 του οὐκ ἐσελκυσθῆναι. ἀνέθηκε δὲ καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοισι ἱροῖσι ὁ Άμασις 176 πᾶσι τοῖσι ἐλλογίμοισι ἔργα τὸ μέγαθος ἀξιοθέητα, ἐν δὲ καὶ ἐν Μέμφι τὸν ὅπτιον κείμενον κολοσσὸν τοῦ Ηφαιστείου ἔμπροσθε, τοῦ πόδες πέντε καὶ ἐβδομήκοντά εἰσι τὸ μῆκος. ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ βάθρω ἐστᾶσι Αἰθιοπικοῦ έόντες λίθου δύο κολοσσοί, εἴκοσι ποδῶν τὸ μέγαθος ἐὼν ἑκάτερος, δ 20 μὲν ἔνθεν, ὁ δ' ἔνθεν τοῦ μεγάλου. ἔστι δὲ λίθινος ἕτερος τοσοῦτος καὶ 2 έν Σάι κείμενος κατά τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἐν Μέμφι, τῆ Ἦσι τε τὸ ἐν Μέμφι Ιρόν Άμασίς ἐστι δ ἐξοικοδομήσας ἐὸν μένα τε καὶ ἀξιοθεητότατον.

## AB CT P(p)M DR SV

1 πόλεως  $\mathbf{M}$  | καὶ] κατὰ propos. Eltz, cf. Dobree in notis Cantabr. Bibl. Univ. Pp. VI. 26: om.  $\mathbf{T}$  Ald. || 2 θανμάζω  $\mathbf{C}$  θωμάζω  $\mathbf{D}^1$  || 3 μονόλιθον  $\mathbf{M}$  | ἐκόμισε om.  $\mathbf{T}$  | ἐκόμιζον] ἐκόμιζε  $\mathbf{S}$  non liquet  $\mathbf{V}$  || 4 προστετάχατο  $\mathbf{D}$  προσετάχατο  $\mathbf{T}$  || 5 πάντες  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 6 τεσσαρεσκαίδεκα  $\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 7 τῆς²] τοῦ  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  | μονολίθον  $\mathbf{M}\mathbf{R}$  | ἀτὰρ] ἃ γὰρ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 8 μὲν add. Herwerden, sequ. Hude | πυγόνος] πλείονος Vat. 122 man. 1°, Valla (amplius) | τὸ δὲ  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  ηπήχεων¹  $\mathbf{S}$  habet solus (haplogr. om. cett.?) || 10 εἴσοδον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{M}$  | εἰσελκύσαι  $\mathbf{M}$  || 12 ἐκγεγονότος codd., em. Schweighaeuser | καταχθόμενον] καὶ ἀχθόμενον  $\mathbf{R}$  | τὸ ἔργον  $\mathbf{C}$  | ἐσθυμιστὸν  $\mathbf{D}^1$  (ut vid.)  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἔσθυμον  $\mathbf{D}^2$  ἔνθύμιον propos. Valckenaer ἔνθυμητὸν propos. Bekker, sequ. Hude; ad vocem ἐνθυμίζεσθαι  $\mathbf{v}$ . Suid. et Poll. II 231 (ad  $\mathbf{T}\mathbf{h}\mathbf{u}\mathbf{u}$ .  $\mathbf{v}$  32) || 13 ἤδη] οἱ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 14 αὐτῆ  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  αὐτῆς  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. | μοχλέόντων ( $\mathbf{v}$  m.  $\mathbf{p}$ r.)  $\mathbf{A}$  | διὰ τούτον  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 15 ἱροῖς  $\mathbf{M}$  || 15—16 ὁ ἄμασις πᾶσι τοῖσι] ἄμασις πᾶσι τοῖσι  $\mathbf{T}$  ὁ ἄμασις τοῖσι  $\mathbf{D}$  haplogr. om.  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 ἐν δὲ] ἔν δὲ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{S}$  om.  $\mathbf{M}$  || 16,17 Μέμφι δὲ τὸν  $\mathbf{M}$  || 17 Ήφαιστίον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  Ηφαίστον  $\mathbf{T}$  || 18 βάθρα  $\mathbf{M}$  | Αἰθιοπικοῦ] τοῦ αὐτοῦ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}$  || 19 ἐόντος codd., em. Schweighaeuser || 20 μεγάρον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}$  || 21 αὐτὸν om.  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τῷ  $\mathbf{V}$  τοῦ  $\mathbf{S}$  | τῆ Τσι] λέγουσι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τὸ] τῷ  $\mathbf{R}$ 

22 BT Herodotus I 249

177 Ἐπ' Αμάσιος δὲ βασιλέος λέγεται Αίγυπτος μάλιστα δὴ τότε εὐδαιμονήσαι καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῆ χώρη γινόμενα καὶ τὰ ἀπὸ τῆς γώρης τοῖσι ἀνθρώποισι, καὶ πόλις ἐν αὐτῆ γενέσθαι τὰς ἁπάσας τότε 2 δισμυρίας τὰς οἰκεομένας, νόμον δὲ Αἰγυπτίοισι τόνδε Άμασίς ἐστι δ καταστήσας · ἀποδεικνύναι ἔτεος έκάστου τῷ νομάρχη πάντα τινὰ Αίγυ- 5 πτίων, όθεν βιούται, μή δὲ ποιεύντα ταύτα μηδὲ ἀποφαίνοντα δικαίην ζόην ιθύνεσθαι θανάτω. Σόλων δὲ ὁ Αθηναῖος λαβών ἐξ Αἰγύπτου τοῦτον τὸν νόμον Αθηναίοισι ἔθετο· τῷ ἐκεῖνοι ἐς αἰεὶ γρέωνται ἐόντι ἀμώμω 178 νόμω, φιλέλλην δὲ γενόμενος δ Άμασις ἄλλα τε ἐς Έλλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀπικνευμένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν 10 πόλιν ενοικήσαι, τοῖσι δὲ μὴ βουλομένοισι αὐτῶν οἰκέειν αὐτοῦ [δὲ] ναυ-2 τιλλομένοισι έδωκε χώρους ενιδρύσασθαι βωμούς καὶ τεμένεα θεοῖσι. τὸ μέν νυν μέγιστον αὐτῶν τέμενος καὶ ὀνομαστότατον ἐὸν καὶ γρησιμώτατον (καλεύμενον δε Έλλήνιον), αίδε πόλιές είσι αί ίδουμέναι κοινή. Ιώνων μεν Χίος καὶ Τέως καὶ Φώκαια καὶ Κλαζομεναί, Δωριέων δὲ Ῥόδος καὶ Κνί- 15 δος καὶ Άλικαρνησσὸς καὶ Φάσηλις, Αἰολέων δὲ ή Μυτιληναίων μούνη. 3 τούτων μέν έστι τοῦτο τὸ τέμενος, καὶ προστάτας τοῦ ἐμπορίου αὖται αί πόλιες είσι παρέχουσαι · ὅσαι δὲ ἄλλαι πόλιες μεταποιεῦνται, οὐδέν σφι μετεὸν μεταποιεῦνται. χωρίς δὲ Αίγινῆται ἐπὶ ἑωυτῶν ἱδρύσαντο τέμενος

# AB CT P(p)M DR SV

Τ 1-16 Eust. II. 314 (ad B 654) εὐδαιμονῆσαι λέγεται Αἴγυπτος ἐπὶ ᾿Αμάσιος μάλιστα, καὶ πόλεις γενέσθαι τότε πάσας δισμυρίας τὰς οἰκουμένας, ἐν αἰς καὶ Ἰίωνων μὲν Χίος, Τέως, Φώκαια, Κλαζομεναί, Δωριέων δὲ Ὑρόδος, Κνίδος καὶ ἄλλαι τινές

6 Suid. βιούται· αντί του 'ζη' η 'ζήσεται'· ούτως Ηρόδοτος. item Zonaras 389

Διός, καὶ ἄλλο Σάμιοι "Ηρης καὶ Μιλήσιοι Ἀπόλλωνος. ἢν δὲ τὸ παλαιὸν 179 μούνη Ναύκρατις ἐμπόριον καὶ ἄλλο οὐδὲν Αἰγύπτου. εἰ δέ τις ἐς τῶν τι ἄλλο στομάτων τοῦ Νείλου ἀπίκοιτο, χρῆν ὁμόσαι μὴ μὲν ἑκόντα ἐλθεῖν, ἀπομόσαντα δὲ τῆ νηὶ αὐτῆ πλέειν ἐς τὸ Κανωβικὸν ἤ, εἰ μή γε οἰά τε εἴη 5 πρὸς ἀνέμους ἀντίους πλέειν, τὰ φορτία ἔδεε περιάγειν ἐν βάρισι περὶ τὸ Δέλτα, μέχρις οὖ ἀπίκοιτο ἐς Ναύκρατιν. οὕτω μὲν δὴ Ναύκρατις ἐτετίμητο. Ἀμφικτυόνων δὲ μισθωσάντων τὸν ἐν Δελφοῖσι νῦν ἐόντα νηὸν 180 τριηκοσίων ταλάντων ἐξεργάσασθαι (ὁ γὰρ πρότερον ἐὼν αὐτόθι αὐτόματος κατεκάη) τοὺς Δελφοὺς δὴ ἐπέβαλλε τεταρτημόριον τοῦ μισθώματος παρασχεῖν πλανώμενοι δὲ οἱ Δελφοὶ περὶ τὰς πόλις ἐδωτίναζον, 2 ποιεῦντες δὲ τοῦτο οὐκ ἐλάχιστον ἐξ Αἰγύπτον ἠνείκαντο. Ἀμασις μὲν γάρ σφι ἔδωκε χίλια στυπτηρίης τάλαντα, οἱ δὲ ἐν Αἰγύπτω οἰκέοντες Ελληνες εἴκοσι μνέας.

Κυρηναίοισι δὲ ἄμασις φιλότητά τε καὶ συμμαχίην συνεθήκατο. ἐδι- 181 καίωσε δὲ καὶ γῆμαι αὐτόθεν εἴτε ἐπιθυμήσας Ελληνίδος γυναικὸς εἴτε καὶ ἄλλως φιλότητος Κυρηναίων εἴνεκα. γαμέει δὲ ὧν οἱ μὲν λέγουσι Βάττου 2 τοῦ ἄρκεσίλεω θυγατέρα, οἱ δὲ Κριτοβούλου ἀνδρὸς τῶν ἀστῶν δοκίμου, τῆ οὔνομα ἦν Λαδίκη. τῆ ἐπείτε συγκλίνοιτο ἄμασις, μίσγεσθαι οὐκ οἰός τε ἐγίνετο, τῆσι δὲ ἄλλησι γυναιξὶν ἐχρᾶτο. ἐπείτε δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγί- 3 20 νετο, εἶπε ὁ ἄμασις πρὸς τὴν Λαδίκην ταύτην καλεομένην 'ὧ γύναι, κατά με ἐφάρμαξας, καὶ ἔστι τοι οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐκ ἀπολωλέναι κάκιστα γυναικῶν πασέων.' ἡ δὲ Λαδίκη, ἐπείτε οἱ ἀρνευμένη οὐδὲν ἐγί- 4 νετο πρηΰτερος ἄμασις, εὕχεται ἐν τῷ νόῳ τῆ ἄφροδίτη, ἤν οἱ ὑπ' ἐκείνην τὴν νύκτα μιχθῆ ὁ ἄμασις — τοῦτο γάρ οἱ κακοῦ εἶναι μῆχος — ἄγαλμά οἱ

## AB CT P(p)M DR SV

1 Hoas ABCT Hohoi V  $\parallel$  2 μούνη ή CTPM  $\parallel$  Ναυχρέτις  $\mathbf{T}$   $\parallel$  3 στόμα τῶν ABD  $\parallel$  4 ἀπωμόσαντα  $\mathbf{T}$   $\mid$  ή om. M  $\parallel$  5 ἐν ταῖς βάρισι SV ἐν βαρέσι ut vid. M  $\parallel$  6 Ναυχρέτιν  $\mathbf{D}$   $\mid$  Ναυχρέτις  $\mathbf{D}$   $\mid$  ἐτέτμητο ABCT ἐτετίμητο in mg. A man. post.  $\parallel$  8 ἐξεργάσθαι ABC  $\mid$  αὐτομάτως ABCTPM  $\parallel$  9 δή] δὲ  $\mathbf{C}$   $\mid$  ἐπέβαλε MS Ald.  $\mid$  τεταρμόριον  $\mathbf{A}$   $\parallel$  10 πλανόμενοι  $\mathbf{T}$   $\mid$  πόλιας  $\mathbf{D}$  RSV πόλεις  $\mathbf{C}$   $\mathbf{T}$ ,  $\mathbf{v}$ . grammaticam meam 83  $\parallel$  11 ἐνείκαντο  $\mathbf{C}$   $\mathbf{T}$   $\parallel$  12 σφι om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  στυρίης  $\mathbf{A}$   $\mid$  ἐν om.  $\mathbf{D}$   $\mathbf{R}$   $\mathbf{V}$   $\mid$  Αἰγνίπτον  $\mathbf{D}$   $\mid$  Αἰγνίπτον  $\mathbf{D}$   $\mid$  14 Άμασις  $\mid$  ἐς ἀλλήλους  $\mathbf{A}$   $\mathbf{B}$   $\mathbf{C}$   $\mathbf{T}$   $\mathbf{P}$  ές ἀλλήλους  $\mathbf{A}$   $\mathbf{B}$   $\mathbf{C}$   $\mathbf{T}$   $\mathbf{P}$   $\mathbf{E}$   $\mathbf$ 

22\*

αποπέμψειν ές Κυρήνην, μετά δὲ τὴν εὐχὴν αὐτίκα οἱ ἐμίχθη ὁ Άμασις. καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη, ὁκότε ἔλθοι πρὸς αὐτήν, ἐμίσγετο καὶ κάρτα μιν 5 ἔστερξε μετὰ τοῦτο. ἡ δὲ Λαδίκη ἀπέδωκε τὴν εὐχὴν τῆ θεῶ, ποιησαμένη νὰο ἄγαλμα ἀπέπεμψε ἐς Κυρήνην, τὸ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν σόον ἔξω τεταγμένον τοῦ Κυρηναίων ἄστεος, ταύτην τὴν Λαδίκην, ὡς ἐπεκράτησε Καμβύ- τ σης Αλγύπτου καλ επύθετο αὐτῆς, ἥτις εἴη, ἀπέπεμψε ἀσινέα ἐς Κυρήνην. Ανέθηκε δὲ καὶ ἀναθήματα δ Άμασις ἐς τὴν Ελλάδα, τοῦτο μὲν ἐς Κυρήνην ἄγαλμα ἐπίγρυσον Αθηναίης καὶ εἰκόνα ξωυτοῦ γραφῆ εἰκασμένην, τοῦτο δὲ τῆ ἐν Λίνδω Ἀθηναίη, δύο τε ἀγάλματα λίθινα καὶ θώρηκα λίνεον άξιοθέητον, τούτο δ' ές Σάμον τῆ "Ηρη εἰκόνας έωντού διφασίας 10 ξυλίνας, αι εν τῷ νηῷ τῷ μεγάλῳ ίδρύατο ἔτι καὶ τὸ μέχρις εμεῦ, ὅπισθε 2 τῶν θυρέων, ἐς μέν νυν Σάμον ἀνέθηκε κατὰ ξεινίην τὴν ἑωυτοῦ τε καὶ Πολυχράτεος τοῦ Αἰάκεος, ἐς δὲ Λίνδον ξεινίης μὲν οὐδεμιῆς είνεκεν, ὅτι δὲ τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Λίνδω τὸ τῆς Ἀθηναίης λέγεται τὰς Δαναοῦ θυγατέρας ίδρύσασθαι προσσχούσας, ὅτε ἀπεδίδρησκον τοὺς Αἰγύπτου παῖδας. ταῦτα 15 μὲν ἀνέθηκε ὁ Άμασις, είλε δὲ Κύπρον πρῶτος ἀνθρώπων καὶ κατεστρέψατο ές φόρου άπανωγήν.

## AB CT P(p)M DR SV

Τ 168. Suid. Άμασις: . . . δς είλε Κύπρον πρῶτος ἀνθρώπων καὶ κατεστρέψατο ἐς φόρου ἀπαγωγήν. Eust. Il. 827 (ad Λ 21) ὅτι . . . καὶ Άμασις πρῶτος ἀνθρώπων Κύπρον κατεστρέψατο εἰς φόρου ἀπαγωγήν, Ἡρόδοτος ἱστορεῖ

2 ἤδη] δὴ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἔλθοι Άμασις πρὸς αὐτήν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}$  ἔλθοι πρὸς αὐτὴν ὁ Άμασις  $\mathbf{M}$  || 3 Δαδίκη  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τῆ] τῶ ut vid.  $\mathbf{B}^1\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 3.4 καὶ ποιησαμένη ἄγαλμα  $\mathbf{T}$  || 4 ἀπέπεμπε  $\mathbf{C}$  | εἰς  $\mathbf{T}$  | Κυρήνην ἢν  $\mathbf{V}$  Κυρήνην \*\*  $\mathbf{D}$  | σῶον  $\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{S}$  | τεταγμένον coni. Legrand τετραμμένον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}$  ἰδρυμένον  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ ; 'τετραμμένον . . . statuam notabit vultu extra urbem verso sive spectantem loca suburbana. verum in talibus saepe anceps electio' Wesseling || 5 τὴν omissum supra lineam suppl. nescio quae man.  $\mathbf{A}$  | Δαδίκην  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 6 ἤτις] εἴ τις  $\mathbf{D}^1$  εἴ τι  $\mathbf{R}$   $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 7 ἀναθήματα πέμψας ὁ Άμασις  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 8 καὶ εἰκόνα — 9 Αθηναίη haplogr. om.  $\mathbf{C}$  || 9 Λίδος  $\mathbf{V}$  | θήρηκα  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 10 λίνεον om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 13 Ακέος  $\mathbf{R}$  | ἔνεκεν  $\mathbf{T}$  || 14 ἰερὸν  $\mathbf{R}$  | τοῦ Δαναοῦ  $\mathbf{M}$   $\mathbf{A}$ ld. || 15 ἱδρῦσθαι  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  ἱδρύσθαι  $\mathbf{C}$  | προσχούσας  $\mathbf{C}\mathbf{T}$   $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 πρῶτος ἀνθρώπων Κύπρον  $\mathbf{E}\mathbf{u}\mathbf{s}\mathbf{t}$ . | καὶ om.  $\mathbf{V}$  || 17 ἐπὶ τοῦτον — ἐστρατεύετο (v. init. lib. III) in fine add. (iterum habent lib. III ineunte)  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$ 

## HISTORIAE II 181, 4 - III 1, 4

# ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ

Θάλεια

1

Έπὶ τοῦτον δὴ τὸν Άμασιν Καμβύσης ὁ Κύρου ἐστρατεύετο ἄγων ἄλλους 1 τε, των ήργε, καὶ Ελλήνων "Ιωνάς τε καὶ Αἰολέας δι' αἰτίην τοιήνδε. πέμψας Καμβύσης ές Αίγυπτον κήρυκα αίτεε Άμασιν θυγατέρα, αίτεε δὲ έκ συμβουλίης ἀνδρὸς Αἰγυπτίου, δς μεμφόμενος Αμάσι ἔπρηξε ταῦτα, 5 őτι μιν έξ άπάντων των έν Αλγύπτω λητρων άποσπάσας άπο γυναικός τε καὶ τέκνων ἔκδοτον ἐποίησε ἐς Πέρσας, ὅτε Κῦρος πέμψας παρὰ Άμασιν αἴτεε ἰητρὸν ὀφθαλμῶν, δς εἶη ἄριστος τῶν ἐν Αἰγύπτω· ταῦτα 2 δή ἐπιμεμφόμενος ὁ Αἰγύπτιος ἐνῆγε τῆ συμβουλῆ κελεύων αἰτέειν τὸν Καμβύσεα Άμασιν θυγατέρα, ΐνα ἢ δοὺς ἀνιῶτο ἢ μὴ δοὺς Καμβύση 10 ἀπέχθοιτο, δ δὲ Άμασις τῆ δυνάμει τῶν Περσέων ἀχθόμενος καὶ ἀρρωδέων οὐκ εἶγε οὔτε δοῦναι οὖτε ἀρνήσασθαι, εὖ νὰρ ἠπίστατο, ὅτι οὐκ ὡς γυναϊκά μιν ἔμελλε Καμβύσης ἕξειν, ἀλλ' ώς παλλακήν. ταῦτα δὴ ἐκλο- 3 γιζόμενος ἐποίησε τάδε · ἦν Απρίεω τοῦ προτέρου βασιλέος θυγάτηρ κάρτα μενάλη τε καὶ εὐειδής μούνη τοῦ οἴκου λελειμμένη, οὔνομα δέ οἱ ἦν Νίτη-15 τις ταύτην δή τήν παϊδα δ Άμασις κοσμήσας έσθητί τε καὶ γρυσώ ἀποπέμπει ἐς Πέρσας ὡς ἑωυτοῦ θυγατέρα. μετὰ δὲ χρόνον, ὡς μιν ἠσπάζετο 4 πατρόθεν ὀνομάζων, λέγει πρὸς αὐτὸν ή παῖς · ΄ὧ βασιλεῦ, διαβεβλημένος ύπὸ ἄμάσιος οὐ μανθάνεις, δς ἐμέ σοι κόσμω ἀσκήσας ἀπέπεμψε ώς έωυτοῦ θυγατέρα διδούς ἐοῦσαν τῆ ἀληθείη Ἀπρίεω, τὸν ἐκεῖνος ἐόντα

# AB CT P(p)M DR SV

3-6 Theo Progymn. IV 35 έξεστι . . . καὶ ἀπὸ τῶν τελευταίων ἀρξάμενον ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ μέσα καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καταντῆσαι, ὅπερ Ἡρόδοτος διὰ τῆς τρίτης ἡμᾶς διδάσκει λέγων οὕτω' πέμψας - Πέρσας || 17-19 Greg. Cor. 143-144 τὸ 'καταπαιχθεὶς' καὶ 'γελασθεὶς' 'διαβεβλημένος' λέγουσιν' Ἡρόδοτος · ὧ βασιλεῦ - μανθάνεις. τὸ 'καλλωπίσας' 'ἀσκήσας' λέγουσιν' δς ἐμέ - θυγατέρα

Ad divisionem libri v. praef. LVII ss.  $\parallel$  1.2 ἄλλους τε $\parallel$  καὶ ἄλλους ABCTPM  $\parallel$  3 εἰς D  $\parallel$  4 συμβουλῆς Theo (cf. lin, 8) βουλῆς ABCTPM; ad similitatem sensuum vocum συμβουλίη et βουλή v. Weber BPhW 1941, 235 ss.  $\parallel$  Άμασιν codd., corr. Dietsch Lhardy, sequ. Hude  $\parallel$  5 ἀπάντων - Ιητρῶν non hab. Theo  $\parallel$  ίατρῶν  $\top$   $\parallel$  ἀπὸ οπ. Theo  $\parallel$  6 εἰς Theo  $\parallel$  7 ἰατρὸν  $\top$   $\parallel$  8 δὲ  $\top$   $\parallel$  συμβουλίη CTPM  $\parallel$  τὸν οπ. M  $\parallel$  10 δὲ οπ. D¹  $\parallel$  11 οὕτε ἀρνήσασθαι οὕτε δοῦναι M  $\parallel$  εδ γὰρ ἡπίστατο ἡπίστατο γὰρ DRSV  $\parallel$  οὖχ ABCTPM  $\parallel$  12 παλακήν ABCV  $\parallel$  13 τάδε $\parallel$  ταῦτα CPM  $\parallel$  βασιλέως ACTDV¹  $\parallel$  14 μόνη M  $\parallel$  15 δὴ $\parallel$  δὲ CS  $\parallel$  17 οὖνομάζων CTPM  $\parallel$  19 ἀληθείαι AB

5 έωυτοῦ δεσπότεα μετ' Αἰγυπτίων ἐπαναστὰς ἐφόνευσε.' τοῦτο δὴ τὸ έπος καὶ αΰτη ή αἰτίη ἐγγενομένη ἤγαγε Καμβύσεα τὸν Κύρου μεγάλως 2 θυμωθέντα έπ' Αίγυπτον. ούτω μέν νυν λέγουσι Πέρσαι. Αίγύπτιοι δὲ οίκειοῦνται Καμβύσεα φάμενοί μιν έκ ταύτης δή τῆς Απρίεω θυγατρός γενέσθαι, Κύρον γάρ είναι τὸν πέμψαντα παρά Άμασιν ἐπὶ τὴν θυγατέρα, 5 2 άλλ' οὐ Καμβύσεα. λέγοντες δὲ ταῦτα οὐκ ὀρθῶς λέγουσι, οὐ μὴν οὐδὲ λέληθε αὐτούς (εἰ γάρ τινες καὶ ἄλλοι, τὰ Περσέων νόμιμα ἐπιστέαται καὶ Αἰνύπτιοι), ὅτι πρῶτα μὲν νόθον οἴ σφι νόμος ἐστὶ βασιλεῦσαι γνησίου παρεόντος, αδτις δὲ ὅτι Κασσανδάνης τῆς Φαρνάσπεω θυγατρὸς ἦν παῖς Καμβύσης ἀνδρὸς Άχαιμενίδεω, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῆς Αἰγυπτίης · ἀλλὰ παρα- 10 3 τρέπουσι τὸν λόγον προσποιεύμενοι τῆ Κύρου οἰχίη συγγενέες είναι. καὶ ταῦτα μὲν ὧδε ἔγει· λέγεται δὲ καὶ ὅδε λόγος, ἐμοὶ μὲν οὐ πιθανός, ὡς τῶν Περσίδων γυναικῶν ἐσελθοῦσά τις παρὰ τὰς Κύρου γυναῖκας, ὡς είδε τῆ Κασσανδάνη παρεστεῶτα τὰ τέχνα εὐειδέα τε καὶ μεγάλα, πολλῶ έγρατο τῷ ἐπαίνω ὑπερθωμάζουσα, ἡ δὲ Κασσανδάνη ἐοῦσα τοῦ Κύρου 15 2 γυνή είπε, τάδε τοιωνδε μέντοι έμε παίδων μητέρα ἐοῦσαν Κύρος ἐν ατιμίη έχει, την δε απ' Αιγύπτου επίκτητον εν τιμη τίθεται.' την μεν άγθομένην τη Νιτήτι είπεῖν ταῦτα, τῶν δέ οἱ παίδων τὸν πρεσβύτερον 3 είπεῖν Καμβύσεα · 'τοιγάρ τοι, ὧ μῆτερ, ἐπεὰν ἐγὼ γένωμαι ἀνήρ, Αἰγύπτου τὰ μὲν ἄνω κάτω θήσω, τὰ δὲ κάτω ἄνω. ταῦτα εἰπεῖν αὐτὸν ἔτεα 20 ώς δέκα κου γεγονότα, καὶ τὰς γυναῖκας ἐν θώματι γενέσθαι· τὸν δὲ

AB CT P(p)M DR SV Λέγεται (3, 1) — στρατηίην (3, 3) exc. floril. **X**\$

T 6 Theo Progymn. p. 193 (VI 2) ad locum se refert

1 δεσπότην DRS casum vocis compendio not. V  $\parallel$  2 αἰτία RV  $\mid$  ἐγγινομένη M Ald.  $\parallel$  4 οἰκειεῦνται TM οἰκηοῦνται D¹ οἰκηιοῦνται D² οἰκοιοῦνται RV οἰκηιεῦνται S, of. I 94, 2, sed v. I 4, 4, IV 148, 1  $\mid$  δή om. DRSV  $\parallel$  6 λέγοντες  $\mid$  λέγεται R  $\mid$  μὴν  $\mid$  μὲν Stein Hude, sed post λέγονσι puncto distinguunt  $\parallel$  7 λέλυθεν R  $\mid$  νόμιμα δρθῶς ἐπιστέαται PMDRSV  $\parallel$  9 αὐθις p Ald.  $\mid$  Κασανδάνης TM Ald.  $\parallel$  11 συγγενὲς DRV  $\parallel$  12 δδε ABCTP²p δδε δ P¹DRSV¾\$ δδε \* M δδε Ald.  $\mid$  ἐμοὶ  $\mid$  πιθανός om. 𝔞  $\mid$  13 Περσίων 𝔞  $\mid$  εἰσελθοῦσα AB¾\$  $\mid$  οἰδε V  $\mid$  14 Κασανδάνη TM¾\$ Ald.  $\mid$  παρεστεότα 𝔞  $\mid$  τὰ haplogr. om. ABCTPMS\$  $\mid$  15 ὑπερθωμάζονσα D¹ θωμάζονσα T  $\mid$  Κασανδάνη TM¾\$ Ald.  $\mid$  τοῦ om. C¾\$  $\mid$  16 τοιάδε DRV τοιαῦτα S τάδε ¾\$ rell.  $\mid$  τῶνδε M  $\mid$  ἐμὲ om. ¾\$  $\mid$  μητέραν RV  $\mid$  17 ἀπ'] ἐπ' C  $\mid$  18 ἀχθομένη ¾\$  $\mid$  Νητῆτι TM Νιτῆτι Ald.  $\mid$  πρεσβύτατον DRSV πρεσβύτερον ¾\$ rell.  $\mid$  19 τοιγάρ τοι AB¾\$ τοίγαρ rell.  $\mid$  γίνωμαι ut vid.  $\i$   $\i$   $\i$  20 δὲ om. D¹  $\mid$  21 δέκα κου] cf. Thom. Mag.  $\mid$  δὲ om. D¹

## HISTORIAE III 1, 4 - 5, 2

διαμνημονεύοντα οὖτω δή, ἐπείτε ἀνδρώθη καὶ ἔσχε τὴν βασιληίην, ποιή-σασθαι τὴν ἐπ' Αἴγυπτον στρατηίην.

Συνήνεικε δὲ καὶ ἄλλο τι τοιόνδε πρῆγμα γενέσθαι ἐς τὴν ἐπιστράτευσιν 4 ταύτην · ην τῶν ἐπικούρων τῶν Ἀμάσιος ἀνήρ γένος μὲν Αλικαρνησσεύς, 5 οὔνομα δέ οἱ Φάνης, καὶ γνώμην ἱκανὸς καὶ τὰ πολέμια ἄλκιμος. οὖτος ὁ 2 Φάνης μεμφόμενός πού τι Αμάσι ἐκδιδρήσπει πλοίω ἐξ Αἰγύπτου βουλόμενος Καμβύση ελθείν ες λόγους, οία δε εόντα αὐτὸν εν τοίσι επικούροισι λόγου οὐ σμικροῦ ἐπιστάμενόν τε τὰ περὶ Αἴγυπτον ἀτρεκέστατα μεταδιώκει ό Άμασις σπουδήν ποιεύμενος έλεῖν, μεταδιώκει δὲ τῶν εὐνούχων 10 τὸν πιστότατον ἀποστείλας τριήρεῖ κατ' αὐτόν, δς αἰρέει μιν ἐν Λυκίη: έλων δε ούκ ανήγαγε ες Αίγυπτον, σοφίη γάρ μιν περιηλθε ο Φάνης. καταμεθύσας γὰο τοὺς φυλάκους ἀπαλλάσσετο ἐς Πέρσας, δρμημένω δὲ 3 στρατεύεσθαι Καμβύση έπ' Αίγυπτον καὶ ἀπορέοντι τὴν ἔλασιν, ὅκως την άνυδρον διεκπερά, ἐπελθών φράζει μὲν καὶ τὰ ἄλλα τὰ Ἀμάσιος πρήγ-15 ματα, έξηγέεται δὲ καὶ τὴν ἔλασιν, ὧδε παραινέων, πέμψαντα παρὰ τὸν ·loαβίων βασιλέα δέεσθαι την διέξοδόν οἱ ἀσφαλέα παρασγεῖν. μούνη δὲ 5 ταύτη είσὶ φανεραὶ αἱ ἐσβολαὶ ἐς Αἴγυπτον ἀπὸ γὰρ Φοινίκης μέχρις ούρων των Καδύτιος πόλιος (ή έστι Σύρων των Παλαιστίνων καλεομένων), ἀπὸ δὲ Καδύτιος (ἐούσης πόλιος, ὡς ἐμοὶ δοκέει, Σαρδίων οὐ πολλῷ 2 20 ελάσσονος), ἀπὸ ταύτης τὰ εμπόρια τὰ ἀπὸ θαλάσσης μέχρις Ιηνύσου πόλιός έστι τῆς Ἀραβίου, ἀπὸ δὲ Ἰηνύσου αὖτις Συρίων μέγρι Σερβωνίδος

# AB CT P(p)M DR SV

Τ 20 Steph. Byz. Ινυσσός · πόλις Αλγύπτου ποοσεχής τῷ Κασίῳ ὄοει · Ηρόδοτος

3 Antiatt. Bekk. Anecd. 94 ἐπιστράτευσις ΄ Ἡρόδοτος τρίτφ | 17 Lex. Vindob. 83 (s. v. εἰσβολή) Ἡρόδοτος ΄ εἰσὶ — Αἴγυπτον

3 λίμνης, παρ' ην δη τὸ Κάσιον όρος τείνει ἐς θάλασσαν, ἀπὸ δὲ Σερβωνίδος λίμνης (ἐν τῆ δὴ λόγος τὸν Τυφῶ κεκρύφθαι), ἀπὸ ταύτης ἤδη Αἴγυπτος. τὸ δή μεταξύ Τηνύσου πόλιος καὶ Κασίου τε όρεος καὶ τῆς Σερβωνίδος λίμνης, έὸν τοῦτο οὐκ ὀλίγον χωρίον, ἀλλὰ ὅσον τε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας 6 [όδόν], ἄνυδρόν ἐστι δεινῶς. τὸ δὲ ὀλίγοι τῶν ἐς Αἴγυπτον ναυτιλλομένων 5 έννενώκασι, τοῦτο ἔρχομαι φράσων. ἐς Αἴγυπτον ἐκ τῆς Ελλάδος πάσης καὶ πρὸς ἐκ Φοινίκης κέραμος ἐσάγεται πλήρης οἴνου δὶς τοῦ ἔτεος ἑκάστου, καὶ ἐν κεράμιον οἰνηρὸν ἀριθμῶ κεινὸν οὐκ ἔστι, ὡς λόγω εἰπεῖν, 2 Ιδέσθαι. κοῦ δῆτα, εἴποι τις ἄν, ταῦτα ἀναισιμοῦται; ἐγὼ καὶ τοῦτο φράσω. δεῖ τὸν μὲν δήμαρχον ἔκαστον ἐκ τῆς ἑωυτοῦ πόλιος συλλέξαντα πάντα 10 τὸν κέραμον ἄγειν ἐς Μέμφιν, τοὺς δὲ ἐκ Μέμφιος ἐς ταῦτα δὴ τὰ ἄνυδρα τῆς Συρίης κομίζειν πλήσαντας ὕδατος, οὕτως δ ἐπιφοιτέων κέραμος καὶ 7 έξαιρεόμενος έν Αἰγύπτω έπὶ τὸν παλαιὸν κομίζεται ἐς Συρίην, οθτω μέν νυν Πέρσαι είσὶ οί τὴν ἐσβολὴν ταύτην παρασκευάσαντες ἐπ' Αἴγυπτον κατά δή τὰ εἰρημένα σάξαντες ὕδατι, ἐπείτε τάγιστα παρέλαβον Αἴνυπτον. 15 2 τότε δὲ οὐκ ἐόντος κω ὕδατος ἑτοίμου Καμβύσης πυθόμενος τοῦ Αλικαρνησσέος ξείνου πέμψας παρά τὸν Αράβιον ἀγγέλους καὶ δεηθείς τῆς 8 ἀσφαλείης ἔτυγε πίστεις δούς τε καὶ δεξάμενος παρ' αὐτοῦ. (σέβονται δὲ Άράβιοι πίστεις ἀνθρώπων ὅμοια τοῖσι μάλιστα. ποιεῦνται δὲ αὐτὰς τρόπω τοιῶδε τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ ποιέεσθαι ἄλλος ἄνὴρ ἀμφοτέ- 20

## AB CT P(p)M DR SV

Τ 2 Schol. Apoll. Rhod. β 209 διήκει . . . αὕτη (i. e. ἡ Σερβωνὶς λίμνη) ἀπὸ Συρίας μέχρι Πηλουσίου περὶ δὲ τοῦ τὸν Τυφῶνα ἐν αὐτῆ κεῖσθαι καὶ Ἡρόδωρος (cf. quae ad 26, 1 e Photii Bibl. exscripsimus) ίστορεῖ

8 Antiatt. Bekk. Anecd. 110 οἰνηφὸν κεφάμιον Ἡρόδοτος τρίτφ. Poll. VII 161 κεφάμιον οἰνηφὸν Ἡρόδοτος

1 ές] ἐπ V<sup>ac</sup> ἐπὶ S || 2 δὴ om. DRSV | ἤδη] δὴ ABC || 3 δὴ] δὲ SV | Τενύσου RSV cf. Steph. Byz. | οὕρεος CPM | Σερβωνίτιδος RV || 4 τε om. M || 5 [όδόν] seclusi: an όδοῦ esset scribendum dubitavit Stein, ita Hude | ἔστιν ἄνυδρον DRSV || παὶ πρὸς V νῦν καὶ πρὸς S | Φοινίκων pM Ald. | δὶς τοῦ] διέτους DRV δι' S | ἔκάστου secl. Gomperz, non secuti sunt Hude Legrand qui δι' ἔτεος praetulerunt || 8 κείμενον ABCTP¹pM κεινὸν P² mg. cett. | λόγος DRSV || 9 κοῦ] οὐ D | ἀναισιμοῦνται CPMV<sup>ac</sup> || 10 συλλέξαντα ἐκ τῆς έωυτοῦ πόλιος pM Ald. || 12 οὖτος B | ἐπιφοιτῶν AB || 13 τῶν παλαιῶν M Ald. τῷ παλαιῷ Scaliger ad Steph. ed. adnot. in notis Cantabr. Bibl. Univ. Nn. V. 56 || 14 ἐπ'] ἐς CTPM || 15 σάξαντες ] ἔλξαντες ABCTPM | ἐπείτε τάχιστα] ἐπὶ τὸ χαστὰ DRSV || 16 κως D¹R κου M Ald. | ἐτοίμου ἔδατος DRSV | Αλικαρνησῆος R Αλικαρνασῆος T Αλικαρνασῆος SV Αλικαρνασῆος M Ald. || 17 Ἀράβιον | Ἀράβιον βασιλέα DRSV || 18 πίστις C°PMS πίστι R πίστιεις V (e quibus πίστεις olim exstitisse constat), v. grammaticam meam 77 || 19 πίστις C°PMRSV | τίσι RSV | δὲ] δὴ BP

### **HISTORIAE III 5, 2 – 9, 3**

οων αὐτῶν ἐν μέσω ἐστεὼς λίθω ὀξέι τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς δακτύλους τοὺς μεγάλους ἐπιτάμνει τῶν ποιευμένων τὰς πίστεις καὶ ἔπειτα λαβών έκ τοῦ ίματίου έκατέρου κροκύδα άλείφει τῷ αἴματι ἐν μέσω κειμένους λίθους έπτά, τοῦτο δὲ ποιέων ἐπικαλέει τόν τε Διόνυσον καὶ τὴν 5 Οδρανίην. ἐπιτελέσαντος δὲ τούτου ταῦτα δ τὰς πίστεις ποιησάμενος τοῖσι 2 φίλοισι παρεγγυα τὸν ξεῖνον ἢ καὶ τὸν ἀστόν, ἢν πρὸς ἀστὸν ποιῆται, οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ τὰς πίστεις δικαιεῦσι σέβεσθαι. Διόνυσον δὲ θεῶν μοῦνον 3 καὶ τὴν Οδρανίην ἡγέονται εἶναι καὶ τῶν τριγῶν τὴν κουρὴν κείρεσθαί φασι κατά περ αὐτὸν τὸν Διόνυσον κεκάρθαι κείρονται δὲ περιτρόγαλα 10 ύποξυρούντες τούς προτάφους. ονομάζουσι δὲ τὸν μὲν Διόνυσον Όροτάλ, την δὲ Οὐρανίην Άλιλάτ.) ἐπεὶ ὧν την πίστιν τοῖσι ἀγγέλοισι τοῖσι παρά 9 Καμβύσεω ἀπιγμένοισι ἐποιήσατο δ Ἀράβιος, ἐμηγανᾶτο τοιάδε ἀσχοὺς καμήλων πλήσας ύδατος ἐπέσαξε ἐπὶ τὰς ζωὰς τῶν καμήλων πάσας, τοῦτο δὲ ποιήσας ήλασε ἐς τὴν ἄνυδρον καὶ ὑπέμενε ἐνθαῦτα τὸν Καμβύ-15 σεω στρατόν, οὖτος μὲν ὁ πιθανώτερος τῶν λόνων εἴρηται, δεῖ δὲ καὶ τὸν 2 δοσον πιθανόν, ἐπεί γε δὴ λέγεται, δηθῆναι· ποταμός ἐστι μέγας ἐν τῆ Άραβίη τῶ οὄνομα Κόρυς, ἐκδιδοῖ δὲ οὖτος ἐς τὴν Έρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν ἀπὸ τούτου δὴ ὧν τοῦ ποταμοῦ λέγεται τὸν βασιλέα τῶν 3

ΑΒ CT P(p)M DR SV Ευμβολί μεγάλει Άμάσεως μετὰ Κανβύσεος βασιλέος Περσῶν· ᾿Αράβιος ἐμηχα-νᾶτο (9, 1) - ἀπομαστιγώσειν (29, 2) exc. b

Τ 3 Poll. VII 63 κρόκυς . . . μέρος ἐσθῆτος · λέγει γοῦν Ἡρόδοτος · λαβών κρόκυν ἐκ τοῦ ἰματίου || 7-8 Cels. sp. Orig. c. Cels. V 34 se refert ad locum

9 Phot. περιτρόχαλα κείρονται· Ἡρόδοτος | 13 Antiatt. Bekk. Anecd. 94 ἐπισάξαι ἀντὶ τοῦ ἐπιγεμίσαι· Ἡρόδοτος

1 τὸ] τῶ C | εἴσω MR Ald. || 2 πίστις PM πίστει\*ς D, cf. supra || 3 ἐκάστου DRSV | κροκίδα RSV | litterae v litt. ι supraser. nescio quae man. Α κροκύην T Ald. κρο\*\*ην M cf. Poll. || 4 τε τὸν ABCP\*\* τὸν TS τόν τε P°p cett. || 5 ἐπικαλέσαντος M Ald. | δὲ οm. CDRV | δ] ὡς C | πίστις PMR πίστει\*ς D || 6 καὶ οm. D¹ | ἀστόν] αὐτόν CSV | ποιέηται CTPM || 7 καὶ αὐτοὶ τὰς πίστις δικαιεῦσι σέβεσθαι PPM καὶ τὰς πίστεις δικαιεῦσι σέβεσθαι αὐτοὶ DV καὶ τὰς πίστις δικαιεῦσι σέβεσθαι αὐτοὶ RS | θεὸν P°pM Ald. || 8 ἡγεῦνται DRSV | κείρασθαι DRSV° || 9 καθάπερ A || 9.10 ὑποτρόχαλα περιξυρῶντες CTPM ὑποτρόχαλα περιξυρῶντες AB, cf. II 36, 1; 37, 2; 66, 4, V 35, 3 cf. Phot. || 10 οὐνομάζουσι CTPM | δὲ τὸν μὲν] μὲν τὸν C | Όροτάλ C° Όρατάλ DRSV Όροτάλτ ΑC\*\*TP Όροτάλ\*τ B Οὐροτάλ Μ Οὐροτάλτ Ald.; illam praetuli lectionem quae masculini nominis formam Semiticam praebet et unde reliquas lectiones per Οροτάλ natas esse haud absurdum videtur || 11 ἄλιτάλ D ἄλιάτ T v. quae ad I 131, 3 adnotavimus || 13 πλήσας - καμήλων haplogr. om. R eadem repetita sunt (ἐπέσαξε οmisso) V | τὰς οm. D | ζοὰς AB ζόας D || 14 τὴν] τὸν V\*° | ὑπέμεινε(ν) MR SV Ald. || 16 γε οm. M || 17 τῷ] ῷ T | Κόρους C Κόρ\*υς (ο eras.) Α Κόρος T

Αραβίων δαψάμενον τῶν ἀμοβοέων καὶ τῶν ἄλλων δερμάτων ὀχετὸν μήκει ἐξικνεύμενον ἐς τὴν ἄνυδρον ἀγαγεῖν διὰ δὴ τούτων τὸ εδωρ, ἐν δὲ τῇ ἀνύδρω μεγάλας δεξαμενὰς ὀρύξασθαι, ἵνα δεκόμεναι τὸ εδωρ σώζωσι 4 (ὁδὸς δ' ἐστὶ δυώδεκα ἡμερέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐς ταύτην τὴν ἄνυδρον), ἀγαγεῖν δέ μιν δι' ὀχετῶν ἐς τριξὰ χωρία.

10 Έν δὲ τῷ Πηλουσίῳ καλεομένῳ στόματι τοῦ Νείλου ἐστρατοπεδεύετο 2 Ψαμμήνιτος ὁ Ἀμάσιος παῖς ὑπομένων Καμβύσεα. Ἀμασιν γὰρ οὐ κατέλαβε ζῶντα Καμβύσης ἐλάσας ἐπ' Αἴγυπτον, ἀλλὰ βασιλεύσας ὁ Ἀμασις
τέσσερα καὶ τεσσεράκοντα ἔτεα ἀπέθανε, ἐν τοῖσι οὐδέν οἱ μέγα ἀνάρσιον
πρῆγμα συνηνείχθη. ἀποθανὼν δὲ καὶ ταριχευθεὶς ἐτάφη ἐν τῆσι ταφῆσι 10
3 τῆσι ἐν τῷ ἱρῷ, τὰς αὐτὸς οἰκοδομήσατο. ἐπὶ Ψαμμηνίτου δὲ τοῦ Ἀμάσιος
βασιλεύσαντος Αἰγύπτου φάσμα Αἰγυπτίοισι μέγιστον δὴ ἐγένετο · ὕσθησαν γὰρ Θῆβαι αἱ Αἰγύπτιαι οὔτε πρότερον οὐδαμᾶ ὑσθεῖσαι οὔτε ὕστερον τὸ μέχρις ἐμεῦ, ὡς λέγουσι αὐτοὶ Θηβαῖοι. οὐ γὰρ δὴ ὕεται τὰ ἄνω
11 τῆς Αἰγύπτου τὸ παράπαν, ἀλλὰ καὶ τότε ὕσθησαν αἱ Θῆβαι ψακάδι. οἱ 15
δὲ Πέρσαι ἐπείτε διεξελάσαντες τὴν ἄνυδρον ἵζοντο πέλας τῶν Αἰγυπτίων
ώς συμβαλέοντες, ἐνθαῦτα οἱ ἐπίκουροι οἱ τοῦ Αἰγυπτίου ἐόντες ἄνδρες
Έλληνές τε καὶ Κᾶρες μεμφόμενοι τῷ Φάνη, ὅτι στρατὸν ἤγαγε ἐπ' Αἴγυ2 πτον ἀλλόθροον, μηχανῶνται πρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε · ἦσαν τῷ Φάνη
παῖδες ἐν Αἰγύπτω καταλελειμμένοι, τοὺς ἀγαγόντες ἐς τὸ στρατόπεδον 20

# AB CT P(p)M DR SV(b)

T 11-15 Eust. Dion. 248 δηλοί ό θαυμάζων, ὅτι ἐπὶ Ψαμμινίτου (Ψαμμονίτου vel simm. vv. ll.) τοῦ νίοῦ ᾿Αμάσιος ὕσθησαν (ῆσθησαν v. l.) αὶ Θῆβαι ψεκάδι. Schol. Ar. Nub. 1130 ad locum se referent

128. Suid. βουλήσεται κᾶν ἐν Αἰγύπτω τυχεῖν . . . , ὡς ἐπὶ κατάρας . . . , ἢ βούλεται ὅτι πορρωτάτω εἰναι, ὅπου αὐτὸν οὐδὲν βλάψει ὑετός, ἐπεὶ ἐν Αἰγύπτω δοκεῖ μὴ ὕειν, ὡς Ἡρόδοτος · ὕσθησαν γὰρ τότε Θῆβαι οὐδαμᾶ πρότερον ὑσθεῖσαι

1 ἀφάμενον  $AB^1CT \mid τῶν ἀμοβοέων καὶ τῶν ἄλλων δερμάτων <math>ABC^2T$  ἀμοβοέων καὶ ἄλλων δερμάτων DRSV ἀμοβοέων καὶ τῶν ἄλλων δερμάτων PM ἀμοβοέων καὶ τῶν ἄλλων δερμάτων PM ἀμοβοέη substantivi vim habet IV 65,  $I \parallel 1.2$  δχετῶν μήκη  $I \parallel 2$  έξιχνεύμενον  $DRSV \parallel signs RV \parallel τοῦτο <math>DRV$  τούτον  $S \parallel 3$  δρύσασθαι SV δρύξας  $I \parallel σφίζωσι ηστίζωσιν <math>IRSV \parallel 4$  αὐτὴν  $I \parallel 5$  ἄγειν  $IRSV \parallel 6$  ἐστρατεύετο  $IRSV \parallel 7$  Ψαμμίνιτος  $IRSV \parallel 8$  ἐπ'] ἐς  $IRSV \parallel 9$  τέσσερα καὶ haplogr. om.  $IRSV \parallel 7$  τέσσαρα  $IRSV \parallel 7$  πέσσαρα  $IRSV \parallel$ 

καὶ ἐς ὄψιν τοῦ πατρὸς κρητῆρα ἐν μέσω ἔστησαν ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων, μετὰ δὲ ἀγινέοντες κατὰ ἕνα ἕκαστον τῶν παίδων ἔσφαζον ἐς τὸν κρητήσα. διὰ πάντων δὲ διεξελθόντες τῶν παίδων οἶνόν τε καὶ ὕδωρ 3 εσεφόρεον ες αὐτόν, εμπιόντες δε τοῦ αίματος πάντες οἱ ἐπίκουροι οὕτω 5 δή συνέβαλον, μάγης δὲ γενομένης καρτερῆς καὶ πεσόντων ἐξ ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων πλήθεῖ πολλῶν ἐτράποντο οἱ Αἰγύπτιοι. θῶνμα δὲ μέγα 12 είδον πυθόμενος παρά των έπιχωρίων των γάρ δστέων περικεχυμένων χωρίς έκατέρων των ἐν τῆ μάγη ταύτη πεσόντων - γωρίς μὲν γὰρ των Πεοσέων εκέετο τὰ ὀστέα, ὡς ἐχωρίσθη κατ' ἀρχάς, ετέρωθι δὲ τῶν 10 Αλγυπτίων -, αί μὲν τῶν Περσέων κεφαλαί εἰσι ἀσθενέες οὕτω ὥστε, εἰ θέλοις ψήφω μούνη βαλέειν, διατετρανέεις, αί δὲ τῶν Αἰγυπτίων οὕτω δή τι Ισχυραί, μόγις αν λίθω παίσας διαρρήξεις. αίτιον δὲ τούτου τόδε 2 έλεγον - καὶ ἐμέ γε εὐπετέως ἔπειθον -, ὅτι Αἰγύπτιοι μὲν αὐτίκα ἀπὸ παιδίων ἀρξάμενοι ξυρούνται τὰς κεφαλὰς καὶ πρὸς τὸν ήλιον παχύνεται 15 τὸ ὀστέον, τωντὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ μὴ φαλακροῦσθαι αἴτιόν ἐστι · Αἰγν- 3 πτίων γὰρ ἄν τις ἐλαγίστους ἴδοιτο φαλακροὺς πάντων ἀνθρώπων, τούτοισι 4 μέν δή τοῦτό έστι αἴτιον Ισχυράς φορέειν τὰς κεφαλάς τοῖσι δὲ Πέρσησι, ότι ἀσθενέας φορέουσι τὰς κεφαλάς, αἴτιον τόδε· σκιητροφέουσι ἐξ ἀρχῆς πίλους τιάρας φορέοντες, ταῦτα μέν νυν τοιαῦτα, είδον δὲ καὶ ἄλλα ὅμοια 20 τούτοισι εν Παπρήμι των αμα Άχαιμένει τω Δαρείου διαφθαρέντων υπό Τνάρω τοῦ Λίβνος.

# AB CT P(p)M DR SV(b)

Τ 13-16 Eust. Dion. 232 λέγονται . . . καὶ ξυρᾶσθαι τὰς κεφαλὰς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ πρὸς ἥλιον παχύνεσθαι τὸ ὀστοῦν διὸ καὶ ἐλάχιστοι, φασίν, εἰσὶν ἐν Αἰγύπτω φαλακροί

2s. Lex. Vindob. 42 (s. v. διεξελθόντες) Ήφόδοτος: κατὰ ἔνα — διεξελθόντες τῶν παίδων

1 παντὸς  $\mathbf{R} \parallel 2$  κατὰ om.  $\mathbf{TD} \parallel$  ἔσφαζον - 3 παίδων haplogr. om.  $\mathbf{SV} \parallel 4$  ἐσφόρεον  $\mathbf{C}$  ἐφόρεον  $\mathbf{DRSV} \parallel 5$  συνέβαλλον  $\mathbf{CM} \parallel$  ἐξ - 6 στρατοπέδων] ἀμφοτέρων τῶν στρ.  $\mathbf{DRSV}$  ἔξ ἀμφοτέρων ser. Gomperz ἀμφοτέρων τῶν στρ. ser. Hude  $\parallel$  6 θῶμα  $\mathbf{D^1} \parallel$  δὲ] τε  $\mathbf{ABT}$  τι  $\mathbf{C} \parallel$  7 ἴδον  $\mathbf{R^cSV} \parallel$  γὰρ om.  $\mathbf{RSV} \parallel$  κεχυμένων  $\mathbf{DRSV} \parallel$  9 κέεται  $\mathbf{DRSV} \parallel$  δὲ ⟨τὰ⟩ τῶν Legrand  $\parallel$  11 θέλεις  $\mathbf{ABCTPM}$ , cf. διαρρήξεις (12)  $\parallel$  μόνη  $\mathbf{Ald}$ . om.  $\mathbf{M} \parallel$  12 μόγις] ὡς μόγις  $\mathbf{pM}$   $\mathbf{Ald}$ .  $\parallel$  διαράξεις  $\mathbf{DRV}$  διαρρήξεις  $\mathbf{S}$  διαρρήξειας (quod e διαρρήξεις potuit nasci)  $\mathbf{PpM}$  διαράξοιας  $\mathbf{v}$ , cf. θέλεις (11) et  $\mathbf{v}$ . quod Kühner-Gerth II 478 e nostro I 32,5 necnon ex Isocr. II 25 laudant  $\parallel$  12.13 ἔλεγον τόδε  $\mathbf{T} \parallel$  14 ξυρεῦνται  $\mathbf{CPM}$  ξυρέονται  $\mathbf{T}$  ξυρῶνται (quod ex Eust. quoque recognoscas) cett.  $\parallel$  τὸν οm. Eust.  $\parallel$  15 τὸ μὴ  $\mathbf{V}$   $\mathbf{v}$   $\parallel$  αἴτιον καὶ τοῦ μὴ φαλακροῦσθαι  $\mathbf{M} \parallel$  αἴτιον om.  $\mathbf{V}$  habet  $\mathbf{v}$   $\parallel$  17 τοῖαι $\parallel$  τούτοισι  $\mathbf{C} \parallel$  τοῖαι - 18 κεφαλάς haplogr. om.  $\mathbf{R}$   $\parallel$  18 τὰς κεφαλάς om.  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ .  $\parallel$  σκιητροφέονσι τε ἐξ ἀρχῆς  $\mathbf{D}$   $\mathbf{RSV}$   $\parallel$  19 τιάρας τε  $\mathbf{TPM}$   $\mathbf{Ald}$ .  $\parallel$  τοιαῦτα ἐόντα ἴδον, είδον  $\mathbf{V}$  τοιαῦτα ἐόντα είδον, ἴδον  $\mathbf{S}$  τοιαῦτα ἐόντα είδον, είδον  $\mathbf{D}$  τοιαῦτα ἐόντα είδον, ἴδον  $\mathbf{R}$   $\parallel$  20  $\mathbf{Hanρ}$ μη  $\mathbf{T}$   $\mathbf{Hρ}$ ημ  $\mathbf{D}$   $\parallel$   $\langle$  ἐπὶ $\rangle$  τῶν  $\rangle$  Stein  $\parallel$  τῷ $\parallel$  τοῦ  $\mathbf{D}$   $\mathbf{RSV}$   $\parallel$  21  $\mathbf{I}$  τάρωι  $\mathbf{C}$   $\mathbf{E}$  ἐνάρω  $\mathbf{M}$   $\mathbf{I}$  Τάρον  $\mathbf{RSV}$   $\parallel$  τοῦ  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ .

- 13 Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἐκ τῆς μάχης ὡς ἐτράποντο, ἔφευγον οὐδενὶ κόσμῳ. κατειληθέντων δὲ ἐς Μέμφιν ἔπεμπε ἀνὰ ποταμὸν Καμβύσης νέα Μυτιληναίην κήρυκα ἄγουσαν ἄνδρα Πέρσην ἐς δμολογίην προκαλεόμενος
  - 2 Αἰγυπτίους. οἱ δὲ ἐπείτε τὴν νέα εἶδον ἐσελθοῦσαν ἐς τὴν Μέμφιν, ἐκχυθέντες ἀλέες ἐκ τοῦ τείχεος τήν τε νέα διέφθειραν καὶ τοὺς ἄνδρας κρεουρ- 5
  - 3 γηδόν διασπάσαντες εφόρεον ες το τεῖχος. καὶ Αἰγύπτιοι μεν μετὰ τοῦτο πολιορκεύμενοι χρόνω παρέστησαν, οἱ δὲ προσεχέες Λίβνες δείσαντες τὰ περὶ τὴν Αἴγυπτον γεγονότα παρέδοσαν σφέας αὐτοὺς ἀμαχητὶ καὶ φόρον τε ἐτάξαντο καὶ δῶρα ἔπεμπον. ὡς δὲ Κυρηναῖοι καὶ Βαρκαῖοι δείσαντες
  - 4 ὅμοια ὡς καὶ οἱ Λίβυες τοιαὕτα ἐποίησαν. Καμβύσης δὲ τὰ μὲν παρὰ 10 Λιβύων ἐλθόντα δῶρα φιλοφρόνως ἐδέξατο, τὰ δὲ παρὰ Κυρηναίων ἀπικόμενα μεμφθείς, ὡς ἐμοὶ δοκέει, ὅτι ἦν ὀλίγα ἔπεμψαν γὰρ δὴ πεντακοσίας μνέας ἀργυρίου οἱ Κυρηναῖοι —, ταύτας δρασσόμενος αὐτογειοίη διέσπειρε τῆ στρατιῆ.
- 14 Ήμέρη δὲ δεκάτη, ἀπ' ῆς παρέλαβε τὸ τεῖχος τὸ ἐν Μέμφι, Καμβύσης 15 κατίσας ἐς τὸ προάστιον ἐπὶ λύμη τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων Ψαμμή-νιτον βασιλεύσαντα μῆνας ἔξ τοῦτον κατίσας σὸν ἄλλοισιν Αἰγυπτίοισι
- 2 διεπειράτο αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ποιέων τοιάδε· στείλας αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἐσθῆτι δουληίη ἐξέπεμπεν ἐπ' ὕδωρ ἔχουσαν ὑδρήιον, συνέπεμψε δὲ καὶ ἄλλας παρθένους ἀπολέξας ἀνδρῶν τῶν πρώτων ὁμοίως ἐσταλμένας τῆ 20 3 τοῦ βασιλέος. ὡς δὲ βοῆ τε καὶ κλαυθμῷ παρῆσαν αἱ παρθένοι παρὰ τοὺς
  - ΑΒ CT P(p)M DR SV(b)
    Καμβύσης ὁ Κύρου Ψαμήνιτον τὸν Αἰγύπτιον χειρωσάμενος κατίσας (14, 1) παρὰ Καμβύσην (15, 1) exc. floril. **Χ Β**
  - 7 Thom. Mag. 319 (s. v. παρέστησαν) . . . καὶ ἀντὶ τοῦ 'ἐπόρθησαν' ὁ αὐτὸς (i. e. Hdt.) ἐν τῆ τρίτη· πολιορχούμενοι χρόνω παρέστησαν || 19 Hes. ὑδρήιον· ὑδρεία || 19 s. Thom. Mag. 21 (s. v. ἀναλέγομαι) ώσαύτως δὲ καὶ ἀπολέγω· Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη· καὶ πρώτων
  - 2 Μιτυληναίην CTPDRSV Μιτυληνέην Μ  $\parallel$  3 παρακαλεόμενος C  $\parallel$  4 νέαν V νέα  $\mathfrak v$  cett.  $\parallel$  δον RSV  $\parallel$  έλθοῦσαν RSV  $\parallel$  5 νέαν V νέα  $\mathfrak v$  cett.  $\parallel$  6 καὶ om. V  $\mathfrak v$   $\parallel$  7 πολιορκούμενοι AB Thom. Mag. πολιερκεύμενοι (sine dubio ex πολιοδκούμενοι natum) CPp πολιορκεόμενοι MDRSV  $\parallel$  9 ἔταξαν  $\mathfrak m$   $\mid$  καὶ οἱ Βαρκαῖοι DRSV καὶ Αβαρκαῖοι C  $\parallel$  9.10 δείσαντες ὅμοια ὡς καὶ οἱ Λίβνες, τοιαῦτα scripsi, cf. VII 120, 2 δείσαντες ὁμοίως ἃ (quod ex ομοια censeas esse ortum) καὶ οἱ Λίβνες τοιαῦτα ABC TPM δείσαντές τε ὁμοίως ὡς καὶ οἱ Λίβνες ἔτερα τοιαῦτα DRSV δείσαντες ὁμοίως ἃ καὶ οἱ Λίβνες ἔτερα τοιαῦτα duce Schaeferio Hude  $\parallel$  10 π' εποίησαν  $\mathfrak v$  πεποίησαν SV πἐποίησαν  $\mathfrak v$   $\parallel$  11 φιλοτίμως  $\mathfrak v$   $\mathfrak v$   $\parallel$  12 δλίγον  $\mathfrak v$   $\mid$  δὴ οm.  $\mathfrak v$   $\mid$  13 πεντηκοσίας ABC  $\mid$  νέας  $\mathfrak v$   $\mid$  15 ἐμέμφι  $\mathfrak v$  ἐμμέφι  $\mathfrak v$   $\mid$  16 προάστειον codd.  $\mid$  Ψαμμίνιτον  $\mathfrak v$   $\mid$  17 ἄλλοισι  $\mathfrak v$   $\mid$  18 διεπερεᾶτο DRSV  $\mid$  τάδε  $\mathfrak v$   $\mid$  19 δουλίη SV  $\mid$  ἐξέπεμπε  $\mathfrak v$   $\mid$  ἐπ'  $\mathfrak v$   $\mid$  ἐπ'  $\mathfrak v$  δωρ οm.  $\mathfrak v$   $\mid$  5 συνέπεμφε DRSV  $\mid$  δὲ οm.  $\mathfrak v$   $\mid$  21 βασιλέως  $\mathfrak v$   $\mid$   $\mathfrak v$   $\mid$  καθμῷ  $\mathfrak v$   $\mid$  παρήεσαν  $\mathfrak v$   $\mid$  σαρήσαν  $\mathfrak v$   $\mid$  εξέπει].

## HISTORIAE III 13, 1 - 14, 9

πατέρας, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἀντεβόων τε καὶ ἀντέκλαιον ὁρῶντες τὰ τέκνα κεκακωμένα, δ δὲ Ψαμμήνιτος προϊδών καὶ μαθών ἔκυψεν ἐς τὴν γῆν. παρεξελθουσέων δὲ τῶν ύδροφόρων δεύτερά οἱ τὸν παῖδα ἔπεμπε μετ' ἄλ- 4 λων Αἰγυπτίων δισχιλίων τὴν αὐτὴν ήλικίην ἐχόντων, τούς τε αὐχένας 5 κάλω δεδεμένους καὶ τὰ στόματα έγκεχαλινωμένους. ήγοντο δὲ ποινήν 5 τίσοντες Μυτιληναίων τοῖσιν ἐν Μέμφι ἀπολομένοισι σὺν τῆ νηί · ταῦτα γὰο έδίκασαν οί βασιλήιοι δικασταί, ύπερ ἀνδρὸς εκάστου δέκα Αἰγυπτίων τῶν πρώτων άνταπόλλυσθαι. δ δὲ ἰδὼν παρεξιόντας καὶ μαθὼν τὸν παῖδα 6 ήγεόμενον έπὶ θάνατον τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων τῶν περικατημένων αὐτὸν 10 κλαιόντων καὶ δεινὰ ποιεύντων τώυτὸ ἐποίησε τὸ καὶ ἐπὶ τῆ θυγατρί. παρελθόντων δὲ καὶ τούτων συνήνεικε ώστε τῶν συμποτέων οἱ ἄνδρα 7 άπηλικέστερον έκπεπτωκότα έκ τῶν ἐόντων ἔχοντά τε οὐδὲν εἰ μὴ ὅσα πτωγός καὶ προσαιτέοντα τὴν στρατιὴν παριέναι Ψαμμήνιτόν τε τὸν Αμάσιος καὶ τοὺς ἐν τῷ προαστίω κατημένους Αἰγυπτίων · δ δὲ Ψαμμή-15 νιτος ώς είδεν, ἀνακλαύσας μέγα καὶ καλέσας ὀνομαστὶ τὸν έταῖρον ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν. ἦσαν δ' ἄρα αὐτοῦ φύλακοι, οἱ τὸ ποιεύμενον πᾶν 8 έξ ἐκείνου ἐπ' ἐκάστη ἐξόδω Καμβύση ἐσήμαινον. θωυμάσας δὲ ὁ Καμβύσης τὰ ποιεύμενα πέμψας ἄγγελον εἰρώτα αὐτὸν λέγων, τάδε 'δεσπότης 9

```
AB CT P(pM) DR SV(b)
exc. floril. A$
Σχόλ. 14, 7 (ad ἀπηλικέστερον) πρεσβύτερον B<sup>2</sup> (cf. Lexx.)
```

12 Λέξ. ἀφηλικέστερον (ἀπηλικέστερον Lexx. alph. ord. conscr.) · πρεσβύτερον. Suid. ἀφηλικέστερος · . . . ἐπὶ γὰρ τοῦ πρεσβυτέρου λέγεται. Greg. Cor. 134 ἀφηλικέστερον δὲ τὸν πρεσβύτερον

1 πάντες] πατέρες DRSV | ἀντεβόων Μ\$ ἀνεβόων codd. | καὶ om. Μ | ἀνέκλαιον CPM | ὁρέοντες CTPpM || 2 προσιδών DRSV | ἔκυψε Α || 3 παρελθουσέων ABCT PMM\$, ν. grammaticam meam 175 et cf. infra (8) || 4 Αἰγυπτίων om. Μ\$ | δὲ PMDRSV τε Μ\$ rell. || 5 δεδεμένους ήγον καὶ PMDRSV | ἄγοντο CTPM || 6 πείσοντες \$ ποίσοντες \$ τ•ίσοντες \$ τίσοντες \$ ποίσοντες \$ ποίσοντες \$ τοίσι Α | τῶν ἐν Μέμφι ἀπολομένων \$ | σὺν] ἐν Μ || 7 βασίλειοι Μ\$ || 9 ἡγεόμενον intellige: 'sc. τοὺς παρεξιόντας': ἀγεόμενον pM ἀγόμενον propos. Dindorf, sequ. Hude ἀγινεόμενον Scaliger in notis Cantabr. Bibl. Univ. Nn. V. 26 | αὐτῷ \$ αὐτὸν Μ codd. || 10 καὶ δεινὰ ποιεύντων om. pM Ald. | τὸ] τῷ C | καὶ² om. ABCTM\$ | τῆ om. RSV || 11 ὥστε καὶ τῶν DRV || 12 ἀφηλικέστερον Lexx. seriatim conscr., Greg. Cor. | ἐκ τῶν om. R | τε]

δὲ  $\mathbf{DRSV}$  om.  $\mathbf{M}$  || 13 Ψαμμίνιτον  $\mathbf{M}$  Ψαμμίνιτον  $\mathbf{R}$  Ψαμίνιτον  $\mathbf{B}$  -ηνι- in ras.  $\mathbf{V}$  || 13-14 Ψαμμήνιτόν τε τὸν Αμάσιος om.  $\mathbf{M}$  || 14 προαστείω  $\mathbf{MB}$  codd. | τῶν Αλγυπτίων  $\mathbf{MB}$  | Ψαμμίνιτος  $\mathbf{RM}$  Ψαμίνιτος  $\mathbf{B}$  || 15 ώς ίδεν  $\mathbf{RSV}$  om.  $\mathbf{B}$  | οὐνομαστὶ  $\mathbf{C}$  ὀνόματι  $\mathbf{DRV}$  οὐνόματι  $\mathbf{S}$  || 16 φύλακες  $\mathbf{M}$  τρεῖς φύλακοι  $\mathbf{M}$  Ald. | ἄπαν  $\mathbf{DRSV}$  || 17 ὑπ' ἐκείνου ἐπ' ἐκάστη  $\mathbf{M}$  ἐπ' ἐκείνου ἐξ ἐκάστη  $\mathbf{RSV}$  ἐξ ἐκείνου ἐπ' ἐκάστη  $\mathbf{B}$  rell. | ἐσήμηνον  $\mathbf{DRV}$  | θωμάσας  $\mathbf{T}$  || 18 τὸ ποιεύμενον  $\mathbf{pM}$  Ald. | ηρώτα  $\mathbf{CTPMD^cV}$  ελρώτα  $\mathbf{MBD^{ac}}$  rell. | αὐτὸν -  $\mathbf{p}$ . 262, 1 ελρωτῆ haplogr. om.  $\mathbf{T}$ 

σε Καμβύσης, Ψαμμήνιτε, είρωτα, διότι δή την μέν θυγατέρα δρών κεκακωμένην καὶ τὸν παῖδα ἐπὶ θάνατον στίγοντα οὔτε ἀνέβωσας οὔτε ἀπέκλαυσας, τὸν δὲ πτωγὸν οὐδέν σοι προσήκοντα, ὡς ἄλλων πυνθάνεται, 10 ετίμησας; ' ο μεν δή ταῦτα επειρώτα, ο δ' αμείβετο τοῖσδε ' ω παῖ Κύρου, τὰ μὲν οἰκήια ἦν μέζω κακὰ ἢ ώστε ἀνακλαίειν, τὸ δὲ τοῦ ἐταίρου πένθος 5 άξιον ην δακρύων, δς έκ πολλών τε καὶ εὐδαιμόνων έκπεσὼν ές πτωχηίην ἀπῖκται ἐπὶ γήραος οὐδῷ.' καὶ ταῦτα, ὡς ἀπενειχθέντα ὑπὸ τούτων, εδ 11 δοκέειν σφιν είρησθαι · ώς δὲ λέγεται ύπ' Αίγυπτίων, δακρύειν μὲν Κροῖσον (έτετεύγεε γὰο καὶ οὖτος ἐπισπόμενος Καμβύση ἐπ' Αἴγυπτον), δακούειν δὲ Περσέων τοὺς παρεόντας, αὐτῷ τε Καμβύση ἐσελθεῖν οἶκτόν 10 τινα καὶ αὐτίκα κελεύειν τόν τέ οἱ παῖδα ἐκ τῶν ἀπολλυμένων σώζειν καὶ 15 αὐτὸν ἐκ τοῦ προαστίου ἀναστήσαντας ἄγειν παρ' ἐωυτόν. τὸν μὲν δή οί παΐδα εδρον μετιόντες οὐκέτι περιεόντα, ἀλλὰ πρῶτον κατακοπέντα · αὐτὸν δὲ Ψαμμήνιτον ἀναστήσαντες ήγον παρά Καμβύσην. ἔνθα τοῦ λοιποῦ 2 διαιτάτο έχων οὐδὲν βίαιον. εἰ δὲ καὶ ἠπιστήθη μὴ πολυπρηγμονεῖν, 15 άπέλαβε αν Αίγυπτον ώστε ἐπιτροπεύειν αὐτῆς, ἐπεὶ τιμᾶν ἐώθασι Πέρσαι τῶν βασιλέων τοὺς παῖδας · τῶν, εἰ καί σφεων ἀποστέωσι, ὅμως τοῖσί γε

AB CT P(p)M DR SV(v), ad quos usque ad Καμβύσην (15, 1) accedit floril. XX

1 Ψαμμίνιτε RM Ψαμίνιτε \$ | έρωτᾶ CPMDRV εἰρωτᾶ M\$ rell. | διὰ τί \$ διότι δὴ 和 rell. | δρέων CTPM δρῶν Μ\$ rell. || 2 παῖδα δὲ ἐπὶ DRSV | στείχοντα TMD² Μ\$ || 3 ἀνέκλανσας Μ\$ Ald. ἀπέκλανσας η rell., cf. p. 261, 1; οὖτε οὖτε intellige: 'alterum ad alterum spectans' (q. e. germanice beziehungsweise) | πυνθάνομαι CTPM πυνθάνεται US rell. || 4 ετίμησας τούτοισιν DRSV ετίμησας ΥΒ rell. || έπηρώτα PpMV<sup>ac</sup> επειρώτα UBV<sup>c</sup> ν rell. || ἀμείβεται U ἀμείβετα Β rell. || 5 ολεήα D ολεία V v ολεήια X & rell. | μείζω DRV μέζω X & rell. | κακὰ ὥστε  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{A}$  κακὰ ὅστε  $\mathbf{M}$  ἢ inter voces suprascr.  $\mathbf{A}$  man. rec. κακαὶ (ut vid.) ὥστε  $\mathbf{A}$  κακὰ ἢ ὥστε cett. | ἐτέρου  $\mathbf{C}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | πάθος  $\mathbf{M}$   $\mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{d}$ .  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  || 6 δακούων κλαίειν δς  $\mathbf{D}$  | πτωχείην  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  πτωχίην  $\mathbf{T}\mathbf{p}\mathbf{M}$   $\mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{d}$ . || 7 ἀφῖκται  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  | ἀποχίην  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  |  $\mathbf{B}$  |  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  |  $\mathbf{$ ενεχθέντα 🕱 | ύπὸ τούτων scripsi, i. e. τῶν Περσέων (intellige: 'ut sunt relata a Persis . . . , sed ut ab Aegyptiis dicitur . . . '): ὑπὸ τούτου codd. ἐπύθοντο propos. Tkatsch ὑπὸ τούτου 〈ἤκουσαν〉 coni. Abicht et similia fere Stein || 8 σφι εἰοῆσθαι Α εἰοῆσθαί σφιν \$ οἱ εἰοῆσθαι Μ Ald. | δὲ om. DRSV || 9 ἐτετεύχε C | γάο Ν καὶ C γάο καὶ V rell. | ἐπισπώμενος MS Ald. | 12 προαστείου Η V codd. | 12-13 τὸν μὲν δή οἱ παῖδα εὖοον μετιόντες οὐκέτι περιεόντα scripsi τὸν μὲν δὴ παῖδα εύρον μετιόντες οὐκέτι περιεόντα C τον μέν δή παΐδα εύρον οἱ μετιόντες οὐκέτι περιεόντα (quod ex of iterum suppleto ortum esse judico) ABT τον μέν δή παίδα περιόντα οθκέτι εύρον οί μετιόντες 🗱 τον μέν δή παΐδα εύρον αὐτοῦ οί μετιόντες οθκέτι περιεόντα (e glossa quae vocem of recte possessiva vi explicaverat haud dubito quin sit natum) cett.  $\parallel$  14 Ψαμμίνιτον  $\mathbf{R}$  Ψαμίνιτον  $\mathbf{R}$   $\parallel$  Καμβύσην  $\mathbf{R}$   $\mathbf{R}$  Καμβύσεα codd.  $\parallel$  15 βίον  $\mathbf{A}^1$  αι suprascr.  $\mathbf{A}^2$   $\mid$  ἐπιστήθη  $\mathbf{R}$   $\mid$  μὴ om.  $\mathbf{A}^1$ , bis supra lin. suppl. et iterum eras. mg. adscr. A man. post. | πολυπραγμονείν TPM πολυπραγμονών SV || 16 αὐτὴν DRSV | ἐώθεσαν D || 17 εἰ ABCTPac ἢν Pc cett.

παισὶ αὐτῶν ἀποδιδοῦσι τὴν ἀργήν, πολλοῖσι μέν νυν καὶ ἄλλοισι ἔστι 3 σταθμώσασθαι, ὅτι τοῦτο οὕτω νενομίκασι ποιέειν, ἐν δὲ καὶ τῷδε Ἰνάρω παιδός Ίθαννύρα, ώς ἀπέλαβε, τήν οἱ ὁ πατήρ εἶχε, ἀρχήν, καὶ τῷ ἄμυρταίου Παυσίρι, καὶ γὰρ οδτος ἀπέλαβε τὴν τοῦ πατρὸς ἀρχήν καίτοι 5 Ινάρω γε καὶ Άμυρταίου οὐδαμοί κω Πέρσας κακὰ πλέω ἐργάσαντο. νῦν 4 δὲ μηγανώμενος κακὰ ὁ Ψαμμήνιτος ἔλαβε τὸν μισθόν ἀπιστὰς γὰο Αἰγυπτίους ἥλω, ἐπείτε δὲ ἐπάιστος ἐγένετο ὑπὸ Καμβύσεω, αἰμα ταύρου πιών ἀπέθανε παραχρημα. ούτω δή οδτος ἐτελεύτησε Καμβύσης δὲ ἐκ 16 Μέμφιος ἀπίκετο ές Σάιν πόλιν βουλόμενος ποιήσαι, τὰ δὴ καὶ ἐποίησε. 10 ἐπείτε γὰρ ἐσῆλθε ἐς τὰ τοῦ Ἀμάσιος οἰκία, αὐτίκα ἐκέλευε ἐκ τῆς ταφῆς τὸν Αμάσιος νέχυν ἐχφέρειν ἔξω ως δὲ ταῦτά οἱ ἐπιτελέα ἐγένετο, μαστιγούν έκέλευε καὶ τὰς τρίγας ἀποτίλλειν καὶ κεντοούν τε καὶ τάλλα πάντα λυμαίνεσθαι, ἐπείτε δὲ καὶ ταῦτα ἔκαμον ποιεῦντες - δ γὰρ δὴ 2 νεκρός ατε τεταριγευμένος αντείγε τε καὶ οὐδεν διεγέετο -, εκέλευσε μιν 15 ό Καμβύσης κατακαῦσαι ἐντελλόμενος οὐκ ὅσια. Πέρσαι γὰρ θεὸν νομίζουσι είναι πῦρ. τὸ ὧν κατακαίειν γε τοὺς νεκροὺς οὐδαμῶς ἐν νόμω 3 οδδετέροισί έστι, Πέρσησι μέν, διόπερ εξρηται, θεώ οδ δίκαιον είναι λέγοντες νέμειν νεκοόν ἀνθρώπου Αίγυπτίοισι δὲ νενόμισται πῦρ θηρίον

AB CT P(p)M DRSV(v)
Πέρσαι γάρ - πῦρ (16, 2), διὸ οὐ δίκαιον εἶναι (16, 3) - καταβρωθῆ (16, 4) exc. Stob. floril. 123

Τ 12 Dio Chrys. XXXVII 125 R. εμαίνετο Καμβύσης Άμασιν τον Αἰγυπτίων βασιλέα τον νεκρον αὐτοῦ κεντών τε καὶ μαστιγών

2 Eust. Il. 70 (ad A 153) σταθμώσασθαι . . . παρὰ Ἡροδότῳ τὸ στοχάσασθαι || 7 Λέξ. ἐπάιστος · φανερός. Hes. ἐπάιστος · φανερός, κατάφωρος. Greg. Cor. 135 τὸν φανερὸν ἐπάιστον

1 καὶ om. T || 2 τοῦτο om. M | δὲ] δὲ δὴ M Ald. | τόδε V³c τῷδε Vc cett. sic intellige: 'ex illo quod sequitur Ithannyrae (scil. exemplo)' τῷ τε Reiskio duce Stein (in ed. maiore) Hude τῷδε τῷ Stein in ed. ad usum schol. confecta || 2-3 Τνάρω παιδὸς Τθανύρρα scripsi Τνάρω παιδὶ Θανύρρα ABCTPM Τνάρω τοῦ Λίβνος παιδὶ Τθανύρρα RSV ι subscr. in nomine Ithanyrae in Aldina ed. tantum invenitur || 3 ὡς DRSVc b  $\delta$ ς V³c cett. | είρχεν R || 5 γε] τε PcpMDRSV | οὐδαμοί κω om. SV | πλέα TpM Ald. | εἰρχάσαντο Μ ἐργάσατο RSV || 6 Ψαμμίνιτος R || 9 ἀφίκετο M || 10 εἰσῆλθε(ν) εἰς DRV | τῆς om. T || 11 Αμάσειον D¹RV (ex Αμάσιος recte iudicat ortum coll. I 214, 4 Weber Anal. Hdt. 182) Αμάσειον D² | νέκνν ἐκφέρειν] φέρειν M | οἱ om. ABCTPM || 12 μαστιγοῦν τὸν νέκυν ἐκέλενε DRSV | κεντροῦν τε] κεντοῦν τε ABCTP om. M κεντροῦν Ald., cf. Dion. Chrys. || 14 τε om. M | ἐκέλενε γάρ μιν T || 15 κατακαῦσαι — 16 πῦρ] κατα πῦρ C || 15.16 είναι νομίζονσι M || 16 τὸ πῦρ PpM Ald. Stob. | γε Schweighaeuser τε ABCTP om. cett. || 17 διότιπερ DRSV | θεῷ οὐ δίκαιον είναι λέγονσιν Μ Ald. οὐ δίκαιον είναι λέγονσιν θεῷ Stob. || 18 τὸ πῦρ Stob.

- είναι ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσθίειν, τά περ ἄν λάβη, πλησθὲν δὲ 4 αὐτὸ τῆς βορῆς συναποθνήσκειν τῷ κατεσθιομένῳ. οὐκ ὧν θηρίοισι νόμος οὐδαμῶς σφίν ἐστι τὸν νέκυν διδόναι καὶ διὰ ταῦτα ταριχεύουσι, ἐνα μὴ κείμενος ὑπὸ εὐλέων καταβρωθῆ. οὕτω δὴ οὐδετέροισι νομιζόμενα ἐνε-5 τέλλετο ποιέειν ὁ Καμβύσης. ὡς μέντοι Αἰγύπτιοι λέγουσι, οὐκ ἄμασις ὁ ἤν ὁ ταῦτα παθών, ἀλλὰ ἄλλος τις τῶν Αἰγυπτίων ἔχων τὴν αὐτὴν ἡλικίην 6 ἄμάσι, ῷ λυμαινόμενοι Πέρσαι ἐδόκεον ἄμάσι λυμαίνεσθαι. λέγουσι γάρ, ὡς πυθόμενος ἐκ μαντηίου ὁ ἄμασις τὰ περὶ ἑωυτὸν ἀποθανόντα μέλλοντα γίνεσθαι, οὕτω δὴ ἀκεόμενος τὰ ἐπιφερόμενα τὸν μὲν ἄνθρωπον τοῦτον τὸν μαστιγωθέντα ἀποθανόντα ἔθαψεν ἐπὶ τῆσι θύρησι ἐντὸς τῆς ἑωυτοῦ 10 θήκης, ἑωυτὸν δὲ ἐνετείλατο τῷ παιδὶ ἐν μυχῷ τῆς θήκης ὡς μάλιστα θεῖ-7 ναι. αἱ μέν νυν ἐκ τοῦ ἄμάσιος ἐντολαὶ αδται αἱ ἐς τὴν ταφήν τε καὶ τὸν ἄνθρωπον ἔχουσαι οῦ μοι δοκέουσι ἀρχὴν γενέσθαι, ἀλλ' ἄλλως αὐτὰ Αἰγύπτιοι σεμνοῦν.
- 17 Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Καμβύσης ἐβουλεύσατο τριφασίας στρατηίας, ἐπί τε 15 Καρχηδονίους καὶ ἐπὶ ἄμμωνίους καὶ ἐπὶ τοὺς μακροβίους Αἰθίοπας, 2 οἰκημένους δὲ Λιβύης ἐπὶ τῆ νοτίη θαλάσση. βουλευομένω δέ οἱ ἔδοξε ἐπὶ μὲν Καρχηδονίους τὸν ναυτικὸν στρατὸν ἀποστέλλειν, ἐπὶ δὲ ἄμμωνίους τοῦ πεζοῦ ἀποκρίναντα, ἐπὶ δὲ τοὺς Αἰθίοπας κατόπτας πρῶτον ὀψομένους τε τὴν ἐν τούτοισι τοῖσι Αἰθίοψι λεγομένην είναι Ἡλίου τρά-20 πεζαν, εἰ ἔστι ἀληθέως, καὶ πρὸς ταύτη τὰ ἄλλα κατοψομένους, δῶρα δὲ 18 τῷ λόγω φέροντας τῷ βασιλέι αὐτῶν. ἡ δὲ τράπεζα τοῦ Ἡλίου τοιήδε

AB CT P(p)M DR SV(b) Σχόλ. 16, 4 (ad εὐλέων) σκωλήκων Τ

4 Λέξ. εὐλέων (εὔλεων Lexx. alphab. ord. conscr. fere omnia) · σχωλήχων. Hes. εὐλέων · σχωλήχων || 7 Prisc. XVIII 236 v. quae ad I 214, 4 sunt laudata || 19 Poll. II 59 εἶπε . . . Ἡρόδοτος . . . κατόπτας

1 δὲ¹ om. D | αὐτὸν AB αὐτὸ Stob. rell. secl. Legrand | ἄν περ DRSV Stob. | πλησθέντες Stob. || 2 αὐτὸ secl. Abicht Progr. Iohannei Lüneburg. Pasch. 1862, 9 | οὐχοῦν Stob. || 2 -3 ϑηρίοισι νόμος οὐδαμῶς φαίν C ϑηρίοισι νόμος οὐδαμῶς φησίν ABT ϑηρίω οὐδαμῶς σφι νόμος Stob. || 3 καὶ om. C | ἴνα om. Stob. || 4 δὴ om. ABCTPM | ἐνετέλετο RV ἐνετέλλετο b cett. || 6 τις τῶν ] τῶν Τ¹ τῶν τις DRSV || 6-7 ἔχων τε τὴν αὐτὴν ἡλικίην Ἀμάσι R ἔχοντι τὴν αὐτὴν ἡλικίην Ἀμάσι D ἔχων τε τὴν ἡλικίην Ἀμασιν SV || 7 Ἀμάσι² MD¹R Ἀμασιν D² cett., cf. Prisc. || 8 μέλλοντα ἀποθανόντα D¹ μέλλοι ἀποθανόντα D²RSV μέλλει ἀποθανόντα S || 9 γίγνεσθαι DRSV | μὲν om. RSV || 10 ἐπὶ] ἐν PpM Ald. | ἐκτὸς DRSV || 12 Ἀμάσεος R | αἱ om. MDRSV | εἰς M | τὴν om. M Ald. || 13 ἀλλ' ἄλλως ἄλλως δ' ABCTPM || 15 ἐβονλεύσατο ὁ Καμβύσης τριφασίας στρατηίας DRSV ἐβονλεύσατο τριφασίας στρατηγίας (ut vid.) ὁ Καμβύσης Μ || 17 οἰχημένους - 19 Αἰθίοπας haplogr. om. M | βονλομένω D¹ || 19 καθόπτας D¹RV | πρώτους DRSV om. M || 20 τε om. MDRSV || 22 αὐτέων DRSV

τις λέγεται είναι· λειμών έστι έν τῷ προαστίω ἐπίπλεος κρεῷν ἑφθῷν πάντων τῶν τετραπόδων, ἐς τὸν τὰς μὲν νύκτας ἐπιτηδεύοντας τιθέναι τὰ κρέα τους ἐν τέλεῖ ἐκάστους ἐόντας τῶν ἀστῶν, τὰς δὲ ἡμέρας δαίνυσθαι προσιόντα τὸν βουλόμενον · φάναι δὲ τοὺς ἐπιχωρίους ταῦτα τὴν γῆν αὐτὴν 5 αναδιδόναι έκάστοτε. ή μεν δή τράπεζα τοῦ Ηλίου καλεομένη λέγεται είναι τοιήδε. Καμβύση δὲ ὡς ἔδοξε πέμπειν τοὺς κατασκόπους, αὐτίκα 19 μετεπέμπετο έξ Έλεφαντίνης πόλιος των Ίγθνοφάγων ανδρών τούς έπισταμένους την Αιθιοπίδα γλωσσαν, εν δ δε τούτους μετήσαν, εν τούτω 2 έκέλευε έπὶ τὴν Καργηδόνα πλέειν τὸν ναυτικὸν στρατόν. Φοίνικες δὲ οὐκ 10 ἔφασαν ποιήσειν ταῦτα· δρχίοισί τε γὰρ μεγάλοισι ἐνδεδέσθαι καὶ οὐκ ἂν ποιέειν όσια ἐπὶ τοὺς παῖδας τοὺς έωυτῶν στρατευόμενοι. Φοινίκων δὲ οὐ βουλομένων οί λοιποί οὐκ ἀξιόμαγοι ἐγίνοντο. Καργηδόνιοι μέν νυν οὕτω 3 δουλοσύνην διέφυγον πρός Περσέων. Καμβύσης γάρ βίην οὖκ ἐδικαίου προσφέρειν Φοίνιξι, ότι σφέας τε αὐτοὺς ἐδεδώκεσαν Πέρσησι καὶ πᾶς ἐκ 15 Φοινίκων ήρτητο ό ναυτικός στρατός. δόντες δὲ καὶ Κύπριοι σφέας αὐτοὺς Πέρσησι ἐστρατεύοντο ἐπ' Αἴγυπτον. ἐπείτε δὲ τῷ Καμβύση ἐκ τῆς 20 Έλεφαντίνης ἀπίκοντο οἱ Ἰχθυοφάγοι, ἔπεμπε αὐτοὺς ἐς τοὺς Αἰθίοπας έντειλάμενός τε, τὰ λέγειν χρή, καὶ δῶρα φέροντας πορφύρεόν τε εἶμα καὶ γρύσεον στρεπτόν περιαυγένιον καὶ ψέλια καὶ μύρου ἀλάβαστρον καὶ 20 φοινικηίου οίνου κάδον, οί δὲ Αἰθίοπες οδτοι, ἐς τοὺς ἀπέπεμπε ὁ Καμβύσης, λέγονται είναι μέγιστοι καὶ κάλλιστοι ἀνθρώπων πάντων· νόμοισι 2

## AB CT P(p)M DR SV(b)

Γλῶσσαν μετῆσαν ο⟨δ⟩ν τοῦ Καμβύσου ἐν τούτω (τούτου ser.) ἐκέλευε (19, 1) — στρατός (19, 3) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XIV

Τ 21 Eust. Dion. 218 τῶν . . . Αἰθιόπων Ἡρόδοτος τοὺς μακροβίους ἱστορεῖ μεγίστους καὶ καλλίστους εἶναι πάντων ἀνθρώπων, σιτεῖσθαι δὲ κρέα έφθὰ καὶ πίνειν γάλα καὶ ζῆν ἔτη εἴκοσι καὶ ἐκατόν τινὲς δέ, φασίν, ὑπερβάλλουσι καὶ ταῦτα (23,1). σπανιώτατος δὲ ἐν αὐτοῖς καὶ τιμιώτατος ὁ χαλκός, πολὺς δὲ ὁ χρυσός, καὶ οἱ δεσμῶται παρ' αὐτοῖς χρυσέαις πέδαις δέδενται (23, 4) · φέρει δέ, φησίν, αὐτοῖς ἡ χώρα καὶ ἐλέφαντας ἀμφιλαφεῖς καὶ ἔβενον (114)

19 Phot. λήκυθον· τὴν τοῦ μύρου Άττικοὶ καλοῦσιν ἀλάβαστον. ἀρσενικῶς δὲ τὸν ἀλάβαστον είπεν Ἡρόδοτος. item fere (sed ἀλάβαστρον v. l.) hab. Schol. Plat. Hipp. Min. 368c. Ael. Dionys. λ 10 (Erbse Unters. z. d. attiz. Lexx. 127): 'λήκυθον' ἀγ-

1 προαστείω codd. | ἐπίπλεως  $A^cBCD^2P \parallel 2$  ἐς δν  $DRSV \mid τίθεται T \parallel 2.3$  τὰ κρέατα S om.  $M \parallel 3$  ἐκάστοτε propos. Gomperz  $\parallel 4$  αὐτὴν om.  $pMS \parallel 6$  Καμβύσης  $DRSV \parallel 8$   $\mathring{\phi} - ἐν$  haplogr. om.  $DRSV \parallel 9$  ἐπὶ om. pM Ald.  $\parallel$  10 τε om. AB CTPM Const.  $\parallel$  11 ἀσιν RSV ὅσια Const. rell.  $\mid ἐωντοῦ$  Const.  $\parallel$  12 ἐγένοντο  $DRSV \parallel 14$  προσφέρεσθαι  $M \mid τε$  om. D hab. Const. rell.  $\mid πᾶς \rceil$  τὰς  $C \parallel 15$  καὶ om.  $M \parallel 16$  ἐστράτενον  $M \parallel 18$  τε¹ om. AB CTPM  $\mid χρη καὶ \rceil$  χρηναι  $DRSV \mid χρην καὶ PpM$  Ald.  $\parallel$  19 ψέλλια TM Phot.  $\mid ἀλάβαστον D¹ ἀλάβαστρον Ael. Dion. <math>D²$  rell. cf. Schol. Plat.  $\parallel$  20 Φοινικίον Poll.  $\mid ἀπέπεμψε pM$  Ald.  $\parallel$  21 ἀπάντων  $DR \mid νόμοις <math>D^{ac}$ 

23 BT Herodotus I 265

δὲ καὶ ἄλλοισι χρᾶσθαι αὐτούς κεχωρισμένοισι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ δή καὶ κατά την βασιληίην τοιώδε, τὸν ἄν τῶν ἀστῶν κρίνωσι μέγιστόν τε 21 είναι καὶ κατὰ τὸ μέγαθος ἔχειν τὴν ἰσχύν, τοῦτον βασιλεύειν. ἐς τούτους δη ων τους ἄνδρας ως ἀπίκοντο οἱ Τχθυοφάγοι, διδόντες τὰ δῶρα τῷ βασιλέι αὐτῶν ἔλεγον, τάδε 'βασιλεὺς ὁ Περσέων Καμβύσης βουλόμενος φίλος 5 καὶ ξεῖνός τοι γενέσθαι ἡμέας τε ἀπέπεμψε ἐς λόγους τοι ἐλθεῖν κελεύων καὶ δῶρα ταῦτά τοι διδοῖ, τοῖσι καὶ αὐτὸς μάλιστα ήδεται χρεώμενος. 2 δ δὲ Αιθίοψ μαθών, ὅτι κατόπται ἥκοιεν, λέγει πρὸς αὐτοὺς τοιάδε· 'οὕτε δ Περσέων βασιλεύς δώρα δμέας έπεμψε φέροντας προτιμών πολλοῦ έμοὶ ξεῖνος γενέσθαι, οὔτε ὑμεῖς λέγετε ἀληθέα, ἥκετε γὰρ κατόπται τῆς 10 έμης ἀρχης, οὖτε ἐκεῖνος ἀνήρ ἐστι δίκαιος εἰ γὰρ ἦν δίκαιος, οὖτ' ἂν έπεθύμησε χώρης ἄλλης ἢ τῆς ξωυτοῦ οὖτ' ἂν ἐς δουλοσύνην ἀνθρώπους ηνε, δπ' ών μηδèν ηδίκηται. νῦν δè αὐτῷ τόξον τόδε διδόντες τάδε ἔπεα 3 λέγετε "βασιλεύς ο Αιθιόπων συμβουλεύει τῷ Περσέων βασιλέι, ἐπεὰν ούτως εὐπετέως Ελκωσι τὰ τόξα Πέρσαι ἐόντα μεγάθεϊ τοσαῦτα, τότε 15 έπ' Αιθίοπας τούς μαχροβίους πλήθει ύπερβαλλόμενον στρατεύεσθαι, μέχρι δὲ τούτου θεοῖσιν εἰδέναι χάριν, οἱ οὐκ ἐπὶ νόον τρέπουσιν Αἰθιόπων 22 παισί γῆν ἄλλην προσκτᾶσθαι τῆ έωυτῶν". ταῦτα δὲ εἴπας καὶ ἀνείς τὸ τόξον παρέδωκε τοῖσιν ήκουσι. λαβών δὲ τὸ είμα τὸ πορφύρεον εἰρώτα,

AB CT P(p)M DR SV(b) Νῦν δὲ (21, 3) — ἐσσοῦσθαι (22, 4) exc. floril. A\$

γεῖόν τι φασὶν Άττικοί, ἐν ῷ τοῖς νεκροῖς ἔφερον τὸ μύρον, τὴν ἀλάβαστον ἀρσενικῶς δὲ τὸν ἀλάβαστρον εἶπεν Ηρόδοτος  $\parallel$  20 Athen. 472 b Ηρόδοτος . . . ἐν τῇ τρίτῃ φοινικηίου, φησίν, οἴνου κάδον. Poll. X 70 καὶ Ηρόδοτος καὶ φοινικίου οἴνου κάδον

8 Poll. v. ad 17, 2

1 ἄλλοις RV | αὐτοὺς καὶ (quod e syllaba sequenti recte iudicat natum esse Valckenaer, cf. R) κεχωρισμένοισι ABT αὐτοὺς καὶ κεχωρισμένοισι δὲ C αὐτούς φασι καὶ κεχωρισμένοισι R αὐτούς φασι κεχωρισμένοισι DSV; ad accusativi c. inf. et nominativi c. inf. vices liberas cf. IV 15, 2 et Kühner-Gerth II 30 n. 4 || 2 καὶ οm. DRSV | κρίνωσι post ἰσχύν (3) DRSV | τε οm. P¹M hab. P²p cett. || 3 τὸ οm. ABC | μέγεθος DRV | τοῦτον ἀξιοῦσι βασιλεύειν ABCTPM || 4 ὡς οm. DRSV | διδόντες δὲ τὰ DRSV || 5-6 τοι βουλόμενος φίλος καὶ ξεῖνος γενέσθαι DRSV | διδόντες δὲ τὰ DRSV || 5-6 τοι βουλόμενος φίλος καὶ ξεῖνος γενέσθαι DRSV | δουλόμενος τοι φίλος καὶ ξεῖνος γενέσθαι M Ald. || 6 ἀπέπεμπε CPM || εἰς D || 7 χρεόμενος Pp || 9 ὑμᾶς T || 11 ἐστιν ἀνὴρ DRSV || 12 ἐπεθύμει D ἐπεθύμει RSV | εἰς D || 13 τόδε οm. Μβ || 14 ὁ om. DRSV Μβ | ἐπειδὰν CPM ἐπειὰν Μβ rell. || 15 ἔλκουσι β ἔλκωσι Μ rell. | τὰ om. DRSV κecl. Hude | μεγάθη RSV μεγέθει DΜ μεγάθει vel μεγάθει β rell. || 17 μέχρις AC | τούτου] τοῦ D¹ τοῦτο D² τούτων TPpM Ald. | θεοῖσι A | τρέπουσι A || 18 κτᾶσθαι πρὸς DRSV || 19 τοῖσι A | Περσέων τοῖσι β qui Ichthyophagorum nominis nusquam facta mentione (cf. lectiones p. 267, 1. 4) Elephantiniensibus Cambysis legatis Persarum nomen adscribit (cf. p. 267, 13) | ἢρώτα CPMV

ο τι είη καὶ όκως πεποιημένον εἰπόντων δὲ τῶν Ἰγθυοφάνων τὴν ἀληθείην περί της πορφύρης καὶ της βαφης, δολερούς μέν τούς ἀνθρώπους έφη είναι, δολερά δὲ αὐτῶν τὰ είματα. δεύτερα δὲ τὸν χρυσοῦν εἰρώτα τὸν 2 στρεπτὸν περιαυχένιον καὶ τὰ ψέλια. ἐξηγεομένων δὲ τῶν Ιχθυοφάγων 5 τὸν κόσμον αὐτοῦ γελάσας ὁ βασιλεὺς καὶ νομίσας εἶναί σφεα πέδας εἶπεν, ώς παρ' έωυτοῖσί εἰσι όωμαλεώτεραι τουτέων πέδαι. τρίτον δὲ εἰρώτα τὸ 3 μύρον εἰπόντων δὲ τῆς ποιήσιος πέρι καὶ ἀλείψιος τὸν αὐτὸν λόγον τὸν καὶ περὶ τοῦ είματος είπεν. ὡς δὲ ἐς τὸν οίνον ἀπίκετο καὶ ἐπύθετο αὐτοῦ τὴν ποίησιν, ὑπερησθεὶς τῷ πόματι ἐπείρετο, ὅ τι τε σιτέεται ὁ βασιλεὺς 10 καὶ γρόνον δκόσον μακρότατον ἀνὴρ Πέρσης ζώει. οἱ δὲ σιτέεσθαι μὲν 4 τὸν ἄρτον εἶπον ἐξηγησάμενοι τῶν πυρῶν τὴν φύσιν, ὀγδώκοντα δὲ ἔτεα [ζωῆς] πλήρωμα ἀνδρὶ μακρότατον προκέεσθαι. πρὸς ταῦτα ὁ Αἰθίοψ έφη οὐδὲν θωμάζειν, εἰ σιτεόμενοι κόπρον ἔτεα ὀλίγα ζώουσιν· οὐδὲ γὰρ αν τοσαύτα δύνασθαι ζώειν σφέας, εί μὴ τῷ πόματι ἀνέφερον, φράζων 15 τοῖσιν Τηθυοφάνοισι τὸν οἶνον τούτω γὰρ ξωυτούς ὑπὸ Περσέων ξοσοῦσθαι· ἀντειρομένων δὲ τῶν Ἰχθυοφάγων τῆς ζόης καὶ διαίτης πέρι ἔτεα 23 μὲν ἐς εἴκοσί τε καὶ ἑκατὸν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ἀπικνέεσθαι, ὑπερβάλλειν

# AB CT P(p) M DR SV(b), ad quos usque ad fin. cap. 22 accedit floril. AB

Τ 1-3 Plut. de Hdt. mal. 28 (Mor. 863d) αὐτὸς τὸν Αἰθίοπά φησι πρὸς τὰ μύρα καὶ τὴν πορφύραν εἰπεῖν, ὡς δολερὰ μὲν τὰ χρίματα (χείματα ν. l.), δολερὰ δὰ τὰ εἵματα τῶν Περσέων ἐστί. Mor. 646 b τὸ μὲν μύρον εἰκότως ὑποδυσωπούμεθα καὶ τὴν πορφύραν διὰ τὴν ἐπίθετον πολυτέλειαν ὡς δολερὰ εἵματα καὶ χρίματα (χρώματα ν. l.) κατὰ τὴν τοῦ βαρβάρου φωνήν | 16-p. 268, 1 Eust.: v. ad 20, l. Valerius Max. VIII 13 ad locum se refert

2 δέ τινας καὶ ταῦτα, σίτησιν δὲ είναι κρέα έφθὰ καὶ πόμα γάλα. θῶνμα δὲ

- ποιευμένων τῶν κατασκόπων περὶ τῶν ἐτέων ἐπὶ κρήνην τινά σφισιν ήγήσασθαι, ἀπὶ ἤς λουόμενοι λιπαρώτεροι ἐγίνοντο, κατά περ εἰ ἐλαίου 3 εἴη· ὅζειν δὲ ἀπὶ αὐτῆς ὡς εἰ ἴων. ἀσθενὲς δὲ τὸ ὕδωρ τῆς κρήνης ταύτης οὕτω δή τι ἔλεγον εἰναι οἱ κατάσκοποι ὥστε μηδὲν οἶόν τὶ εἶναι ἐπὶ αὐτοῦ 5 ἐπιπλέειν μήτε ξύλον μήτε τῶν ὅσα ξύλου ἐστὶ ἐλαφρότερα, ἀλλὰ πάντα σφέα γωρέειν ἐς βυσσόν. τὸ δὲ ὕδωρ τοῦτο εἴ σφί ἐστι ἀληθέως, οἶόν
- 4 ἀπὸ τῆς κρήνης δὲ ἀπαλλασσομένων ἀγαγεῖν σφέας ἐς δεσμωτήριον ἀνδρῶν, ἔνθα τοὺς πάντας ἐν πέδησι χρυσέησι δεδέσθαι. ἔστι δὲ ἐν τούτοισι 10 τοῖσι Αἰθίοψι πάντων ὁ χαλκὸς σπανιώτατον καὶ τιμιώτατον. θεησάμενοι δὲ καὶ τὸ δεσμωτήριον ἐθεήσαντο καὶ τὴν τοῦ Ἡλίου λεγομένην τράπεζαν.

τί έστι λέγεται, διὰ τοῦτο ἄν εἶεν τούτω τὰ πάντα γρεώμενοι μακρόβιοι.

- 24 μετὰ δὲ ταύτην τελευταίας ἐθεήσαντο τὰς θήκας αὐτῶν, αι λέγονται 2 σκευάζεσθαι ἐξ δάλου τρόπω τοιῷδε· ἐπεὰν τὸν νεκρὸν ισχνήνωσι εἴτε δὴ κατά περ Αἰγύπτιοι εἴτε ἄλλως κως, γυψώσαντες ἄπαντα αὐτὸν γραφῆ 15 κοσμέουσι ἐξομοιεῦντες τὸ είδος ἐς τὸ δυνατόν, ἔπειτα δέ οι περιιστᾶσι στήλην ἐξ δάλου πεποιημένην κοίλην (ἡ δέ σφι πολλὴ καὶ εὐεργὸς ὀρύσσεται).
  - 3 ἐν μέση δὲ τῆ στήλη ἐνεὼν διαφαίνεται ὁ νέκυς οὔτε ὀδμὴν οὐδεμίαν ἄχαριν παρεχόμενος οὔτε ἄλλο ἀεικὲς οὐδέν, καὶ ἔχει πάντα φανερὰ ὁμοίως 4 αὐτῷ τῷ νέκυῖ. ἐνιαυτὸν μὲν δὴ ἔχουσι τὴν στήλην ἐν τοῖσι οἰκίοισι οἱ 20

μάλιστα προσήκοντες πάντων τε ἀπαρχόμενοι καὶ θυσίας οἱ προσάγοντες · μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκομίσαντες ἱστᾶσι περὶ τὴν πόλιν.

# AB CT P(p) M DR SV(b)

Τ 2 Sotion (Paradox. p. 186 West.) ad locum se refert || 10 Eust.: v. ad 20, 1 || 15-17 Diod. Η 15, 3 χρυσῆν εἰκόνα κατασκευάζεσθαι κοίλην, εἰς ῆν ἐντεθέντος τοῦ νεκροῦ περὶ τὴν εἰκόνα χεῖσθαι τὴν ὕελον· τοῦ δὲ κατασκευάσματος τεθέντος ἐπὶ τὸν τάφον διὰ τῆς ὑέλου φανῆναι τὸν χρυσὸν ἀφωμοιωμένον τῷ τετελευτηκότι

1 κρέα τε έφθὰ ABCTPM | καὶ πόμα μεγάλα R om. T | θῶμα T || 2 τινάς φησιν R τινάς σφισιν D σφι ABCTPM || 3 ἐγίγνοντο PpM γίγνονται DRSV || 4 τὸ] καὶ τὸ DRSV || 5 εἶναι¹ om. M | εἶναι ἀπ' PAld. om. M || 6 πλέειν T | εἰσὶν T || 7 χωρεῖν DRSV χωρ•+ν M | βυθόν DRSV || 8 τι ἐστὶ λέγεται A τι λέγεται PMDRSV τι λέγεται ἐστι cett. | τὰ πάντα τούτω M | χρεόμενοι Pp || 9 ἄγειν DRSV | δεσμοτήριον V || 11 καὶ τιμιώτατον om. M || 12 δὲ καὶ] δὲ D καὶ D | ἐθηήσαντο  $CTPMD^cRV$  || ά C || 14 ἐξ ύέλον

PM ἐξ ὑέλλου (quod ex ΕΞ ΥΕΛΟΥ pro ΕΞ ΥΕΛΟΥ lecto credo esse ortum pace Weberi Anal. Hdt. 189s.)  $\mathbf{C}^{m_B}\mathbf{T}$  ἐξ ὑάλλου  $\mathbf{V}^{ac}$  ἐχ ξύλου  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1\mathbf{C}^t$  ὑέλου supraser. A man. post., cf. Diod. | ἰσχήσωσιν  $\mathbf{R}$  ἰσχνήσωσιν  $\mathbf{C}$  ἰσχνίσωσι  $\mathbf{T}$  || 15 εἴτε δὴ ἄλλως  $\mathbf{D}$  || 16 κοσμοῦσι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}$  | ἐξομοιούμενοι  $\mathbf{S}$  | ἐς] κατὰ  $\mathbf{M}$  || 17 ἐξ ὑέλου  $\mathbf{A}^{2m_B}\mathbf{B}^2\mathbf{P}$  ἐξ ὑάλλου  $\mathbf{R}$  ἐχ ξύλου  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1\mathbf{C}$  | εὐεργῶς  $\mathbf{R}$  εὐεργετῶς  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 18 οὐδεμίην  $\mathbf{M}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Ald. || 19 ἄχαρι  $\mathbf{T}$  || 20 ἐν τῆσι οἰχίησιν  $\mathbf{T}$  || 21 τε om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}$  | ἀρχόμενοι  $\mathbf{C}$  || 22 ἰστῶσι  $\mathbf{p}\mathbf{M}$  Ald.

Θεησάμενοι δὲ τὰ πάντα οἱ κατάσκοποι ἀπαλλάσσοντο ὀπίσω · ἀπαννει- 25 λάντων δὲ ταῦτα τούτων αὐτίκα δ Καμβύσης ὀργὴν ποιησάμενος ἐστρατεύετο έπὶ τοὺς Αἰθίοπας οὔτε παρασκευὴν σίτου οὐδεμίαν παραγγείλας οὕτε λόγον έωυτῷ δούς, ὅτι ἐς τὰ ἔσχατα γῆς ἔμελλε στρατεύεσθαι· οἶα 2 5 δὲ ἐμμανής τε ἐων καὶ οὐ φρενήρης, ως ἤκουσε τῶν Ἰχθυοφάγων, ἐστρατεύετο Έλλήνων μέν τούς παρεόντας αὐτοῦ ταύτη τάξας ὑπομένειν, τὸν δὲ πεζὸν πάντα ἄμα ἀγόμενος. ἐπείτε δὲ στρατευόμενος ἐγένετο ἐν Θήβησι, 3 απέχρινε τοῦ στρατοῦ ώς πέντε μυριάδας καὶ τούτοισι μὲν ἐνετέλλετο Αμμωνίους έξανδραποδισαμένους τὸ χρηστήριον τὸ τοῦ Διὸς ἐμπρῆσαι, 10 αὐτὸς δὲ τὸν λοιπὸν ἄγων στρατὸν ἢε ἐπὶ τοὺς Αἰθίοπας. πρὶν δὲ τῆς όδοῦ 4 τὸ πέμπτον μέρος διεληλυθέναι τὴν στρατιὴν αὐτίκα πάντα αὐτούς, τὰ είχον σιτίων έχόμενα, έπελελοίπεε, μετά δὲ τὰ σιτία καὶ τὰ ὑποζύγια ἐπέλιπε κατεσθιόμενα. εὶ μέν νυν μαθών ταῦτα ὁ Καμβύσης ἐγνωσιμάχεε 5 καὶ ἀπῆγε ὀπίσω τὸν στρατόν, ἐπὶ τῆ ἀρχῆθεν γενομένη ἁμαρτάδι ἦν ἂν 15 άνηρ σοφός νον δε οὐδένα λόγον ποιεύμενος η ε αἰεὶ ἐς τὸ πρόσω, οἱ δὲ 6 στρατιώται έως μέν τι είχον έκ τῆς γῆς λαμβάνειν, ποιηφαγέοντες διέζωον έπεὶ δὲ ἐς τὴν ψάμμον ἀπίκοντο, δεινὸν ἔργον αὐτῶν τινες εἰργάσαντο · ἐκ δεκάδος γὰρ ἔνα σφέων αὐτῶν ἀποκληρώσαντες κατέφαγον. πυθόμενος δὲ 7 ταῦτα ὁ Καμβύσης δείσας τὴν ἀλληλοφαγίην ἀπεὶς τὸν ἐπ' Αἰθίοπας στό-20 λον οπίσω επορεύετο καὶ ἀπικνέεται ες Θήβας πολλούς ἀπολέσας τοῦ στρατοῦ, ἐκ Θηβέων δὲ καταβὰς ἐς Μέμφιν τοὺς Έλληνας ἀπῆκε ἀποπλέειν.

AB CT P(p)M DR SV(b)

Σχόλ. 25, 5 'γνωσιμαχέειν' τὸ γνωναι την έαυτοῦ ἀσθένειαν καὶ την των ἐναντίων ἰσχύν **B**<sup>2</sup> (cf. Lexx.) 25, 7 σημείωσαι, ὅτι 'στόλον' καὶ τὸν στρατόν φησι **B** 

5 Λέξ, φρενήρης · σώφρων. Greg. Cor. 136 φρενήρη τὸν σώφρονα || 13 Λέξ, γνωσιμαχεῖν · τὸ γνῶναι τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τήν τε τῶν ἐναντίων ἰσχύν (καὶ τῶν ἐναντίων τὴν ἰσχύν Lexx. alphab. ord. conscr.). Hes. γνωσιμαχῆσαι · τινὲς μὲν τὸ γνῶναι τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τήν τε τῶν ἐναντίων ἰσχύν. idem fere Suid. Etym. M. Greg. Cor. 147 γνωσιμαχεῖν · τὸ γνῶναι τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τήν τε τῶν ἐναντίων Ισχύν || 19-p. 270, 1 Thom. Mag. 346 (s. ν. στόλος) καὶ αὐτὴ ἡ στρατιὰ παρ' Ἡροδότῳ ἐν τῆ τρίτη · ἀπεὶς - ἐπορεύετο, ὁ μὲν - ἔπρηξε (26, 1)

1 ἀπαλλάσσονται DRSV || 2 ἀρχὴν DRSV || 3 οὐδεμίην MS Ald. casum vocis compendio not. p || 4 διδοὺς C | τῆς γῆς DRSV || 5 δὲ] τε AB | ὧν pM Ald. | ῆκονε ABCTPM || 6 αὐτοῦ ταύτη] αὐτοῦ ABCTPp αὐτῷ M Ald. || 7 ἄμα ἀγόμενος ] ἀγόμενος Τ¹SV ἀγόμενος ἄμα M | πορευόμενος DRSV || 8 ἀπέκρηνε B ι in ras. A¹ | μυριάδες C || 9 ἀνδραποδισαμένους D || 11 τὸ om. pM | τὸν στρατὸν M || 12 ἐξέλειπε BD¹ || 13 ἐσθιόμενα M || 14 ἀρχῆθεν] ὀπίσω M || ἄν om. RSV || 15 σοφὸς ἀνήρ pM Ald. | ἀεὶ RV || 16 μέν τι] μέντοι SV | ποηφαγέοντες S ποιοφαγέοντες b | διέζων DRSV || 17 ἐργάσαντο C || 18 ἀποκληρωθέντες DRSV | ἔφαγον M || 19 ἀλληλοφαγίαν B  $η^2$  ex corr. D || 21 Θηβαίων CTMDRSV Θη-βῶν AB | καταβὰς] ἔπορεύοντο ἔχοντες ἀγωγοὺς καὶ καταβὰς M Ald. (cf. p. 270, 2-3)

26 Ο μέν ἐπ' Αἰθίοπας στόλος οὕτως ἔπρηξε, οἱ δ' αὐτῶν ἐπ' ἄμμωνίους αποσταλέντες στρατεύεσθαι, ἐπείτε δρμηθέντες ἐκ τῶν Θηβαίων ἐπορεύοντο έγοντες άγωγούς, απικόμενοι μέν φανεροί είσι ές Όασιν πόλιν, την έχουσι μέν Σάμιοι της Αισχοιωνίης φυλης λεγόμενοι είναι (ἀπέχουσι δὲ έπτὰ ημερέων δδὸν ἀπὸ Θηβαίων διὰ ψάμμου, ὀνομάζεται δὲ δ Υῶρος 5 2 οὖτος κατά Ελλήνων γλῶσσαν Μακάρων Νῆσοι). ἐς μὲν δὴ τοῦτον τὸν γώρον λέγεται ἀπικέσθαι τὸν στρατόν, τὸ ἐνθεῦτεν δέ, ὅτι μὴ αὐτοὶ Ἀμμώνιοι καὶ οί τούτων ἀκούσαντες, ἄλλοι οὐδένες οὐδὲν ἔγουσι εἰπεῖν περὶ 3 αὐτῶν · οὔτε γὰρ ἐς τοὺς Ἀμμωνίους ἀπίκοντο οὔτε ὀπίσω ἐνόστησαν. λέγεται δὲ καὶ τάδε ὑπ' αὐτῶν Άμμωνίων ἐπειδή ἐκ τῆς Ὀάσιος ταύτης 10 iéναι διὰ τῆς ψάμμου ἐπὶ σφέας γενέσθαι τε αὐτοὺς μεταξύ κου μάλιστα αὐτέων τε καὶ τῆς Ὀάσιος, ἄριστον αἰρεομένοισι αὐτοῖσι ἐπιπνεῦσαι νότον μέγαν τε καὶ ἐξαίσιον, φορέοντα δὲ θῖνας τῆς ψάμμου καταγῶσαί σφεας, καὶ τρόπω τοιούτω ἀφανισθῆναι. Άμμώνιοι μέν οὕτω λέγουσι γενέσθαι 27 περί τῆς στρατιῆς ταύτης, ἀπιγμένου δὲ Καμβύσεω ἐς Μέμφιν ἐφάνη 15 Αἰγυπτίοισι δ Άπις, τὸν Έλληνες Έπαφον καλέουσι επιφανέος δὲ τούτου γενομένου αὐτίκα οἱ Αἰγύπτιοι εἵματά τε ἐφόρεον τὰ κάλλιστα καὶ ἦσαν 2 εν θαλίησι. ίδων δε ταύτα τότε τους Αίγυπτίους ποιεύντας δ Καμβύσης πάγχυ σφέας καταδόξας έωυτοῦ κακῶς πρήξαντος χαρμόσυνα ταῦτα ποιέειν ἐκάλεε τοὺς ἐπιτρόπους τῆς Μέμφιος ἀπικομένων δὲ ἐς ὄψιν 20

AB CT P(p)M DR SV(b)  $a\gamma\omega\gamma\sigma]v\varsigma - [a\pi\varepsilon]\chi\sigma\nu[\sigma\iota$  (26, 1) Pap. Ox. 1619 col. I frustula tantum aliquarum vocum exhibens

1 ἐπ'¹ om. RV hab. Thom. Mag. | ἔπραξε  $\mathbf{T}$  | 2 σταλέντες  $\mathbf{T}$  | Θηβαίων  $\mathbf{CpDR}$  SV Θηβέων cett. || 3 εἰς  $\mathbf{M}$  || 4 φυγῆς  $\mathbf{DRSV}$  φυ[ Pap. Ox. 1619 || 5 Θηβέων ABS cf. Eust. | οὐνομάζεται  $\mathbf{CTPM}$  | δὲ om.  $\mathbf{DRV}$  hab. Eust. || 6 νῆσοι  $\mathbf{DRSV}$  Olympiod. ap. Phot. Bibl., Eust. νῆσος Steph. Byz., Phot. Lex., rell. || 8 ἀκούοντες  $\mathbf{DRSV}$  | οὐδὲν ἔχουσι εἰπεῖν οὐδένες  $\mathbf{M}$  || 10 καὶ om.  $\mathbf{DRSV}$  || 11 ἐπὶ] ἐπεὶ  $\mathbf{DRV}$  | τε καὶ αὐτοὺς  $\mathbf{T}$  || 12 αὐτῶν  $\mathbf{PMDRSV}$  | ἄριστον δὲ  $\mathbf{M}$  Ald. | αὐτέοισι  $\mathbf{ABCT}$  || 16 δ om.  $\mathbf{DRSV}$  | καλέουσιν  $\mathbf{E}$ παφον  $\mathbf{DRSV}$  || 17 τε om.  $\mathbf{ABCTPM}$  | ἔφερον  $\mathbf{DRSV}$  || 18 ταῦτα τότε τοὺς] ταῦτα τοὺς  $\mathbf{ABCTPM}$  ταῦτα τοῦτο  $\mathbf{b}$  || 19 ἐαντοῦ  $\mathbf{T}$  || 20 ἐκάλεσε  $\mathbf{ABCTPM}$  | ἀπικομένους  $\mathbf{ABCTPM}$ 

εἴρετο, ὅ τι πρότερον μὲν ἐόντος αὐτοῦ ἐν Μέμφι ἐποίευν τοιοῦτον οὐδὲν Αἰνύπτιοι, τότε δέ, ἐπεὶ αὐτὸς παρείη τῆς στρατιῆς πλῆθός τι ἀποβαλών. οί δὲ ἔφραζον, ως σφι θεὸς εἴη φανεὶς διὰ χρόνου πολλοῦ ἐωθὼς ἐπιφαί- 3 νεσθαι, καὶ ὡς ἐπεὰν φανῆ, τότε πάντες Αἰγύπτιοι κεχαρηκότες δρτάζοιεν. 5 ταῦτα ἀκούσας ὁ Καμβύσης ἔφη ψεύδεσθαί σφεας καὶ ώς ψευδομένους θανάτω έζημίου, ἀποκτείνας δὲ τούτους δεύτερα τοὺς ἱρέας ἐκάλεε ἐς 28 όψιν· λεγόντων δὲ κατὰ ταὐτὰ τῶν ἱρέων οὐ λήσειν ἔφη αὐτόν, εἰ θεός τις γειροήθης ἀπιγμένος εἴη Αἰγυπτίοισι. τοσαῦτα δὲ εἴπας ἀπάγειν ἐκέλευε τὸν Άπιν τοὺς ἱρέας · οἱ μὲν δὴ μετῆσαν ἄξοντες. ὁ δὲ Άπις οὖτος ὁ Έπαφος 2 10 γίνεται μόσχος έκ βοός, ήτις οὐκέτι οἵη τε γίνεται ές γαστέρα ἄλλον βαλέσθαι γόνον. Αἰγύπτιοι δὲ λέγουσι σέλας ἐπὶ τὴν βοῦν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατίσγειν καί μιν έκ τούτου τίκτειν τὸν Άπιν. ἔγει δὲ ὁ μόσγος οδτος 3 δ Άπις καλεόμενος σημήια τοιάδε · έων μέλας έπὶ μὲν τῶ μετώπω λευκὸν τετράγωνον, έπὶ δὲ τοῦ νώτου αἰετὸν εἰκασμένον, ἐν δὲ τῆ οὐρῆ τὰς τρίγας 15 διπλᾶς, ἐπὶ δὲ τῆ γλώσση κάνθαρον. ὡς δὲ ἤγαγον τὸν Απιν οἱ ἱρέες, ὁ 29 Καμβύσης, ολα έων υπομαργότερος, σπασάμενος το έγγειρίδιον θέλων τύψαι τὴν γαστέρα τοῦ Απιος παίει τὸν μηρόν · γελάσας δὲ εἶπε πρὸς τοὺς ίρεας · ΄δ κακαὶ κεφαλαί, τοιοῦτοι θεοὶ γίνονται ἔναιμοί τε καὶ σαρκώδεες 2 καὶ ἐπαΐοντες σιδηρίων; ἄξιος μέν γε Αἰγυπτίων οὖτός γε δ θεός ἀτάρ 20 τοι ύμεῖς γε οὐ χαίροντες γέλωτα ἐμὲ θήσεσθε.' ταῦτα εἴπας ἐνετείλατο τοῖσι ταῦτα πρήσσουσι τοὺς μὲν ἱρέας ἀπομαστιγῶσαι, Αἰγυπτίων δὲ τῶν

AB CT P(p)M DR SV, ad quos usque ad ἀπομαστιγώσειν (29, 2) accedit  $\mathfrak{v}$  επ]ιφ[α]ι[νεσθαι – Καμβν[σης (27, 3) Pap. Ox. 1619 col. III prima columna non minus mutilata Aιγν]πτιων (29, 2) – Περσεω]ν οσον (30, 1) col. IV valde mutilata

"Εχει δὲ (28, 3) - κτείνειν (29, 2) exc. A

11 Eust. Il. 133 (ad A 450) σημείωσαι . . . , ὅτι τῷ 'ἀνίσχειν' ἀντίκειται τὸ 'κατίσχειν', ὡς Ἡρόδοτος δηλοῖ λέγων · κατίσχοι σέλας — "Απιν καὶ ὅτι τὸ 'ἀνασχεῖν' καὶ ἐπὶ ὑπομονῆς ποτε λέγεται · φησὶ γοῦν ὁ αὐτός · μέγα ἢ σμικρὸν λυπηρὸν ἀνασχήσειν (V 106, 3) ἤγουν ἀνέξεσθαι

1 αὐτοῦ ἐόντος DRSV ἐόντος M || 2 οἱ Αἰγύπτιοι DRSV | τό\*τεδὲ (ὁ ex a ut vid. corr.) A | ἐπειδὴ DRSV | αὐτὸς ] αὖτις Herwerden || 3 παρείη pM Ald. | εἰωθὼς DRSV || 4 πάντες om. R || 6 θανάτον R | ἰερέας TRV | ἴ•ρέας A || 7 τὰ αὐτὰ PMDRSV | ἰερέων TRV || 8 ἄγειν DRSV || 9 ἰερέας TRV | οὖτος om. SV || 11 βαλέεσθαι D βάλλεσθαι ABCTPM | ἐχ τοῦ οὖρανοῦ ἐπὶ τὴν βοῦν DRSV Eust. ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν βοῦν pM || 13 μέλας ] μέγας C¹pM Ald. || 14 τετράγωνον φορέει CTPM | νώτον ] μετώπον M || 15 ἐπὶ ] ὑπὸ edd. Jablonskio duce et scriptoribus antiquis de Apide tractantibus nixi | ἰερέες CR | ὁ om. DRV hab. M rell. || 16 ἐων μαργότερος Μ ὑπομαργότερος ἐων DRSV || 18 ἰερέας RM | τοιοῦτοι οἱ ABCTM || 19 εἰσαἰοντες DRV ἐσαίοντες S ἐπαίοντες M rell. | γε¹ om. DRSV | γε² om. M Ald. | αὐτάρ C || 20 θήσετε M || 21 ἀπομαστιγνώσειν RSV non extat Pap. Ox. 1619 || 21. p. 272, 1 τῶν ἄλλων bis ω ex ο corr. V om. M

- 3 ἄλλων, τὸν ἂν λάβωσι ὁρτάζοντα, κτείνειν. ⟨ή⟩ ὁρτὴ μὲν δὴ διελέλυτο Αἰγυπτίοισι, οἱ δὲ ἱρέες ἐδικαιεῦντο, ὁ δὲ ἄπις πεπληγμένος τὸν μηρὸν ἔφθινεν ἐν τῷ ἱρῷ κατακείμενος, καὶ τὸν μὲν τελευτήσαντα ἐκ τοῦ τρώματος ἔθαψαν οἱ ἱρέες λάθρη Καμβύσεω.
- 30 Καμβύσης δέ, ώς λέγουσι Αλγύπτιοι, αὐτίκα διὰ τοῦτο τὸ ἀδίκημα ἐμά- το τὸ ἀδίκημα ἐμά- το ἐὰν οὐδὲ πρότερον φρενήρης. καὶ πρῶτα μὲν τῶν κακῶν ἐξεργάσατο τὸν ἀδελφεὸν Σμέρδιν ἐόντα πατρὸς καὶ μητρὸς τῆς αὐτῆς, τὸν ἀπέπεμψε ἐς Πέρσας φθόνω ἐξ Αλγύπτου, ὅτι τὸ τόξον μοῦνος Περσέων ὅσον τε ἐπὶ δύο δακτύλους εἴρυσε, τὸ παρὰ τοῦ Αλθίοπος ἤνεικαν οἱ Ἰχθυοφάγοι,
- 2 τῶν δὲ ἄλλων Περσέων οὐδεὶς οἴός τε ἐγένετο. ἀποιχομένου ὧν ἐς Πέρσας 10 τοῦ Σμέρδιος ὄψιν εἶδε ὁ Καμβύσης ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε · ἔδοξέ οἱ ἄγγελον ἐλθόντα ἐκ Περσέων ἀγγέλλειν, ὡς ἐν τῷ θρόνω τῷ βασιληίω ἰζόμενος
- 3 Σμέρδις τῆ κεφαλῆ τοῦ οὐρανοῦ ψαύσειε. πρὸς ὧν ταῦτα δείσας περὶ έωυτοῦ, μή μιν ἀποκτείνας ὁ ἀδελφεὸς ἄρχη, πέμπει Πρηξάσπεα ἐς Πέρσας, δς ἦν οἱ ἀνὴρ Περσέων πιστότατος, ἀποκτενέοντά μιν. ὁ δὲ ἀνα- 15 βὰς ἐς Σοῦσα ἀπέκτεινε Σμέρδιν, οἱ μὲν λέγουσιν ἐπ' ἄγρην ἐξαγαγόντα,
- 31 οἱ δὲ ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν προαγαγόντα καταποντῶσαι. πρῶτον μὲν δὴ λέγουσι Καμβύση τῶν κακῶν ἄρξαι τοῦτο, δεύτερα δὲ ἐξεργάσατο τὴν ἀδελφεὴν ἐπισπομένην οἱ ἐς Αἴγυπτον, τῆ καὶ συνοίκεε καὶ ἦν οἱ ἀπ' ἀμ-
  - 2 φοτέρων ἀδελφεή. ἔγημε δὲ αὐτὴν ὧδε· οὐδαμῶς γὰρ ἐώθεσαν πρότερον 20 τῆσι ἀδελφεῆσι συνοικέειν Πέρσαι· ἠράσθη μιῆς τῶν ἀδελφεῶν Καμβύσης καὶ ἔπειτα βουλόμενος αὐτὴν γῆμαι, ὅτι οὐκ ἐωθότα ἐπενόεε ποιήσειν,

AB CT P(p)M DR SV

Ότι ὁ Καμβύσης μετὰ τὸ ἀνελεῖν τὸν Ἀπιν αὐτίχα διὰ τοῦτο – οἰός τε ἐγένετο καὶ τοῦτον ἐφόνευσεν (30, 1) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XV αποκτενεοντ]α μιν (30, 3) – βασιλη]ιρι Pap. Ox. 1619 col. V; initio columnae [... βασ]ιληιοι δικαστα[ι] suprascriptum invenitur (cf. 31, 2)

1 λάβωσιν \*\* ] αβω[ Pap. Ox. 1619 | ἐορτάζοντα \*\* | ⟨ή⟩ add. Schaefer, sequ. Hude | ἐλέλντο M || ² ἐδικεῦντο DRSV ] ενντο Pap. Ox. 1619 || ³ ἱεοῷ ABC non exstat Pap. Ox. 1619 || ⁴ ἱερέες C non exstat Pap. Ox. 1619 || ⁵ διὰ M Ald. αὐτίκα διὰ Const. rell. || 6 τῶν κακῶν secl. Stein (cf. l. 18) || 8 ἐς Πέρσας om. S | τὸ om. pM Ald. | μόνος M || 9 δύω Const. | τὸν . . . ἤνεικαν C δ . . . ἤνεικαν AB τὸ . . . δ ἤνεικαν DRSV τὸ . . . ἤνεικαν Const. rell. || 11 ὄψιν εἰδε ὁ Καμβύσης τοιήνδε M εἰδεν ὄψιν ὁ Καμβύσης τοιήνδε DRSV || 12 ἀγγέλειν CpRV om. M | έζόμενος M || 13 οὐρανοῦ] \*\*\*οῦ M || 14 ἐωντῶ D (περὶ ἐωντοῦ prolepsis est obiecti verbi ἀποκτεῖναι et pronomine μιν resumitur, cf. Kühner-Gerth II 579s.) | ἄοξη M Ald. | Πρηξάπεα pM || 14.15 ἐς Πέρσας om. DRSV || 15 ὡς C | οἱ ἤν pM Ald. ἤν R || 16 ἐπ'] ἐς B ἐπ' Pap. Ox. 1619 rell. | ἐξάγοντα R ]αγον[ Pap. Ox. 1619 || 17 προσαγαγόντα DR πρ[ Pap. Ox. 1619 ἐξεργάσαιτο Const. ἐξεργάσα•το D || 18 δὲ om. D non exstat Pap. Ox. 1619 | ἐξεργάσαιτο Const. ἐξεργάσα•το D || 19 ἐπισπωμένην SV ἐσπομένην AB ἐπομένην CPM ]ην Pap. Ox. 1619 | ἀπ'] ἐπ' C non exstat Pap. Ox. 1619 || 21 οἱ Πέρσαι pM Ald. Πέρσαι Pap. Ox. 1619 rell. || 22 ἐνόεε ποιέειν Μ

# HISTORIAE III 29, 2 - 32, 1

εἴοετο καλέσας τοὺς βασιληίους καλεομένους δικαστάς, εἴ τις ἔστι [κελεύων] νόμος τὸν βουλόμενον ἀδελφεῆ συνοικέειν. (οἱ δὲ βασιλήιοι δικα- 3 σταὶ κεκριμένοι ἄνδρες γίνονται Περσέων, ἐς οδ ἀποθάνωσι ἤ σφι παρευρεθῆ τι ἄδικον, μέχρι τούτου οδτοι δὲ τοῖσι δίκας δικάζουσι καὶ ἐξηγη- ταὶ τῶν πατρίων θεσμῶν γίνονται, καὶ πάντα ἐς τούτους ἀνακέεται.) εἰρομένου ὧν τοῦ Καμβύσεω ὑπεκρίνοντο οδτοι καὶ δίκαια καὶ ἀσφαλέα 4 φάμενοι νόμον οὐδένα ἐξευρίσκειν, δς κελεύει ἀδελφεῆ συνοικέειν ἀδελφεόν, ἄλλον μέντοι ἐξευρηκέναι νόμον τῷ βασιλεύοντι Περσέων ἐξεῖναι ποιέειν τὸ ἄν βούληται. οὕτω οὕτε τὸν νόμον ἔλυσαν δείσαντες Καμβύσεα, ἴνα τε 5 μὴ αὐτοὶ ἀπόλωνται τὸν νόμον περιστέλλοντες, παρεξεῦρον ἄλλον νόμον σύμμαχον τῷ θέλοντι γαμέειν ἀδελφεάς. τότε μὲν δὴ ὁ Καμβύσης ἔγημε 6 τὴν ἐρωμένην, μετὰ μέντοι οὐ πολλὸν χρόνον ἔσχε καὶ ἄλλην ἀδελφεήν τουτέων δὴ τὴν νεωτέρην ἐπισπομένην οἱ ἐπ' Αἴγυπτον κτείνει. ἀμφὶ δὲ 82 τῷ θανάτω αὐτῆς διξὸς ὥσπερ περὶ Σμέρδιος λέγεται λόγος. Έλληνες

AB CT P(p)M DR SV

 $T\tilde{\omega}v$  ἀδελφ $\tilde{\omega}v$  τὴν νεωτέρην (31, 6) — καλῶς βαλέειν (35, 4) aliquibus omissis cap. 33 et initio cap. 34 exc. floril. **Χ**  $\mathfrak{P}$ 

Τ 1ss. Schol. Lucian. p. 84s. Εκ τοῦ Ηροδότου Καμβύσης ὁ Κύρου τοῦ Περσέων (Περσῶν pars codd.) ἐρασθεὶς τῆς ἀδελφεῆς Ατόσσης ἤρετο τοὺς βασιληίους δικαστάς, εἴ τις ἔστι νόμος κελεύων τὸν βουλόμενον ἀδελφεῆ συνοικέειν οἱ δὲ ἀπεκρίναντο νόμον μὲν μηδένα εἶναι, δς κελεύει ἀδελφεὸν ἀδελφεῆ συνοικέειν, ἄλλον μέντοι νόμον ἐξευρηκέναι, δς θεσπίζει τῷ βασιλεύοντι Περσῶν ἐξεῖναι ποιέειν, δ ἐὰν βούληται καὶ τότε Καμβύσης ἔγημε τὴν ἀδελφεήν

1 Hes. βασίλειοι δικασταί· παρὰ Ἡοοδότφ οἱ βασιλεῖ παράνομον ἐογαζομένφ ἐναντιούμενοι

1 ἤρετο V Schol. Luc. ]το Pap. Ox. 1619 | καλεομένους om. ABTPM habet Pap. Ox. 1619 vocem eras. C | κελεύων (quod hab. Pap. Ox. 1619 quoque) delevi, cum nulla ratione verbi κελεύειν concedendi vel permittendi sit significatio et positio participii cum syntaxi minime congruat; νοχ κελεύων nihil nisi praeparationem animi praebet ad vanum fraudulentumque illud a iudicibus responsum (infra lin. 7). num fort. κωλύων scribendum? || 3 Περσέων γίνονται DRSV | δ P¹ Λ mg. man. rec. οὐ P² p cett. | ἤ σφι Λ ἤ σφι Č ἤν σφι μὴ pM Ald. || 4 τι om. pM | τούτων ABCTPM | δίκας] Πέρσησι DRSV om. M || 5 ἀνάκειται DRSV ἀνακέαται M Ald. || 6 ὑπεκρίναντο DRSV cf. Schol. Luc. | αὐτῷ οὖτοι ABCTPp οὖτοι αὐτῷ M Ald. || 8 νόμον ἐξευρηκέναι Schol. Luc. | 9 τὰ ἀν Μ Ald. δ ἐὰν Schol. Luc. | ἔλυσαν – 10 νόμον haplogr. om. R | ἔλυσαν] ἔδοσαν T | δείσαντες om. C || 9-10 ἴνα μὴ αὐτοὶ TP¹   ἴνα τε αὐτοὶ μὴ CD   ἴνα τε μὴ αὐτοὶ P² p cett. || 10 ἀπόλλωνται TDV¹ | παρεξεῦρόν τε DSV καὶ παρεξεῦρον T || 11 ἀδελφεήν M || 12 εἰρημένην DRSV ἐρρημένην ut vid. M | μετὰ – χρόνον] μετὰ δὲ χρόνον DRSV | καὶ om. ABCTPM || 13 δὴ] δὲ SV δῆτα ABCTPM | νεωτερέην D | ἐπισπωμένην MSV | οί] δὴ T || 14 λέγεται] ἐκφέρεται M Ald.

μὲν λέγουσι Καμβύσεα συμβαλέειν σκύμνον λέοντος σκύλακι κυνός, θεωρέειν δὲ καὶ τὴν γυναῖκα ταύτην, νικωμένου δὲ τοῦ σκύλακος ἀδελφεὸν αὐτοῦ ἄλλον σκύλακα ἀπορρήξαντα τὸν δεσμὸν παραγενέσθαι οἱ, δύο 2 δὲ γενομένους οὕτω δὴ ἐπικρατῆσαι τοῦ σκύμνου καὶ τὸν μὲν Καμβύσεα ἤδεσθαι θεώμενον, τὴν δὲ παρημένην δακρύειν. Καμβύσεα δὲ μαθόντα 5 τοῦτο ἐπειρέσθαι, διότι δακρύει, τὴν δὲ εἰπεῖν, ὡς ἰδοῦσα τὸν σκύλακα τῷ ἀδελφεῷ τιμωρήσαντα δακρύσειε μνησθεῖσά τε Σμέρδιος καὶ καταμα-3 θοῦσα, ὡς ἐκείνῳ οὐκ εἴη ὁ τιμωρήσων. Ελληνες μὲν δὴ διὰ τοῦτο τὸ ἔπος φασὶν αὐτὴν ἀπολέσθαι ὑπὸ Καμβύσεω, Αἰγύπτιοι δέ, ὡς τραπέζη παρακατημένων λαβοῦσαν θρίδακα τὴν γυναῖκα περιτῖλαι καὶ ἐπανειρέ- 10 σθαι τὸν ἄνδρα, κότερον περιτετιλμένη ἡ θρίδαξ ἢ δασεῖα εἴη καλλίων, 4 καὶ τὸν φάναι δασεῖαν, τὴν δ' εἰπεῖν 'ταύτην ⟨με⟩ μέντοι σύ κοτε τὴν θρίδακα ἐμιμήσαο τὸν Κύρου οἰκον ἀποψιλώσας.' τὸν δὲ θυμωθέντα ἐμπηδῆσαι αὐτῆ ἐχούση ἐν γαστρί, καί μιν ἐκτρώσασαν ἀποθανεῖν.

88 Ταῦτα μὲν ἐς τοὺς οἰκηίους ὁ Καμβύσης ἐξεμάνη, εἴτε δὴ διὰ τὸν 15

AB CT P(p)M DR SV, ad quos accedit floril. usque ad ἐξεμάνη (33, 1) \$, καταλαμβάνειν (33, 1) \$

νι]κωμεν[ον] (32, 1) - τον [μεν Καμβνσεα (32, 2) Pap. Ox. 1619 col. VI frustula tantum textus praebens οικον (32, 4) - κ[ο]ιον (34, 2) Pap. Ox. 1619 col. VII non minus mutilata

Ότι ὁ Καμβύσης ἐς τοὺς οἰκείους ἐξεμάνη — ὀνομάζουσί τινες (33) et Καμβύσης καὶ ἐτέρωθι Περσέων — κατώρυξε (35, 5) et ὁ μὲν Καμβύσης δὴ τοιαῦτα — κατεγέλασε (37, 2) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XVI — XVIII iuncta

10 Phryn. θρίδακα Ηρόδοτος λάζων είπεν. Antiatt. Bekk. Anecd. 99 θρίδακα· Ηρόδοτος τρίτω δίς || 14 id. 95 εν γαστρί έχειν· τὸ κύειν· Ηρόδοτος πρώτω

1 μὲν γὰρ M Ald. | συμβαλέειν οπ. RSV | καὶ σκύλακα D² || ² νικομένου BRV² νικωμένου ¾¾ Pap. Ox. 1619 V° rell. || ¾ ἄλλον αὐτοῦ P¹D RSV αὐτοῦ ἄλλον ¾¾ Pap. Ox. 1619 P² p rell. | ἄλλον σκύλακα duce Naberio secl. Hude | θεσμὸν D || 4 ἐπικρατῆσαι Pap. Ox. 1619 τὰς σκύλακας ἐπικρατῆσαι R τοὺς σκύλακας ἐπικρατῆσαι ¾¾ rell. || 6 δακρύειν R || 7 μαθοῦσα ABCTPM¾¾ || 8 κείνω M Ald. | δὴ] γὰρ C οπ. ¾¾ || 9 φασι A || 10 παρακατημένων Stein Hude περικατημένων P°pMDRSV περικατήμενον ¾¾P² rell. | λαβοῦσα CM | περιτείλαι ABTP¹p¾¾ περιστείλαι C περιτίλαι P² rell. | ἐπανείρασθαι ¾ ἐπανείρεσθαι ¾ rell. || 11 πότερον ¾ κότερα M Ald. κότερον ¾ rell. | ἡ θρίδαξ ἢ δασεῖα ἢ C ἢ δασεῖα ἡ θρίδαξ ἐοῦσα εἰη DRSV | καλλίων] ἀμείνων pM || 12 με addidi, quia nulla ratione lactucam Cambyses imitando effingit (fort. ἐμέ τοι pro μέντοι scribendum?); intellige: 'ταύτην με . . . τὴν θρίδακα (scil. ψιλέονσαν) ἔμιμήσαο'. difficultatem iam antiquitus fuisse obviam ex emendatione florilegii (διεμιμήσαο) recognoscatur | μέντοι κοτε σὶ ABCTP μὲν δή κοτε σὶ M Ald. || 13 ἔμιμήσω SV διεμιμνήσαο ¾¾ || 14 ἐνπηδῆσαι Α ἐκπηδῆσαι ¾¾ ἔμπεδῆσαι Μ ἐμποδίσαι Τ non exstat Pap. Ox. 1619 | ἐκτρώσασαν] ]σαν et in mg. sub obelo α(λλοι) εκτρωσας man. sec. Pap. Ox. 1619 || 15 οἰκείονς ¾ Const. οἰκειστάτονς DRSV οικ[]μ[ (superl. ut e spatio vacuo vid.) Pap. Ox. 1619 οἰκηίονς ¾ rell. | διὰ οπ. Const.

Άπιν εἴτε καὶ ἄλλως, οἶα πολλὰ ἐώθεε ἀνθρώπους κακὰ καταλαμβάνειν: καὶ γάο τινα καὶ ἐκ γενεῆς νοῦσον μεγάλην λέγεται ἔχειν ὁ Καμβύσης, την ίρην ονομάζουσί τινες. οδ νύν τοι ἀεικές οδδέν ην τοῦ σώματος νοῦσον μεγάλην νοσέοντος μηδὲ τὰς φρένας ύγιαίνειν. τάδε δὲ ἐς τοὺς ἄλλους 34 5 Πέρσας έξεμάνη · λέγεται γὰρ εἰπεῖν αὐτὸν πρὸς Πρηξάσπεα, τὸν ἐτίμα τε μάλιστα καί οἱ τὰς ἀγγελίας ἐσεφόρεεν οὖτος τούτου τε ὁ παῖς οἰνογόος ην τῷ Καμβύση - τιμη δὲ καὶ αὕτη οὐ σμικρή -, εἰπεῖν δὲ λέγεται, τάδε 'Ποήξασπες, κοῖόν μέ τινα νομίζουσι Πέρσαι είναι ἄνδρα τίνας τε λόγους 2 περί εμέο ποιεύνται; τον δε είπειν ω δέσποτα, τὰ μεν άλλα πάντα 10 μεγάλως ἐπαινέαι, τῆ δὲ φιλοινίη σέ φασι πλεόνως προσκέεσθαι. ' τὸν μὲν 3 δή λέγειν ταῦτα περί Περσέων, τὸν δὲ θυμωθέντα τοιάδε ἀμείβεσθαι. 'νῦν ἄρα μέ φασι Πέρσαι οἶνω προσκείμενον παραφρονέειν καὶ οὖκ εἶναι νοήμονα · οδδ' ἄρα σφέων οἱ πρότεροι λόγοι ήσαν ἀληθέες. ' πρότερον γὰρ 4 δη άρα Περσέων οι συνέδρων εόντων και Κροίσου είρετο Καμβύσης, 15 κοῖός τις δοκέοι ἀνὴρ είναι πρὸς τὸν πατέρα †τελέσαι † Κῦρον οἱ δὲ ἀμείβοντο, ώς εἴη ἀμείνων τοῦ πατρός, τά τε γὰρ ἐκείνου πάντα ἔχειν αὐτὸν καὶ προσεκτήσθαι Αἴγυπτόν τε καὶ τὴν θάλασσαν. Πέρσαι μὲν ταῦτα 5 έλεγον, Κροΐσος δὲ παρεών τε καὶ οὐκ ἀρεσκόμενος τῆ κρίσει είπε πρὸς

AB CT P(p) M DR SV et inde a πρὸς δὲ Πρηξάσπεα δν ἐτίμα (34, 1) ¾, τάδε δ' ἐς (34, 1) ϟ ει]ναι προς (34, 4) - Καμβνσης (34, 5) Pap. Ox. 1619 col. VIII

11 id. 99 θυμωθήναι Ήρόδοτος τρίτω

1 ἐωθεν TDRSV | ἀνθρώποισι Const. | κακὰ om. ABCT Const. ¾ (non excerps. ¾) || 2 ἐκ ABCTPM Const. καὶ ἐκ Pap. Ox. 1619 Const. rell. || 3 ἰερὴν Μ ἰρὴν Pap. Ox. 1619 rell. | οὐνομάζουσι pM ἀνομάζουσι Pap. Ox. 1619 rell. || 4 τὰ δὲ ἐς ABC¾ (non excerps. ¾) ταδε ες Pap. Ox. 1619 || 5 αὐτὸν εἰπεῖν T | δν ¾ τὸν ἢ rell. (non exstat Pap. Ox. 1619) || 6 ἐσφόρεεν D ἐφόρεε(ν) ἢ ἢ rell. |]εφορεε Pap. Ox. 1619 ἐσεφόρεε iam coniecerat Naber, cf. III 11, 3 | τε²] δ' ἢ γε ¾ || 6.7 οἰνοχόει ἢ οἰνοχόος ἢν Pap. Ox. 1619 ¾ rell. || 7 καὶ om. PpM Ald. hab. Pap. Ox. 1619 | δὲ² om. ἢ hab. শ Pap. Ox. 1619 || 8 ποῖον ἢ ἢ κοῖόν Pap. Ox. 1619 rell. | μέν τινα C τινά με DRSV | νομίζουσιν ἄνδρα εἰναι শ νομίζουσι Πέρσαι ἄνδρα εἰναι ἢ | τε ἢ codd. δὲ শ || 10 ἐπαινέεαι PpM Ald. | φιλονεικίη pM Ald. | πλειόνως Α μεγάλως ἢ | προσκεῖσθαι DRSV προσκέσθαι শ ἢ rell. || 11 λέγειν ταῦτα ἢ codd. ταῦτα λέγειν শ | τοῖσδε PMDRSV τοιαῦτα Τ τοιάδε ἢ γεll. | ἀμείβεσθαι ἢ codd. ἀμείψασθαι শ || 12 Πέρσαι om. pM Ald. | προσκείμενον οἴνω Μ προσκεισάμενον DRSV || 13 οὐδ' ¾ codd. εἰ δ' ἢ | πρότεροι — ἡσαν] πρῶτοι Μ | ἀληθέες αὐτίκα δὴ εἴση ἢ | γὰρ om. Μ || 14 ἄρα om. শ ἢ |
ελέσαι Pap. Ox. 1619 quoque καλέσαι CPpM om. ¾ an εἰκάσαι sit scribendum dubitat Stein in ed. maiore sed residuum versus Homerici (β 271) in mg. olim laudati censet esse in ed. ad usum schol. conscripta: ⟨ὥστε⟩ τελέσαι Κύρον 'ut ad patris exemplar perveniat' sive 'eum aequiparet' propos. Reiskio duce Wesseling || 17 προσκτήσασθαι DRSV προσεκτήσθαι Pap. Ox. 1619 ¾ γ rell. || 18 γινομένη κρίσει DRSV κρίσει ἢ Pap. Ox. 1619 rell.

τὸν Καμβύσην, τάδε 'ἐμοὶ μέν νυν, ὧ παῖ Κύρου, οὐ δοκέεις ὅμοιος εἶναι τῶ πατρί· οὐ γάρ κώ τοί ἐστιν υίός, οἰον σὲ ἐκεῖνος κατελίπετο.' ἤσθη 35 τε ταῦτα ἀκούσας ὁ Καμβύσης καὶ ἐπαίνεε τὴν Κροίσου κρίσιν. τούτων δη ων έπιμνησθέντα δογή λέγειν ποὸς τὸν Ποηξάσπεα: 'σύ νυν μάθε, εἰ 2 λέγουσι Πέρσαι άληθέα εἴτε αὐτοὶ λέγοντες ταῦτα παραφρονέουσιν εἰ 5 μέν γάρ τοῦ παιδός τοῦ σοῦ τοῦδε έστεῶτος ἐν τοῖσι προθύροισι βαλών τύγοιμι μέσης της καρδίης, Πέρσαι φανέονται λέγοντες οδδέν ην δέ 3 άμάρτω, φάναι Πέρσας τε λέγειν άληθέα καὶ ἐμὲ μὴ σωφορνέειν.' ταῦτα δὲ εἰπόντα καὶ διατείναντα τὸ τόξον βαλέειν τὸν παῖδα, πεσόντος δὲ τοῦ παιδὸς ἀνασχίζειν αὐτὸν κελεύειν καὶ σκέψασθαι τὸ βλημα· ὡς δ' ἐν τῆ 10 καρδίη εύρεθηναι ένεόντα τὸν διστόν, εἰπεῖν πρὸς τὸν πατέρα τοῦ παιδὸς 4 γελάσαντα καὶ περιχαρέα γενόμενον · Πρήξασπες, ώς μὲν ἔγωγε οὐ μαίνομαι Πέρσαι τε παραφρονέουσι, δηλά τοι γέγονεν νῦν δέ μοι εἰπέ, τίνα είδες ήδη πάντων ἀνθρώπων οὕτως ἐπίσκοπα τοξεύοντα;' Πρηξάσπεα δὲ δρώντα ἄνδρα οὐ φρενήρεα καὶ περὶ έωυτῶ δειμαίνοντα εἰπεῖν· δέσποτα, 15 οὐδ' ἄν αὐτὸν ἔγωγε δοκέω τὸν θεὸν οὕτω ἂν καλῶς βαλέειν.' τότε μὲν 5 ταῦτα έξεργάσατο, ετέρωθι δὲ Περσέων δμοίους τοῖσι πρώτοισι δυώδεκα

36 Ταῦτα δέ μιν ποιεῦντα ἐδικαίωσε Κροῖσος ὁ Λυδὸς νουθετῆσαι τοῖσδε τοῖσι ἔπεσι· ˙ὧ βασιλεῦ, μὴ πάντα ἡλικίῃ καὶ θυμῷ ἐπίτρεπε, ἀλλ' ἴσχε 20

έπ' οὐδεμιῆ αἰτίη ἀξιοχρέω έλων ζώοντας ἐπὶ κεφαλὴν κατώρυξε.

AB CT P(p)M DR SV, ad quos usque ad καλῶς βαλέειν (35, 4) accedit floril. AB  $\tau o \xi \varepsilon v = [a \xi i o] \chi \varrho [\varepsilon] \varrho [\iota]$  (35, 5) Pap. Ox. 1619 col. IX valde mutila

10 Lex. Vindob. 36 (s. v. βλημα) Ἡρόδοτος · ἀνασχίζειν αὐτὸν κελεύει καὶ σκέπτεσθαι τὸ βλημα

καὶ καταλάμβανε σεωυτόν · ἀγαθόν τοι πρόνοον είναι, σοφὸν δὲ ἡ προμηθίη· σὸ δὲ κτείνεις μὲν ἄνδρας σεωυτοῦ πολιήτας ἐπ' οὐδεμιῆ αἰτίη άξιοχρέω έλών, κτείνεις δὲ παΐδας. ἢν δὲ πολλὰ τοιαῦτα ποιῆς, ὅρα, 2 όχως μή σεν ἀποστήσωνται Πέρσαι. ἐμοὶ δὲ πατήρ σὸς Κῦρος ἐνετέλλετο 5 πολλά κελεύων σε νουθετέειν καὶ ὑποτίθεσθαι, ὅ τι ἄν εὑρίσκω ἀγαθόν. ό μεν δή εὐνοίην φαίνων συνεβούλευς οί ταῦτα, ό δ' ἀμείβετο τοῖσδε· 'σὸ 3 καὶ έμοὶ τολμᾶς συμβουλεύειν, δς χρηστῶς μέν τὴν σεωυτοῦ πατρίδα έπετρόπευσας, εὖ δὲ τῷ πατρὶ τῷ μῷ συνεβούλευσας, κελεύων αὐτὸν Αράξην ποταμόν διαβάντα ιέναι ἐπὶ Μασσαγέτας βουλομένων ἐκείνων 10 διαβαίνειν ές την ημετέρην, καὶ ἀπὸ μέν σεωυτὸν ὅλεσας τῆς σεωυτοῦ πατρίδος κακῶς προστάς, ἀπὸ δὲ ἄλεσας Κῦρον πειθόμενόν σοι · ἀλλ' οὕτι χαίρων, ἐπεί τοι καὶ πάλαι ἐς σὲ προφάσιός τευ ἐδεόμην ἐπιλαβέσθαι.' ταῦτα δὲ εἴπας ἐλάμβανε τὰ τόξα ὡς κατατοξεύσων αὐτόν, Κροῖσος δὲ 4 άναδραμών ἔθεε ἔξω: ὁ δὲ ἐπείτε τοξεῦσαι οὐκ είγε, ἐνετείλατο τοῖσι 15 θεράπουσι λαβόντας μιν ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ θεράποντες ἐπιστάμενοι τὸν 5 τρόπον αὐτοῦ κατακρύπτουσι τὸν Κροῖσον ἐπὶ τῷδε τῷ λόγω, ὥστε, εἰ μὲν μεταμελήση τῷ Καμβύση καὶ ἐπιζητῆ τὸν Κροῖσον, οἱ δὲ ἐκφήναντες δώρα λάμψονται ζωάγρια Κροίσου, ην δὲ μη μεταμελήται μηδὲ ποθή μιν, τότε καταχρησθαι. ἐπόθησέ τε δη δ Καμβύσης τὸν Κροῖσον οὐ πολλῷ 6 20 μετέπειτα γρόνω ύστερον, καὶ οἱ θεράποντες μαθόντες τοῦτο ἐπηγγέλ-

AB CT P(p)M DR SV  $av\delta]\varrho[a\varsigma]$  (36, 1) - [ενετελλ]ετ[ο (36, 2) Pap. Ox. 1619 col. IX pars inferior et K[aμβνσης τον] - Kaμβ[νσης δε (36, 6) col. X frustula tantum textus praebentes

1 ἀγαθόν τι RSV ἀγαθῶν τε ABTPM ἀγαθῶν το (ut vid.) C (ex ἀγαθῶν τε potuit nasci) litteris ων suprascr. δν nescio quae man. A | προμηθείη CTP || 2 σὲ  $\mathbf{R}$  | κτείνης  $\mathbf{B}$  | έωντοῦ πολιήτας  $\mathbf{RSV}$  πολιήτας έωντοῦ  $\mathbf{D}$  | πολίτας  $\mathbf{p}$  πολίτας  $\mathbf{M}$  Ald. | ἐπὶ  $\mathbf{D}$  ἐπεὶ  $\mathbf{RV}$  || 3 ποιέης  $\mathbf{CTPM}$  non exstat Pap. Ox. 1619 || 4 ἀποστήσονται  $\mathbf{BCPRSV}$  non exstat Pap. Ox. 1619 | πατὴρ ὁ σός propos. Bekker, sequ. Stein Hude | ἐνετείλατο DRSV non liquet Pap. Ox. 1619 | 5 νουθετεῖν σε DRSV || 6 εύνοιαν codd. | συνεβούλευσέ DRSV | αμείβεται Μ || 7 ώς DRSV ώς P δς p cett. | έωυτοῦ C || 8 τῷ 'μῷ R τῷ μῷ DV τῷ ἐμῷ cett., cf. I 41, 1 || 9 Ågá $\xi$ ea  $\hat{\mathbf{S}} \parallel$  10  $\tau \tilde{\eta}_{\zeta} - 11$   $\tilde{\omega}\lambda$ e $\sigma$ a $\zeta$  haplogr. om.  $\hat{\mathbf{R}} \mid \sigma$ eav $\tau$ o $\tilde{v}$  ( $\sigma$  incertum)  $\hat{\mathbf{C}} \parallel$  11  $\tilde{\omega}\lambda$ eσας Kruegerio duce del. Hude fort. recte | οὖτοι Μ Ald. || 12 χαίρω SV | τεν] τε DRSV om. M || 12.13 ἐπιλαβέσθαι. ταῦτα δὲ om. ABC || 13 ἐπελάμβανε DRSV | τὸ τόξον ΑΒCTPM | ώς om. M || 14 ἐπείπες D || 15 λαμβάνοντας CP || 16 ἐπὶ λόγω τοιώδε M | 17 μέν om. DRSV | μεταμελήσει PMDRSV exitum vocis comp. not. V | ἐπιζητεί P ἐπιζητοίη p Ald. ἐπιζητέε M ἐπιζητήσει DRSV | έκφήναντες αὐτὸν ΑΒCTPM | 18 λήψονται P¹DRSV λάμψονται P²p cett. | δέ] μέν δη p Ald. μέντοι M  $\parallel$  18-19 μηδέ ποθη μιν $\parallel$  μηδέποτε DRSV  $\parallel$  19 καταχράσθαι M καταχρήσασθαι DRSV  $\parallel$  20 inter μ[ετεπειτα et  $\vartheta ε]$ ραποντες non satis est spatii ut omnia a codd. praebita introducantur Pap. Ox. 1619: ἔστερον censet omissum et secl. Hude | τοῦτο μαθόντες M || 20 sq. ἐπηγγέλλοντο αὐτῷ] ἐπήγγελον S επήγγελον τὸ αὐτό V γελλ[ Pap. Ox. 1619

λοντο αὐτῷ, ὡς περιείη. Καμβύσης δὲ Κροίσῳ μὲν συνήδεσθαι ἔφη περιεόντι, ἐκείνους μέντοι τοὺς περιποιήσαντας οὐ καταπροίξεσθαι, ἀλλ' ἀποκτενέειν καὶ ἐποίησε ταῦτα.

87 Ο μέν δὴ τοιαῦτα πολλὰ ἐς Πέρσας τε καὶ τοὺς συμμάχους ἐξεμαίνετο μένων ἐν Μέμφι καὶ θήκας τε παλαιὰς ἀνοίγων καὶ σκεπτόμενος τοὺς 5 2 νεκρούς ὡς δὲ δὴ καὶ ἐς τοῦ Ηφαίστου τὸ ἱρὸν ἦλθε καὶ πολλὰ τῷ ἀγάλματι κατεγέλασε. (ἔστι γὰρ τοῦ Ηφαίστου τὤγαλμα τοῖσι Φοινικηίοισι Παταῖκοῖσι ἐμφερέστατον, τοὺς οἱ Φοίνικες ἐν τῆσι πρώρησι τῶν τριηρέων περιάγουσι δς δὲ τούτους μὴ ὅπωπε, ἐγὼ ὧδε σημανέω πυγμαίου 3 ἀνδρὸς μίμησίς ἐστι.) ἐσῆλθε δὲ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἱρόν, ἐς τὸ οὐ 10 θεμιτόν ἐστι ἐσιέναι ἄλλον γε ἢ τὸν ἱρέα ταῦτα δὲ τὰ ἀγάλματα καὶ ἐνέπρησε πολλὰ κατασκώψας. (ἔστι δὲ καὶ ταῦτα ὅμοια, τοῦ Ηφαίστου 88 τούτου δέ σφεας παῖδας λέγουσι εἶναι.) πανταχῆ ὧν μοι δῆλά ἐστι, ὅτι

AB CT P(p)M DR SV

Σχόλ. 36, 6 (ad οὐ καταπροίξεσθαι) οὐ καταφρονήσειν A man. post. cf. Lexx. Ότι δ' αὐτὸς ἐσῆλθε καὶ ἐς τῶν Καβίρων τὸ ἰρὸν (37, 3) — καταγελᾶν (38, 1) Const. Porph. π, ἀρ. καὶ κακ. exc. XIX

Τ 5ss. Strabo 473 C Ἡρόδοτος . . . ἐν Μέμφει λέγει τῶν Καβείρων ἱερά, καθάπερ καὶ τοῦ Ἡφαίστου, διαφθεῖραι δ' αὐτὰ Καμβύσην

18. Lex. Vindob. 150 περιποιήσαντας ἀντὶ τοῦ 'διασώσαντας' · Ἡρόδοτος · Κροίσω μέντοι συνήδεσθαι περιόντι — οὐ καταπροίξεσθαι || 2 Λέξ. οὐ καταπροίξεσθαι προίκα ποιῆσαι, ἀτιμωρητί, οἰον καταφρονήσας. Hes. καταπροϊξάμενος · καταφρονήσας καὶ οὐκ εὐλαβηθείς, προϊκα δὲ αὐτὸ ποιήσας. Suid. Phot. καταπροίξεται · καταφρονήσει, καταπροδώσει, οἰον προϊκα ἐκφύγοι. Greg. Cor. 137 καταπροίξασθαι λέγεται τὸ προϊκα ποιῆσαι || 8 Λέξ. Παταίκοισι · θεοὶ οἱ Πάτοικοι (Πάτοικοι · θεοὶ Lexx. alphab. ord. conser.) Φοινικικοὶ ἐν ταῖς πρύμναις ἰδρυμένοι || 11 Hes. θεμιτόν · Ἡρόδοτος τρίτω, Πλάτων περὶ ψυχῆς || 12 Thom. Mag. 269 (s. v. δμοιον) ὅμοιον τῷ δεῖνι καὶ ὅμοιον τοῦ δεῖνος · ὁ αὐτὸς ἐν τῆ τρίτη · ἔστι — ' Ἡφαίστου

1 Καμβύση RV Καμβ[ Pap. Ox. 1619 | μέν] μέντοι Lex. Vind. om. M | ἔφη om. Lex. Vind. | 2 περιόντι V Lex. Vind. | καταπροίζεσθαι RSV καταπροίξεσθαι Schol., Lexx., rell. cf. grammaticos || 4 ξυμμάχους MD²RSV συμμάχους Const. D¹ rell. || 5 σκεπόμενος C || 6 ῶς - Ήφαίστου Schaeferio duce edd. ὡς δὲ δὴ καὶ ἐς τοῦ Ἡφαίστου AB CPac Const. ἐς δὲ δὴ καὶ τοῦ Ἡφαίστου Pcp cett. | τὸ - 7 Ἡφαίστου hapl. om. R || 7 Φοινικικοῖσι DR Φοινικοῖσι SV || 8 Πατάκοισι DRSV Lexx. | οἱ om. PMVac | πρώτησι AB CTP  $\varrho$  supraser. A man. post. || 9 ὅπωπε, ἐγὼ ὧδε scripsi (ὅπωπε iam Schaeferio duce edd.) ὀπώπεε, ἐγὼ δὲ P²pDR ἀπώπεε ἐγὼ δὲ SV ὁπώπεε δὲ ὧ(ι)δε AB CT ὁπώπεε ὧδε P¹ ὁπώπεε, ἐγὼ δέ οἱ M Ald. | πυγμαίω DRSV || 10 δὲ om. DRSV | Καβίρων AB Const. Καβύρων C | ἱερόν R || 11 εἰσιέναι MDRV ἐσιέναι Const. rell. | ἱερέα R Const. || 12 κατασκάψας Const. | δὲ AB CTPM Const. γὰρ cett. | ὅμοια, τοῦ Ἡφαίστου (ita AB CT Thom. Mag., Const.) distinxi ὅμοια τοῖσι τοῦ Ἡφαίστου (ita cett.) distinx. alii || 13 τούτου - εἶναι non hab. Const. | παῖδας om. R | πολλαγῆ DRV πολλαγοῦς S

έμάνη μεγάλως δ Καμβύσης · οὐ γὰρ ἂν ἱροῖσί τε καὶ νομαίοισι ἐπεγείρησε καταγελάν, εί γάρ τις προθείη πάσι ἀνθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύων νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων νόμων, διασκεψάμενοι ἂν ἑλοίατο ξκαστοι τούς ξωυτών· ούτω νομίζουσι πολύ τι καλλίστους τούς ξωυτών 5 νόμους ξκαστοι είναι. οὐκ ὧν οἰκός ἐστι ἄλλο γε ἢ μαινόμενον ἄνδρα γέλω- 2 τα τὰ τοιαῦτα τίθεσθαι. ὡς δὲ οὕτω νενομίκασι τὰ περὶ τοὺς νόμους οί πάντες ἄνθρωποι, πολλοῖσί τε καὶ ἄλλοισι τεκμηρίοισι πάρεστι σταθμώσασθαι, εν δε δή καὶ τῷδε. Δαρεῖος ἐπὶ τῆς ξωντοῦ ἀρχῆς καλέσας 3 Ελλήνων τοὺς παρεόντας εἴρετο, ἐπὶ κόσω ἄν χρήματι βουλοίατο τοὺς 10 πατέρας ἀποθνήσκοντας κατασιτέεσθαι οί δὲ ἐπ' οὐδενὶ ἔφασαν ἔρδειν äν τοῦτο. Δαρεῖος δὲ μετὰ ταῦτα καλέσας Ἰνδῶν τοὺς καλεομένους Καλ- 4 λατίας, οι τούς γονέας κατεσθίουσι, είρετο παρεόντων τῶν Ελλήνων καὶ δι' ξρμηνέος μανθανόντων τὰ λεγόμενα, ἐπὶ τίνι χρήματι δεξαίατ' ἄν τελευτώντας τούς πατέρας κατακαίειν πυρί· οἱ δὲ ἀμβώσαντες μέγα εὐφη-15 μεῖν μιν ἐκέλευον, οὕτω μέν νυν ταῦτα νενόμισται, καὶ ὀρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος ποιήσαι 'νόμον πάντων βασιλέα' φήσας είναι.

Καμβύσεω δὲ ἐπ' Αἴγυπτον στρατευομένου ἐποιήσαντο καὶ Λακεδαιμό- 39 νιοι στρατηίην ἐπὶ Σάμον τε καὶ Πολυκράτεα τὸν Αἰάκεος, δς ἔσχε Σάμον ἐπαναστάς. καὶ τὰ μὲν πρῶτα τριχῆ δασάμενος τὴν πόλιν τοῖσι ἀδελ- 2 ο φεοῖσι Πανταγνώτω καὶ Συλοσῶντι διένειμε, μετὰ δὲ τὸν μὲν αὐτέων ἀποκτείνας, τὸν δὲ νεώτερον Συλοσῶντα ἐξελάσας ἔσχε πᾶσαν Σάμον, ἔχων δὲ ξεινίην Ἀμάσι τῷ Αἰγύπτου βασιλέι συνεθήκατο πέμπων τε

**AB CT P(p)M DR SV** Εἰ γάρ τις – ἕκαστοι εἶναι (38, 1) exc. Stob. XXIII 11

T 2-16 Celsus ap. Orig. c. Cels. V 34 *ἱστορεῖ* . . . &δε· εἰ γάρ τις - φήσας εἶναι || 16 Pind. fr. 169 Snell = 187 Turyn

1 νομίμοισι DRSV || 2 προσθείη ABCTS Cels. || 3 τῶν om. Cels. || 4 ἔχαστος τοὺς ἑαντῶν Stob. | ἔχαστοι — νομίζονσι deest Cels. | τι] τοι Μ | τοὺς om. Cels. | ἐαντῶν V Stob. αὐτῶν R ἐωντῶν Cels. rell. || 5 οὕχονν Μ | ἄλλον D°S Cels. | ἢ ABCTPM Cels. δὴ cett. || 5.6 γέλωτα τὰ] γέλωτα ABC τὰ Cels. || 6 τοιαῦτα ὧν Μ | νενοήχασι Μ | οἱ om. ABCTPM hab. Cels. || 7 τε om. Cels. || πάρεστι] ἔστι Μ || 8 τόδε D om. Cels. || 9 ἤρετο Cels. | πόσω pM Ald. κόσω Cels. rell. || 10 πατέρας om. SV hab. Cels. || ἐπ' οὐδενὶ ἔφασαν] ἔφασαν Μ ἔφασαν ἐπ' οὐδενὶ Cels. || 11 τοῦτο] ταῦτα DRSV Cels. | Καλατίας RSV || 12 ἤρετο Cels. || 13 ἑρμηνέως Μ ἔρμηνέων Cels. || τίνι] τίνη R τέω propos. Dindorf sed v. gramm. meam 107 | τελευτήσαντας D¹ τελευτέοντας CPM (Cels.) || 14 εὐφημέειν Cels. || 15 μέν om. ABCT hab. Cels. || 16 νόμος ὁ πάντων βασιλεύς Pind. fr. 169 Snell unde etiam Γηρυόναο βόας (cf. Pap. Οχ. 2450) laudat noster || 18 στρατιὴν TD | καὶ οm. Τ | εἰχε(ν) DRSV || 19 ἀδελφοῖσι Α¹ || 20 Πανταγνώστως C | ἔνειμε ABC TPM | αὐτῶν ABCTPM ν. gramm. meam 112s. || 21 πᾶσαν τὴν Σάμον Μ Ald. || 22 ἴσχων ABCTPM σχών Stein | δὲ οm. V | ξεινηίην ABCT | Άμάσι ξεινίην Μ | Αἰγυπτίων Μ Ald. || ξυνεθήχατο Μ φιλίην συνεθήχατο ΑΒ

3 δῶρα καὶ δεκόμενος ἄλλα παρ' ἐκείνου. ἐν χρόνω δὲ ὀλίγω αὐτίκα τοῦ Πολυχράτεος τὰ πρήγματα ηὖξετο καὶ ἦν βεβωμένα ἀνά τε τὴν Ἰωνίην καὶ την άλλην Ελλάδα. όπου γαο ιθύσειε στρατεύεσθαι, πάντα οί έγώρεε εὐτυχέως. ἐκέκτητο δὲ πεντηκοντέρους τε έκατὸν καὶ χιλίους τοξότας. 4 ἔφερε δὲ καὶ ἦγε πάντας διακρίνων οὐδένα, τῷ γὰρ φίλω ἔφη χαριεῖσθαι 5 μᾶλλον ἀποδιδούς, τὰ ἔλαβε, ἢ ἀρχὴν μηδὲ λαβών. συχνὰς μὲν δὴ τῶν νήσων αίρήκεε, πολλά δὲ καὶ τῆς ἠπείρου ἄστεα. ἐν δὲ δὴ καὶ Λεσβίους πανστρατιή βοηθέοντας Μιλησίοισι ναυμαχίη κρατήσας είλε, οι την τά-40 φρον περί τὸ τεῖχος τὸ ἐν Σάμω πᾶσαν δεδεμένοι ἄρυξαν. καί κως τὸν Άμασιν εὐτυγέων μεγάλως ὁ Πολυκράτης οὐκ ἐλάνθανε, ἀλλά οἱ τοῦτ' ἦν 10 έπιμελές, πολλώ δὲ ἔτι πλεῦνός οἱ εὐτυχίης γινομένης γράψας ἐς βυβλίον 2 τάδε ἐπέστειλε ἐς Σάμον· Ἅμασις Πολυκράτεῖ ὧδε λέγει· ἡδὺ μὲν πυνθάνεσθαι ἄνδρα φίλον καὶ ξεῖνον εὖ πρήσσοντα, ἐμοὶ δὲ αἱ σαὶ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι τὸ θεῖον ἐπισταμένω, ὡς ἔστι φθονερόν. καί κως βούλομαι, καὶ αὐτὸς καὶ τῶν ἄν κήδωμαι, τὸ μέν τι εὐτυγέειν τῶν πρηγμά- 15 των, τὸ δὲ προσπταίειν, καὶ οὕτω διαφέρειν τὸν αἰῶνα ἐναλλὰξ πρήσσων 3 η εὐτυχέειν τὰ πάντα. οὐδένα γάρ κω λόγω οἶδα ἀκούσας, ὅστις ἐς τέλος οὐ κακῶς ἐτελεύτησε πρόρριζος εὐτυχέων τὰ πάντα. σὸ ὧν νῦν ἐμοὶ 4 πειθόμενος ποίησον πρὸς τὰς εὐτυχίας τοιάδε φροντίσας, τὸ ἂν εὕρης

AB CT P(p)M DR SV

βοηθεοντ] $a[\varsigma] - περ[ι (39, 4)]$  Pap. Ox. 1619 col. XII singulas tantum litteras conservans

Epistulam Amasidis (40, 2-4) exc. **65 28** et usque ad τοιάδε (41, 2) **5** fol. 150°; "Αμασις Πολυκράτει (40, 1) – πάντα (40, 3) exc. Stob. floril. CXII 15

- 5 Eust. II. 573 (ad E 485) τὸ . . . ΄φέροιεν ἢ ἄγοιεν' φανερὰν διαφορὰν δηλοῖ τοῦ 'ἄγειν καὶ φέρειν', λέγεται δὲ ὡς ἐπὶ πολὸ ἄγεσθαι μὲν τὰ ἔμψυχα καὶ βαδιστικά, φέρεσθαι δὲ τὰ βασταζόμενα . . . λέγει δέ που καὶ Ἡρόδοτος · ἔφερον νήσω (VI 90) καὶ πάλιν · ἔφερε οὐδένα  $\parallel$  16 Lex. Vindob. 42 (s.  $\vee$ . διαφέρει) Ἡρόδοτος · καὶ οὕτω πρήσσων
- 1 δεχόμενος  $\mathbf{C}$  | ἄλλα] ἄμα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | αὐτίχα om.  $\mathbf{M}$  || 2 εὔξετο  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  αὔξετο  $\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{p}$  αυ supraser.  $\mathbf{A}^2$  || 3 ὅκη Eltz ut notatur a Dobraeo not. Cantabr. Bibl. Univ. Pp. VI 26 || 4 ἔκτητο  $\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{M}$  | πεντηκοντόρους  $\mathbf{T}$  || 6 μηδὲ] μηδὲν propos. Abicht, Progr. Iohannei Lüneb. Pasch. 1862, sequ. Legrand || 7 ἀραιρήκεε Bekkerio duce edd. || 9 δεδεσμένοι  $\mathbf{T}$  || 10 ὁ Πολυκράτης μεγάλως  $\mathbf{T}$  | Πολυκράτης 11 πλεῦνός] Πολυκρά νός  $\mathbf{C}$  | ἐλάμβανε  $\mathbf{M}$  || 11 δὲ ἔτι] δέ τοι  $\mathbf{M}$  Ald. | γιγνομένης  $\mathbf{P}\mathbf{p}\mathbf{M}$  γινόμενος  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | βυβλίον  $\mathbf{D}\mathbf{R}$  βιβλίον cett. || 13 καὶ ξεῖνον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{G}\mathbf{D}$   $\mathbf{B}$  κὰκεῖνον  $\mathbf{D}$  rell. | αἱ οπ.  $\mathbf{D}$  || 14 ἐπισταμένω τὸ θεῖον  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{D}$  Stob. τὸ θεῖον ἐπισταμένω  $\mathbf{G}\mathbf{D}\mathbf{B}$  rell. || 15 κήδομαι  $\mathbf{D}$  | μέν τοι  $\mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{D}\mathbf{B}$  μεν ut vid.  $\mathbf{V}$  μέν τι  $\mathbf{G}\mathbf{D}$  rell. | πραγμάτων  $\mathbf{D}$  || 17 εὐτυχέων  $\mathbf{M}$  Ald. | οὐδὲν  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{D}$  οὐδένα Stob.  $\mathbf{G}\mathbf{D}\mathbf{B}$  rell. | ἐς τέλος  $\mathbf{P}^{\mathbf{c}}\mathbf{p}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{D}$  Stob. ἔτερος  $\mathbf{P}^{\mathbf{a}\mathbf{c}}\mathbf{G}\mathbf{D}\mathbf{B}$  rell. || 18 πρόρρηζος  $\mathbf{R}$  πρόρρηζος  $\mathbf{M}$  | δν νῦν] νῦν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{G}\mathbf{D}\mathbf{B}$  δν  $\mathbf{D}$  | ἐμοὶ οπ.  $\mathbf{R}$  || 19 πυθόμενος  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ποίησον οπ.  $\mathbf{A}^{\mathbf{c}}$ , in  $\mathbf{m}\mathbf{g}$ . suppl. prima ut vid.  $\mathbf{m}\mathbf{a}$ n.  $\mathbf{A}$  | εὕροις  $\mathbf{M}\mathbf{D}$  Ald. εὕρης  $\mathbf{G}\mathbf{B}$  rell.

έόν τοι πλείστου ἄξιον καὶ ἐπ' ῷ σὐ ἀπολομένω μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀλγήσεις, τοῦτο ἀπόβαλε οὕτω, ὅχως μηχέτι ήξει ἐς ἀνθρώπους. ἤν τε μὴ έναλλὰξ ἤδη τὢπὸ τούτου αἱ εὐτυχίαι τοι [ταῖς πάθαις] σοὶ προσπίπτωσι, τρόπω τῶ ἐξ ἐμεῦ ὑποκειμένω ἀκέο.' ταῦτα ἐπιλεξάμενος ὁ Πολυκράτης 41 5 καὶ νόω λαβών, ώς οἱ εὖ ὑπετίθετο ὁ Άμασις, ἐδίζητο, ἐπ' ὧ ἂν μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀσηθείη ἀπολομένω τῶν κειμηλίων, διζήμενος δ' εὕρισκε τόδε: ην οί σφοηγίς, την εφόρεε, χουσόδετος σμαράγδου μεν λίθου εούσα, ἔργον δὲ ἦν Θεοδώρου τοῦ Τηλεκλέος Σαμίου. ἐπεὶ ὧν ταύτην οἱ ἐδόκεε 2 ἀποβαλέειν, ἐποίεε τοιάδε· πεντηκόντερον πληρώσας ἀνδρῶν ἐσέβη ἐς 10 αὐτήν, μετὰ δὲ ἀναγαγεῖν ἐκέλευε ἐς τὸ πέλαγος · ὡς δὲ ἀπὸ τῆς νήσου έκὰς ἐγένετο, περιελόμενος τὴν σφρηγίδα πάντων δρώντων τῶν συμπλόων δίπτει ές τὸ πέλαγος, τοῦτο δὲ ποιήσας ἀπέπλεε, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰ οἰκία συμφορή ἐχρήτο. πέμπτη δὲ ἢ ἔκτη ἡμέρη ἀπὸ τούτων τάδε οἱ 42 συνήνεικε γενέσθαι · άνὴρ άλιεὸς λαβών ίχθὸν μέγαν τε καὶ καλὸν ήξίου 15 μιν Πολυκράτεϊ δώρον δοθήναι φέρων δή ἐπὶ τὰς θύρας Πολυκράτεϊ ἔφη έθέλειν έλθεῖν ἐς ὄψιν, χωρήσαντος δέ οἱ τούτου ἔλεγε διδοὺς τὸν ἰχθύν: ΄ω βασιλεῦ, ἐγὼ τόνδε έλὼν οὐκ ἐδικαίωσα φέρειν ἐς ἀγορὴν καίπερ γε 2 έων ἀποχειροβίοτος, ἀλλά μοι ἐδόκεε σεῦ τε είναι ἄξιος καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς : σοὶ δή μιν φέρων δίδωμι.' ὁ δὲ ήσθεὶς τοῖσι ἔπεσι ἀμείβεται τοῖσδε.

# AB CT P(p)M DR SV

4 Thom. Mag. 367 (s. v. ὑποτίθησι) . . . καὶ 'ὑποκείμενος λόγος' . . . . Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη · τρόπφ — ἀκέο

1 τοι] τι R τὸ ut vid. in τι corr. V τοις 🐯 | μάλιστα ἀπολομένω DD ἀπολομένω μάλιστα  $\mathfrak{GD}$   $\mathfrak{B}$  rell. | ἀλγήσης  $\mathbf{D}$  ἀλγήσης ( $\eta^2$  ex ει corr.) vel ἀλγήσεις (ει ex  $\eta$  corr.)  $\mathbf{D}$  ἀλγήσει ut vid.  $\mathfrak{B}$  ἀλγήσεις  $\mathfrak{GD}$  rell.  $\parallel$  2 τούτω  $\mathbf{R}$   $\mid$  μ $\mathring{\eta}$  $\nmid$  μ $\mathring{\eta}$ ν  $\mathbf{R}$   $\parallel$ 3 τώπο τούτου αι εύτυχίαι τοι ταις πάθαις DRSVD τώπο τούτου αι εύτυχίαι τοιαύταισι πάθαισι Α2ΒΡΟ 🐯 τώπὸ τούτου αὶ εὐτυχίαι τοιαύταισι πάθεσι Α1CT 🐯 αί εὐτυχίαι τοι τώπὸ τοῦδε αὐταῖσι πάθεσι ρ αί εὐτυχίαι τοι τώπὸ τοῦδε αὐτοῖσι πάθεσι M Ald. τωπο τούτου αι εὐτυχίαι τοι τήσι πάθησι Dindorf, sequ. Hude Legrand: ταῖς πάθαις delevi interpretamentum ad ἐναλλάξ allatum esse et in textum irrepsisse censens | 4 τὸ 🐯 | ἄκεω C ἄκαιο 😘 ἄκεο vel ἀκέο D 🐯 Thom. Mag. rell. | 5 νόω] ἐν νόω DRSV Φ | υποτίθειτο vel υποτιθείτο PMDRSV υποτίθοιτο p Ald. | δ om. ABCP hab. D rell. | ἐδίζετο M Ald. | μάλιστα om. D', in mg. suppl. D1 | 6 ἀσθείη ABCPt ἀσηθείη Pmp cett. ἀχθεσθείη in mg. adscr. A man. rec. | δὲ τόδε εὕρισκεν DRSVD || 7 ή RSV οἱ D rell. || 8 ἦν δὲ ἔργον pM Ald. | Τημεκλέος RSV | ἐδόκεε(ν) οἱ DSV ἐδώκεεν οἱ R || 9 τάδε pM Ald. | πεντηκόντορον πληρώσας ρ πεντηκόντορον π\*\*ρώσας Μ πεντηκόντορον πλήσας Τ || 10 μετά] κατά  $\mathbf{T} \parallel$  11 σφραγίδα  $\mathbf{R} \mid$  ρη  $\mathbf{D}^2 \mid$  δρεόντων  $\mathbf{TPM} \mid$  δρεώντων  $\mathbf{C} \parallel$  12 ἐπέπλεεν  $\mathbf{DRSV} \parallel$  15 δὲ  $\mathbf{DRSV} \parallel$  16 θέλειν  $\mathbf{DRSV} \parallel$  17 ἐς] ἐπ'  $\mathbf{D} \mid$  γε om.  $\mathbf{ABCPM} \parallel$ 18 ὢν RV om. D | ἀποχειροβίωτος ΤΡΜ D | ἐδόκε RV | σεῦ V || 19 δή] δέ T | ἀμείβετο D | τοιάδε DRV

24 BT Herodotus I 281

'κάρτα τε εὖ ἐποίησας καὶ χάρις διπλέη τῶν τε λόγων καὶ τοῦ δώρου, καί 3 σε ἐπὶ δεῖπνον καλέομεν.' ὁ μὲν δὴ άλιεὺς μέγα ποιεύμενος ταῦτα ἤε ἐς τὰ οἰκία, τὸν δὲ ἰχθὺν τάμνοντες οἱ θεράποντες εὐρίσκουσι ἐν τῆ νηδύι 4 αὐτοῦ ἐνεοῦσαν τὴν Πολυκράτεος σφρηγίδα. ὡς δὲ εἰδόν τε καὶ ἔλαβον τάχιστα, ἔφερον κεχαρηότες παρὰ τὸν Πολυκράτεα, διδόντες δέ οἱ τὴν 5 σφρηγίδα ἔλεγον, ὅτεῳ τρόπῳ εὐρέθη. τὸν δὲ ὡς ἐσῆλθε θεῖον εἰναι τὸ πρῆγμα, γράφει ἐς βυβλίον πάντα, τὰ ποιήσαντά μιν οἰα καταλελάβηκε, 43 γράψας δὲ ἐς Αἴγυπτον ἐπέθηκε. ἐπιλεξάμενος δὲ ὁ ἄμασις τὸ βυβλίον, τὸ παρὰ τοῦ Πολυκράτεος ἤκον, ἔμαθε, ὅτι ἐκκομίσαι τε ἀδύνατον εἴη ἀνθρώπῳ ἄνθρωπον ἐκ τοῦ μέλλοντος γίνεσθαι πρήγματος καὶ ὅτι οὐκ εὖ 10 τελευτήσειν μέλλοι Πολυκράτης εὐτυχέων τὰ πάντα, δς καὶ τὰ ἀποβάλλει 2 εὐρίσκει. πέμψας δὲ οἱ κήρυκα ἐς Σάμον διαλύεσθαι ἔφη τὴν ξεινίην τοῦδε δὲ εἴνεκεν ταῦτα ἐποίεεν, ἴνα μὴ συντυχίης δεινῆς τε καὶ μεγάλης Πολυκράτεα καταλαβούσης αὐτὸς ἀλγήσειε τὴν ψυχὴν ὡς περὶ ξείνου ἀνδρός.

44 Έπὶ τοῦτον δὴ ὧν τὸν Πολυκράτεα εὐτυχέοντα τὰ πάντα ἐστρατεύοντο Λακεδαιμόνιοι ἐπικαλεσαμένων τῶν μετὰ ταῦτα Κυδωνίην τὴν ἐν Κρήτη κτισάντων Σαμίων. Πολυκράτης δὲ πέμψας παρὰ Καμβύσεα τὸν Κύρου συλλέγοντα στρατὸν ἐπ' Αἴγυπτον ἐδεήθη, ὅκως ἄν καὶ παρ' ἑωυτὸν 2 πέμψας ἐς Σάμον δέοιτο στρατοῦ. Καμβύσης δὲ ἀκούσας τούτων προθύ- 20 μως ἔπεμπε ἐς Σάμον δεησόμενος Πολυκράτεος στρατὸν ναυτικὸν ἄμα πέμψαι ἑωυτῷ ἐπ' Αἴγυπτον. ὁ δὲ ἐπιλέξας τῶν ἀστῶν, τοὺς ὑπόπτευε

# AB C TM P(p) DR SV

7 Phot. λελάβηκεν, Ἡρόδοτος · καὶ καταλελάβηκεν · et καταλελάβηκεν · τὸ 'κατείληφεν' · Ἡρόδοτος · Antiatt. Bekk. Anecd. 104 καταλελάβηκεν · Ἡρόδοτος πρώτω

1 τοῦ τε δώρου καὶ τῶν λόγων  $\mathbf{D} \parallel 2$  ἐπὶ δεῖπνόν σε  $\mathbf{DRSV} \parallel$  μεγάλα  $\mathbf{DRSV} \parallel$  3 εὐρίσκουσαν  $\mathbf{M} \parallel 4$  σφρηγίδα]  $\mathbf{q} \mathbf{q} \mathbf{D}^2 \parallel 5$  ἔφερον om.  $\mathbf{M} \parallel$  κεχαρηκότες  $\mathbf{TMPD}$   $\mathbf{RSV}$ ,  $\mathbf{v}$ . grammaticam meam  $\mathbf{145} \parallel \pi a \rho a$ ] κατὰ  $\mathbf{p} \mathbf{M} \parallel 6$  σφρηγείδα  $\mathbf{D} \parallel$  εὐρεθείη  $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{d}$ .  $\parallel$  εἶναι om.  $\mathbf{DRSV} \parallel 7$  βιβλίον  $\mathbf{ABCTMPSV}$  fort.  $\mathbf{e}$  βυβλίον corr.  $\mathbf{A} \parallel$  καταλελαβήκεε  $\mathbf{ABCT}$  καταλελάβηκε Antiatt. rell.  $\parallel 8$  βιβλίον  $\mathbf{ABCTMP^2p}$  βυβλίον  $\mathbf{P^2}$  cett.  $\parallel 9$  ἔμαθέ τε ὅτι  $\mathbf{T} \parallel$  ἐκκομίσεαι  $\mathbf{C} \parallel \tau$ ε om.  $\mathbf{CT}$  (sed post ἔμαθε suppl.  $\mathbf{T}$ )  $\parallel 10$  ὅτι ὡς οὐκ  $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{d}$ .  $\parallel 11$  τελέσειν  $\mathbf{M} \parallel \mu$ έλλει  $\mathbf{CTM} \parallel 13$  τοῦδε δὲ  $\mathbf{DR}$  τοῦ δὲ vel τοῦδε cett.  $\parallel$  εἶνεκε  $\mathbf{DRV}$  εἶνεκα  $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{d}$ .  $\parallel 13$  τοῦδε δὲ  $\mathbf{DR}$  τοῦ δὲ vel τοῦδε cett.  $\parallel$  εἶνεκε  $\mathbf{DRV}$  εἴνεκα  $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{d}$ .  $\parallel 13$  τοῦδε δὲ  $\mathbf{DR}$  τοῦ δὲ vel τοῦδε cett.  $\parallel$  εἴνεκε  $\mathbf{DRV}$  εἴνεκα  $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{d}$ .  $\parallel 18$  κτησάντων Σαμίων  $\mathbf{C}$  κτησαμένων (ut vid.) Σαμίων  $\mathbf{D}^1$  Σαμίων κτισάντων  $\mathbf{M}$   $\parallel$  πέμψας δὲ κήρυκα λάθρη (λάθρα  $\mathbf{R}$ ) Σαμίων Πολυκράτης  $\mathbf{MPDRSV} \parallel 19$  αὐτὸν  $\mathbf{DRSV} \parallel 21$  ἔπεμψε( $\mathbf{v}$ )  $\mathbf{ABCTD^1}$  (ut vid.)  $\parallel$  δεόμενος  $\mathbf{ABCT}$  δεησομένους  $\mathbf{propos}$ . Herwerden  $\parallel 22$  ὑπόπτενε  $\mathbf{D^{ac}}$  ὑπώπτενε  $\mathbf{D^{c}}$  cett., cf. III 68, 2; 70, 1, VI 129, 2. temporale habet augmentum ( $\mathbf{v}$ ) verbum quod non est compositum, sed ab ὕποπτος derivatum (cf. grammaticam meam  $\mathbf{DSA}$ )

μάλιστα ες επανάστασιν, απέπεμπε τεσσαράχοντα τριήρεσι εντειλάμενος Καμβύση οπίσω τούτους μη αποπέμπειν, οί μεν δη λέγουσι τους απο- 45 πεμφθέντας Σαμίων οὐκ ἀπικέσθαι ἐς Αἴγυπτον, ἀλλ' ἐπείτε ἐγένοντο έν Καρπάθω πλέοντες, δοῦναι σφίσι λόγον καί σφι άδεῖν τὸ προσωτέρω 5 μηκέτι πλέειν οί δὲ λέγουσι ἀπικομένους τε ἐς Αἴγυπτον καὶ φυλασσομένους ενθεύτεν αὐτοὺς ἀποδοῆναι. καταπλέουσι δὲ ες τὴν Σάμον Πολυ- 2 κράτης νηυσί ἀντιάσας ἐς μάχην κατέστη νικήσαντες δὲ οί κατιόντες ἀπέβησαν ἐς τὴν νῆσον, πεζομαγήσαντες δὲ ἐν αὐτῆ ἑσσώθησαν καὶ οὕτω δη έπλεον ες Λακεδαίμονα. εἰσὶ δέ, οῖ λέγουσι τοὺς ἀπ' Αἰγύπτου νικῆσαι 3 10 Πολυκράτεα, λέγοντες έμοὶ δοκέειν οὐκ ὀρθῶς, οὐδὲν γὰρ ἔδει σφέας Λακεδαιμονίους ἐπικαλέεσθαι, εἴ πεο αὐτοὶ ἦσαν ίκανοὶ Πολυκράτεα παραστήσασθαι. πρὸς δὲ τούτοισι οὐδὲ λόγος αἰρέει, τῷ ἐπίκουροί τε μισθωτοί καὶ τοξόται οἰκήιοι ήσαν πλήθεϊ πολλοί, τοῦτον ὑπὸ τῶν κατιόντων Σαμίων εόντων ολίγων εσσωθήναι. των δ' ύπ' εωυτω εόντων πο- 4 15 λιητέων τὰ τέχνα καὶ τὰς γυναϊκας δ Πολυκράτης ἐς τοὺς νεωσοίκους συνειλήσας είγε έτοίμους, ἢν ἄρα προδιδῶσι οὖτοι πρὸς τοὺς κατιόντας, ύποπρήσαι αὐτοῖσι τοῖσι νεωσοίκοισι.

Έπείτε δὲ οἱ ἐξελασθέντες Σαμίων ὑπὸ Πολυκράτεος ἀπίκοντο ἐς τὴν 46 Σπάρτην, καταστάντες ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγον πολλὰ οἱα κάρτα δεό-20 μενοι. οἱ δέ σφι τῆ πρώτη καταστάσει ὑπεκρίναντο τὰ μὲν πρῶτα λεχθέντα ἐπιλελῆσθαι, τὰ δὲ ὕστατα οὐ συνιέναι. μετὰ δὲ ταῦτα δεύτερα κατα- 2 στάντες ἄλλο μὲν εἶπον οὐδέν, θύλακον δὲ φέροντες ἔφασαν τὸν θύλακον ἀλφίτων δέεσθαι. οἱ δέ σφι ὑπεκρίναντο τῷ θυλάκῳ περιεργάσθαι, βοηθέειν δ' ὧν ἔδοξε αὐτοῖσι. καὶ ἔπειτα παρασκευασάμενοι ἐστρατεύοντο 47 25 Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ Σάμον, ὡς μὲν Σάμιοι λέγουσι, εὐεργεσίας ἐκτίνοντες,

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 14-17 Suid. s. v. νεώσοικος: ὅτι Πολυκράτης ὁ Σαμίων τύραννος τῶν ὑφὰ ἐωυτῷ - νεωσοίκοισι || 21 Plut. mor. 232 d Σαμίων πρεσβευταῖς μακρολογοῦσιν ἔφασαν οἱ Σπαρτιᾶται τὰ μὲν πρῶτα ἐπιλελάθαμες, τὰ δὲ ὕστερα οὐ συνήκαμες

1 τεσσεράκοντα TRS  $\parallel$  2 οπίσω om. M  $\parallel$  3 Σαμίων ύπὸ Πολυκράτεος MPDRSV  $\parallel$  έγίνοντο C  $\parallel$  4 σπίσι $\parallel$  σφι ABCTMP  $\parallel$  τῷ CV  $\parallel$  6 αὐτοὺς ἐνθεῦτεν DRSV  $\parallel$  ἀποδρᾶναι T  $\parallel$  7 ἀντήσας D¹  $\parallel$  8 ἐσώθησαν RSV  $\parallel$  10 ἔδε C  $\parallel$  11 ἐπικαλέσασθαι DRSV  $\parallel$  ίκανοὶ ἦσαν M Ald.  $\parallel$  12 τούτω DRSV  $\parallel$  τε om. ABCP¹ hab. P²p cett.  $\parallel$  13 πλήθη R πληθ\*\*\* M  $\parallel$  τούτων SV  $\parallel$  14 ἐσωθῆναι RV  $\parallel$  έωντὸν DRSV έωντῷ Suid. rell.  $\parallel$  15 τοὺς om. Suid.  $\parallel$  17 τοῦσι om. TMD hab. Suid. rell.  $\parallel$  18 ἐξελαθέντες M Ald.  $\parallel$  20 ὑπεκρίνοντο T  $\parallel$  21 ἐπιλελῆσθαι - ὕστατα om. A¹, in mg. sub obelo suppl. A man. post.  $\parallel$  ἐπιλεληθέναι DRSV cf. Plut.  $\parallel$  ὕστερα S Plut.  $\parallel$  22 θύλακα C om. M Ald.  $\parallel$  23 περιείργασθαι νel περιειργάσθαι ABM περιεργάσασθαι B²mg DRSV  $\parallel$  βοηθεῖν CTPDRSV  $\parallel$  24 ὧν om. M  $\parallel$  25 ἐκτείνοντες ABMRSV Ald. litteris ει litteram  $\iota$  suprascr. A man. post.

ότι σφι πρότεροι αὐτοὶ νηυσὶ ἐβοήθησαν ἐπὶ Μεσσηνίους, ὡς δὲ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, οὐκ οὕτω τιμωρῆσαι δεομένοισι Σαμίοισι ἐστρατεύοντο
ὡς τίσασθαι βουλόμενοι τοῦ κρητῆρος τῆς άρπαγῆς, τὸν ἡγον Κροίσω,
καὶ τοῦ θώρηκος, τὸν αὐτοῖσι ἄμασις ὁ Αἰγύπτου βασιλεὺς ἔπεμψε δῶρον.
2 καὶ γὰρ θώρηκα ἐληίσαντο τῷ προτέρω ἔτεῖ ἢ τὸν κρητῆρα οἱ Σάμιοι ὁ
ἐόντα μὲν λίνεον καὶ ζώων ἐνυφασμένων συχνῶν, κεκοσμημένον δὲ χρυσῷ
3 καὶ εἰρίοισι ἀπὸ ξύλου τῶν δὲ εἵνεκα θωυμάσαι ἄξιον, ἀρπεδόνη ἑκάστη
τοῦ θώρηκος ποιέει ἐοῦσα γὰρ λεπτὴ ἔχει ἀρπεδόνας ἐν ἑωυτῆ τριηκοσίας καὶ ἑξήκοντα, πάσας φανεράς. τοιοῦτος ἔτερός ἐστι καὶ τὸν ἐν Λίνδω ἀνέθηκε τῆ ἄθηναίη ἄμασις.

48 Συνεπελάβοντο δὲ τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ὥστε γενέσθαι καὶ Κορίνθιοι προθύμως · ὕβρισμα γὰρ καὶ [εἰς] τούτους εἰχε ἐκ τῶν Σαμίων γενόμενον γενεῆ πρότερον τοῦ στρατεύματος τούτου, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν 2 χρόνον τοῦ κρητῆρος τῆ άρπαγῆ γεγονός. Κερκυραίων γὰρ παῖδας τριη-

AB C TM P(p) DR SV Ότι Κερκυραίων παΐδας (48, 2) - Σάμιοι (48, 4) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XX

188. Plut. de Hdt. mal. 218. (mor. 859b) ἐν δὲ τῆ τρίτη τῶν βίβλων . . . αὐτοὺς μὲν οἴεσθαί φησι καὶ λέγειν Σαμίους, ὡς χάριν ἐκτίνοντες αὐτοῖς τῆς ἐκὶ Μεσσηνίους (Μεσσήνης codd.) βοηθείας στρατεύσειαν, τούς τε φεύγοντας κατάγοντες τῶν πολιτῶν καὶ τῷ τυράννῳ πολεμοῦντες . . . συνεπελάβοντο γάρ, φησι, τοῦ στρατεύματος ⟨τοῦ⟩ ἐκὶ Σάμον ὧστε γενέσθαι Κορίνθιοι προθύμως (48, 1) ὑβρίσματος εἰς αὐτοὺς ὑπὸ Σαμίων πρότερον ὑπάρξαντος ἡν δὲ τοιοῦτο Κερκυραίων παῖδας τριακοσίους τῶν πρώτων Περίανδρος ὁ Κορίνθου τύραννος ἐπ' ἐκτομῆ παρ' 'Αλυάττην ἔπεμπε (48, 2) τούτους ἀποβάντας εἰς τὴν νῆσον οἱ Σάμιοι διδάξαντες ἐν ἰερῷ Ἀρτέμιδος ἰκέτας καθίζεσθαι καὶ τρωκτὰ προτιθέντες αὐτοῖς ὁσημέραι σησάμου καὶ μέλιτος περιεποίησαν (48, 3) . . . Κορίνθιοι δὲ τί παθόντες ἐτιμωροῦντο Σαμίους . . . καὶ ταῦτα μετὰ τρεῖς γενεὰς (cf. 48, 1) ὀργὴν καὶ μνησικακίαν ἀναφέροντες ὑπὲρ τυραννίδος;

7 Poll. VII 31 'άρπεδόνας' . . . τὰ νήματα εἶπεν Ηρόδοτος | 12 Lex. Vind. 87 'εἰχεν' ἀντὶ τοῦ 'ὑπῆρχεν' · 〈Ηρόδοτος〉 ㆍ ὕβρισμα — γενόμενον

1 αὐτῶν DRV | Μεσηνίους RV || 2 οὐκ οὕτω] οὕκω τι M Ald. οὕκω τοῦ propos. Scaliger in notis Cantabr. Bibl. Univ. Nn. V. 26 | δεόμενοι Σαμίοισι DRSV Σαμίοισι δεομένοισι M || 3 Κροίσου D || 4 δ οm. M || 6 συχνῶν — δὲ] συχνῶν καὶ κεκοσμημένων D οm. RSV || 7 θαυμάσαι T || 8 θώρακος M | ἐωυτῷ Mp || 12 εἰς ABDRV ἐς cett. secl. Powell coll. I 69, 3, conservat Servais AC 38, 1969, 63 coll. VI 87 (ὑβρίζειν ἐς) necnon II 53, 3 (ἔχειν ἐς 'spectare ad'); delere tamen malim illud εἰς a dialecto abhorrens (v. praef. XXIII) || 13 ⟨γ'⟩ γενεῷ i. e. ⟨τρίτη⟩ γενεῷ propos. Stein Vindic. Hdt. 18, iam antea Panofka Res Samiorum, Berolini 1822, 30 ss. (cf. Servais 65. 68), dubito vero num antiquissimi scribae notis numericis pro ordinalibus sint usi, et cf. quae ad p. 285, 15 adnotavimus | τούτου] τούτου ὑμέων T | ⟨οὐ⟩ κατὰ Vollgraf Mn. 50, 1922, 67 s. | κατὰ – 14 γεγονός secl. Servais 77 s. chronologiae imprimis discrepantia necnon varietate temporum participiorum adductus | δὴ M Ald. || 14 Κερκυρέων Β

κοσίους ἀνδοῶν τῶν ποώτων Περίανδρος ὁ Κυψέλου ἐς Σάρδις ἀπέπεμψε παρὰ Ἀλυάττεα ἐπ' ἐκτομῆ, προσσχόντων δὲ ἐς τὴν Σάμον τῶν ἀγόντων τοὺς παῖδας Κορινθίων πυθόμενοι οἱ Σάμιοι τὸν λόγον, ἐπ' οἰσι ἀγοίατο ἐς Σάρδις, πρῶτα μὲν τοὺς παῖδας ἐδίδαξαν ἱροῦ ἄψασθαι Ἀρτέμιδος, μετὰ 3 5 δὲ οὐ περιορῶντες ἀπέλκειν τοὺς ἱκέτας ἐκ τοῦ ἱροῦ, σιτίων δὲ τοὺς παῖδας ἐργόντων Κορινθίων ἐποιήσαντο οἱ Σάμιοι ὁρτήν, τῆ καὶ νῦν ἔτι χρέωνται κατὰ ταὐτά· νυκτὸς γὰρ ἐπιγενομένης, ὅσον χρόνον ἱκέτευον οἱ παῖδες, ἵστασαν χοροὺς παρθένων τε καὶ ἡιθέων, ἱστάντες δὲ τοὺς χοροὺς τρωκτὰ σησάμον τε καὶ μέλιτος ἐποιήσαντο νόμον φέρεσθαι, ἴνα ἀρπάζοντες οἱ 10 τῶν Κερκυραίων παῖδες ἔχοιεν τροφήν. ἐς τοῦτο δὲ τοιάδε ἐγίνετο, ἐς δ 4 οἱ Κορίνθιοι τῶν παίδων οἱ φύλακοι οἴχοντο ἀπολιπόντες· τοὺς δὲ παῖδας ἀπήγαγον ἐς Κέρκυραν οἱ Σάμιοι. εἰ μέν νυν Περιάνδρου τελευτήσαντος 49 φίλια ἦν τοῖσι Κορινθίοισι πρὸς τοὺς Κερκυραίους, οἱ δὲ οὐκ ἄν συνελάβοντο τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ταύτης εἴνεκεν τῆς αἰτίης· νῦν 15 δὲ αἰεί, ἐπείτε ἔκτισαν τὴν νῆσον, εἰσὶ ἀλλήλοισι διάφοροι ἐόντες ἐγγύτατοι

AB C TM P(p) DR SV  $\varepsilon \iota \nu \varepsilon | \varkappa \varepsilon \nu$  (49, 1) -  $\alpha [\tau \alpha \sigma \vartheta \alpha \lambda \sigma \nu]$  (49, 2) Pap. Ox. 1619 col. XVIII valde mutilata

8 Lex. Vind. 151 ΄παρθένος' ἐπὶ γυναικός, 'ἡίθεος' ἐπὶ ἀνδρός ' Ἡρόδοτος ' ἴστασαν — ἡιθέων

1 ἀνδρῶν om. Plut. | Κυψέλλου MR Ald. | Σάρδεις Const. Σαρ V | ἔπεμψε Const. || 2 προσχόντων TMPDRSV | ἐς] πρὸς DRSV || 3 ἐπ' οἰσιν ἄγοιτο D ἐπ' οἰσινάγοιντο R ἐπεὶ συνάγοιντο SV ἐπ' οἰσι ἀγαγοίατο οἱ παῖδες Mp Ald. ἐπ' οίσι άγοιαν Const. || 4 τους παϊδας] αὐτους Μ | ίερου Const. || 5 περιορέοντες MPp Ald. περιορέωντες  $\mathbf{C}$  περιορέοντας  $\mathbf{T}$  περιρώντες  $\mathbf{RV}$  περιορώντες  $\mathbf{Const.}$  rell.  $\parallel$  6 εἰργόντων  $\mathbf{D}\mathbf{RV}$  ἐργόντων  $\mathbf{Const.}$  rell.  $\parallel$  τῶν Κορινθίων  $\mathbf{D}\mathbf{RSV}$  Κορινθίων Const. rell. | έορτήν ut vid. M | χρέονται MPp || 7 ταὐτά] τοῦτο SV | ίκετεύοντο DRSV ίκέτευον Const. rell. | 8 παρθένων - χορούς haplogr. om. SV | χωρούς Const. | 10 τοιάδε εγίνετο scripsi: τόδε εγίνετο DRSV οἱ εγίνετο ABCTIP οἱ έγένετο **Mp** Ald. (ταδε olim exstitisse censeo) τοῦτο ἐγίνετο  $\mathbf{T}^2 \mid \dot{\epsilon}_{\zeta}$  δ] ἔτι ἐς τωὐτὸν ἐς δ DRS (τωὐτὸν in ras.) V σσον Const. || 11 ώχοντο DRSV οἴχοιντο (ex ἄχοντο fort. ortum) MPp Const. || 13 φιλία ην τοῖσι Κορινθίοισι SV τοῖσι Κορινθίοισι φίλα ήν ABCTMP | συνεβάλοντο R || 14 ένεκα p Ald. ]κεν Pap. Ox. 1619 || 15 ἀλλήλοισι secl. Schaefer Schweighaeuser, assentit Gebhardt Progr. Gymn. Chur. 1856 ]λοισι Pap. Ox. 1619 | έγγύτατοι scripsi: έωυτοί DRSV έωυτοῖσι cett. vocem ἐγγύς si sensu locali comprehendas, fort. ἐγγύτατοι ἐωυτοῖσι exstiterat olim; si vero significatione proximitatis vel consanguineitatis, distinguendum potius ἐόντες ἐγγύτατοι τούτων, ὧν (sic) εῖνεκεν ἀπεμνησικάκεον 'maxime consanguinei eorum, quorum causa (vel proximi earum rerum, quarum causa, cf. l. 13 et comprehendas ῧβρισμα ... γενόμενον γενεή (p. 284, 13) 'iniuria (eorum) genti facta') indignabantur Corinthii' (είνεχεν ad personam spectans apud nostrum etiam I 42, 2 invenitur). praeterea hoc loco έωυτοῖσι reflexivum non videtur cum reciproco ἀλλήλοισι coniungi posse (de his pronominibus coniunctis v. quae disserunt Kuehner-Gerth I 573s., secundum quos IV 11, 3 sic est interpretandum: τοῖσι βασιλεῦσι δόξαι έν τῆ έωυτῶν χεῖσθαι ἀποθανόντας . . . , ὡς δὲ δόξαι σφι ταῦτα, διαστάντας . . . μάχεσθαι πρός αλλήλους ['inter se']· καὶ τοὺς μέν αποθανόντας πάντας ὑπ' έωυτῶν ['pro-

2 τούτων, ών είνεχεν ἀπεμνησιχάκεον τοῖσι Σαμίοισι οἱ Κορίνθιοι. ἀπέπεμπε δὲ ἐς Σάρδις ἐπ' ἐκτομῆ Περίανδρος τῶν πρώτων Κερκυραίων ἐπιλέξας τοὺς παΐδας τιμωρεύμενος πρότεροι γὰρ οἱ Κερχυραῖοι ἦρξαν ἐς αὐτὸν 50 πρηγμα ἀτάσθαλον ποιήσαντες. ἐπείτε γὰρ τὴν ἑωντοῦ γυναῖκα Μέλισσαν Περίανδρος ἀπέκτεινε, συμφορήν τοιήνδε οἱ ἄλλην συνέβη ποὸς τῆ γε- 5 γονυίη γενέσθαι · ήσάν οί ἐκ Μελίσσης δύο παῖδες, ήλικίην ὁ μὲν έπτα-2 καίδεκα, δ δὲ ὀκτωκαίδεκα γεγονώς, τούτους δ μητροπάτωρ Προκλῆς έων Επιδαύρου τύραννος μεταπεμψάμενος παρ' έωυτον έφιλοφρονέετο, ώς είκὸς ἢν θυγατρὸς ἐόντας τῆς ἑωυτοῦ παίδας, ἐπείτε δέ σφεας ἀπε-3 πέμπετο, είπε προπέμπων αὐτούς. 'δρα ἴστε, ὧ παῖδες, δς δμέων τὴν 10 μητέρα ἀπέχτεινε; τοῦτο τὸ ἔπος ὁ μὲν πρεσβύτερος αὐτῶν ἐν οὐδενὶ λόγω ἐποιήσατο · δ δὲ νεώτερος, τῶ οὖνομα ἦν Λυκόφρων, ἤλγησε ἀκούσας ούτως ώστε απικόμενος ές την Κόρινθον άτε φονέα της μητρός τὸν πατέρα οὖτε προσεῖπε, διαλεγομένω τε οὔ τι προσδιελέγετο ἱστορέοντί τε λόγον οδδένα εδίδου, τέλος δέ μιν περιθύμως γολούμενός οί Περίανδρος 15 51 έξελαύνει έχ τῶν οἰχίων. ἐξελάσας δὲ τοῦτον ἱστόρεε τὸν πρεσβύτερον, τά σφι δ μητροπάτωρ διελέχθη. δ δέ οἱ ἀπηγέετο ώς σφεας φιλοφρόνως έδέξατο, εκείνου δε τοῦ ἔπεος τό σφι ό Προκλῆς ἀποστέλλων είπε, ἄτε οὐ νόω λαβών, οὐκ ἐμέμνητο. Περίανδρος δὲ οὐδεμίαν μηγανὴν ἔφη είναι

# AB CT P(p)M DR SV

priis neque alienis manibus']...); pace Powell s. v. dubito num noster έωντῶν eodem sensu ac ἀλλήλων usus sit | οἰκήιοι ἐόντες έωντοῖσι Reiske ἐόντες έωντοῖσι όμαίμονες Stein in ed. ad usum schol. conf. ἐόντες οἱ ἀὐτοὶ 'quamvis iidem sint' Wesseling ἐόντες ἑωντοῖσι συγγενέες Valckenaer ἐρίζοντες ἑωντοῖσι Krueger. ἐόντες crucibus inclusit Hude, sed verbum ἐστί (vel εἰσί) cum partic. ἐών coniunctum invenitur etiam II 7, 1, IV 46, 3

1 ων sine spiritu  $\mathbf{A}$  ων edd. | διαφ[ ]ων ειν[ Pap. Ox. 1619 | ἔνεκεν  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  εΐνεκα  $\mathbf{M}$  Ald. || 1.2 ἔπεμπε δὲ  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}$  ]πεμπε δε Pap. Ox. 1619 ἀπέπεμπεν  $\mathbf{A}\mathbf{V}$  (in fine versus  $\mathbf{A}$ , δὲ in mg. adscr.  $\mathbf{A}^2$ ) || 2 Σάρδεις  $\mathbf{T}$  || 3 τιμωρεόμενος  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  τιμωρεύμενος Pap. Ox. 1619 rell. | πρότερον  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  πρώτοι  $\mathbf{T}$  non exstat Pap.

Οχ. 1619 | οί - 4 γὰρ haplogr. οπ. SV | ἤρξαντο D || 4 πρη]γμα Pap. Οχ. 1619, cf. 57, 1 et v. grammaticam meam 36 | Μέλισαν  $\mathbf{A}^1$  || 5 γεγονοίηι  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  οι expunx. et vι suprascr.  $\mathbf{A}$  || 6 Μελίττης  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 7 ὀκτωκαίδεκα έτεα  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{M}$  || 8 ἐφιλοφρόνες τε  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 9 ἐπεὶ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 13 οὕτω  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | εἰς  $\mathbf{R}\mathbf{V}^c$  || 14 προείπε  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | διαλεγομένου  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | οὔ τι] οὖ  $\mathbf{p}\mathbf{M}$  Ald. οὔτε cett., corr. Reiz, cf. Hammer De τε partic. usu  $\mathbf{H}\mathbf{d}\mathbf{t}$ ..., diss. Lipsiae 1904, 14 || 15 περιθύμως χολούμενος scripsi: περιθύμως ἐχόμενος  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  περιθυμῶι (accentu omisso  $\mathbf{A}$ ) ἐχόμενος  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  περὶ θυμῶι ἐχόμενος  $\mathbf{C}\mathbf{P}$  περὶ θυμῷ ἐχόμενος  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. (cum οί quae scripsimus maxime congruunt, antiquitus credo ΠΕΡΙΘΥΜΩCΧΟΛΟΜΕΝΟC in ΠΕΡΙΘΥΜΩΕΧΟ[ΧΟ]-ΜΕΝΟC esse depravatum) περὶ θυμῷ ἐχόμενος coni. Gebhardt Progr. Iohann. Lüneb. Pasch. 1862 περιθύμως ἔχων Abichtio duce Hude coll. II 162, 5 || 15-16 οἱ Περίανδρος ἐξελαύνει scripsi: ὁ Πὲρίανδρος ἐξελαύνει οἱ  $\mathbf{D}\mathbf{S}$  οἱ Περίανδρος ἐξελαύνει οἱ  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 16 πρεσβύτατον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  || 17 ἀπηγέατο  $\mathbf{T}$  ἀπηγήσατο  $\mathbf{C}$  | ὥς] ὅτι  $\mathbf{T}$  | σφέας οm.  $\mathbf{M}$  || 18 Πατροκλῆς  $\mathbf{T}$  || 19 οὐδεμίην  $\mathbf{M}$  Ald.

μή οὔ σφι ἐχεῖνον ὑποθέσθαι τι ἐλιπάρεέ τε ἱστορέων · δ δὲ ἀναμνησθεὶς 2 είπε καὶ τοῦτο. Περίανδρος δὲ νόω λαβών καὶ τοῦτο καὶ μαλακὸν ἐνδιδόναι βουλόμενος οὐδέν, ή δ έξελασθείς ύπ' αὐτοῦ παῖς δίαιταν ἐποιέετο, ές τούτους πέμπων ἄγγελον ἀπηγόρευε, μή μιν δέκεσθαι οἰκίοισι. ὁ δὲ 3 5 ὅκως ἀπελαυνόμενος ἔλθοι ἐς ἄλλην οἰκίην, ἀπηλαύνετ' ἂν καὶ ἀπὸ ταύτης απειλέοντός τε τοῦ Περιάνδρου τοῖσι δεξαμένοισι καὶ ἐξείργειν κελεύοντος, ἀπελαυνόμενος δ' αν η ε έπ' έτέρην των έταίρων οί δὲ ατε Περιάνδρου ἐόντα παῖδα καίπερ δειμαίνοντες ὅμως ἐδέκοντο, τέλος δὲ ὁ Περίαν- 52 δρος κήρυγμα ἐποιήσατο, δς ἂν ἢ οἰκίοισι ὑποδέξηταί μιν ἢ προσδιαλεχθῆ, 10 ίρην ζημίην τούτον τω Απόλλωνι όφείλειν, όσην δη είπας. πρός ών δη 2 τοῦτο τὸ κήρυγμα οὖτε τίς οἱ διαλέγεσθαι οὖτε οἰκίοισι δέκεσθαι ἤθελε· ποὸς δὲ οὐδὲ αὐτὸς ἐκεῖνος ἐδικαίου πειρᾶσθαι ἀπειρημένου, ἀλλὰ διακαρτερέων εν τῆσι στοιῆσι ἐχαλινδέετο. τετάρτη δὲ ἡμέρη ἰδών μιν ὁ Περίαν- 3 δρος άλουσίησί τε καὶ ἀσιτίησι συμπεπτωκότα οἴκτειρε · ὑπεὶς δὲ τῆς ὀργῆς 15 η ε άσσον καὶ έλεγε: ΄ δι παῖ, κότερα τούτων αἰρετώτερά έστι, ταῦτα, τὰ νῦν ἔχων πρήσσεις, ἢ τὴν τυραννίδα καὶ ἀγαθά, τὰ νῦν ἐγὼ ἔχω, ταῦτα έόντα τῷ πατρὶ ἐπιτήδεον παραλαμβάνειν; δς ἐων ἐμός τε παῖς καὶ Κο- 4 ρίνθου τῆς εὐδαίμονος βασιλεὺς ἀλήτην βίον είλευ, ἀντιστατέων τε καὶ όργη χρεώμενος, ές τόν σε ήχιστα έχρην. εί γάρ τις συμφορή έν αὐτοῖσι έγε-20 γόνεε, έξ ής υποψίην ές έμὲ ἔχεις, έμοί τε αυτη γέγονε καὶ ἐγὼ αὐτῆς τὸ πλεῦν μέτογός εἰμι, ὅσω αὐτός σφε' ἐξεργασάμην, σὸ δὲ μαθών, ὅσω 5 ηθονέεσθαι πρέσσον έστὶ ἢ οἰκτείρεσθαι, ἄμα τε δκοῖόν τί ἐστι ἐς τοὺς

AB CT P(p)M DR SV ασιτιη[σι (52, 3) - ]γεγονεε ε[ξ] (52, 4) Pap. Ox. 1619 col. XX Σδ δὲ <math>- εἰς τὰ οἰχεῖα (52, 5) exc. Stob. III 69

1 τι] τε RV | ἐλιπάρει DRSV || 2 καὶ τοῦτο secl. Krueger, sequ. Stein Hude || 3 ἐξελαθεὶς MD Ald. | ὑπὸ ἐωντοῦ DRSV || 4 εἰς RV | οἰκίησι T || 5 ἔλθη V | ἔλθοι — 7 ἀπελαυνόμενος haplogr. om. R | ἀπελαύνετ' MDSV Ald. || 6 ἐπιλέγοντός DSV | ἐξέργειν CP || 7 δ' ἄν] ἄν ABCTP om. M fort. δ' ἀνῆε scribendum voce ἐτέρην ad illam domum (ἀπὸ ταύτης 5) sociorum spectante ad quos prius dever-

tit | τῶν ἐτέρων  $CRV^1$  || 8 ἐκδέκοντο C (quod ex ἐδέχοντο non habeo dubium quin sit natum) || 9 κήρυκα C |  $\ddot{\eta}^1$ ] οἱ  $\ddot{\eta}$  D om. pM Ald. | οἰκίησι T | δέξηταί DRSV || 11 οἰκίησι T || 12 ἐδικαίευ CTPM || 13 ἐν om. DRV | στο $\ddot{\eta}$ σι ABTPM στολ $\ddot{\eta}$ σι C | ἐκυλινδέετο  $D^c$  || 15 τούτων αἰρετώτερα om.  $B^1$  || 16 καὶ τὰ ἀγαθά pM Ald. κ]αι αγαθα Pap. Ox. 1619 || 17 ἐπιτήδειον T | τε om. M [H] || 18 εἶλεν R || 19 χρεόμενος Pp ]ος Pap. Ox. 1619 || εἰς AB ἐς Pap. Ox. 1619 cett. | ἐγγεγόνεε(ν) DRV γέγονε propos. Krueger, supervacanuo tamen cum alia possint usurpari tempora cum loquitur de 'mundo de quo agitur' vel de 'rebus quae contingunt illi qui loquitur' ('besprochene' vel 'erlebte Welt') alia cum de rebus gestis ('erzählte Welt') || 20 ἐμοί] ἐμ $\dot{\eta}$  SV || 21 ὅσον  $SV^{ac}$  | σφε'] ν. grammaticam meam 105 τε T | ἐξειργασάμην AB ἐξειργάσμην T | ὅσον Stob. || 22 κρεῖσσον CTM Stob. codd. plur. | τί ἐστὶ ἐς ] τι ἐς ex haplogr. ABCTPM ἐστὶ ἐς Stob.

6 τοκέας καὶ ἐς τοὺς κρέσσονας τεθυμῶσθαι, ἄπιθι ἐς τὰ οἰκία. Περίανδρος μέν τούτοισι αὐτὸν κατελάμβανε, ὁ δὲ ἄλλο μέν οὐδὲν ἀμείβεται τὸν πατέρα, ἔφη δέ μιν ίρην ζημίην δφείλειν τῷ θεῷ έωυτῷ ἐς λόγους ἀπικόμενον. μαθών δὲ ὁ Περίανδρος, ὡς ἄπορόν τι τὸ κακὸν εἴη τοῦ παιδὸς καὶ ἀνίκητον, ἐξ ὀφθαλμῶν μιν ἀποπέμπεται στείλας πλοῖον ἐς Κέρκυ- δ 7 ραν, ἐπεκράτεε γὰρ καὶ ταύτης · ἀποστείλας δὲ τοῦτον ὁ Περίανδρος ἐστρατεύετο ἐπὶ τὸν πενθερὸν Προκλέα ὡς τῶν παρεόντων οἱ πρηγμάτων ἐόντα αίτιώτατον καὶ είλε μὲν τὴν Επίδαυρον, είλε δὲ αὐτὸν Προκλέα καὶ 58 εζώγρησε. επεί δε του γρόνου προβαίνοντος ο τε Περίανδρος παρηβήκεε καὶ συνεγινώσκετο έωυτῷ οὐκέτι εἶναι δυνατὸς τὰ πρήγματα ἐπορᾶν τε 10 καὶ διέπειν, πέμπων ἐς τὴν Κέρκυραν ἀπεκάλεε τὸν Λυκόφρονα ἐπὶ τὴν τυραννίδα εν γάρ δή τῷ πρεσβυτέρω τῶν παίδων οὐκ ἐνώρα, ἀλλά οί 2 κατεφαίνετο είναι νωθέστερος. δ δὲ Λυκόφρων οὐδὲ ἀνακρίσιος ήξίωσε τὸν φέροντα τὴν ἀγγελίην. Περίανδρος δὲ περιεγόμενος τοῦ νεηνίεω δεύτερα ἀπέστελλε ἐπ' αὐτὸν τὴν ἀδελφεήν, έωυτοῦ δὲ θυγατέρα, δοκέων μιν 15 3 μάλιστα ταύτης ἄν πείθεσθαι. ἀπικομένης δὲ ταύτης καὶ λεγούσης 'ὧ παῖ, βούλεαι τήν τε τυραννίδα ές άλλους πεσέειν καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς διαφορηθέντα μᾶλλον ἢ αὐτός σφε' ἀπελθών ἔγειν; ἄπιθι ἐς τὰ οἰκία, 4 παῦσαι σεωυτὸν ζημιῶν · φιλοτιμίη κτῆμα σκαιόν · μὴ τῷ κακῷ τὸ κακὸν ίω · πολλοί των δικαίων τὰ ἐπιεικέστερα προτιθεῖσι. πολλοί δὲ ἤδη τὰ 20 μητρώα διζήμενοι τὰ πατρώα ἀπέβαλον τυραννίς γρημα σφαλερόν, πολλοὶ δὲ αὐτῆς ἐρασταί εἰσι· δ δὲ γέρων τε ἤδη καὶ παρηβηκώς · μὴ δῶς τὰ

AB CT P(p)M DR SV

πεσεειν] και (53, 3) – και  $\pi[a\varrho\eta\beta\eta\kappa\omega\varsigma$  (53, 4) Pap. Ox. 1619 col. XXII valde mutilata

Ή φιλοτιμίη – ἀπέβαλον (53, 4) exc. Stob. XLIX 28 et inde Τυραννίς – ἐρασταί εἰσιν (53, 4) exc. Stob. XXVIII 12 Φιλοτιμίη κτῆμα σκαιόν (53, 4) exc. paroemiogr. **%** 

Σχόλ. 53, 4 (ad  $\delta$   $\delta \dot{\epsilon}$ ) πατήρ A man. rec.

1 τοκήας M Ald. | εἰς τὰ οἰκεῖα Stob. || 2 ἀμείβετο D || 3 ἱερὴν T || 4 εἴη τὸ κακὸν M || 5 μιν οπ. Τ | πλοίω MS Ald. || 6 ἐπεκράτει M || 7 Πατροκλέα Τ | ώς - 8  $\Pi(\alpha\tau)$ ροκλέα haplogr. οπ. Τ | οἱ οπ. DRSV || 9 παραβαίνοντος C | τε secl. Cobet, sequ. Hude || 10 δυνατὸς εἶναι RSV | ἐπορῶν D || 11 πέμφας ABCTPM | εἰς R | ἐπεκάλεε M Ald. || 12 ἐν] ἐπὶ M | δὴ οπ. M | οὐκ ἐνεώρα PMS οὔκων ἑώρα ABC || 13 ἀνακρίσεως M ἀποκρίσιος DRSV || 15 ἀπέστειλε ABCPM ἐπέστειλεν Τ | αὐτῶ Τ ἑαντοῦ Τ || 16 ταύτη ἄν ABCTPM || 17 τήν οπ. R | τε οπ. DR SV | πεσέειν ἔχειν καὶ pM || 18 σφε'] ν. gramm. meam 105 | ἄπιθι] ἄπελθε DRSV non exstat Pap. Ox. 1619 | εἰς M || 19 ἡ φιλοτιμίη DRSV Stob. φιλοτιμίη  $\Re$  rell. litteris τι litteras θν suprascr. A man. rec. ]λοτιμίη Pap. Ox. 1619 | κτῆσμα R | καὶ μὴ (καὶ del. man. rec.) A | τὸ κακὸν κακῷ M Ald. τῷ κακῷ τὸ κακὸν Pap. Ox. 1619 Stob. rell. || 20 προτιθέασι Stob. || 21 μετέβαλον ABCTP ἀπέβαλον Stob. rell. || ποη exstat Pap. Ox. 1619 || 22 ἤδη] δὴ DR ]η Pap. Ox. 1619 οπ. SV | μὴ δῷς] μηδοῖς  $\mathbf{D}^{ac}$ SV μηδεὶς R

σεωυτοῦ ἀγαθὰ ἄλλοισι', ἡ μὲν δὴ τὰ ἐπαγωγότατα διδαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ 5 πατρὸς ἔλεγε πρὸς αὐτόν, ὁ δὲ ὑποκρινάμενος ἔφη οὐδαμᾶ ἥξειν ἐς Κόριν-θον, ἔστ' ἄν πυνθάνηται περιεόντα τὸν πατέρα. ἀπαγγειλάσης δὲ ταύτης 6 ταῦτα τὸ τρίτον Περίανδρος κήρυκα πέμπει βουλόμενος αὐτὸς μὲν ἐς 5 Κέρκυραν ἥκειν, ἐκεῖνον δὲ ἐκέλευε ἐς Κόρινθον ἀπικόμενον διάδοχον γίνεσθαι τῆς τυραννίδος. καταινέσαντος δ' ἐπὶ τούτοισι τοῦ παιδὸς ὁ μὲν 7 Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν Κέρκυραν, δ δὲ παῖς οἱ ἐς τὴν Κόρινθον. μαθόντες δὲ οἱ Κερκυραῖοι τούτων ἕκαστα, ἵνα μή σφι Περίανδρος ἐς τὴν χώρην ἀπίκηται, κτείνουσι τὸν νεηνίσκον. ἀντὶ τούτων μὲν Περίαν-10 δρος Κερκυραίους ἐτιμωρέετο.

Λακεδαιμόνιοι δὲ στόλω μεγάλω ως ἀπίκοντο, ἐπολιόρκεον Σάμον 54 προσβαλόντες δὲ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ μὲν πρὸς θαλάσση ἑστεῶτος πύργου κατὰ τὸ προάστιον τῆς πόλιος ὑπερέβησαν, μετὰ δὲ αὐτοῦ βοηθήσαντος Πολυκράτεος χειρὶ πολλῆ ἀπηλάσθησαν. κατὰ δὲ τὸν ἐπάνω πύργον τὸν 2 ἐπὶ τῆς ῥάχιος τοῦ ὅρεος ἐπεόντα ἐπεξῆλθον οῖ τε ἐπίκουροι καὶ αὐτῶν Σαμίων συχνοί, δεξάμενοι δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπ' δλίγον χρόνον ἔφευγον ὀπίσω οἱ δὲ ἐπισπόμενοι ἔκτεινον. εἰ μέν νυν οἱ παρεόντες Λακε- 55 δαιμονίων ὅμοιοι ἐγίνοντο ταύτην τὴν ἡμέρην Αρχίη τε καὶ Λυκώπη, αἰρέθη ἄν Σάμος. Αρχίης γὰρ καὶ Λυκώπης μοῦνοι συνεσπεσόντες φεύ- γουσι ἐς τὸ τεῖχος τοῖσι Σαμίοισι καὶ ἀποκλησθέντες τῆς ὀπίσω ὁδοῦ ἀπέθανον ἐν τῆ πόλι τῆ Σαμίων. (τρίτω δὲ ἀπ' Αρχίεω τούτου γεγονότι 2 ἄλλω Αρχίη τῷ Σαμίου τοῦ Αρχίεω αὐτὸς ἐν Πιτάνη συνεγενόμην —

AB C TM P(p) DR SV  $\varepsilon \times \tau \varepsilon i = 0$  (55, 1) Pap. Ox. 1619 col. XXIII valde mutila  $\Sigma \chi \delta \lambda$ . 54, 2 (ad  $\xi \delta \chi i \circ \zeta$  pertinet)  $\varepsilon = \tau i$   $\tau i \circ \alpha i = 0$  (x) Pap. Ox. 1619 col. XXIII valde mutila

14—16 Lex. Vind. 63 'ἐπεξῆλθον' ἀντὶ τοῦ 'κατέφυγον' · Ἡρόδοτος · κατὰ δὲ — συχνοί  $\parallel$  19 Greg. Cor. 1. 2 (v. ad Moschop. 1, 9)

1 έωντοῦ DRSV | τὰ] ταῦτα M || 2 ὑποκρινόμενος MPp Ald. || 4 ὁ Περίανδρος M Ald. | πέμπει κήρυκα DRSV || 5 ἐκέλευσεν T || 6 γενέσθαι MpS Ald. | καταιέσαντος V καταρέσαντος S | δὲ καὶ ἐπὶ SV || 7 οἱ οm. DRSV, cf. J. Weber, Der sympathetische Dativ bei Hdt., diss. Monast. 1915, 41s. || 11 δὲ οm. D || 12 ἐστῶτος AB || 13 προάστειον codd. | ἐπέβησαν DRSV | μετὰ - 14 ἀπηλάσθησαν haplogr. om. M || 14 ἀπηλάθησαν pD Ald. | κατὰ δὲ ἀετῶν ἐπάνω πύργων ἐπὶ Lex. Vind. || 15 ǵαχίας Lex. Vind. | οὕρεος CTMPD² | ἐπεόντα om. Lex. Vind. | ἐξῆλθον D ἐπεξῆλθον Lex. Vind. rell. | αὐτῶν] τῶν D || 17 ἐπισπώμενοι TV | ἔπτεινον - παρεόντες] ἐπτείνοντες D¹RSV καὶ πτείνοντες D² ]νον ει με[ Pap. Ox. 1619 || 18 ἐγένοντο ABTMS | ντο Pap. Ox. 1619 || 19 αἰρέθησαν Σαμίοις D³CRSV οἱ αἰρέθησαν Σαμίοις D³CRSV οὶ αἰρέθησαν Σαμίοις D³CRSV οῦ αὐρις Pap. Ox. 1619 || 20 τοῖς T | ἀποκλεισθέντες T || 21 πόλει Α°BCTD²S | τῶν Σαμίων M | τούτον οm. Greg. Cor. | inter lin. add. V || 22 ἄλλο M | τῷ] τῶν D | ἐν Πιστάνη T ἐπιτάνη B¹

δήμου γὰο τούτου ἦν -, δς ξείνων πάντων μάλιστα ἐτίμα τε Σαμίους καί οί τῷ πατρὶ ἔφη Σάμιον τοὔνομα τεθῆναι, ὅτι οἱ ὁ πατὴο Ἀρχίης ἐν Σάμω άριστεύσας έτελεύτησε · τιμαν δὲ Σαμίους ἔφη, διότι ταφηναί οἱ τὸν πάπ-56 πον δημοσίη εὖ ύπὸ Σαμίων.) Λακεδαιμόνιοι δ', ώς σφι τεσσαφάκοντα έγεγόνεσαν ήμέραι πολιορκέουσι Σάμον ές τὸ πρόσω τε οὐδὲν προεκόπτετο 5 2 τῶν πρηγμάτων, ἀπαλλάσσοντο ἐς Πελοπόννησον, ὡς δὲ ὁ ματαιότερος λόγος δρμηται, λέγεται Πολυκράτεα ἐπιγώριον νόμισμα κόψαντα πολλὸν μολύβδου καταγουσώσαντα δοῦναί σφι, τοὺς δὲ δεξαμένους οὕτω δὴ άπαλλάσσεσθαι. ταύτην πρώτην στρατιήν ές την Ασίην Λακεδαιμόνιοι 57 Δωριέες ἐποιήσαντο, οἱ δ' ἐπὶ τὸν Πολυκράτεα στρατευσάμενοι Σαμίων, 10 έπεὶ οί Λακεδαιμόνιοι αὐτοὺς ἀπολείπειν ἔμελλον, καὶ αὐτοὶ ἀπέπλεον ἐς 2 Σίφνον· χρημάτων γὰρ ἐδέοντο, τὰ δὲ τῶν Σιφνίων πρήγματα ἤκμαζε τοῦτον τὸν γρόνον καὶ νησιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον ὅτε ἐόντων αὐτοῖσι έν τῆ νήσω χρυσέων καὶ ἀργυρέων μετάλλων οὕτω, ὥστε ἀπὸ τῆς δεκάτης τῶν γινομένων αὐτόθεν γρημάτων θησαυρὸς ἐν Δελφοῖσι ἀνάχειται ὅμοια 15 τοῖσι πλουσιωτάτοισι· αὐτοὶ δὲ τὰ γινόμενα τῷ ἐνιαυτῷ ἑκάστω γρήματα 3 διενέμοντο. ὅτε ὧν ἐποιεῦντο τὸν θησαυρόν, ἐχρέωντο τῷ χρηστηρίω, εί αὐτοῖσι τὰ παρεόντα ἀγαθὰ οἶά τέ ἐστι πολύν χρόνον παραμένειν ή

> 'άλλ' ὅταν ἐν Σίφνω πουτανήια λευκὰ γένηται λεύκοφούς τ' ἀγορή, τότε δὴ δεῖ φράδμονος ἀνδρὸς φράσσασθαι ξύλινόν τε λόχον κήρυκά τ' ἐρυθρόν.'

δὲ Πυθίη ἔχρησέ σφι, τάδε

20

AB C TM P(p) DR SV  $\delta ov]_{\mathcal{V}[ai\ (56, 2)\ -\ \varepsilon]_{\mathcal{T}}[\lambda ov\tau \varepsilon ov\ (57, 2)\ Pap.\ Ox.\ 1619\ col.\ XXIV\ valde\ mutilata}$ 

1 Greg. Cor. 7 (v. ad Moschop. 30) || 13 id. 4. 14 (v. ad Moschop. 8 et quae ad I 47, 3 sunt laudata) || 18 id. 17 τὸ 'ὤν', δ σημαίνει τὸ 'ὑπάρχων', 'ἐὼν' λέγουσι' καὶ Όμηρος . . . καὶ Ἡρόδοτος : εἰ αὐτοῖσι — παραμένειν

1 γὰρ τούτου] ταὐτοῦ τοῦ  $\mathbf{D}\mathbf{R}$  Greg. Cor. ταὐτοῦ  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ξείνων πάντων om.  $\mathbf{M}$  | ἐτίμα τε] ἐτιμᾶτο  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 2 οὔνομα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ὁ om.  $\mathbf{M}$  Ald. || 4 εὖ ὑπὸ  $\mathbf{\Sigma}$ αμίων |
ὑπὸ  $\mathbf{\Sigma}$ αμίων  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  ὑπὸ  $\mathbf{\Sigma}$ αμίων εὖ  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald., cf. VI 30, 2 | τεσσεράχοντα  $\mathbf{A}\mathbf{B}$   $\mathbf{P}\mathbf{S}\mathbf{V}^{*}$  | 5 προέχόπτετο  $\mathbf{M}$  || 6 Πελοπόνησον  $\mathbf{A}^{1}\mathbf{R}$  τὴν Πελοπόννησον  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  Ald. |
ματαιότατος  $\mathbf{D}$  || 7 ὤρμηται  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}^{2}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ὅρμηται λέγεσθαι, Πολυκράτεα propos. Wesseling, sequ. Hude, reiecit Schweighaeuser coll. VII 189, 2; λέγεται secl. Stein iamque Schweighaeuser dubitaverat an glossa irrepsisset in textum || 8 μολίβδον  $\mathbf{T}\mathbf{P}^{1}\mathbf{p}\mathbf{D}^{1}\mathbf{R}$  | δὴ om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  hab. Pap. Ox. 1619 || 9 πρώτην  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Pap. Ox. 1619 τὴν cett. | στρατηίην propos. Wesseling | Λακεδαιμονίοισι  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}$  Λακεδαιμονίησι  $\mathbf{V}$  Λακεδαιμ[ Pap. Ox. 1619 || 11 ἐπεὶ ex ἐπὶ (ut vid.) corr. nescio

τοῖσι δὲ Σιφνίοισι ἢν τότε ἡ ἀγορὴ καὶ τὸ πρυτανήιον Παρίω λίθω ἠσκημένα, τούτον τὸν γρησμὸν οὐκ οἶοί τε ἦσαν γνῶναι οὖτε τότε ἰθὺς οὔτε 58 τῶν Σαμίων ἀπιγμένων, ἐπείτε γὰρ τάχιστα πρὸς τὴν Σίφνον προσῖσχον οί Σάμιοι, ἔπεμπον τῶν νεῶν μίαν πρέσβεας ἄγουσαν ἐς τὴν πόλιν. τὸ δὲ 2 5 παλαιὸν ἄπασαι αί νέες μιλτηλειφέες καὶ ἦν τοῦτο, τὸ ἡ Πυθίη προηγόρευε τοῖσι Σιφνίοισι φυλάξασθαι τὸν ξύλινον λόγον κελεύουσα καὶ κήρυκα έρυθρόν, απικόμενοι ων άγγελοι έδέοντο των Σιφνίων δέκα τάλαντά σφι 3 χρήσαι οδ φασκόντων δε χρήσειν των Σιφνίων αδτοίσι οι Σάμιοι τους γώρους αὐτῶν ἐπόρθεον, πυθόμενοι δ' ἰθὺς ἤκον οἱ Σίφνιοι βοηθέοντες 4 10 καὶ συμβαλόντες αὐτοῖσι έσσώθησαν, καὶ αὐτῶν πολλοὶ ἀπεκλήσθησαν τοῦ ἄστεος ὑπὸ τῶν Σαμίων · καὶ αὐτοὺς μετὰ ταῦτα έκατὸν τάλαντα ἔπρηξαν. παρά δὲ Ερμιονέων νῆσον ἀντὶ χρημάτων παρέλαβον (Ὑδρέαν τὴν ἐπὶ 59 Πελοποννήσω) καὶ αὐτὴν Τροιζηνίοισι παρακατέθεντο · αὐτοὶ δὲ Κυδωνίην την έν Κοήτη έκτισαν οὐκ ἐπὶ τοῦτο πλέοντες, ἀλλά Ζακυνθίους ἐξελόντες 15 έκ τῆς νήσου. ἔμειναν δ' ἐν ταύτη καὶ εὐδαιμόνησαν ἐπ' ἔτεα πέντε, ὥστε 2 τὰ ἱοὰ τὰ ἐν Κυδωνίη ἐόντα νῦν οὖτοί εἰσι οἱ ποιήσαντες καὶ τὸν τῆς Λικτύνης νηόν εκτω δε έτει Αίγινήται αὐτούς ναυμαχίη νικήσαντες ήν- 3 δραποδίσαντο μετά Κρητών καὶ τών νεών καπρίους έχουσέων τὰς πρώρας ήκρωτηρίασαν καὶ ἀνέθεσαν ἐς τὸ ἱρὸν τῆς Ἀθηναίης τῆς ἐν Αἰγίνη, ταῦτα 4 20 δ' ἐποίησαν ἔγκοτον ἔγοντες Σαμίοισι Αἰγινῆται. πρότεροι γὰρ Σάμιοι έπ' Άμφικράτεος βασιλεύοντος έν Σάμω στρατευσάμενοι έπ' Λίγιναν μεγάλα κακὰ ἐποίησαν Αἰγινήτας καὶ ἔπαθον ὑπ' ἐκείνων, ἡ μὲν αἰτίη αΰτη.

AB C TM P(p) DR SV

ιοο]ν της (59, 3) - βασιλευοντ[ος (59, 4) Pap. Ox. 1619 col. XXVI valde mutilata

2 Greg. Cor. 18 (v. ad Moschop. 29)

1 δέ] τε ABCTM | τότε ἦν ἢ PDRSV ἢν τότε T || 2 τοῦτον γὰρ τὸν DRSV | οἰοί] οἰ R | εὐθὺς ABCTMP ἰ+θὺς D || 3 ἐπεὶ DRSV | προσέσχον Mp Ald. προσίχον R προσεῖχον SV° || 5 νῆες ἢσαν ABCTMP | μιλτηλειφέες scripsi: μιλτηλεφέες ABCTMP αιλτηλιφέες  $\mathbf{P}^{\mathbf{c}}\mathbf{p}\mathbf{D}$  μιλτηλοιηφέες  $\mathbf{RSV}$  || 6 φυλάσσεσθαι DRSV | λόφον M || 7 ἀν] δὲ M δ' ἀν Ald. | οἱ ἄγγελοι TMDRSV | σφισι BC PR fini vocis supra lin. σι adiunxit  $\mathbf{A}^2$  || 9 ἐπά $\mathring{g}$  C | εὐθὺς ABCTMP || 10 συμβαλέοντες  $\mathbf{D}$  | ἐσώθησαν  $\mathbf{TD}^{\mathbf{a}\mathbf{c}}\mathbf{RSV}^{\mathbf{l}}$  | ἀπεκλείσθησαν  $\mathbf{C}$  ἀπεκλη\*\*\*ίσθησαν  $\mathbf{D}$  || 11 ὑπὸ] ἀπὸ SV | ἔπραξαν M || 12 Ὑδρέαν] θυρέαν ABC θυρέην TMPp | ἐπὶ] ἐν ABCTMP || 13 Πελοπονήσω  $\mathbf{A}^{\mathbf{l}}\mathbf{C}\mathbf{RV}$  || 14 τούτω  $\mathbf{RSV}$  | ἐξελόντες scripsi: ἐξελώντες  $\mathbf{B}^2$  ἐξελοντες  $\mathbf{B}^1$  cett., cf. I 36, 2; 159, 3, V 63, 2 || 15 εὐδαιμόνισαν M η εκ΄ corr.  $\mathbf{D}$  || 16 καὶ - 17 νηόν om. S || 17 Δικτύννης  $\mathbf{A}$  || 18 καὶ τῶν om.  $\mathbf{DSV}$  | νηῶν  $\mathbf{ABCTMP}$  | κυπρίους  $\mathbf{RSV}$  κραπίους  $\mathbf{M}$  | τὰς πρώρας  $\mathbf{ABCTMP}^2\mathbf{p}$  πρώρας  $\mathbf{P}^1$  cett. || 19 εἰς  $\mathbf{DRV}$  | Αθηναίης | Αφαίης coni. Furtwängler | της αθηναιης τη[ς εν αιγινηι  $\mathbf{Pap}$ . Ox. 1619 τῆς² om. codd. || 20 πρότερον  $\mathbf{MDRSV}$  πρότεροι  $\mathbf{Pap}$ . Ox. 1619 τεὶl. | γὰρὶ μὲν γὰρ  $\mathbf{M}$  Ald. || 21 Αἰγίνην  $\mathbf{DRSV}$ 

- 60 Εμήκυνα δὲ περὶ Σαμίων μᾶλλον, ὅτι σφι τρία ἐστὶ μέγιστα ἀπάντων Ελλήνων ἐξεργασμένα, ὅρεός τε ὑψηλοῦ ἐς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ὀργυιάς, 2 τούτου ὄρυγμα κάτωθεν ἀρξάμενον, ἀμφίστομον· τὸ μὲν μῆκος τοῦ ὀρύγματος ἑπτὰ στάδιοί εἰσι, τὸ δὲ ὕψος καὶ εὖρος ὀκτὼ ἑκάτερον πόδες· διὰ παντὸς δὲ αὐτοῦ ἄλλο ὅρυγμα εἰκοσίπηχυ βάθος ἄρυκται, τρίπουν δὲ τὸ εὐρος, δι' οὐ τὸ ΰδωρ ὀχετευόμενον διὰ τῶν σωλήνων παραγίνεται ἐς τὴν 3 πόλιν ἀγόμενον ἀπὸ μεγάλης πηγῆς· ἀρχιτέκτων δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου ἐγένετο Μεγαρεὺς Εὐπαλῖνος Ναυστρόφου. τοῦτο μὲν δὴ ἕν τῶν τριῶν ἐστι, δεύτερον δὲ περὶ λιμένα χῶμα ἐν θαλάσση βάθος κατὰ εἴκοσι ὀρ-4 γυιέων, μῆκος δὲ τοῦ χώματος μέζον δύο σταδίων. τρίτον δέ σφι ἐξέρ- 10 γασται νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, τοῦ ἀρχιτέκτων πρῶτος ἐγένετο 'Ροῖκος Φίλεω ἐπιχώριος. τούτων εἴνεκεν μᾶλλόν τι περὶ Σαμίων ἐμήκυνα.
- 61 Καμβύση δὲ τῷ Κύρου χρονίζοντι περὶ Αἴγυπτον καὶ παραφρονήσαντι ἐπανιστέαται ἄνδρες μάγοι δύο ἀδελφεοί, τῶν τὸν ἔτερον καταλελοίπεε 15 τῶν οἰκίων μελεδωνὸν ὁ Καμβύσης. οδτος δὴ ὧν οἱ ἐπανέστη μαθών τε τὸν Σμέρδιος θάνατον, ὡς κρύπτοιτο γενόμενος, καὶ ὡς ὀλίγοι εἴησαν οἱ 2 ἐπιστάμενοι αὐτὸν Περσέων, οἱ δὲ πολλοὶ περιεόντα μιν εἰδείησαν. πρὸς ταῦτα βουλεύσας τάδε ἐπεχείρησε τοῖσι βασιληίοισι ἡν οἱ ἀδελφεός, τὸν

AB C TM P(p) DR SV τ]ου ορυ[γματος – κατα (60, 3) Pap. Ox. 1619 col. XXVI  $\Sigma$ χόλ. 60, 3 π' λιμε[να·] ωσει π[ερι] λ[ι]με[ν. .] vel π[αρα] λ[ι]με[ν. .] Pap. Ox. 1619<sup>2</sup>

Τ 2-12 Eust. Dion. 533 ἐν ταύτη τῆ Σάμφ . . . ὅρος ὑψηλὸν λέγεται εἰς πεντήκοντα καὶ ἐκατὸν ὀργυιάς, οὖ κάτωθεν ὅρυγμα, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, πολυστάδιον, δι' οὖ ὅδωρ ὀχετευόμενον διὰ σωλήνων παρεγίνετο (παρεγένετο v. l.) εἰς τὴν πόλιν ἀπὸ μεγάλων πηγῶν, οὖ ἀρχιτέκτων Εὐπαλῖνος ὁ Μεγαρεύς. ἦν δέ, φησίν, αὐτόθι καὶ ναὸς μέγιστος, οὖ ἀρχιτέκτων Ῥοῖκος, ἀνὴρ ἐπιχώριος

1 τρία] τοῖα D || 2 ἐξεργασμένοι T | οὔρεός CTMPD² | τε ὅρυγμα ὑψηλοῦ T²M Ald. || 3 τούτου PDRSV ex Eust. quoque recognoscas τοῦτο τὸ rell. | ἀμφιστόμιου DRSV | μὲν οπ. DRSV || 4 στάδιοί εἰσι] σταδίοισι CRSV | ἐκάτεροι ABC TMPDRV || 5 ὀρώρυκται CTMP, cf. I 185, 5 | τριπλοῦν DRSV || 6 τὸ οπ. DR SV Eust. | μετοχετευόμενου M Ald. | τῶν οπ. DRSV Eust. | παραγίνεται] cf. Eust. | εἰς V || 7 τούτου τοῦ ὀρύγματος DRSV τοῦ ὀρύγματος τούτου Pap. Ox. 1619 rell. || 9 κατὰ] καὶ Eltzio duce edd., inutiliter tamen: κατὰ + numerale + acc. nominativi tenet locum (II 145, 4, VI 117, 1, VII 173, 2, cf. Kuehner-Gerth I 32), κατὰ + num. + gen. (partit.) obliqui tenet locum casus (VI 44, 3; 79, 1) || 10 ἐξείργασθαι DRSV || 11 νηῦς μεγίστη πασῶν Μ νηὸς μεγίστη πάντων in ras: Τ² |

10 έξείργασθαι  $\mathbf{D} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{V} \parallel \mathbf{11}$  νηῦς μεγίστη πασῶν  $\mathbf{M}$  νηὸς μεγίστη πάντων in ras:  $\mathbf{T}^2 \parallel$  τῶν ἡμεῖς ἴδμεν νηῶν  $\mathbf{M} \parallel \mathbf{12}$  τι om.  $\mathbf{S} \mathbf{V} \parallel \mathbf{14}$  τῷ] τοῦ  $\mathbf{R} \parallel \mathbf{15}$  ἐπανισταίαται  $\mathbf{M}$  ἐπανισταίατο Ald.  $\parallel$  ἀδελφοί  $\mathbf{V} \parallel \mathbf{14}$  τὰν οπ.  $\mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{V} \parallel \mathbf{16}$  οἰκητων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  οἱ οἰκητων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  οἱ οἰκητων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  οἱ οἰκητων  $\mathbf{P}^1$  αὐτὸν  $\mathbf{P}^2$  ρ cett.  $\parallel$  εἰδοίησαν  $\mathbf{P} \mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  19 ἐπεχείρι  $\mathbf{V} \parallel$  ἀδελφός  $\mathbf{M}$ 

# HISTORIAE III 60, 1 - 62, 4

είπά οἱ συνεπαναστῆναι, οἰκὼς μάλιστα τὸ είδος Σμέρδι τῷ Κύρου, τὸν ὁ Καμβύσης ἐόντα ἐωυτοῦ ἀδελφεὸν ἀπέκτεινε· ἦν τε δὴ ὅμοιος εἶδος τῷ Σμέρδι καὶ δή καὶ οὔνομα τώυτὸ είχε Σμέρδιν. τοῦτον τὸν ἄνδρα ἀναγνώ- 3 σας δ μάγος Πατιζείθης, ως οί αὐτὸς πάντα διαπρήξει, εἶσε ἄγων ἐς τὸν 5 βασιλήιον θρόνον, ποιήσας δὲ τοῦτο κήρυκας τῆ τε ἄλλη διέπεμπε καὶ δὴ καὶ ἐς Αἴγυπτον προερέοντα τῷ στρατῷ, ὡς Σμέρδιος τοῦ Κύρου ἀκουστέα εξη τοῦ λοιποῦ, ἀλλ' οὐ Καμβύσεω. οξ τε δή ὧν ἄλλοι κήρυκες 62 προηγόρευον ταῦτα καὶ δὴ καὶ δ ἐπ' Αἴγυπτον ταχθείς (εξίρισκε γὰρ Καμβύσεα καὶ τὸν στρατὸν ἐόντα τῆς Συρίης ἐν Άγβατάνοισι) προηγόρευε 10 στὰς ἐς μέσον τὰ ἐντεταλμένα ἐκ τοῦ μάγου · ταῦτα ἀκούσας τοῦ κήρυκος 2 καὶ ἐλπίσας μιν λέγειν ἀληθέα αὐτός τε προδεδόσθαι ἐκ Πρηξάσπεος (πεμφθέντα γὰρ αὐτὸν ὡς ἀποκτενέοντα Σμέρδιν οὐ ποιῆσαι ταῦτα) βλέψας ές τὸν Πρηξάσπεα 'Πρήξασπες', ἔφη, 'οὔ τοι μοι διέπρηξας, τό τοι προσέθηκα, πρηγμα.' ό δὲ εἶπε· 'ὧ δέσποτα, οὐκ ἔστι ταῦτ' ἀληθέα, 3 15 ὅκως κοτέ σοι Σμέρδις ἀδελφεὸς ὁ σὸς ἐπανέστηκε οὐδὲ ὅκως τι ἐξ έχείνου τοῦ ἀνδρὸς νεῖχός τοι ἔσται ἢ μέγα ἢ σμικρόν· ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ποιήσας, τὰ σύ με ἐκέλευες, ἔθαψά μιν χερσὶ τῆσι ἐμεωυτοῦ. εὶ μέν νυν 4 οί τεθνεῶτες ἀνεστέασι, προσδέκεό τοι καὶ ἀστυάγεα τὸν Μῆδον ἐπαναστήσεσθαι· εἰ δ' ἔστι ὥσπερ πρὸ τοῦ, οὐ μή τί τοι ἔκ γε ἐκείνου νεώτε-20 ρον ἀναβλάστη, νῦν ὧν μοι δοκέει μεταδιώξαντας τὸν κήρυκα ἐξετάζειν

**ΑΒ C TM P(p) DR SV** Σχόλ. 61, 3 Διονύσιος ὁ Μιλήσιος Πανξούθην ὀνομάζεσθαι τοῦτον λέγει **B**<sup>2</sup>

**T 9** Steph. Byz. Άγβάτανα· πολίχνιον Συρίας· Ήρόδοτος τρίτ $ω \parallel$  10 ss. Schol. Arist. 682 Dind. ad locum se refert

20 Antiatt. Bekk. Anecd. 96 ἐτάζειν τὸ ἐξετάζειν Ἡρόδοτος τρίτω

1 οί οπ. DRSV | οἰκὸς Τ εἰκὸς V οἰκότα M Ald. | Σμερδίφ τῷ Κύρον τὸ εἰδος M || 2 δὴ οπ. M | εἰδος οπ. DRSV | εἰδος όμοῖος M || 3 Σμέρδει RV | καὶ² οπ. M | τωὐτὸ (ut vid.) in ταυτὸ mut. A¹ litterae a litteram ω (ut vid.) supraser. A man. rec. τωὐτὸν DRSV | Σμέρδι PDRSV || 4 ἦσε ἄγων C εἰσάγων DRV εἰσάγει S | εἰς DRV || 5 διέπεμπε τῆ τε ἄλλη M Ald. || 6 προερέοντα] προελθόντες DRSV || 9 ἄγβατάνοισι RV Steph. Byz. Εγβατάνοισι S Εκβατάνοισι rell. || 10 ἐν μέσοισι M | Καμβύσης δὲ ἀκούσας ταῦτα ἐκ τοῦ κήρυκος ABCTP Καμβύσης δὲ ἀκούσας ἐκ τοῦ κήρυκος ταῦτα M || 11 προσδίδοσθαι DRSV || 12 ἀποκτεινέοντα T || 13 εἰς DRV | Πρήξασπες, ἔφη] εἰπε· Πρήξασπες ABCTMP | ού τοι sine spiritu AB οὔ τι TM Ald. οὕτω PDRSV | διεπράξαο ABC διεπρήξαο MPP || 15 δ οπ. ABCTM | ὅκως²] οὔ κως T | τι] ὅτι C τοι M Ald. || 16 νεῖκος ἐξ ἐκείνον τοῦ ἀνδρὸς M | τοι ἔσται τι ἔσται τΡSV ἔσται τι M | μικρόν T || 17 ἐκέλευσας DRSV || 19 ὥσπερ] δς T | νεώτερον] νεώτερον κακὸν ABCTP κακὸν M || 20 ἀναβλάστοι M ἀναβλάστη p ἀναβλαστήσει D\* RSV ἀναβλαστήση D° | δοκέειν A οπ. DRSV | μεταδιώξαντος D° μεταδιώξοντας R μεταδιώξας SV | ἐξετάζειν] cf. Antiatt.

είρωτεῦντας, παρ' ὅτευ ἤκων προαγορεύει ἡμῖν Σμέρδιος βασιλέος ἀκού-63 ειν. ταῦτα ἀκούσας Πρηξάσπεος, ἤρεσε γὰρ Καμβύση, αὐτίκα μεταδίωκτος γενόμενος δ κῆρυξ ήκε · ἀπιγμένον δέ μιν εἴρετο δ Πρηξάσπης, τάδε "ώνθρωπε, φής γάρ ηκειν παρά Σμέρδιος τοῦ Κύρου ἄγγελος. νῦν ὧν είπας την άληθείην άπιθι χαίρων, κότερα αὐτός τοι Σμέρδις φαινόμενος 5 2 ές όψιν ένετέλλετο ταῦτα ἢ τῶν τις ἐκείνου ὑπηρετέων.' ὁ δὲ εἶπε· 'ἐνὼ Σμέρδιν μεν τὸν Κύρου, ἐξ ὅσου βασιλεὺς Καμβύσης ἤλασε ἐπ' Αἴγυπτον, οὔκω ὅπωπα · δ δέ μοι μάγος, τὸν Καμβύσης ἐπίτροπον τῶν οἰκίων ἀπέδεξε, οὖτος ταῦτα ἐνετείλατο φὰς Σμέρδιν τὸν Κύρου εἶναι τὸν ταῦτα 3 έπιθέμενον είπαι πρός ύμέας. ' ὁ μὲν δή σφι ἔλεγε οὐδὲν ἐπικαταψευσάμε- 10 νος, Καμβύσης δὲ εἶπε· Πρήξασπες, σὰ μέν, οἶα ἀνὴρ ἀγαθός, ποιήσας τὸ κελευόμενον αἰτίην ἐκπέφευγας εμοὶ δὲ τίς ἂν εἶη Πεοσέων ὁ ἐπαν-4 εστεώς ἐπιβατεύων τοῦ Σμέρδιος οὐνόματος; ὁ δὲ εἶπε ' έγώ μοι δοκέω συνιέναι τὸ γεγονὸς τοῦτο, ὧ βασιλεῦ οἱ μάγοι εἰσί τοι ἐπανεστεῶτες, τόν τε έλιπες μελεδωνὸν τῶν οἰχίων, Πατιζείθης, καὶ ὁ τούτου ἀδελφεὸς 15 64 Σμέρδις. ἐνθαῦτα ἀκούσαντα Καμβύσεα τὸ Σμέρδιος οὔνομα ἔτυψε ή άληθείη τῶν τε λόγων καὶ τοῦ ἐνυπνίου · δς ἐδόκεε ἐν τῷ ὅπνω ἀπαγγεῖλαί τινά οί, ως Σμέρδις ίζόμενος ές τον βασιλήιον θρόνον ψαύσειε τῆ κεφαλῆ 2 τοῦ οὐρανοῦ, μαθών δὲ ὡς μάτην ἀπολωλεκώς εἴη τὸν ἀδελφεόν, ἀπέκλαιε Σμέρδιν, ἀποκλαύσας δὲ καὶ περιημεκτήσας τῆ ἁπάση συμφορῆ ἀναθρώ- 20 σκει έπὶ τὸν ἵππον ἐν νόω ἔχων τὴν ταχίστην ἐς Σοῦσα στρατεύεσθαι

AB C TM P(p) DR SV  $\sigma\tau\rho\alpha[\tau\epsilon\nu\epsilon\sigma\vartheta\alpha]$  (64, 2) -  $\xi[\iota]\varphi[o_{\zeta}$  (64, 3) Pap. Ox. 1619 col. XXIX minima tantum frustula textus conservans

13 Poll. II 200 καὶ ἐπιβατεύων - ὀνόματος Ηρόδοτος | 19 Poll. II 64 ἐρεῖς δὲ καὶ 'κλαῦσαι', 'ἀνακλαῦσαι', 'ἀπέκλαεν' ὡς Ἡρόδοτος

1 ἢρωτεῦντας  $\mathbf{C}$  ἐρωτεῦντας  $\mathbf{Pp}$  εἰρωτῶντας  $\mathbf{DRSV}$ , v. gramm. meam  $18 \mid \pi$ ροσαγορεύει  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  βασιλέως  $\mathbf{T}$  βασιλῆος  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  2 ἀκούσας  $\mid$  εἴπαντος  $\mathbf{ABCTMP}$  difficiliorem conservavi lectionem (nom. ad Καμβύση adiunctum, cf. λέγοντες 16, 3 et v. Kuehner-Gerth II 106)  $\mid$  μεταδιώκοντος  $\mathbf{C}$   $\mid$  3 ἀπιγμένων  $\mathbf{D}^1$   $\mid$  ῆρετο  $\mathbf{CM}$   $\mid$  ό om.  $\mathbf{MD}$   $\mid$  4 φηὶς  $\mathbf{A}$   $\mid$  ῆκει  $\mathbf{A}^1$   $\mid$  δν om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  5 ἀληθηίην  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  τοι  $\mid$  τι Ald. τις  $\mathbf{p}$   $\mid$  6 ἐν ὄψει  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  ταῦτα  $\mid$  τάδε  $\mathbf{TM}$   $\mid$  ὑπηρετῶν  $\mathbf{TM}$  ὑπηρετώων  $\mathbf{D}$   $\mid$  7 ὅτον  $\mathbf{ABCTMP}$  ὅτεν duce Struwio edd., sed cf. II 98, 1 et III 115, 1 et v. gramm. meam 109  $\mid$  ἐπ'  $\mid$  ἐς  $\mathbf{ABCTMP}$   $\mid$  8 οἰκηίων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  ἀπέδειξε  $\mathbf{TM}$   $\mid$  10 ἐπιθέμενον εἶπε  $\mathbf{CT}$  ἐπιτιθέμενον εἶπει  $\mathbf{M}$  ἐπιέμενον εἶπει  $\mathbf{DR}$  (-αι  $\mathbf{D}^c$ ) ἐπιένον εἶπε  $\mathbf{V}$  εἴποντα ἐρέειν  $\mathbf{S}$   $\mid$  σφι om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  οὐθὲν  $\mathbf{RSV}^c$   $\mid$  ἐπικατεψευσμένος  $\mathbf{ABCTMP}$   $\mid$  12 Περσέων  $\mid$  ἀνὴρ Περσέων  $\mathbf{DRSV}$   $\mid$  13 ὀνόματος  $\mathbf{ABCR}$  Poll.  $\mid$  14 τοι οί  $\mathbf{M}$  Ald. edd., sed cf. gramm. meam 189  $\mid$  17 ἀληθηίη  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  τε om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  ἀγγεῖλαί  $\mathbf{RSV}$   $\mid$  18 ἐζόμενος  $\mathbf{M}$   $\mid$  εἰς  $\mathbf{RV}$   $\mid$  19 ἀπέκλαε  $\mathbf{R}$  Poll.  $\mid$  21 νῷ  $\mathbf{TM}$   $\mid$  Σοῦσαν  $\mathbf{R}$ 

έπὶ τὸν μάγον· καί οἱ ἀναθοώσκοντι ἐπὶ τὸν ἵππον τοῦ κολεοῦ τοῦ ξίφεος 3 δ μύχης ἀποπίπτει, γυμνωθέν δὲ τὸ ξίφος παίει τὸν μηρόν τρωματισθεὶς δὲ κατὰ τοῦτο, τῆ αὐτὸς πρότερον τὸν τῶν Αἰγυπτίων θεὸν ἄπιν ἔπληξε, ώς οί καιρίη έδοξε τετύφθαι, είρετο ό Καμβύσης, ὅ τι τῆ πόλι οὔνομα 5 εἴη. οἱ δὲ εἰπαν, ὅτι Αγβάτανα. τῷ δὲ ἔτι πρότερον ἐκέχρηστο ἐκ Βουτοῦς 4 πόλιος εν Αγβατάνοισι τελευτήσειν τον βίον. ο μεν δη εν τοῖσι Μηδικοῖσιν Αγβατάνοισι εδόκεε τελευτήσειν γηραιός, εν τοῖσί οἱ ἦν τὰ πάντα πρήγματα, τὸ δὲ χρηστήριον ⟨ἐν⟩ τοῖσι ἐν Συρίη Αγβατάνοισι ἔλεγεν ἄρα. καὶ δὴ 5 ώς τότε ἐπειρόμενος ἐπύθετο τῆς πόλιος τὸ οὔνομα, ὑπὸ τῆς συμφορῆς 10 τῆς τε ἐκ τοῦ μάγου ἐκπεπληγμένος καὶ τοῦ τρώματος ἐσωφρόνησε, συλλαβών δὲ τὸ θεοπρόπιον είπε: 'ἐνθαῦτα Καμβύσεα τὸν Κύρον ἐστὶ πεπρωμένον τελευτᾶν. Τότε μὲν τοσαῦτα ήμέρησι δὲ ὕστερον ὡς εἴκοσι 65 μεταπεμψάμενος Περσέων των παρεόντων τούς λογιμωτάτους έλεγέ σφι, τάδε '& Πέρσαι, καταλελάβηκέ με, τὸ πάντων μάλιστα ἔκρυπτον πρηγμά-15 των, τοῦτο ἐς ὑμέας ἐκφῆναι. ἐγὰ γὰρ ἐὰν ἐν Αἰγύπτω εἶδον ὄψιν ἐν τῷ 2 ύπνω, την μηδαμα ώφελον ίδειν έδόκεον δέ μοι άγγελον έλθόντα έξ οίκου αγγέλλειν, ώς Σμέρδις ίζόμενος ές τον βασιλήιον θρόνον ψαύσειε τη κεφαλή τοῦ οὐρανοῦ. δείσας δέ, μὴ ἀπαιρεθέω τὴν ἀρχὴν πρὸς τοῦ ἀδελ- 3 φεού, ἐποίησα ταχύτερα ἢ σοφώτερα ἐν τῆ γὰρ ἀνθρωπηίη φύσει οὐκ 20 ένην άρα τὸ μέλλον γίνεσθαι ἀποτρέπειν, έγω δὲ ὁ μάταιος Πρηξάσπεα ἀποπέμπω ες Σοῦσα ἀποκτενέοντα Σμέρδιν. ἐξεργασθέντος δὲ κακοῦ

AB C TM P(p) DR SV Πείσας (pro δείσας) δὲ ἐποίησα - ἀποτρέπειν (65, 3) exc. paroemiogr. **%** 

2 Eust. Il. 290 (ad B 569): ΄μύκης' . . . κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἡ λάβη τοῦ ξίφους ἡ δὲ χρῆσις καὶ παρ' Ἡροδότω ἐν τῷ καὶ τοῦ κουλεοῦ — ἀποπίπτει | Antiatt. Bekk. Anecd. 114 τρανματισθῆναι ἀντὶ τοῦ 'τρωθῆναι' · . . . Ἡρόδοτος [πρώτω, δευτέρω,] τρίτω || 14 v. quae ad 42, 4 sunt laudata

1 οί οm. CTM hab. Pap. Ox.  $1619 \mid \varkappaονλεοῦ TMp Ald. Eust. \parallel 2 μέχης TM μύχις Ald. | τρωματισθείς | cf. Antiatt. <math>\parallel$  3 τὸν τῶν  $A^2B^2CTMP$  τὸ τῶν  $B^1$  τῶν  $A^1D^{ac}V$  τὸν  $D^cRS \parallel$  4 δ οm.  $M \mid πόλει ABCTMpD^2RS$  fin. vocis comp. notat  $V \parallel$  5 εἶπον TM Ald. | ὅτι οm.  $DRSV \mid Ακβάτανα ABCTP$  Εκβάτανα M Ald. | τῷ | τὸ  $CPRSV \mid ἔτι \mid ὅτι TM$  Ald. | ἐκέχρητο  $SV \parallel$  6 Ακβατάνοισι ABCTP Εκβατάνοισι M Ald. | τὸν βίον - 7 τελευτήσειν haplogr. om.  $RSV \mid τὸν βίον - ἔν$  οm.  $P^1D$  hab.  $P^2p$  cett. | τοῖσι - 7 τελευτήσειν  $R^{mz} \parallel$  7 Ακβατάνοισι ABCTP Εκβατάνοισι M Ald. | οί οm.  $M \mid πάντα τὰ Mp$  Ald.  $\parallel$  8 ἐν add. Krueger, sequ. Stein Hude | Ακβατάνοισι ABCTP Εκβατάνοισι M Ald.  $\parallel$  9 ἐπειμεόμενος ABTM ἐπημεόμενος  $C \parallel$  9-10 τῆς τε συμφορῆς τῆς ἐχ  $DRSV \parallel$  11 τὸν Κύρον Καμβύσεα  $M \parallel$  12 ὡς οm.  $MP^1RSV$  hab.  $P^2p$  cett.  $\parallel$  14 μάλιστα ἔκρυπτον  $\parallel$  μάλιστα ἔκρυπτον  $\parallel$  μάλιστα ἔκρυπτον  $\parallel$  μάλιστα ἔκρυπτον  $\parallel$  15.16 τῷ ὕπνῷ  $\parallel$  Αἰγύπτῷ  $M \parallel$  16 ὄφελον  $LTMD^1 \parallel$  17 ἑζόμενος  $LTMD^2$  εἰς  $LTMD^2$   $LTMD^2$  LTMD

τοσούτου άδεῶς διαιτώμην οὐδαμᾶ ἐπιλεξάμενος, μή κοτέ τίς μοι Σμέρ-4 διος ύπαραιρημένου ἄλλος ἐπανασταίη ἀνθρώπων, παντὸς δὲ τοῦ μέλλοντος έσεσθαι άμαρτων άδελφερχτόνος τε οὐδὲν δέον γέγονα καὶ τῆς βασιληίης οὐδὲν ἦσσον ἐστέρημαι. Σμέρδις γὰρ δὴ ἦν ὁ μάγος, τόν μοι ὁ 5 δαίμων προέφαινε έν τῆ δψει ἐπαναστήσεσθαι. τὸ μὲν δὴ ἔργον ἐξέργασταί 5 μοι, καὶ Σμέρδιν τὸν Κύρου μηκέτι δμῖν ἐόντα λογίζεσθε· οἱ δὲ δμῖν μάγοι πρατέουσι τῶν βασιληίων, τόν τε ἔλιπον ἐπίτροπον τῶν οἰκίων, καὶ ό ἐκείνου ἀδελφεὸς Σμέρδις. τὸν μέν νυν μάλιστα χρῆν ἐμεῦ αἰσγρὰ πρὸς τῶν μάγων πεπονθότος τιμωρέειν ἐμοί, οδτος μὲν ἀνοσίω μόρω τετελεύ-6 τηκε ύπὸ τῶν ἐωυτοῦ οἰκηιοτάτων· τούτου δὲ μηκέτι ἐόντος δεύτερα τῶν 10 λοιπῶν ὑμῖν, ὧ Πέρσαι, γίνεταί μοι ἀναγχαιότατον ἐντέλλεσθαι, τὰ θέλω μοι γενέσθαι τελευτών τὸν βίον καὶ δὴ ὑμῖν τάδε ἐπισκήπτω θεοὺς τοὺς βασιληίους ἐπικαλέων καὶ πᾶσι ὑμῖν καὶ μάλιστα Αγαιμενιδέων τοῖσι παρεούσι, μη περιιδείν την ηγεμονίην αθτις ές Μήδους περιελθούσαν, άλλ' είτε δόλω έγουσι αὐτὴν κτησάμενοι, δόλω ἀπαιρεθῆναι ὑπὸ ὑμέων, 15 εἴτε καὶ σθένει τεω κατεργασάμενοι, σθένει κατά τὸ καρτερὸν ἀνασώσα-7 σθαι. καὶ ταῦτα μὲν ποιεῦσι ὑμῖν γῆ τε καρπὸν ἐκφέροι καὶ γυναῖκές τε καὶ ποιμναι τίκτοιεν ἐοῦσι ἐς τὸν ἄπαντα χρόνον ἐλευθέροισι · μὴ δ' ἀνασωσαμένοισι την ἀρχην μηδ' ἐπιχειρήσασι ἀνασώζειν τὰ ἐναντία τούτοισι ἀρῶμαι ὑμῖν γενέσθαι καὶ πρὸς ἔτι τούτοισι τὸ τέλος Περσέων 20 έκάστω έπιγενέσθαι, οίον έμοὶ ἐπιγέγονεν.' ἄμα τε εἴπας ταῦτα ὁ Καμβύσης ἀπέκλαιε πᾶσαν τὴν έωυτοῦ πρῆξιν.

66 Πέρσαι δὲ ὡς τὸν βασιλέα είδον ἀνακλαύσαντα, πάντες, τά τε ἐσθῆτος ἐχόμενα είχον, ταῦτα κατηρίκοντο καὶ οἰμωγῆ ἀφθόνω διεχρέωντο.

# AB C TM P(p) DR SV

3 Poll. III 25 Ἡρόδοτος . . . 'ἀδελφεοχτόνον' ἀνόμασε (i. e. 'vocabulum innovavit') || 9 Prise. XVIII 287 Herodotus in III: οὕτος μὲν ἀνοσίω — οἰχειοτάτων, id est 'obiit' vel 'mortuus est a suis' || 22 v. ad 64, 2 || 24 Hes. κατηρείκοντο· κατεσχίζοντο

2 ύπεραιρημένου CM ύπαιρημένου T παραιρημένου PRSV | ἄνθρωπος  $V^{ac}$  | πάντως propos. Krueger || 3 ἀδελφοκτόνος RSV | τε] δὲ M | δέον om. DRV ήσσον S || 4 δ¹ om. SV || 5 ὄψι D¹ | ἐπαναστήσασθαι V | ἔργασταί TMP Ald. || 6 ἐόντα ύμῖν MDRSV || 10 οἰκηιωτάτων TMpD¹ οἰκηοτάτων R οἰκιιστάτων SV οἰκιστάτων fere Prisc. || 12 δὴ] νῦν καὶ C || 13 ἐπικαλέω C || 14 παριδεῖν V quod ex περιιδεῖν esse ortum recte iudicat Weber Anal. Hdt. 201 || 15 ἀφαιρεθῆναι ABCT || 16 τεφ] τω M Ald. | κατεργασμένοι ABCP || 17 ἐκφέρει V || 18 καὶ ποίμνια CP om. DRSV | ἐκτίκτοιεν C¹ | πάντα DRSV | μὴ ἀνασωσάμενοι δὲ RSV || 19 τὴν om. ABCTMP | ἐπιχειρίσασιν V Ald. || 20 ἀρῶμαι — τούτοισι haplogr. om. DRSV | ἀρέομαι MPp ἀρέωμαι CT || 21 ἐπιγίνεσθαι ABTM | ἄμα] ἄτα SV | τε] δὲ D || 23 ἴδον RV || 23,24 ἐχόμενα ἐσθῆτος M || 24 κατηρίκοντο Dac Rac κατηρείκοντο Dc RcSV Hes. κατήρικόν τε AB¹C¹c κατήρεικόν τε B²mgT MP κατήρειπόν τε Cac | διεχρέοντο TP

μετά δὲ ταῦτα ὡς ἐσφακέλισέ τε τὸ ὀστέον καὶ ὁ μηρὸς τάχιστα ἐσάπη, ἀπήνεικε Καμβύσεα τὸν Κύρου βασιλεύσαντα μὲν τὰ πάντα ἐπτὰ ἔτεα καὶ πέντε μῆνας, ἄπαιδα δὲ τὸ παράπαν ἐόντα ἔρσενος καὶ θήλεος γόνου. Περ- 3 σέων δὲ τοῖσι παρεοῦσι ἀπιστίη πολλὴ ὑπεκέχυτο τοὺς μάγους ἔχειν τὰ 5 πρήγματα, ἀλλ' ἠπιστέατο ἐπὶ διαβολῆ εἰπεῖν Καμβύσεα, τὰ εἶπε περὶ τοῦ Σμέρδιος θανάτου, ἴνα οἱ ἐκπολεμωθῆ πᾶν τὸ Περσικόν. οὖτοι μέν 67 νυν ἠπιστέατο Σμέρδιν τὸν Κύρου βασιλέα ἐνεστεῶτα· δεινῶς γὰρ καὶ ὁ Πρηξάσπης ἔξαρνος ἡν μὴ μὲν ἀποκτεῖναι Σμέρδιν· οὐ γὰρ ἦν οἱ ἀσφαλὲς Καμβύσεω τετελευτηκότος φάναι τὸν Κύρου νίὸν ἀπολωλεκέναι αὐτο-10 χειρίη.

Ο δὲ δὴ μάγος τελευτήσαντος Καμβύσεω ἀδεῶς ἐβασίλευσε ἐπιβατεύων 2 τοῦ ὁμωνύμου Σμέρδιος τοῦ Κύρου μῆνας ἐπτὰ τοὺς ἐπιλοίπους Καμβύση ἐς τὰ ὀκτὰ ἔτεα τῆς πληρώσιος · ἐν τοῖσι ἀπεδέξατο ἐς τοὺς ὑπηκόους πάν - 3 τας εὐεργεσίας μεγάλας ὥστε ἀποθανόντος αὐτοῦ πόθον ἔχειν πάντας 15 τοὺς ἐν τῆ Ασίη πάρεξ αὐτῶν Περσέων. διαπέμψας γὰρ ὁ μάγος ἐς πᾶν ἔθνος, τῶν ἡρχε, προεῖπε ἀτελείην είναι στρατιῆς καὶ φόρου ἐπ' ἔτεα τρία. προεῖπε μὲν δὴ ταῦτα αὐτίκα ἐνιστάμενος ἐς τὴν ἀρχήν, ὀγδόφ δὲ 68 μηνὶ ἐγένετο κατάδηλος τρόπφ τοιῷδε · Ότάνης ἡν Φαρνάσπεω μὲν παῖς, γένεῖ δὲ καὶ χρήμασι ὅμοιος τῷ πρώτφ Περσέων · οὖτος ὁ Ὁτάνης πρῶτος 2 20 ὑπόπτευσεν τὸν μάγον, ὡς οὐκ εἴη ὁ Κύρου Σμέρδις, ἀλλ' ὅς περ ἦν, τῆδε

# AB C TM P(p) DR SV

1 Erot. fr. 66 Klein ἐσκεφάλισε·... ἰδίως ότὲ μὲν ἐπ' ὀδύνης, ότὲ δὲ ἐπὶ σήψεως, ἐνίστε δὲ ἐπὶ βρασμοῦ καὶ συγκινήσεως·... μήποτε οδν ἐπ' ὀστέου τίθησι τὴν λέξιν... ἀντὶ τῆς σήψεως· ἔστιν ἰδεῖν καὶ Ἡρόδοτον ἐν τῆ β' τῶν ἱστοριῶν λέγοντα τοῦτον τὸν τρόπον· μετὰ δὲ — ἐνεσάπη

1 τε om. DRSV Erot. | καὶ om. Erot. | μηρὸς] μυελὸς Erot. | ἐσάπην C ἐνεσάπη Erot. || 2 ἀπένεικε CTMP | locus sanus: intellige '(ex conspectu) abstulerunt' (i. q. germanice 'trug man weg', cf. Kuehner-Gerth I 32s.); iam recognovit Gebhardt Progr. Gymn. Chur. 1856, 7ss. spuriam esse illam quam memorant omnes prorsus commentatores loci VI 27, 2 similitudinem, cum illic explicite substantivum λοιμός subiecti locum teneret verbi ἀναφέρειν; illud autem λοιμός nusquam apparet loco nostro. cf. III 37,2 potius ubi Persae νοσέοντι tantum neque vero morienti dicuntur adfuisse || 3 μῆνας πέντε p Ald. | ἄρσενος ABT || 4 ὑπεκκέχντο D ἐκέχντο Μ || 7 ἐπιστέατο DRSV | ἐνεστεῶτα Valckenaer coll. I 120,5 (cf. III 68, 1), sequ. Stein Hude ἀνεστεῶτα codd. | ὁ om. DRSV || 8 μὲν] μιν DRSV | οἱ ἡν DRSV || 9 ἀπολωλέναι p Ald. || 11 δὲ] μὲν C | ἐβασίλευεν DRSV || 12 τοῦ Κύρον om. M | ἐπτὰ om. M || 13 οΙσι(ν) DRSV | εἰς RV || 16 ὧν DRSV || ἀτελείην Τ ἀτεληίην Μ ἀτελίην cett. | στρατηίης ABCTMP, cf. VII 38, 1; nusquam στρατηίη sensu 'militiae' apud nostrum consensu codicum conservatur (cf. IV 84, 2) || 17 ἀνιστάμενος ABCTMP, cf. lin. 7 || 18 κατάδηλος δς ἡν DRSV || 19 δὲ] μὲν TM | ὁμοίως C Ald. | οὖτος ὧν M Ald. | ὁ om. DSV || 20 ὑπώπτευσε(ν) CTMPDR, cf. quod ad 44, 2 adnotavi; ν ἐφελκ. iure positum comprehendas cum τὸν μάγον consideres ex 'prolepsi' propositionis subordinatae esse subiectum | ὅς περ] ὅπερ RSV ὧσπερ D

25 BT Herodotus I 297

συμβαλλόμενος, ὅτι τε οὐκ ἐξεφοίτα ἐκ τῆς ἀκροπόλιος καὶ ὅτι οὐκ ἐκάλεε 3 ές όψιν έωυτῶ οὐδένα τῶν λογίμων Περσέων, ύποπτεύσας δέ μιν ἐποίεε τάδε έσχε αὐτοῦ Καμβύσης θυγατέρα, τῆ οὔνομα ἦν Φαιδύμη τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην είχε τότε ὁ μάγος καὶ ταύτη τε συνοίκεε καὶ τῆσι ἄλλησι πάσησι τῆσι τοῦ Καμβύσεω γυναιξί. πέμπων δὴ ὧν δ Ότάνης παρὰ ταύ- 5 την την θυγατέρα έπυνθάνετο, παρ' ότεω άνθρώπων κοιμώτο, είτε μετά 4 Σμέρδιος τοῦ Κύρου εἴτε μετὰ ἄλλου τευ ή δέ οἱ ἀντέπεμπε φαμένη οὐ γινώσκειν, οὔτε γὰρ τὸν Κύρου Σμέρδιν ἰδέσθαι οὐδαμᾶ οὔτε, ὅστις εἴη δ συνοικέων αὐτῆ, εἰδέναι. ἔπεμπε δεύτερα δ Ότάνης λέγων εί μη αὐτη Σμέρδιν τὸν Κύρου γινώσκεις, σὸ δὲ παρὰ Ατόσσης πυθεῦ, ὅτεω τούτω 10 συνοικέει αὐτή τε ἐκείνη καὶ σύ· πάντως γὰρ δή κου τόν γ' ἑωυτῆς ἀδελ-5 φεὸν γινώσκει.' ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ἡ θυγάτηρ ' 'οὕτε Ατόσση δύναμαι ές λόγους έλθεῖν οὕτε ἄλλην οὐδεμίαν ἰδέσθαι τῶν συγκαθημένων γυναικῶν · ἐπείτε γὰρ τάχιστα οὖτος ὥνθρωπος, ὅστις κοτέ ἐστι, παρέλαβε τὴν 69 βασιληίην, διέσπειρε ημέας ἄλλην ἄλλη τάξας.' ἀκούοντι δὲ ταῦτα τῷ 15 Ότάνη μᾶλλον κατεφαίνετο τὸ πρῆγμα. τρίτην δὲ ἀγγελίην ἐσπέμπει 2 παρ' αὐτὴν λέγουσαν ταῦτα ΄ ὧ θύγατερ, δεῖ σε γεγονυῖαν εδ κίνδυνον ἀναλαβέσθαι, τὸν ἂν ὁ πατὴρ ὑποδύνειν κελεύη: εἰ γὰρ δὴ μή ἐστι ὁ Κύρου Σμέρδις, άλλὰ τὸν καταδοκέω ἐγώ, οὕτοι μιν σοί τε συγκοιμώμενον καὶ τὸ Περσέων κράτος έγοντα δεῖ γαίροντα ἀπαλλάσσειν, ἀλλὰ δοῦναι δίκην. 20 3 νῦν ὧν ποίησον τάδε· ἐπεάν σοι συνεύδη καὶ μάθης αὐτὸν κατυπνωμένον, ἄφασον αὐτοῦ τὰ ὧτα καὶ ἢν μὲν φαίνηται ἔγων ὧτα, νόμιζε σεωυτὴν Σμέρδι τῶ Κύρου συνοικέειν, ἢν δὲ μὴ ἔχων, σὸ δὲ τῶ μάγω Σμέρδι. 4 ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ή Φαιδύμη φαμένη κινδυνεύσειν μεγάλως, ἢν

AB C TM P(p) DR SV  $\tau \eta \nu$ ]  $a v \tau [\eta \nu] - [\sigma v \nu] o \iota \varkappa \varepsilon \varepsilon \varkappa \alpha \iota$  (68, 3) Pap. Ox. 1619 col. XXXIII singulas tantum litteras conservans

1 συμβαλλεόμενος  $\mathbf{M}$  Ald. συμβαλόμενος  $\mathbf{ABCP}$  | τε] δὲ  $\mathbf{D}$  | ἐκάλεσεν  $\mathbf{C}$  | 3 ἔσχε δὲ αὐτοῦ  $\mathbf{C}$  | δ Καμβύσης  $\mathbf{CTMP}$  | Φαιδίμη  $\mathbf{M}$  Φαιδυμίη  $\mathbf{DRSV}$  Zon. (ex Φαιδύμη credo ortum) || 4 δὴ — τότε om.  $\mathbf{DRSV}$  ut e spatio potest iudicari hab. Pap. Ox. 1619 | τε om.  $\mathbf{CTMPDRSV}$  || 5 δ om.  $\mathbf{TDSV}$  | παρ' αὐτὴν  $\mathbf{CTMP}$  παρ' αὐτὴν  $\mathbf{AB}$  || 8 εἰδέσθαι  $\mathbf{D^{ac}RSV}$  γινώσκειν  $\mathbf{M^{t}}$  (ἰδεῖν ut vid. in mg. add.) || 9 δ² om.  $\mathbf{MDSV}$  || 10 Σμέρδι  $\mathbf{D^{1}}$  | δὲ πῶς παρὰ  $\mathbf{M}$  | τούτφ om.  $\mathbf{DRSV}$  || 11 τόν] τό  $\mathbf{D^{1}}$  | ἐωυτὴν  $\mathbf{C}$  || 12 γινώσκειν  $\mathbf{CM}$  | Αὐτόσση  $\mathbf{CR}$  || 13 οὐδεμίην  $\mathbf{MD}$   $\mathbf{RSV}$  | ἰδέσθαι]  $\mathbf{i}$  ex corr.  $\mathbf{D}$  | συγκατημένων  $\mathbf{PDRSV}$  συγκαθημενέων  $\mathbf{AB}$  || 14 οὕτος om.  $\mathbf{D}$  | ὁ ἄνθρωπος  $\mathbf{M}$  | ἐσται  $\mathbf{C}$  || 15 ἄλλη ἄλλην  $\mathbf{M}$  || 17 ταῦτα] τάδε  $\mathbf{M}$  | εδ] ἐς  $\mathbf{D^{c}}$  || 18 τὸν] τόνδ'  $\mathbf{B}$  | ὑποδεικνύειν  $\mathbf{CP}$  | κελεύη· εἰ edd. κελεύει· εἰ  $\mathbf{DR}$   $\mathbf{SV}$  κελεύη· ἢν  $\mathbf{ACMP}$  κελεύει· ἢν  $\mathbf{BT}$  || 19 οὕτε  $\mathbf{M}$  || 22 εἰ μὲν φαίνεται  $\mathbf{M}$  || 24 Φαιδυμίη  $\mathbf{A^{c}DRS}$  Φαιδυνίη  $\mathbf{V}$  | κινδυνεύειν  $\mathbf{DRSV}$ 

ποιῆ ταῦτα· εὶ γὰο δὴ μὴ ἔχων τυγχάνει τὰ ὧτα, ἐπίλαμπτος δὲ ἀφάσσουσα ἔσται, εδ εἰδέναι, ὡς ἀιστώσει μιν· ὅμως μέντοι ποιήσειν ταῦτα. ἡ μὲν δὴ ὑπεδέξατο ταῦτα τῷ πατρὶ κατεργάσεσθαι. (τοῦ δὲ μάγον τούτον 5 τοῦ Σμέρδιος Κῦρος ὁ Καμβύσεω ἄρχων τὰ ὧτα ἀπέταμε ἐπ' αἰτίη δή 5 τινι οὐ σμικρῆ.) ἡ ὧν δὴ Φαιδύμη αὕτη ἡ τοῦ Ὁτάνεω θυγάτηρ πάντα 6 ἐπιτελέουσα, τὰ ὑπεδέξατο τῷ πατρί, ἐπείτε αὐτῆ μέρος ἐγίνετο τῆς ἀπίξιος παρὰ τὸν μάγον (ἐν περιτροπῆ γὰο δὴ αἱ γυναῖκες φοιτέουσι τοῖσι Πέρσησι), ἐλθοῦσα παρ' αὐτὸν ηὖδε, ὑπνωμένον δὲ καρτερῶς τοῦ μάγον ἡφασσε τὰ ὧτα. μαθοῦσα δὲ οὐ χαλεπῶς, ἀλλ' εὐπετέως, οὐκ ἔχοντα τὸν 10 ἄνδρα ὧτα, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, πέμψασα ἐσήμηνε τῷ πατρὶ τὰ γενόμενα.

Ο δὲ Οτάνης παραλαβών Ασπαθίνην καὶ Γωβρύην Περσέων τε πρώ- 70 τους ἐόντας καὶ ἑωυτῷ ἐπιτηδεοτάτους ἐς πίστιν ἀπηγήσατο πᾶν τὸ πρῆγμα· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἄρα ὑπόπτευον οὕτω τοῦτο ἔχειν, ἀνενείκαντος το δὲ τοῦ Ότάνεος τοὺς λόγους ἐδέξαντο. καὶ ἔδοξέ σφι ἕκαστον ἄνδρα 2 Περσέων προσεταιρίσασθαι τοῦτον, ὅτεῳ πιστεύει μάλιστα, Ότάνης μέν νυν [εἰσάγεται] Ἰνταφρένεα, Γωβρύης δὲ Μεγάβυξον, Ἰσπαθίνης δὲ Ύδάρνεα. γεγονότων δὲ τούτων ἔξ παραγίνεται ἐς τὰ Σοῦσα Δαρεῖος δ 3

AB C TM P(p) DR SV  $\pi a \varrho a \gamma \iota \nu \rangle \varepsilon \tau a [\iota]$  (70, 3) -  $[\varepsilon] \pi \varepsilon [\iota \tau \varepsilon$  (71, 1) Pap. Ox. 1619 col. XXXV frustula tantum textus conservans

1 Λέξ, ἐπίλαμπος (ἐπίλαμπτος DP)· καταφανής. Greg. Cor. 138 καὶ τὸν καταφανή ἐπίλαμπον. Suid. ἐπίλαμπος· καταφανής πας' Ηροδότω | Suid. et Bekk. Anecd. 469 ἀφάσσων· ψηλαφῶν· Ηρόδοτος || 7 Lex. Vind. 155 (s. v. περιτροπήσιν αὶ γυναϊκες φοιτῶσι Πέρσησι

1 ποιήση  $Pp \mid εἰγὰρ δὴ μὴ ἔχων τυγχάνη τὰ ὧτα <math>R$  ἢν γὰρ δὴ μὴ τυγχάνη τὰ ὧτα ἔχων CMP ἢν γὰρ δὴ μὴ τυγχάνει τὰ ὧτα ἔχων  $ABT \mid ἐπίλαμπος MSV Suid.,$  Greg. Cor., Lexx. codd. plur. | ἀφάσουσα  $CMR \parallel 2$  ἔσεσθαι  $M \parallel 3$  ταῦτα om. D τοῦτο  $RSV \mid κατεργάσασθαι <math>TMDRSV \parallel 4$  τοῦ om.  $DRSV \mid ἀπέταμεν <math>D^{ac}$ 

τοῦτο RSV | κατεργάσασθαι TMDRSV || 4 τοῦ om. DRSV | ἀπέταμεν D<sup>ac</sup> ὑπέτεμε C ἀπέτεμε D<sup>c</sup> cett. || 5 Φαιδυμίη ABDRSV | Ότάνεω] haec genitivi forma non nisi in patronymico usu invenitur apud nostrum (VII 40, 4; 62, 2), ceterum Ὁτάνεος (cf. e. g. infra 70, 1, sed v. VII 82) || 6 αὐτῆς ABCTM | ἐγένετο V<sup>ac</sup> | ἀπάξιος DRSV || 7 περιτροπῆ] v. Lex. Vind. | αἰ om. TMPp Ald., cf. Lex. Vind. | φοιτῶσι DRSV Lex. Vind. φοιτέωσι CTM || 8 ηδόε] ἦν δὲ C || 9 ἤφασε ABCTMV<sup>ac</sup> || 12 Ασπαθήνην R Ασπαθόνην SV Ασπιθίνην Μ | Γοβούην ABCTPV<sup>ac</sup> | Γωβρύης melius convenit cum Gaubaruwa (cf. R. Schmitt ZDMG 117, 1967, 120) || 13 ἐπιτηδεωτάτους CTP ἐπιτηδειοτάτους Μ | εἰς Μ | ἀπηγήσαντο RS || 14 ὑπώπτευον ABCTMPD<sup>2</sup>R | τοῦτο om. Μ | ἀνείκαντος D<sup>ac</sup> RSV || 15 Ότάνεω CTMPS || 15.16 Περσέων ἄνδρα Μ || 16 ὅτεω Struwe, sequ. edd. τῷ DRSV ὅτω ABTMP οὕτω C an ῷ scribendum? v. gramm. meam 109, 110 | πιστεύειν CD || 17 εἰσάγεται exclusi interpretamentum ad 'ellipticam' appositionem iudicans esse (sc. προσεταιρίσασθαι), cf. 48, l et praef. XI | Τνταφέρνεα ABCT | Γοβρύης CTPV<sup>ac</sup> | Μεγάβαζον TM Μεγάβυζον cett., ad quam depravationem v. Schmitt 121 | Ασπαθήνης RV Ασπαθόνης S

25\*

Υστάσπεος εκ Περσέων ήκων· τούτων γὰρ δὴ ἦν οἱ ὁ πατὴρ ὕπαργος. έπεὶ ὧν οὖτος ἀπίκετο, τοῖσι έξ τῶν Περσέων ἔδοξε καὶ Δαρεῖον προσ-71 εταιρίσασθαι · συνελθόντες δὲ οὖτοι ἐόντες ἐπτὰ ἐδίδοσαν σφίσι πίστις καὶ λόγους. ἐπείτε δὲ ἐς Δαρεῖον ἀπίκετο γνώμην ἀποφαίνεσθαι, ἔλεγέ σφι, 2 τάδε 'έγὰ ταῦτα ἐδόκεον μὲν αὐτὸς μοῦνος ἐπίστασθαι, ὅτι τε ὁ μάγος 5 είη ο βασιλεύων καὶ Σμέρδις ο Κύρου τετελεύτηκε καὶ αὐτοῦ τούτου εΐνεκεν ήκω σπουδή ώς συστήσων ἐπὶ τῷ μάγῳ θάνατον. ἐπείτε δὲ συνήνεικε ώστε καὶ δμέας εἰδέναι καὶ μὴ μοῦνον ἐμέ, ποιέειν αὐτίκα μοι 3 δοκέει καὶ μὴ ὑπερβάλλεσθαι· οὐ γὰρ ἄμεινον.' εἶπε πρὸς ταῦτα ὁ Ὁτάνης. ΄ δι παῖ Υστάσπεος, είς τε πατρὸς ἀγαθοῦ καὶ ἐκφαίνειν ἔοικας 10 σεωυτὸν ἐόντα τοῦ πατρὸς οὐδὲν ῆσσω· τὴν μέντοι ἐπιχείρησιν ταύτην μὴ οὖτω συντάχυνε ἀβούλως, ἀλλ' ἐπὶ τὸ σωφρονέστερον αὐτὴν λάμβανε · 4 δεῖ γὰρ πλεῦνας γενομένους οὕτως ἐπιχειρέειν.' λέγει πρὸς ταῦτα Δαρεῖος · 'ἄνδρες οἱ παρεόντες, τρόπω τῷ εἰρημένω ἐξ Ὀτάνεος εἰ χρήσεσθε, ἐπίστασθε, ότι ἀπολέεσθε κάκιστα· έξοίσει γάρ τις πρὸς τὸν μάγον, ἰδίη 15 5 περιβαλλόμενος έωντῷ χέρδεα. μάλιστα μέν νυν ώφείλετε ἐπ' ὑμέων αὐτῶν βαλόμενοι ποιέειν ταῦτα · ἐπείτε δὲ ὑμῖν ἀναφέρειν ἐς πλεῦνας ἐδόκεε καὶ ἐμοὶ ὑπερέθεσθε, ἢ ποιέωμεν σήμερον ἢ ἴστε ὑμῖν, ὅτι ἢν ὑπερπέση ἡ νῦν ήμέρη, ώς οὐκ ἄλλος φθὰς ἐμεῦ κατήγορος ἔσται, ἀλλά σφεας αὐτὸς 72 έγω κατερέω πρός τὸν μάγον.' λέγει πρός ταῦτα ὁ Ότάνης, ἐπειδὴ ώρα 20 σπεργόμενον Δαρείον. Επείτε ήμέας συνταγύνειν αναγκάζεις και ύπερβάλλεσθαι οὐκ ἐᾶς, ἴθι ἐξηγέο αὐτός, ὅτεω τρόπω πάριμεν ἐς τὰ βασιλήια

# AB C TM P(p) DR SV

21 Lex. Vind. 184 υπερβάλλεσθαι άντὶ τοῦ 'νικᾶν' καὶ άντὶ τοῦ 'υπερτίθεσθαι'. Ἡρόδοτος· ἐπείτε — ἐᾶς

1 οἱ ὁ πατὴς ] ὁ πατὴς p ὁ πατὴς οἱ M || 2 οὖτος] αὐτὸς TM Ald. || 3-4 λόγους καὶ πίστες  $\mathbf{D}^{\mathbf{c}}\mathbf{S}$  λόγους καὶ πίστες  $\mathbf{D}^{\mathbf{c}}\mathbf{R}\mathbf{V}$  non exstat Pap. Ox. 1619; v. gramm. meam 77 || 4 δὲ οm. V | ἀπίκετο ἐς Δαςεῖον  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | γνώμη  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  | σφισι  $\mathbf{D}\mathbf{R}$   $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 5 ἐγὼ δὲ  $\mathbf{D}$  | μὲν οm. TMP Ald. hab. p cett. | ἐπίστασθαι — μάγος] ὅτι μάγος  $\mathbf{M}$  || 6 αὐτοῦ] αὖ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$  αὐτοῦ add.  $\mathbf{A}^2$  mg. || 7 εἶνεκα  $\mathbf{D}$  εἕνεκεν  $\mathbf{T}$  εἕνεκα  $\mathbf{M}$  | ώς] \*\*  $\mathbf{D}$  || 9 ὑπεςβαλλέσθαι  $\mathbf{V}$  ὑπεςβαλέσθαι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{S}$  | ό οm.  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 10 ἐκφανέειν propos. Desrousseaux RPh 10, 1886, 66 | οἶνας  $\mathbf{D}\mathbf{R}$  ήκας  $\mathbf{S}\mathbf{V}$ , v. gramm. meam 141 || 11 ὄντα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τοῦ οm.  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{I}$ . | ήσσον  $\mathbf{C}$  | ταύτην οm.  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 12 οὕτω] οὖ ut vid.  $\mathbf{M}$  || 13 γινομένους  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  || 14 Ότάνεω  $\mathbf{P}$  Ότάνεως  $\mathbf{p}$  || 15 ἀπολέεσθαι  $\mathbf{A}^{\mathbf{a}\mathbf{c}}\mathbf{B}\mathbf{R}$  ἀπολέεσθε  $\mathbf{A}^{\mathbf{1}\mathbf{c}}$  num ἐπίστασθε ἀπολέεσθαι ὅτι πάκιστα scribendum? || 16 έωυτοῦ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ὀφείλετε  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}^{\mathbf{a}\mathbf{c}}$  | ἐπ'] ὑπ'  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  || 17 βαλλόμενοι  $\mathbf{B}\mathbf{C}^2\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  βονλόμενοι  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{A}\mathbf{I}$ . || 18 ποιέομεν  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | εἰ ὑπεςπέση Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ.  $\mathbf{N}\mathbf{n}$ .  $\mathbf{V}$ . 26 | ή] καὶ ἡ  $\mathbf{M}$  || 19 σφεας (i. e. coniuratos)] σφεα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ , v. gramm. meam 106 | αὐτοὺς  $\mathbf{M}$  || 20 ὁ οm.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  | ἐπεὶ  $\mathbf{M}$  || 21 παρεχόμενον  $\mathbf{C}$  | ἐπείτε δὲ ἡμᾶς  $\mathbf{C}$  | ὑμέας  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  Lex.  $\mathbf{V}\mathbf{i}\mathbf{n}$ . || ἐξηγέω  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τρόπω -  $\mathbf{p}$ , 301, 2 τέω haplogr. om.  $\mathbf{M}$ 

# HISTORIAE III 70, 3 - 73, 1

καὶ ἐπιχειρήσομεν αὐτοῖσι. φυλακὰς γὰρ δὴ διεστεώσας οἶδάς κου καὶ αὐτὸς εἰ μὴ ἰδών, ἀλλ' ἀκούσας, ἃς τέω τρόπω περήσομεν;' ἀμείβεται Δαρεῖος τοῖσδε· 'Ότάνη, ἤ πολλά ἐστι, τὰ λόγω μὲν οὖκ οἶά τε δηλῶσαι, 2 ἔργω δέ· ἄλλα δ' ἐστί, τὰ λόγω μὲν οἶά τε, ἔργον δὲ οὐδὲν ἀπ' αὐτῶν 5 λαμπρόν γίνεται. ύμεῖς δὲ ἴστε φυλακὰς τὰς κατεστεώσας ἐούσας οὐδὲν χαλεπάς παρελθεῖν. τοῦτο μὲν γάρ - ἡμέων ἐόντων τοιῶνδε - οὐδείς, 3 όστις οὐ παρήσει τὰ μέν κου καταιδεόμενος ήμέας, τὰ δέ κου καὶ δειμαίνων · τοῦτο δὲ ἔχω αὐτὸς σκῆψιν εὐπρεπεστάτην, τῆ πάριμεν, φὰς ἄρτι τε ήχειν έχ Περσέων καὶ βούλεσθαί τι ἔπος παρὰ τοῦ πατρὸς σημῆναι 10 τῷ βασιλέι. ἔνθα γάρ τι δεῖ ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθω, τοῦ γὰρ αὐτοῦ 4 γλιχόμεθα οι τε ψευδόμενοι καὶ οί τῆ ἀληθείη διαχοεώμενοι· οί μέν γε ψεύδονται τότε, ἐπεάν τι μέλλωσι τοῖσι ψεύδεσι πείσαντες κερδήσεσθαι, οί δ' άληθίζονται, Ινα τι τῆ άληθείη ἐπισπάσωνται κέρδος καί τι μᾶλλον σφίσι τράπηται· οὕτω οὐ ταὐτὰ ἀσκέοντες τὼντοῦ περιεχόμεθα, εἰ δὲ 5 15 μηδὲν κερδήσεσθαι μέλλοιεν, όμοίως ἂν ὅ τε ἀληθιζόμενος ψευδής εἴη καὶ ό ψευδόμενος άληθής. δς αν μέν νυν τῶν πυλουρῶν έκὼν παρείη, αὐτῷ οί ἄμεινον ές χρόνον ἔσται, δς δ' αν ἀντιβαίνειν πειραται, διαδεικνύσθω ένθαῦτα ἐὼν πολέμιος · καὶ ἔπειτα ὠσάμενοι ἔσω ἔργου ἐχώμεθα. ' λέγει 73

AB C TM P(p) DR SV

περησο]με[ν] (72, 1) — [ενπ]ρεπεστ[ατην (72, 3) Pap. Ox. 1619 col. XXXVII "Ενθα γάρ — λεγέσθω (72, 4) exc. Stob. XII 23 "Ενθα γάρ — περιεχόμεθα (72, 4) exc. Φ fol.  $5^{\rm r}-5^{\rm v}$  Τοῦ αὐτοῦ — χέρδος (72, 4) exc. paroemiogr. **%**. cf. testimonia Eustathii

Τ 10 Eust. II. 188 (ad B 114) τῆ δὲ τοιαύτη γνώμη συγγενὲς καὶ Ηροδότου τὸ ἔνθα χρή τι ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθω. ibid. 628 (ad Z 113) κατὰ...τὸν Ηρόδοτον ἔνθα τι δεῖ ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθω. id. Od. 1455 (ad γ 20) καὶ Ηρόδοτος φησίν ἔνθα τι δεῖ ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθω

1 ἐπιχερίσαμεν  $V^{ac}$  | γὰρ om. R | διεστώσας ABDRSV | οἰδα ABCT || 2 ἀκούων DRSV | ᾶς] τὰς propos. Bekker, sequ. Stein Hude | περίσομεν  $C^1$  πειρήσομεν  $C^2PDRSV$  ]με[ Pap. Ox. 1619 || 3 ή om. DRSV Pap. Ox. 1619 || 4-5 inter ονδε[ν et ν]μεις aliquam vocem om. Pap. Ox. 1619 || 5 κατεστώσας DRSV || 6 μὲν  $\mu[\epsilon \nu]$  om. SV | τοντο [γαρ] (μεν supraser. man. I² testibus editoribus) Pap. Ox. 1619 |  $\psi$ μέων SV[H] | τοίων ABCTMP τοιῶνδε Pap. Ox. 1619 rell. || 7 κου καὶ] καὶ οὐ C κ[ Pap. Ox. 1619 || 8 ἄρτι] γάρ DRSV || 9 ἐκ τῶν Περσέων M || 10 γάρ non praebent R Eust. cuius vide testimonia | δεῖ] χρή Eust. Il. 188 om. M δεῖ καὶ Stob. | λέγεται M || 11 ἀληθηίη TM Ald. | διαχρεόμενοι MPp || 12 τότε om. R | τοίσι om. ADR || 13 ἴνα τι] ἴνα  $ABCTPD^2DR$  τι ἴνα M Ald. ώς ἴνα  $D^1$  | ἀληθηίη TM Ald. | ἐπισπάσονται B | τι - 14 τράπηται] intellige: 'ut aliquid (lucri) iis potius obveniat' τις μᾶλλόν σφι ἐπιτράπηται DRSV τις μᾶλλον σφίσι τράπηται  $P^2p$  τι μᾶλλόν σφι τράπηται DRSV || 14 οὐ] οὖν ABR ὧν CTMP | ταὐτὰ AR ταῦτα cett. | τωὐτῷ M || 16 πνλωρῶν ABM | παρίη DRSV ι add. (in fine

vers.) A man. post. | 17 ἀμείνων D1 | πειρώτο ut vid. M | δεικνύσθω ABCTMP ||

18 ένταῦθα Τ | έχόμεθα Dac RSV | λέγει om. SV

Γωβρύης μετὰ ταῦτα· 'ἄνδρες φίλοι, ἡμῖν κότε κάλλιον παρέξει ἀνασώσασθαι τὴν ἀρχὴν ἤ, εἴ γε μὴ οἰοί τε ἐσόμεθα αὐτὴν ἀναλαβεῖν, ἀποθανεῖν, ὅτε γε ἀρχόμεθα μὲν ἐόντες Πέρσαι ὑπὸ Μήδου ἀνδρὸς μάγου καὶ 2 τούτου ὧτα οὐκ ἔχοντος; ὅσοι τε ὑμέων Καμβύση νοσέοντι παρεγένοντο, πάντως κου μέμνησθε, τὰ ἐπέσκηψε Πέρσησι τελευτῶν τὸν βίον μὴ το πειρωμένοισι ἀνακτᾶσθαι τὴν ἀρχήν, τὰ τότε οὐκ ἐνεδεκόμεθα, ἀλλ' ἐπὶ 3 διαβολῆ ἐδοκέομεν εἰπεῖν Καμβύσεα. νῦν ὧν τίθεμαι ψῆφον πείθεσθαι Δαρείω καὶ μὴ διαλύεσθαι ἐκ τοῦ συλλόγου τοῦδε ἄλλοθι ἰόντας ἢ ἐπὶ τὸν μάγον ἰθέως.' ταῦτα εἶπε Γωβρύης, καὶ πάντες ταύτη αἴνεον.

74 Εν φ δὲ οὖτοι ταῦτα ἐβουλεύοντο, ἐγίνετο κατὰ συντυχίην τάδε· τοῖσι 10 μάγοισι ἔδοξε βουλευομένοισι Πρηξάσπεα φίλον προσθέσθαι, ὅτι τε ἐπεπόνθεε πρὸς Καμβύσεω ἀνάρσια, ὅς οἱ τὸν παῖδα τοξεύσας ἀπολωλέκες, καὶ διότι μοῦνος ἠπίστατο τὸν Σμέρδιος τοῦ Κύρου θάνατον αὐτοχειρίη μιν ἀπολέσας, πρὸς δ' ἔτι ἐόντα ἐν αἴνη μεγίστη [τὸν Πρηξάσπεα] 2 ἐν Πέρσησι· τούτων δή μιν εἵνεκεν καλέσαντες φίλον προσεκτῶντο 15 πίστις τε λαβόντες καὶ δρκίοισι ἡ μὲν ἔξειν παρ' ἐωυτῷ μηδ' ἐξοίσειν μηδενὶ ἀνθρώπων τὴν ἀπὸ σφέων ἀπάτην ἐς Πέρσας γεγονυῖαν ὑπισχνεύ-3 μενοί τε πάντα οἱ μυρία δώσειν. ὑποσχομένου δὲ τοῦ Πρηξάσπεος ποιήσειν ταῦτα, ὡς ἀνέπεισάν μιν οἱ μάγοι, δεύτερα προσέφερον, αὐτοὶ μὲν φάμενοι Πέρσας πάντας συγκαλέειν ὑπὸ τὸ βασιλήιον τεῖχος, κεῖνον δ' ἐκέ- 20 λευον ἀναβάντα ἐπὶ πύργον ἀγορεῦσαι, ὡς ὑπὸ τοῦ Κύρου Σμέρδιος

# ABCTM P(p) DRSV

1-2 Lex. Vind. 20 (s. v. ἀναλαβεῖν) . . . Ἡρόδοτος · ἄνδρες φίλοι - ἀποθανεῖν

1 Γοβούης ABCTP (v. quod ad 70, 1 adnotavimus) | ύμῖν Μ ἡμῖν Lex. Vind. rell. || 2 γε οπ. Μ | αὐτὴν οπ. Lex. Vind. | ἀναλαβέειν ἀποθανέειν DRSV || 2-4 ἀποθανεῖν, ὅτε - ἔχοντος; distinxi: ἀποθανεῖν; ὅτε - ἔχοντος. distinx. alii; ἀποθανεῖν ⟨ῆ⟩ ὅτε - ἔχοντος; propos. Gebhardt Progr. Gymn. Chur. 1857 || 3 γε] γὰρ ABCTMP (ex γ' non est dubium quin sit ortum) | μὲν οπ. ΤΜ | μάγον τε καὶ DRSV || 4 ἡμέων Τ | παρεγένοντο νοσέοντι DRSV || 5 πάντες ut vid. C | κω D || 6 πειρεομένοισι Pp πειρεωμένοισι CTM | ἐνεδεχόμεθα AB || 7 ἐδοκέωμεν Β | Καμβύσεα εἰπεῖν Μ || 8 ἄλλοθι ὅντας ῆ C ἀλλ' ἰόντας DRSV || 9 ἰθέως] ἰόντας Μ | Γοβρόης ABCP | ταύτη] ταῦτα DRSV οπ. Μ | ἔνεον Μ ἔναιον C || 11 προθέσθαι Μ || 13 ὅτι DRSV | μόνος Μ | ἐπίστατο C¹ ἢ ἐπίστατο RV | τοῦ] τὸν C | αὐτοχειρείη Τ || 14 αἴτη] αἰτίη DRSV | μεγάλη Μ | del. Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ. Nn. V. 26 (cf. Powell CR 52, 1938, 58s.) Herwerden, sequ. Hude || 15 προσεκτέοντο TMPp προσεκτέωντο C Ald. || 16 πίστεις Τ πίστει PDRSV | τε] δὲ C | μὴν MDRSV ἡ μὴν sub obelo in mg. adser. A man. post. || 17 παρὰ μηδενὶ Μ Ald. | γεγονοῖαν Αα Β | ὑπισχνούμενοι AB ὑπισχόμενοι DRSV || 18 τε πάντα seripsi: τὰ πάντα codd. (cf. IV 88, 1) τάλαντα propos. Hermann in notis Cantabr. bibl. univ. Oo. I. 59 (v. Powell CR 52, 1938, 58s.) | μοιρία C | ὑποδεκομένον DRSV | τοῦ οπ. SV | Πρηξάσπεω MS Ald. || 20 συγκαλέσειν DR SV | ὑπὸ] ἐπὶ Τ | ἐπὶ τὸ βασιλήιον τεῖχος συγκαλέειν Μ || 21 ἐπὶ] δ' ἐπὶ C | ἀναγορεῦσαι ΤΜ

### HISTORIAE III 73, 1 - 76, 2

ἄργονται καὶ ὑπ' οὐδενὸς ἄλλου, ταῦτα δὲ οὕτω ἐνετέλλοντο ὡς πιστοτά- 4 του δήθεν ἐόντος αὐτοῦ ἐν Πέρσησι καὶ πολλάκις ἀποδεξαμένου γνώμην, ώς περιείη δ Κύρου Σμέρδις, καὶ ἐξαρνησαμένου τὸν φόνον αὐτοῦ. φα- 75 μένου δὲ καὶ ταῦτα ετοίμου είναι ποιέειν τοῦ Πρηξάσπεος συγκαλέσαντες 5 Πέρσας οἱ μάγοι ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ πύργον καὶ ἀγορεύειν ἐκέλευον. ό δέ, τῶν μὲν δὴ ἐκεῖνοι προσεδέοντο αὐτοῦ, τούτων μὲν ἐκὼν ἐπελήθετο, άοξάμενος δὲ ἀπ' Αχαιμένεος έγενεηλόγησε τὴν πατριὴν τὴν Κύρου, μετά δέ, ως ές τοῦτον κατέβη, τελευτων έλεγε, όσα άγαθά Κῦρος Πέρσας πεποιήχοι, διεξελθών δὲ ταῦτα ἐξέφαινε τὴν ἀληθείην φάμενος πρότερον 2 10 μεν κρύπτειν - οὐ γάρ οἱ είναι ἀσφαλες λέγειν τὰ γενόμενα -, ἐν δὲ τῷ παρεόντι ἀναγκαίην μιν καταλαμβάνειν φαίνειν, καὶ δὴ ἔλεγε τὸν μὲν Κύρου Σμέρδιν ώς αὐτὸς ὑπὸ Καμβύσεω ἀναγκαζόμενος ἀποκτείνειε, τοὺς μάγους δὲ βασιλεύειν. Πέρσησι δὲ πολλὰ ἐπαρησάμενος, εἰ μὴ ἀνα- 3 κτησαίατο οπίσω τὴν ἀρχὴν καὶ τοὺς μάγους τισαίατο, ἀπῆκε ξωυτὸν 15 ἐπὶ κεφαλὴν φέρεσθαι ἀπὸ τοῦ πύργου κάτω. Πρηξάσπης μέν νυν ἐὼν τὸν πάντα χρόνον ἀνὴρ δόκιμος οὕτω ἐτελεύτησε.

Οί δὲ δὴ ἐπτὰ τῶν Περσέων ὡς ἐβουλεύσαντο αὐτίκα ἐπιχειρέειν τοῖσι 76 μάγοισι καὶ μὴ ὑπερβάλλεσθαι, ἦσαν εὐξάμενοι τοῖσι θεοῖσι τῶν περὶ Πρηξάσπεα πρηγθέντων είδότες οὐδέν. ἔν τε δὴ τῆ όδῷ μέση στίγοντες 2 20 εγίνοντο καὶ τὰ περὶ Πρηξάσπεα γεγονότα επυνθάνοντο. ενθαῦτα εκστάντες τῆς όδοῦ ἐδίδοσαν αὖτις σφίσι λόγους, οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Ὁτάνην πάγγυ κελεύοντες ύπερβαλέσθαι μηδὲ οἰδεόντων τῶν πρηγμάτων ἐπιτίθεσθαι, οί δὲ ἀμφὶ τὸν Λαρεῖον αὐτίχα τε ἰέναι καὶ τὰ δεδογμένα ποιέειν

#### AB C TM P(p) DR SV

22 Eust. Od. 1441 (ad β 204) δήλον . . . . ὅτι τὸ διατρίβειν . . . λέγεται 'ὑπερβάλλεσθαι', ώς δηλοί παρά Ήροδότω τὸ κελεύοντες - ἐπιτίθεσθαι

2-3 πολλάκις τε ἀποδεξαμένου γνώμην ὥσπερ εἴη DRSV || 4 Πρηξάσπεω MS Ald. || 5 τοὺς Πέρσας M Ald. | ἐπὶ τὸν πύργον TM Ald. | ἀναγορεύειν SV λέγειν Ald. || 6 ό] οἱ C | δὲ] δὴ M | μὲν δὴ Bekker, sequ. edd. μέν τι ABTpR μὲν Μ μέντοι cett. | ἐπελάθετο  $Pp \parallel 7$  δὲ om.  $D \mid r ην^2 \rceil$  τοῦ MP¹ DRSV om.  $p \parallel 8$  ἐς om.  $D \mid$ τοῦτο Ald. defendit Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1850, 11 | Πέρσας Κύρος M | Πέρση C || 9 πεποιήκει CT επεποιήκει M | εφαινε M | αληθηίην M Ald. || 10 πρύπτει C | τὰ γενόμενα - 11 καταλαμβάνειν om. M || 11 ἀναγκαίη RSV | φαίνειν om. MSV || 12 ἀναγκαζόμενος ὑπὸ Καμβύσεω M || 15 ἐὼν] \*\*\* M ἐὸν Ald. || 16 τὸν om.  $\mathbf{DRSV}$  | οὖτως  $\mathbf{M}$  || 17 ἐπιρρέειν  $\mathbf{S}$  ἐπειρέειν  $\mathbf{V}$  || 18 ἤεσαν  $\mathbf{S}$  || 19 πραχθέντων  $\mathbf{T}$  | δὴ om.  $\mathbf{ABCTM}$  | στείχοντες  $\mathbf{CTMPDRSV}$  || 21 αὐτοῖσι  $\mathbf{ABCTM}$  | σφί R || 22 κελεύοντες om. M | ύπερβαλέσθαι D'RS Eust. υπερβαλλέσθαι CacV ύπερβαλέεσθαι ABC°T ύπερβαλέσθαι M; nota lin. 18 et p. 304, 1, praesentis inf.

esse negatum, hic vero aoristi inf. usurpari negatione carentem | μηδέ] λέγοντες μηδέ Μ καὶ μη Eust. | ύπερτίθεσθαι Μ

3 μηδε ύπερβάλλεσθαι. ώθιζομένων δ' αὐτῶν ἐφάνη ἰρήκων έπτὰ [ζεύγη] δύο αίγυπιῶν ζεύγεα διώκοντα καὶ τίλλοντά τε καὶ ἀμύσσοντα. ἰδόντες δὲ ταῦτα οἱ ἐπτὰ τήν τε Δαρείου πάντες αἴνεον γνώμην καὶ ἔπειτα ἦσαν 77 ἐπὶ τὰ βασιλήια τεθαρσηχότες τοῖσι ὄρνισι. ἐπιστᾶσι δὲ ἐπὶ τὰς πύλας έγίνετο, οδόν τι Δαρείω γνώμη έφερε · καταιδεόμενοι γάρ οδ φύλακοι άν- 5 δρας τούς Περσέων πρώτους καὶ οὐδὲν τοιοῦτον ὑποπτεύοντες ἐξ αὐτῶν 2 ἔσεσθαι παρίεσαν θείη πομπῆ χρεωμένους οὐδ' ἐπειρώτα οὐδείς. ἐπείτε δὲ καὶ παρηλθον ἐς τὴν αὐλήν, ἐνέκυρσαν τοῖσι τὰς ἀγγελίας ἐσφέρουσι εὐνούχοισι, οι σφεας Ιστόρεον, ο τι θέλοντες ηκοιεν καὶ αμα Ιστορέοντες τούτους τοῖσι πυλουροῖσι ἀπείλεον, ὅτι σφέας παρῆκαν, ἴσγόν τε βουλομέ- 10 3 νους τοὺς έπτὰ ἐς τὸ πρόσω παριέναι. οἱ δὲ διακελευσάμενοι καὶ σπασάμενοι τὰ ἐγχειρίδια τούτους μὲν τοὺς ἴσχοντας αὐτοῦ ταύτη συγκεντέουσι, 78 αὐτοὶ δὲ ἦσαν δρόμω ἐς τὸν ἀνδρεῶνα. οἱ δὲ μάγοι ἔτυχον ἀμφότεροι τηνικαύτα έόντες τε έσω καὶ τὰ ἀπὸ Πρηξάσπεος γενόμενα ἐν βουλῆ ἔγοντες. έπεὶ ὧν είδον τοὺς εὐνούχους τεθορυβημένους τε καὶ βοῶντας, ἀνά τε 15 έδοαμον πάλιν ἀμφότεροι, καὶ ὡς ἔμαθον τὸ ποιεύμενον, πρὸς ἀλκὴν 2 έτράποντο, δ μεν δή αὐτῶν φθάνει τὰ τόξα κατελόμενος, δ δὲ πρὸς τὴν αίχμην ετράπετο ενθα δε συνέμισγον αλλήλοισι. τω μεν δη τα τόξα ἀναλαβόντι αὐτῶν ἐόντων τε ἀγχοῦ τῶν πολεμίων καὶ προσκειμένων ἦν χρηστά οὐδέν, ὁ δ' ἔτερος τῆ αἰχμῆ ἠμύνετο καὶ τοῦτο μὲν Ασπαθίνην 20

# AB C TM P(p) DR SV

2 Λέξ. αἰγυπιῶν · γυπῶν. Suid. αἰγυπιόν · οὕτως οἱ παλαιοί, ὰλλ' οὐ 'γῦπα' · αἰγυπιῶν δὲ πληθυντιχῶς 'γυπῶν', Ἡρόδοτος | Λέξ. ἀμύσσειν · ταράσσειν, έλχοῦν.
Hes. ἀμύσσειν · ξέειν, σπαράττειν, λυπείν. Bekk. Anecd. 388 ἀμύσσει · ξέει, σπαράσσει. Suid. ἀμύσσειν · ταράσσειν, έλχοῦν, ξέειν, σπαράσσειν || 13 Eust. Od. 1573
(ad η 122) 'ἀμπελεὼν' κατὰ Αττιχοὺς ἀναλόγως τῷ 'ἀκανθεών' · οὖ τύπου ἐστὶ καὶ
τὸ 'χαραδρεὼν' . . . καὶ τὰ τοιαῦτα . . . οὖ πρὸς ὁμοιότητα καὶ ὁ κοινῶς λεγόμενος
ἀνδρεὼν 'ἀνδρεὼν' κεῖται παρ' Ἡροδότφ

1 ὖπερβαλέσθαι R | ἰεράκων D | ζεύγεα ABCTMP seclusi interpretamentum iudicans ad numerale quod praecedit (nota numeralia et avium nomina chiastico ordine collocata postque ζεύγεα utrique membro ἀπὸ κοινοῦ appositum) || 2 αἰγυπτιῶν CD¹RV cf. Lexx. | διώκοντά τε καὶ PDRSV || 3 τε] δὲ RV om. S | ἤνεον M | ἤεσαν M Ald. || 4 βασίλεια M | τεθαρρηκότες ABCTMP | ἐπιστάντες DRSV || 5 ἐγίγνετοΜ | ἡ γνώμη PDRSV | φύλακες M || 6 τοιοῦτο ABP τοιούτω C || 7 παρείησαν TM Ald. | χρεομένους Pp | ἐπηρώτα CP || 8 εἰς RV | εἰσφέρουσι T φέρουσι M || 10 πυλωροῖσι TM πυλουργοῖσι C || 11 καὶ σπασάμενοι haplogr. om. A', in mg. suppl. A man. post. || 13 ἤεσαν δρόμω ABCT ἡἰεσαν δρόμω P ἴεσαν δρόμω p δρόμω ἤεσαν M | τηνικαῦτα om. M || 14 τε om. TMD RS, supra lin. add. D | εἴσω ABCTMP | Πρηξάσπεω S || 15 τε¹ om. ABCTM || 17 αὐτέων M Ald. || 18 ἐτράποντο C | ἐνθαῦτα δὴ ABCTMP || 19 λαβόντι αὐτῷ TM | ἀγχοῦ αὐτῷ ἀγχοῦ Μ ἀγχοῦ αὐτῷ Ald. || 20 Ἀσπαθήνην RV Ἀσπαθόνην S

# HISTORIAE III 76, 2 - 79, 2

παίει ές τὸν μηρόν, τοῦτο δὲ Ίνταφρένεα ές τὸν ὀφθαλμόν καὶ ἐστερήθη μεν τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐκ τοῦ τρώματος ὁ Ίνταφρένης, οὐ μέντοι ἀπέθανέ γε. τῶν μὲν δὴ μάγων οὕτερος τρωματίζει τούτους, δ δ' ἔτερος, ἐπείτε οἱ τὰ 3 τόξα οὐδὲν χρήσιμα ἐγίνετο, ἦν γὰρ δὴ θάλαμος ἐσέχων ἐς τὸν ἀνδρεῶνα, 5 ές τοῦτον καταφεύγει θέλων αὐτοῦ προσθεῖναι τὰς θύρας. καί οἱ συν- 4 εσπίπτουσι τῶν ἐπτὰ δύο, Δαρεῖός τε καὶ Γωβρύης συμπλεκέντος δὲ Γωβρύεω τῷ μάγω ὁ Δαρεῖος ἐπεστεὼς ἠπόρει, οἶα ἐν σκότεῖ, προμηθεόμενος μή πλήξη τὸν Γωβρύην. δρέων δέ μιν ἀργὸν ἐπεστεῶτα ὁ 5 Γωβρύης είρετο, ὅ τι οὐ χρᾶται τῆ χειρί· ὁ δ' είπε· 'προμηθεόμενος σέο, 10 μη πλήξω.' Γωβρύης δὲ ἀμείβετο· 'ὤθει τὸ ξίφος καὶ δι' ἀμφοτέρων.' Δαρεῖος δὲ πειθόμενος ὧσε τὸ ἐγχειρίδιον καὶ ἔτυχέ κως τοῦ μάγου. ἀποκτείναντες δὲ τοὺς μάγους καὶ ἀποταμόντες αὐτῶν τὰς κεφαλὰς τοὺς 79 μὲν τρωματίας έωυτῶν αὐτοῦ λείπουσι καὶ ἀδυνασίης εἵνεκεν καὶ φυλακῆς τῆς ἀχροπόλιος · οἱ δὲ πέντε αὐτῶν ἔχοντες τῶν μάγων τὰς κεφαλὰς ἔθεον 15 βοῆ τε καὶ πατάγω χρεώμενοι καὶ Πέρσας τοὺς ἄλλους ἐπεκαλέοντο έξηγεόμενοί τε τὸ πρῆγμα καὶ δεικνύοντες τὰς κεφαλὰς καὶ ἄμα ἔκτεινον πάντα τινὰ τῶν μάγων τὸν ἐν ποσὶ γινόμενον, οἱ δὲ Πέρσαι μαθόντες τὸ 2 γεγονός έκ τῶν έπτὰ καὶ τῶν μάγων τὴν ἀπάτην ἐδικαίευν καὶ αὐτοὶ

AB C TM P(p) DR SV

Ο δὲ ἔτερος τῶν μάγων (τῶν ἐν Πέρσησι μετὰ Καμβύσην ἀρξάντων add. ቕ) ἐπείτε (78, 3) — τοῦ μάγου (78, 5) exc. floril. য়ቕ

5 Suid. Phot. Antiatt. Bekk. Anecd. 111 προσθείναι τὰς θύρας ἀντὶ τοῦ 'ἐπικλείσαι', Ἡρόδοτος γ΄

ἔτερα τοιαῦτα ποιέειν, σπασάμενοι δὲ τὰ ἐγχειρίδια ἔκτεινον, ὅκου τινὰ 3 μάγον εὕρισκον · εἰ δὲ μὴ νὺξ ἐπελθοῦσα ἔσχε, ἔλιπον ἄν οὐδένα μάγον. ταύτην τὴν ἡμέρην θεραπεύουσι Πέρσαι κοινῆ μάλιστα τῶν ἡμερέων καὶ ἐν αὐτῆ δρτὴν μεγάλην ἀνάγουσι, ἢ κέκληται ὑπὸ Περσέων `μαγοφόνια` · ἐν τῆ μάγον οὐδένα ἔξεστι φανῆναι ἐς τὸ φῶς, ἀλλὰ κατ' οἴκους ἑωυτοὺς οἱ ε μάγοι ἔχουσι τὴν ἡμέρην ταύτην.

80 Επείτε δὲ κατέστη δ θόρυβος καὶ ἐκτὸς πέντε ἡμερέων ἐγένετο, ἐβουλεύοντο οἱ ἐπαναστάντες τοῖσι μάγοισι περὶ τῶν πάντων πρηγμάτων, καὶ 2 έλέχθησαν λόγοι ἄπιστοι μεν ένίοισι Ελλήνων, ελέχθησαν δ' ων. Ότάνης μὲν ἐκέλευε ἐς μέσον Πέρσησι καταθεῖναι τὰ πρήγματα λέγων, τάδε 10 'ἐμοὶ δοκέει ἕνα μὲν ημέων μούναργον μηκέτι γενέσθαι· οὔτε γὰρ ήδὺ οὖτε ἀγαθόν, εἴδετε μὲν γὰρ τὴν Καμβύσεω ὕβριν, ἐπ' ὅσον ἐπεξῆλθε, 3 μετεσχήκατε δὲ καὶ τῆς τοῦ μάγου ὕβριος. κῶς δ' ἄν εἴη χρῆμα κατηρτημένον μουναρχίη, τῆ ἔξεστι ἀνευθύνω ποιέειν, τὰ βούλεται; καὶ γὰο ἄν τὸν ἄριστον ἀνδρῶν πάντων στάντα ἐς ταύτην ἐκτὸς τῶν ἐωθότων νοημά- 15 των στήσειε. έγγίνεται μέν γάρ οί ὕβρις ύπὸ τῶν παρεόντων ἀγαθῶν, 4 φθόνος δὲ ἀρχῆθεν ἐμφύεται ἀνθρώπω. δύο δ' ἔχων ταῦτα ἔχει πᾶσαν κακότητα· τὰ μὲν γὰρ ὕβρι κεκορημένος ἔρδει πολλὰ καὶ ἀτάσθαλα, τὰ δὲ φθόνω, καίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἄφθονον ἔδει εἶναι, ἔχοντά γε πάντα τὰ ἀγαθά· τὸ δ' ὑπεναντίον τούτου ἐς τοὺς πολιήτας πέφυκε, φθονέει γὰρ 20 τοῖσι ἀρίστοισι περιεοῦσί τε καὶ ζώουσι, γαίρει δὲ τοῖσι κακίστοισι τῶν 5 άστῶν, διαβολὰς δὲ ἄριστος ἐνδέκεσθαι. ἀναρμοστότατον δὲ πάντων ἡν

AB C TM P(p) DR SV
'Οτάνης μὲν - πρήγματα (80, 2). ἐμοὶ δὲ (82, 1) - περιστέλλειν (82, 5) exc. Stob. floril. XLVII 2 Κῶς δ' ἄν (80, 3) - πάντα (80, 6) exc. Stob. floril. IL 29

19 Thom. Mag. 52 (s. v. ἄφθονος) . . . Ηρόδοτος ἐν τῆ τρίτη · ἄνδρα - ἔδει είναι

4 αὐτῆ κοινῆ M Ald. | ἄγουσι(ν) MPDRSV || 7 ἐντὸς ABCTMP | ἐγένοντο DRSV om. M || 8 πρηγμάτων πάντων TMPp Ald. || 9 δ' ὧν] δέ Μ || 10 θεῖναι Μ || 11 ὑμέων Τ | μούναρχον μοῦνον Μ Ald. | μηκέτι γίνεσθαι DRSV γενέσθαι μηκέτι Μ || 12 μὲν om. CPR | ἐπεξήλθατε C ἐξῆλθε PDRSV || 13 μετέσχετε DR δί SV | δὲ] γὰρ C | ΰβριος om. M | κῶς] καὶ ὡς ABCTM πῶς Stob. || 14 ἀπενθύνως S Ald. | ποιεῖν Stob. || 15 ἐς ταύτην] ἐν ταύτη Μ ἐς ταύτην τὴν ἀρχὴν DRSV Stob. || 16 στήσει DRSV στήσειε Stob. rell. | ὑπὸ — 18 ΰβρι haplogr. om. RSV | παρόντων Stob. || 17 ἔνφύεται A ἐνεμφύεται Ald. || 18 ΰβρει TMD° Stob. || 19 γε ἄνδρα SV ἄνδρα R ἄνδρα γε Stob., Thom. Mag. rell. | ἄφθονον om. SV | εἰναι ἔδει TM ἔδει εἰναι Stob., Thom. Mag. rell. || 20 τὰ om. C | τούτφ DRSV Stob. codd. pars τοῦτο Stob. codd. pars | φθονει C || 21 περιοῦτι Μ | ἄριστος B²mz S ἄριστον Stob. rell. || 22 ἐνδέχεσθαι Stob. | ἀναρμοστότατον δὲ ⟨τόνδε⟩ propos. Desrousseaux RPh 10, 1886, 66 πάντων ἀναρμόστατον Stob.

τε γὰρ αὐτὸν μετρίως θωμάζης, ἄχθεται, ὅτι οὐ κάρτα θεραπεύεται, ἤν τε θεραπεύη τις κάρτα, ἄχθεται ἄτε θωπὶ ἄν. τὰ δὲ δὴ μέγιστα ἔρχομαι ἐρέων· νόμαιά τε κινεῖ πάτρια καὶ βιᾶται γυναῖκας κτείνει τε ἀκρίτους. πλῆθος δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν οὔνομα πάντων κάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην, 6 δεύτερα δὲ τούτων τῶν ὁ μούναρχος ποιέει οὐδέν· πάλω μὲν γὰρ ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν ἀναφέρει. τίθεμαι ὧν γνώμην μεθέντας ἡμέας μουναρχίην τὸ πλῆθος ἀέξειν, ἐν γὰρ τῷ πολλῷ ἔνι τὰ πάντα.'

Οτάνης μὲν δὴ ταύτην γνώμην ἐσέφερε, Μεγάβυξος δὲ όλιγαρχίη ἐκέ- 81

10 λευε ἐπιτράπειν λέγων, τάδε 'τὰ μὲν Ότάνης εἶπε τυραννίδα παύων, λελέχθω καὶ μοὶ ταῦτα, τὰ δ' ἐς τὸ πλῆθος ἀνώγων φέρειν τὸ κράτος γνώμης τῆς ἀρίστης ἡμάρτηκε· ὁμίλου γὰρ ἀχρηίου οὐδέν ἐστι ἀξυνετώτερον οὐδὲ ὑβριστότερον. καίτοι τυράννου ὕβριν φεύγοντας ἄνδρας ἐς 2 δήμου ἀκολάστου ὕβριν πεσέειν ἐστὶ οὐδαμῶς ἀνασχετόν. ὁ μὲν γὰρ εἴ τι ποιέει, γινώσκων ποιέει, τῷ δὲ οὐδὲ γινώσκειν ἔνι· κῶς γὰρ ἄν γινώσκοι, ος οὐτ' ἐδιδάχθη οὕτε εἶδε καλὸν οὐδὲν οὐδ' οἰκήιον, ἀθέει τε ἐμπεσὼν τὰ πρήγματα ἄνευ νόου χειμάρρω ποταμῷ εἴκελος; δήμω μέν νυν, οι 3 Πέρσησι κακὸν νοέουσι, οὖτοι χράσθων, ἡμεῖς δὲ ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ἐπιλέξαντες ὁμιλίην τούτοισι περιθέωμεν τὸ κράτος· ἐν γὰρ δὴ τούτοισι εσιαλιά.'

# AB C TM P(p) DR SV

5 Herodian. π. μον. λέξ. 11 τὰ εἰς ος ... δισύλλαβα βαρύτονα ἔχοντα δισσὸν τὸ λ οὐ ... οὐδέτερα· ... Τέλλος ὁ ᾿Αθηναῖος ΄ Ηρόδοτος α΄ (Ι 30, 3) ... πάλλος (γίλλος scr.) ΄ Ηρόδοτος γ΄ | 13 Antiatt. Bekk. Anecd. 115 ὑβριστότερον ΄ Ηρόδοτος τρίτφ

1 μετρίως αὐτὸν  $\mathbf{M}$  | θωυμάζης  $\mathbf{CMPD^2}$  θωμάζεις  $\mathbf{D^1RV}$  θαυμάζης  $\mathbf{Stob.}$  | ἀπέχθεται  $\mathbf{TM}$  Ald. || 2 θεραπεύρι] η  $\mathbf{D^2}$  θεραπεύει  $\mathbf{V}$  | θωπί ἄν scripsi θωπείαν  $\mathbf{ABCT}$  θωπείαν ήγούμενος  $\mathbf{M}$  Ald. θωπί cett. || 3 νόμεά  $\mathbf{M}$  | γυναϊκα  $\mathbf{M}$  | κτείνει τε ἀκρίτους  $\mathbf{om. S}$  | κτείνειν  $\mathbf{C}$  | τε²] δὲ  $\mathbf{V}$  || 4 ἄρχων  $\mathbf{Stob.}$  | ὄνομα  $\mathbf{Stob.}$  | πάντων  $\mathbf{om. TM}$  || 5 δεύτερα  $\mathbf{M}$  | δὲ  $\mathbf{om. DRSV}$  hab.  $\mathbf{Stob.}$  | τῶν  $\mathbf{om. M}$  | πάλλω recognoscas ex Herodiano | γὰρ haplogr.  $\mathbf{om. ABCT}$   $\mathbf{Stob.}$ , supra lin. add.  $\mathbf{R^1}$  || 6 ἄρχει] ἔχει  $\mathbf{PD^{ac}}$  | ἔχει] ἄρχει  $\mathbf{M}$  | τὸ  $\mathbf{om. C}$  || 7 μετέντας  $\mathbf{CPRSV}$  μετέντες  $\mathbf{D}$  μεθέντας  $\mathbf{Stob.}$  rell., v. grammaticam meam 164 || 9 ταύτην τὴν γνώμην  $\mathbf{DRSV}$  | Μεγάβυζος codd. (v. quod ad 70, 2 adnotavimus) | όλιγαρχίην  $\mathbf{D}$  || 10 ἐπιτραπεῖν  $\mathbf{CTMPD}$  litterae a litteram ε supraser.  $\mathbf{A}$  man. post. || 11 ἐμοὶ  $\mathbf{DRV}$  | ταῦτα] τάδε  $\mathbf{CM}$  | ἀνώγων Herwerden ἄνωγε  $\mathbf{ABCTMP}$  ἄνωγε κελεύων cett. || 12 ἐξυνετώτερον  $\mathbf{CRV}$  || 13 ὑβριστικώτερον  $\mathbf{TMP}$  Antiatt. | καίτοι] καὶ  $\mathbf{ABCTMP}$  | φέροντας  $\mathbf{Pp}$  || 14 ἀνάσχετον  $\mathbf{ABT}$  || 15 γιγνώσκων  $\mathbf{DR}$  | ποιέειν  $\mathbf{A}$  | οὐδὲ] οὐ  $\mathbf{ABCTMS}$  || 16 ίδε  $\mathbf{R}$  οίδε  $\mathbf{M}$  Ald. | οὐδ secl. Valckenaer, sequ. Stein Hude, supervacanuo vero (cf. Kuehner-Gerth II 294s.). intellige: 'ne proprium quidem (bonum)' | ἐμπεσὸν  $\mathbf{AB}$  || 17 εἴκλεος  $\mathbf{A^1}$  Ικελος  $\mathbf{TMDRSV}$  || 18 κακῶς  $\mathbf{DRSV}$  | οὖτοι om.  $\mathbf{M}$  | χράσθην  $\mathbf{T}$  | ἀνδρῶν om.  $\mathbf{M}$  || 19 περιθείομεν  $\mathbf{M}$  Ald. | κάρτος  $\mathbf{B}$  || 20 τε] δὲ  $\mathbf{PDRSV}$  | εἰκὸς  $\mathbf{TMV}^c$ 

Μεγάβυξος μεν δή ταύτην γνώμην εσέφερε, τρίτος δε Δαρείος άπ-82 εδείκνυτο γνώμην, λέγων ' έμοὶ δέ, τὰ μὲν εἶπε Μεγάβυξος ἐς τὸ πλῆθος έχοντα, δοχέει δρθώς λέξαι, τὰ δὲ ἐς δλιγαρχίην οὐκ δρθώς, τριών γὰρ προκειμένων καὶ πάντων, τῶν λέγω, ἀρίστων ἐόντων, δήμου τε ἀρίστου 2 καὶ όλιγαργίης καὶ μουνάρχου, πολλώ τοῦτο προέγειν λέγω. ἀνδρὸς γὰο 5 ένὸς τοῦ ἀρίστου οὐδὲν ἄμεινον ἄν φανείη· γνώμη γὰο τοιαύτη χρεώμενος έπιτροπεύοι αν αμωμήτως του πλήθεος, σινώτό τε αν βουλεύματα έπὶ 3 δυσμενέας ἄνδρας ούτω μάλιστα. ἐν δὲ όλιγαρχίη πολλοῖσι ἀρετὴν ἐπασχέουσι ές τὸ χοινὸν ἔχθεα ἴδια ἰσχυρὰ φιλέει ἐγγίνεσθαι· αὐτὸς γὰρ ἕχαστος βουλόμενος πορυφαΐος είναι γνώμησί τε νικάν ές έχθεα μεγάλα άλ- 10 λήλοισι ἀπικνέονται, ἐξ ὧν στάσιες ἐγγίνονται, ἐκ δὲ τῶν στασίων φόνος, έκ δὲ τοῦ φόνου ἀπέβη ἐς μουναρχίην, καὶ ἐν τούτω διέδεξε, ὅσω ἐστὶ 4 τοῦτο ἄριστον. δήμου τε αξ ἄρχοντος ἀδύνατα μὴ οὐ κακότητα ἐγγίνεσθαι · κακότητος τοίνυν έγγινομένης ές τὰ κοινὰ ἔχθεα μὲν οὐκ έγγίνεται τοῖσι κακοῖσι, φιλίαι δὲ ἰσχυραί· οἱ γὰρ κακοῦντες τὰ κοινὰ συγκύψαντες 15 ποιεῦσι. τοῦτο δὲ τοιοῦτο γίνεται, ἐς δ ἂν προστάς τις τοῦ δήμου τοὺς τοιούτους παύση · ἐκ δὲ αὐτῶν θωυμάζεται οὖτος δὴ ὑπὸ τοῦ δήμου, θωυμαζόμενος δὲ ἀν' ὧν ἐφάνη μούναρχος ἐών· καὶ ἐν τούτω δηλοῖ καὶ οὖτος, 5 ώς ή μουναργίη κράτιστον. ένὶ δὲ ἔπεῖ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν, κόθεν ήμῖν ή ἐλευθερίη ἐγένετο καὶ τεῦ δόντος; κότερα παρὰ δήμου ἢ ὀλιγαρ- 20 γίης ή μουνάρχου; έχω τοίνυν γνώμην ήμέας έλευθερωθέντας διά ενα ἄνδρα τὸ τοιοῦτο περιστέλλειν, χωρίς τε τούτου πατοίους νόμους μὴ λύειν ἔγοντας εδ· οὐ γὰρ ἄμεινον.'

### AB C TM P(p) DR SV

1 Μεγάβυζος codd., Stob. codd. plur. Μεγάβυξος Stob. cod. unus (v. supra) | δὴ ταύτην γνώμην] ταύτην DRSV | εἰσέφερε Mp Ald. | ἀπεδείχνυε DRSV || 2 δέ om. TM | Μεγάβυζος codd. ( $\zeta$  ex corr. D), Stob. codd. plur. Μεγάβυξος Stob. cod. unus || 4 ὖποχειμένων M | τῶν λέγω] τῷ λόγω Stob. cod. unus (cf. VII 8 γ 3 et v. grammaticam meam 111) || 5 τούτων M || 6 φανείη ἄν Μ | τοιαύτη om. TM | χρεόμενος Pp χρώμενος Stob. || 10 εἰς TM | ἀλλήλοισι μεγάλα Μ || 11 ἀπισον κένται Μ ἀποχνέονται R | στάσεις DRV Stob. | στάσεων DRV Stob. cod. unus || 12 διέδοξεν RS Stob. cod. unus | ὅσον Mp Ald. || 13 τε αὖ] δὲ Μ | ἀδύνατον Stob. | μὴ] καὶ SV | ἐγγενέσθαι ABCTM ἐγγίνεσθαι Stob. rell. || 14.15 τοῖσι κακοίσι om. Μ || 15 οἶ] οὐ DRV | κείνὰ Μ | συγκύψαντες Stob. quod Wesselingio duce recepp. edd. συγκρίψαντες RS συγγράψαντες TM συγκρύψαντες rell. || 16 ποιέουσι Stob. | τοιούτον RSV τὸ τοιούτο C τοιούτο Stob. rell. | γίγνεται Μ | προστάστις AB προστάσσης (σσ ex corr.) D προστάτις Stob. || 17 θωμάζεται TM θαυμάζεται Stob. | θωμαζόμενος Stob. cod. unus || 18 δὲ ὰν ὧν ἐφάνη ACP DRV accentum vocis αν del. et ἀνεφάνη in mg. adser. A² δὲ ὧν ἀνεφάνη TM ἐφάνη Stob. | μούναρχος ὲών | ὁ μούναρχος ABCTM ἐὼν μούναρχος Stob. || 19 ἔπεῖ | ἐπὶ (ὑπὸ v. l.) Stob. || 20 τοῦ δήμου ABCTMP δήμου Stob. rell. || 11 ὑμέας C || 22 τοιούτον RSV τοιοῦτο Stob. rell.

Γνώμαι μὲν δὴ τρεῖς αὖται προεκέατο, οἱ δὲ τέσσερες τῶν ἐπτὰ ἀν- 83 δοῶν ποοσέθεντο ταύτη. ὡς δὲ ἐσσώθη τῆ γνώμη ὁ Ότάνης Πέρσησι ισονομίην σπεύδων ποιήσαι, έλεξε ές μέσον αὐτοῖσι, τάδε 'ἄνδρες στα- 2 σιώται, δήλα γὰο δή, ὅτι δεῖ ἕνα γέ τινα ἡμέων βασιλέα γενέσθαι ἤτοι 5 κλήρω γε λαχόντα ή ἐπιτρεψάντων τῶν Περσέων πλήθεϊ, τὸν ἄν ἐκεῖνο έληται, ή άλλη τινὶ μηχανή. ἐγὼ μέν νυν ύμῖν οὐκ ἐναγωνιεῦμαι -- οὕτε γὰρ άρχειν οὔτε ἄρχεσθαι ἐθέλω -, ἐπὶ τούτω δὲ ὑπεξίσταμαι τῆς ἀρχῆς, έπ' ῷ τε ὑπ' οὐδενὸς ὑμέων ἄρξομαι οὔτε αὐτὸς ἐγὼ οὔτε οἱ ἀπ' ἐμεῦ αίεὶ γινόμενοι. τούτου εἴπαντος ταῦτα ὡς συνεχώρεον οἱ εξ ἐπὶ τούτοισι, 3 10 οὖτος μὲν δή σφι οὖκ ἐνηγωνίζετο, ἀλλ' ἐκ μέσου καθῆστο. καὶ νῦν αὕτη ή ολείη διατελέει μούνη έλευθέρη ἐοῦσα Περσέων καὶ ἄρχεται τοσαῦτα, όσα αὐτὴ θέλει, νόμους οὐκ ὑπερβαίνουσα τοὺς Περσέων. οἱ δὲ λοιποὶ τῶν 84 έπτὰ ἐβουλεύοντο, ὡς βασιλέα δικαιότατα στήσονται καί σφι ἔδοξε Ότάνη μὲν καὶ τοῖσι ἀπὸ Ότάνεος αἰεὶ γινομένοισι, ἢν ἐς ἄλλον τινὰ τῶν 15 έπτὰ ἔλθη ή βασιληίη, ἐξαίρετα δίδοσθαι ἐσθῆτά τε Μηδικὴν ἔτεος έκάστου καὶ τὴν πᾶσαν δωρεήν, ἢ γίνεται ἐν Πέρσησι τιμιωτάτη, τοῦδε δὲ εἶνεχεν ἐβούλευσάν οἱ δίδοσθαι ταῦτα, ὅτι ἐβούλευσέ τε πρῶτος τὸ πρηγμα καὶ συνέστησε αὐτούς. ταῦτα μὲν δὴ Ὀτάνη ἐξαίρετα, τάδε δὲ 2 ές τὸ χοινὸν ἐβούλευσαν παριέναι ἐς τὰ βασιλήια πάντα τὸν βουλόμενον 20 τῶν έπτὰ ἄνευ ἐσαγγελέος, ἢν μὴ τυγχάνη εὕδων μετὰ γυναικὸς βασιλεύς, γαμέειν δὲ μὴ ἐξεῖναι ἄλλοθεν τῷ βασιλέι ἢ ἐκ τῶν συνεπαναστάντων. περὶ 3 δὲ τῆς βασιληίης ἐβουλεύσαντο τοιόνδε· ὅτευ ἄν ὁ ἵππος ἡλίου ἐπανα-

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 22 Eust. Il. 1190 (ad T 404) ἴσως ἀφελῶς οὕτω προσφωνήσας τοὺς ἵππους δ Αχιλλεύς, εἰδὼς δὲ τὸν Ξάνθον . . . , ὡς εἰκός, κατὰ χρεμετισμὸν ὑποφωνήσαντα καὶ φθεγξάμενον τοῦτο . . . τὸ τοῦ Ἡροδότου εἰπόντος ὅτου ᾶν ὁ ἵππος ἡλίου ἐπανατείλαντος πρῶτος φθέγζηται ἐτεκμήρατό τι ἐντεῦθεν μάντευμα τεχνικῶς περὶ ἑαυτοῦ. Ιο. Zonar. IV 3 (in enarratione cap. 80-87) attice vertit fere ὅτου ᾶν - ἐν τῷ προαστείῳ γενομένων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιλείαν

1 προσεκέατο DRSV προσκέατο p Ald. προκέατο M | αὖται δὴ προεκέατο (προκέατο M) τρεῖς TM | τέσσαρες ABTMDRV || 2 ώς ] ό C | ἐσώθη R || 2-3 σπεύδων ἰσονομίην Πέρσησι M || 4 ἕνα γέ τινα δεῖ M || 5 λαχόντων ABCTM | τῶν C°SV τῷ C³c cett. | ἐὰν DSV || 5.6 ἐκεῖνος ἕληται TDRSV ἐκεῖνοι ἕλωνται M Ald. || 6 ἄλλην τινὰ μηχανήν TM Ald. | ὑμῖν om. M | ἀγωνιεῦμαι TM || 7 θέλω PDR SV || 8 ἄρχεσθαι DRSV || 9 γιγνόμενοι M | ταῦτα om. DRSV | ὡς om. TMPp Ald. || 10 ἡγωνίζετο TM || 11 ἐοῦσα μούνη Περσέων ἐλευθέρη M | καὶ - 12 Περσέων haplogr. om. B¹ | καὶ οὕτε ἄρχεται πλὴν τοσαῦτα DRSV || 12 θέλη C | οὐχ MDRV | τοὺς ] τῶν TMDRSV || 13 στήσωνται M || 14 Ότανεω MPp Ότανεως Ald. | αἰεὶ om. M | ἐς] ἐπ' Mp (ut vid.) || 14.15 τῶν ἐπτὰ om. M || 15 ἔλθοι AB | βασιλείη D || 16-17 τούτου δὲ εἶνεκα DRSV || 18 δὲ om. R || 19 βασίλεια TM || 20 τυγχάνει V || 21 βασιλεῖ ABT | συναναστάντων DRSV || 22 ἐβούλευσαν (ex haplogr. litterarum το) ABC TMP, cf. Weber BPhW 1941, 235ss. | ὅτον Eust. M | ἐπανατέλλοντος ABC TMP ἀνατείλαντος D¹ Zon. ἐπανατείλαντος D² Eust. rell,

τείλαντος πρώτος φθέγξηται εν τῷ προαστίῳ αὐτῶν ἐπιβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληίην.

85 Δαρείω δὲ ἦν ἱπποκόμος ἀνὴρ σοφός, τῶ οἔνομα ἦν Οἰβάρης πρὸς τούτον τὸν ἄνδρα, ἐπείτε διελύθησαν, ἔλεξε Δαρεῖος, τάδε 'Οἴβαρες, ἡμῖν δέδοκται περί της βασιληίης ποιέειν κατά τάδε. ὅτευ ἄν ὁ ἵππος πρῶτος 5 φθέγξηται αμα τω ήλίω ἀνιόντι αὐτων ἐπαναβεβηκότων, τοῦτον ἔγειν την βασιληίην. νῦν ὧν εἴ τινα ἔχεις σοφίην, μηχανῶ, ὡς ἂν ημεῖς σχῶμεν 2 τοῦτο τὸ γέρας καὶ μὴ ἄλλος τις.' ἀμείβεται Οἰβάρης τοῖσδε· 'εἰ μὲν δή, ὦ δέσποτα, ἐν τούτω τοί ἐστι ἢ βασιλέα εἶναι ἢ μή, θάρσει τούτου εἵνεχεν καὶ θυμὸν ἔγε ἀγαθόν, ὡς βασιλεὺς οὐδεὶς ἄλλος πρὸ σεῦ ἔσται· τοιαῦτα 10 ἔχω φάρμαχα.' λέγει  $\Delta$ αρεῖος $\cdot$  'εἰ τοίνυν τι τοιοῦτον ἔχεις σόφισμα, ωρη μηχανασθαι καὶ μὴ ἀναβάλλεσθαι, ώς τῆς ἐπιούσης ἡμέρης ὁ ἀγὼν 3 ήμῖν ἐστι.' ἀκούσας ταῦτα ὁ Οἰβάρης ποιέει τοιόνδε· ὡς ἐγίνετο ἡ νύξ. τῶν ϑηλέων ἵππων μίαν, τὴν ὁ Δαρείου ἵππος ἔστεργε μάλιστα, ταύτην άγαγων ές τὸ προάστιον κατέδησε καὶ ἐπήγαγε τὸν Δαρείου Ιππον καὶ τὰ 15 μὲν πολλὰ περιῆγε ἀγγοῦ τῆ ἵππω ἐγγρίμπτων τῆ θηλέη, τέλος δὲ ἐπῆκε 86 δγεύσαι τὸν ἵππον. ἄμ' ήμέρη δὲ διαφωσκούση οἱ ἔξ, κατὰ συνεθήκαντο, παρήσαν έπὶ τῶν ἵππων · διεξελαυνόντων δὲ κατὰ τὸ προάστιον, ὡς κατὰ τούτο τὸ χωρίον ἐγίνοντο, ἵνα τῆς παροιχομένης νυκτὸς κατεδέδετο ἡ 2 θήλεα Ιππος, ενθαύτα δ Δαρείου Ιππος προσδραμών εχρεμέτισε - άμα δε 20 τῷ ἵππω τοῦτο ποιήσαντι ἀστραπὴ ἐξ αἰθρίης καὶ βροντὴ ἐγένετο. ἐπιγενόμενα δὲ ταῦτα τῷ Δαρείω ἐτελέωσέ μιν ὥσπερ ἐκ συνθέτου τευ γενόμενα οί δὲ καταθορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων προσεκύνεον τὸν Δαρεῖον.

### AB C TM P(p) DR SV

14.16 Greg. Cor. 41 τῆς 'θηλείας' τὸ ῖ ἐξαιροῦσι καὶ ἐπὶ πάσης πτώσεως τοῦτο ποιοῦσιν 'Ηρόδοτος · τῶν θηλέων — μάλιστα, καὶ πάλιν · ἐγχρίμπτων τῆ θηλέη || 22 Thom. Mag. 347 (s. v. σύνθετον) Ήρόδοτος ἐν τῆ τρίτη · ὥσπερ — τευ γενόμενα

1 τῷ om. CP | προαστείφ CTMPDRSV | αὐτῶν] cf. Zon. || 2 τὴν Καμβύσεω βασιληίην DRSV || 5 κατὰ om. DRSV | πρῶτος in mg. D¹ om. TMP¹ hab.  $P^{ms}p$  cett. || 7 ἔχοις p Ald. || 7–8 ἔχωμεν τοῦτο γέρας DRSV || 9 ἢ¹] εl M | βασιλεία M | θάρσεε CTP θάρσε\*\* M | εἴνεκα M Ald. || 10 καὶ οὐ θυμὸν R || 10–11 τοιαῦτα ἔχω φάρμακα om. M || 12 ἡμέρας B |  $\delta$  om. DRSV || 13 ἔστιν ἡμῖν TM | ἐγένετο D |  $\eta$  om. MDRSV || 14 θηλεῶν Pp (v. praef. XII s.) | μίην M Ald. || 15 εἰς RV | προάστειον  $A^2CTMPDRSV$  || 16 περιήγαγε ABCTM | ἐγχρίπτων ABCTM | ἐγχρίπτων ABCTM | ἐγχρίμπτων ABCTM | ABCTM | ABCTM | διαφασκούση ABCTM | ABCTM | ABCTM | διαφασκούση ABCTM | ABCTM | ABCTM | ABCTM | ABCTM | διελαυνόντων ABCTM || ABC

Οί μεν δή φασι τον Οιβάρεα ταῦτα μηχανήσασθαι, οί δε τοιάδε (καὶ γὰρ 87 ἐπ' ἀμφότερα λέγεται ὑπο Περσέων), ὡς τῆς ἵππου ταύτης τῶν ἄρθρων ἐπιψαύσας τῆ χειρὶ ἔχοι αὐτὴν κρύψας ἐν τῆσι ἀναξυρίσι, ὡς δε ἄμα τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι ἀπίεσθαι μέλλειν τοὺς ἵππους, τὸν Οιβάρεα τοῦτον ἐξείραντα τὴν χεῖρα πρὸς τοῦ Δαρείου ἵππου τοὺς μυκτῆρας προσενεῖκαι, τὸν δε αἰσθόμενον φριμάξασθαί τε καὶ χρεμετίσαι.

Δαρείος τε δη δ Ύστάσπεος βασιλεύς ἀπεδέδεκτο, καί οἱ ήσαν ἐν τῆ 88 Ασίη πάντες κατήκοοι πλην Άραβίων Κύρου τε καταστρεψαμένου καὶ υστερον αδτις Καμβύσεω. Άράβιοι δὲ οὐδαμᾶ κατήκουσαν ἐπὶ δουλοσύνη 10 Πέρσησι, ἀλλὰ ξεῖνοι ἐγένοντο παρέντες Καμβύσεα ἐπ' Αἴγυπτον · ἀεκόντων γὰρ Άραβίων οὐκ ἄν ἐσβάλοιεν Πέρσαι ἐς Αἴγυπτον. γάμους τε τοὺς 2 πρώτους ἐγάμεε Πέρσησι δ Δαρεῖος, Κύρου μὲν δύο θυγατέρας, Άτοσσάν τε καὶ Άρτυστώνην, τὴν μὲν Άτοσσαν προσυνοικήσασαν Καμβύση τε τῷ ἀδελφεῷ καὶ αδτις τῷ μάγῳ, τὴν δὲ Αρτυστώνην παρθένον. ἐτέρην 3 15 δὲ Σμέρδιος τοῦ Κύρου θυγατέρα ἔγημε, τῆ οὔνομα ἡν Πάρμυς · ἐλέγετο δὲ καὶ τὴν τοῦ Ότάνεος θυγατέρα, ἢ τὸν μάγον κατάδηλον ἐποίησε. δυνάμιός τε πάντα οἱ ἐπιμπλέατο. πρῶτον μέν νυν τύπον ποιησάμενος λίθινον ἔστησε · ζῷον δέ οἱ ἐνῆν ἀνηρ ἱππεύς, ἐπέγραψε δέ οἱ γράμματα λέγοντα, τάδε 'Δαρεῖος ὁ 'Υστάσπεος σύν τε τοῦ ἵππου τῆ ἀρετῆ (τὸ οὔνομα λέγων) 20 καὶ Οἰβάρεος τοῦ ἱπποκόμου ἐκτήσατο τὴν Περσέων βασιληίην.'

Ποιήσας δὲ ταῦτα ἐν Πέρσησι ἀρχὰς κατεστήσατο εἴκοσι, τὰς αὐτοὶ 89 καλέουσι σατραπηίας καταστήσας δὲ τὰς ἀργὰς καὶ ἄργοντας ἐπιστήσας

### AB C TM P(p) DR SV

Τ 9 Eust. Dion. 933 οὖτω πολὺς αὐτοῦ λιβανωτός, ὥστε χίλια τάλαντα λιβανωτοῦ (97, 5) οἱ Ἀράβιοι ἢγον τῷ βασιλεῖ ἐκόντες οὐ γὰρ κατήκουσαν τοῖς Πέρσαις, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, ἐπὶ δουλοσύνη, ἀλλὰ ξένοι ἐγένοντο. λέγει δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἐν μόνη τῷ Ἀραβία φύεσθαι λιβανωτὸν καὶ σμύρνην καὶ κασίαν καὶ κιννάμωμον καὶ λήδανον (107, 1), ὅπερ, φησίν, ᾿Αράβιοι καλοῦσι λάδανον (112)

6 Λέξ. φριμάξασθαι · φρυάξασθαι, φυῆσαι. Suid. φριμάξασθαι · παρὰ Ἡροδότῳ τὸ φρυάξασθαι, πεφυσῆσθαι

3 χερὶ  $\mathbf{T}$  | ἔχει  $\mathbf{TMPSV}$  | τῆσι] τοῖσιν  $\mathbf{RV}$  τισι(ν)  $\mathbf{TM}$  || 4 ἀπίσθαι  $\mathbf{DRSV}$  | ἐξαίραντα  $\mathbf{B}^2$  ἐξάραντα  $\mathbf{M}$  ἐξείραν  $\mathbf{SV}$  || 5 πρὸς τοὺς Δαρείου ἵππου τοὺς μυπτῆρας δνεῖκαι  $\mathbf{M}$  προσενεῖκαι πρὸς τοῦ Δαρείου ἔππου τοὺς μυπτῆρας  $\mathbf{D}^c$  προσενεῖκε πρὸς τοῦ Δαρείου ἵππου τοὺς μυπτῆρας  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{RSV}$  || 6 φρίμασθαί  $\mathbf{SV}$  || 10 ξένοι  $\mathbf{Eust.}$  | ἀεκόντων - 11 Αἴγυπτον ομ.  $\mathbf{M}$  || 11 ἐσβάλλοιεν  $\mathbf{pD}$   $\mathbf{Ald.}$  || 12 δύο] δὴ  $\mathbf{CP}^1$  δύο  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. || 14 ἀδελφῷ  $\mathbf{M}$  || 15 ἐλέγετο (sc. γῆμαι)] ἔσχε  $\mathbf{ABCTMP}$  || 16 Οτάνεω  $\mathbf{Pp}$   $\mathbf{Ald.}$  || 17 τε οῖ πάντα  $\mathbf{MDRS}$  τε πάντα  $\mathbf{V}$  | ἐπιπλέατο  $\mathbf{ABC}$  ἔμπιπλέατο  $\mathbf{Mp}$  | τύπον ποιησάμενος λίθον  $\mathbf{ABCT}$  λίθον ποιησάμενος τύπον  $\mathbf{M}$  || 18 οί οι.  $\mathbf{ABCTMPV}^t$ , in fine lin.  $\mathbf{add.V}$  || 18.19 λέγον τάδε (τα supra lin.  $\mathbf{add.nescio}$  quae man.)  $\mathbf{A}$  || 19 τὸ] τοῦ  $\mathbf{RV}$  || 21 Πέρσηι, σιν supra lin.  $\mathbf{add.prima}$  ut vid. man.  $\mathbf{A}$  || 22 τὰς ομ.  $\mathbf{DRSV}$ 

έτάξατο φόρους οἱ προσιέναι κατὰ ἔθνεά τε καὶ πρὸς τοῖσι ἔθνεσι τοὺς πλησιοχώρους προστάσσων καὶ ύπερβαίνων τοὺς προσεχέας τὰ έκαστέρω 2 ἄλλοισι ἄλλα ἔθνεα νέμων. ἀργὰς δὲ καὶ φόρων πρόσοδον τὴν ἐπέτειον κατά τάδε διείλε τοίσι μέν αὐτῶν ἀργύριον ἀπαγινέουσι εἴοητο Βαβυλώνιον σταθμόν τάλαντον άπαγινέειν, τοῖσι δὲ χρυσίον άπαγινέουσι 5 Εὐβοϊκόν. (τὸ δὲ Βαβυλώνιον τάλαντον δύναται Εὐβοίδας εβδομήκοντα 3 μνέας.) ἐπὶ γὰρ Κύρου ἄρχοντος καὶ αδτις Καμβύσεω ἢν κατεστηκὸς οὐδὲν φόρου πέρι, ἀλλὰ δῶρα ἀγίνεον · διὰ δὲ ταύτην τὴν ἐπίταξιν φόρου καὶ παραπλήσια ταύτη ἄλλα λέγουσι Πέρσαι, ως Δαρείος μὲν ἦν κάπηλος, Καμβύσης δὲ δεσπότης, Κῦρος δὲ πατήρ, δ μὲν ὅτι ἐκαπήλευε πάντα τὰ 10 πρήγματα, ό δὲ ὅτι χαλεπός τε ἦν καὶ ὀλίγωρος, ό δὲ ὅτι ἤπιός τε καὶ άγαθά σφι, τὰ ἐμηχανήσατο.

90 Απὸ μὲν δὴ Ἰώνων καὶ Μαγνήτων τῶν ἐν τῆ Ασίη καὶ Αἰολέων καὶ Καρών καὶ Λυκίων καὶ Μιλυέων καὶ Παμφύλων (εἶς γὰο ἦν οἱ τεταγμένος οδτος φόρος) προσήε τετρακόσια τάλαντα άργυρίου · οδτος μέν δή 15 πρῶτός οἱ νομὸς κατεστήκεε.

AB C TM P(p) DR SV (Δαρεῖος τοῖς ἐπ' αὐτῷ ἔθνεσι φόρους πρῶτος ἐπέταξε καὶ ἢ solus) διὰ ταύτην (δὲ শ solus) τὴν ἐπίταξιν (τοῦ φόρου শ solus) – ἐμηχανήσατο (89, 3) exc. floril. 🕊 Τι διά την ἐπίταξιν τοῦ φόρου λέγουσι, ὡς Δαρεῖος – ἐμηχανήσατο (89, 3) Const. Porph. n. do. xai xax. exc. XXI

Τ 6 Poll. ΙΧ 86 τὸ μὲν Άττικὸν (scil. τάλαντον) έξήκοντα μνᾶς εἶχε, τὸ δὲ Βαβυλώνιον έβδομήκοντα | 8-12 Suid. s. v. Κύρος: Ότι διά την ἐπίταξιν τοῦ φόρου έμηχανήσατο | 10-12 Eust. Od. 1433 (ad β 47) σημείωσαι δὲ εἰς τὸ πατήρ ὡς ήπιος ήν' καὶ τὸ τοῦ Ἡροδότου τὸ Καμβύσης μέν δεσπότης, Κῦρος δὲ πατήρ, ὁ μέν δτι χαλεπὸς ήν καὶ ὁλίγωρος, ὁ δὲ ὅτι ἡπιος καὶ ἀγαθὰ σφίσιν ἐμηχανίσατο, ἡτοι τοῖς Πέρσαις. id. Il. 317 (ad B 669) διὸ καὶ παρ' Ἡροδότφ Καμβύσης μὲν δεσπότης, Κύρος δὲ πατήρ τοῖς Πέρσαις ήν · ὁ μὲν γὰρ ἀγρίως ήργεν, ὁ δὲ ἡπίως

1 οἱ φόρους DRSV | τοῖσι] τούτοισι C || 2-3 τὰ ἐκαστέρω ἀλλήλοισι ἄλλα TM Ald. ἄλλοισι ἄλλα τὰ έχαστέρω D ἄλλοισι ἄλλα τὰ έχατέρω RSV || 3 δὲ om. DRSV | φόρον TMp | ἐπέτεον DRSV || 4 κατὰ τάδε] κατὰ δὲ DRSV | ἀργύφεον C | είφητο - 5 ἀπαγινέουσι haplogr. om. C | είφετο DRSV | Βαβυλώνειον Μ || 5 χουσίου ΑΒ || 6 Εὐβοεικόν CMP°p | (όκτω καί) έβδομήκοντα Reitz, sequ. Stein Hude, ut ratio cap. 95 exposita exaequaretur, sed v. quae ibi adnotavimus  $\parallel$  7 κ' αὔτης  $\mathbf{D^{ac}}$  κ' αὔτις  $\mathbf{D^{c}R}$  τ' αὖτις  $\mathbf{SV}$   $\mid$  κατεστηκώς  $\mathbf{RV}$  κατεστεώς  $\mathbf{S}$   $\parallel$  8 ἐπίταξιν τοῦ φόρου  $\mathbf{ABCTMP}$  Const., Suid. cf.  $\mathfrak{P}$   $\parallel$  9 ταύτη ἄλλα ABCTMP\$ άλλα ταύτη ¼ rell. || 10 δέ¹ om. M | πάντα τὰ ABCTMP¾\$ Const., (ut vid.) || 15 φόρος ούτος CTMP | προσήει ACTMP προσείη Β || 15-16 ό μέν δή πρώτος οδτός οἱ νομὸς ΑΒΤ ο μὲν δή πρώτος οδτος νομὸς C ο μὲν δή πρώτός οί νομός ούτος Μ

### HISTORIAE III 89, 1 - 91, 3

Απὸ δὲ Μυσῶν καὶ Λυδῶν καὶ Λασονίων καὶ Καβαλίων καὶ Ύτεννέων πεντακόσια τάλαντα · δεύτερος νομὸς οὖτος.

Απὸ δὲ Ελλησποντίων τῶν ἐπὶ δεξιὰ ἐσπλέοντι καὶ Φρυγῶν καὶ Θρηίκων 2 τῶν ἐν τῆ Ἀσίη καὶ Παφλαγόνων καὶ Μαριανδυνῶν καὶ Συρίων ἑξήκοντα 5 καὶ τριηκόσια τάλαντα ἦν φόρος · νομὸς τρίτος οὖτος.

Από δὲ Κιλίκων ἵπποι τε λευκοὶ ἑξήκοντα καὶ τριηκόσιοι, ἐκάστης ἡμέ- 3 ρης εἶς γινόμενος, καὶ τάλαντα ἀργυρίου πεντακόσια τούτων δὲ τεσσεράκοντα μὲν καὶ ἑκατὸν ἐς τὴν φρουρέουσαν ἵππον τὴν Κιλικίην χώρην ἀναισιμοῦτο, τὰ δὲ τριηκόσια καὶ ἑξήκοντα Δαρείω ἐφοίτα νομὸς τέταρ10 τος οὖτος.

Απὸ δὲ Ποσιδηίου πόλιος, τὴν Αμφίλοχος ὁ Αμφιάρεω οἴκισε ἐπ' οὔ- 91 ροισι τοῖσι Κιλίκων τε καὶ Σύρων — ἀρξάμενον ἀπὸ ταύτης μέχρι Αἰγύπτου, πλὴν μοίρης τῆς Άραβίων (ταῦτα γὰρ ἤν ἀτελέα), πεντήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα φόρος ἤν ἔστι δὲ ἐν τῷ νομῷ τούτῳ Φοινίκη τε πᾶσα 15 καὶ Συρίη ἡ Παλαιστίνη καλεομένη καὶ Κύπρος νομὸς πέμπτος οὖτος.

Απ' Αἰγύπτου δὲ καὶ Λιβύων τῶν προσεχέων Αἰγύπτω καὶ Κυρήνης 2 τε καὶ Βάρκης (ἐς γὰρ τὸν Αἰγύπτιον νομὸν αὅται ἐκεκοσμέατο) ἑπτακόσια προσῆε τάλαντα πάρεξ τοῦ ἐκ τῆς Μοίριος λίμνης γινομένου ἀργυρίου, τὸ ἐγίνετο ἐκ τῶν ἰχθύων τούτου τε δὴ χωρὶς τοῦ ἀργυρίου καὶ 3 τοῦ [ἐπιμετρουμένου] σίτου προσῆε τὰ ἑπτακόσια τάλαντα (πρὸς γὰρ δυοκαίδεκα μυριάδας σίτου Περσέων τε τοῖσι ἐν τῷ Λευκῷ Τείχεῖ τῷ

### AB C TM P(p) DR SV

Τ 1 Steph. Byz. "Υτεννα · πόλις Λυκίας, δ ολκήτωρ Υτεννεύς

1 Άλυσονίων ABCTMP | Καβαλέων Stein (cf. VII 77) | Ύτεννέων e Steph. Byz. recep. Stein, sequ. Hude Ύγεννέων ABCTMP Αὐτενέων DR Αὐτενέων SV || 2 τάλαντα ἀργυρίου M || 3 εἰσπλέοντι DRV || 4 Μαρυανδηνῶν TM Μαριανδηνῶν p Ald. | καὶ Ἀσσυρίων T om. M || 5 τριηκόσια] τριήκοντα DRV | ήν τάλαντα P ήν τάλαντα ήν C | φόρου V | οὐτος τρίτος TM || 6-7 ήμέρας ής γινόμενος T || 7 εἰς γινόμενος expunctum M | δὲ om. DRSV | τεσσαράκοντα CMD¹ RV || 8 μὲν καὶ P°pDRSV μὲν P³c cett. | φρουρέουσαν] φορέουσαν RSV || 9 ἀναισιμοῦτο] αι ex corr. D ἀεαισιμοῦτο vel sim. R ἀναισιμοῦντο (quod ex ἀεσιμοῦτο vel sim. potuit nasci) TMP | καὶ om. DRSV | νομὸς (vel νόμος) ἐφοίτα DRSV || 11 Ποσειδηίου ABCTMP | πόλεως M πόλεος Ald. | οῦρεσι TM Ald. || 12 Κιλικίων ABC || 14 τάλαντα om. DRSV || 15 ἡ om. DRV | οὐτος πέμπτος TM || 16 Αἰγύπτου D | καὶ² om. ABCTMP || 17 τὸν γὰρ Αἰγυπτίων DRSV | ἐκοσμέατο AB κε supra lin. add A man. post. ἐκοσμέαντο M || 18 προσήει ABCTMP | Μύριος MRSV | γενομένου RV || 19 τούτου δὲ δὴ TMDRSV τούτου δὲ Β || 20 ἐπικετρουμένου seclusi (dialecto obstat nihilque est nisi ad σίτου ex eis quae sequuntur apposita explicatio) μετρουμένου ABCTM | προσήει ABCTMP | τὰ om. ABCTMP || 20-21 πρὸς γὰρ δυοκαίδεκα μυριάσι CTM σίτου γὰρ δυάδεκα μυριάσι PDRSV σίτου γὰρ δυοκαίδεκα μυριάσι CTM σίτου γὰρ δυάδεκα μυριάσι PDRSV σίτου γὰρ δυοκαίδεκα μυριάσι CTM σίτου γὰρ δυάδεκα μυριάσι PDRSV σίτου γὰρ δυοκαίδεκα μυριάσες propos. Reiske, sequ. Stein Hude

26 BT Herodotus I 313

- έν Μέμφι κατοικημένοισι καταμετρέουσι καὶ τοῖσι τούτων ἐπικούροισι)·
  νομὸς ἔκτος οὖτος.
- 4 Σατταγύδαι δὲ καὶ Γανδάριοι καὶ Δαδίκαι τε καὶ Ἀπαρύται ἐς τὢυτὸ τεταγμένοι ἐβδομήκοντα καὶ ἐκατὸν τάλαντα προσέφερον νομὸς οὖτος ἔβδομος.

Από Σούσων δὲ καὶ τῆς ἄλλης Κισσίων χώρης τριηκόσια· νομὸς ὄγδοος οὖτος.

92 Από Βαβυλώνος δὲ καὶ τῆς λοιπῆς Ασσυρίης χίλιά οἱ προσῆε τάλαντα ἀργυρίου καὶ παῖδες ἐκτομίαι πεντακόσιοι· νομὸς εἴνατος οὕτος.

Απὸ δὲ Αγβατάνων καὶ τῆς λοιπῆς Μηδικῆς καὶ Παρικανίων καὶ 10 Όρθοκορυβαντίων πεντήκοντά τε καὶ τετρακόσια τάλαντα νομὸς δέκατος οδτος.

2 Κάσπιοι δὲ καὶ Παυσίκαι καὶ Παντίμαθοί τε καὶ Δαρεῖται ἐς τὢυτὸ συμφέροντες διηκόσια τάλαντα ἀπαγίνεον· νομὸς ἑνδέκατος οὖτος.

Απὸ Βακτριανῶν δὲ μέχρι Αἰγλῶν ἐξήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα 15 φόρος ἦν· νομὸς δυωδέκατος οὖτος.

- 93 Από Πακτυίης δὲ καὶ Αρμενίων καὶ τῶν προσεχέων μέχρι τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου τετρακόσια τάλαντα· νομὸς τρίτος καὶ δέκατος οὖτος.
  - 2 Απὸ δὲ Σαγαρτίων καὶ Σαραγγέων καὶ Θαμαναίων καὶ Οὐτίων καὶ Μύκων καὶ τῶν ἐν τῆσι νήσοισι οἰκεόντων τῶν ἐν τῆ Ερυθρῆ θαλάσση, ἐν 20 τῆσι τοὺς ἀνασπάστους καλεομένους κατοικίζει βασιλεύς, ἀπὸ τούτων πάντων ἑξακόσια τάλαντα ἐγίνετο φόρος νομὸς τεσσαρεσκαιδέκατος οὖτος.

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 13 Steph. Byz. Κάσπειρος· πόλις Πάρθων προσεχής τῆ Ίνδικῆ· Ἡρόδοτος γ΄. τὸ ἐθνικὸν Κάσπειροι, ὡς Διονύσιος ἐν γ΄ Βασσαρικῶν. cf. quae ad 102, 1 laudantur || 19 Steph. Byz. Θαμαναῖοι· ἔθνος Πέρσαις ὑπήκοον· Ἡρόδοτος τρίτη

2 ούτος om. SV || 3 Σατταγύται DRSV | δὲ om. C | Γανδάσειοι DR | τε] δὲ ABCPac om. M | Απαρύπται M || 4 νομὸς δὲ ούτος ABCTMP || 6 δὲ om. D || 6.7 ούτος δγδοος RSV || 8 Ασσυρίης χώρης οἱ M Ald. || 9 ἔνατος ABC ἔννατος TM || 10 Ακβατάνων CTMP | Παραικανίων MDRSV Παρυκανίων p Ald. || 11 Ορθοκορυβατίων C Ορθοκορυβάντων PDRSV | τε om. M || 13 Κάσπιοι] ν. quae e Steph. laudantur | Παυσίκαι καὶ] καὶ del. nescio quae man. A Παυσίκαὶ RV Παυσοὶ καὶ S Παυσίκαι cett. | τε om. M | τούτο DRSV || 15 δὲ Βάκτρων DRSV | Λίγδων DRSV || 16 δωδέκατος ABCTM || 17 Πακτυκίης DRSV Πακτυκής cett., cf. IV 44, 2 | τού om. M || 19 Σαργατίων ABCTM | Σαραγγαίων ABCTMP, cf. R. Schmitt ZDMG 117, 1967, 124s. qui Δράγγας (Strab. XV 9s.) confert || 20 Μέκων M Ald. | ταῖσι ABCT τοῖσι V | νήσοις RV | τῶν] τ\*\*\* Μ τῆσι propos. Herold secl. Legrand || 21 καλεουμένους T || 22,23 ούτος τεσσαρεσκαιδέκατος M τέταρτος καὶ δέκατος ούτος PDRSV

### HISTORIAE III 91, 3 - 95, 1

Σάκαι δὲ καὶ Κάσπιοι πεντήκοντα καὶ διηκόσια ἀπαγίνεον τάλαντα· 3 νομὸς πεντεκαιδέκατος οδτος.

Πάρθοι δὲ καὶ Χοράσμιοι καὶ Σόγδοι τε καὶ ἄρειοι τριηκόσια τάλαντα νομὸς ἔκτος καὶ δέκατος οὖτος.

5 Παρικάνιοι δὲ καὶ Αἰθίοπες οἱ ἐκ τῆς Ασίης τετρακόσια τάλαντα ἀπ- 94 αγίνεον· νομὸς ἔβδομος καὶ δέκατος οὖτος.

Ματιηνοΐσι δέ καὶ Σάσπειοσι καὶ Άλαοοδίοισι διηκόσια ἐπετέτακτο τάλαντα· νομὸς ὄγδοος καὶ δέκατος οδτος.

Μόσχοισι δὲ καὶ Τιβαρηνοῖσι καὶ Μάκρωσι καὶ Μοσσυνοίκοισι καὶ 2 10 Μαρσὶ τριηκόσια τάλαντα προείρητο· νομὸς εἴνατος καὶ δέκατος οὖτος.

Ίνδῶν δὲ πλῆθός τε πολλῷ πλεῖστόν ἐστι πάντων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ἀνθρώπων καὶ φόρον ἀπαγίνεον πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους ἑξήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα ψήγματος νομὸς εἰκοστὸς οὖτος.

Τὸ μὲν δὴ ἀργύριον τὸ Βαβυλώνιον πρὸς τὸ Εὐβοῖκὸν συμβαλλόμενον 95
15 τάλαντον γίνεται τεσσεράκοντα καὶ πεντακόσια καὶ εἰνακισχίλια τάλαντα τὸ δὲ χρυσίον τρισκαιδεκαστάσιον λογιζόμενον, τὸ ψῆγμα εὐρίσκεται ἐὸν [Εὐβοϊκῶν] ταλάντων ὀγδώκοντα καὶ ἐξακοσίων καὶ τετρακισχιλίων.

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 3 Steph. Byz. Χορασμίη· πόλις πρὸς εω Πάρθων. καὶ Ἡρόδοτος τρίτη· Πάρθοι – Σόγδοι, καὶ πάλιν· τοῦτο τὸ πεδίον ἤν ποτε Χορασμίων (117, 1) || 7 Steph. Byz. Αλαρόδιοι· ἔθνος περὶ τὸν Πόντον, ὡς Ἡρόδοτός φησιν

1 Σάκκαι Μ Σύκαι C | ἀγίνεον ΑΒΟΤΜ || 2 πέμπτος καὶ δέκατος PDRSV | οὐτος om. Μ || 3 Χωράσμιοι D | τε om. Μ | Αρείοι DRV | τριακόσια D || 5  $\Pi$ αοικάνιοι - 6 ούτος haplogr. om. CM | 7 Μαντιηνοίσι CTP | δέ om. pS | Σάσπεισι Β. Σάρπειρσι ABP Σάρσπειρσι C. Σαρπείρισι Τ. Σαρπείροισι Μ. | καὶ καὶ Λαροδίοισι C. || 9 Μοσυνοίκοισι CPRSV. Μοσχοσυνοίκοισι D. || 10 Μάρσοισι ΑΒC Μάρσυσι Pp Μαρσοίς RV Μαρσοίσι S Μάρδοισι M Ald. Μάρδυσι T | προείρητο · νόμος ούτος ὄγδοος καὶ δέκατος · Ματιηνοῖσι δὲ καὶ Σαρπείροισι καὶ Άλαοοδίοισι διηχόσια έπετέταχτο τάλαντα· νόμος ούτος είνατος χαὶ δέχατος Μ | 11 δὲ om. RV | πλείον Μ || 14 Εὐβοεικὸν CPM | συμβαλλεόμενον MS Ald. || 15 γίνεται] είναι ΑΒ СΤΜ | τεσσαφάχοντα καὶ πεντακόσια СΤΜ RV ο δυδώκοντα καὶ δικτακόσια in ras. S<sup>1</sup> θωπ' (i. e. 9880) S<sup>mg</sup> (v. quod sequitur) || 17 Εὐβοεικῶν CTMP seclusi (quod iam consideraverat Legrand) talique pacto facile fere ad rationem advenias illorum 14560 talentorum infra dictorum: tributa omnia undeviginti tribuum 7600 efficiunt talenta Babylonia, ad quae trecentis sexaginta Dario e quarta satrapia pensis necnon alteris trecentis sexaginta pulveris aurei additis habes 8100 pondo talenta (Babylonia) quae secundum proportionem cuius mentio fit cap. 89, 3 (i. e. 7:6) 9500 fere efficient Euboica (l. 15); ad 9540 indicata si addis duodecies trecena sexagena, ut respectus habeatur pretio quanto ab argento differt pulvis aureus, i. e. 4320 talenta Babylonia sive 5040 Euboica, ad 14580 pervenis talenta Euboica, qui numerus ab illis 14560 minime distat (quia Hdt. minora quam talenta negligit, v. infra) multoque utique minus quam qui obtineri potuit numeralibus a cap. 89 usque ad hunc locum in edd. emendatis

- 2 τούτων ὧν πάντων συντιθεμένων τὸ πληθος Εὐβοϊκὰ τάλαντα συνελέγετο ἐς τὸν ἐπέτειον φόρον Δαρείω μύρια καὶ τετρακισχίλια καὶ πεντακόσια 96 καὶ ἐξήκοντα (τὸ δ' ἔτι τούτων ἔλασσον ἀπιεὶς οὐ λέγω)· οὖτος Δαρείω προσῆε φόρος ἀπὸ τῆς τε Ασίης καὶ τῆς Λιβύης ὀλιγαχόθεν. προϊόντος μέντοι τοῦ χρόνου καὶ ἀπὸ νήσων προσῆε ἄλλος φόρος καὶ τῶν ἐν τῆ ε Εὐρώπη μέχρι Θεσσαλίης οἰκημένων. τοῦτον τὸν φόρον θησαυρίζει βασιλεὺς τρόπω τοιῷδε· ἐς πίθους κεραμίνους τήξας καταχέει, πλήσας δὲ τὸ ἄγγος περιαιρέει τὸν κέραμον. ἐπεὰν δὲ δεηθῆ χρημάτων, κατακόπτει τοσοῦτο, ὅσου ἄν ἑκάστοτε δέηται.
- 97 Αδται μέν νυν ἀρχαί τε ἡσαν καὶ φόρων ἐπιτάξιες ἡ Περσὶς δὲ χώρη 10 μούνη μοι οὐκ εἴρηται δασμοφόρος, ἀτελέα γὰρ Πέρσαι νέμονται χώρην.
  2 οἴδε δὲ φόρον μὲν οὐδένα ἐτάχθησαν φέρειν, δῶρα δὲ ἀγίνεον · Αἰθίοπες οἱ πρόσουροι Αἰγύπτω, τοὺς Καμβύσης ἐλαύνων ἐπὶ τοὺς μακροβίους Αἰθίοπας κατεστρέψατο · οἴ περί τε Νύσην τὴν ἱρὴν κατοίκηνται καὶ τῷ Διονύσω ἀνάγουσι τὰς ὁρτάς. οὖτοι (οἱ Αἰθίοπες καὶ οἱ πλησιόχωροι 15 τούτοισι) σπέρματι μὲν χρέωνται τῷ αὐτῷ, τῷ καὶ οἱ Καλλαντίαι Ἰνδοί,
  3 οἰκήματα δὲ ἔκτηνται κατάγαια. οὖτοι συναμφότεροι διὰ τρίτου ἔτεος ἀγίνεον ἀγινέουσι δὲ καὶ τὸ μέχρις ἐμεῦ δύο χοίνικας ἀπύρου χρυ-

# AB C TM P(p) DR SV

T 12 s. Eust. Od. 1386 (ad a 23) ἔτεροι ... μετάγουσιν αὐτοὺς (i. e. τοὺς Αἰθίοπας) τῆ ἱστορία καὶ κατάγουσιν ἐπὶ τὰ πρὸς τῆ Αἰγύπτω τῆς Λιβύης ἔσχατα βόρεια· ὧν μέμνηται καὶ Ἡρόδοτος λέγων· Αἰθίοπες οἱ πρόσουροι Αἰγύπτου || 17-p. 317, 2 Plin. N. H. XII 17-18 unam e peculiaribus Indiae Vergilius celebravit hebenum ... Herodotus eam Aethiopiae intellegi maluit in tributi vicem regibus Persidis e materia eius centenas phalangas tertio quoque anno pensitasse Aethiopas cum auro et ebore prodendo; non omittendum id quoque, vicenos dentes elephantorum grandes, quoniam ita significavit Aethiopas ea de causa pendere solitos

1 Εὐβοεικὰ CMP || 4 προσήει ABCTMP | τε τῆς M Ald. | προσιόντος DR SV || 5 προσήει M || 6 οἰκεομένων TM Ald. | τοῦτον] τοσοῦτον M | τὸν] τὸ A¹ ν add. prima ut vid. man. A || 7 κεραμίους CTPp κεραμέους M Ald. | κατεγχέει DRV || 8 ἄγγος καὶ περιαιρέει DRSV || 9 τοσοῦτον CMD RSV | ὅσον TMD | ἐκάστον τε A ἐκάστωτε V²ς || 10 ννν] γὰς TM οπ. AB CP | φόρον C | ἐπιτάξεις DRV || 12 Αἰθίοπες οπ. TM || 13 Αἰγύπτον D Eust. || 14 ante οἱ puncto distinxi indicans illos qui circum Nysam incolunt non fuisse Aethiopas (cf. qua ratione l. 15 interpunximus) | Νῆσσον C Νήσσην P²ς Νύσσην Τ Νίσην p²ς Νίσσην M Ald. || 15 quoad parenthesin cf. quod ad l. 14 adnotavimus; sunt qui pro ratione geographica οἱ — 17 κατάγαια secludi malint, cf. Legrand REA 40, 1938, 227 || 16 χρέονται Pp | τῷ αὐτῷ] τούτω DRSV | καὶ οπ. DRSV | Καλαντίαι CPp Καλανδίαι TM Καλλιτίαι D Καλλιστίαι RSV || 17 κέκτηνται ABDRSV | κατάγεα RSV || 18 μέχρι MPDRSV | ἀπόρον C

### HISTORIAE III 95, 2 - 98, 4

σίου καὶ διηκοσίας φάλαγγας ἐβένου καὶ πέντε παῖδας Αἰθίοπας καὶ ἐλέφαντος ὀδόντας μεγάλους εἴκοσι. Κόλχοι δ' ἐτάξαντο ἐς τὴν δωρεὴν 4 καὶ οἱ προσεχέες μέχρι Καυκάσιος ὄρεος — ἐς τοῦτο γὰρ τὸ ὄρος ὑπὸ Πέρσησι ἄρχεται, τὰ δὲ πρὸς βορῆν ἄνεμον τοῦ Καυκάσιος Περσέων 5 οὐδὲν ἔτι φροντίζει —, οὖτοι ὧν δῶρα, τὰ ἐτάξαντο, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ διὰ πεντετηρίδος ἀγίνεον, έκατὸν παῖδας καὶ έκατὸν παρθένους. Αράβιοι δὲ 5 χίλια τάλαντα ἀγίνεον λιβανωτοῦ ἀνὰ πᾶν ἔτος. ταῦτα μὲν οὖτοι δῶρα πάρεξ τοῦ φόρου βασιλέι ἐκόμιζον· τὸν δὲ χρυσὸν τοῦτον τὸν πολλὸν οί 98 Ἰνδοί, ἀπ' οὖ τὸ ψῆγμα τῷ βασιλέι κομίζουσι τὸ εἰρημένον, τρόπῳ τοιῷδε 10 κτῶνται· ἔστι τῆς Ἰνδικῆς χώρης τὸ πρὸς ῆλιον ἀνίσχοντα ψάμμος. τῶν 2 γὰρ ἡμεῖς ἴδμεν, τῶν καὶ πέρι ἀτρεκές τι λέγεται, πρῶτοι πρὸς ἡῶ καὶ ἡλίου ἀνατολὰς οἰκέουσι ἀνθρώπων τῶν ἐν τῆ Ἀσίη Ἰνδοί· Ἰνδῶν γὰρ τὸ πρὸς τὴν ἡῶ ἐρημίη ἐστὶ διὰ τὴν ψάμμον.

### TT

Έστι δὲ πολλὰ ἔθνεα Ἰνδῶν καὶ οὐκ ὁμόφωνα σφίσι, καὶ οἱ μὲν αὐτῶν 3 15 νομάδες εἰσί, οἱ δὲ οὔ, οἱ δὲ ἐν τοῖσι ἔλεσι οἰκέουσι τοῦ ποταμοῦ καὶ ἰχθύας σιτέονται ἀμούς, τοὺς αἰρέουσι ἐκ πλοίων καλαμίνων ὁρμώμενοι, καλάμου δὲ ἔν γόνυ πλοῖον ἕκαστον ποιέεται. οὖτοι μὲν δὴ τῶν Ἰνδῶν 4

### ABCTM P(p) DRSV

- T 7 Eust. Dion. 933: v. quae ad 88, 1 laudavimus. Plin. N. H. XII 80 [Herodotus] tradit singula milia talentum annua turis pensitasse Arabas regibus Persarum || 16-17 Eust. Dion. 1167 λέγεται . . . ὅτι ἰχθνοφαγοῦσι πολλοὶ τῶν Τνδῶν ἀμοὺς ἰχθύας σιτούμενοι . . . καὶ ὅτι οἱ Τχθνοφάγοι πλοῖα ποιοῦνται καλάμινα καὶ ὅτι ἐν γόνυ καλάμου πλοῖον ἀπαρτίζει, ὥς φησιν Ἡρόδοτος
- 1 Eust. II. 469 (ad Δ 250ss.) φάλαγγες . . . παρὰ τὰ φαλάγγια, ώς φασιν οἱ παλαιοί. οὕτω δὲ παρ' ἐκείνοις ἐκαλοῦντο τὰ ξύλα, ὅθεν αἱ στρατιωτικαὶ φάλαγγες, ἐπειδὴ ξύλοις οἱ πάλαι . . . ἐμάχοντο · . . . Ἡρόδοτος δὲ ἐβένου φάλαγγάς που φησίν
- 1 διηκοσίας] cf. Plin. | ἐβέννου AB C°T εὐέννου M || 2 μεγάλους om. M | δ' ἔταξάν οἱ AB CTMP δὲ ⟨τὰ⟩ ἐτάξαντο propos. Reiske, sequ. Hude δὲ ταξάμενοι Stein Legrand; resumitur tamen vocibus οὖτοι δν (5) neque igitur necesse est illa ad verbum congruere, praesertim cum nonnumquam in sententiis post parenthesin resumptis aliquantulum invenias anacoluthum | εἰς AB || 3 τοῦ Καυκάσιος Μ Ald. Καυκάσοιο RSV | οὖρεος CTMPD° | οὖρος CTMPD° || 4 βορέην DRSV || 5 φροντίζειν C | τὰ om. M | ᾶ ἔτι M | ἐμεῦ M Ald. μὲν R || 6 πενταετηρίδος D πεντεετηρίδος R || 7 λιβανοτοῦ R | ἔτεος RV | μὲν] μὲν οὖν Μ μὲν δν Ald. || 9 κομίζουσι τὸ εἰρημένον οἱ Γινδοὶ κομίζουσι τὸ εἰρημένον Τὸ εἰρημένον κομίζουσι Τὸ εἰρημένον ABCT τὸ εἰρημένον τῷ βασιλέῖ Μ || 11 καὶ¹ om. ABCTMD¹ || 12 Γινδοί om. ABCTM || 13 τὴν²] τὸν TM || 14 ad divisionem libri ν. praef. LIX || 15 Έλλησιν D || 16 δρμεόμενοι Pp δρμεώμενοι CTM || 17 ἔκαστον πλοῖον Μ

φορέουσι εσθήτα φλοίνην επεάν έκ τοῦ ποταμοῦ φλοῦν ἀμήσωνται καὶ κόψωσι, τὸ ἐνθεῦτεν φορμοῦ τρόπον καταπλέξαντες ὡς θώρηκα ἐνδύ-99 νουσι. ἄλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν πρὸς ἡῶ οἰκέοντες τούτων νομάδες εἰσί, κρεῶν έδεσταὶ ἀμῶν, καλέονται δὲ Παδαῖοι. νομαίοισι δὲ τοιοῖσδε λέγονται γράσθαι· δς αν κάμη των άστων, ήν τε γυνή ήν τε άνήρ, τὸν μὲν ἄνδρα 5 ἄνδρες οἱ μάλιστά οἱ δμιλέοντες κτείνουσι φάμενοι αὐτὸν τηκόμενον τῆ νούσω τὰ κρέα σφίσι διαφθείρεσθαι · δ δὲ ἄπαρνός ἐστι μὴ μὲν νοσέειν, οί 2 δὲ οὐ συγγινωσκόμενοι ἀποκτείναντες κατευωχέονται. ἡ δὲ ἄν γυνὴ κάμη, ώσαύτως αι επιχρεώμεναι μάλιστα γυναϊκες ταὐτὰ τοῖσι ἀνδράσι ποιεῦσι. τὸν γὰρ δὴ ἐς γῆρας ἀπικόμενον θύσαντες κατευωγέονται. ἐς δὲ τούτου 10 λόγον οὐ πολλοί τινες αὐτῶν ἀπικνέονται πρὸ γὰο τοῦ τὸν ἐς νοῦσον 100 πίπτοντα πάντα κτείνουσι. έτέρων δέ έστι Ίνδῶν ὅδε ἄλλος τρόπος · οὔτε κτείνουσι οὐδὲν ἔμψυχον οὔτε τι σπείρουσι οὔτε οἰκίας νομίζουσι ἐκτῆσθαι, ποιηφανέουσι δέ, καὶ αὐτοῖσι ἔστι ὅσον κέγχρος τὸ μέγαθος ἐν κάλυκι αὐτόματον ἐκ τῆς γῆς γινόμενον, τὸ συλλέγοντες αὐτῆ τῆ κάλυκι ἔψουσί 15 τε καὶ σιτέονται. δς δ' ἄν ἐς νοῦσον αὐτῶν πέση, ἐλθών ἐς τὴν ἔρημον 101 κέεται, φροντίζει δὲ οὐδεὶς οὔτε ἀποθανόντος οὔτε κάμνοντος, μίξις δὲ τούτων των Ίνδων, των κατέλεξα, πάντων έμφανής έστι κατά περ των προβάτων, καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι δμοιον πάντες καὶ παραπλήσιον

## ABCTM P(p) DRSV

1 Phot. φλύην· τὴν ἐκ φλοοῦ· Ἡρόδοτος. Poll. VII 76 φλοΐνην . . . ἐσθῆτα Ἡρόδοτος εἶρηκε. Χ 178 φλοΐνην . . . ἐσθῆτα Ἡροδότου εἰπόντος σοὶ τοῦτο ὑπάρχει λέγειν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλεγμάτων || 2 Λέξ. φορμός (φόρμος bemogrtuw)· ὡς κόφινος. Hes. φορμός · ἀγγεῖόν τι πλεκτὸν ψιάθοις ὡς κόφινος. Suid. φορμός · προκάλυμμα ἢ πλεκτὸν ἀγγεῖον ἐκ φλοιοῦ . . . φορμός οὖν πλέγμα ὡς κόφινος · φησὶν Ἡρόδοτος. || 8 Hes. οὐ συγγινωσκόμενοι · οὐ συγκατατιθέμενοι

1 ἐσθῆτά τε φλοΐνην ABCTMP | φλοιίνην DSV φοιΐνην R cf. Phot. | ἢν ἐπεὰν CTMP | ἀμήσωσι ABCTP ἀμείσωσι M || 2 ἐνθεῦτε R | νοcis φορμοῦ ad accentum v. Lexx. | ἐνδυνέουσι ABCTMP || 3 οἰχέωντες R οἰχέουσι  $\mathbf{C}^t$  | μονάδες RSV || 4 ἡμῶν DRV οm. S | νόμοισι MDRSV | δὲ οm.  $\mathbf{B}^t$  | τοῖσδε M τοιοῖσιδε S || 5 χρῆσθαι TM | ἢν τε ἀνὴρ ἤν τε γυνή M Ald. || 7 διαφθείρειν PDRSV | ἀπαρνεόμενός ABCTM || 8 ἀποκτείνοντες TM Ald. || ἢ δὲ ἄν] εἰ δὲ ἄν T ἢν δὲ M Ald. || 9 ἐπιχρέομαι Pp | μάλιστα οm. M | τοῖς M | ποιέουσι DRSV || 10 τὸν γὰρ δὴ] καὶ τὸν M τὸν δὲ δὴ coni. Dobree | ἀπικνεόμενον DRS ἀπηκνεόμενον V | θύσαντες κατευωχέανται V κατευωχέονται θύσαντες M || 10-11 ἐκ δὲ τούτον τοῦ λόγον CTMP || 11 αὐτῶν οm. M αὐτέων Ald. | ἀποκνέονται R ἀπικνείονται (quod ex ἀποκνέονται potuit nasci) M | τοῦ] τούτον DRSV || 12 πάντα πίπτοντα M Ald. | ὅδε οm. M || 13 τι οm. TMPRSV || 14 δέ] τε ABCTM | κέρχνος  $\mathbf{D}^1\mathbf{RV}$  || 15 αὐτοὶ  $\mathbf{V}^{ac}$  | τῆ οm. DRSV || 16 αὐτέων M Ald. || 19 φέρονσιν  $\mathbf{D}$  | πάντες - p. 319, 1 γυναῖκας om.  $\mathbf{R}^t$ , in mg. suppl. man. prima  $\mathbf{R}$  | καὶ² om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ 

### HISTORIAE III 98, 4 - 102, 3

Αἰθίοψι. ή γονή δὲ αὐτῶν, τὴν ἀπίενται ἐς τὰς γυναῖκας, οὐ κατά περ τῶν 2 ἄλλων ἀνθρώπων ἐστὶ λευκή, ἀλλὰ μέλαινα κατά περ τὸ χρῶμα· τοιαύτην δὲ καὶ Αἰθίοπες ἀπίενται θορήν. οὖτοι μὲν τῶν Ἰνδῶν ἑκαστέρω τῶν Περσέων οἰκέουσι καὶ πρὸς νότου ἀνέμου καὶ Δαρείου βασιλέος οὐδαμᾶ τῶν ὑπήκουσαν.

Άλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν Κασπατύρω τε πόλι καὶ τῆ Πακτυϊκῆ χώρη εἰσὶ 102 πρόσουροι, πρὸς ἄρκτου τε καὶ βορέω ἀνέμου κατοικημένοι καὶ τῶν ἄλλων Ἰνδῶν, οἱ Βακτρίοισι παραπλησίην ἔχουσι δίαιταν · οὖτοι καὶ μαχιμώτατοί εἰσι Ἰνδῶν καὶ ἐπὶ τὸν χρυσὸν στελλόμενοί εἰσι οὖτοι · κατὰ γὰρ τοῦτό ἐστι ἐρημίη διὰ τὴν ψάμμον. ἐν δὴ ὧν τῆ ἐρημίη ταύτη καὶ τῆ ψάμ- ² μω γίνονται μύρμηκες μεγάθεα ἔχοντες κυνῶν μὲν ἐλάσσονα, ἀλωπεκέων δὲ μέζονα · εἰσὶ γὰρ αὐτῶν καὶ παρὰ βασιλέι τῶν Περσέων ἐνθεῦτεν θηρευθέντες. οὖτοι ὧν οἱ μύρμηκες ποιεύμενοι οἴκησιν ὑπὸ γῆν ἀναφορέουσι τὴν ψάμμον, κατά περ οἱ ἐν τοῖσι Ἑλλησι μύρμηκες καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰσὶ δὲ καὶ τὸ εἰδος δμοιότατοι · ἡ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφερομένη ἐστὶ χρυσῖτις. ἐπὶ δὴ ταύτην τὴν ψάμμον στέλλονται ἐς τὴν ἔρημον οἱ Ἰνδοί, ζευξάμενος 3 ἔκαστος καμήλους τρεῖς, σειρηφόρον μὲν ἑκατέρωθεν ἔρσενα παρέλκειν, θήλεαν δὲ ἐς μέσον · ἐπὶ ταύτην δὴ αὐτὸς ἀναβαίνει ἐπιτηδεύσας, ὅκως ἀπὸ τέκνων ὡς νεωτάτων ἀποσπάσας ζεύξη · αἱ γάρ σφι κάμηλοι ἵππων οὐκ ῆσσονες ἐς ταχυτῆτά εἰσι, χωρὶς δὲ ἄχθεα δυνατώτεραι πολλὸν φέρειν.

## ABCTM P(p) DR SV

Τ 1 Arist. de gen. anim. II 2 736 a Ηρόδοτος . . . οὐκ ὰληθῆ λέγει φάσκων μέλαιναν είναι τὴν τῶν Αἰθιόπων γονήν, ὥσπερ ἀναγκαῖον ὂν τῶν τὴν χρόαν μελάνων είναι πάντα μέλανα. hist. anim. III 22 523 a: Ἡρόδοτος διέψευσται γράψας τοὺς Αἰθίοπας προΐεσθαι μέλαιναν τὴν γονήν τὸ δὲ σπέρμα ἐξέρχεται . . . λευκὸν καὶ παχύ ¦ 6 Steph. Byz. (cf. quae ad 92, 2 laudantur) Κασπάπυρος πόλις Γανδαρική

1 αὐτέων M | ἀπίονται ABCT | titterae o litteram ε supraser. A man. post. || 2 ἀνθρώπων om. D || 3 ἀπίονται ABCT | έκατέρω DRSV || 4 ἀνέμω p Ald. | Δαρείω p Ald. | βασιλέως fort. CT βασιλῆος Ald. om. p || 6 Κασπατύρω] cf. Steph. Byz. | Παντυκῆ R || 7 πρόσοικοι DcRSV | ἄρκον A¹B¹ | βορέον CM Ald. | ἄνεμον D¹ | κατωκημένοι AB || 8 Βάκτροισι DRSV | οὖτοι δὲ καὶ D || 9 καὶ οἱ ἐπὶ P²pDRSV, v. grammaticam meam 189 || 10 ἐρήμη DRSV | ἐρήμω DRV ἐρήμη S || 11 ἀλωπέκων TPDRSV, v. grammaticam meam 93 || 12 μείζονα RV | γὰρ ἐξ αὐτέων M Ald. | θηρευθέντες ἐνθεῦτεν M || 13-14 ἀναφέρουσι ψάμμον DR SV || 14 καὶ] κατὰ Stein Hude duce Heroldio Progr. Gymn. Nuremb. 1855, 6 ss. coll. I 182, 1; nota nostrum τὸν αὐτὸν τρόπον adverbialiter dicere I 179, 2; post μύρμηκες non distinxi, intellige: 'itemque consimiles sunt (scil. formicis Graecis)' || 15 τὸ PDRSV Ald. αὐτοὶ ABCT αὐτοῖς coni. Reiske (cf. quod ad praecedentia adnotavi) om. M | ὁμοιότατοι οὕτοι M Ald. || 16 ἐπὶ δὴ ΑC°TMDS ἐπεὶ δὴ BCαc κεπεὶ δὲ V | εἰς M || 17 σειροφόρον M Ald. || ἄρσενα TM ἔρσενα δὲ DRSV || 18 θήλειαν ABCTM | δὲ καὶ ἐς D | δὴ] δ' DRSV || 19 ὡς om. M | ζεύξει Bekkerio duce edd. nescio cur (v. Kuehner-Gerth II 372) || 20 πολλῷ Mp Ald.

108 τὸ μὲν δὴ είδος ὁκοῖόν τι ἔχει ἡ κάμηλος, ἐπισταμένοισι τοῖσι Έλλησι οὐ συγγράφω τὸ δὲ μὴ ἐπιστέαται αὐτῆς, τοῦτο φράσω. κάμηλος ἐν τοῖσι οπισθίοισι σχέλεσι έχει τέσσαρας μηρούς καὶ γούνατα τέσσαρα, τά τε 104 αίδοῖα διὰ τῶν ὀπισθίων σκελέων πρὸς τὴν οὐρὴν τετραμμένα. οἱ δὲ δὴ Ινδοί τρόπω τοιούτω καὶ ζεύξει τοιαύτη χρεώμενοι έλαύνουσι ἐπὶ τὸν 3 χουσον λελογισμένως, όκως καυμάτων των θερμοτάτων ἐόντων ἔσονται έν τῆ άρπαγῆ · ὑπὸ γὰρ τοῦ καύματος οἱ μύρμηκες ἀφανέες γίνονται ὑπὸ 2 γῆν. θερμότατος δ' ἐστὶ ὁ ήλιος τούτοισι τοῖσι ἀνθρώποισι μεσαμβρίης, άλλ' ύπερτείλας μέχρις οδ άγορης διαλύσιος τούτον δὲ τὸν χρόνον καίει πολλῶ μᾶλλον ἢ τῆ μεσαμβρίη τὴν Ελλάδα, οὅτως ὥστ' ἐν ὕδατι λόγος 10 3 αὐτούς ἐστι βρέγεσθαι τηνικαῦτα. μεσοῦσα δὲ ή ήμέρη σχεδὸν παραπλησίως καίει τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τοὺς Ἰνδούς, ἀποκλιναμένης δὲ τῆς μεσαμβοίης γίνεται σφι ὁ ἥλιος, κατά περ τοῖσι ἄλλοισι ὁ ἐωθινός. καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἐπιὼν ἔτι μᾶλλον ψύγει, ἐς δ ἐπὶ δυσμῆσι ἐὼν καὶ τὸ 105 κάρτα ψύχει. ἐπεὰν δὲ ἔλθωσι ἐς τὸν χῶρον οἱ Ἰνδοὶ ἔχοντες θυλάκια, ἐμ- 15 πλήσαντες ταῦτα τῆς ψάμμου τὴν ταχίστην ἐλαύνουσι ὀπίσω · αὐτίκα γὰρ οί μύρμηκες όδμη, ώς δη λέγεται ύπο Περσέων, μαθόντες διώκουσι. είναι δὲ ταχυτῆτα οὐδὲν ἔτερον ὅμοιον τούτοις, ὥστε, εἰ μὴ προλαμβάνειν τοὺς Ίνδούς τῆς όδοῦ, ἐν ῷ τοὺς μύρμηκας συλλέγεσθαι, οὐδένα ἄν σφεων 2 ἀποσώζεσθαι, τοὺς μέν νυν ἔρσενας τῶν καμήλων, εἶναι γὰρ ήσσονας 20 θεῖν τῶν θηλεῶν, παραλύεσθαι ἐπελκομένους οὐγ δμοῦ ἀμφοτέρους, τὰς

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 3-4 Aelian. nat. anim. Χ 3 Ἡρόδοτος λέγει τὰς καμήλους ἐν τοῖς ὅπισθεν σκέλεσιν ⟨ἔχειν⟩ τέτταρας (τε παρὰ scr.) μηρούς καὶ μέντοι καὶ γόνατα τοσαῦτα, τὰ δὲ ἄρθρα διὰ τῶν σκελῶν τῶν κατόπιν ἐς τὴν οὐρὰν τετράφθαι αὐταῖς

2 γράφω MPp Ald. || 3 τέσσερας ABPDS | τέσσερα ABPDS | τε] δὲ PDR SV || 4 πρδς] cf. Aelian. || 5 ζεύξη SV | χρεόμενοι Pp || 6 λελογισμένους D | ὅχως ἄν καυμάτων τῶν ABCTMP ὅχως αὐτῶν τῶν D ὅχως αὐτῶν R ὅπως αὐτῶν SV || 8 τὴν γῆν DRSV | μεσημβρίης AB οὐ μεσαμβρίης CTMP τὸ ἑωθινὸν οὐ κατάπερ τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι μεσημβρίης (ubi vetus iudico irrepsisse interpretamentum) DRSV || 9 ὑπὲρ τείλης DRV | μέχρις οὖ] μέχρι κου Scaliger in notis Cantabr. bibl. Univ. Nn. V. 26 || 10 μεσημβρίη DRSV || ὅστ'] ὡς DRSV || 10-11 λόγος αὐτοὺς ἐν ὕδατι M || 11 ἐστι οπ. MR | δὲ] δὴ M Ald. | ἡ οπ. DRSV || 12 τούς τε ἄλλους M Ald. (inepte cum παραπλησίως similitudinem exprimat) | ἀποκλινομένης DRS ἀποκλιομένης V || 13 μεσημβρίης DRSV || ό² οπ. DRSV || 14 ἀπιὼν propos. Schaefer, sequ. Stein Hude, supervacaneo: ἐπιὼν (scil. ῆλιος) insequentem significat fulgorem solis usque ad (ἐς δ) occasum | ἔτι] ἔστι C ἐπὶ DR SV | ἐὸν T || 17 ὀδμῆ οπ. Μ || 18 οὐδὲν ἔτερον ὅμοιον τούτοις scripsi οὐδενὶ ἔτέρω ὁμοίαν οῦτω p οὐδενὶ ἔτέρω ὁμοίαν τούτω (e coniectura crediderim) M Ald. οὐδενὶ ἔτέρω ὅμοιον οῦτω ABCP οὐδενὶ ἔτέρω ὅμοιον οῦτως cett. || 18-19 τῆς ὁδοῦ τοὺς Γνδοὺς p Ald. || 20 ἄρσενας T || 21 θηλέων CTMV (v. praef. XII s.) | καὶ παραλύεσθαι ABCTMP | ἔφελκομένους ABCTM | οὐκ ὁμοῦ PDRSV, cf. οὐχ ὁμολογέουσι I 5, 2 οὐχ ὅμοιοι IX 62, 3, v. grammaticam meam 38

δὲ θηλέας ἀναμιμνησκομένας, τῶν ἔλιπον, τέκνων ἐνδιδόναι μαλακὸν οὐδέν. τὸν μὲν δὴ πλέω τοῦ χρυσοῦ οὕτω Ἰνδοὶ κτῶνται, ὡς Πέρσαι φασί ἀλλος δὲ σπανιώτερός ἐστι ἐν τῆ χώρη ὀρυσσόμενος.

Αὶ δ' ἐσχατιαί κως τῆς οἰκημένης τὰ κάλλιστα ἔλαχον, κατά περ ἡ Ελ- 106 
δ λὰς τὰς ὥρας πολλόν τι κάλλιστα κεκρημένας ἔλαχε. τοῦτο μὲν γὰρ πρός 2 
τὴν ἠῶ ἐσχάτη τῶν οἰκεομένων ἡ Ἰνδική ἐστι, ὥσπερ ὀλίγω πρότερον 
εἴρηκα· ἐν ταύτη τοῦτο μὲν τὰ ἔμψυχα τετράποδά τε καὶ τὰ πετεινὰ πολλῷ 
μέζω ἢ ἐν τοῖσι ἄλλοισι χωρίοισί ἐστι πάρεξ τῶν ἴππων (τούτω δὲ ἑσ- 
σοῦνται ὑπὸ τῶν Μηδικῶν, Νησαίων δὲ καλευμένων ἵππων)· τοῦτο δὲ 
10 χρυσὸς ἄπλετος αὐτόθι ἐστὶ ὁ μὲν ὀρυσσόμενος, ὁ δὲ καταφορεύμενος ὑπὸ 
ποταμῶν, ὁ δὲ ὥσπερ ἐσήμηνα άρπαζόμενος. τὰ δὲ δένδρεα τὰ ἄγρια 3 
αὐτόθι φέρει καρπὸν εἴρια καλλονῆ τε προφέροντα καὶ ἀρετῆ τῶν ἀπὸ τῶν 
δίων, καὶ ἐσθῆτι Ἰνδοὶ ἀπὸ τούτων τῶν δενδρέων χρέωνται.

Πρός δὲ αὖ μεσαμβρίης ἐσχάτη Ἀραβίη τῶν οἰκεομένων χωρέων ἐστί · 107
15 ἐν δὲ ταύτη λιβανωτός τέ ἐστι μούνη χωρέων πασέων φυόμενος καὶ σμύρνη καὶ κασίη καὶ κιννάμωμον καὶ λήδανον. ταῦτα πάντα πλὴν τῆς σμύρνης δυσπετέως κτῶνται οἱ Ἀράβιοι. τὸν μέν γε λιβανωτὸν συλλέγουσι τὴν 2 στύρακα θυμιῶντες, τὴν ἐς Ἑλληνας Φοίνικες ἐξάγουσι · ταύτην θυμιῶντες λαμβάνουσι · τὰ γὰρ δένδρεα ταῦτα τὰ λιβανωτοφόρα ὄφιες ὑπόπτεροι

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 9 Paus. Attic. (Erbse Unters. z. d. attiz. Lexx., Abh. Akad. Wiss. Berlin ph.-hist. Kl. 1949, 2) 187 ἔππος Νησαῖος · μεταξὺ τῆς Σουσιανῆς καὶ τῆς Βακτριανῆς τόπος ἐστὶ Καταστιγῶνα, ὅπερ Ελλάδι γλώσση Νῆσος καλεῖται · ἐνταῦθα ἔπποι διάφοροι γίνονται. οἱ δὲ ἀπὸ Ερυθρᾶς θαλάσσης · εἶναι δὲ ξανθὰς πάσας. ὁ δὲ Ἡρόδοτος τῆς Μηδίας εἶναι τὸν τόπον Νησαῖον, ὁ δὲ Πολέμων κακῶς φησι λευκὸν ἔππον Νησαῖον || 15s. Eust.: v. quod ad 88, l laudavimus

1 ἔλειπον D | διδόναι ABCTM || 2 τὸν] τὸ C | πλέον M | τοῦ eras. D | χουσὸν D | οὖτω οἱ Ινδοὶ Pp οὖτοι οἱ Ινδοὶ ABCTM | ὡς] οὖτω ὡς M || 3 ἄλλως D | 4 ἔσχατοί κως S ἔσχατοι αἴκως V | οἰκονμένης TMPDRSV || 5 χώρας DRSV | πολλόν τι οm. M | κάλλιστον DRS | finem vocis compendio notat V | κεκριμένας RSV κεκραμένας ABCTMP | μὲν οm. DRSV || 6 ἔω ABCTMP | δλίγον ABC finem vocis compendio notat V || 7 τε οm. M | πετηνὰ ABD | 8 μείζω AB | ἐν οm. C | εἰσι M Ald. | τοῦτο ABRSV οὖτοι M Steph. Stein Hude | δὲ] γὰρ M Ald. || 9 Νισαίων TM Ald.; annon ita sit scribendum dubitat Schmitt ZDMG 117, 1967, 13 collato illo Νίεᾶγα Medicae provinciae nomine | δὲ¹] τε C || 10 ἐστὶ αὐτόθι TM | ὁ δὲ καταφορεύμενος οm. DRSV || 10.11 ὑπὸ τῶν ποταμῶν DRSV || 11 ἐσήμανα M Ald. | δὲ² οm. R | δένδρα M | τὰ² οm. DRSV || 12 φέρει καρπὸν είρια αὐτόθι D | καλωνῆ C | τῶν¹] τῆ M Ald. || 13 οἱ Ινδοὶ M | χρέονται Pp || 14 μεσημβρίης DRSV | χωρέων | πασέων M (cf. lin. 15) χωρίων Ald. || 15 δὲ οm. DRSV | τέ οm. M | ἐστι καὶ μούνη M Ald. || 16 κασσίη TMD² | κινάμωμον AB¹CTPD¹R κιννάμωμον B²D² Eust. rell. | λάδανον Β² | ταῦτα γὰρ πάντα M Ald. || 17 εὐπετέως ABCTMP | κτέονται Pp κτέωνται CTM || 18 στύρικα RSV | ἐς οm. RSV || 19 λαμβάνωσι R secl. Legrand | ταῦτα οm. DRSV

μικροί τὰ μεγάθεα, ποικίλοι τὰ εἴδεα, φυλάσσουσι πλήθεϊ πολλοί περί δένδρον εκαστον ούτοι, οι περ επ' Αίγυπτον επιστρατεύονται, ούδενὶ δὲ 108 ἄλλω ἀπελαύνονται ἀπὸ τῶν δενδρέων ἢ τῆς στύραχος τῷ καπνῷ. λέγουσι δὲ καὶ τόδε Ἀράβιοι, ὡς πᾶσα ἄν γῆ ἐπίμπλατο τῶν ὀφίων τούτων, εἰ μὴ γίνεσθαι κατ' αὐτούς,  $\langle \hat{a} \rangle$  ἀπηγέοντο, οἰόν τι καὶ κατὰ τὰς ἐχίδνας. ( $\tilde{\eta}$  5 2 πιστά μὴν γίνεσθαι· καί κως τοῦ θείου ή προνοίη, ὥσπερ καὶ οἰκός ἐστι, έοῦσα σοφή: δσα μὲν γὰρ ψυχήν τε δειλὰ καὶ ἐδώδιμα, ταῦτα μὲν πάντα πολύγονα πεποίηκε, ΐνα μὴ ἐπιλίπη κατεσθιόμενα, ὅσα δὲ σχέτλια καὶ 3 ἀνιηρά, ὀλιγόγονα. τοῦτο μέν, ὅτι ὁ λαγὸς ὑπὸ παντὸς ϑηρεύεται ϑηρίου καὶ ὄρνιθος καὶ ἀνθρώπου, οὕτω δή τι πολύγονός ἐστι· ἐπικυῖσκεται 10 μοῦνον πάντων θηρίων, καὶ τὸ μὲν δασύ τῶν τέκνων ἐν τῆ γαστρί, τὸ δὲ 4 ψιλόν, τὸ δὲ ἄρτι ἐν τῆσι μήτρησι πλάσσεται, τὸ δὲ ἀναιρέεται τοῦτο μεν δή τοιουτόν έστι ή δε δή λέαινα έδν Ισχυρότατον καὶ θρασύτατον απαξ εν τῷ βίω τίχτει εν, τίχτουσα γὰρ συνεκβάλλει τῷ τέχνω τὰς μήτρας, τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε ἐστί· ἐπεὰν ὁ σκύμνος ἐν τῆ μητρὶ ἐων 15 ἄργηται διακινεόμενος, δ δὲ ἔγων ὄνυγας θηρίων πολλὸν πάντων ὀξυτά-

## AB C TM P(p) DR SV

T 13-15 Gell. XIII 7, 2 leaenas inter omnem vitam semel parere eoque uno partu numquam edere plures quam unum Herodotus in tertia historia scriptum reliquit. verba ex eo libro haec sunt: ἡ δὲ δὴ - μήτρας  $\parallel$  14 Antigon. Car. hist. mir. 25 XXI Keller ἡ δὲ λέαινα δὶς οὐ κυΐσκεται· τοῖς γὰρ ἐμβρύοις, ἄς φησιν Ηρόδοτος, συνεκβάλλει τὰς μήτρας. Arist. hist. anim. VI 31 579 b ὁ δὲ λεχθεὶς μῦθος περὶ τοῦ ἐκβάλλειν τὰς ὑστέρας τίκτοντα ληρώδης ἐστί, συνετέθη δ' ἐκ τοῦ σπανίους εἶναι τοὺς λέοντας ἀποροῦντος τὴν αἰτίαν τοῦ τὸν μῦθον συνθέντος

9-12 Athen. 400e καὶ Ἡρόδοτος δ' οὕτως φησίν· τοῦτο - πλάσσεται, τὸ δ' ἐπαναιρέεται

1 μεγέθεα CD || 2 δένδοων R | ἐπ' om. DRSV | στρατεύονται M || 3 ἄλλο B | τῷ om. DRSV || 4 ἐπιμπλέετο PD¹RSV° ἐπιπλέετο V²° | τῷν om. ABC || 5-6 ⟨δ⟩ addidi, καὶ κατὰ Schweighaeuser, ἢ πιστὰ μὴν divisi: οἰόν τι κατὰ τὰς ἐχίδνας ἢπιστάμην γίνεσθαι ABCTMP ἀπηγέοντο οἰόν τι καὶ τὰς ἐχίδνας ἢπιστάμην γίνεσθαι DRSV ἢπιστάμην del. Krueger οἰόν τι καὶ κατὰ τὰς ἐχίδνας ἀπηγέοντο ἢπιστάμην γίνεσθαι ci. Weber BPhW 1941, 235 ss. || 6 προνοΐη B¹C | εἰκός TM SV || 7 ἐοῦσα om. DRSV | γὰρ fere eras. C γε ci. Stein secl. Steph. Hude || 8 ἐπιλίπηται ABCT ἐπιλείπηται M Ald. || 9 ἀνιαρά TM ἀνιητά DR SV | λαγὸς SV λαγὸς Athen. rell. | ἄπαντος DRSV πάντων Athen. | ϑη-ρίου] καὶ ϑηρίου Athen. || 10 τι] τι τὸ M | πολύγονός DRSV Athen. πολύγονόν rell. | ἐπικνίσκει τε Athen. || 11 πάντων τῷν ϑηρίων M Ald. || 12 ἄρσι V ἄρσην S | δ' ἐπαναιρέεται Athen. || 13 τοιοῦτό ABCP | δὲ δὴ PDRSV Gell. δὲ rell. | ἐδν ἰσχυρότατον καὶ ϑρασύτατον (scil. τέκνον) cum ἕν coniungas; ν. quod ad II 92, 3 adnotavi | ἰσχυρὸν Gell. || 14 τίκτουσι R || 15 τόδε] τοῦτο TM | μητρὶ D¹ (iam coniecerat Bekker) μήτρη D² cett. || 16 πάντων πολλὰ Μ

τους ἀμύσσει τὰς μήτρας αὐξόμενός τε δὴ πολλῷ μᾶλλον ἐσικνέεται καταγράφων πέλας τε δὴ ὁ τόκος ἐστί, καὶ τὸ παράπαν λείπεται αὐτέων ὑγιὲς οὐδέν.) ὡς δὲ καὶ αἱ ἔχιδναί τε καὶ οἱ ἐν Ἀραβίοισι ὑπόπτεροι ὄφιες 109 εἰ ἐγίνοντο, ὡς ἡ φύσις αὐτοῖσι ὑπάρχει, οὐκ ἂν ἡν βιώσιμα ἀνθρώποισι τον ὁ ἐπεὰν θορνύωνται κατὰ ζεύγεα καὶ ἐν αὐτῆ ἡ ὁ ἔρσην τῆ ἐκποιήσει, ἀπιεμένου αὐτοῦ τὴν γονὴν ἡ θήλεα ἄπτεται τῆς δειρῆς καὶ ἐμφῦσα οὐκ ἀνίει πρὶν διαφάγη. ὁ μὲν δὴ ἔρσην ἀποθνήσκει τρόπω τῷ εἰρημένω, ἡ δὲ 2 θήλεα τίσιν τοιήνδε ἀποτίνει τῷ ἔρσενι τῷ γονέι τιμωρέοντα ἔτι ἐν γαστρὶ ἐόντα τὰ τέκνα διεσθίει τὴν μήτραν, διαφαγόντα δὲ τὴν νηδὺν αὐτῆς οὕτω τὴν ἔκδυσιν ποιέεται. οἱ δὲ ἄλλοι ὄφιες ἐόντες ἀνθρώπων οὐ 3 δηλήμονες τίκτουσί τε ῷὰ καὶ ἐκλέπουσι πολλόν τι χρῆμα τῶν τέκνων. αἱ μὲν δή νυν ἔχιδναι κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν εἰσι, οἱ δὲ ὑπόπτεροι ἐόντες ἀθρόοι εἰσὶ ἐν τῆ Ἀραβίη καὶ οὐδαμῆ ἄλλη κατὰ τοῦτο δοκέουσι πολλοὶ εἶναι.

Τὸν μὲν δὴ λιβανωτὸν τοῦτον οὕτω κτῶνται Ἀράβιοι· τὴν δὲ κασίην 110 Ճδε· ἐπεὰν καταδήσωνται βύρσησι καὶ δέρμασι ἄλλοισι πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον πλὴν αὐτῶν τῶν ὀφθαλμῶν, ἔρχονται ἐπὶ τὴν κασίην· ἡ δὲ ἐν λίμνη φύεται οὐ βαθέη, περὶ δὲ αὐτὴν καὶ ἐν αὐτῆ αὐλίζεταί κου θηρία πτερωτὰ τῆσι νυκτερίσι προσείκελα μάλιστα (καὶ τέτριγε δεινόν) καὶ ἐς 20 ἀλκὴν ἄλκιμα· τὰ δεῖ ἀπαμυνομένους ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν οὕτω δρέπειν τὴν κασίην. τὸ δὲ δὴ κιννάμωμον ἔτι τούτων θωυμαστότερον συλλέγουσι· 111

### ABCTM P(p) DR SV

T 21ss. Plin. N. H. XII 85 cinnamomum et casias (cassias v. l.) fabulose narravit antiquitas princepsque Herodotus avium nidis et privatim Phoenicis, in quo situ

20 Eust. Od. 1429 (ad a 445) τὸ 'βουλεύεσθαι' ὁ ποιητής ἔν τε τῆ Τλιάδι καὶ Όδυσσεία κατὰ ἐνεργητικήν προάγει φωνήν · . . . κατὰ φωνήν δραστικήν ῆτοι ἐνεργητικήν οἱ παλαιοὶ τῶν ἐητόρων προάγουσιν · ὕστερον δὲ τὸ παθητικὸν ἐπεπόλασεν, οὕτω δὲ καὶ τὸ 'σέβεσθαι' καὶ 'μεταχειρίζεσθαι' καὶ 'δρέπεσθαι' οἱ παλαιοὶ ἐνεργητικῶς προέφερον καὶ Ἡρόδοτος δρέπειν φησί καὶ λόγον — χρημάτων (142, 5)

1 μήτρας, τὸ δὲ αἴτιον τοῦτο ταὐτό ἐστι  $\mathbf{M}$  | αὐξανόμενός  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἐξιχνέεται  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. litteris ἐσ litteras ἐξ supraser. A man. post. || 2 καταγνάφων  $\mathbf{S}$  | αὐτῶν  $\mathbf{C}$  || 3 αί οπ.  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | Ἀραβίησιν  $\mathbf{D}\mathbf{V}$  || 5 θορνύονται  $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἄρσην  $\mathbf{T}$  | τῷ] τοῦ  $\mathbf{D}$  || 6 ἀπιενμένον  $\mathbf{C}$  | δερῆς  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 7 ἀνίη ut vid.  $\mathbf{M}$  || 8 τίσι  $\mathbf{R}$  finem vocis compendio notat  $\mathbf{V}$  | ἀποτείνει  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{R}^{ac}$  litteris ει litteram ι supraser.  $\mathbf{A}$  man. rec. ἀποκτείνει  $\mathbf{R}^c$  | ἄρσενι  $\mathbf{M}$  | τιμωρέοντι  $\mathbf{M}$  || 8.9 ἐν τῆ γαστρὶ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$   $\mathbf{M}\mathbf{P}$  || 9 διεσθίει τὴν μητέρα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  διεσθίει  $\mathbf{P}$  διαφθείρει  $\mathbf{p}$  || 10 οὐ eras.  $\mathbf{M}$  || 11 πολύ  $\mathbf{M}$  | τέκνων] ὀφίων  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$  || 12 δή οπ.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  | τὴν οπ.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 15 τὸ μὲν δὴ λιβανωτὸν τοῦτο  $\mathbf{M}$  Ald. | κασσίην  $\mathbf{D}^2$  Ald. || 16 καταδύσωσι  $\mathbf{M}$  || 17 πλην] πᾶν (expunctum)  $\mathbf{C}$  | κασσίην  $\mathbf{D}^2$  Ald. || 19 ταῖς  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | προσίκελα  $\mathbf{T}\mathbf{D}^1\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τέτρυγε  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. || 20 δεῖ] δὴ  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἀπαμυναμένους  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  | δρέπει  $\mathbf{C}$  || 21 κασσίην  $\mathbf{D}^2$  Ald. || κινάμωμον  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{C}\mathbf{M}^{ac}\mathbf{P}\mathbf{R}\mathbf{D}$  | τούτον  $\mathbf{M}$  | θανμαστότερον  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{T}\mathbf{M}$ 

σκου μὲν γὰρ γίνεται καὶ ἥτις μιν γῆ ἡ τρέφουσά ἐστι, οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν πλὴν ἢ λόγφ οἰκότι χρεώμενοι· ἐν τοῖσι δὲ χωρίοισί φασί τινες αὐτὸ 2 φύεσθαι, ἐν τοῖσι ὁ Διόνυσος ἐτράφη. ὅρνιθας δὲ λέγουσι μεγάλας φορέειν ταῦτα τὰ κάρφεα, τὰ ἡμεῖς ἀπὸ Φοινίκων μαθόντες κιννάμωμον καλέομεν, φορέειν δὲ τὰς ὄρνιθας ἐς νεοσσιὰς προσπεπλασμένας ἐκ πηλοῦ πρὸς 5 3 ἀποκρήμνοισι ὅρεσιν, ἔνθα πρόσβασιν ἀνθρώπφ οὐδεμίαν εἰναι. πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς Ἀραβίους σοφίζεσθαι τάδε· βοῶν τε καὶ ὄνων τῶν ἀπογινομένων καὶ τῶν ἄλλων ὑποζυγίων τὰ μέλεα διαταμόντας ὡς μέγιστα κομίζειν ἐς ταῦτα τὰ χωρία καί σφεα θέντας ἀγχοῦ τῶν νεοσσιέων ἀπαλλάσσεσθαι ἑκὰς αὐτέων· τὰς δὲ ὄρνιθας καταπετομένας αὐτῶν τὰ 10 μέλεα [τῶν ὑποζυγίων] ἀναφορέειν ἐπὶ τὰς νεοσσιάς, τὰς δὲ οὐ δυναμένας ἴσχειν καταρρήγνυσθαι ἐπὶ γῆν, τοὺς δ' ἐπιόντας συλλέγειν· οῦτω μὲν τὸ 112 κιννάμωμον συλλεγόμενον ἐκ τούτων ἀπικέεσθαι ἐς τὰς ἄλλας χώρας. τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι Ἀράβιοι λάδανον, ἔτι τούτου θωυμασιώτερον

## AB C TM P(p) DR SV

Liber pater educatus esset, ex inviis rupibus arboribusque decuti carnis quam ipsae inferrent pondere aut plumbatis sagittis, item casiam (cassiam v. l.) circa paludes propugnante unquibus diro vespertilionum genere aligerisque serpentibus, his commentis augentes rerum pretia

T 3-6 Eust. Dion. 939 ad locum se refert | 14 Eust.: v. quod ad 88, 1 laudavimus

3-4 Suid. κιννάμωμον · Ηρόδοτος λέγει δρνιθας φέρειν ταῦτα τὰ κάρφη · ἡμεῖς δὲ παρὰ Φοινίκων μαθόντες καλοῦμεν οὖτω. Etym. Μ. κινάμωμον · Ηρόδοτος ἐν τρίτη λέγει οὖτως · ὅρνιθας λέγουσι ταῦτα τὰ κάρφεα φέρειν, ὰ ἡμεῖς παρὰ (τῶν add. codd. duo) Φοινίκων μαθόντες καλοῦμεν κιννάμωμον. Φ fol. 164 τὸ 'κινάμωμον' Φοίνικες τοῦτο ἐκάλεσαν · τὸ δὲ 'λάδανον' Αράβιοι (112) || 14 Eust. Il. 1147 (ad Σ 352) τὸ δὲ γε λήδανον παρὰ Ηροδότω, ὅ ἐστι λάδανον, ἐθνικόν ἐστιν, ὡς ἐκεῖνος ἐπισημειοῦται. Eust. Od. 1686 (ad λ 298) τὸ δὲ γε παρὰ Ηροδότω λήδανον ἀπέοικε τῶν τοιούτων βάρβαρον ὄν, ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος ἐπισημαίνεται. Φ: v. ad 111, 1

1 ὅκου] οὔκουν  $\mathbf{C}$  | γίγνεται  $\mathbf{M}$  || 2 ἢ] ὅτι  $\mathbf{ABCTMP}$  | εἰκότι  $\mathbf{TMDRSV}$  ⟨οὐκ⟩ οἰκότι coni. Welcker | χρεόμενοι  $\mathbf{Pp}$  χρώμενοι  $\mathbf{RV}$  | post χρεώμενοι distinxi: post εἰπεῖν (1) distinguunt edd. alii | αὐτὸ φασί τινες  $\mathbf{M}$  || 4 ἀπὸ] παρὰ Suid., Etym.  $\mathbf{M}$ . | κινάμωμον  $\mathbf{A^{ac}CTMPRV^{ac}}$ , cf. Suid., Etym.  $\mathbf{M}$ . || 5 τὰς  $\mathbf{D^{c}}$  τοὺς  $\mathbf{D^{ac}}$  cett. | νοσσιὰς  $\mathbf{TR}$  νοσιὰς  $\mathbf{p}$  | προσπελασμένας  $\mathbf{C}$  προπεπλασμένας  $\mathbf{D}$  πεπλασμένας  $\mathbf{M}$  προσεκπεπλασμένας  $\mathbf{p}$  | πηλῷ  $\mathbf{Tp}$  || 6 ἀποκρήμνησιν  $\mathbf{V}$  | οὔρεσι  $\mathbf{CTMP}$  | ἀνθρώπων  $\mathbf{DRSV}$  γρ' ἀνθρώπων  $\mathbf{P^{ms}}$  ἀνθρώπω  $\mathbf{P^{t}p}$  cett. | οὐδεμίην  $\mathbf{MD}$  Ald. || 7 τάδε] ταῦτα  $\mathbf{TM}$  || 8 διατάμνοντες  $\mathbf{DR}$  διατέμνοντες  $\mathbf{SV}$  | ὡς μέγιστα om.  $\mathbf{M}$  || 9 θέντες  $\mathbf{DRSV}$  | νεοσσιῶν  $\mathbf{P^{t}DV}$  νεοσιῶν  $\mathbf{R}$  νεοσσῶν  $\mathbf{S}$  νοσσιέων  $\mathbf{TM}$  Ald. || 10 καταπετεωμένας  $\mathbf{C}$  καταπταμένας  $\mathbf{DRSV}$  |  $\mathbf{10}$  - 11 αὐτῶν τὰ μέλεα τῶν ὑποζυγίων  $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CTMP}$  τῶν ὑποζυγίων μέλεα  $\mathbf{DRSV}$  | τῶν ὑποζυγίων veterem glossam considero

ad αὐτῶν allatam, seel. Gomperz  $\parallel$  12 φορέειν  $\mathbf{M}$   $\mid$  ἐς γῆν  $\mathbf{DS}$  εἰς γῆν  $\mathbf{PRV}$  ἐπὶ τὴν γῆν  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  μὲν om.  $\mathbf{ABCTM}$   $\parallel$  13 κινάμωμον  $\mathbf{A^{ac}CTMP}$   $\mid$  ἐκ $\mid$  δ' ἐκ  $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CTM}$   $\mid$  ἀπικνέεται  $\mathbf{M}$   $\parallel$  14 λήδανον  $\mid$  λάδανον  $\mathbf{V^{ac}}$   $\mid$  τὸ - λάδανον om.  $\mathbf{D^{t}}$ , in mg. suppl.  $\mathbf{D^{1}}$   $\mid$  Αράβιοι καλέουσι  $\mathbf{PDRSV}$   $\mid$  ἔτι  $\mathbf{PDRSV}$   $\mid$  ἐκ  $\mathbf{ABCTM}$   $\mid$  ϑωμασιώτερον  $\mathbf{TD^{1}}$ 

### HISTORIAE III 111, 1 - 115, 1

γίνεται. ἐν γὰρ δυσοδμοτάτω γινόμενον εὐωδέστατόν ἐστι· τῶν γὰρ αἰγῶν τῶν τράγων ἐν τοῖσι πώγωσι εὐρίσκεται ἐγγινόμενον, οἰον γλοιὸς ἀπὸ τῆς ὅλης. χρήσιμον δ' ἐς πολλὰ τῶν μύρων ἐστί, θυμιῶσί τε μάλιστα τοῦτο Ἀράβιοι. τοσαῦτα μὲν θυμιαμάτων πέρι εἰρήσθω, ἀπόζει δὲ τῆς 113 5 χώρης τῆς Ἀραβίης θεσπέσιον ὡς ἡδύ.

Δύο δὲ γένεα δίων σφι ἔστι θώματος ἄξια, τὰ οὐδαμόθι ἑτέρωθι ἔστι τὸ μὲν αὐτῶν ἕτερον ἔχει τὰς οὐρὰς μακράς, τριῶν πήχεων οὐκ ἐλάσσονας, τὰς εἴ τις ἐπείη σφι ἐπέλκειν, ἔλκεα ἄν ἔχοιεν ἀνατριβομενέων πρὸς τῆ γῆ τῶν οὐρέων νῦν δ' ἄπας τις τῶν ποιμένων ἐπίσταται ξυλουργέειν ἐς 2 τοσοῦτον ἀμαξίδας γὰρ ποιεῦντες ὑποδέουσι αὐτὰς τῆσι οὐρῆσι, ἑνὸς ἑκάστου κτήνεος τὴν οὐρὴν ἐπὶ ἁμαξίδα ἑκάστην καταδέοντες. τὸ δὲ ἕτερον γένος τῶν δίων τὰς οὐρὰς πλατέας φορέουσι καὶ ἐπὶ πῆχυν πλάτος.

Αποκλινομένης δὲ μεσαμβρίης παρήκει πρὸς δύνοντα ἥλιον ἡ Αἰθιοπίη 114 χώρη ἐσχάτη τῶν οἰκεομένων αὕτη δὲ χρυσόν τε φέρει πολλὸν καὶ 15 ἐλέφαντας ἀμφιλαφέας καὶ δένδρεα πάντα ἄγρια καὶ ἔβενον καὶ ἄνδρας μεγίστους καὶ καλλίστους καὶ μακροβιωτάτους.

Αύται μέν νυν ἔν τε τῆ Ἀσίη ἐσχατιαί εἰσι καὶ ἐν τῆ Λιβύη· περὶ δὲ 115 τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη τῶν πρὸς ἑσπέρην ἐσχατιέων ἔχω μὲν οὐκ ἀτρεκέως λέγειν· οὕτε γὰρ ἔγωγε ἐνδέκομαι Ἡριδανόν τινα καλέεσθαι πρὸς βαρ-20 βάρων ποταμὸν ἐκδιδόντα ἐς θάλασσαν τὴν πρὸς βορέην ἄνεμον, ἀπὸ τοῦ τὸ ἤλεκτρον φοιτᾶν λόγος ἐστί, οὕτε νήσους οἰδα Κασσιτερίδας ἐούσας,

## AB C TM P(p) DR SV

T 7-12 Aelian. nat. anim. X 4 ad locum se refert || 15 Eust.: v. quae ad 20, 1 laudavimus || 21 Eust. Dion. 561 Ἡρόδοτος . . . φησὶν ὅτι οὐκ οἶδα νήσους Κασσιτερίδας, ἐξ ἄν ὁ κασσίτερος ἡμῖν φοιτᾶ

15 Eust. Dion. 458 ἐστέον . . . , ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ δασύτητος λέγεται τὸ 'ἀμφιλαφές' (ἀμφιλαβές v. l.), ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς ἐπὶ πλήθους ἢ πυκνότητος, ὡς δηλοῖ ὁ εἰπὼν βροντὰς ἀμφιλαφεῖς (IV 28, 3) καὶ ἐλέφαντας περί τινα τόπον ἀμφιλαφεῖς

1 δυσοδμωτάτω B¹T  $\parallel$  3 δ' ές $\mid$  ές  $\mid$   $\mid$  3.4 τοῦτο μάλιστα  $\mid$   $\mid$  4 θωμάτων ABTM θωυμάτων (quod ex θωμάτων credo esse ortum) CP θνωμάτων in mg. (coni.?) A man. post. θυμιαμάτων  $\mid$  Pmsp cett.  $\mid$  6 θωύματος CMP  $\mid$  έτέρωθι $\mid$  άλλοθι  $\mid$  om. SV  $\mid$  7 αὐτέων DRSV  $\mid$  μικράς  $\mid$   $\mid$  τριπήχεας ABCT τριπήχεων  $\mid$  Ald.  $\mid$  8 ἐπίει DR ἐποίει SV ἐπήει  $\mid$  Ald.  $\mid$  ἀπέλκειν  $\mid$  Ald.  $\mid$  ἀνατριβομένων  $\mid$  AB  $\mid$  τῆ om. ABCT  $\mid$  10 τοσοῦτο ABCmsTMP τοῦτο  $\mid$  Ct  $\mid$  12 πλατήους SVac (ut vid.)  $\mid$  φορέει DRSV  $\mid$  13 ἀποκλιναμένης ABCTM  $\mid$  μεσημβρίης DRSV  $\mid$  δύναντα ῆλιον  $\mid$  δύναντα SV  $\mid$  14 οἰκεομενέων  $\mid$  D², ν. grammaticam meam 105  $\mid$  15 ἀμφιλαφεῖς Eust.  $\mid$  ἄπαντα DRSV  $\mid$  ἔρεννον  $\mid$  17 ἔσχαταί ABCTM  $\mid$  19 τινα om. ABCTMP  $\mid$  20 βορῆν DRSV  $\mid$  ἀπὸ τοῦ scripsi (cf. 63, 2) ἀπό τευ MS Ald. ἀπότεν ABTPDRSV ἀπό τε C unde priscum απότον (i. e. ἀπότον in ἀπότεν mutatum restituo, cf. I 145 et ν. grammaticam meam 109)  $\mid$  21 οίδα  $\mid$   $\mid$  Κασιτερίδας CM

- 2 ἐκ τῶν ὁ κασσίτερος ἡμῖν φοιτᾳ. τοῦτο μὲν γὰρ ὁ Ἡριδανὸς αὐτὸ κατηγορέει τὸ οὔνομα, ὡς ἔστι Ελληνικὸν καὶ οὐ βάρβαρον, ὑπὸ [ποιητοῦ] δέ τινος ποιηθέν· τοῦτο δὲ οὐδενὸς αὐτόπτεω γενομένου οὐ δύναμαι ἀκοῦσαι τοῦτο μελετῶν, ὅκως θάλασσά ἐστι τὰ ἐπέκεινα Εὐρώπης. ἐξ ἐσγάτης
- 116 δ' ων δ τε κασσίτερος ήμιν φοιτά καὶ τὸ ήλεκτρον. πρὸς δὲ ἄρκτον τῆς 5 Εὐρώπης πολλῷ τι πλεῖστος χρυσὸς φαίνεται ἐών. ὅκως μὲν γινόμενος, οὐκ ἔχω οὐδὲ τοῦτο ἀτρεκέως εἶπαι, λέγεται δὲ ὑπὲκ τῶν γρυπῶν άρ-
  - 2 πάζειν Άριμασποὺς ἄνδρας μουνοφθάλμους. πείθομαι δὲ οὐδὲ τοῦτο, ὅκως μουνόφθαλμοι ἄνδρες φύονται φύσιν ἔχοντες τὴν ἄλλην ὁμοίην τοῖσι ἄλλοισι
  - 3 ἀνθρώποισι. αἱ δὴ ὧν ἐσχατιαὶ οἴκασι περικλήουσαι τὴν ἄλλην χώρην καὶ 10 ἐντὸς ἀπέργουσαι τὰ κάλλιστα δοκέοντα ἡμῖν εἶναι καὶ σπανιώτατα ἔχειν αὐτά.
- 117 Έστι δὲ πεδίον ἐν τῆ Ἀσίη περικεκλημένον ὅρεῖ πάντοθεν, διασφάγες δὲ τοῦ ὅρεός εἰσι πέντε. τοῦτο τὸ πεδίον ἦν μέν κοτε Χορασμίων ἐν οὔροισι ἐὸν Χορασμίων τε αὐτῶν καὶ Ὑρκανίων καὶ Πάρθων καὶ Σαραγγέων καὶ 15 2 Θαμαναίων · ἐπείτε δὲ Πέρσαι ἔχουσι τὸ κράτος, ἐστὶ τοῦ βασιλέος. ἐκ δὴ ὧν τοῦ περικλήοντος ὄρεος τούτου ῥέει ποταμὸς μέγας, οὔνομα δέ οῖ

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 1-3 Eust. Dion. 14 καὶ ὁ Ἡριδανὸς . . . οὐ βάρβαρον ὄνομα, κατὰ τὸν Ἡρόδοτον, ἀλλὰ Ἑλληνικὸν ποιηθέν, φησιν, ὑπό τινος ποιητοῦ || 14 Steph. Byz.: v. ad 93, 3

έστι Άκης, οδτος πρότερον μεν ἄρδεσκε διαλελαμμένος πενταχοῦ τούτων

8 Poll. II 62 τὸ . . . ΄μονόφθαλμος' παρὰ Ήροδότφ || 18 Hes. Άχις· ποταμὸς Άσίας

### HISTORIAE III 115, 1 - 117, 6

τῶν εἰοημένων τὰς χώρας διὰ διασφάγος ἀγόμενος ἐκάστης ἐκάστοισι· έπείτε δὲ ὑπὸ τῷ Πέρση εἰσί, πεπόνθασι τοιόνδε τὰς διασφάγας τῷν 3 ορέων ενδείμας ο βασιλεύς πύλας επ' έκάστη διασφάγι έστησε, αποκεκλημένου δὲ τοῦ ὕδατος τῆς διεξόδου τὸ πεδίον τὸ ἐντὸς τῶν ὀρέων πέλαγος 5 γίνεται εκδιδόντος μεν τοῦ ποταμοῦ, έγοντος δε οὐδαμῆ εξήλυσιν. οδτοι 4 ών, οι περ έμπροσθε ἐώθεσαν χρᾶσθαι τῷ ὕδατι, οὐκ ἔχοντες αὐτῷ χρᾶσθαι συμφορή μεγάλη διαγρέωνται τὸν μὲν γὰρ χειμῶνα ὕει σφι ὁ θεὸς ώσπερ καὶ τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι, τοῦ δὲ θέρεος σπείροντες μελίνην καὶ σήσαμον χρήσκονται τῷ ὕδατι. ἐπεὰν ὧν μηδὲν σφίσι παραδιδῶται 5 10 τοῦ ὕδατος, ἐλθόντες ἐς τοὺς Πέρσας αὐτοί τε καὶ γυναῖκες, στάντες κατά τὰς θύρας τοῦ βασιλέος βοῶσιν ἀρυόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς τοῖσι δεομένοισι αὐτῶν μάλιστα ἐντέλλεται ἀνοίγειν τὰς πύλας τὰς ἐς τοῦτο φερούσας. ἐπεὰν δὲ διάκορος ή γῆ σφεων γένηται πίνουσα τὸ ὕδωρ, 6 αὖται μὲν αἱ πύλαι ἀποκλήονται, ἄλλας δ' ἐντέλλεται ἀνοίγειν ἄλλοισι 15 τοῖσι δεομένοισι μάλιστα τῶν λοιπῶν. ὡς δ' ἐγὼ οἶδα ἀκούσας, χρήματα μεγάλα πρησσόμενος ἀνοίγει πάσεξ τοῦ φόρου, ταῦτα μὲν δὴ ἔγει οΰτω.

## AB C TM P(p) DR SV

1 Λέξ, διασφάγες αἱ διεστῶσαι πέτραι. Greg. Cor. 146 διάσφαγες δὲ αἱ διεστῶσαι πέτραι. Hes. διασφάγες αἱ διεστῶσαι πέτραι τῶν ὀρῶν. Suid. διασφάξ διατομὴ ὄρους καὶ διασφάγες διεστῶσαι πέτραι. Þ fol. 42 διὰ διασφάγος ἀγόμενος || 8 Harpoer. s. v. μελίνη: καὶ Ἡρόδοτος σπείροντες μελίνην || 13 Thom. Mag. 105 (s. v. διάκορος) οὐ μόνον 'διάκορος' ἡ διακορισθεῖσα, ἀλλὰ καὶ ἡ κεκορεσμένη . . . Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη ἐπεὰν — γένηται

1 διὰ haplogr. om. V | διασφάγος] cf. quae e grammaticis laudamus | ἐκάστης ἐκάστοισι] ἐκάστοισι A' ἐκάστης B ἐκάστης in mg. suppl. A¹ || 3 οὐρέων CT MP | ἐφ' ABC | διασφάγη D | ἀποκεκλειμένου C ἀποκεκλησμένου PDRV ἀποκεκλεισμένου S || 4 ἐξόδου ABC | τὸ² om. DRSV | οὐρέων CTMP || 5 ἐσδιδόντος D ἐνδιδόντος cett. litterae σ litteram κ suprascr. nescio quae man. A ἐκδιδόντος coniecit Madvig || 6 ὧν] ὧ RV | οἴπερ πρόσθεν DR οἱ πρόσθεν S οἱ Πέρσαι πρόσθεν V | εἰώθεσαν TM Ald. ἐώθασι RSV || 7 διαχρέονται Pp || 8 μελήνην T μελίην DRSV μελίνην Harpocr. rell. || 9 χρήσκονται scripsi (i. e. iterativus verbi χρᾶσθαι, cf. ἐώθεσαν χρᾶσθαι lin. 6; ad aetatem quae Persarum imperium praecedit pertinet tempus quod 'consuetudinale' potius mihi appellandum videtur) χρηίσκοντο codd. χρηίσκονται Porto duce Stein Hude | μηδέ σφισι C μηδέν σφι MPp σφι(ν) μηδὲν DRSV || 11 βασιλέως ABC | ἀρνώμενοι RV³c (olim ἀρνώμενοι esse scriptum recte iudicat Weber Anal. Hdt. 190) || 12 αὐτέων DRSV | τούτους Pt DRSV τοῦτο Pm²p cett. || 13 φορεούσας PD°RV | ἐπειδὰν C || 14 ἀποκλείονται C

# $\mathbf{m}$

Τῶν δὲ τῷ μάγω ἐπαναστάντων ἐπτὰ ἀνδρῶν ἕνα αὐτῶν Ινταφρένεα 118 κατέλαβε ύβρίσαντα τάδε ἀποθανεῖν αὐτίκα μετὰ τὴν ἐπανάστασιν. ἤθελε ές τὰ βασιλήια ἐσελθών γρηματίσασθαι τῷ βασιλέι καὶ νὰρ δὴ καὶ δ νόμος οθτω είχε, τοῖσι ἐπαναστᾶσι τῷ μάγῳ ἔσοδον είναι παρὰ βασιλέα 2 ἄνευ ἀγγέλου, ἢν μὴ γυναικὶ τυγγάνη μισγόμενος βασιλεύς. οὐκ ὧν δὴ 5 Ίνταφρένης εδικαίου οδδένα οἱ ἐσαγγεῖλαι, ἀλλ' ὅτι ἤν τῶν ἐπτά, ἐσιέναι ήθελε· ό δὲ πυλουρὸς καὶ ό ἀγγελιηφόρος οὐ περιώρων φάμενοι τὸν βασιλέα γυναικὶ μίσγεσθαι. δ δὲ Ινταφρένης δοκέων σφέας ψεύδεα λέγειν ποιέει τοιάδε σπασάμενος τὸν ἀκινάκεα ἀποτάμνει αὐτῶν τά τε ὧτα καὶ τὰς ρίνας καὶ ἀνείρας περὶ τὸν γαλινὸν τοῦ ἴππου περὶ τοὺς αὐγένας 10 119 σφέων ἔδησε καὶ ἀφῆκε. οἱ δὲ τῶ βασιλέι δεικνύουσι έωυτοὺς καὶ τὴν αιτίην είπον, δι' ην πεπονθότες είησαν. Δαρεῖος δὲ ἀρρωδήσας, μη κοινῷ λόγω οἱ εξ πεποιηκότες ἔωσι ταῦτα, μεταπεμπόμενος ἕνα ἔκαστον 2 ἀπεπειρᾶτο γνώμης, εὶ συνέπαινοί εἰσι τῷ πεποιημένω. ἐπείτε δὲ ἐξέμαθε, ώς οὐ σὺν ἐκείνοισι εἴη ταῦτα πεποιηκώς, ἔλαβεν αὐτόν τε τὸν Ἰνταφρένεα 15 καὶ τοὺς παίδας αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰκηίους πάντας ἐλπίδας πολλὰς ἔγων μετά τῶν συγγενέων μιν ἐπιβουλεύειν οἱ ἐπανάστασιν, συλλαβών δέ 3 σφεας έδησε την έπὶ θανάτω. η δὲ γυνη τοῦ Ινταφρένεος φοιτῶσα έπὶ τὰς θύρας τοῦ βασιλέος κλαίεσκεν ἄν καὶ όδυρέσκετο ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τώυτὸ

AB C TM P(p) DR SV

(Ινταφέρνης τῶν ἐπτὰ κωλυθεὶς ὢν ὑπό του τῶν ἐν πύλαις ὡς Δαρεῖον ἐσελθεῖν ἔτυψε τὸν πυλουργόν ἢ solus) ἐπείτε δὰ (ἐπεὶ δ' ἢ) ἐξέμαθε (119, 2) — ἡσθεὶς αὐτῆ (119, 7) exc. floril. Җ "Η γυνὴ αὕτη φοιτῶσα (119, 3) — ἀπέκτεινεν (119, 7) quibusdam omissis exc. §

- 3 Lex. Vind. 190 (s. v. χρηματίσασθαι) . . . Ηρόδοτος · ἐς τὰ βασιλήια εἰσελθὼν χρηματίσασθαι τῷ βασιλεῖ. Thom. Mag. 401 (s. v. χρηματίζω) ἤθελεν βασιλεῖ
- 1 ad divisionem libri v. praef. LIX | τῶν μάγων V³c | Τνταφέρνεα ABCTMP || 2 ἀποθανεῖν. αὐτίκα μετὰ τὴν ἐπανάστασιν ἤθελε distinx. codd. nonnulli || 3 βασίλεια Thom. Mag. | ἐλθών P¹ DRSV ἐσελθών P²p cett. | δὴ καὶ] δὴ TMPp Ald. om. DRSV || 4 εἶχε οὕτω M || 5 τύχη DRSV | δ βασιλεύς M Ald. | οὕκουν TM || 6 δ Ίνταφέρνης ABCTMP | ἐδικαίεν Mp Ald. || 6,7 εἰσιέναι ἤθελε ABM ἤθελε εἰσιέναι Ald. || 7 δ² om. ABCTM | ἀγγελιφόρος D³c ἀγγεληφόρος D°RSV | περιώρεον C¹TM Ald. || 8 ἴνταφέρνης ABCTMP || 9 τάδε S (ut vid.) M | ἀκινάκην D | ἀποτέμνει T | τά τε ὧτα αὐτῶν M | αὐτέων (ut vid.) V³c || 10 περὶ¹ om. M Ald. || 11 ἀπῆκε MPDRSV | δεικινάσοι ABCP || 13 οἱ ἔξ om. D | ταῦτα] τὰ τοιαῦτα M || 14 ἐπειρᾶτο RSV | ἐπεὶ D β ἐπείτε ¾ rell. | ἔμαθε(ν) DRSV || 15 σὺν ἐκείνοισι] συγκειμένοισι ABCM αυγκειμένοισι τοῖς ἄλλοισιν β | ἔλαίβε A | τὸν om. M | Ἰνταφέρνεα ABCTMP ¾ || 16 τὸν παῖδα ABC ¾ | οἰκείους β | ἐλπίσας πολλούς β ἔλπίδας πολλάς ¾ codd. || 17 μιν om. M β hab. ¾ rell. || 18 ἔδεισε R | Ἰνταφέρνεος ABCTMP ¾ | φοιτέουσα TMP Ald. φοιτέωσα C φοιτῶσα ¾ rell. || 19 βασιλέως ABCT ¾ βασιλῆος S | κλαίεσκε A | ἄν om. MS β | ὀδυρεέσκετο D¹ ἀδυρεέσκετο D² ἀδύρετο Mp Ald. | ποιοῦσα ABCT ¾ βασιλέως ABCT ¾ βασιλῆος S | κλαίεσκε A | ἄν om. MS β | ὀδυρεέσκετο D¹ ἀδυρεέσκετο D² ἀδύρετο Mp Ald. | ποιοῦσα ABCT ¾ βασιλέως ΔΒCT ¾ βασιλήρος S | κλαίεσκε A | ἄν om. MS β | ὀδυρεέσκετο D¹ ἀδυρεέσκετο D² ἀδύρετο Mp Ald. | ποιοῦσα ABCT ¾ β

τοῦτο τὸν Δαρεῖον ἔπεισε οἰκτεῖραί μιν, πέμψας δὲ ἄγγελον ἔλεγε, τάδε 'ὧ γύναι, βασιλεύς τοι Δαρεῖος διδοῖ ἕνα τῶν δεδεμένων οἰκηίων ρύσασθαι, τὸν βούλεαι ἐκ πάντων.' ἡ δὲ βουλευσαμένη ὑπεκρίνετο, τάδε 'εὶ 4 μὲν δή μοι διδοῖ βασιλεὺς ἐνὸς τὴν ψυχήν, αἰρέομαι ἐκ πάντων τὸν ἀδελσεόν.' πυθόμενος δὲ Δαρεῖος ταῦτα καὶ θωμάσας τὸν λόγον πέμψας 5 ἡγόρενε· 'ὧ γύναι, εἰρωτᾶ σε βασιλεύς, τίνα ἔχουσα γνώμην τὸν ἄνδρα τε καὶ τὰ τέκνα ἐγκαταλιποῦσα τὸν ἀδελφεὸν εῖλευ περιεῖναί τοι, δς καὶ ἀλλοτριώτερός τοι τῶν παίδων καὶ ἡσσον κεχαρισμένος τοῦ ἀνδρός ἐστι.' ἡ δ' ἀμείβετο τοῖσδε· 'ὧ βασιλεῦ, ἀνὴρ μὲν ἄν μοι ἄλλος γένοιτο, εὶ δαί-6 10 μων ἐθέλοι, καὶ τέκνα ἄλλα, εὶ ταῦτα ἀποβάλοιμι· πατρὸς δὲ καὶ μητρὸς οὐκέτι μευ ζωόντων ἀδελφεὸς ᾶν ἄλλος οὐδενὶ τρόπω γένοιτο. ταύτη τῆ γνώμη χρεωμένη ἔλεξα ταῦτα.' εὖ τε δὴ ἔδοξε τῷ Δαρείω εἰπεῖν ἡ γυνὴ καί τοί ἀπῆκε τοῦτόν τε, τὸν παραιτέετο, καὶ τῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἡσθεὶς αὐτῆ, τοὺς δὲ ἄλλους ἀπέκτεινε πάντας. τῶν μὲν δὴ ἑπτὰ εἶς αὐτίκα τρόπω τῷ εἰρημένω ἀπολώλεε.

Κατὰ δέ κου μάλιστα τὴν Καμβύσεω νοῦσον ἐγίνετο τάδε· ὑπὸ Κύρου 120 κατασταθεὶς ἢν Σαρδίων ὑπαρχος Ὁροίτης ἀνὴρ Πέρσης· οὖτος ἐπεθύμησε πρήγματος οὖκ ὁσίου, οὖτε γάρ τι παθὼν οὕτε ἀκούσας μάταιον ἔπος πρὸς Πολυκράτεος τοῦ Σαμίου οὐδὲ ἰδὼν πρότερον ἐπεθύμεε λαβὼν 20 αὐτὸν ἀπολέσαι, ὡς μὲν οἱ πλεῦνες λέγουσι, διὰ τοιήνδε τινὰ αἰτίην· ἐπὶ 2 τῶν βασιλέος θυρέων κατήμενον τόν τε Ὁροίτην καὶ ἄλλον Πέρσην, τῷ οὔνομα είναι Μιτροβάτεα, νομοῦ ἄρχοντα τοῦ ἐν Δασκυλείῳ — τούτους

AB C TM P(p) DR SV, ad quos usque ad  $\eta \sigma \vartheta \epsilon i \varsigma$  a $\vartheta \tau \tilde{\eta}$  (119, 7) accedit floril. AB et partim  $\vartheta$ 

27 BT Herodotus I 329

έκ λόγων ές νείκεα συμπεσέειν κρινομένων δὲ περὶ ἀρετῆς εἰπεῖν τὸν 3 Μιτροβάτεα τῷ Ὀροίτη προφέροντα: 'σὸ γὰρ ἐν ἀνδρῶν λόγω, δς βασιλέι νήσον Σάμον πρός τῷ σῷ νομῷ προσκειμένην οὐ προσεκτήσαο ὧδε δή τι ἐοῦσαν εὐπετέα χειρωθῆναι, τὴν τῶν τις ἐπιχωρίων πεντεκαίδεκα ὁπλί-4 τησι ἐπαναστὰς ἔσχε καὶ νῦν αὐτῆς τυραννεύει. οἱ μὲν δή μίν φασι τοῦτο 5 ἀκούσαντα καὶ ἀλγήσαντα τῷ ὀνείδεῖ ἐπιθυμῆσαι οὐκ οὕτω τὸν εἴπαντα ταῦτα τίσασθαι ως Πολυκράτεα πάντως ἀπολέσαι δι' ἄτινα κακῶς 121 ήκουσε, οί δὲ ἐλάσσονες λέγουσι πέμψαι Όροίτεα ἐς Σάμον κήρυκα ὅτευ δή γρήματος δεησόμενον - οὐ γὰρ ὧν δή τοῦτό γε λέγεται -, καὶ τὸν Πολυκράτεα τυχεῖν κατακείμενον ἐν ἀνδρεῶνι, παρεῖναι δέ οί καὶ Άνα- 10 2 κρέοντα τὸν Τήιον· καί κως εἴτε ἐκ προνοίης αὐτὸν κατηλογέοντα τὰ Όροίτεω πρήγματα, είτε καὶ συντυχίη τις τοιαύτη ἐπεγένετο τόν τε γὰρ κήρυκα τὸν Όροίτεω παρελθόντα διαλέγεσθαι καὶ τὸν Πολυκράτεα τυχεῖν γὰρ ἀπεστραμμένον πρὸς τὸν τοῖχον - οὔτε μεταστραφῆναι οὔτε 122 τι υποκρίνασθαι. αἰτίαι μὲν δὴ αὖται διφάσιαι λέγονται τοῦ θανάτου 15 τοῦ Πολυκράτεος γενέσθαι, πάρεστι δὲ πείθεσθαι, δκοτέρη τις βούλεται αὐτέων, δ δὲ ὧν Ὀροίτης ἱζόμενος ἐν Μαγνησίη τῆ ὑπὲρ Μαιάνδρου ποταμοῦ οἰκημένη ἔπεμπε Μύρσον τὸν Γύγεω ἄνδρα Λυδὸν ἐς Σάμον ἀγ-2 γελίην φέροντα μαθών τοῦ Πολυκράτεος τὸν νόον. Πολυκράτης γάρ ἐστι πρώτος, των ήμεις ίδμεν, Έλλήνων, δς θαλασσοκρατέειν ἐπενοήθη, πάρεξ 20 Μίνω τε τοῦ Κνωσσίου καὶ εὶ δή τις ἄλλος πρότερος τούτου ήρξε τῆς θαλάσσης της δὲ ἀνθρωπηίης λεγομένης γενεής Πολυκράτης πρώτος 3 έλπίδας πολλάς έχων Ίωνίης τε καὶ νήσων ἄρξειν. μαθών ὧν ταῦτά μιν διανοεύμενον ο Όροίτης πέμψας έσαγγελίην έλεγε, τάδε 'Όροίτης Πολυκράτει ώδε λέγει πυνθάνομαί σε ἐπιβουλεύειν μὲν πρήγμασι μεγάλοισι, 25

### AB C TM P(p) DR SV

1 εἰς RV  $\parallel$  2 Μητροβάτεα TM  $\mid$  Ορείτη M  $\mid$  ἀνδρὸς M Ald.  $\mid$  ὡς C  $\mid$  3 κειμένην ABCTM  $\mid$  3.4 δέ τι νεὶ δ' ἔτι M Ald.  $\mid$  4 ἐπ' ἔτεα SV  $\mid$  ἐγχωρίων M  $\mid$  5 ἔσκε T  $\mid$  6 ἀγήσαντα V  $\mid$  εἰπόντα PDRSV  $\mid$  7 δι' ἄτινα scripsi διατίνα AB διάτινα C διὰ τίνα T διά τιν' ἃ M δι' ὅντινα PDRSV  $\mid$  8 Ορείτεα M  $\mid$  9 δη' οπ. DRSV  $\mid$  οδ - λέγεται οπ. S  $\mid$  δη τοῦτό γε $\mid$  δη τοῦτο M Ald. τοῦτο DRV  $\mid$  10 καὶ οπ. R  $\mid$  11 τὰ hapl. οπ. DRSV  $\mid$  12 Ορείτεω M  $\mid$  τοιαύτη τις DRSV  $\mid$  13 Όρείτεω M  $\mid$  14 ἐπεστραμμένον ABCTMP  $\mid$  τὸν οπ. DRSV  $\mid$  14-15 μεταστραφηναι οὖτε τι Schaeferio duce edd. τι μεταστραφηναι οὖτε ABCTMP τι μεταστραφηναι οὖτε τι cett. (posterius τι credo esse omissum postque inepto loco vel bis esse suppletum)  $\mid$  15 ἀποκρίνασθαι propos. Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ. Nn. V. 26  $\mid$  17 δη TMS Ald.  $\mid$  Ορείτης M  $\mid$  17.18 τοῦ ποταμοῦ οἰκεομένη M  $\mid$  18 ἔπεμψε DR SV  $\mid$  19 νόθον D  $\mid$  20 ἴσδμεν R  $\mid$  21 Μίνωος ABCTMP  $\mid$  Κνωσίον D Rac  $\mid$  τις της RV  $\mid$  τοῦτο C  $\mid$  22 ἀνθρωπείης Dc  $\mid$  πρῶτος  $\mid$  ἐστὶ πρῶτος S μόνος T μοῦνος M Ald.  $\mid$  23 πολλὰς οπ. M  $\mid$  μιν οπ. M Ald.  $\mid$  24 Ορείτης M  $\mid$  ἐσαγγελίην scripsi (cf. ἐσαγγελεύς S 44, 2) ἐς ἀγγελίην DRSV ἀγγελίην (litteris σε ante σα omissis) cett.  $\mid$  Ορείτης M  $\mid$  25 σε  $\mid$  μὲν  $\mid$  δὲ ἐπιβουλεύειν μὲν R ἐπιβουλεύειν σε ABCTMP

χρήματα δέ τοι οὐκ εἶναι κατὰ τὰ φρονήματα. σύ νυν ὧδε ποιήσας ὀρθώσεις μέν σεωντόν, σώσεις δὲ καὶ ἐμέ· ἐμοὶ γὰρ βασιλεὺς Καμβύσης ἐπιβουλεύει θάνατον καί μοι τοῦτο ἐξαγγέλλεται σαφηνέως. σύ νυν ἐμὲ 4 έκκομίσας αὐτὸν καὶ χρήματα τὰ μὲν αὐτῶν αὐτὸς ἔχε, τὰ δὲ ἐμὲ ἔα ἔχειν: 5 είνεκέν τε χρημάτων ἄρξεις τῆς ἀπάσης Ελλάδος, εἰ δέ μοι ἀπιστέεις τὰ περί τῶν χρημάτων, πέμψον, ὅστις τοι πιστότατος τυγχάνει ἐών, τῶ έγω ἀποδέξω.' ταῦτα ἀκούσας Πολυκράτης ήσθη τε καὶ ἐβούλετο· καί 123 κως ίμείρετο γάρ χρημάτων μεγάλως, ἀποπέμπει πρῶτα κατοψόμενον Μαιάνδριον Μαιανδρίου ἄνδρα τῶν ἀστῶν, ὅς οἱ ἦν γραμματιστής · δς 10 γρόνω οὐ πολλῶ ὕστερον τούτων τὸν κόσμον τὸν ἐκ τοῦ ἀνδρεῶνος τοῦ Πολυχράτεος ἐόντα ἀξιοθέητον ἀνέθηκε πάντα ἐς τὸ "Ηραιον. ὁ δὲ Ὀροίτης 2 μαθών τὸν κατάσκοπον ἐόντα προσδόκιμον ἐποίεε τοιάδε· λάρνακας ὀκτώ πληρώσας λίθων πλην κάστα βραχέος περί αὐτὰ τὰ γείλεα ἐπιπολης τῶν λίθων γρυσὸν ἐπέβαλε, καταδήσας δὲ τὰς λάρνακας εἶχε ἑτοίμας. ἐλθὼν 15 δὲ ὁ Μαιάνδριος καὶ θεησάμενος ἀπήγγελλε τῷ Πολυκράτεϊ. ὁ δὲ πολλὰ 124 μεν των μαντίων ἀπαγορευόντων, πολλά δε των φίλων, ἐστέλλετο αὐτόσε, πρός δὲ καὶ ιδούσης τῆς θυγατρός ὄψιν ἐνυπνίου τοιήνδε· ἐδόκεέ οἱ τὸν πατέρα εν τῶ ἡέρι μετέωρον εόντα λοῦσθαι μεν ὑπὸ τοῦ Διός, γρίεσθαι δὲ ύπὸ τοῦ Ηλίου, ταύτην ίδοῦσα τὴν ὄψιν παντοίη ἐγίνετο μὴ ἀποδημῆσαι 2 20 τὸν Πολυκράτεα παρὰ τὸν Όροίτεα, καὶ δὴ καὶ ἰόντος αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πεντη-

## AB C TM P(p) DR SV

1 χρήματα δέ] καὶ χρήματα ABCTMP | τοι] οἱ T σοι M || 2 γὰρ] μἐν γὰρ M Ald. || 2-3 ἐπιβουλεύει θάνατον Καμβύσης M || 3.4 ἐκκομίσας ἐμὲ M || 4 τὰ¹ haplogr. om. R | αὐτέων MR | ἐμὲ om. SV με (littera nescio qua manu suprascripta) A || 5 ἀπάσης τῆς ABCP πάσης τῆς T πάσης M ἀπάσης Ald. || 6 πέμφων R | τυγχάνει πιστότατος M || 7 ὑποδέξω TMPp Ald. || 6 Πολυκράτης DRSV || 8 ἐμείρετο R | μεγάλως χρημάτων TM | πρῶτον M || 9 Μαίανδρον TM Ald. | αὐτῶν R | οἱ] εἰ R || 9-10 δς οὐ χρόνω οὐ V || 10 τουτέων DRSV || 11 ἐς τὸ Ηραιον πάντα D πάντα εἰς τὸ Ηραιον Μ ἐς τὸ Οἰραῖον πάντα R | Ορείτης Μ || 12 μαθὸν R | τάδε Mp Ald. | λάρνακα Μ || 13 βραχέος τοῦ περὶ ABCTMP | τείχεα V° χείλεα V° cett. | ἐπὶ πολλῆς C || 14 ἐτοίμους Μ || 15 Μαίανδρος TM Ald. | καὶ θεησάμενος om. RSV | ἀπήγγελε CTMV ἀπήγγειλε DS ἀπείγγελλε (quod ex ἀπήγγελλε quin sit natum non est dubium) B || 16 μὲν om. D | μαντηίων CTMPRSV μαντείων D | αὐτόσε | αὐτός ἀπίεναι DRSV, ν. Gebhardt Progr. Gymn. Churiae Rhaetorum 1858, 6s. ('στέλλεσθαι per se ipsum iam 'se conferre aliquo vel tendere' significat'); αὐτόσε intellige 'ad eum ipsum locum'; ἐκεῖσε inepte, dubitans vero, propos. Schweighaeuser || 17 τοιήνδε om. M || 18 ὄντα Τ | λούεσθαι AB ν. grammaticam meam 120 | μὲν om. D | δὲ om. V || 19 ταύτης C | τὴν ὄψιν ἰδοῦσα TM | ἐγένετο DRSV || 20 Ορείτεα M | καὶ² om. TM | πεντηκότερον TM Ald. πεντηκότερον D¹R

κόντερον ἐπεφημίζετο. ὁ δέ οἱ ἢπείλησε, ἢν σῶς ἀπονοστήση, πολλόν μιν χρόνον παρθενεύσεσθαι. ἡ δὲ ἢρήσατο ἐπιτελέα ταῦτα γενέσθαι· βούλεσθαι γὰρ παρθενεύεσθαι πλέω χρόνον ἢ τοῦ πατρὸς ἐστερῆσθαι.

- 125 Πολυκράτης δὲ πάσης συμβουλίης ἀλογήσας ἔπλεε παρὰ τὸν Όροίτεα ἄμα ἀγόμενος ἄλλους τε πολλοὺς τῶν ἑταίρων, ἐν δὲ δὴ καὶ Δημοκήδεα 5 τὸν Καλλιφῶντος Κροτωνιήτην ἄνδρα ἰητρόν τε ἐόντα καὶ τὴν τέχνην 2 ἀσκέοντα ἄριστα τῶν κατ' ἑωυτόν. ἀπικόμενος δὲ ἐς τὴν Μαγνησίην ὁ Πολυκράτης διεφθάρη κακῶς οὔτε ἑωυτοῦ ἀξίως οὔτε τῶν ἑωυτοῦ φρονημάτων, ὅτι γὰρ μὴ οἱ Συρηκοσίων γενόμενοι οὐδὲ εἶς τῶν ἄλλων
  - 3 θηναι. ἀποκτείνας δέ μιν οὐκ ἀξίως ἀπηγήσιος Όροίτης ἀνεσταύρωσε. τῶν δέ οἱ ἐπομένων ὅσοι μὲν ἦσαν Σάμιοι, ἀπῆκε κελεύων σφέας ἑωυτῷ χάριν εἰδέναι ἐόντας ἐλευθέρους. ὅσοι δὲ ἦσαν ξεῖνοί τε καὶ δοῦλοι τῶν

Έλληνικών τυράννων ἄξιός ἐστι Πολυκράτει μεγαλοπρεπείην συμβλη- 10

- 4 έπομένων, εν ἀνδραπόδων λόγω ποιεύμενος εἶχε. Πολυκράτης δὲ ἀνακρεμάμενος ἐπετέλεε πᾶσαν τὴν ὄψιν τῆς θυγατρός ἐλοῦτο μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ 15 Διός, ὅκως ὕοι, ἐχρίετο δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀνιεὶς αὐτὸς ἐκ τοῦ σώματος ἰκμάδα. Πολυκράτεος μὲν δὴ αἱ πολλαὶ εὐτυγίαι ἐς τοῦτο ἐτελεύτησαν.
- 126 Χρόνω δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Ὁροίτεα Πολυκράτεος τίσιες μετῆλθον.
  μετὰ γὰρ τὸν Καμβύσεω θάνατον καὶ τῶν μάγων τὴν βασιληίην μένων
  ἐν τῆσι Σάρδισι ὁ Ὁροίτης ἀφέλει μὲν οὐδὲν Πέρσας ὑπὸ Μήδων ἀπα- 20
  2 ραιρημένους τὴν ἀρχήν · ὁ δὲ ἐν ταύτη τῆ ταραχῆ κατὰ μὲν ἔκτεινε
  Μιτροβάτεα τὸν ἐκ Δασκυλείου ὕπαρχον, ὅς οἱ ἀνείδισε τὰ ἐς Πολυκράτεα

AB C TM P(p) DR SV
Ότι οὐδὲ εἴς — συμβληθῆναι (125, 2) Const. Porph. π, ἀο. καὶ κακ. exc. XXII ad exc. XXI (v. 89, 3) adiunctum

- 1 Eust. II. 28 (ad A 22) σημείωσαι . . . , ὅτι τὸ παρ' Ἡροδότω 'ἐπιφημίζεσθαι' οὐ ταὐτόν ἐστι τῷ 'ἐπευφημεῖν', ἀλλὰ μαντικὴ λέξις ἐστὶ δηλοῦσα προφοράν τινα μαντείας δι' ἀναμνήσεως ἐνυπνίου
- 1 ἐφημίζετο ABCTM ἐπεφημίζετο rell. cf. Eust. |σῶς] ὡς C ||2μν] μοι R ||παρθενεύεσθαι ABCTMSV | ἡ δὲ <math>-3 παρθενεύεσθαι haplogr. om.  $T^1M$  ||3 παρθενεύσεσθαι DV παρθενεύσασθαι R ||πλείω DRSV ||πατρὸς] πνεύματος (vocem compendio notatam false perscripsisse videtur) T ||4 Ορείτεα M ||5 ἐτέρων V ἐτέρων R ||6 Καλιφῶντος C Καλλοφῶντος SV ||6 Κωντωνιήτην M ||7 ἐπασκέοντα M Ald. ||8 κακῶς  $||πλείω SV||| αὐτοῦ <math>V^{ac}$  ||9 Συρρακοσίων T Συρακονοίων M Συρακοσίων RSV || γενόμενοι τύραννοι DRSV <math>|| 11 ἀξίω RSV || Ορείτης M ||12 Σάμιοι ἡσαν DRSV ἔσαν M ἔσαν Σάμιοι Ald. || 14 ἀνακεκράμενος SV ἀνακρεκράμενος R || 15 ἔπετέλεσε M || 16 νἵοι D || 17 ἔτελεύτησαν, τῆ οἱ ἄμασις (Ἀμάσιος C) ὁ Αἰγύπτον (Αἰγυπτίων M) βασιλεὺς προεμαντεύσατο ABCTMP ||18 Ορείτεα M || 19 καὶ || παραιρημένους R παραιρουμένους SV ἀπαιρερημένους Mp Ald. || 21 τῆ ταραχῆ|| τῆ ἀρχῆ ABCTMP <math>|| επτεινε p. 333, 1 δὲ οm. || 16 Μιτροβάτεα || 17 τον || 18 Ορείτεα || 18 Μιτροβάτεα || 19 χαὶ || 18 ος οm. SV || 18 Μητροβάτεα || 19 || 18 τον || 19 χαὶ || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19 || 19

### HISTORIAE III 124, 2 - 127, 3

ἔχοντα, κατὰ δὲ τοῦ Μιτροβάτεω τὸν παῖδα Κρανάσπην, ἄνδρας ἐν Πέρσησι δοκίμους, ἄλλα τε ἐξύβρισε παντοῖα καί τινα ἀγγελιηφόρον Δαρείου ἐλθόντα παρ' αὐτόν, ὡς οὐ πρὸς ἡδονήν οἱ ἦν τὰ ἀγγελιόμενα, κτείνει μιν ὀπίσω κομιζόμενον ἄνδρας οἱ ὑπείσας κατ' ὁδόν, ἀποκτείνας δέ μιν ἡφάνισε αὐτῷ ἴππω. Δαρεῖος δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχήν, ἐπεθύμεε τὸν Όροίτεα 127 τίσασθαι πάντων τῶν ἀδικημάτων εἴνεκεν καὶ μάλιστα Μιτροβάτεω καὶ τοῦ παιδός. ἐκ μὲν δὴ τῆς ἰθείης στρατὸν ἐπ' αὐτὸν οὐκ ἐδόκεε πέμπειν ἄτε οἰδεόντων ἔτι τῶν πρηγμάτων καὶ νεωστὶ ἔχων τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν Όροίτεα μεγάλην τὴν ἰσχὸν πυνθανόμενος ἔχειν, τὸν χίλιοι μὲν Περσέων δδορυφόρεον, εἶχε δὲ νομὸν τόν τε Φρύγιον καὶ Λύδιον καὶ Ἰωνικόν. πρὸς 2 ταῦτα δὴ ὧν ὁ Δαρεῖος τάδε ἐμηχανήσατο συγκαλέσας Περσέων τοὺς λογιμωτάτους ἔλεγέ σφι, τάδε 'ὧ Πέρσαι, τίς ἄν μοι τοῦτο ὑμέων ὑποστὰς ἐπιτελέσειε σοφίη καὶ μὴ βίη τε καὶ ὁμίλω — ἔνθα γὰρ σοφίης δέει, βίης ἔργον οὐδέν — ὑμέων δὴ ὧν τίς μοι Όροίτεα ἢ ζῶντα ἀγάγοι ἢ ἀπο- 3

ABCTMP(p) DRSV

"Ενθα - οὐδέν (127, 2) exc. Stob. floril. 48, 19

Σχόλ. 126, 2 (ad ὑπείσας) ἔνερθε αὐτῷ διά τινων ἀνδρῶν καθεσθῆναι ἐποίησεν. καὶ "Ομηρος ' τὰψ ἀνερχομένω πυκινὸν λόχον είσαν ἄγοντες.' ἔστιν οὐν δ ἀόριστος 'είσα', ἡ μετοχὴ 'είσας', καὶ τὸ ἐναντίον ποιούμενος τοῖς δασύνουσιν ἐψίλωσεν Β

5s. Suid. τίσαι καὶ τίσασθαι· ἀποδοῦναι· ὁ δὲ Δαρεῖος ὁ Περσῶν βασιλεὺς ὡς ἔσχε — ἕνεκεν || 7s. Suid. s. v. οἰδοῦσαν: ὁ δὲ ἐκ τῆς ἰθείης οὐκ ἐδόκεε πέμπειν τὸν στρατὸν ἄτε τῶν πραγμάτων ἔτι οἰδούντων. Suid. s. v. ἰθύ: Ἡρόδοτος· ἐκ μὲν — πραγμάτων !! 12s. Eust. Il. 222 (ad B 286) Τωνική ... αῦτη ἡ λέξις (scil. ὑποστῆναι) κειμένη καὶ παρὰ ἄλλοις, ἐν οἰς καὶ Ἡρόδοτος, ὅς που φησί· τίς ἄν μοι ὑποστὰς τελέσειεν. Lex. Vind. 169 (s. v. ὑποστάς) Ἡρόδοτος· ὧ Πέρσαι — βίη

1 ἔχοντα οπ. Μ | τοῦ Μητροβάτεω τὸν παίδα  $\mathbf{T}$  τὸν Μιτροβάτεω παίδα  $\mathbf{Pp}$  καὶ τὸν Μιτροβάτεω παίδα  $\mathbf{D^2R}$  καὶ τὸν Μητροβάτεω παίδα  $\mathbf{D^1}$  Μιτροβάτεω παίδα καὶ αὐτὸν Μιτροβάτεα  $\mathbf{S}$  | Κρανάπην  $\mathbf{ABTMD}$  Κρανάτην  $\mathbf{RV}$  Κρανάτους  $\mathbf{S}$  || 2 ἀγγελιηφόρον | καὶ ἀγγαρείον (ἀγγαρήιον  $\mathbf{SV}$ )  $\mathbf{DRSV}$  (τὸ) καὶ ἀγγαρείον glossam ad ἀγγελιηφόρον olim exstitisse censeo, cf. VIII 98, 2 || 2.3 Δαρείον έλθόντα  $\mathbf{D}$  ελθόντα Δαρείον  $\mathbf{ABCTP}$  ελθόντα  $\mathbf{M}$  || 3 οὐ οπ.  $\mathbf{TM}$  | ἀγγελόμενα  $\mathbf{CPp}$  || 4 κομιζόμενος  $\mathbf{C}$  | ὑπεὶς  $\mathbf{PDRSV}$  | οὐδόν  $\mathbf{T}$  οὐδόν  $\mathbf{M}$  Ald. || 5 ἐπεθύμησε

TM Ald. Suid. | τὸν om. Suid. | Όρείτεα  $\mathbf{M}$  || 6 τῶν] τε  $\mathbf{R}$  τε τῶν  $\mathbf{SV}$  | εἶνεκε  $\mathbf{M}$  ε̈νεκα Suid. | Μητροβάτεα  $\mathbf{TM}$   $\mathbf{D}^1$  || 7 ἐκ μὲν δὴ] ἐκ μὲν γὰρ  $\mathbf{D}$   $\mathbf{RSV}$  ὁ δὲ ἐκ Suid. | ἰθείας Suid. (s. v. ἰθύ) | ἰθείης Suid. (s. v. οἰδοῦσαν) codd. || 8 οἰδαινόντων  $\mathbf{CTP}$  οἱ οἰδαινόντων  $\mathbf{M}$  οἱ δεόντων  $\mathbf{V}$  | ἐπὶ  $\mathbf{V}$  | πραγμάτων Suid. (s. vv. οἰδοῦσαν

et  $l\vartheta \dot{v}$ ) || 9 Όρείτεα  $\mathbf{M}$  | μεγάλην om.  $\mathbf{ABCTM}$  | πυνθανόμενος έχειν την  $l\sigma \chi \dot{v} \mathbf{r} \mathbf{M}$  την  $l\sigma \chi \dot{v} \mathbf{r} \mathbf{m} \mathbf{r} \dot{v} \mathbf{r$ 

resumitur | Όρείτεα Μ | ζώοντα TMDPRV° ζόωντα C | ἢ²] ἢ καὶ Α°

κτείνειε, δς ἀφέλησε μέν κω Πέρσας οδδέν, κακά δὲ μεγάλα ἔρονε; τοῦτο μὲν δύο ἡμέων ἠίστωσε, Μιτροβάτεά τε καὶ τὸν παῖδα, τοῦτο δὲ τούς ἀνακαλέοντας αὐτὸν καὶ πεμπομένους ὑπ' ἐμεῦ κτείνει, ὕβριν οὐκ άνασγετον φαίνων, πρίν τι ων μέζον έξεργάσασθαί μιν Πέρσας κακόν, 128 καταλαμπτέος έστὶ ήμῖν θανάτω.' Δαρεῖος μέν ταῦτα ἐπειρώτα, τῷ δὲ 5 άνδρες τριήκοντα υπέστησαν αυτός εκαστος εθέλων ποιέειν ταυτα. ερίζοντας δὲ Δαρεῖος κατελάμβανε κελεύων πάλλεσθαι, παλλομένων δὲ λαγγάνει 2 έκ πάντων Βαγαΐος δ Αρτόντεω. λαχών δὲ δ Βαγαΐος ποιέει τάδε · βυβλία γραψάμενος πολλά καὶ περὶ πολλῶν ἔχοντα πρηγμάτων σφρηγιδά σφι 3 ἐπέβαλε τὴν Δαρείου, μετὰ δὲ ἦε ἔχων ταῦτα ἐς τὰς Σάρδις. ἀπικόμενος 10 δὲ καὶ Όροίτεω ἐς ὄψιν ἐλθών τῶν βυβλίων εν εκαστον περιαιρεόμενος έδίδου τῷ γραμματιστῆ τῷ βασιληίω ἐπιλέγεσθαι (γραμματιστὰς δὲ βασιληίους οἱ πάντες ὕπαρχοι ἔχουσι), ἀποπειρώμενος δὲ τῶν δορυφόρων έδίδου τὰ βυβλία ὁ Βαγαΐος, εἴ οἱ ἐνδεξαίατο ἀπόστασιν ἀπὸ Ὀροίτεω. 4 δρέων δέ σφεας τά τε βυβλία σεβομένους μεγάλως καὶ τὰ λεγόμενα ἐκ 15 τῶν βυβλίων ἔτι μεζόνως διδοῖ ἄλλο, ἐν τῷ ἐνῆν ἔπεα τοιάδε· Ὁ Πέρσαι, βασιλεύς Δαρείος ἀπαγορεύει ύμιν μη δορυφορέειν Όροίτεα.' οί δὲ ἀκού-5 σαντες τούτων μετηχάν οί τὰς αίγμάς, ίδων δὲ τοῦτό σφεας δ Βαγαῖος πειθομένους τῷ βυβλίω, ἐνθαῦτα δὴ θαρσήσας τὸ τελευταῖον τῷν βυβλίων διδοί τῷ γραμματιστῆ, ἐν ῷ ἐγέγραπτο· βασιλεὺς Δαρείος Πέρσησι 20 τοῖσι ἐν Σάρδισι ἐντέλλεται κτείνειν Όροίτεα.' οἱ δὲ δορυφόροι, ὡς ἤκου-

## ABCTM P(p) DRSV

7 Suid. πάλος κλήφος όδε Δαρεῖος τούτους κελεύει πάλλεσθαι παλλομένων δε λαγχάνει εκ πάντων Βαγαῖος. et Βαγαῖος δνομα κύριον παλλομένων — Βαγαῖος || 11 s. Lex. Vindob. 41 (s. v. γραμματιστής) Ήρόδοτος τῶν βιβλίων — ἐπιλέγεσθαι

2 ἡμέων ] ἡμεων C | Μητροβάτεα M | τε om. RSV | τὸν παῖδα αὐτοῦ DRSV | δὲ] δὲ καὶ C || 3 καὶ — ἐμεῦ om. M | τοὺς ἐκπεμπομένους DRSV | ἐμοῦ p Ald. || 3—4 οὐκ ἀνάσχετον ὕβων TM || 4 ἀνάσχετον codd., cf. III 81, 2 et al. et v. grammaticam meam 102 | ἔργάσασθαι M || 5 καταλαμπτέον S | ἡμῖν] μιν DRSV | θανάτου TM | ἐπηρώτα CMP | τῷ ABCTMP²m²p τῶν P¹¹ cett. cf. O 75 || 6 ἐπέστησαν TM | θέλων DRSV | ταῦτα om. M || 8 τοιάδε TMDRSV | βιβλία codd. || 9 ἔχοντα] ἐόντα propos. Haupt λέγοντα propos. Abicht Progr. Gymn. Lüneb. 1862 | σφρηγιδάς C σφρηγείδα D | σφι] τε C || 10 τὰς om. DRSV | Σάρδεις CT || 11 εἰς ὄψιν Ορείτεω M | βιβλίων codd. Lex. Vind. | ἔν om. Lex. Vind. | περιελόμενος Lex. Vind. || 13 ἀποπειρόμενος D¹ (ut vid.) V ἀποπειρεόμενος CPp ἀποπειρεώμενος TM Ald. || 14 βιβλία codd. | οἱ om. ABCTMP | Όρείτεω M || 15 βιβλία CTMPDRSV || 16 βιβλίων CTMPDRSV | μειζόνως AB | τάδε CTM PD || 17 Ορείτεα M || 18 τούτων] τοῦτο Pp | τοῦτό] τούτω MS² || 19 βιβλίω TMP DRSV | δὴ om. DRSV | βιβλίων TMPDRSV || 20 ἐν τῷ PDRSV || 21 Όρείτεα M

σαν ταῦτα, σπασάμενοι τοὺς ἀκινάκας κτείνουσι παραυτίκα μιν. οὕτω δὴ Ὁροίτεα τὸν Πέρσην Πολυκράτεος τοῦ Σαμίου τίσιες μετῆλθον.

Απικομένων δὲ καὶ ἀνακομισθέντων τῶν Ὀροίτεω χρημάτων ἐς τὰ 129 Σούσα συνήνεικε χρόνω οὐ πολλῷ ὕστερον βασιλέα Δαρεῖον ἐν ἄγρη 5 θηρίων ἀποθρώσκοντα ἀπ' Ιππου στραφῆναι τὸν πόδα καί κως ἰσχυρο- 2 τέρως ἐστράφη, ὁ γάρ οἱ ἀστράγαλος ἐξεγώρησε ἐκ τῶν ἄρθρων. νομίζων δὲ καὶ πρότερον περὶ έωυτὸν ἔχειν Αίγυπτίων τοὺς δοκέοντας είναι πρώτους την Ιητρικήν τούτοισι έχρατο. οί δὲ στρεβλοῦντες καὶ βιώμενοι τὸν πόδα κακὸν μέζον ἐργάζοντο. ἐπ' ἐπτὰ μὲν δὴ ἡμέρας καὶ ἐπτὰ νύκτας ὑπὸ 3 10 τοῦ παρεόντος κακοῦ ὁ Δαρεῖος ἀγρυπνίησι εἶγετο τῆ δὲ δὴ ὀγδόη ἡμέρη έχοντί οἱ φλαύρως οἶα δὴ παρακούσας τις πρότερον ἔτι ἐν Σάρδισι τοῦ Κροτωνιήτεω Δημοχήδεος την τέχνην έσαγγέλλει τῷ Δαρείω, ὁ δὲ ἄγειν μιν την ταχίστην παρ' έωυτον έκέλευε. τον δε ώς έξευρον εν τοισι Όροίτεω ανδραπόδοισι όπου δη απημελημένον, παρήγον ές μέσον πέδας τε έλκοντα 15 καὶ ράκεσι ἐσθημένον. σταθέντα δὲ ἐς μέσον εἰρώτα δ Δαρεῖος, τὴν τέχνην 130 εί επίσταιτο· ο δε οὐκ ὑπεδέκετο ἀρρωδέων, μὴ έωυτὸν ἐκφήνας τὸ παράπαν τῆς Ελλάδος ή ἀπεστερημένος. κατεφάνη δὲ τῷ Δαρείω τεχνάζειν 2 έπιστάμενος, καὶ τοὺς ἀγαγόντας αὐτὸν ἐκέλευσε μάστιγάς τε καὶ κέντρα

AB C TM P(p) DR SV

Ότι τὸν βασιλέα Δαρεῖον (129, 1) — ἔσεσθαι (130, 3) Const. Porph. π. ἀο. καὶ κακ. exc. XXIII (cf. Suid.)

Τ 4ss. Suid. s. v. Δημοκήδης: Ότι Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἐν ἄγρη θηρῶν ἀποθρώσκων ἀπὸ ἴππου ἐστράφη τὸν πόδα. καί κως ἰσχυροτέρως — ἔσεσθαι (130, 3). ὅτι ακὶ ἄτοσσα ἡ Κύρου μὲν θυγάτηρ, Δαρείου δὲ γυνή, ἐπὶ τοῦ μαστοῦ ἔσχε φῦμα (133, 1) — αἰσχύνην φέρει (133, 2) καὶ ἢτήσατο τὴν εἰς Ελλάδα ἄφιξιν. cf. Const.

18 Lex. Vindob. 121 ΄μάστιξ' καὶ τὸ ὄργανον 'Ηρόδοτος · μάστιγάς τε καὶ κέντρα ἐκέλευσε παραφέρειν

1 τοὺς] τὰς C | ἀχινάχεας DRSV || 2 Ορείτεα Μ || 3 Ορείτεα Μ || 4 συνένεικε CTP || 5 θηρῶν ABCTMP Suid., Const. | καί κως καὶ Μ || 6 ἐστράφη om. Suid. | ἄθρων RV ἄρθρων Suid., Const. rell. || 7 τοὺς δοκέοντας Αἰγυπτίων Suid., Const. || 8 ἐχρῆτο ABCTMP Suid., Const. || 9 εἰργάζοντο Τ | ἐπ' haplogr. om. DRSV hab. Const. ἐφ' Suid. | δὴ om. TMSV hab. Const., Suid. | καὶ ἐπ' ἐπτὰ Μ Ald. || 11 φαύλως Μ | οἰα δὴ om. ABCTMP Const., Suid., cf. Weber SIFC NS 17, 261 ss. || 12 ἐσαγγέλει RV ἀγγέλλει ABMP Const., Suid. ἀγγέλει CT ἐπαγγέλλει D ἐσαγγέλλει Urb. gr. 88 Vat. gr. 122 (quod verum iudicat Alberti) || 13 ἐκέλευσε ABPRSV ἐκέλευε Const., Suid. rell. | Όρείτεω Μ || 14 δὴ ABCTM Const., Suid. δήποτε rell. | τε om. R hab. Const., Suid. || 15 ῥάκεα propos. Werner coll. VI 112, 3 | ἡρώτα CMPV Suid. εἰρώτα Const. rell. || 16 ἐπίστατο Μ ἐπίσταται R | ἀπεδέκετο Const., Suid. | ὀρρωδέων Suid. ἀρρωδέων Const. codd. || 17 ἀπεστερημένος ἢ τῆς Ελλάδος Μ | δὲ] τε ABCTM Const., Suid. || 18 ἄγοντας DRSV ἀγαγόντας Const. rell. || ἐκέλευσε — παραφέρειν] cf. Lex. Vind.

παραφέρειν ές τὸ μέσον. ὁ δὲ ἐνθαῦτα δὴ ὧν ἐκφαίνει φὰς ἀτρεκέως μὲν 3 οὐκ ἐπίστασθαι, ὁμιλήσας δὲ ἰητρῷ φλαύρως ἔχειν τὴν τέχνην. μετὰ δὲ ὡς οἱ ἐπέτρεψε, Ελληνικοῖσι ἰήμασι χρεώμενος καὶ ἤπια μετὰ τὰ ἰσχυρὰ προσάγων ὅπνου τέ μιν λαγχάνειν ἐποίεε καὶ ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ὑγιέα μιν 4 [ὄντα] ἀπέδεξε οὐδαμᾶ ἔτι ἐλπίζοντα ἀρτίπουν ἔσεσθαι. δωρέεται δή μιν 5 μετὰ ταῦτα ὁ Δαρεῖος πεδέων χρυσέων δύο ζεύγεσι· ὁ δὲ μιν ἐπείρετο, εἴ οἱ διπλήσιον τὸ κακὸν ἐπίτηδες νέμει, ὅτι μιν ὑγιέα ἐποίησε. ἡσθεὶς δὲ τῷ ἔπεῖ ὁ Δαρεῖος ἀποπέμπει μιν παρὰ τὰς ἑωυτοῦ γυναῖκας. παράγοντες δὲ οἱ εὐνοῦχοι ἔλεγον πρὸς τὰς γυναῖκας, ὡς βασιλέι οὐτος εἴη, δς τὴν ψυχὴν 5 ἀπέδωκε. ὑποτύπτουσα δὲ αὐτέων ἐκάστη φιάλη τοῦ χρυσοῦ ⟨ἐς⟩ τὴν ¹0 θήκην ἐδωρέετο Δημοκήδεα οὕτω δή τι δαψιλέι δωρεῆ, ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φιαλέων στατῆρας ἐπόμενος ὁ οἰκέτης, τῷ οὔνομα ἦν Σκίτων, ἀνελέγετο καί οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχθη.

181 Ὁ δὲ Δημοκήδης οὖτος ὧδε ἐκ Κρότωνος ἀπιγμένος Πολυκράτει ὡμίλησε πατρὶ συνείχετο ἐν Κρότωνι ὀργὴν χαλεπῷ τοῦτον ἐπείτε οὐκ ἐδύνατο 15 φέρειν, ἀπολιπὼν οἴχετο ἐς Αἴγιναν. καταστὰς δὲ ἐς ταύτην πρώτῳ ἔτει ὑπερεβάλετο τοὺς ἄλλους ἰητροὺς ἀσκευής περ ἐὼν καὶ ἔχων οὐδὲν 2 τῶν ὅσα περὶ τὴν τέχνην ἐργαλήια. καί μιν δευτέρῳ ἔτει ταλάντου Αἰγινῆται δημοσίη μισθοῦνται, τρίτῳ δὲ ἔτει Ἀθηναιοι ἐκατὸν μνέων, τετάρτῳ

AB C TM P(p) DR SV

Ότι ὑποτύπτουσα ἐκάστη – συνελέχθη (130, 5) Const. Porph. π. ἀο. καὶ κακ. exc. XXIV Οτι Δημοκήδης ὤδε (131, 1) – ταλάντων (131, 2) ibid. XXV

9s. Thom. Mag. 403 (s. v. ψυχή) ψυχὴ καὶ ἡ ζωὴ ἀπλῶς · Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη· ἔλεγον — ἀπέδωκε

1 ἐνθαῦτα] ἐν ἑωντῷ Const., Suid. | ἀνεκφαίνει DRSV ἐκφαίνει Const., Suid. rell. || 2 ἰατρῷ M || 3 ol om. ABCTM Const., Suid. | ἰήμασι] ὁήμασι Suidae codd. aliquot | χρεόμενος Pp | ἤπια μετὰ τὰ] ἤπια μετὰ R ἢπιάματα τὰ ABCTM Const., Suid. || 4 προσαγαγών  $\mathbf{D}^{c}\mathbf{RSV}$  προσάγων Const., Suid.  $\mathbf{D}^{ac}$  rell. | μιν¹ om.  $\mathbf{B}$  Suid. hab. Const. rell. | λαγχάνειν codd. Const. μεταλαγχάνειν Suid. | μιν² om.  $\mathbf{M}$  || 5 ὄντα ABCTMP Const., Suid. ἐόντα rell. seclusi Kruegerio et Legrandio ducibus | ἀπέδειξε  $\mathbf{M}$  Suidae codd. aliquot ἀπέδεξε Suid. codd. cett., Const. rell. | ἔτι om. Const. | δή] δέ  $\mathbf{T}$  Ald. om.  $\mathbf{M}$  || 6 ζεύγεα  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. | ἐπήρετο  $\mathbf{M}$  || 8 ἔκπέμπει  $\mathbf{M}$  | παράγοντες - 9 γυναίκας haplogr. om.  $\mathbf{R}$  || 9 ψυχήν οί  $\mathbf{M}$  Ald. || 10 φιάλην  $\mathbf{S}$  Ald. fin. vocis compendio not.  $\mathbf{V}$  | ἐς add. Porson, sequ. Hude || 10.11 σὺν θήκην  $\mathbf{D}\mathbf{RSV}$  om.  $\mathbf{M}$  || 11 ἐδωρέατο  $\mathbf{D}\mathbf{RSV}$  ἐδωρέετο Const. rell. | τὸν Δημοκήδεα  $\mathbf{M}$  Ald. | δαφιλῆ  $\mathbf{T}\mathbf{RV}$  δαφιλέη  $\mathbf{CP}$  δαφιλέι Const. rell. || 12 στατῆρα  $\mathbf{M}$  | Σκήτων  $\mathbf{D}^{1}\mathbf{SV}$  Σκίτων Const.  $\mathbf{D}^{2}$  rell. || 15 πατρὶ δς  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. | τῆ Κρότωνι  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{RSV}$  Κρότωνι Const. rell. | ἤδύνατο Const. || 16 ἄχετο  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  Const. | τῷ πρώτω  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{N}$  πρώτως  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{N}$  πρώτος  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{N}$  | 17 ὑπερέβαλε Const. ὑπερεβάλλετο  $\mathbf{T}$  | ἄλλους  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}^{1}$  Const. πρώτους  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{N}\mathbf{V}$  ρούτους  $\mathbf{P}\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | 11 ε ἔταὶ δται δται  $\mathbf{N}\mathbf{V}$  ε δταὶ δημοσίη  $\mathbf{M}$  δημοσίη μισθοῦνται Const. || 19 δημοσίη μισθεῦνται  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}$  μισθεῦνται δημοσίη  $\mathbf{M}$  δημοσίη μισθοῦνται Const. rell. | Αθηναίοι - 3 ἔτεϊ haplogr. om.  $\mathbf{C}$ 

### HISTORIAE III 130, 2 - 134, 1

δὲ ἔτεῖ Πολυκράτης δυῶν ταλάντων, οὕτω μὲν ἀπίκετο ἐς τὴν Σάμον, καὶ ἀπὸ τούτον τοῦ ἀνδρὸς οὐκ ἤκιστα Κροτωνιῆται ἰητροὶ εὐδοκίμησαν (ἐγένετο γὰρ ὧν τοῦτο, ὅτε πρῶτοι μὲν Κροτωνιῆται ἰητροὶ ἐλέγοντο ἀνὰ 3 τὴν Ελλάδα εἰναι, δεύτεροι δὲ Κυρηναῖοι κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον χρόνον καὶ ἄργεῖοι ἤκουον μουσικὴν εἰναι Ελλήνων πρῶτοι), τότε δὴ ὁ Δημο- 132 κήδης ἐν τοῖσι Σούσοισι ἐξιησάμενος Δαρεῖον οἰκόν τε μέγιστον εἰχε καὶ δμοτράπεζος βασιλέι ἐγεγόνεε πλήν τε ἑνός, τοῦ ἐς Ελληνας ἀπιέναι, πάντα τάλλά οἱ παρῆν, καὶ τοῦτο μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἰητρούς, οὶ βασιλέα 2 πρότερον ἰῶντο, μέλλοντας ἀνασκολοπιεῖσθαι, διότι ὑπὸ Έλληνος ἰητροῦ ἑσσώθησαν, τούτους βασιλέα παραιτησάμενος ἐρρύσατο τοῦτο δὲ μάντιν Ἡλεῖον Πολυκράτεῖ ἐπισπόμενον καὶ ἀπημελημένον ἐν τοῖσι ἀνδραπόδοισι ἐρρύσατο. ἦν δὲ μέγιστον πρῆγμα Δημοκήδης παρὰ βασιλέι.

Εν χρόνω δὲ ὀλίγω μετὰ ταῦτα τάδε ἄλλα συνήνεικε γενέσθαι · Ατόσση 133 τῆ Κύρου μὲν θυγατρί, Δαρείου δὲ γυναικὶ ἐπὶ τοῦ μαστοῦ ἔφυ φῦμα, μετὰ 15 δὲ ἐκραγὲν ἐνέμετο πρόσω. ὅσον μὲν δὴ χρόνον ἦν ἔλασσον, ἡ δὲ κρύπτουσα καὶ αἰσχυνομένη ἔφραζε οὐδενί, ἐπείτε δὲ ἐν κακῷ ἦν, μετεπέμψατο τὸν Δημοκήδεα καί οἱ ἐπέδεξε. ὁ δὲ φὰς ὑγιέα ποιήσειν ἐξορκοῖ μιν ἤ μέν οἱ 2 ἀντυπουργήσειν ἐκείνην τοῦτο, τὸ ἄν αὐτῆς δεηθῆ, δεήσεσθαι δὲ οὐδενὸς τῶν ὅσα ἐς αἰσχύνην ἐστὶ φέροντα. ὡς δὲ ἄρα μιν μετὰ ταῦτα ἰώμενος 134

ΑΒ C TM P(p) DR SV Ότι ούτος ἐν τοῖσι (132, 1) — οἱ παρῆν (132, 2). Ότι καὶ τοὺς Αἰγυπτίους — ἐρρύσατο (132, 2). Ότι καὶ μάντιν Ἡλεῖον — παρὰ βασιλέι (132, 2). Ότι ᾿Ατόσση τῆ τοῦ Κύρου (133, 1) — φέροντα (133, 2) καὶ ἢτήσατο τὴν ἐς Ελλάδα ἄφιξιν Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XXVI—XXIX cf. Suid.

T 4 Eust. Dion. 213 ad locum se refert | 5 ib. 419 κατὰ . . . τὸν Ἡρόδοτον ἥκουσάν ποτε καὶ μουσικοὶ εἶναι πρῶτοι Ἑλλήνων (seil. οἱ Ἀργεῖοι) | 13-19 Suid.: v. quae ad 129, 1 laudavimus; cf. Const.

1 δυοῖν M Ald. δοιῶν T || 2 Κροτωνιῆται ἰητροὶ οὐκ ῆκιστα M | εὐδοκίμησαν — 3 ἰητροὶ haplogr. om. C || 3 ἐγένετο — 5 πρῶτοι secl. Abicht, locum suspicatur Dowatur BCO 10, 1965, 145 ss., sed v. Eust.; verba ad Κυρηναῖοι retinent Stein Legrand cetera interpolata censentes | ὧν om. M | ὅτι MSV | ἐλέγοντο — 4 εἰναι] εὐδοκίμησαν καὶ ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ε. εὐφημίζοντο S || 4 δὲ²] δὴ C | τοῦτον om. AB CT || 5 Ελλήνων πρῶτοι V πρῶτοι Ελλήνων Eust. | δὴ] δὲ CD RV om. M || 7 γεγόνεε Const. γέγονε M | τοῦ ἐς AB CTMP Const. τούτον τοὺς rell. || 8 ἰατρούς T || 9 ἰῶντο om. M | ἀνασκολοπιεῖσθαι AB CTMP Const. ἀνασκολοπίζεσθαι rell. | διότι] ὅτι AB CTMP Const. | ὑπὲρ T | ἰατροῦ T || 10 ἐσώθησαν RV Const. || 11 ἐπισπόμενον Πολυκράτει Μ Πολυκράτει ἐπισπώμενον Tp (ut vid.) Ald. || 12 πρῆγμα] χρῆμα Const. | Δημοδόκης C | παρὰ τῷ βασιλέι M Ald. || 15 δὴ] οὖν M || 16 δὲ] δὴ Suid. || 17 Δημοκήδην Suid. | ἐπέδειξε ABM Const., Suid. | ἐξορκεῖ MS Ald. | μήν M Ald. || 18 ἀντυπουργῆσαι M | τούτω coni. Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1850, 9 | τὸ] δ AB Const., Suid. || 19 ἐς AB C Const. om. rell. | μιν μετὰ ταῦτά μιν DRV

ύγιέα ἀπέδεξε, ἐνθαῦτα δὴ διδαγθεῖσα ὑπὸ τοῦ Δημοκήδεος ἡ Άτοσσα προσέφερε εν τη κοίτη Δαρείω λόγον τοιόνδε. "Ενών δύναμιν τοσαύτην κάθησαι οὔτε τι ἔθνος προσκτώμενος οὔτε δύναμιν Πέρσησι. 2 οἰκὸς δ' ἐστὶ ἄνδρα καὶ νέον καὶ χρημάτων μεγάλων δεσπότην φαίνεσθαί τι ἀποδεικνύμενον, ΐνα καὶ Πέρσαι ἐκμάθωσι, ὅτι ὑπ' ἀνδρὸς ἄρχονται. 5 έπ' άμφότερα δέ τοι φέρει ταῦτα ποιέειν, καὶ ΐνα σφέων Πέρσαι ἐπιστέωνται ἄνδρα είναι τὸν προεστεῶτα καὶ ἵνα τρίβωνται πολέμω μηδὲ 3 σγολήν ἄγοντες ἐπιβουλεύωσί τοι, νῦν γὰρ ἄν τι καὶ ἀποδέξαιο ἔργον, ἔως νέος είς ήλικίην αθξομένω γάρ τω σώματι συναύξονται καὶ αί φρένες, γηράσκοντι δὲ συγγηράσκουσι καὶ ἐς τὰ πρήγματα πάντα ἀπαμβλύνον- 10 4 ται.' ή μὲν δὴ ταῦτα ἐκ διδαχῆς ἔλεγε, ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδε· 'ὧ γύναι, πάντα, όσα περ αὐτὸς ἐπινοέω ποιήσειν, εἴρηκας ἐγὼ γὰρ βεβούλευμαι ζεύξας γέφυραν έχ τῆσδε τῆς ἠπείρου ές τὴν ετέρην ἤπειρον ἐπὶ Σχύθας 5 στρατεύεσθαι, καὶ ταῦτα ὀλίγου γρόνου ἔσται τελεύμενα.' λέγει Άτοσσα, τάδε 'δρα, νῦν ἐς Σκύθας μὲν τὴν πρώτην ἰέναι ἔασον οδτοι γάρ, ἐπεὰν 15 σὺ βούλη, ἔσονταί τοι. σὸ δέ μοι ἐπὶ τὴν Ελλάδα στρατεύεσθαι ἐπιθυμέω γὰρ λόγω πυνθανομένη Λακαίνας τέ μοι γενέσθαι θεραπαίνας καί Αργείας καὶ Άττικάς καὶ Κορινθίας. ἔγεις δὲ ἄνδρα ἐπιτηδεότατον ἀνδρῶν πάντων δέξαι τε ἕκαστα τῆς Ελλάδος καὶ κατηγήσασθαι τοῦτον, 6 δς σευ τὸν πόδα ἐξιήσατο.' ἀμείβεται Δαρεῖος ΄ ὧ γύναι, ἐπεὶ τοίνυν τοι 20

AB C TM P(p) DR SV Αὐξανομένω – ἀπαμβλύνονται (134, 3) exc. Stob. floril. CXVI 45

Τ 9 Schol. Hom. Od. β 315 αὐξανομένω γὰρ τῷ σώματι συναυξάνονται καὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς αἱ δυνάμεις κατὰ Γαληνόν. καὶ Ἡρόδοτος αὐξανομένω – φρένες. Eust. Od. 1447 (ad β 315) λέγει . . . καὶ Ἡρόδοτος, ὅτι αὐξομένω – συγγηράσκουσιν

11 Suid. διδαχή· ἀντὶ τοῦ 'διδασκαλία', Ἡρόδοτος γ΄

1 ἀπεδέξατο M Ald. || 3 τοσαύτη  $A^{ac}$  | κάτησαι PDRSV || 4 εἰκὸς TSV | δεσπότην μεγάλων TPp Ald. || 6 συμφέρει cod. Askewianus post φέρει add. τὸ supra lin.  $A^2$  || 7 προεστῶτα ABDRSV || 8 ἐπιβουλεύουσί V ἐπιβουλεύσωσι D || 9 ῆς vel ῆς Mpacs Ald. | αὐξομένω γὰο τῷ σώματι ABCTP Eust. αὐξανομένω γὰο τῷ σώματι MDRSV Stob. Schol. Hom. αὐξανομένου τοῦ σώματος (cf. infra) Stobaei cod. S, v. grammaticam meam 168 | συναυξάνονται Schol. Hom. Eust. | καὶ αἱ οπ. Stob. || 10 γηράσκοντος (cf. supra) Stobaei cod. S | γηράσκοντοι R | καὶ ἐ καὶ ἐς M Ald. | εἰς τὰ πράγματα Stob. | πάντα οπ. Stob. | ἀμβλύνονται Stob. ἀπλαμβλύνονται RV || 11 διαδοχῆς DSV v. Suid. | ἀμείβεται CM Ald. || 12 πάντα σύ, ἄπερ coni. Desrousseaux RPh 11, 1887, 60 | εἶρηκα T | ἐγὰ γὰρ οπ. M || γὰρ οπ. T || 13 ζεῦξαι M Ald. | τῆσδε] δὲ M Ald. | ἐπὶ Σκύθας οπ. M || 14 καὶ ταῦτα - 16 στρατεύεσθαι] ἄτοσσα δὲ οῦτω ἔφη M οπ. T¹ | τελεόμενα Τ² | λέγει δὲ Ald. || 15 ἐς] ἐπὶ TMPDRSV | μὲν οπ. T² DRV || 16 βούλει Τ² DRc || στρατεύσεσθαι D || 18 ἄργείους D | ἄττικάς τε καὶ DRSV | ἄνδρας R | ἐπιτηδεώτατον TMPp Ald. || 19 δεῖξαί ABDRSV | τι SV | καταγήσασθαι DRV || 20 ἀμείβετο DR | τοι οπ. TM

δοκέει τῆς Ελλάδος ἡμέας πρῶτα ἀποπειρᾶσθαι, κατασκόπους μοι δοκέει Περσέων πρώτον μεν άμεινον είναι όμου τούτω, τω σύ λέγεις, πέμψαι ές αὐτούς, οἱ μαθόντες καὶ ἰδόντες ἐξαγγελέουσι ἕκαστα αὐτῶν ἡμῖν· καὶ ἔπειτα ἐξεπιστάμενος ἐπ' αὐτοὺς τρέψομαι.' ταῦτα εἶπε καὶ ἄμα ἔπος τε ε καὶ ἔργον ἐποίεε. ἐπείτε γὰρ τάχιστα ἡμέρη ἐπέλαμψε, καλέσας Περσέων 185 άνδρας δοχίμους πεντεχαίδεχα ένετέλλετό σφι έπομένους Δημοχήδεϊ διεξελθεῖν τὰ παραθαλάσσια τῆς Ελλάδος, ὅκως τε μὴ διαδρήσεταί σφεας ό Δημοκήδης, άλλά μιν πάντως ὀπίσω ἀπάξωσι. ἐντειλάμενος δὲ τούτοισι 2 ταῦτα, δεύτερα καλέσας αὐτὸν Δημοκήδεα ἐδέετο αὐτοῦ, ὅκως ἐξηγησάμε-10 νος πάσαν καὶ ἐπιδέξας τὴν Ελλάδα τοῖσι Πέρσησι ὀπίσω ήξει· δῶρα δέ μιν τῷ πατρὶ καὶ τοῖσι ἀδελφεοῖσι ἐκέλευε πάντα τὰ ἐκείνου ἔπιπλα λαβόντα ἄγειν φὰς ἄλλα οἱ πολλαπλήσια ἀντιδώσειν· πρὸς δὲ ἐς τὰ δῶρα όλκάδα οἱ ἔφη συμβαλέεσθαι πλήσας ἀγαθῶν παντοίων, τὴν ἄμα οἱ πλεύσεσθαι. Δαρείος μεν δή, δοκέειν έμοί, ἀπ' οὐδενὸς δολεροῦ νόου 3 15 ἐπαγγέλλετό οἱ ταῦτα, Δημοκήδης δὲ δείσας, μή εὐ ἐκπειρῷτο Δαρεῖος, οὔτι ἐπιδραμών πάντα τὰ διδόμενα ἐδέκετο, ἀλλὰ τὰ μὲν ἑωυτοῦ κατὰ γώοην έφη καταλείψειν, ΐνα ὀπίσω σφέα ἀπελθών έγοι, τὴν μέντοι δλκάδα, τήν οί Δαρείος ἐπαγγέλλετο ἐς τὴν δωρεὴν τοίσι ἀδελφεοίσι, δέκεσθαι έφη. ἐντειλάμενος δὲ καὶ τούτω ταὐτὰ δ Δαρεῖος ἀποστέλλει αὐτοὺς ἐπὶ

# ABCTM P(p) DRSV

Τ 13 Eust. II. 741 (ad I 137) Ιστέον . . . ὅτι πρὸς ὁμοιότητα τοιαύτης δωροφόρου τηὸς ἔστι παρακατέχειν καὶ τὸ τοῦ Ἡροδότου εἰπόντος, ὡς Δαρεῖος Δημοκήδει ὁλκάδα δώρων ἔφη —παντοίων

4s. Eust. II. 1182 (ad T 242) τοῦτο . . . ὅμοιόν ἐστι τῷ 'ἄμ' ἔπος ἄμ' ἔργον', ἄπερ Ηρόδοτος ζηλώσας φησί· ταῦτα — ἐποίεεν

1 μοι] μέν μοι  $\mathbf{D}$  || 2 μὲν οπ.  $\mathbf{ABCTMP}$  | δμοῦ οπ.  $\mathbf{M}$  | τούτφ τῷ] τούτφ &  $\mathbf{p}$  τούτφ  $\mathbf{M}$  || 3 ἐξαγγελέουσι αὐτῶν ἔχαστα ἡμῖν  $\mathbf{C}$  ἐξαγγελέουσι ἡμῖν ἔχαστα αὐτῶν  $\mathbf{T}$  ἐξαγγελέουσι έχαστα ἡμῖν αὐτέων  $\mathbf{M}$  ἔχαστα αὐτῶν ἐξαγγελέουσι ἡμῖν  $\mathbf{Pp}$   $\mathbf{Ald}$ . ἔχαστα ἐξαγγελέουσι αὐτῶν ἡμῖν  $\mathbf{DRSV}$  || 4 ἐπ'] ἐς  $\mathbf{D}$  | ἔπος  $\mathbf{-}$  5 ἡμέρη haplogr. om.  $\mathbf{TM}$  | ἔπος τε  $\mathbf{DRSV}$  Eust. τ' ἔπος τ' ἔφα  $\mathbf{AP}$  τ' ἔπος τ' εἶπε  $\mathbf{Cp}$  ἔπος τ' εἶπε  $\mathbf{P}$  || 7 διαδρήσηται  $\mathbf{Mp}$   $\mathbf{Ald}$ . || 8 ἀπάξουσι  $\mathbf{PDRSV}$  subiunctivum intellige: 'ut . . . si ulla ratione fieri poterit' (quod e contrario opponitur indicativo διαδρήσεται, cf. Kuehner-Gerth II 376 n. 4) || 9 αὐτὸν χαλέσας  $\mathbf{DRSV}$  || 10 ἔπιδείξας  $\mathbf{ABMRV}$  ἔπιλέξας  $\mathbf{D}$  | τῆσι  $\mathbf{RV}$  || 11 ἔπιπλα λαβόντα] ἐπιλαβόντα  $\mathbf{T}$  om.  $\mathbf{M}$  || 12 φὰς] σφὰς  $\mathbf{A}$  φάς sub obelo in  $\mathbf{mg}$ .  $\mathbf{A}^2$  | πολλαπλάσια  $\mathbf{ABR}$  || 13 συμβαλέσθαι  $\mathbf{ABC}$  συμβαλλέεσθαι  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . συμβαλείσθαι  $\mathbf{Eust}$ . | πάντων  $\mathbf{ABCT}$  ἀπάντων  $\mathbf{M}$  παντοίων  $\mathbf{Eust}$ . rell. || 14 πλεύσασθαι  $\mathbf{C}^c\mathbf{RSV}$  || 15 ἀπαγγέλλετο  $\mathbf{DRSV}$  | εὐ] ἔ propos. Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ.  $\mathbf{Nn}$ .  $\mathbf{V}$ . 26 || 16 πάντως  $\mathbf{TM}$   $\mathbf{Ald}$ . || 17 χαταλείπειν  $\mathbf{DRSV}$  | σφέα]  $\mathbf{V}$ . grammaticam meam 106 | ἔχη  $\mathbf{ABCTM}^c$  || 18 οί  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . δ cett. | ἐπαγγέλλετο  $\mathbf{ABCP}^{mg}$  ἐπηγγέλλετο  $\mathbf{T}$  ἐπογέλλετο  $\mathbf{M}$  ἔπαγγέλλεται  $\mathbf{DRSV}$  om.  $\mathbf{P}^t$  || 19 τούτφ om.  $\mathbf{M}$  | ἀπέστελλε  $\mathbf{DRSV}$ 

136 θάλασσαν, καταβάντες δὲ οὕτω ἐς Φοινίκην καὶ Φοινίκης ἐς Σιδῶνα πόλιν αὐτίκα μὲν τριήρεας δύο ἐπλήρωσαν, ἄμα δὲ αὐτῆσι καὶ γαυλὸν μέγαν παντοίων άγαθών παρεσκευασμένοι δὲ πάντα ἔπλεον ἐς τὴν Ελλάδα, προσίσχοντες δὲ αὐτῆς τὰ παραθαλάσσια ἐθηεῦντο καὶ ἀπεγράφοντο, ἐς δ τὰ πολλὰ αὐτῆς καὶ ὀνομαστότατα θεησάμενοι ἀπίκοντο τῆς Ιταλίης 5 2 ές Τάραντα, ἐνθαῦτα δὲ ἐκ Κρητώνης, γῆς Δημοκήδεος, Αριστοφιλίδης τῶν Ταραντίνων ὁ βασιλεὺς τοῦτο μὲν τὰ πηδάλια παρέλυσε τῶν Μηδικέων νεών, τούτο δὲ αὐτοὺς τοὺς Πέρσας εἶρξε ὡς κατασκόπους δῆθεν ἐόντας. έν & δε οδτοι ταύτα επασχον, ο Δημοκήδης ες την Κρότωνα απικνέεται. ἀπιγμένου δὲ ἤδη τούτου ἐς τὴν ἑωυτοῦ ὁ ἔριστοφιλίδης ἔλυσε τοὺς Πέο- 10 137 σας καί, τὰ παρέλαβε τῶν νεῶν, ἀπέδωκέ σφι. πλέοντες δὲ ἐνθεῦτεν οί Πέοσαι καὶ διώκοντες Δημοκήδεα ἀπικνέονται ἐς τὴν Κοότωνα, εξρόντες 2 δέ μιν άγοράζοντα άπτοντο αὐτοῦ, τῶν δὲ Κροτωνιητέων οἱ μὲν καταρρωδέοντες τὰ Περσικά πρήγματα προϊέναι ετοιμοι ήσαν, οί δὲ ἀντάπτοντό τε καὶ τοῖσι σκυτάλοισι ἔπαιον τοὺς Πέρσας προϊσγομένους ἔπεα τάδε: 15 'ἄνδρες Κροτωνιῆται, δρᾶτε τὰ ποιέετε · ἄνδρα βασιλέος δρηπέτην γενό-3 μενον έξαιρέεσθε, καὶ κῶς ταῦτα βασιλέι Δαρείω ἐκγρήσει περιυβρίσθαι; χῶς δὲ ὑμῖν τὰ ποιεύμενα ἔξει χαλῶς, ἢν ἀφέλησθε ἡμέας; ἐπὶ τίνα δὲ τῆσδε προτέρην στρατευσόμεθα πόλιν; τίνα δὲ προτέρην ἀνδραποδίζεσθαι 4 πειρησόμεθα; ταῦτα λέγοντες τοὺς Κροτωνιήτας οὖκ ὧν ἔπειθον, 20

## AB C TM P(p) DR SV

2 Λέξ. γαυλός (γαῦλος Lexx. seriatim conser.) · πλοῖον Φοινίκιον. Hes. γαυλοί · τὰ ποιμενικὰ τοῦ γάλακτος ἀγγεῖα, καὶ τὰ Φοινικικὰ πλοῖα 'γαῦλοι'. Suid. γαῦλος · . . . ἢ πλοῖόν τι φορτηγὸν Φοινικικὸν ἢ ἄκατος. Etym. M. 222, 29 λέγεται . . . καὶ τριήρης 'γαῦλος' διὰ τὸ πλεῖστα δέχεσθαι, ὡς φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη τῶν Ἱστοριῶν ℍ Λέξ. σκυτάλοις (σκυτάλαις b n v x) · ῥάβδοις. Suid. σκυτάλαι · στρογγύλα καὶ λεῖα ξύλα · παρὰ δὲ Ἡροδότω ῥάβδος. id. s. v. σκύταλον : Ἡρόδοτος · καὶ — Πέρσκς

1 οὖτοι PDRSV οὔτοι M | καὶ ἐκ Φοινίκης DRSV || 2 αὐτοῖσι R | γαῦλον R Et. M. edd., cf. Lexx. || 3 παρασκενασάμενοι PDRSV || 4 προΐσχοντες DRSV | αὐτῆ M Ald. | ϑειεῦντο RSV ϑη\*εῦντο D | καὶ ἀπεγράφοντο om. M || 5 ὀνομαστὰ ABCTP οὐνομαστὰ Mp Ald. || 6 Κρητώνης, γῆς seripsi Κρηστώνης τῆς ABC TMP° Κρότωνος τῆς  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{D}\mathbf{R}^{2}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Κρότονος τῆς  $\mathbf{R}^{1}$ , cf. quae ad I 57, 1.3 adnotavimus; ἐηστώνης τῆς (cod. Askewianus) coniectura est iudicanda χρηστώνης τῆς coni. Ahrens χρησμοσύνης τῆς coni. Herold μηχανῆς τῆς coni. Erbse Glotta 39, 1961, 222-224 | Αριστοφίλης  $\mathbf{M}$  || 8 ἔρξε CTMP || 9 ταῦτα οὖτοι  $\mathbf{M}$  | Κρότωνα] cf. quae ad l. 6 necnon ad I 57, l adnotavimus || 10 τούτον ἤδη  $\mathbf{B}$  τούτον  $\mathbf{M}$  || 11 τῶν] τὸν  $\mathbf{R}$  | ἀπέδοκέ  $\mathbf{D}^{1}\mathbf{V}$  || 15 τε καὶ  $\mathbf{P}^{c}\mathbf{p}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  καὶ  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{c}\mathbf{c}\mathbf{t}$ . | ταῖσι σκυτάλεσι  $\mathbf{C}$  τῆσι σκυτάλησι  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  cf. Lexx. || 16 βασιλέως  $\mathbf{T}$  | δραπέτην  $\mathbf{M}$  | γινόμενον  $\mathbf{B}$  || 17 ἐξαιρέεσθαι  $\mathbf{B}^{ac}\mathbf{C}^{ac}$  | καὶ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  || 18 ὑμῖν - ἔξει om.  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἀφέλησθαι  $\mathbf{B}^{1}$  ἀπέλησθε  $\mathbf{P}^{c}\mathbf{p}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{v}$ , grammaticam meam 165 || 19 τῆσδε] ταύτης  $\mathbf{p}$  Ald. om.  $\mathbf{R}$  || 20 ταῦτα δὲ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἔπιθον  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ 

άλλ' έξαιρεθέντες τε τὸν Δημοκήδεα καὶ τὸν γαυλόν, τὸν ἄμα ἤγοντο, απαιρεθέντες απέπλεον οπίσω ές την Ασίην οὐδ' ἔτι ἐζήτησαν τὸ προσωτέρω της Έλλάδος ἀπικόμενοι ἐκμαθεῖν ἐστερημένοι τοῦ ἡγεμόνος. τοσόνδε μέντοι ένετείλατό σφι Δημοχήδης αναγομένοισι κελεύων είπεῖν 5 5 σφεας Δαρείω, ὅτι ἄρμοσται τὴν Μίλωνος θυγατέρα Δημοκήδης γυναῖκα. τοῦ γὰο δὴ παλαιστέω Μίλωνος ἦν οὔνομα πολλὸν παρὰ βασιλέι, κατὰ δὲ τοῦτό μοι δοκέει σπεῦσαι τὸν γάμον τοῦτον τελέσας χρήματα μεγάλα Δημοκήδης, ΐνα φανή πρὸς Δαρείου ἐὼν καὶ ἐν τῆ ἑωυτοῦ δόκιμος. ἀν- 188 αγθέντες δὲ ἐκ τῆς Κρότωνος οἱ Πέρσαι ἐκπίπτουσι τῆσι νηυσὶ ἐς Ἰηπυ-10 γίην, καί σφεας δουλεύοντας ένθαῦτα Γίλλος ἀνήο Ταραντίνος φυγάς δυσάμενος ἀπήγαγε παρά βασιλέα Δαρεῖον, δ δὲ ἀντὶ τούτων ἔτοιμος ἦν διδόναι τοῦτο, ὅ τι βούλοιτο αὐτός. Γίλλος δὲ αἰρέεται κάτοδόν οἱ ἐς Τά- 2 ραντα γενέσθαι προαπηγησάμενος την συμφορήν ίνα δὲ μη συνταράξη την Ελλάδα, ην δι' αὐτὸν στόλος μέγας πλέη ἐπὶ την Ίταλίην, Κνιδίους 15 μόνους ἀπογρᾶν οἱ ἔφη τοὺς κατάγοντας γίνεσθαι, δοκέων ἀπὸ τούτων έύντων τοΐσι Ταραντίνοισι φίλων μάλιστα δή τήν κάτοδόν οί Εσεσθαι. Δαοείος δὲ ὑποδεξάμενος ἐπετέλεε, πέμψας γὰρ ἄγγελον ἐς Κνίδον κατ- 3 άγειν σφέας ἐκέλευε Γίλλον ἐς Τάραντα· πειθόμενοι δὲ Δαρείω Κνίδιοι Ταραντίνους οὐκ ὧν ἔπειθον, βίην δὲ ἀδύνατοι ἦσαν προσφέρειν. ταῦτα 4 20 μέν νυν ούτω ἐστάθη, οδτοι δὲ πρῶτοι ἐκ τῆς Ἀσίης ἐς τὴν Ελλάδα ἀπίκοντο Πέρσαι, καὶ οὖτοι διὰ τοιόνδε πρῆγμα κατάσκοποι ἐγένοντο. Μετὰ δὲ ταῦτα Σάμον βασιλεὺς Δαρεῖος αίρέει, πολίων πασέων πρώ- 139

Μετὰ δὲ ταῦτα Σάμον βασιλεὺς Δαρεῖος αίρεει, πολίων πασέων πρώ- 139 την Ελληνίδων καὶ βαρβάρων, διὰ τοιήνδε τινὰ αἰτίην· Καμβύσεω τοῦ Κύρου στρατευομένου ἐπ' Αἴγυπτον ἄλλοι τε συχνοὶ ἐς τὴν Αἴγυπτον

ABCTM P(p) DRSV

Ότι οἱ Πέρσαι οἱ ἀποσταλέντες ἐς τὴν Ελλάδα παρὰ Δαρείου μετὰ Δημοχήδεος ἀναχθέντες δὲ ἐκπίπτουσι (138, 1) — ἐς Τάραντα γενέσθαι (138, 2) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. ΧΧΧ Μετὰ δὲ ταῦτα (য় solus) Σάμον βασιλεύς Δαρεῖος αἰρέει διὰ τοιήνδε τινὰ αἰτίην (139, 1) — ἐξανδραποδίσιος (140, 5) exc. floril. য়য়

1 v. quod e grammaticis ad 136, l laudavimus | 15 Suid. et Bekk. Anecd. 439 ἀποχρᾶν· ἐξαρχεῖν· Ἡρόδοτος

1 τε om. TM | γαῦλον R | τὸν³] ἢν M | ἄγοντο CTMP ἢγον D || 2 ἀφαιρεθέντες ABCTM | οὐδέτι vel οὐδέ τι CTMDRSV | ἐζήτησαν τῷ RV ἐζητήσαντο B || 4 κελεύων om. M || 5 Δημοκήδης — 6 ἦν om. C | γυναῖκα Δημοκήδης M || 6 δὲ] δὴ M Ald. || 9 ἐμπίπτουσι TM Ald. || 10 Ταραντῖνος] παρὰ τίνος C || 12 τούτω TMD° Ald. || 15 μούνους BD || 16 δὴ τὴν S δὲ τὴν DRV om. cett. || 19 προφέρειν M Ald. || 20 ἐστάθη] ἐπρήχθη ABCTMP quod mihi interpretamentum esse videtur vocis difficilioris | ἐς τὴν Ελλάδα ἐκ τῆς Ἀσίης p Ald. || 23 Ελληνίδα TM Ald. || 24 ἐς — p. 342,1 Ελλήνων] ἀπίκοντο ἐς τὴν Αἴγυπτον Μ ἀπίκοντο ἐς τὴν Ελλάδα Τ ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀπίκοντο τῶν Ελλήνων  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ 

ἀπίκοντο Έλλήνων, οί μέν, ὡς οἰκός, κατ' ἐμπορίην, οί δὲ στρατευόμενοι, οί δέ τινες καὶ αὐτῆς τῆς χώρης θεηταί τῶν ἦν καὶ Συλοσῶν ὁ Αἰάκεος 2 Πολυκράτεός τε έων άδελφεός καὶ φεύγων έκ Σάμου, τοῦτον τὸν Συλοσῶντα κατέλαβεν εὐτυχίη τις τοιήδε · λαβών χλανίδα καὶ περιβαλόμενος πυρρήν ηγόραζε έν τη Μέμφι. ίδων δε αὐτὸν Δαρεῖος δορυφόρος τε έων 5 Καμβύσεω καὶ λόγου οὐδενός κω μεγάλου ἐπεθύμησε τῆς γλανίδος καὶ 3 αὐτὴν προσελθών ἀνέετο. ὁ δὲ Συλοσῶν ὁρῶν τὸν Δαρεῖον μεγάλως ἐπιθυμέοντα τῆς χλανίδος θείη τύχη χρεώμενος λέγει έγω ταύτην πωλέω μεν οὐδενὸς χρήματος, δίδωμι δε άλλως, εἴ περ οὕτω δεῖ γενέσθαι πάντως τοι.' αίνέσας ταῦτα ὁ Δαρεῖος παραλαμβάνει τὸ εἶμα. ὁ μὲν δὴ Συλοσῶν 10 140 ηπίστατο τοῦτό οἱ ἀπολωλέναι δι' εὐηθίην. ὡς δὲ τοῦ χρόνου προβαίνοντος Καμβύσης τε ἀπέθανε καὶ τῷ μάγω ἐπανέστησαν οἱ ἑπτὰ καὶ ἐκ τῶν έπτὰ Δαρείος τὴν βασιληίην ἔσχε, πυνθάνεται ὁ Συλοσῶν, ὡς ἡ βασιληίη περιεληλύθοι ώς τοῦτον τὸν ἄνδρα, τῷ κοτὲ αὐτὸς ἔδωκε ἐν Αἰγύπτω δεηθέντι τὸ είμα. ἀναβὰς δὲ ἐς τὰ Σοῦσα ίζετο ἐς τὰ πρόθυρα τῶν βασι- 15 2 λέος ολκίων καὶ ἔφη Δαρείου εὐεργέτης είναι. ἀγγέλλει ταῦτα ἀκούσας δ πυλουρός τῶ βασιλέι· ὁ δὲ θωυμάσας λέγει πρὸς αὐτόν· 'καὶ τίς ἐστι Ελλήνων εὖεργέτης, ὧ ἐγὼ προαιδεῦμαι νεωστὶ μὲν τὴν ἀρχὴν ἔχων; ἀναβέβηκε δ' ή τις ή οὐδείς κω παρ' ήμέας αὐτῶν, ἔχω δὲ γρέος, ὡς εἰπεῖν, οὐδὲν ἀνδρὸς Έλληνος: ὅμως δὲ αὐτὸν παράγαγε ἔσω, ἵνα εἰδέω τί θέλων 20 3 λέγει ταῦτα. παρῆγε δ πυλουρὸς τὸν Συλοσῶντα, στάντα δὲ ἐς μέσον εἰρώτων οἱ έρμηνέες, τίς τε εἴη καὶ τί ποιήσας εὐεργέτης φησὶ εἶναι βασι-

AB C TM P(p) DR SV, ad quos accedit usque ad ἐξανδοαποδίσιος (140, 5) floril. NB

λέος. εἶπεν ὧν ὁ Συλοσῶν πάντα τὰ περὶ τὴν χλανίδα γενόμενα, καὶ ὡς αὐτὸς εἴη κεῖνος ὁ δούς. ἀμείβεται πρὸς ταῦτα Δαρεῖος · ὡ γενναιότατε ἀν- 4 δρῶν, σὰ κεῖνος εἰς, δς ἐμοὶ οὐδεμίαν ἔχοντί κω δύναμιν ἔδωκας, εἰ καὶ σμικρά, ἀλλ' ὧν ἴση γε ἡ χάρις ὁμοίως, ὡς εἰ νῦν κοθέν τι μέγα λάβοιμι, ὁ ἀνθ' ὧν τοι χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἄπλετον δίδωμι, ὡς μή κοτέ τοι μεταμελήση Δαρεῖον τὸν 'Υστάσπεος εδ ποιήσαντι.' λέγει πρὸς ταῦτα ὁ Συλο- 5 σῶν· 'ἐμοὶ μήτε χρυσόν, ὡ βασιλεῦ, μήτε ἄργυρον δίδου, ἀλλ' ἀνασωσάμενός μοι δὸς τὴν πατρίδα Σάμον, τὴν νῦν ἀδελφεοῦ τοῦ ἐμοῦ Πολυκράτεος ἀποθανόντος ὑπὸ Όροίτεω ἔχει δοῦλος ἡμέτερος — ταύτην μοι δὸς ἄνευ τε φόνου καὶ ἐξανδραποδίσιος.' ταῦτα ἀκούσας Δαρεῖος ἀπέστελλε 141 στρατιήν τε καὶ στρατηγὸν Ότάνεα ἀνδρῶν τῶν ἐπτὰ γενόμενον ἐντειλάμενος, ὅσων ἐδεήθη Συλοσῶν, ταῦτά οἱ ποιέειν ἐπιτελέα. καταβὰς δὲ ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὁ Ότάνης ἔστελλε τὴν στρατιήν.

Τῆς δὲ Σάμου Μαιάνδριος ὁ Μαιανδρίου είχε τὸ κράτος ἐπιτροπαίην 142 παρὰ Πολυκράτεος λαβὼν τὴν ἀρχήν, τῷ δικαιοτάτῳ ἀνδρῶν βουλομένω γενέσθαι οὐκ ἐξεγένετο. ἐπειδὴ γάρ οἱ ἐξαγγέλθη ὁ Πολυκράτεος 2 θάνατος, ἐποίεε τοιάδε πρῶτα μὲν Διὸς Ελευθερίου βωμὸν ἱδρύσατο καὶ τέμενος περὶ αὐτὸν οὕρισε τοῦτο, τὸ νῦν ἐν τῷ προαστίῳ ἐστί μετὰ δέ, ὡς οἱ ἐπεποίητο, ἐκκλησίην συναγείρας πάντων τῶν ἀστῶν ἔλεξε, τάδε 20 'ἐμοί, ὡς ἴστε καὶ ὑμεῖς, σκῆπτρον καὶ δύναμις πᾶσα ἡ Πολυκράτεος 3 ἐπιτέτραπται, καί μοι παρέχει νῦν ὑμέων ἄρχειν ἐγὼ δέ, τὰ τῷ πέλας ἐπιπλήσσω, αὐτὸς κατὰ δύναμιν οὐ ποιήσω οὔτε γάρ μοι Πολυκράτης ἤρεσκε δεσπόζων ἀνδρῶν ὁμοίων ἑωυτῷ οὅτε ἄλλος, ὅστις τοιαῦτα ποιέει.

AB C TM P(p) DR SV, ad quos accedit usque ad ἐξανδραποδίσιος (140, 5) floril. ΥΥ

1 είπε  $\mathbf{A} \mid οὐν \, \mathfrak{A} \, \mathfrak{P}$  om.  $\mathbf{M} \parallel 2$  δ Δαρεῖος  $\mathbf{D} \, \mathbf{RSV}$  Δαρεῖος  $\mathfrak{A} \, \mathfrak{P}$  rell.  $\parallel 3$  ε  $\mathbf{I} \, \mathbf{A} \, \mathbf{B}$  CTMPD°S ή  $\mathbf{D}^{\circ \circ} \mathbf{RV} \, \mathfrak{A} \, \mathfrak{P} \mid \dot{\epsilon}$ μοὶ οὐδεμίην  $\mathbf{D}$  οὐδεμίην  $\dot{\epsilon}$ μοὶ  $\mathbf{M}$  οὐδεμίην  $\mathbf{p}$  Ald.  $\mid$  ων δύναμιν έχοντι  $\mathbf{D} \parallel 4$  όμοίως ώς om.  $\mathbf{D} \, \mathbf{RSV}$  hab.  $\mathfrak{A} \, \mathfrak{P}$  rell.  $\mid \dot{\epsilon}$ ὶ ή  $\mathbf{SV} \parallel 5$  ἀνθ'  $\dot{\delta}$ ων] v. grammaticam meam  $38 \mid \dot{\delta}$ πλετον om.  $\mathfrak{A} \, \mathfrak{P} \mid \dot{\delta}$  ποτέ  $\mathfrak{A} \, \mathfrak{P} \mid \dot{\epsilon}$  τοι] τι  $\mathbf{R} \mid \dot{\epsilon}$  μεταμελήσει  $\mathbf{A} \, \mathbf{BP}$  litteris ει litt.  $\eta$  suprascr.  $\mathbf{A} \, \mathbf{m}$  an. rec. μεταμελήσοι  $\mathbf{T} \, \mathfrak{P} \, \dot{\delta}$  καταμελήσει  $\mathbf{C} \, \mu$  μεταμελήση  $\mathfrak{A} \, \mathbf{T}$  rell.  $\parallel 7$   $\dot{\delta} \, \dot{\delta}$  βασιλεῦ μήτε χρυσὸν  $\mathbf{M} \, \parallel 8$  δὸς om.  $\mathbf{SV} \, \mathfrak{A} \, \mathfrak{P}$ , secl. Hude, imperat. δός necesse est hic appareat resumptionis causa (lin. 9)  $\mid \dot{\delta}$  τοῦ om.  $\mathbf{SV} \mid \dot{\mu}$  ρῦ  $\dot{\delta}$  μοῦ  $\dot{\delta}$  εμοῦ  $\dot{\delta}$  rell.  $\mid \dot{\delta}$  Πολυκράτεω  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  για του  $\dot{\delta}$  εμοῦ  $\dot{\delta}$  rell.  $\mid \dot{\delta}$  Για τε οπ.  $\dot{\delta}$  hab.  $\dot{\delta}$  rell.  $\mid \dot{\delta}$  απέστελε  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  ταύτην -10 εξανδραποδίσιος om.  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  10 τε οπ.  $\dot{\delta}$  hab.  $\dot{\delta}$  rell.  $\mid \dot{\delta}$  απέστελε  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  ταύτην -10 εξανδραποδίσιος om.  $\dot{\delta}$  για του  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  αλλατταν  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  η  $\dot{\delta}$  επιτροπείειν  $\dot{\delta}$  επιτροπεύειν  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  οm.  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  οm.  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  οm.  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  οm.  $\dot{\delta}$  επιτροπεύειν  $\dot{\delta}$  επιτροπεύειν  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  οm.  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  για  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  η  $\dot{\delta}$  ομοίως  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$  για  $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$ 

- Πολυκράτης μέν νυν εξέπλησε μοῖραν τὴν έωυτοῦ, εγὰ δὲ ες μέσον τὴν 4 ἀρχὴν τιθεὶς ἰσονομίην ὑμῖν προαγορεύω. τοσάδε μέντοι δικαιῶ γέρεα εμεωυτῷ γενέσθαι· ἐκ μέν γε τῶν Πολυκράτεος χρημάτων εξαίρετα εξ τάλαντά μοι γενέσθαι, ἱερωσύνην δὲ πρὸς τούτοισι αἰρεῦμαι αὐτῷ τ' ἐμοὶ καὶ τοῖσι ἀπ' ἐμεῦ αἰεὶ γινομένοισι τοῦ Διὸς τοῦ Ελευθερίου, τῷ αὐτός τε 5
- 5 ίοὸν ίδουσάμην καὶ τὴν ἐλευθερίην ύμῖν περιτίθημι.' ὁ μὲν δὴ ταῦτα τοῖσι Σαμίοισι ἐπαγγέλλετο, τῶν δέ τις ἐξαναστὰς εἶπε· 'ἀλλ' οὐδ' ἄξιος εἶς σύ γε ἡμέων ἄρχειν γεγονώς τε κακῶς καὶ ἐὼν ὅλεθρος, ἀλλὰ μᾶλλον,
- 143 ὅκως λόγον δώσεις, τῶν μετεχείρισας χρημάτων.' ταῦτα εἶπε ἐὼν ἐν τοῖσι ἀστοῖσι δόκιμος, τῷ οἔνομα ἦν Τελέσαρχος. Μαιάνδριος δὲ νόῳ 10 λαβών, ὡς εἰ μετήσει τὴν ἀρχήν, ἄλλος τις ἀντ' αὐτοῦ τύραννος καταστήσεται, οὐ δή τι ἐν νόῳ εἶχε μετιέναι αὐτήν, ἀλλ' ὡς ἀνεχώρησε ἐς τὴν ἀκρόπολιν, μεταπεμπόμενος ἕνα ἕκαστον ὡς δὴ λόγον τῶν χρημάτων 2 δώσων συνέλαβέ σφεας καὶ κατέδησε. οἱ μὲν δὴ ἐδεδέατο, Μαιάνδριον δὲ μετὰ ταῦτα κατέλαβε νοῦσος ἐλπίζων δέ μιν ἀποθανέεσθαι ὁ ἀδελφεός, 15 τῷ οῦνομα ἦν Λυκάρητος, ἵνα εὐπετεστέρως κατάσχη τὰ ἐν τῆ Σάμῳ πρήγματα, κατακτείνει τοὺς δεσμώτας πάντας οὐ γὰρ δή, ὡς οἴκασι,
- 144 Έπειδη ων ἀπίκοντο ἐς την Σάμον οἱ Πέρσαι κατάγοντες Συλοσωντα, οὕτε τίς σφι χεῖρας ἀνταείρεται ὑπόσπονδοί τε ἔφασαν εἶναι ἔτοιμοι οἱ 20 τοῦ Μαιανδρίου στασιωται καὶ αὐτὸς Μαιάνδριος ἐκχωρῆσαι ἐκ τῆς νήσου. καταινέσαντος δ' ἐπὶ τούτοισι Ότάνεος καὶ σπεισαμένου τῶν Περσέων οἱ πλείστου ἄξιοι θρόνους θέμενοι κατεναντίον τῆς ἀκροπόλιος 145 ἐκαθέατο. Μαιανδρίω δὲ τῷ τυράννω ἦν ἀδελφεὸς ὑπομαργότερος, τῷ

# AB C TM P(p) DR SV

έβουλέατο είναι έλεύθεροι.

9 Eust.: v. ad 110 || 24 Lex. Vindob. 123 ΄μάργος' ό μαινόμενος ἢ ό ἔτοιμος εἰς θυμόν Ἡρόδοτος τῷ τυράννῳ ἢν ἀδελφεὸς ὑπομαργότερος

1 ἐξεπλήρωσε  $\mathbf{M}$  | μοίρην  $\mathbf{D}$  || 2 τοσαύτα  $\mathbf{D}$  || 3 ἐμεωυτοῦ  $\mathbf{M}$  | γεγενῆσθαι  $\mathbf{TM}$  Ald. || 4 ἰεροσύνην  $\mathbf{M}$  Ald. || έεροσύνην  $\mathbf{RV}$  | δέ] τε  $\mathbf{DRSV}$  | ἐμοί τε αὐτῷ  $\mathbf{DRSV}$  || δ τοῖς  $\mathbf{DRV}$  | τῷ] τὸ  $\mathbf{D}$  || 6 καὶ αὐτὸς τὴν  $\mathbf{DRSV}$  || 7 ἐπηγγέλλετο  $\mathbf{DRSV}$  | ἐπηγγέλλετο  $\mathbf{DRSV}$  || τῷ  $\mathbf{ABCTMP}$  | εἰ codd. || 8 ἡμῶν  $\mathbf{DRV}$  | κακὸς  $\mathbf{TMPD^cRSV}$  || 9 δώσης  $\mathbf{V}$  δόσης  $\mathbf{R}$  δώσεις Eust. rell. || ὧν Eust. || 10 δὲ οπ.  $\mathbf{C}$  || 12 οὐ δὲ τι  $\mathbf{D}^1$  οὐδ' ἔτι  $\mathbf{S}$  || 14 συνελάμβανέ  $\mathbf{M}$  | ἐδέστο  $\mathbf{D}$  || 15 νοῦσος κατέλαβε  $\mathbf{M}$  | ἀδελφός  $\mathbf{T}$  || 16 ἔην  $\mathbf{M}$  Ald. | εὐπετέστερος  $\mathbf{A^{ac}}$  || 17 πάντας οπ.  $\mathbf{RSV}$  | ἐοίκασι  $\mathbf{M}$  Ald. || 18 ἐβουλέατο]  $\mathbf{v}$ . quod ad  $\mathbf{I}$  4, 2 adnotavimus | εἶναι οπ.  $\mathbf{C}$  || 19 ἐπεὶ δὲ  $\mathbf{ABCTM}$  || 20 οὖτε] ἀεί τε  $\mathbf{DRSV}$  | τι  $\mathbf{B^1CM}$  Ald. | χεῖρά σφιν  $\mathbf{R}$  χεῖρα σφίσι  $\mathbf{DSV}$  | ἀνά τ' ἀείρετο  $\mathbf{DR}$  ἀνατ' εἴρετο  $\mathbf{SV}$  | ἕτοιμοι οπ.  $\mathbf{PDRSV}$  | οῖ ⟨τε⟩ dubitans Stein || 21 στρατιῶται  $\mathbf{ABCTM}$  | ἐκχωρήσας  $\mathbf{Mp}$  Ald. || 22 Ότάνεω  $\mathbf{Pp}$  Ald. || 23 κατεναντίων  $\mathbf{R}$  || 24 ἐκατέατο  $\mathbf{P^cp}$   $\mathbf{DRSV}$ ,  $\mathbf{v}$ . grammaticam meam 164 | ἀδελφὸς  $\mathbf{M}$ 

## HISTORIAE III 142, 3 - 146, 3

ούνομα ήν Χαρίλεως ούτος δ τι δή έξαμαρτών έν γοργύρη έδέδετο καὶ δή τότε ἐπακούσας τε τὰ πρησσόμενα καὶ διακύψας διὰ τῆς γοργύρης, ώς είδε τούς Πέρσας είρηναίως κατημένους, έβόα τε καὶ ἔφη λέγων Μαιανδρίω θέλειν έλθεῖν ἐς λόγους. ἐπακούσας δὲ ὁ Μαιάνδριος λύσαντας 2 5 αὐτὸν ἐκέλευε ἄγειν παρ' έωυτόν, ώς δὲ ἄχθη τάχιστα, λοιδορέων τε καὶ κακίζων μιν ανέπειθε επιθέσθαι τοῖσι Πέρσησι λέγων τοιάδε. Εμε μέν, ὧ κάκιστε ἀνδρῶν, ἐόντα σεωυτοῦ ἀδελφεὸν καὶ ἀδικήσαντα οὐδὲν ἄξιον δεσμοῦ δῆσαι γοργύρη ήξίωσας, δρέων δὲ τοὺς Πέρσας ἐκβάλλοντάς τέ σε καὶ ἄνοικον ποιέοντας οὐ τολμᾶς τίσασθαι, οὕτω δή τι ἐόντας εὐπετέας 10 χειρωθήναι; ἀλλ' εἴ τοι σύ σφεας καταρρώδηκας, ἐμοὶ δὸς τοὺς ἐπικού- 3 ρους, καί σφεας έγω τιμωρήσομαι τῆς ἐνθάδε ἀπίξιος αὐτὸν δέ σε ἐκπέμψαι έχ τῆς νήσου ετοιμός εἰμι.' ταῦτα δὲ ελεξε δ Χαρίλεως Μαιάνδριος 146 δὲ ὑπέλαβε τὸν λόγον, ὡς μὲν ἐγὼ δοκέω, οὐκ ἐς τοῦτο ἀφροσύνης ἀπιχόμενος ώς δόξαι την έωυτοῦ δύναμιν περιέσεσθαι τῆς βασιλέος, ἀλλὰ 15 φθονήσας μᾶλλον Συλοσώντι, εί ἀπονητὶ ἔμελλε ἀπολάμψεσθαι ἀχέραιον τὴν πόλιν. ἐρεθίσας ὧν τοὺς Πέρσας ἤθελε ὡς ἀσθενέστατα ποιῆσαι τὰ 2 Σάμια πρήγματα καὶ οΰτω παραδιδόναι εὖ ἐξεπιστάμενος, ὡς παθόντες οί Πέρσαι προσεμπικρανέεσθαι ξμελλον τοίσι Σαμίοισι είδώς τε ξωντώ άσφαλέα ἔκδυσιν ἐοῦσαν ἐκ τῆς νήσου τότε, ἐπεὰν αὐτὸς βούληται ἐπε-20 ποίητο γάρ οἱ κρυπτὴ διῶρυξ ἐκ τῆς ἀκροπόλιος φέρουσα ἐπὶ θάλασσαν. αὐτὸς μὲν δὴ ὁ Μαιάνδριος ἐκπλέει ἐκ τῆς Σάμου, τοὺς δ' ἐπικούρους πάν- 3 τας δπλίσας δ Χαρίλεως καὶ ἀναπετάσας τὰς πύλας ἐξῆκε ἐπὶ τοὺς Πέρσας οὔτε προσδεκομένους τοιοῦτον οὐδὲν δοκέοντάς τε δὴ πάντα συμβεβάναι.

# **ΑΒ C TM P**(**p**) **DR SV** Σχόλ. 145, 1 Γόργυρα τὸ κατὰ γῆς ὅρυγμα **B**<sup>3</sup>

2 Λέξ. γοργύρη (γοργύνη Lexx. seriatim conser.) · δεσμωτήριον ὑπόγαιον. Harpoer. γοργύρα · τὸ κατὰ γῆς ὄρυγμα . . . ἔστι καὶ παρ' Ήροδότω ἐν γ'. Suid. γοργύνη · δεσμωτήριον ὑπόγειον . . . γόργυρα · τὸ κατὰ γῆς ὄρυγμα · οὕτως Δείναρχος καὶ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι || 13 Thom. Mag.: v. ad I 212, 3

1 Χαρίληος DS Χαρίλλος RV (e ΧΑΡΙΛΑΟΣ ortum censet Legrand) | γοργύρ $\ddot{\phi}$  M || 2 τότε om. DRSV | γοργύης C cf. Lexx. || 3 εἰρηνέως B | καὶ om. M || 6 κακίζων τέ μιν M || 6 τῆσι V || 8 δήσας γοργύης C (cf. Lexx.) δήσας γοργύρης ABTMP | δὲ] τε T | τέ om. DRSV || 9 ποιεῦντας DRSV | τολμ $\ddot{\phi}$  C | οὖτω δή τοι T om. M || 10 τοι] τι B¹ Mpc Ald. | καταρρωδήσας C || 11 δέ] τε M Ald. || 12 δὲ om. TPDR SV | Χαρίληος DRSV || 14 βασιλέως C βασιλῆσς S || 15 ἀπολάμψασθαι M Ald. ἀπολάμψεσθε C || 16 ἔθελε M Ald. | ώς] ἐς RSV || 18 κακῶς πάρος ἐμπικρανέεσθαι DPms κακῶς πάρος ἐμπικρανέσεσθαι RSV κακῶς προσεμπικρανέσεσθαι P¹p vocem κακῶς glossam iudico ad difficile πάρος adiunctum || 19 ἐκ τῆς νήσον om. M || 20 διόρυξ D¹ | ἐπὶ] ἐς M || 21 ἐκπλεῖ DRSV || 22 ὁπλίτας M | Χαρίληος DRSV | καὶ] λαβὼν καὶ M | ἐξῆγε M || 23 τοιοῦτο ABCP τοῦτο TM | δὴ om. M

28 BT Herodotus I 345

έμπεσόντες δὲ οἱ ἐπίκουροι τῶν Περσέων τοὺς διφροφορευμένους τε καὶ 4 λόγου πλείστου ἐόντας ἔχτεινον. χαὶ οὖτοι μὲν ταῦτα ἐποίευν, ἡ δὲ ἄλλη στρατιή ή Περσική ἐπεβοήθεε, πιεζεύμενοι δὲ οἱ ἐπίκουροι ὀπίσω κατ-147 ειλήθησαν ές την ἀκρόπολιν. Ότάνης δὲ ὁ στρατηγὸς ἰδών πάθος μέγα Πέρσας πεπονθότας έντολάς τε, τὰς Δαρεῖός οἱ ἀποστέλλων ἐνετέλλετο, 5 μήτε κτείνειν μηδένα Σαμίων μήτε ανδραποδίζεσθαι απαθέα τε κακών άποδοῦναι τὴν νῆσον Συλοσῶντι, τουτέων μὲν τῶν ἐντολέων μεμνημένος έπελανθάνετο, δ δὲ παρήγγειλε τῆ στρατιῆ πάντα, τὸν ἂν λάβωσι καὶ 2 ἄνδρα καὶ παῖδα, δμοίως κτείνειν. ἐνθαῦτα τῆς στρατιῆς οἱ μὲν τὴν ἀκρόπολιν ἐπολιόρκεον, οἱ δὲ ἔκτεινον πάντα τὸν ἐμποδών γινόμενον, ὁμοίως 10 148 έν τε ίρω καὶ έξω ίρου. Μαιάνδριος δ' ἀποδράς ἐκ τῆς Σάμου ἐκπλέει ἐς Λακεδαίμονα · ἀπικόμενος δὲ ἐς αὐτὴν καὶ ἀνενεικάμενος, τὰ ἔγων έξεγώρησε, ἐποίεε τοιάδε· ὅκως ποτήρια ἀργύρεά τε καὶ γρύσεα προθεῖτο, οί μεν θεράποντες αὐτοῦ ἐξέσμων αὐτά, ὁ δ' αν τὸν γρόνον τοῦτον Κλεομένει τω Αναξανδρίδεω εν λόγοισι εων βασιλεύοντι Σπάρτης προηγέ μιν 15 ές τὰ οἰχία ΄ ὅχως δὲ ἴδοιτο Κλεομένης τὰ ποτήρια, ἀπεθώμαζέ τε καὶ έξεπλήσσετο · ό δὲ ἄν ἐκέλευεν αὐτὸν ἀποφέρεσθαι αὐτῶν, ὅσα βούλοιτο. 2 τοῦτο καὶ δὶς καὶ τρὶς εἴπαντος Μαιανδρίου ὁ Κλεομένης δικαιότατος ἀνδρών γίνεται, δς λαβείν μεν διδόμενα οὐκ εδικαίου μαθών δε ως άλλοισι

AB C TM P(p) DR SV Μαιάνδριος δ' ἀποδρὰς (148, 1) — γενέσθαι (148, 2) exc. floril. 🕊

1 Λέξ. διφροφορευμένους φορίοις (φορείοις Lexx. alphab. conscr.) φερομένους. Etym. M. 279, 40 Ήρόδοτος (Ήρωδιανὸς scr.) τοὺς Πέρσας φορείοις φερομένους διφροφορουμένους. Bachmann Anecd. II 367 Ἡρόδοτος . . . διφροφορευμένους λέγει τοὺς φορείοις φερομένους. Hes. διφροφορουμένους τοὺς φορείοις φερομένους. Suid. διφροφορουμένους Ἡρόδοτος παρὰ Πέρσαις φορείοις φερομένους

1 τε om. M || 2 πλείστου in πλείστοι mut. nescio quae man. A || 2-3 οί δὲ ἄλλοι στρατηγοὶ ut vid. M²c || 3 πιεζόμενοι CTMP || 5 πεπονθότας Πέρσας TM | τε del. Krueger, Herold Progr. Gymn. Nuremb. 1853, 11; conservavi τε 'anacoluthice' usurpatum et particula δέ continuatum (cf. Hammer De τε particulae usu Herodoteo Thucydideo Xenophonteo, diss. Lips. 1904, 26) ut II 33, 3, VIII 103, 1 | οί οπ. AB CTM || 6 μήτε¹] μὴ Μ || 7 τούτων AB DRSV || 8 πάντα τὸν οπ. Μ || 9 καὶ παίδα οπ. Μ | κτανέειν Τ κτενέειν Μ (aliquid suprascr. litterae ε priori) Ald. || 10 ἔκτανον Τ || 11 δ' οπ. \$ hab. \$\mathbf{x}\$ codd. || 12 καὶ οπ. Μ | ἐνενεικάμενος RSV ἐνεικάμενος D ἀνενεικάμενος \$\mathbf{x}\$\$ \$\mathbf{x}\$\$ rell. || 13 τάδε DM τοιάδε \$\mathbf{x}\$\$ rell. obelo signatum nihilo in mg. addito A | τε οπ. AB \$\mathbf{x}\$\$ || 14 ἀνὰ \$\mathbf{x}\$\$ || τὸν χρόνον τοῦτον AB CTMP \$\mathbf{x}\$\$ ποῦτον τὸν χρόνον rell. || 14-15 τῷ Κλεομένεῖ τῷ AB CTMP \$\mathbf{x}\$\$ || 15 Αναξίνδρεω \$\mathbf{x}\$\$ || λόγοις \$\mathbf{x}\$ λόγοισιν \$\mathbf{x}\$ || 16 οἰκῆια M Ald. | ἱδοιτο οπ. Μ || δ Κλεομένης DRSV δὲ Κλεομένης M Κλεομένης \$\mathbf{x}\$\$ rell. | ἐπεθώμαζε AB \$\mathbf{x}\$\$ ἐπεθωύμαζε C ἀπεθωύμαζε \$\mathbf{D}\$\$ c || 17 ἐξεπλήττετο \$\mathbf{x}\$ ἐξεπλήσσετο \$\mathbf{x}\$ rell. | δς δὲ AB CT δ δὲ \$\mathbf{x}\$\$ rell. | ἀν ἐκέλευε A ἀνεκέλευεν CTM \$\mathbf{x}\$ | αὐτῶν οπ. M \$\mathbf{x}\$ | δκόσα \$\mathbf{x}\$ σσα \$\mathbf{x}\$ codd. || 18 τοῦτο οπ. B || 19 δς AB CTMP \$\mathbf{x}\$ καὶ \$\mathbf{S}\$ οπ. D \$\mathbf{R}\$\$ \delta δικαίου \$\mathbf{x}\$\$ rell.

διαδιδούς τῶν ἀστῶν εύρήσεται τιμωρίην, βὰς ἐπὶ τοὺς ἐφόρους ἄμεινον εἶναι ἔφη τῆ Σπάρτη τὸν ξεῖνον τὸν Σάμιον ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ τῆς Πελοποννήσου, ἵνα μὴ ἀναπείση ἢ αὐτὸν ἢ ἄλλον τινὰ Σπαρτιητέων κακὸν γενέσθαι. οἱ δ' ὑπακούσαντες ἐξεκήρυξαν Μαιάνδριον. τὴν δὲ Σάμον σαγη- 149 τεύσαντες οἱ Πέρσαι παρέδοσαν Συλοσῶντι ἔρημον ἐοῦσαν ἀνδρῶν. ὑστέρω μέντοι χρόνω καὶ συγκατοίκισε αὐτὴν ὁ στρατηγὸς Ὁτάνης ἔκ τε ὄψιος ὀνείρου καὶ νούσου, ἥ μιν κατέλαβε νοσῆσαι τὰ αἰδοῖα.

Επὶ δὲ Σάμον στρατεύματος ναυτικοῦ οἰχομένου Βαβυλώνιοι ἀπέστη- 150 σαν, κάρτα εὖ παρεσκευασμένοι· ἐν ὅσῳ γὰρ ὅ τε μάγος ἦρχε καὶ οἱ ἐπτὰ 10 ἐπανέστησαν, ἐν τούτῳ παντὶ τῷ χρόνῳ καὶ τῆ ταραχῆ ἐς τὴν πολιορκίην παρεσκευάζοντο. καί κως ταῦτα ποιεῦντες ἐλάνθανον. ἐπείτε δὲ ἐκ τοῦ 2 ἐμφανέος ἀπέστησαν, ἐποίησαν τοιόνδε· τὰς μητέρας ἐξελόντες γυναῖκα ἕκαστος μίαν προσεξαιρέετο, τὴν ἐβούλετο ἐκ τῶν ἑωυτοῦ οἰκίων, τὰς δὲ λοιπὰς ἀπάσας συναγαγόντες ἀπέπνιξαν, τὴν δὲ μίαν ἕκαστος σιτοποιὸν ἐξαιρέετο· ἀπέπνιξαν δὲ αὐτάς, ἵνα μή σφεων τὸν σῖτον ἀναισιμώσωσι. πυθόμενος δὲ ταῦτα δ Δαρεῖος καὶ συλλέξας ἄπασαν τὴν ἑωυτοῦ δύναμιν 151 ἐστρατεύετο ἐπ' αὐτούς, ἐπελάσας δὲ ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐπολιόρκες φροντίζοντας οὐδὲν τῆς πολιορκίης. ἀναβαίνοντες γὰρ ἐπὶ τοὺς προμαχεῶνας τοῦ τείχεος οἱ Βαβυλώνιοι κατωρχέοντο καὶ κατέσκωπτον Δαρεῖον καὶ 20 τὴν στρατιὴν αὐτοῦ, καί τις αὐτῶν εἶπε τοῦτο τὸ ἔπος· ˇτί κάθησθε, ὧ 2

AB C TM P(p) DR SV, ad quos a Καὶ συλλέξας ἄπασαν (151, 1) accedit p Πυθόμενος δὲ (ταῦτα শ solus) Δαρεῖος (Βαβυλωνίους καταφουνοῦντας αὐτοῦ β solus) (ἐστρατεύετο ἐπ' αὐτοὺς শ solus) ἐπελάσας δὲ ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα (δὲ ἐκεῖσε τὴν πόλιν β) ἐπολιόρκεε (151, 1) — τεκεῖν (151, 2) exc. floril. শ β

4 Hes. σαγηνεύσαντες τοὺς πολιορχηθέντας δικτύοις ἔθος | 15 Eust. Od. 1595 (ad θ 258) τούτων . . . ΄αἰσιμοῦν' μὲν ἐξάπαντος τὸ εἰς δέον ἀναλίσκειν καὶ δαπανᾶν, 'ἀναισιμοῦν' δὲ ἴσως τὸ ἀνάπαλιν, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ 'τὰς γυναῖκας ἀπέπνιξαν (ἐν πολιορκία δηλαδή) ἴνα μὴ ἀναισιμῶσι τὸν σῖτον'. Suid. ἀναισίμου · ἀνήλισκε, κατεδαπάνα. καὶ 'ἀναισιμοῦν' παρὰ Ἡροδότφ ἀντὶ τοῦ 'δαπανᾶν, ἀναλίσκειν' · ἀναισιμῶσι · καταναλίσκωσι · τὰς δὲ γυναῖκας ἀπέπνιξαν, ἵνα μὴ τὸν σῖτον ἀναισιμῶσι

1 διαδιδοὺς scripsi διαδιδοῖ DRSV διδοὺς MB rell.  $\parallel$  2 ἔφη εἶναι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  3  $\tilde{\eta}^1$  PD RSV mB om. rell.  $\parallel$  4 οῖ πακούσαντες  $\mathbf{R}$   $\mid$  ἐξεκήρυξαν - σαγηνεύσαντες haplogr. om. RV ἀπέπεμπον  $\mathbf{S}$   $\mid$  Σάμον om.  $\mathbf{D}^1$   $\parallel$  5 οῖ δὲ  $\mathbf{S}$   $\mid$  ἔρημον om.  $\mathbf{T}^t$   $\parallel$  6 συγκατοίκησεν RSV  $\parallel$  7 νόσου RSV  $\parallel$  9 κάστα om. SV  $\mid$  παρασκευασμένοι  $\mathbf{V}$   $\parallel$  10 τὴν om. PDRSV  $\parallel$  11 παρεσκευάδατο  $\mathbf{CP}$  παρεσκευάσατο  $\mathbf{p}$  παρεσκευάσαντο  $\mathbf{TM}$  Ald.  $\parallel$  12 μητέρας  $\parallel$  γυναῖκας  $\mathbf{TM}$   $\parallel$  13 μίην  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  τὴν αν  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  εκαστος om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  15 τὸν σῖτον ἀναισιμῶσι Suid. ἀναισιμῶσι τὸν σῖτον Eust.  $\parallel$  16 ὁ om.  $\mathbf{M}$   $\mathbf{S}$   $\mid$  πασαν  $\mathbf{AB}$  CTMP  $\parallel$  17 ἐστρατεύσατο  $\mathbf{D}$   $\parallel$  18 πολιορκίας  $\mathbf{S}$  πολιορκίης  $\mathbf{M}$  codd.  $\parallel$  18 - 19 τοῦ τείχεος τοὺς προμαχεῶνας  $\mathbf{M}$  τοὺς προμαχεῶνας τοῦ τείχεος  $\mathbf{S}$  codd.  $\parallel$  19 τείχους  $\mathbf{M}$   $\mid$  κατορχέοντο  $\mathbf{D}^1$   $\parallel$  20 αὐτοῦ om.  $\mathbf{D}$   $\mid$  κάτησθε  $\mathbf{B}$  CTPD°S κάθησθε  $\mathbf{M}$   $\mathbf{D}$  rell.  $\mid$   $\mathbf{Φ}$  om.  $\mathbf{M}$   $\mathbf{S}$ 

28\*

Πέρσαι, ἐνθαῦτα, ἀλλ' οὐκ ἀπαλλάσσεσθε; τότε γὰρ αἰρήσετε ἡμέας, ἐπεὰν ἡμίονοι τέκωσι.' τοῦτο εἰπε τῶν τις Βαβυλωνίων οὐδαμᾶ ἐλπίζων 152 ἄν ἡμίονον τεκεῖν. ἑπτὰ δὲ μηνῶν καὶ ἐνιαυτοῦ διεληλυθότος ἤδη δ Δαρεῖός τε ἤσχαλλε καὶ ἡ στρατιὴ πᾶσα οὐ δυνατὴ ἐοῦσα ἑλεῖν τοὺς Βαβυλωνίους. καίτοι πάντα σοφίσματα καὶ πάσας μηχανὰς ἐπεποιήκεε ἐς αὐτοὺς 5 Δαρεῖος, ἀλλ' οὐδ' ὡς ἐδύνατο ἑλεῖν σφεας · ἄλλοισί τε σοφίσμασι πειρησάμενος καὶ δὴ καὶ τῷ Κῦρος εἶλέ σφεας, καὶ τούτῳ ἐπειρήθη. ἀλλὰ γὰρ δεινῶς ἦσαν ἐν φυλακῆσι οἱ Βαβυλώνιοι, οὐδέ σφεας οἰός τε ἦν ἑλεῖν.

153 Ένθαῦτα εἰκοστῷ μηνὶ Ζωπύρῳ τῷ Μεγαβύξου τούτου, δς τῶν ἐπτὰ ἀνδρῶν ἐγένετο τῶν τὸν μάγον κατελόντων, τούτου τοῦ Μεγαβύξου παιδὶ 10 Ζωπύρῳ ἐγένετο τέρας τόδε · τῶν οἱ σιτοφόρων ἡμιόνων μία ἔτεκε. ὡς δέ οἱ ἐξαγγέλθη καὶ ὑπὸ ἀπιστίης αὐτὸς ὁ Ζώπυρος εἰδε τὸ βρέφος, ἀπείπας 2 τοῖσι ἰδοῦσι μηδενὶ φράζειν τὸ γεγονὸς ἐβουλεύετο. καί οἱ πρὸς τὰ τοῦ Βαβυλωνίου ἑήματα, δς κατ' ἀρχὰς ἔφησε, ἐπεάν περ ἡμίονοι τέκωσι, τότε τὸ τεῖχος ἀλώσεσθαι, πρὸς ταύτην τὴν φήμην Ζωπύρῳ ἐδόκεε εἰναι 15 ἀλωσίμη δὴ ἡ Βαβυλών · σὺν γὰρ θεῷ ἐκεῖνόν τε εἰπεῖν καὶ ἑωυτῷ τε-

154 κεῖν τὴν ἡμίονον. ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μόρσιμον εἶναι ἤδη τῆ Βαβυλῶνι άλίσκεσθαι, προσελθὼν Δαρείου ἀπεπυνθάνετο, εἰ περὶ πολλοῦ κάρτα ποιέεται τὴν Βαβυλῶνα έλεῖν. πυθόμενος δέ, ὡς πολλοῦ τιμῷτο, ἄλλο βουλεύεται, ὅκως αὐτός τε ἔσται ὁ έλὼν αὐτὴν καὶ ἐωυτοῦ τὸ ἔργον 20 ἔσται κάρτα γὰρ ἐν Πέρσησι αἱ ἀγαθουργίαι ἐς τὸ πρόσω μεγάθεος 2 τιμῶνται. ἄλλω μέν νυν οὐκ ἐφράζετο ἔργω δυνατὸς εἶναί μιν ὑποχειρίην ποιῆσαι, εἰ δ' ἑωυτὸν λωβησάμενος αὐτομολήσειε ἐς αὐτούς. ἐνθαῦτα ἐν ἐλαφρῶ ποιησάμενος ἑωυτὸν λωβᾶται λώβην ἀνήκεστον ἀποταμὼν

# AB C TM P(p) DR SV(b)

12 Bekk. Anecd. 84 βρέφος: ἐπὶ ὰλόγου ζώου, Ηρόδοτος τρίτω

1 ἐνθαῦτα & Πέρσαι CTMP | ὑμέας M || 2 τις τῶν Βαβυλωνίων MSV om. শ\$ || 3 ἀν om. TMp \ Ald. hab. \ Y rell. | ἐληλυθότος TM || 4 ἤσχαλε ACTM || 5 ἐπεποίηκε Λ ἐποίκεεν R ἐποιήκεεν V || 6 ἐλεῖν] λαβεῖν  $B^2$  || 7 τοῦτο  $D^1RV$  || 7-8 ἀλλὰ γὰρ ἤσφαλισμένοι δεινῶς ἤσαν οἱ Βαβυλώνιοι TM || 9 Μεγαβύζου BC TMPDRSV | τούτου om. ABCTM || 10 τούτω τῷ ABCTMP | Μεγαβύζου BC TMPDRSV || 11 ἡ μίη M Ald. || 13 ἰδοῦσι ABCTMP ακαι. post. || 15 ταῦτα C | φῆμιν RSV | ἐδούλετο C | τοῦ om. A, supra lin. suppl. A man. post. || 15 ταῦτα C | φῆμιν RSV | ἐδόκεε Ζωπύρω D || 16 ἀλωσίμη δὴ ἡ scripsi ἀλώσιμος ἡδη ἡ DRSV ἀλώσιμος ἡ cett., v. grammaticam meam 103 || 17 ἤδη είναι DRSV | τὴν Βαβυλῶνι V υ τὴν Βαβυλῶνα S || 18 Δαρείω MD Ald. Δαρεῖον DRSV (gen. de verbo ἀποπυνθάνεσθαι pendet) || 18-19 εἰ περὶ πολλοῦ ποιέεται κάρτα ἀπεπυνθάνετο D || 20 ἐβουλεύετο ABCTMP || 21 τοῖσι Πέρσησι ABCTMP | ἀγαθοεργίαι PDRSV | εἰς D || 22 νυν] γὰρ M Ald. om. ABC | είναί μιν δυνατὸν TM δυνατὸν είναί μιν Ald. || 22,23 αὐτοχειρίην ποιῆσαι ABTM αὐτοχειρίη ποιῆσαι C Ald. ὑποχειρίην RSV || 24 ἐν - ἑωυτὸν] ἐλαφρῷ ποιησάμενος ἐς ἑωυτὸν  $\mathbf{b}$ 

γὰρ τὴν ρίνα ἐωυτοῦ καὶ τὰ ὧτα καὶ τὴν κόμην κακῶς περικείρας καὶ μαστιγώσας ήλθε παρά Δαρείον. Δαρείος δὲ κάρτα βαρέως ήνεικε ίδὼν 155 ἄνδρα δοκιμώτατον λελωβημένον, ἔκ τε τοῦ θρόνου ἀναπηδήσας ἀνέβωσέ τε καὶ εἴρετό μιν, ὅστις εἴη ὁ λωβησάμενος καὶ ὅ τι ποιήσαντα. ὁ δὲ 2 5 είπε· 'οὐκ ἔστι οὖτος ώνήρ, ὅτι μὴ σύ, τῷ ἐστὶ δύναμις τοσαύτη ἐμὲ δὴ ώδε διαθείναι, οὐδέ τις ἀλλοτρίων, ὧ βασιλεῦ, τάδε εἴργασται, ἀλλ' αὐτὸς ένω έμεωυτόν, δεινόν τι ποιεύμενος Ασσυρίους Πέρσησι καταγελάν.' δ 3 δ' ἀμείβετο· 'ὧ σγετλιώτατε ἀνδρῶν, ἔργω τῶ αἰσγίστω οὔνομα τὸ κάλλιστον έθευ φάς διά τούς πολιορκεομένους σεωυτόν άνηκέστως διαθείναι. 10 τί δ', & μάταιε, λελωβημένου σεῦ θᾶσσον οἱ πολέμιοι παραστήσονται; κῶς οὐκ ἐξέπλωσας τῶν φρενῶν σεωυτὸν διαφθείρας; ὁ δὲ εἶπε 'εἰ μέν τοι 4 ύπερετίθεα, τὰ ἔμελλον ποιήσειν, οὐκ ἄν με περιεῖδες · νῦν δ' ἐπ' ἐμεωντοῦ βαλόμενος ἔπρηξα. ἤδη ὧν, ἢν μὴ τῶν σῶν δεήση, αίρέομεν Βαβυλῶνα. έγω μὲν γάρ, ως ἔγω, αὐτομολήσω ἐς τὸ τεῖγος καὶ φήσω πρὸς αὐτούς, 15 ώς ύπὸ σεῦ τάδε πέπονθα. καὶ δοκέω πείσας σφέας ταῦτα ἔχειν οὕτω τεύξεσθαι στρατιής, σὸ δέ, ἀπ' ής ἂν ήμέρης ἐγὼ ἐσέλθω ἐς τὸ τεῖχος, 5 ἀπὸ ταύτης ἐς δεκάτην ἡμέρην τῆς σεωυτοῦ στρατιῆς, τῆς μηδεμία ἔσται ώρη ἀπολλυμένης, ταύτης χιλίους τάξον κατὰ τὰς Σεμιράμιος καλεομένας πύλας, μετὰ δὲ αδτις ἀπὸ τῆς δεκάτης ἐς ἑβδόμην ἄλλους μοι τάξον δισχι-20 λίους κατά τὰς Νινίων καλεομένας πύλας, ἀπὸ δὲ τῆς ξβδόμης διαλιπών εἴκοσι ημέρας καὶ ἔπειτα ἄλλους κάτισον ἀγαγών κατὰ τὰς Χαλδαίων καλεομένας πύλας τετρακισχιλίους, έχόντων δὲ μήτε οἱ πρότεροι μηδὲν

# AB C TM P(p) DR SV(b)

3 Eust.: v. ad I 86, 6 | 5 id. Od. 1559 (ad ζ 201) σρα . . . την σύντομον της κόρης ἀντίθεσιν καὶ την ἐπ' αὐτῆ λύσιν ἐν τῷ ΄. . . οὐκ ἔσθ' οὐτος ἀνήρ' . . . , ὁ μιμησάμενος Ἡρόδοτος σχηματίζει καὶ αὐτός που ἐν τοῖς κατ' αὐτὸν οὕτως οὐκ ἔστιν οὐτος ἀνήρ, ῷ ἐστι δύναμις τοσαύτη ὡς τόδε τι ποιῆσαι || 11 Suid. s. v. ἐξέπλωσας: Ἡρόδοτος πῶς οὐκ ἐξέπλωσας τῶν φρενῶν σεωυτὸν (σεαυτὸν v. l.) διαφθείρας ἀντὶ τοῦ 'ἐξέπλευσας'

1 έωυτοῦ τὴν ὁῖνα ABCTP αὐτοῦ τὴν ὁῖνα M | κώμην V b || 2 ἤνεγκε BCTM || 3 ἄνδρα τὸν δοκιμώτατον DRSV | καὶ ἔκ τε DRSV Eust. | πηδήσας DRSV Eust. || 4 τε] τι SV οπ. ABCTMD || 5 ἀνήρ DRSV Eust. ||  $\dot{\phi}$  Eust. || 6 οὔτε DRSV | τάδε εἶργασται βασιλεῦ DRSV | ἔργασται M Ald. || 9 δι' αὐτοὺς b | πολιορκευμένους RSV | ἔς έωυτὸν D || 10 δ' οπ. ABCTM || 11 πῶς ABCTMPD Suid. | ἐξάμβλωσας DRSV, cf. VI 12, 3 | τοι] litterae τ litt. σ suprascr. A man. rec. || 12 ἐμωυτοῦ R || 13 βαλλόμενος BMDRSV | ἔπραξα SV ἔπρηξα b rell. | δεήσει AB | ἐς Βαβυλῶνα Τ || 15 ἔπαθον ABCTM || 16 τεύξασθαι RV b | ἐγὼ εἰσέλθω SV b²c ἐσέλθω ἐγὼ D || 17 ἐωυτοῦ BDRSV | τῆς οὐδεμία ABCTP τῆ οὐδεμίη M Ald. || 18 ταύτη M Ald. | τὰς] τῆς RV | Σεμιράμιδος C³c || 19 χιλίους CP³c || 20 τῆς Νινίης M³c | διαλείπειν P²p DRSV || 21 καὶ οπ. M | κάτησον D | Χαλκιδέων M Ald. || 22 πύλας καλεομένας DRSV καλεομένας C || 22 - p. 350, 1 τῶν ἀμυνούντων μηδὲν M

- 6 [τῶν ἀμυνούντων] μήτε οὖτοι πλὴν ἐγχειριδίων· τοῦτο δὲ ἐᾶν ἔχειν. μετὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἡμέρην ἰθέως τὴν μὲν ἄλλην στρατιὴν κελεύειν πέριξ προσβάλλειν πρὸς τὸ τεῖχος. Πέρσας δέ μοι τάξον κατά τε τὰς Βηλίδας καλεομένας καὶ Κισσίας πύλας· ὡς γὰρ ἐγὼ δοκέω, ἐμέο μεγάλα ἔργα ἀποδεξαμένου τά τε ἄλλα ἐπιτρέψονται ἐμοὶ Βαβυλώνιοι καὶ δὴ καὶ τῶν 5 πυλέων τὰς βαλανάγρας· τὸ δὲ ἐνθεῦτεν ἐμοί τε καὶ Πέρσησι μελήσει, τὰ δεῖ ποιέειν.'
- 156 Ταῦτα ἐντειλάμενος ἢε ἐπὶ τὰς πύλας, ἐπιστρεφόμενος ὡς δὴ ἀληθέως αὐτόμολος. ὁρῶντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἱ κατὰ τοῦτο τεταγμένοι κατέτρεχον κάτω καὶ ὀλίγον τι παρακλίναντες τὴν ἑτέρην πύλην εἰρώτων, τίς 10 τε εἴη καὶ ὅτεν δεόμενος ἢκοι. ὁ δέ σφι ἢγόρενε, ὡς εἴη τε Ζώπνρος καὶ 2 αὐτομολέοι ἐς ἐκείνους. ἦγον δή μιν οἱ πυλουροί, ταῦτα ὡς ἤκουσαν, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῶν Βαβυλωνίων καταστὰς δὲ ἐπ' αὐτὰ κατοικτίζετο φὰς ὑπὸ Δαρείου πεπονθέναι τὰ ἐπεπόνθεε ὑπ' ἐωυτοῦ, παθεῖν δὲ ταῦτα, διότι συμβουλεῦσαι οἱ ἀπανιστάναι τὴν στρατιήν, ἐπείτε δὴ οὐδεὶς πόρος 15 3 ἐφαίνετο τῆς ἁλώσιος. 'νῦν τε', ἔφη λέγων, 'ἐγὼ ὑμῖν, ὡ Βαβυλώνιοι, ἤκω μέγιστον ἀγαθόν, Δαρείω δὲ καὶ τῆ στρατιῆ μέγιστον κακόν οὐ γὰρ δὴ ἐμέ γε ὧδε λωβησάμενος καταπροίξεται ἐπίσταμαι δ' αὐτοῦ 157 πάσας τὰς διεξόδους τῶν βουλευμάτων.' τοιαῦτα ἔλεγε, οἱ δὲ Βαβυλώνιοι

AB C TM P(p) DR SV(b)

Σχόλ. 155, 6 Βαλανάγρα· ή κλείς, ἀπὸ τοῦ ἀγρεύειν τὴν βάλανον· βάλανος δέ ἐστι τὸ εἶς τὸν μόχλον σιδήριον, δ καλοῦσιν μάγκανον  $\mathbf{B}^3$ 

- 6 Λέξ. βαλανάγρας· κλείς. Hes. βαλανάγρα· κλείς. Etym. M. et Suid. βαλανάγρα· ή κλείς | 13 Suid. κατοικτίζετο· οἴκτον τυχεῖν ήξίον, ἐλέους κυρῆσαι· ὁ δὲ ἐπὶ τὰ κοινὰ τῶν Βαβυλωνίων καταστὰς κατοικτίζετο || 18 Λέξ. seriatim conscr. eandem vocem quam ad 36, 6 iterum explicant post βαλανάγρας (155, 6) οὐ καταπροίξεται· προίκτης· ἡ 'πρὸ' ἀντὶ τῆς 'παρά', παρὰ τὸ 'προϊκνεῖσθαι'. τινὲς δὲ ἀντὶ τοῦ 'ἰξεσθαι', ὅ ἐστι δωρεάν τι λαβεῖν· Ἀρχίλοχος· 'ἐμεῦ δ' ἐκεῖνος οὐ καταπροίξεται. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν Επιμερισμοῖς παρὰ τὸ 'ἴσσω' φησί, ὡς καὶ Ἀρχίλοχος· 'προτείνω χεῖρα καὶ προίσσομαι.' idem fere Etym. M. s. ν. προίκτης. Suid. s. ν. καταπροίξεται. 'Ηρόδοτος· οὐ καταπροίξεται. cf. ad 36, 6
- 1 τῶν ἀμυνούντων (ἀμυνοῦνται D) seclusi cum dialecto respuat (interpretamentum esse ad ἐχόντων considero); aliter Weber BPhW 1941, 287 et SIFC 17, 261 ss. || 3 προβάλλειν V v | τε om. DRSV || 4 πύλας καὶ Κισσίας CPv || 5 ἐπιτράψονται A¹B CTMP || 7 τὰ δεῖ Reiskio duce edd. τάδε (i. e. τὰ δε, v. grammaticam meam 28) codd. || 8 ἐπὶ] πρὸς DRSV | δὴ] δῆθεν D || 9 ὁρέοντες CTPpac DRSV ὁρέοντες Μ ὁρέωντες pc Ald. || 10 τι om. DRSV | εἰρώτεον TM εἰρώτεον B² ἠρώτεον CPp Ald. || 11 ῆκοι] ἴκει M || 12 αὐτομολέει M | πυλωροί MD¹RSV || 13 δὲ ἐπ᾽ αὐτὰ om. Suid. || 14 πεπόνθεε M Ald. || 15 συμβουλεύσαι propos. Steph., sed cf. Kuehner-Gerth II 552 qui VI 137, 2 laudat | ἐπεὶ M | δὴ Schweighaeuser, sequ. Stein Hude δὲ ABCTR om. cett. || 17 στρατιῆ καὶ Πέρσησι ABCTMP || 18 λωβησόμενος Suid. | καταπροίζεται RV καταπρύζεται v

δρώντες άνδρα τὸν ἐν Πέρσησι δοκιμώτατον δινός τε καὶ ὅτων ἐστερημένον μάστιξί τε καὶ αίματι ἀναπεφυρμένον πάγγυ ἐλπίσαντες λέγειν μιν άληθέα καί σφι ήκειν σύμμαγον ἐπιτράπεσθαι ἔτοιμοι ήσαν, τῶν ἐδέετο σφέων εδέετο δε στρατιής, ό δε επείτε αὐτῶν τοῦτο παρέλαβε, εποίεε, 2 5 τά πεο τῷ Δαρείω συνεθήκατο έξαγαγών γὰρ τῆ δεκάτη ημέρη τὴν στοατιήν των Βαβυλωνίων καὶ κυκλωσάμενος τούς χιλίους, τούς πρώτους ένετείλατο Δαρείω τάξαι, τούτους κατεφόνευσε, μαθόντες δέ μιν οί Βαβυ- 3 λώνιοι τοῖσι ἔπεσι τὰ ἔργα παρεχόμενον ὅμοια, πάγχυ περιχαρέες ἐόντες πᾶν δὴ ἔτοιμοι ἦσαν ὑπηρετέειν. ὁ δὲ διαλιπών ἡμέρας τὰς συγκειμένας 10 αξτις επιλεξάμενος των Βαβυλωνίων εξήγαγε καὶ κατεφόνευσε των Δαρείου στρατιωτέων τοὺς δισγιλίους, ιδόντες δὲ καὶ τοῦτο τὸ ἔργον οί 4 Βαβυλώνιοι πάντες Ζώπυρον είχον έν στόμασι αινέοντες, ό δὲ αδτις διαλιπών τὰς συγκειμένας ἡμέρας ἐξήγαγε ἐς τὸ προειρημένον καὶ κυκλωσάμενος κατεφόνευσε τοὺς τετρακισγιλίους. ὡς δὲ καὶ τοῦτο κατεργάσατο, 15 πάντα δη ην έν τοῖσι Βαβυλωνίοισι Ζώπυρος καὶ στρατάρχης τε οὖτός σφι καὶ τειγοφύλαξ ἀπεδέδεκτο. προσβολὴν δὲ Δαρείου κατὰ τὰ συγκείμενα 158 ποιευμένου πέοιξ τὸ τεῖγος ἐνθαῦτα δὴ πάντα τὸν δόλον ὁ Ζώπυρος έξέφαινε, οί μεν γάο Βαβυλώνιοι ἀναβάντες έπὶ τὸ τεῖγος ημύνοντο την Λαρείου στρατιήν προσβάλλουσαν, ό δὲ Ζώπυρος τάς τε Κισσίας καὶ Βη-20 λίδας καλεομένας πύλας ἀναπετάσας ἐσῆκε τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος. τῶν 2 δὲ Βαβυλωνίων οι μὲν είδον τὸ ποιηθέν, οὖτοι μὲν ἔφευγον ἐς τοῦ Διὸς τοῦ Βήλου τὸ ἱρόν, οἱ δὲ οὐκ εἶδον, ἔμενον ἐν τῆ ἑωντοῦ τάξει ἕκαστος, ἐς δ δή καὶ οδτοι ἔμαθον ποοδεδομένοι.

Βαβυλών μέν νυν οὕτω τὸ δεύτερον αἰρέθη, Δαρεῖος δὲ ἐπείτε ἐκράτησε 159
25 τῶν Βαβυλωνίων, τοῦτο μέν σφεων τὸ τεῖχος περιεῖλε καὶ τὰς πύλας πάσας ἀπέσπασε (τὸ γὰρ πρότερον ἐλὼν Κῦρος τὴν Βαβυλῶνα ἐποίησε τούτων οὐδέτερον), τοῦτο δὲ ὁ Δαρεῖος τῶν ἀνδρῶν τοὺς κορυφαίους μάλιστα ἐς τρισχιλίους ἀνεσκολόπισε, τοῖσδε [λοιποῖς Βαβυλωνίοις] ἀπέδωκε τὴν

## AB C TM P(p) DR SV(b)

1 όφέοντες CTPpS (ut vid.) όφέοντες  $\mathbf{M}$  όφέοντες  $\mathbf{Ald}$ . | τὸν] τῶν  $\mathbf{CMP}$  | 7 τάξαι om.  $\mathbf{DRSV}$  | 9 διαλειπὼν  $\mathbf{BD^1}$  | 10 ἐξήγαγε - 12  $\mathbf{B}$ αβυλώνιοι om.  $\mathbf{R}$  | 11 στρατιωτῶν  $\mathbf{M}$  || 12 πάντα  $\mathbf{DRSV}$  | στόματι  $\mathbf{CD}$  στόματιν  $\mathbf{v}$  || 13 ἐγκειμένας  $\mathbf{TM}$   $\mathbf{Ald}$ . || 14 κατέργαστο  $\mathbf{ABCTMP}$  || 15 ἐν secl. Cobet | στρατιάρχης  $\mathbf{ABCTMP^1}$  στρατάρχης  $\mathbf{P^{ms}p}$  cett. | τε om.  $\mathbf{D}$  || 16 ἀπεδέκετο  $\mathbf{D^1RSV}$  ἀπέδεκτο  $\mathbf{TMP^1}$  στρατάρχης  $\mathbf{P^{ms}p}$  cett. | τε om.  $\mathbf{D}$  || 16 ἀπεδέκετο  $\mathbf{D^1RSV}$  ἀπέδεκτο  $\mathbf{TM}$  || 18 ἔφαινε  $\mathbf{M}$  | ἐξέφαινε - 19  $\mathbf{Z}$ ώπυρος om.  $\mathbf{T}$  | οἱ μὲν - 19  $\mathbf{Z}$ ώπυρος om.  $\mathbf{M}$  | γὰρ] γὰρ δὴ  $\mathbf{S}$  |  $\mathbf{B}$ αβυλώνοι ( $\iota$  supraser. man. rec.)  $\mathbf{A}$  || 19 προσβαλούσαν  $\mathbf{D}$  | τὰς  $\mathbf{B}$ ηλίδας  $\mathbf{DRSV}$  || 21 ἴδον  $\mathbf{R}$  | μὲν² om.  $\mathbf{ABCTMP}$  || 22 τάξι  $\mathbf{AB}$  || 27 οὐδέτερῆν  $\mathbf{M}$  | τοῦτο] τούτων  $\mathbf{D^2}$  || 27 -28 τοὺς κορυφαίους ἐς τρισχιλίους  $\mathbf{C}$  ἐς τρισχιλίους μάλιστα τοὺς κορυφαίους  $\mathbf{M}$  || 28 τοῖς δὲ λοιποῖς  $\mathbf{B}$ αβυλωνίοις  $\mathbf{ABCTMP}$  τοῖσι δὲ λοιποῖσι  $\mathbf{B}$ αβυλωνίοισι  $\mathbf{DRSV}$  verba deleta ad τοῖσδε explicationis gratia olim addita esse iudico

- 2 πόλιν οἰκέειν. ὡς δ' ἔξουσι γυναῖκας οἱ Βαβυλώνιοι, ἵνα σφι γένη ὑπογίνηται, τάδε Δαρεῖος προϊδὼν ἐποίησε (τὰς γὰρ ἐωυτῶν, ὡς καὶ κατ' ἀρχὰς δεδήλωται, ἀπέπνιξαν οἱ Βαβυλώνιοι τοῦ σίτου προορῶντες) · ἐπέταξε τοῖσι περιοίκοισι ἔθνεσι γυναῖκα ἐς Βαβυλῶνα κατιστάναι ἑκάστοισι ἐπιτάσσων, ὥστε πέντε μυριάδων τὸ κεφαλαίωμα τῶν γυναικῶν συνῆλθε. ε ἐκ τουτέων δὲ τῶν γυναικῶν οἱ νῦν Βαβυλώνιοι γεγόνασι.
- 160 Ζωπύρου δὲ οὐδεὶς ἀγαθοεργίην Περσέων ὑπερεβάλετο παρὰ Δαρείω κριτῆ οὕτε τῶν ὕστερον γενομένων οὕτε τῶν πρότερον (ὅτι μὴ Κῦρος μοῦνος, τούτω γὰρ οὐδεὶς Περσέων ἠξίωσέ κω ἐωυτὸν συμβαλέειν), πολλάκις δὲ λέγεται γνώμην τήνδε ἀποδέξασθαι, ὡς βούλοιτο ἄν Ζώπυρον εἶναι 10 ἀπαθέα τῆς ἀεικείης μᾶλλον ἢ Βαβυλῶνάς οἱ εἴκοσι πρὸς τῆ ἐούση προσγενέσθαι, ἐτίμησε δέ μιν μεγάλως καὶ γὰρ δῶρά οἱ ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐδίδου ταῦτα, τὰ Πέρσησί ἐστι τιμιώτατα, καὶ τὴν Βαβυλῶνά οἱ ἔδωκε ἀτελέα νέμεσθαι μέχρι τῆς ἐκείνου ζόης καὶ ἄλλα πολλὰ ἐπέδωκε. Ζωπύρου δὲ τούτου γίνεται Μεγάβυξος, δς ἐν Αἰγύπτω ἀντία Αθηναίων καὶ τῶν συμ- 15 μάχων ἐστρατήγησε · Μεγαβύξου δὲ τούτου γίνεται Ζώπυρος, δς ἐς Αθήνας ηὐτομόλησεν ἐκ Περσέων.

AB C TM P(p) DR SV(b)

Ζωπύρου — προσγενέσθαι (160, 1) et Ζωπύρου δὲ τούτου γίνεται Μεγάβυξος · Μεγαβύξου — Περσέων (160, 2) exc. floril. 🕱 το Ζωπύρου τοῦ τὴν Βαβυλῶνα προδόντος γίνεται Μεγάβυξος — Περσέων (160, 2) Const. Porph. π. dq. καὶ κακ. exc. XXXI

3 Thom. Mag. 319 προορώ· καὶ τὸ 'προβλέπω' καὶ τὸ 'φροντίζω'· Ἡρόδοτος ἐν τῆ τρίτη· τοῦ σίτου προορέοντες || 7 Antiattic. Bekk. Anecd. 78 ἀγαθουργίαν· Ἡρόδοτος πρώτω (cf. I 67, 5)

1 γένεα S γενεὴ propos. Bekker, sequ. Stein Hude | ὑπογένηται MS || 2 τὰς] τὰ RV \$\mathbf{b} | καὶ om. SV \$\mathbf{b} || 3 προοφέοντες ABTMP προοφέωντες C Ald. || 4 γυναῖκα ἐς Βαβυλῶνα καθιστάναι ἐκάστοισι ABCTM γυναῖκας ἐς Βαβυλῶνα κατιστάναι ὅσας δὴ ἐκάστοισι  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{p}\,\mathbf{D}\,\mathbf{R}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V}$  γυναῖκα ἐς Βαβυλῶνα κατιστάναι ὅσας δὴ ἐκάστοισι  $\mathbf{P}^{ac}\mathbf{p}\,\mathbf{D}\,\mathbf{R}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V}$  γυναῖκα ἐς Βαβυλῶνα κατιστάναι ὅσας δὴ ἐκάστοισι  $\mathbf{P}^{c}$  || 5 μυριάδες S \$\mathbf{b}\$ finem vocis compendio not.  $\mathbf{V}$  | τῷ κεφαλαίῳ τῶν γυναικῶν  $\mathbf{D}$  τῶν γυναικῶν τὸ κεφαλαίωμα  $\mathbf{M}$  || 7 ἀγαθοεργείην  $\mathbf{A}\,\mathbf{B}\,\mathbf{C}\,\mathbf{B}$  ἀγαθοεργίην  $\mathbf{B}\,\mathbf{r}\,\mathbf{B}\,\mathbf{I}$  | ὑπερεβάλλετο  $\mathbf{V}$  ὑπερεβάλετο  $\mathbf{b}\,\mathbf{r}\,\mathbf{G}\,\mathbf{I}$  || 8 οὔτε¹] οὐδὲ  $\mathbf{A}\,\mathbf{B}\,\mathbf{C}\,\mathbf{I}\,\mathbf{M}$   $\mathbf{B}$  | γινομένων  $\mathbf{M}$  | οὔτε²] οὐδὲ  $\mathbf{A}\,\mathbf{B}\,\mathbf{C}\,\mathbf{I}\,\mathbf{M}\,\mathbf{B}$  | μόνος  $\mathbf{A}\,\mathbf{B}\,\mathbf{C}\,\mathbf{I}\,\mathbf{M}$  μοῦνος  $\mathbf{P}^{2}\,\mathbf{r}\,\mathbf{G}\,\mathbf{I}$  || 9 τοῦτο  $\mathbf{T}$  || 10 λέγεται  $\mathbf{A}\,\mathbf{B}\,\mathbf{C}\,\mathbf{I}\,\mathbf{M}\,\mathbf{M}$  | μοῦνος  $\mathbf{A}\,\mathbf{B}\,\mathbf{C}\,\mathbf{I}\,\mathbf{M}$  μοῦνος  $\mathbf{P}^{2}\,\mathbf{I}\,\mathbf{I}$  10.11 ἀπαθέα εἶναι  $\mathbf{M}$  || 11 ἀεικίης  $\mathbf{T}\,\mathbf{D}\,\mathbf{M}\,\mathbf{B}$  ἀϊκίης  $\mathbf{R}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V}$  || 12 ἄν ἄπαν  $\mathbf{R}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V}$  || 13 ταῦτα οm.  $\mathbf{D}\,\mathbf{R}\,\mathbf{S}\,\mathbf{V}$  || 14 ζωῆς vel ζώης  $\mathbf{B}^{1}\,\mathbf{C}\,\mathbf{T}\,\mathbf{M}\,\mathbf{V}$  | ἀπέδωκε  $\mathbf{M}\,\mathbf{A}\,\mathbf{I}$ . || 15 Μεγάβυξος  $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}\,\mathbf{M}\,\mathbf{B}$  Μεγάβυξος  $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}\,\mathbf{M}\,\mathbf{B}$  Μεγάβυξος  $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{H}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{V}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{D}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf{A}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf{G}\,\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf{G}\,\mathbf{G}$   $\mathbf$ 

## HISTORIAE III 159, 1 – IV 2, 1

# ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ

Μελπομένη

Ι

Μετά δὲ τὴν Βαβυλώνος αἴρεσιν ἐγένετο ἐπὶ Σκύθας αὐτοῦ Δαρείου 1 έλασις, άνθεύσης γάρ τῆς Ασίης άνδράσι καὶ χρημάτων μεγάλων συνιόντων ἐπεθύμησε ὁ Δαρεῖος τίσασθαι Σκύθας, ὅτι ἐκεῖνοι πρότεροι ἐσβαλόντες ές την Μηδικήν καὶ νικήσαντες μάχη τοὺς ἀντιουμένους ὑπῆρξαν ἀδι-5 κίης της γὰρ ἄνω Ασίης ήρξαν, ώς καὶ πρότερόν μοι εἴρηται, Σκύθαι 2 έτεα δυῶν δέοντα τριήκοντα, Κιμμερίους γὰρ ἐπιδιώκοντες ἐσέβαλον ἐς την Ασίην καταπαύσαντες της ἀρχης Μήδους (οὖτοι γὰρ πρὶν ἢ Σκύθας ἀπικέσθαι ἦρχον τῆς Ἀσίης), τοὺς δὲ Σκύθας ἀποδημήσαντας ὀκτὼ καὶ 3 εἴκοσι ἔτεα καὶ διὰ γρόνου τοσούτου κατιόντας ἐς τὴν σφετέρην ἐξεδέξατο 10 οὐκ ἐλάσσων πόνος τοῦ Μηδικοῦ, εδρον γὰρ ἀντιουμένην σφι στρατιὴν οὐκ ολίγην· αί γὰρ τῶν Σκυθέων γυναῖκες, ώς σφι οἱ ἄνδρες ἀπῆσαν χρόνον πολλόν, ἐφοίτων παρὰ τοὺς δούλους, τοὺς δὲ δούλους οἱ Σχύθαι πάντας 2 τυφλοῦσι τοῦ γάλακτος είνεκεν, τοῦ πίνουσι, ποιεῦντες ώδε · ἐπεὰν φυσητῆρας λάβωσι ὀστεΐνους αὐλοῖσι προσεμφερεστάτους, τούτους ἐσθέντες ἐς 15 τῶν θηλέων ἵππων τὰ ἄρθρα φυσῶσι, ἄλλοι δὲ ἄλλων φυσώντων ἀμέλγουσι, φασὶ δὲ τοῦδε είνεκα τοῦτο ποιέειν· τὰς φλέβας τε πίμπλασθαι φυσω-

## AB C TM P(p) DR SV

T 12s. Plut. mor. 440 ad locum se refert

3 s. Suid. ύπηρξαν · προχατήρξαντο · ούτοι γὰρ πρῶτον (πρῶτοι v. l.) ὑπῆρξαν ἀδικίης

Ad divisionem libri v. praef. LIX  $\parallel$  1  $\mu$ ετὰ - αίζεσιν in fine lib. III habent DRSV  $\parallel$  δὲ om. T  $\mid$  Επὶ Σκύθας ἐγένετο inc. lib. IV DRSV  $\parallel$  3 δ om. M  $\mid$  πρότεροι] πρῶτοι Suidae codd. aliquot πρῶτον ABCTM Suidae codd. cett.  $\mid$  ἐμβαλόντες ABTMP¹ ρ ἐμβαλλόντες C ἐσβαλλόντες V ἐσβαλόντες P<sup>m</sup> cett., cf. IV 12, 2; 119, 3, V 15, 1, VI 84, 2, VII 20, 2; 176, 4, IX 6; 13, 2 et v. Kallenbergii commentationem, Progr. Gymn. Freder.-Werd. Berolin. Pasch. 1884, 24  $\parallel$  6 δοιῶν T δνιῶν M  $\mid$  ἐσέβαλλον CV  $\parallel$  7 καταπαύοντες D¹ καταπαύσοντες D² Reiske  $\parallel$  9 καὶ οπ. C  $\parallel$  11.12 χρόνω πολλῷ M  $\parallel$  12 ἐφοίτεον ABTMP ἐφοίτεων C  $\mid$  τοὺς - 13 τυφλοῦσι $\mid$  οὖς τυφλοῦσι πάντας RSV τοὺς δὲ δούλους οἱ Σκύθαι τυφλοῦσι πάντας D  $\parallel$  13 εἶνεκα DRSV εἶνεκε M Ald.  $\mid$  φυσιτῆρας B φυσσητῆρας TMR φυσσῆρας SV  $\mid$  14 τοῦτον T  $\mid$  15 δηλεῶν ABTPDRSV v. praef. XIIs.  $\mid$  φυσσῶσι TMRSV  $\mid$  post φυσ(σ)ῶσι habent τοῖς στόμασι AB, τοῖσι στόμασι CTMP  $\mid$  φυσεόντων Pp συφεόντων C φυσσώντων RS φυσσόντων V φυσσεώντων TM  $\mid$  16 ε̃νεκα AB  $\mid$  ποιειν A  $\mid$  τὰς $\mid$  τοῦ τὰς DRSV  $\mid$  ἐμπίπλασθαι RSV ἐμπίπλασται D  $\mid$  φυσεομένας Pp φυσεωμένας CM φυσσεωμένας T φυσομένας D¹ φυσσωμένας RS φυσσομένας V

2 μένας τῆς ἵππου καὶ τὸ οὖθαρ κατίεσθαι. ἐπεὰν δὲ ἀμέλξωσι τὸ γάλα, έσγέαντες ές ξύλινα άγγήια κοῖλα καὶ περιστίξαντες κατά τὰ άγγήια τοὺς τυφλούς δονέουσι τὸ γάλα καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ ἐπιστάμενον ἀπαούσαντες ήγεῦνται είναι τιμιώτερον, τὸ δ' ὑπιστάμενον ήσσον τοῦ ἐτέρου. τούτων μέν είνεκα άπαντα, τὸν ἄν λάβωσι Σκύθαι, ἐκτυφλοῦσι· οὐ γὰο ἀρόται 5 3 εἰσί, ἀλλὰ νομάδες. ἐκ τουτέων δὴ ὧν σφι τῶν δούλων καὶ τῶν γυναικῶν έπετράφη νεότης, οι έπείτε έμαθον την σφετέρην γένεσιν, ηντιούντο αὐ-2 τοῖσι κατιοῦσι ἐκ τῶν Μήδων, καὶ πρῶτα μὲν τὴν γώρην ἀπετάμοντο τάφρον δρυξάμενοι εθρέαν κατατείνουσαν έκ τῶν Ταυρικῶν δρέων ἐς τὴν Μαιήτιν λίμνην, ή περίεστι μεγίστη μετά δὲ πειρωμένοισι ἐσβάλλειν 10 3 τοῖσι Σκύθησι ἀντικατιεύμενοι ἐμάχοντο. γινομένης δὲ μάχης πολλάκις καὶ οὐ δυναμένων οὐδὲν πλέον ἔχειν τῶν Σκυθέων τῆ μάχη εἶς αὐτῶν έλεξε, τάδε 'οία ποιεύμεν, ἄνδρες Σκύθαι. δούλοισι τοῖσιν ήμετέροισι μαγόμενοι αὐτοί τε κτεινόμενοι ἐλάσσονες γινόμεθα καὶ ἐκείνους κτείνον-4 τες έλασσόνων τὸ λοιπὸν ἄρξομεν. νῦν ὧν μοι δοκέει αίγμὰς μὲν καὶ τόξα 15 μετεΐναι, λαβόντας δὲ ἔκαστον τοῦ ἵππου τὴν μάστιγα ἰέναι ἄσσον αὐτῶν. μέγρι μὲν γὰρ ὥρων ἡμέας ὅπλα ἔγοντας, οἱ δὲ ἐνόμιζον ὅμοιοί τε καὶ έξ δμοίων ήμῖν είναι έπεὰν δὲ ἴδωνται μάστιγας ἀντὶ ὅπλων ἔχοντας,

ABCTM P(p) DR SV

Γινομένης (3, 3) — σφετέρην (4) exc. 21; γινομένης δὲ μάχης μετὰ τῶν σφετέρων δούλων τοῖς Σκύθαις καὶ οὐ δυναμένων πλέον ἔχειν τῆ μάχη αὐτέων εἴς Σκυθέων ἔλεξε τοιάδε (3, 3) — σφετέραν (4) exc. 25

T 10 Eust. Dion. 163 ad locum se refert

1 τοῦ ἶππον TM | ἐπὰν ABM | ἀμέλγωσι ABCTM || 2 ἐγχέαντες M | περιστήσαντες PDRSV περιστήξαντες CTM | κατὰ οπ. PDRSV || 4 ἡγέονται PDRSV | τιμιώτεροι R | ἡπιστάμενον SV || 5 πάντα M | οἱ Σκύθαι PDRSV || 6 τοντέον R τούτων ABCTM | δὲ ABC || 7 ἐπεστράφη RSV ἐτράφη ABCTMΡ | νεώτης R | αὐτοῖσὶ] τοῖσι M Ald. || 9 οὐρέων CTMΡ || 10 Μαιῆτιν D Μαιῶτιν cett. | ἡ περίεστι μεγίστη scripsi 'quae (i. e. fossa) superest maxima parte (zu einem sehr großen Teil)', cf. II 106, l (de illa fossa ad nostram quoque aetatem superstite v. Westberg, Klio 4, 1904, 183 et Legrand ad locum): ἡ πέρ (περ A) ἐστι μεγίστη codd. τῆ πέρ ἐστι μεγίστη (scil. Μαιῆτις λίμνη) propos. Dobree, sequ. edd. | πειρεομένοισι Pp πειρεωμένοισι CT | ἐσβαλεῖν DRSV || 11 ἀντικατιζόμενοι P'pD ἀντικαθιζόμενοι R ἀντικαθεζόμενοι S ἀντικαθηζόμενοι V, v. gramm. meam 164 || 12 πλέον οὐδὲν য় πλέον Μ\$ | τὴν μάχην  $C^{ac}$  | πλέον ἔχειν τῆ μάχη αὐτέων εἰς Σκυθέων ℜ πλέον ἔχειν τῶν Σκυθέων τῆ μάχη εἰς ἐξ αὐτῶν D || 13 τοιάδε \$ | τοῖσι A || 14 αὐτοί τε κτεινόμενοι ἐλάσσονες γινόμεθα DR ἐλάσσονες γινόμεθα ex haplogr. ABCTM য়\$ ἐλάσσονες γενόμεθα αὐτοί τε κτεινόμενοι P unde indices ordinem verborum indicantes inepte interpretans scripsit αὐτοί τε ἐλάσσονες κτεινόμενοι γινόμεθα p itemque Ald. || 15 νῦν − 16 μετείναι οπ. M | οὖν য়\$ || 16 λαβόντας δὲ ἔκαστον scripsi λαβόντα δὲ ἔκαστον ABCTMP λαβόντας δὲ DRSV | αὐτῶ R || 17 μὲν οπ. M | ῶρεον TM°P ῶρεων C ῶρε∗ν M | ἡμᾶς T || 18 ἡμεῖν εἶναι Α\*c εἶναι ἡμῖν M

μαθόντες, ώς είσὶν ἡμέτεροι δοῦλοι, καὶ συγγνόντες τοῦτο οὐχ ὑπομενέουσι.' ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Σκύθαι ἐποίευν ἐπιτελέα· οἱ δὲ ἐκπλαγέντες 4 τῷ γινομένῳ τῆς μάχης τε ἐπελάθοντο καὶ ἔφευγον. οὕτως οἱ Σκύθαι τῆς τε Ἀσίης ἦρξαν καὶ ἐξελασθέντες αὖτις ὑπὸ Μήδων κατῆλθον τρόπῳ 5 τοιούτῳ ἐς τὴν σφετέρην. τῶν δὲ εἵνεκα ὁ Δαρεῖος τίσασθαι βουλόμενος συνήγειρε ἐπ' αὐτοὺς στράτευμα.

Ός δὲ Σκύθαι λέγουσι, νεώτατον άπάντων ἐθνέων είναι τὸ σφέτερον, 5 τοῦτο δὲ γενέσθαι ἄδε· ἄνδρα γενέσθαι πρῶτον ἐν τῆ γῆ ταύτη ἐούση ἐρήμω, τῷ οὔνομα είναι Ταργίταον. τοῦ δὲ Ταργιτάον τούτου τοὺς τοκέας λέγουσι είναι (ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες), λέγουσι δ' ὧν Δία τε καὶ Βορυσθένεος τοῦ ποταμοῦ θυγατέρα. γένεος μὲν τοιούτου δή τινος γενέσθαι τὸν 2 Ταργίταον, τούτου δὲ γενέσθαι παῖδας τρεῖς, Λιπόξαϊν καὶ ἄρπόξαϊν καὶ νεώτατον Κολάξαϊν. ἐπὶ τούτων ἀρχόντων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φερόμενα χρύσεα 3 ποιήματα, ἄροτρόν τε καὶ ζυγὸν καὶ σάγαριν καὶ φιάλην, πεσεῖν ἐς τὴν Σκυθικήν, καὶ αὐτῶν ἰδόντα πρῶτον τὸν πρεσβύτατον ἀσσον ἱέναι αὐτῶν βουλόμενον λαβεῖν, τὸν δὲ χρυσὸν ἐπιόντος καίεσθαι. ἀπαλλαχθέντος δὲ τούτου 4 προσιέναι τὸν δεύτερον, καὶ τὸν αὖτις ταὐτὰ ποιέειν. τοὺς μὲν δὴ καιόμενον τὸν χρυσὸν ἀπώσασθαι, τρίτω δὲ τῷ νεωτάτω ἐπελθόντι κατασβῆναι καί μιν ἐκεῖνον κομίσαι ἐς ἑωυτοῦ, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφεοὺς πρὸς ταῦτα συγγνόντας τὴν βασιληίην πᾶσαν παραδοῦναι τῷ νεωτάτω. ἀπὸ 6 μὲν δὴ Λιποξάιος γεγονέναι τούτους τῶν Σκυθέων, οῦ Λὐχᾶται γένος

**AB C TM P(p) DR SV** et usque ad σφετέρην (4) **Χβ**Σχόλ. 5, 3 (ad σάγαριν) πέλεκνς, τὸ ἀγοραίως λεγόμενον τρικούριον **R** 

Τ 18-20 Eust. II. 513 (ad E 4ss.) μνηστέον, . . . ὅτι Κλεομένης καθ' Ἡρόδοτον (VI 82, 2) καλλιερευόμενος εἶδεν ἐξ ἀγάλματος τῶν στηθέων φλόγα πυρὸς ἐκλάμψασαν προσενθυμητέον δὲ καὶ τὸν (ὡς αὐτὸς λέγει) καιόμενον χρυσὸν ἐπὶ πρώτω ἀδελφῷ Σκύθη καὶ δευτέρω, δς ἐπὶ τῷ τρίτω καὶ νεωτάτω κατέσβη, φησίν

1 εἰσὶ A | οὐχ PDRSV cf. VI 40, 2 | ὑπομενοῦσι CTM || 2 ἀχούοντες M | ἐποίουν  $\mathfrak{P}$  || 3 τῷ ABCTM  $\mathfrak{P}$  ἐπὶ τῷ rell. | γιγνομένω  $\mathfrak{P}$  γινομένω  $\mathfrak{P}$  rell. || 4 ἐξελαθέντες  $\mathfrak{M}\mathfrak{N}\mathfrak{P}^2$  Ald. ἐξελαθέντες  $\mathfrak{P}^1$  rell. || αὖθις  $\mathfrak{M}\mathfrak{P}$  || 4.'5 τοιούτω τρόπω DRSV τρόπω τοιῷδε CP τρόπω τοιούτω  $\mathfrak{M}\mathfrak{P}$  rell. || 5 σφετέραν  $\mathfrak{P}$  σφετέρην  $\mathfrak{M}$  rell. || 6 στράτευμα ἐπ' αὐτούς  $\mathfrak{M}$  || 7 malim ἄδε Σχύθαι λέγουσι legere (cf. p. 356, 4. 18) | πάντων ABCTM | είναι τὸ σφέτερον ἐθνέων  $\mathfrak{M}$  || 9 τοῦ] τοῦτο  $\mathfrak{V}$  | τούτου om.  $\mathfrak{M}$  | τοχέας] γονέας CTMP || 10 πιστὰ] πιθανὰ DRSV | Βαρυσθένεος  $\mathfrak{A}$  || 11 γένος RSV γενόμενος  $\mathfrak{C}$  | δή τινος om.  $\mathfrak{M}$  || 12 παΐδας γενέσθαι DSV παΐδα γενέσθαι  $\mathfrak{R}$  | Λειπόξαϊν  $\mathfrak{M}$  Ald. Νιπόξαϊν  $\mathfrak{D}$  Νιτόξαϊν  $\mathfrak{R}$  RSV || 13 ἀρχόντων om. SV, secl. Stein || 14 σάγγαριν  $\mathfrak{R}$  SV cf. I 215,  $\mathfrak{I}$  | πεσέειν  $\mathfrak{C}$  CTMP | ἐς γῆν τὴν  $\mathfrak{D}$  RSV || 15 καὶ αὐτῶν scripsi iudicans olim vocem καὶ compendio fuisse scriptam, deinde αι pro αν esse lectum: καὶ τῶν  $\mathfrak{R}$  SV καὶ τὸν  $\mathfrak{V}$  cett. καὶ [τὸν] Hude | ἰέναι ἀσσον  $\mathfrak{D}$  RSV | αὐτῶν βουλόμενον βουλόμενον αὐτὰ  $\mathfrak{A}$  BCTM || 16 ἀπαλλαγέντος  $\mathfrak{C}$  || 18 ἀπαλλάσσεσθαι  $\mathfrak{D}$  RSV | τρίτον  $\mathfrak{T}$  | καταστῆναι  $\mathfrak{A}$  BCTM καταβῆναι  $\mathfrak{R}$  cf. Eust. || 21 Λειποξάῖος  $\mathfrak{M}$  Ald. Νιπόξαιος  $\mathfrak{D}$  Νιτόξαιος  $\mathfrak{R}$  SV | γεγονέναι  $\mathfrak{L}$  Αὐχᾶται] οἶ κατίαροί τε καὶ οἶ Λὐχᾶται  $\mathfrak{M}$  | Λὐχέται  $\mathfrak{D}$ 

καλέονται, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου Άρποξάιος, οἱ Κατίαροί τε καὶ Τράσπιες καλέονται, ἀπὸ δὲ τοῦ νεωτάτου αὐτῶν τοὺς βασιλέας, οὶ καλέονται 2 Παραλάται · σύμπασι δὲ είναι οὔνομα Σκολότους · τοῦ βασιλέος ἐπωνυμίην Σκύθας δὲ Έλληνες ἀνόμασαν, γεγονέναι μέν νυν σφέας ἄδε λέγουσι 7 οί Σκύθαι, έτεα δέ σφι ἐπείτε γεγόνασι τὰ σύμπαντα λέγουσι είναι ἀπὸ 5 τοῦ πρώτου βασιλέος Ταργιτάου ἐς τὴν Δαρείου διάβασιν τὴν ἐπὶ σφέας γιλίων οὐ πλέω ἀλλὰ τοσαῦτα. τὸν δὲ γρυσὸν τοῦτον τὸν ἱρὸν φυλάσσουσι οί βασιλέες ές τὰ μάλιστα καὶ θυσίησι μεγάλησι ίλασκόμενοι μετέργονται 2 ἀνὰ πᾶν ἔτος. δς δ' ἄν ἔχων τὸν χρυσὸν τὸν ἱρὸν ἐν τῆ ὁρτῆ ὑπαίθριος κατακοιμηθή, οδτος λέγεται υπό Σκυθέων οδ διενιαυτίζειν, δίδοσθαι δέ 10 οί διὰ τοῦτο, ὅσα ἄν ἵππφ ἐν ἡμέρη μιῆ περιελάση αὐτός. τῆς δὲ χώρης έούσης μεγάλης τριφασίας τὰς βασιληίας τοῖσι παισὶ τοῖσι έωντοῦ καταστήσασθαι Κολάξαϊν καὶ τουτέων μίαν ποιῆσαι μεγίστην, ἐν τῆ τὸν 3 χρυσὸν φυλάσσεσθαι, τὰ δὲ κατύπερθε πρὸς βορέην λέγουσι ἄνεμον τῶν ύπεροίχων τῆς γώρης οὐχ οἶά τε εἶναι ἔτι προσωτέρω οὖτε όρᾶν οὖτε δι- 15 εξιέναι δπὸ πτερῶν κεχυμένων πτερῶν γὰρ καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν ἠέρα εἶναι πλέον, καὶ ταῦτα είναι τὰ ἀποκλήοντα τὴν ὄψιν.

8 Σκύθαι μὲν ὧδε ὑπὲρ σφέων τε αὐτέων καὶ τῆς χώρης τῆς κατύπερθε λέγουσι, Ελλήνων δὲ οἱ τὸν Πόντον οἰκέοντες ὧδε. Ἡρακλέα 'ἐλαύνοντα τὰς Γηρυόναο βόας' ἀπικέσθαι ἐς γῆν ταύτην ἐοῦσαν ἐρήμην, ἤντινα νῦν 20

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 1988. Hippolytus Refut. haer. V 25 Ήρόδοτος μεν οὖν τὸν Ἡρακλέα φησὶν ἀπὸ τῆς Ερυθείας τοῦ Γηρυόνου τὰς βοῦς ἄγοντα εἰς τὴν Σκυθίαν ἐλθεῖν, κεκμηκότα δὲ ἀπὸ τῆς πορείας εἰς ἔρημόν τι χωρίον . . ., κόρην δέ τινα μιξοπάρθενον εὐρὼν ἔπὶ τῆς ἐρημίας ἐπηρώτα, εἰ εἴη που τεθεαμένη τὸν ἴππον ἡ δὲ κόρη φησὶν εἰδέναι μέν, μὴ δείξειν δὲ πρότερον αὐτῷ, εἰ μὴ πρὸς μῖξιν φιλίας συνέλθη αὐτῷ ὁ Ἡρακλῆς. ἡν δέ, φησὶν ὁ Ἡρόδοτος, τὰ ἄνω αὐτῆς μέχρι βουβῶνος παρθένου, πᾶν δὲ τὸ κάτω σῶμα μετὰ βουβῶνα φρικτόν τι θέαμα ἐχίδνης

1 Τράπιες CP Τράπιοι DRSV  $\parallel$  2 αὐτέων DRSV  $\parallel$  3 τοῦ] τοὺς S om. P.D RV  $\mid$  βασιλέως CT βασιλήος S  $\mid$  όμωνυμίην ABCTM  $\mid$  Σκολότους · τοῦ βασιλέος ἐπωνυμίην Σκύθας κτλ. distinxi, intelligens 'Soythas, [i. e.] regis appellationem (cf. cap. 10), nominabant', cf. Pl. Phaedr. 238a (particula δὲ singulam partem sententiae, appositionem videlicet continentem, sequitur): Σκολότους · Σκύθας δὲ Έλληνες ἀνόμασαν, τοῦ βασιλέος ἐπωνυμίην Th. Reinach  $\parallel$  4 οὐνόμασαν CTM Ald.  $\mid$  άδε σφέας B  $\parallel$  4-5 σφέας Σκύθαι άδε λέγουσι M  $\parallel$  6 βασιλέως C βασιλήος S  $\parallel$  7 τὸν δὲ - ἰρὸν] τὸν δὲ χρόνον τοῦτον ABCTM χρυσὸν sub obelo in mg. adser. A²  $\parallel$  8 οἱ om. M  $\mid$  βασιλήες S  $\mid$  ἐς om. DRSV  $\parallel$  9 τὸν ἱρὸν τὸν χρυσὸν T  $\parallel$  10 διεναυτίζειν DRSV  $\parallel$  11 ὅσα $\mid$  ἀς C  $\mid$  ἔππων R  $\parallel$  12 τοῖς ἐωυτοῦ D  $\mid$  καταστήσεσθαι TM Ald.  $\parallel$  13 μίην M Ald.  $\mid$  μεγίστην ποιῆσαι PDRSV  $\mid$  14 φυλάττεσθαι M  $\mid$  βορῆν DRSV  $\mid$  ἄνεμον λέγουσι DRSV  $\mid$  λέγουσι del. Krueger Hude  $\mid$  15 προσιέναι (διεξιέναι suprascr.) M  $\mid$  16 πτερῶν  $\mid$  τῶν πτερῶν D  $\mid$  ἀέρα TM  $\mid$  17 πλέων TD  $\mid$  πλέ\* M  $\mid$  18 αὐτῶν ABCTMP  $\mid$  19 οἶ τὸν Πόντον οἰκέουσι DRSV  $\mid$  20 Γηρυόνεω βοῦς ABCTMP, cf. Pind. fr. 169 Sn. et III 38, 4 quaeque de hoc loco in praef. XXI disserui  $\mid$  ἐπικέσθαι SV

Σκύθαι νέμονται · Γηρυόνην δὲ οἰκέειν ἔξω τοῦ Πόντου κατοικημένον τὴν 2 Έλληνες λέγουσι Έρύθειαν νήσον την πρός Γηδείροισι τοῖσι ἔξω Ήρακλέων στηλέων ἐπὶ τῶ 'Ωκεανῶ. τὸν δὲ 'Ωκεανὸν λόγω μὲν λέγουσι ἀπὸ ἡλίου ἀνατολέων ἀρξάμενον γῆν περὶ πᾶσαν δέειν, ἔργω δὲ οὐκ ἀποδεικνῦσι. 5 ενθεύτεν τὸν Ηοακλέα ώς ἀπικέσθαι ες τὴν νῦν Σκυθίην χώρην καλεομέ- 3 νην (καταλαβεῖν γὰο αὐτὸν χειμῶνά τε καὶ κουμόν), ἐπειουσάμενον τὴν λεοντήν κατυπνώσαι, τὰς δέ οἱ ἵππους τὰς ὑπὸ τοῦ ἄρματος νεμομένας ἐν τούτω τῷ χρόνω ἀφανισθῆναι θείη τύχη. ὡς δ' ἐγερθῆναι τὸν Ἡρακλέα, 9 δίζησθαι· πάντα δὲ τῆς χώρης ἐπεξελθόντα τέλος ἀπικέσθαι ἐς τὴν 10 Υλαίην καλεομένην γῆν : ἐνθαῦτα δὲ αὐτὸν εύρεῖν ἐν ἄντρω μιξοπάρθενόν τινα έχιδναν διφυέα, τῆς τὰ μὲν ἄνω ἀπὸ τῶν γλουτῶν εἶναι γυναικός, τὰ δὲ ἔνερθε ὄφιος. ἰδόντα δὲ καὶ θωυμάσαντα ἐπειρέσθαι μιν, εἴ κου ἴδοι 2 ϊππους πλανωμένας · τὴν δὲ φάναι ξωυτὴν ἔχειν καὶ οὐκ ἀποδώσειν ἐκείνω, πρίν οἱ μιχθῆναι, τὸν δὲ Ἡρακλέα μιχθῆναι ἐπὶ τῷ μισθῷ τούτῳ. κείνην 3 15 τε δή ύπερβάλλεσθαι την ἀπόδοσιν τῶν ἵππων βουλομένην ὡς πλεῖστον χρόνον συνείναι τῷ Ηρακλέι, καὶ τὸν κομισάμενον ἐθέλειν ἀπαλλάσσεσθαι · τέλος δὲ ἀποδιδοῦσαν αὐτὴν εἰπεῖν: Ἱππους μὲν δὴ ταύτας ἀπικομένας ένθάδε ἔσωσά τοι έγώ, σῶστρα δὲ σὸ παρέσχες έγὼ γὰρ ἐκ σεῦ τρεῖς παΐδας έχω, τούτους, ἐπεὰν γένωνται τρόφιες, ὅ τι χρὴ ποιέειν, ἐξηγέο 4

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 10 ss. Eust. Dion. 310 Ήρόδοτος . . . οὐ μόνον Γελωνὸν καὶ Ἀγάθυρσον υἱοὺς Ήρακλέος λέγει, ἀλλὰ καὶ Σκύθην νεώτατον καὶ γενναιότατον, οῦς ἐγέννησεν Ἡρακλῆς . . . μιγείς, φησίν, Εχίδνη μιξοπαρθένω γυναικὸς μὲν τὰ ἄνω ἀπὸ γλουτῶν ἔχούση, τὰ δὲ κάτω ὄφεως

18 Λέξ. σῶστρα· σωτήρια, μήνυτρα (om. Lexx. alph. ord. conser.), λύτρα. Hes. σῶστρα· σωτήρια, μήνυτρα, λύτρα. idem Phot. et Bachm. Anecd. I 379 || 19 Eust. Od. 1468 (ad γ 290) . . . ό τρόφις, οὐ αἰτιατική μὲν παρὰ Ὁππιανῷ (H. 2, 634) ἐν τῷ ἱερὸν τρόφιν ἐννοσιγαίου', εὐθεῖα δὲ πληθυντική παρὰ Ἡροδότῳ ἐν τῷ ἐπεὰν γένωνται τρόφιες ἤγουν τέλειοι ἄνδρες

1 Γηρυόνεα ABCTMP, v. gramm. meam 74 || 2 οἱ Ἑλληνες DRSV | Γαδείροισι ABCTMP | ἔξω | ἔξω ἐπὶ ABCTM || 4 ἀντολέων D || 5 ἐνθεῦτε R ἔνθεν τε SV | ώς οπ. ABCTMP | Σκυθικὴν DRSV deest M || 6 τε οπ. DRSV | κρυμμόν RSV | τὴν | δὲ τὴν ABCTMP || 7 τὰς del. Krueger Stein Hude | ὑπὸ | ἀπὸ TM RSV ἐγ D quod e male lecto compendio ortum esse iudicat Colonna De Hdt. mem. 58 || 8 χρόνω | χώρω TM Ald. | θείη τύχη ἀφανισθῆναι DRSV || 9 δίζεσθαι TM Ald. | τὰ πάντα δὲ τῆς DRSV πάντα δὲ τὰ τῆς M Ald. || 10 καλεομένην γῆν οπ. DRSV || ἐν οπ. V || 11 τινα οπ. DRSV | γλουτέων DRSV || 12 ἔνερθεν CT MPDRSV | θωμάσαντα TMD¹RSV | που είδεν ABCTM || 13 πλανωμένους TV || 14 πρὶν ἤ οἱ μιχθῆ DRSV πρὶν ἤ οἱ μιχθῆναι Pp | Ήρακλέα οἱ μιχθῆναι Μ || 15 δὴ οπ. S | ὑπερβαλέσθαι DM Ald. || 17 δὴ οπ. TMDRSV || 18 ἐνθαῦτα DRSV οπ. M | δὲ] τε ABCTMP | ἐγὼ - 19 ἔχω | ἐγὼ γὰρ ἐκ σέο παῖδας τρεῖς D ἔχω γὰρ ἐκ σέο παῖδας τρεῖς RSV || 19 γίνωνται T | τρώφιες SV

σύ, εἴτε αὐτοῦ κατοικίζω - χώρης γὰρ τῆσδε ἔχω τὸ κράτος αὐτή - εἴτε ἀποπέμπω παρὰ σέ. την μεν δη ταῦτα ἐπειρωτᾶν, τὸν δε λέγουσι πρὸς 5 ταῦτα εἰπεῖν· 'ἐπεὰν ἀνδρωθέντας ἴδηαι τοὺς παῖδας, τάδε ποιεῦσα οὐκ αν άμαρτάνοις τον μεν αν όρας αντών τόδε το τόξον ώδε διατεινόμενον καὶ τῷ ζωστῆρι τῷδε κατὰ τάδε ζωννύμενον, τοῦτον μὲν τῆσδε τῆς χώρης 5 οἰκήτορα ποιεῦ· δς δ' ἄν τουτέων τῶν ἔργων, τῶν ἐντέλλομαι, λείπηται, ἔκπεμπε ἐκ τῆς χώρης. καὶ ταῦτα ποιεῦσα αὐτή τε εὐφρανέαι καὶ τὰ ἐντε-10 ταλμένα ποιήσεις. ' τὸν μὲν δὴ εἰρύσαντα τῶν τόξων τὸ ἔτερον (δύο γὰρ δή φορέειν τέως Ήρακλέα) καὶ τὸν ζωστῆρα προσδείξαντα παραδοῦναι τὸ τόξον τε καὶ τὸν ζωστῆρα ἔχοντα ἐπ' ἄκρης τῆς συμβολῆς φιάλην χρυ- 10 σέην, δόντα δὲ ἀπαλλάσσεσθαι, τὴν δ', ἐπεί οἱ γενομένους τοὺς παῖδας ἀνδρωθῆναι, τοῦτο μέν σφι οὐνόματα θέσθαι, τῷ μὲν Αγάθυρσον αὐτῶν, τῶ δ' ἐπομένω Γελωνόν, Σκύθην δὲ τῷ νεωτάτω, τοῦτο δὲ τῆς ἐπιστολῆς 2 μεμνημένην αὐτὴν ποιῆσαι τὰ ἐντεταλμένα, καὶ δὴ δύο μέν οἱ τῶν παίδων, τόν τε Αγάθυρσον καὶ τὸν Γελωνόν, οὐκ οἴους τε γενομένους ἐξικέσθαι 15 πρός τὸν προκείμενον ἄεθλον οἴχεσθαι ἐκ τῆς χώρης ἐκβληθέντας ὑπὸ τῆς νειναμένης, τὸν δὲ νεώτατον αὐτέων Σκύθην ἐπιτελέσαντα καταμεῖναι 3 εν τη χώρη (καὶ ἀπὸ μὲν Σκύθεω τοῦ Ηρακλέος γενέσθαι τοὺς αἰεὶ βασιλέας γινομένους Σκυθέων, ἀπὸ δὲ τῆς φιάλης ἔτι καὶ ἐς τόδε φιάλας ἐκ

# AB C TM P(p) DR SV

T 8-9 Schol. Arist. p. 481 D. ad locum se refert || 15 Probi comm. in Verg. G. II 115 Geloni sunt Scythiae populi dicti ab Herculis filio Gelono et Echidnae, ut in quarto Herodotus refert

1 τῆσδε - αὐτή] ἔχω τῆσδε τὸ κράτος ἐγώ  $\mathbf{M}$   $\parallel$  3 ἴδοιε τοὺς παῖδας  $\mathbf{T}$  ἴδο\*\* τοὺς παῖδας  $\mathbf{M}$  τοὺς παῖδας ἴδηαι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  ποιέουσα  $\mathbf{CPD}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  4 αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  τὸ haplogr. om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$   $\mid$  διατεινάμενον  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  5 κατὰ τάδε ζωννύμενον καταζωννύμενον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$   $\parallel$  5-6 τοῦτον μὲν οἰκήτορα τῆσδε τῆς χώρης  $\mathbf{M}$  τοῦτον μὲν δὴ τῆσδε τῆς χώρης οἰκήτορα  $\mathbf{R}$  τοῦτον μὲν δὴ (δὲ  $\mathbf{V}^{ac}$ ) τῆς χώρης οἰκήτορα  $\mathbf{R}$ 

τορα SV τοῦτον μὲν τῆς δὲ τῆς χώρης οἰκήτορα olim exstitisse iudicat Weber Anal. Hdt. 190 || 6 τούτων CPMT, v. praef. XIX | τῶν² om. C | λίπηται TMDR SV || 7 ἐκ om. Β¹ | ποιέονσα CP | εὐφρανέεαι Pp εὐφρα\*\*\*αι M || 8 τὸ] τὸν C || 9 τῷ ζωστῆρι DRSV | προδείξαντα DRSV, quod verbum recipere nolui quippe quod plane iudicandum sit lectio facilior quam προσδεικνύναι (nusquam alias a priscis scriptoribus usurpatum) et apud nostrum cum abstractis tantum obiectis iungatur (I 60, 4, II 139, 2); sensus verbi προσδεικνύναι hic expressus ('ostendere', germanice vorzeigen, herzeigen) ab illo in lexicis e recentioribus extracto ('ultro indicare', anglice show besides) eo modo differt, de quo in grammatica mea p. 166 ss. disserui || 10 τὸ∗τόξον τε D τὸ τόξον ΑΒ CTM | τὸν] τὴν R | ἔχοντα] φέροντα B | συμβουλῆς RSV, cf. praef. IX || 11 διδόντα ΑΒ CTM | τὸν] τὴν κ | ἔχοντα] φέροντα B | συμβουλῆς RSV, cf. praef. IX || 11 διδόντα ΑΒ CTM | γινομένους TM || 12 θεῖναι DRSV || 13 ἐπιτολῆς CM³c Ald. || 14 δὴ δύο AB CTM P¹p δύο P² cett. | οί om. AB CTM || 15 οὐκ οῖους τε] οὐ Μ || 17 αὐτῶν AB CP, v. praef. XIX | μεῖναι Μ || 18 ἀεὶ AB CRV || 19 Σκυθήων Μ | ἔτι δὲ καὶ p Ald.

## HISTORIAE IV 9, 4-12, 1

τῶν ζωστήρων φορέειν Σκύθας). τὸν δῆμον ὧν μηχανήσασθαι τὴν μητέρα Σκύθην, ταῦτα δὲ Έλλήνων οἱ τὸν Πόντον οἰκέοντες λέγουσι.

Έστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος ἔχων ὧδε, τῷ μάλιστα λεγομένω αὐτὸς πρόσ- 11 κειμαι Σκύθας τοὺς νομάδας οἰκέοντας ἐν τῆ Ασίη πολέμω πιεοθέντας 5 ύπὸ Μασσαγετέων οἴχεσθαι διαβάντας ποταμὸν Αράξην ἐπὶ γῆν τὴν Κιμμερίην (τὴν γὰρ νῦν νέμονται Σκύθαι, αὕτη λέγεται τὸ παλαιὸν εἶναι Κιμμερίων), τους δὲ Κιμμερίους ἐπιόντων Σκυθέων βουλεύεσθαι ώς 2 στρατοῦ ἐπιόντος μεγάλου, καὶ δὴ τὰς γνώμας σφέων κεχωρισμένας, έντόνους μεν αμφοτέρας, αμείνω δε την των βασιλέων την μεν γαρ δη τοῦ 10 δήμου φέρειν γνώμην, ώς ἀπαλλάσσεσθαι πρῆγμα εἴη μηδὲ πρὸς πολλοὺς δεόμενον κινδυνεύειν, την δὲ τῶν βασιλέων διαμάχεσθαι περὶ τῆς χώρης τοῖσι ἐπιοῦσι, οὐκ ὧν δὴ ἐθέλειν πείθεσθαι οὔτε τοῖσι βασιλεῦσι τὸν δῆ- 3 μον οὖτε τῷ δήμω τοὺς βασιλέας. τοὺς μὲν δὴ ἀπαλλάσσεσθαι βουλεύεσθαι άμαγητὶ τὴν γώρην παραδιδόντας τοῖσι ἐπιοῦσι, τοῖσι δὲ βασιλεῦσι δόξαι 15 εν τη έωυτων κεῖσθαι ἀποθανόντας μηδὲ συμφεύγειν τω δήμω λογισαμένους, ὅσα τε ἀγαθὰ πεπόνθασι καὶ ὅσα φεύγοντας ἐκ τῆς πατρίδος κακὰ ἐπίδοξα καταλαμβάνειν. ὡς δὲ δόξαι σφι ταῦτα, διαστάντας καὶ ἀριθμὸν 4 ἴσους γενομένους μάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ τοὺς μὲν ἀποθανόντας πάντας ύπ' έωυτῶν θάψαι τὸν δῆμον τῶν Κιμμερίων παρὰ ποταμὸν 20 Τύρην (καί σφεων έτι δῆλός ἐστι ὁ τάφος), θάψαντας δὲ οὕτω τὴν διέξοδον έκ τῆς γώρης ποιέεσθαι, Σκύθας δὲ ἐπελθόντας λαβεῖν ἐρήμην τὴν γώρην. (καὶ νῦν ἔστι μὲν ἐν τῆ Σκυθικῆ Κιμμέρια τείχεα, ἔστι δὲ πορθμήια Κιμ- 12 μέρια, ἔστι δὲ καὶ χώρη οὖνομα Κιμμερίη, ἔστι δὲ Βόσπορος Κιμμέριος

## AB C TM P(p) DR SV

1 τὸν δῆμον ὧν seripsi τὸ δὴ μοῦνον codd. (quod e τ' δημόν corruptum esse haud absurdum videtur); Σκύθην pro adiectivo ethnico sumendum; ad usum verbi μηχανήσασθαι pro 'conficiendo' (herstellen, fertigstellen) cf. I 94, 6 τὸ δὲ μεῖναι temptans propos. Legrand | μηχανᾶσθαι AB CTM μηχανή Χασθαι (?) Ρ μηχανήσασθαι p cett. || 2 Σκύθη PD RSV || 3 ἄλλος ] ἄτερος M Ald. || 4 πιασθέντας TM\*c Ald. || 5 Μασαγετέων M Ald. | τὸν ποταμὸν D | γῆν om. DRSV | τὴν om. M || 6 τὸ παλαιὸν om. M || 9 ἀμφοτέρους C¹SV | δὲ] δὴ PD RSV || 10 πράγμα AB πρῆ\*γμα C | εἴη] εἰ DRSV | πρὸ πολλοῦ ACTM πρὸς πολλοῦ B πρὸ σποδοῦ propos. Stein || 11 δεόμενα AB²CTM γινόμενα B¹ δεομένων propos. Reiske δέοι μένοντας propos. Buttmann δέον μένοντας propos. Valckenaer δεόμενον defendit Gebhardt Progr. gymn. Chur. 1858, 7 ss. collato ἀναγκαίη ἐνδεδεμένοι IX 16,5 | τὴν] τὰ M || 12 τοῖσι¹] τοῖς Μρ || 12-13 τὸν δῆμον οὕτε om. R || 14 παραδόντας ABCTMP | τοῖς ἐπιοῦσι, τοῖς Μ || 15 κέεσθαι CTMPSV || 17 καταλαμβάνει codd., em. Reiske | δ᾽ ἔδοξε RSV | διαστάντες Μ¹ || 19 τῶν] τὸν R | τὸν ποταμὸν C || 20 ἔξοδον AB CTMP || 21 ποιήσεσθαι SV ποιέσεσθαι R | τὴν χώρην ἐξήμην AB CTM || 22 τῆ om. C || 23 χώρη] τῷ χώρφ DRSV | Κιμμερία DRSV | Βοόσπορος DRSV

2 καλεόμενος.) φαίνονται δε οί Κιμμέριοι φεύγοντες ες την Ασίην τούς Σκύθας καὶ τὴν γερσόνησον κτίσαντες, ἐν τῆ νῦν Σινώπη πόλις Ελλάς οἴκισται. φανεροί δέ εἰσι καὶ οἱ Σκύθαι διώξαντες αὐτοὺς καὶ ἐσβαλόντες 3 ές γῆν τὴν Μηδικὴν άμαρτόντες τῆς όδοῦ. οἱ μὲν γὰρ Κιμμέριοι αἰεὶ τὴν παρά θάλασσαν έφευγον, οί δὲ Σκύθαι ἐν δεξιῆ τὸν Καύκασον ἔχοντες 5 έδίωκον, ές οδ εσέβαλον ές γην την Μηδικήν ές μεσόγαιαν της όδου στραφέντες, οὖτος δὲ ἄλλος ξυνὸς Έλλήνων τε καὶ βαρβάρων λεγόμενος λόγος 13 εξρηται. έφη δὲ Άριστέης δ Καϋστροβίου ἀνὴρ Προχοννήσιος ποιέων ἔπεα άπικέσθαι ές Ισσηδόνας φοιβόλαμπτος γενόμενος, Ισσηδόνων δέ ύπεροικέειν Άριμασπούς ἄνδρας μουνοφθάλμους, ύπερ δε τουτέων τούς χρυ- 10 σοφύλακας γρύπας, τούτων δὲ τοὺς Υπερβορέους κατήκοντας ἐπὶ θάλασ-2 σαν. τούτους ων πάντας πλην Ύπερβορέων άρξάντων Άριμασπων αἰεὶ τοῖσι πλησιοχώροισι ἐπιτίθεσθαι, καὶ ὑπὸ μὲν Αριμασπῶν ἐξωθέεσθαι έκ τῆς χώρης Ισσηδόνας, ὑπὸ δὲ Ισσηδόνων Σκύθας, Κιμμερίους δὲ οικέοντας έπι τη νοτίη θαλάσση ύπο Σκυθέων πιεζομένους έκλιπεῖν την 15 χώρην, οὕτω δὲ οὐδὲ οὖτος συμφέρεται περὶ τῆς χώρης ταύτης Σκύθησι. 14 Καὶ ὅθεν μὲν ἦν Ἀριστέης ὁ ταῦτα εἴπας, εἴρηχα τὸν δὲ περὶ αὐτοῦ

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 1-3 Eust. Dion. 772 Ήρόδοτος . . . ίστορεῖ, ὅτι Κιμμέριοι φεύγοντες εἰς Ἀσίαν τοὺς Σκύθας τὴν χερρόνησον ἔκτισαν (ἔκτησαν ν. l.), ὅπου νῦν Σινώπη πόλις Ελλὰς οἰκεῖται || 10 Eust. Dion. 31 ἱστορεῖ δὲ Ἡρόδοτος καὶ τοὺς χρυσοφύλακας γρῦπας ἀνωτέρω αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν λέγων καὶ (36, 1) ὅτι ιῶσπερ εἰσί τινες Ὑπερβόρειοι, οῦτω καὶ ὑπερνότιοι, καὶ ὅτι ὁ Ἀβαρις ὁ ὑμνούμενος Ὑπερβόρειος ἡν, δς οὐδέν τε σιτεῖσθαι λέγεται καὶ τὸν ὁιστὸν περιφέρειν κατὰ πᾶσαν γῆν (πᾶσαν τὴν γῆν ν. l.) || 17-cap. 15 Orig. c. Cels. III 26 ἀρκεῖ . . . νῦν τὴν Ἡροδότου παραθέσθαι λέξιν ἀπὸ τῆς τετάρτης τῶν ἱστοριῶν . . . καὶ δθεν - πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω

## 10 Poll.: v. ad III 116, 1

1 τοὺς] τὰς R || 2 χερρόνησον TMDRV | κτήσαντες  $\mathbf{D}^1$  cf. Eust. || 3 ἄκισται M οἴκηται DRSV cf. Eust. | καὶ¹ om. DRSV | ἐσβαλλόντες  $\mathbf{C}$  ἔμβαλόντες DRSV || 4 τὴν γῆν τὴν  $\mathbf{D}$  | άμαρτάνοντες DRSV || ἀεὶ MDRV || 5 Καύκασιν Snell collato III 97, 4, sed cf. I 203, I || 6 ἐσοῦ  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  ἐς δ  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald. ἔστ' DRSV | ἐσέβαλλον  $\mathbf{p}$  | γῆν om. DRSV | μεσόγεαν RSV | τραφέντες  $\mathbf{C}$  τραφθέντες  $\mathbf{A}\mathbf{B}^2\mathbf{T}\mathbf{M}^1$  τραφθέντας  $\mathbf{B}^1\mathbf{M}^2$ , cf. grammaticam meam 134s. || 7 γενόμενος  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. || 8 Αρισταίης  $\mathbf{T}$  || 9 Σηδόνας  $\mathbf{B}^1$  Ισηδόνας  $\mathbf{M}$  | φοιβόλαμπος  $\mathbf{M}$  Ald. φοιβόληπτος DRSV cf. III 69, 4 | Ισηδόνων  $\mathbf{M}$  | δὲ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1$  || 10 τούτων  $\mathbf{A}\mathbf{B}$ , cf. praef. XIX || 11 τοντέων DRSV || 12 ἀεὶ  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  || 14 Ισηδόνας  $\mathbf{M}$  | Ισηδόνων  $\mathbf{M}$  || 15 ἐκλείπειν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$   $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  || 16 οὕτω δὴ οὐδὲ οὖτος  $\mathbf{S}$  οὕτω δὲ οὖτος  $\mathbf{C}$  οὕτω οὐδὲ οὖτος  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$ , cf. 16, I | Σκύθησι περὶ τῆς χώρης ταύτης DRSV || 17 ἔην  $\mathbf{M}$  Ald. | ὁ Αριστέης  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Αριστέης Örig. rell. | εἴπας  $\mathbf{P}^1\mathbf{p}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Orig. ποιήσας  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}$   $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  εἴρηκα Orig. rell. | δν Orig.

ἤκουον λόγον ἐν Προκοννήσω καὶ Κυζίκω, λέξω. Αριστέην γὰρ λέγουσιν ἐόντα τῶν ἀστῶν οὐδενὸς γένος ὑποδεέστερον ἐσελθόντα ἐς κναφήιον ἐν Προκοννήσω ἀποθανεῖν, καὶ τὸν κναφέα κατακλήσαντα τὸ ἐργαστήριον οἴχεσθαι ἀγγελέοντα τοῖσι προσήκουσι τῷ νεκρῷ ἐσκεδασμένου δὲ ἤδη 2 5 τοῦ λόγου ἀνὰ τὴν πόλιν, ὡς τεθνεὼς εἴη ὁ Αριστέης, ἐς ἀμφισβάσιας τοῖσι λέγουσι ἀπικνέεσθαι ἄνδρα Κυζικηνὸν ἤκοντα ἐξ Αρτάκης πόλιος φάντα συντυχεῖν τέ οἱ ἰόντι ἐπὶ Κυζίκου καὶ ἐς λόγους ἀπικέσθαι. καὶ τοῦτον μὲν ἐντεταμένως ἀμφισβητέειν, τοὺς δὲ προσήκοντας τῷ νεκρῷ ἐπὶ τὸ κναφήιον παρεῖναι ἔχοντας τὰ πρόσφορα ὡς ἀναιρησομένους. ἀνοιχθέν- 3 τος δὲ τοῦ οἰκήματος οὕτε τεθνεῶτα οὕτε ζῶντα φαίνεσθαι Αριστέην. μετὰ δὲ ἐβδόμω ἔτεῖ φανέντα αὐτὸν ἐς Προκόννησον ποιῆσαι τὰ ἔπεα ταῦτα, τὰ νῦν ὑπ' Ελλήνων Αριμάσπεα καλέεται, ποιήσαντα δὲ ἀφανισθῆναι. ταῦτα μὲν αἱ πόλιες αὖται λέγουσι, τάδε δὲ οἶδα Μεταποντίνοισι τοῖσι ἐν 15 Ἰταλίη συγκυρήσαντα μετὰ τὴν ἀφάνισιν τὴν δευτέρην Αριστέω ἔτεσι

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 288. Aeneas Gaz. p. 72 Boiss. Πίνδαρος . . . ό Θηβαῖος καὶ Ἡρόδοτος ὁ Άλικαρνασσεὺς Ἀριστέαν φασὶ τὸν Προκοννήσιον ἐσελθόντα παρὰ τὸν κναφέα ἐν Προκοννήσω ἐκεῖ καὶ τεθνάναι καὶ ἀφανισθέντα Κυζικηνοῖς φανερῶς διαλέγεσθαι καὶ διακοσίοις ὕστερον ἔτεσι καὶ τεσσαράκοντα ἐν Ιταλία Μεταποντίνοις ὀφθῆναι καὶ κελεύειν ἑαυτὸν θυσίαις τιμᾶν καὶ τὸν Ἀπόλλω· . . . καὶ τοὺς Μεταποντίνους πέμψαντας εἰς Δελφοὺς ἐπερωτᾶν τὸν Ἀπόλλω, εἰ χρὴ τῷ Ἀριστέα πείθεσθαι, καὶ τὴν Πυθίαν χρῆσαι, ὡς πειθομένοις ἄμεινον ἔσται. καὶ νῦν ἀνδριὰς ἔστηκεν ἐπωνυμίαν ᾿Αριστέας παρ' αὐτῷ τῷ ἀγάλματι τοῦ ᾿Απόλλωνος, καὶ ὡς θεοῖς ἀμφοτέροις ἡ θυσία κοινὴ νομίζεται || 6 Eust. Od. 1650 (ad κ 108) Ἡρόδοτος . . . πόλιν οἰδεν Ἀσιανὴν Ἀρτακίην, ὡς δηλοῖ ἐν τῷ ἄνδρα Κυζικηνὸν ἐξ ᾿Αρτακίης πόλεως || 1488. Τzetz. Chil. II 733 πάλιν ἀφανίζεται . . . καὶ θνήσκει· καὶ μετὰ διακόσια δὶς εἰκοσι τὰ ἔτη ἐφ' Ἡροδότου γέγονε καὶ πάλιν ἀνεφάνη, ὥσπερ φησὶν Ἡρόδοτος

29 BT Herodotus I 361

- τεσσαράκοντα καὶ διηκοσίοισι, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος ἐν Προκοννήσω 2 τε καὶ Μεταποντίω εῦρισκον. Μεταποντῖνοί φασι αὐτὸν Ἀριστέην φανέντα σφι ἐς τὴν χώρην κελεῦσαι βωμὸν Ἀπόλλωνι ἱδρύσασθαι καὶ Ἀριστέω Προκοννησίου ἐπωνυμίην ἔχοντα ἀνδριάντα παρ' αὐτὸν στῆσαι φάναι γάρ σφι τὸν Ἀπόλλωνα Ἰταλιωτέων μούνοισι δὴ ἀπικέσθαι ἐς τὴν χώρην, 5 καὶ αὐτός οἱ ἔπεσθαι ὁ νῦν ἐὼν Ἀριστέης τότε δέ, ὅτε εἴπετο τῷ θεῷ, 3 εἰναι κόραξ. καὶ τὸν μὲν εἰπόντα ταῦτα ἀφανισθῆναι, σφέας δὲ Μετα-
- 3 είναι κόραξ. καὶ τὸν μὲν εἰπόντα ταῦτα ἀφανισθῆναι, σφέας δὲ Μεταποντῖνοι λέγουσι ἐς Δελφοὺς πέμψαντας τὸν θεὸν ἐπειρωτᾶν, ὅ τι τὸ φάσμα τοῦ ἀνθρώπου εἴη, τὴν δὲ Πυθίην σφέας κελεύειν πείθεσθαι τῷ φάσματι, πειθομένοισι δὲ ἄμεινον συνοίσεσθαι·καὶ σφέας δεξαμένους ταῦτα ποιῆσαι 10
- 4 ἐπιτελέα. καὶ νῦν ἔστηκε ἀνδριὰς ἐπωνυμίην ἔχων Ἀριστέω παρ' αὐτῷ τῷ ἀγάλματι τοῦ Ἀπόλλωνος, πέριξ δὲ αὐτὸν δάφναι ἑστᾶσι· τὸ δὲ ἄγαλμα ἐν τῆ ἀγορῆ ἴδρυται. Ἀριστέω μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω.
- 16 Τῆς δὲ γῆς, τῆς πέρι ὅδε ὁ λόγος ὅρμηται λέγεσθαι, οὐδεὶς οἰδε ἀτρεκές, ὅ τι τὸ κατύπερθέ ἐστι· οὐδενὸς γὰρ δὴ αὐτόπτεω εἰδέναι φαμένου 15 δύναμαι πυθέσθαι, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Ἀριστέης, τοῦ περ ὀλίγω πρότερον τούτων μνήμην ἐποιεύμην, οὐδὲ οὖτος προσωτέρω Ἰσσηδόνων ἐν αὐτοῖσι τοῖσι ἔπεσι ποιέων ἔφησε ἀπικέσθαι, ἀλλὰ τὰ κατύπερθε ἔλεγε ἀκοῆ φὰς
  2 Ἰσσηδόνας εἰναι τοὺς ταῦτα λέγοντας. ἀλλ' ὅσον μὲν ἡμεῖς ἀτρεκέως ἐπὶ μακρότατον οἰοί τε ἐγενόμεθα ἐξικέσθαι, πᾶν εἰρήσεται.
- 17 Απὸ τοῦ Βορυσθενεϊτέων ἐμπορίου τοῦτο γὰρ τῶν παραθαλασσίων

# AB C TM P(p) DR SV

1 τεσσεράχοντα ABP τεσσαράχοντα Orig. rell. | τριηχοσίοισι PDRSV διαχοσίοισι Orig. διηχοσίοισι Aen. Gaz. rell., cf. Tzetz. | συμβαλόμενος R | Προχονήσω M || 2 Μεταποντίνοισι DRSV | Μεταποντίνοι δέ Orig. Μεταποντίνοι γάρ M Ald. || 3 χώρην] πόλιν TM Ald. | Απόλλωνος  $P^1DRSV$  Orig. Απόλλωνι  $P^2p$  rell. | ίδρύσασθαι om. Orig. | Αριστέω scripsi Αριστέον ABCTM Αριστέω του (ex Αριστέω ortum) cett. || 4 Προχονησίου  $M^1$  | χαὶ ἀνδριάντα DRV ἀνδρι

του (ex Αριστέω ortum) cett. || 4 Προχονησίου Μ' | και ανοριαντα DRV ανοριάντα Orig. rell. | παρ' αὐτὸν ἱστάναι ABCTMP παραστῆναι Orig. || 5 Τταλεωτέων Τ΄ Τταλίη τε ὧι Orig. cod. | δὴ om. CP hab. Orig. rell. || 6 δέ ABCTMP Orig. δέ οἱ rell.; ad casum cf. quae ad III 20, 2 adnotavimus || 7 μὲν om. ABCTMP hab. Orig. rell. | εἶπαντα RSV εἶπόντα Orig. rell. || 8 ἐπερωτᾶν Orig. | ὅτι τε φάντασμα Orig. cod. (cf. 14, 2) || 9 δὲ] τε Μ Ald. || 10 δὲ] τε Orig. | καί σφεα RV σφέας δὲ S καὶ σφέας Orig. rell. || 11 ἔχων Αριστέης Orig. Αριστέας Aen. Gaz. || 12 περὶ ABCTM | αὐτῶν DRSV αὐτὸν Orig. rell. | ἐστᾶσι] εἰσί Οrig. || 14 ὥρμηται CTMPDRSV | ἀτρεκὲς ὡς ABC λέγεσθαι ἀτρεκέως ὡς Μ ἀτρεκέως Bekkero duce Stein Hude || 15 καθύπερθέν CV | φαμένου εἰδέναι DRSV φαμένου Μ || 16 οὐδὲ¹] οὐδενὸς ABCTM | πέρι DRSV | ὀλίγον SV (?) | τούτων

πρότερον DRSV || 17-18 ἐν αὐτοῖσι τοῖσι] αὐτὸς ἐν τοῖσι (quod ex ἐν τοῖσι vel sim. iudico ortum) DRSV || 18 ἀκοῆ om. ABCTM || 20 ἀκοῆ ἐξικέσθαι ABCTMPD (cf. lin. 18) || 21 Βορυσθενεητέων AB Βορυσθενιτέων DRSV Βορυσθενεθτέων Μ

μεσαίτατόν έστι πάσης τῆς Σκυθίης - ἀπὸ τούτου πρῶτοι Καλλιππίδαι νέμονται ἐόντες Έλληνες Σκύθαι, ὑπὲρ δὲ τούτων ἄλλο ἔθνος, οἱ Ἀλιζῶνες καλέονται. οδτοι δὲ καὶ οἱ Καλλιππίδαι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτὰ Σκύθησι ἐπασκέουσι, σῖτον δὲ καὶ σπείρουσι καὶ σιτέονται καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα 5 καὶ φακούς καὶ κέγγρους. ὑπὲρ δὲ Ἀλιζώνων οἰκέουσι Σκύθαι ἀροτῆρες, οῖ 2 οὐκ ἐπὶ σιτήσει σπείρουσι τὸν σῖτον, ἀλλ' ἐπὶ πρήσει. τουτέων δὲ κατύπερθε οἰκέουσι Νευροί, Νευρών δὲ τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον ἔρημον ἀνθρώπων, όσον ήμεις ίδμεν. ταύτα μέν παρά τὸν Ύπανιν ποταμόν έστι έθνεα πρὸς έσπέρης τοῦ Βορυσθένεος. ἀτὰρ διαβάντι τὸν Βορυσθένεα ἀπὸ θαλάσσης 18 10 πρώτον μὲν ή Ύλαίη, ἀπὸ δὲ ταύτης ἄνω οἰκέουσι Σκύθαι γεωργοί, τοὺς Έλληνες οἱ οἰκέοντες ἐπὶ τῷ Ὑπάνι ποταμῷ καλέουσι Βορυσθενείτας, σφέας δὲ αὐτοὺς Όλβιοπολίτας. οὖτοι ὧν οἱ γεωργοὶ Σκύθαι νέμονται τὸ 2 μὲν πρὸς τὴν ἦῶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας όδοῦ κατήκοντες ἐπὶ ποταμόν, τῷ οὖνομα κείται Παντικάπης, τὸ δὲ πρὸς βορῆν νέμονται πλόον ἀνὰ τὸν Βορυ-15 σθένεα ήμερέων ενδεκα ήδη δὲ κατύπερθε τούτων ἔρημός ἐστι ἐπὶ πολλόν, μετά δὲ τὴν ἔρημον Ανδροφάγοι οἰκέουσι, ἔθνος ἐὸν ἴδιον καὶ οὐδα- 3 μῶς Σκυθικόν, τὸ δὲ τούτων κατύπερθε ἔρημον ἤδη ἀληθέως καὶ ἔθνος άνθρώπων οὐδέν, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν, τὸ δὲ πρὸς τὴν ἠῷ τῷν γεωργῶν τού- 19

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 288. Strabo 550 οἱ μὲν μεταγράφουσιν Άλαζώνων, οἱ δ' Άμαζώνων ποιοῦντες, . . . τοὺς μὲν Σκύθας Άλαζῶνας φάσκοντες ὑπὲρ τὸν Βορυσθένη καὶ Καλλιπίδας καὶ ἄλλα ὀνόματα, ἄπερ Ελλάνικός τε καὶ Ἡρόδοτος καὶ Εὔδοξος κατεφλυάρησαν ἡμῶν

29\*

των Σκυθέων διαβάντι τὸν Παντικάπην ποταμὸν νομάδες ἤδη Σκύθαι νέμονται οὔτε τι σπείροντες οὐδὲν οὔτε ἀροῦντες, ψιλὴ δὲ δενδρέων ἡ πᾶσα αὕτη πλὴν τῆς Ὑλαίης. οἱ δὲ νομάδες οὖτοι τὸ πρὸς τὴν ἦῶ ἡμερέων τεσσέρων καὶ δέκα ὁδὸν νέμονται χώρην κατατείνουσαν ἐπὶ ποταμὸν 20 Γέρρον. πέρην δὲ τοῦ Γέρρον ταῦτα δὴ τὰ καλεύμενα βασιλήιά ἐστι καὶ 5 Σκύθαι οἱ ἄριστοί τε καὶ πλεῖστοι καὶ τοὺς ἄλλους νομίζοντες Σκύθας δούλους σφετέρους εἶναι· κατήκουσι δὲ οὖτοι τὸ μὲν πρὸς μεσαμβρίην ἐς τὴν Ταυρικήν, τὸ δὲ πρὸς ἦῶ ἐπί τε τάφρον, τὴν δὴ οἱ ἐκ τῶν τυφλῶν γενόμενοι ὤρυξαν, καὶ ἐπὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος τὸ ἐμπόριον, τὸ 2 καλέεται Κρημνοί· τὰ δὲ αὐτῶν κατήκουσι ἐπὶ ποταμὸν Τάναϊν. τὰ δὲ 10 κατύπερθε πρὸς βορέην ἄνεμον τῶν Βασιληίων Σκυθέων οἰκέουσι Μελάγχλαινοι, ἄλλο ἔθνος καὶ οὐ Σκυθικόν. Μελαγχλαίνων δὲ τὸ κατύπερθε

21 Τάναϊν δὲ ποταμὸν διαβάντι οὐκέτι Σκυθική, ἀλλ' ἡ μὲν πρώτη τῶν λαξίων Σαυροματέων ἐστί, οὶ ἐκ τοῦ μυχοῦ ἀρξάμενοι τῆς Μαιήτιδος 15 λίμνης νέμονται τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον, ἡμερέων πεντεκαίδεκα δδὸν πᾶσαν ἐοῦσαν ψιλὴν καὶ ἀγρίων καὶ ἡμέρων δενδρέων ὑπεροικέουσι δὲ

λίμναι καὶ ἔρημός ἐστι ἀνθρώπων, καθ' ὅσον ήμεῖς ἴδμεν.

## ABCTM P(p) DRSV

Τ 78. huc refert Benardete, Herodotean Inquiries 101, illud schol. ad Ar. Eq. 963 φαεινός μολγόν ἀντί τοῦ 'τυφλόν'. Ἡρόδοτος δὲ ἱστορεῖ τοὺς Μολγοὺς τούτους ἐπάνω τῆς Σκυθίας εἶναι, fabulam de caecis mulgentibus e similitudine vocum ἀμολγός et ἀμέλγειν explicans || 128. Eust. Dion. 309 ὅτι Μελάγχλαινοι λέγονται διὰ τὸ ἐν ἔθει μέλαν καὶ ζοφερὸν τοῦ ἐνδύματος, ὡς καὶ Ἡροδότω δοκεῖ (107), ὡς καὶ ἀνθρωποφαγεῖν αὐτοὺς εἰπὼν λέγει καὶ ὅτι Μελαγχλαίνων τὸ καθύπερθεν λίμναι καὶ γῆ ἔρημος ἀνθρώπων || 14 ib. 163 φησὶν οὖν Ἡρόδοτος· Τάναϊν διαβάντι οὐκέτι Σκυθίη

15 Λέξ. (sub fine ἱστορίας γ' Lexx. seriatim conser.) λάξιν· λήξιν (μίξιν blmvw), μερισμόν, κλήρον. Greg. Cor. 139 λάξιν δὲ τὸν μερισμόν ἢ τὸν κλήρον. Hes. λαξίων· λήξεων, κληρώσεων. Suid. λάξιν· μίξιν, μερισμόν, κλήρον· Ἡρόδοτος

1 Παντημάπην  $\mathbf{D}^1 \parallel 2$  οὖτ' ἔτι Bekker | οὐδὲν om.  $\mathbf{M} \mid \delta$ ὲ haplogr. om.  $\mathbf{C} \mid \tilde{\eta}$  om.  $\mathbf{SV} \parallel 3$  πλὴν om.  $\mathbf{ABCT} \quad \gamma \tilde{\eta} \quad \mathbf{M} \quad \gamma \tilde{\eta} \quad \pi \lambda$ ὴν Ald. | οὖτοι om.  $\mathbf{DRSV} \mid \tilde{\varepsilon}\omega$   $\mathbf{ABCTMP} \mid \tilde{\eta}\mu\varepsilon\rho\dot{\varepsilon}\omega\nu$  om.  $\mathbf{C} \parallel 4$  τεσσάρων  $\mathbf{M} \mid \tau\varepsilon\sigma\sigma\dot{\varepsilon}\rho\omega\nu$  καὶ δέκα] fort. cum Rennell, The Geographical System of Hdt., Londinii 1800, 71,  $\tau\varepsilon\sigma\sigma\dot{\varepsilon}\rho\omega\nu$  (i. e.  $\Delta$  pro  $\Delta$ 

vel Δ pro Δiiii vel ex δέκα ortum, cf. Hemmerdinger, Les manuscrits 168) legendum, cf. gramm. meam 20 | νέμοντα RV | τὸν ποταμὸν C || 5 Γέρον  $\mathbf{A}^{ac}$  | καλεόμενα  $\mathbf{DRSV}$  || 6 οί om.  $\mathbf{DRSV}$  || 7 κατοιχοῦσι  $\mathbf{ABC}$  | μεσημβρίην  $\mathbf{ABCT}$  || 8 εω  $\mathbf{DV}$  εων  $\mathbf{R}$  | τε om.  $\mathbf{ABCTM}$  || 9 Μαιώτιδος  $\mathbf{ABS}$  || 11 κατύπερτε  $\mathbf{M}$  Ald. | βορῆν  $\mathbf{DRSV}$  | Μελάγχλαινον  $\mathbf{D}^1$  Μελαγχλαίνων  $\mathbf{D}^2$  | Μελάγχλαινοι - 12 Σκυθικόν om.  $\mathbf{ABCTM}$  || 12 κατύπερτε  $\mathbf{M}$  Ald. || 13 ἔρημος  $\mathbf{J}$  γῆ ἔρημος  $\mathbf{Eust}$ . | ἐστι om.  $\mathbf{DRSV}$  | κατ' ὅσον  $\mathbf{ABCTMP}$ , cf. gramm. meam 38 || 14 οὐκέτι  $\mathbf{ABCT}$   $\mathbf{MP}^{map}$  οὐκ ἔστι  $\mathbf{P}^1$  cett. | Σκυθίη  $\mathbf{Eust}$ . || 15 Μαιώτιδος  $\mathbf{ABS}$  || 16 τὸ] τὰ  $\mathbf{CT}$   $\mathbf{MP}$  | βορῆν  $\mathbf{DRSV}$  || 17 ἡμέρων καὶ ἀγρίων  $\mathbf{DSV}$  ἡμερέων καὶ ἀγρίων  $\mathbf{R}$  | δένδρων  $\mathbf{M}$ 

τουτέων δευτέρην λάξιν έγοντες Βουδίνοι γην νεμόμενοι πάσαν δασείην ύλη παντοίη. Βουδίνων δὲ κατύπερθε πρὸς βορῆν ἐστὶ πρώτη μὲν ἔρημος 22 έπ' ήμερέων έπτα όδόν μετα δε την έρημον αποκλίναντι μαλλον πρός άπηλιώτην ἄνεμον νέμονται Θυσσαγέται, ἔθνος πολλὸν καὶ ἴδιον, ζῶσι δὲ ἀπὸ θήρης, συνεγέες δὲ τούτοισι ἐν τοῖσι αὐτοῖσι τόποισι κατοικημένοι 2 είσί, τοῖσι οὔνομα κεῖται Ιύρκαι, καὶ οὖτοι ἀπὸ θήρης ζῶντες τρόπω τοιώδε · λογά ἐπὶ δένδρεον ἀναβάς, τὰ δέ ἐστι πυκνὰ ἀνὰ πάσαν τὴν γώρην ιππος δὲ έκάστω δεδιδαγμένος ἐπὶ γαστέρα κεῖσθαι ταπεινότητος είνεκα ετοιμός έστι καὶ κύων · ἐπεὰν δὲ ἀπίδη τὸ θηρίον ἀπὸ τοῦ δενδρέου, 10 τοξεύσας ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον διώκει, καὶ ὁ κύων ἔγεται. ὑπὲρ δὲ του- 3 τέων τὸ πρὸς τὴν ἠῶ ἀποκλίναντι οἰκέουσι Σκύθαι ἄλλοι ἀπὸ τῶν Βασιληίων Σκυθέων αποστάντες και ούτως απικόμενοι ές τούτον τον χώρον. Μέχρι μὲν δὴ τῆς τούτων τῶν Σκυθέων χώρης ἐστὶ ἡ καταλεχθεῖσα 23 πᾶσα πεδιάς τε γῆ καὶ βαθύγεος, τὸ δ' ἀπὸ τούτου λιθώδης τ' ἐστὶ καὶ 15 τοηγέη. διεξελθόντι δὲ καὶ τῆς τρηγέης χῶρον πολλὸν οἰκέουσι ὑπώρεαν 2 δοέων ύψηλων άνθοωποι λεγόμενοι είναι πάντες φαλακοοί έκ γενεής γινόμενοι καὶ ἔρσενες καὶ θήλεαι όμοίως καὶ σιμοὶ καὶ γένεια ἔγοντες μεγάλα, φωνήν δὲ ἰδίην ἱέντες, ἐσθῆτι δὲ γρεώμενοι Σκυθικῆ, ζῶντες δὲ ἀπὸ δεν-

## AB C TM P(p) DR SV

T 4 Steph. Byz. Θυσσαγέται εθνος περί τὴν Μαιῶτιν λίμνην, ὡς Ἡρόδοτος ||
4ss. Zenob. prov. V 25 ad capp. 23 – 26 se referre videtur || 5ss. Pomp. Mela
Chorogr. I 19, 116s. Budini Gelonion urbem ligneam habitant. iuxta Thyssagetae
Turcaeque vastas silvas occupant alunturque venando. tum continuis rupibus late
aspera et deserta regio ad Aremphaeos usque permittitur . . . et feminis et maribus
nuda sunt capita. sacri itaque habebantur, adeoque ipsos nemo de tam feris gentibus
violat, ut aliis quoque ad eos confugisse pro asylo sit || 16ss. Zosim. IV 20 ad locum
se refert

1 τούτων Pp τούτοισι ABCTM | λάξι R τάξιν SV | δασέην CTMPSV || 2 ΰλη]  $l\delta\eta$  propos. Weber SIFC 17, 1936, 261 ss. coll. 109, 2 | κατύπερτε M Ald. | βορέην P βορήν p cett. || 3 ἀποκλίνοντι ABCP aor. part. praetuli coll. ceteris eodem modo constructis participiis (διαβάντι 18, 1; 19, 1; 21, 1; ὑπερβάντι 25, 1; διεξελθόντι 23, 2; ἄνω ἰόντι II 7, 1; 8, 1; 29, 2) || 4 νέμονται om. M | ζώουσι CTMP || 5.6 κατοικημένοι εἰσί] κατοικημένοισι DRSV || 6 ζώοντες CP || 7 δενδρέων C || 8 έκάστω ἐστὶ - 9 ἔτοιμος καὶ RSV | δεδιγμένος R δεδαγμένος M || 9 ἔνεκα M | ὲπειδὰν MDRSV | ἀπίδοι M Ald. | δένδρου ABM || 10 καὶ ἐπιβὰς DRSV | ἔχεται] ἔπεται PDRSV | τούτων ABCTMP, ν. praef. XIX || 11 τὸ] τῷ  $\mathbf{C}^2\mathbf{RSV}$  | ἀποκλίνοντι ABP ἀποκλίνον T τετραμμένον M Ald., cf. lin. 3 || 12 Σκυθῶν B || 14 πεδιάς τε om. SV | βαθύγεως TM Ald. βαθύγαιος Bekkerio duce edd., ν. quae ad II 12, 2 adnotavi | τ' om. ABCTM || 15 τρηχείη M Ald. τρηχεία DRSV | καὶ om. DRSV | τρηχείης MDRSV | χώρης ABCTMP || 16 οδρέων CTM | γενετῆς ABCTM | γενόμενοι TM || 17 θήλειαι DRSV θήλεες M || 18 ἰδίαν B | χρεόμενοι Pp

- 3 δρέων. ποντικόν οὔνομα τῷ δενδρέῳ, ἀπ' οὖ ζῶσι, μέγαθος δὲ κατὰ συκέην μάλιστά κη· καρπὸν δὲ φορέει κυάμῳ ἴσον, πυρῆνα δὲ ἔχει. τοῦτο ἐπεὰν γένηται πέπον, σακκέουσι ἱματίοισι, ἀπορρέει δὲ ἀπ' αὐτοῦ παχὺ καὶ μέλαν, οὔνομα δὲ τῷ ἀπορρέοντί ἐστι ἄσχυ· τοῦτο καὶ λείχουσι καὶ γάλακτι συμμίσγοντες πίνουσι, καὶ ἀπὸ τῆς παχύτητος αὐτοῦ τῆς τρυγὸς ε παλάθας συντιθέασι καὶ ταύτας σιτέονται· πρόβατα γάρ σφι οὐ πολλά
- \* παλάνας συντινεάσι και τάντας σιτεονται προράτα γαρ σφι ου πολλα έστι, οὐ γάρ τι σπουδαῖαι αἱ νομαὶ αὐτόθι εἰσί. ὑπὸ δενδρέω δὲ ἕκαστος κατοίκηται τὸν μὲν χειμῶνα, ἐπεὰν τὸ δένδρεον περικαλύψη, πίλω στεγνῷ
- 5 λευκῷ, τὸ δὲ θέρος ἄνευ πίλου. τούτους οὐδεὶς ἀδικέει ἀνθρώπων, ἱροὶ γὰρ λέγονται εἰναι, οὐδέ τι ἀρήιον ὅπλον ἐκτέαται. καὶ τοῦτο μὲν τοῖσι 10 περιοικέουσι οὖτοί εἰσι οἱ τὰς διαφορὰς διαιρέοντες, τοῦτο δέ, δς ἂν φεύγων καταφύγη ἐς τούτους, ὑπ' οὐδενὸς ἀδικέεται οὔνομα δέ σφί ἐστι Όργιμπαῖοι.
- 24 Μέχρι μέν νυν τῶν φαλακρῶν τούτων πολλὴ περιφάνεια τῆς χώρης ἐστὶ καὶ τῶν ἔμπροσθε ἐθνέων · καὶ γὰρ Σκυθέων τινὲς ἀπικνέονται ἐς αὐτούς, 15

## AB C TM P(p) DR SV

2 s. Athen. II 57 b - c Μνησίθεος ὁ Αθηναῖος ἰατρὸς ἐν τῷ Περὶ ἐδεστῶν ὀστρακίδας καλεῖ τῶν κώνων τοὺς πυρῆνας, ἔτι δὲ κώνους . . . οἱ πολλοὶ δὲ πυρῆνας, ὡς καὶ Ἡρόδοτος, ὅταν περὶ τοῦ Ποντικοῦ καρύου λέγη· πυρῆνα δ' ἔχει· τοῦτο ἐπὰν γένηται πέπον || 3 Eust. II. 624 (ad Z 55) ἰστέον . . . ὅτι κοινὸν τῷ γένει ἐστὶ τὸ ὁηθὲν ὄνομα (i. e. πέπον), εῦρηται γὰρ καὶ οὐδέτερον τὸ 'πέπον', οἰον 'πέπονα φαρμακεύειν', καὶ Ἡρόδοτος· ἐπὰν γένηται πέπον | Eust. II. 940 (ad N 420) ex Ael. Dionys. ἰστέον . . . ὅτι οὺ μόνον τὸ πολεμικὸν σκεῦος, ἀλλὰ καὶ ὁ κοινῶς λεγόμενος σάκκος δι' ἐνὸς κάππα προεφέρετο παρ' Αθηναίοις, καθά φησιν Αἴλιος Διονύσιος, ὅθεν καὶ 'σακεύειν', φησί, τὸ ὑλίζειν, ὡς Ἡρόδοτος (v. Erbse, Unters. z. d. attiz. Lex. 140). Αntiatt. Bekk. Anecd. 113 σακκεύειν τὸ ὑλίζειν· Ἡρόδοτος τετάρτω. Phot. σακεύουσι τὸ 'ὑλίζουσι' παρ' Ἡροδότω. item Bachm. Anecd. I 365 || 6 Λέξ. παλάθας· τὰ ἐκ τρυγὸς πλάσματα, κυρίως δὲ ἡ τῶν σύκων ἐπάλληλος θέσις. Ηes. παλλάθη· ἡ τῶν σύκων ἐπάλληλος θέσις. παλάθαι· σύκων μαζία. Suid. παλάθαι· μᾶζαι σύκων || 10 cf. quae ad 66 ex Eust. laudamus

1 πάντικον DSV πάντοικον (ε πάντικον sine ullo dubio natum) R ποντικόν μέν cett. | ἀπ' οὖ] ἀπὸ τοῦ DRSV, sed cf. III 115, l et v. gramm. meam 109 | ζώουσι DRSV || 2 πιρῆνα Μ || 3 ἐπεὰν] cf. Eust., Athen. | ad distinctionem cf. Athen. | πέπων Τ | σακκέοισιν (ε σακκέοσιν ortum iudico) RV σακεύουσι vel σακκεύουσι ε grammaticis (q. v.) recognoscitur || 4 ἄγχυ SV | τοῦτο δὲ καὶ Μ Ald. || 6 παλλάθας TM Ald. | συντιθεῖσι DRSV || 7 τι] σφι PDRSV τοι supra lin. add. nescio quae man. M Ald. | σπονδέαι αἱ Β σπονδαῖα αἰ Β σπονδαῖαι ABCTM || 8 στενῷ R || 10 οὐδέν R | ἔκταται RSV || 11 ὡς Τ || 11,12 καταφεύγων καταφύγη ABCTP¹ καταφεύγων καταφύγοι M Ald. καταφύγη p || 12 ἐν τούτοις M || 13 Όργεμπαῖοι R Zenob. Όργιεμπαῖοι SV Αργιππαῖοι ABCTMP cf. Pompon. Melam Οργίμπαῖοι olim exstitisse recte censet Hemmerdinger CQ 2, 1952, 97–99, Όργιπαῖοι autem Weber Anal. Hdt. 90 || 14 πολληιν (?) B

## HISTORIAE IV 23, 3-27

τῶν οὐ γαλεπόν ἐστι πυθέσθαι, καὶ Ελλήνων τῶν ἐκ Βορυσθένεός τε ἐμπορίου καὶ τῶν ἄλλων Ποντικῶν ἐμπορίων. Σκυθέων δὲ οι ἄν ἔλθωσι ἐς αὐτούς, δι' έπτὰ έρμηνέων καὶ δι' έπτὰ γλωσσέων διαπρήσσονται. μέχρι 25 μεν δή τουτέων γινώσκεται, τὸ δὲ τῶν φαλακρῶν κατύπερθε οὐδεὶς ἀτρε-5 κέως οίδε φράσαι· ούρεα γὰρ ύψηλὰ ἀποτάμνει ἄβατα καὶ οὐδείς σφεα ύπερβαίνει · οί δὲ φαλακροὶ οδτοι λέγουσι (ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες) ολκέειν τὰ οὔρεα αλγίποδας ἄνδρας, ὑπερβάντι δὲ τούτους ἀνθρώπους ἄλλους, οι την έξάμηνον καθεύδουσιν τοῦτο δὲ οὐκ ἐνδέκομαι ἀργήν, ἀλλὰ 2 τὸ μὲν πρὸς ἢῶ τῶν φαλακρῶν γινώσκεται ὑπὸ Ἰσσηδόνων οἰκεόμενον, 10 τὸ μέντοι κατύπερθε πρὸς βορέην ἄνεμον οὐ γινώσκεται οὕτε τῶν φαλακρῶν οὖτε τῶν Ἰσσηδόνων, εἰ μὴ ὅσα αὐτῶν τουτέων λεγόντων. νό- 26 μοισι δὲ Ισσηδόνες τοιοισίδε λέγονται χρᾶσθαι ἐπεὰν ἀνδρὶ ἀποθάνη πατήρ, οί προσήκοντες πάντες προσάγουσι πρόβατα καὶ ἔπειτα ταῦτα θύσαντες καὶ καταταμόντες τὰ κρέα κατατάμνουσι καὶ τὸν τοῦ δεκομένου 15 τεθνεώτα γονέα, ἀναμίξαντες δὲ πάντα τὰ κρέα δαῖτα προτίθενται. τὴν 2 δὲ κεφαλὴν αὐτοῦ ψιλώσαντες καὶ ἐκκαθήραντες καταγρυσοῦσι καὶ ἔπειτα ἄτε ἀγάλματι χρέωνται θυσίας μεγάλας ἐπετείους ἐπιτελέοντες. παῖς δὲ πατρί τοῦτο ποιέει, κατά περ Έλληνες τὰ γενέσια. ἄλλως δὲ δίκαιοι καὶ οδτοι λέγονται είναι, ἰσοχρατέες δὲ δμοίως αἱ γυναῖχες τοῖσι ἀνδράσι. 20 γινώσκονται μὲν δὴ καὶ οὖτοι, τὸ δὲ ἀπὸ τουτέων τὸ κατύπερθε Ισσηδόνες 27 είσι οι λέγοντες τούς μουνοφθάλμους άνθρώπους και τούς γρυσοφύλακας γοῦπας είναι, παρὰ δὲ τουτέων Σκύθαι παραλαβόντες λέγουσι παρὰ δὲ

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 8s. Eust. Dion. 581 Ἡρόδοτος περὶ τῶν Κιμμερίων λέγων φησὶ μὴ ἐνδέχεσθαι ἀνθρώπους είναι, οἱ τὴν ἑξάμηνον (νύκτα add. codd. quidam) καθεύδουσιν

18 Antiatt. Bekk. Anecd. 86 'γενέθλιον ήμέραν' ἀξιοῦσιν ἀεὶ λέγειν, οὐ 'γενέθλια' οὐδὲ 'γενέσια' (Εὐριπίδης Ίωνι, Ἡρόδοτος τετάρτω) | 21 v. quae ad III 116, 1 e Poll. adhibuimus

1 ἐμπόρου  $D^1$  || 2 ἐμπόρων  $D^1$  || 4 τούτων AB CTMP, v. praef. XIX | οὐδεὶς κατύπερθε AB CTM κατύπερτε οὐδεὶς AId. | ἀτρεκές DRSV cf. lin. 9 || 5 δρεα  $CTMPD^{ac}$  || 6 οὐ πιστὰ] ἄπιστα DRV || 7 δρεα  $CTMPD^{ac}$  | αἰγίποδας] ἱπποβάτας AB CTMP | ὑπερβάντα DRV ὑπερβάντας S | τούτους τοὺς PDRSV | ἄλλους ἀνθρώπους εἶναι M AId. || 8 τὴν] τὸν M | τὴν ἀρχήν AB CTMP || 9 πρὸς τὴν ἢῶ DRSV | γινώσκεται ἀτρεκέως PDRSV nescio an non ut varia lectio e lin. 4 irrepserit | οἰκεομένη DRSV || 10 βορῆν DRSV || 11 τῶν om. DRSV | αὐτῶν τούτων  $AB^1$  CTMP αὐτέων τουτέων  $B^2$  || 12 δὲ om. DRSV | τοῖσιδε AB CTMP | λέγουσι M | ἀποθάνοι M AId. || 15 τεθνηότα AB τεθνηκότα CP | πάντα om. AB | προτιθέαται C || 16 ἐκκαθάραντες AB καθήραντες DRSV | ἀποχρυσοῦσι AB CTM || 17 ἄτε om. DRSV | χρέονται PpV || 18 πατρὸ  $M^{ac}$  πατρὸς AId. | οἱ  $E\lambda\lambda$ ηνες Pp AId. || 20 τούτων  $AB^1$  CTMP || 21 τοὺς DRSV | τοῦς DRSV | τοῦς

Σκυθέων ήμεῖς οἱ ἄλλοι νενομίκαμεν, καὶ ὀνομάζομεν αὐτοὺς σκυθιστὶ Αριμασπούς ('ἄριμα' γὰρ εν καλέουσι Σκύθαι, 'σποῦ' δὲ ὀφθαλμόν).

28 Δυσχείμερος δὲ αὕτη ἡ καταλεχθεῖσα πᾶσα χώρη οὕτω δή τί ἐστι, ἔνθα τοὺς μὲν ὀκτὰ τῶν μηνῶν ἀφόρητος οἰος γίνεται κρυμός, ἐν τοῖσι ὕδωρ ἐκχέας πηλὸν οὐ ποιήσεις, πῦρ δὲ ἀνακαίων ποιήσεις πηλόν · ἡ δὲ θάλασσα 5 πήγνυται καὶ ὁ Βόσπορος πᾶς ὁ Κιμμέριος, καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ κρυστάλλου οἱ ἐντὸς τάφρης Σκύθαι κατοικημένοι στρατεύονται καὶ τὰς άμάξας 2 ἐπελαύνουσι πέρην ἐς τοὺς Σίνδους. οὕτω μὲν δὴ τοὺς ὀκτὰ μῆνας διατελέει χειμὰν ἐών, τοὺς δ' ἐπιλοίπους τέσσαρας ψύχεα αὐτόθι ἐστί. κεχώρισται δὲ οὖτος ὁ χειμὰν τοὺς τρόπους πᾶσι τοῖσι ἐν ἄλλοισι χωρίσισι 10 γινομένοισι χειμῶσι, ἐν τῷ τὴν μὲν ὡραίην οὐκ ὕει λόγου ἄξιον οὐδέν, τὸ 3 δὲ θέρος ὕων οὐκ ἀνίει. βρονταί τε ἡμος τῆ ἄλλη γίνονται, τηνικαῦτα μὲν οὐ γίνονται, θέρεος δὲ ἀμφιλαφέες · ἢν δὲ χειμῶνος βροντὴ γένηται, ὡς τέρας νενόμισται θωμάζεσθαι · ὡς δὲ καὶ ἢν σεισμὸς γένηται, ἤν τε θέρεος 4 ἤν τε γειμῶνος, ἐν τῆ Σκυθικῆ τέρας νενόμισται. ἵπποι δὲ ἀνεγόμενοι 15

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 2 Eust. Dion 31 Αριμασποί, καθὰ καὶ Ἡροδότω δοκεῖ, ἐκ τοῦ τοιούτου πάθους καλοῦνται, ὡς οἰον εἰπεῖν, μονόφθαλμοι 'ἀρὶ' μὲν γὰρ τὸ ἔν σκυθιστί, 'μασπὸς' δὲ ὁ ὀφθαλμός. Φ fol. 42° τὸ 'ἀριμασπὸς' μονόφθαλμον σημαίνει, καθὰ λέγει Ἡρόδοτος 'ἄριμα' γάρ, φησί, τὸ ἐν καλοῦσι Σκύθαι, 'σποῦ' τὸν ὁφθαλμόν || 4-9 Eust. Dion. 669 οὕτω ... Ἡρόδοτος ... τὴν Σκυθικὴν ἐπάγει, ὅτι τοὺς μὲν ὀκτὰ μῆνας ἐκεῖ ἀφόρητος οἰος γίνεται κρυμός, ὅτε ὕδωρ μὲν ἐκχέας πηλὸν οὐ ποιήσεις, πῦρ δὲ ἀνακαίων ποήσεις πηλόν ἡ δὲ θάλασσα πήγνυται καὶ ὁ Βόσπορος ὁ Κιμμέριος τοὺς δὲ λοιπούς, φησί, τέσσαρας μῆνας ψύχεα αὐτόθι ἐστί. Gell. XVII 8, 16 philosophus Taurus ... 'Herodotus', inquit, '... contra omnium ferme ... opinionem scribit mare Bosporicum, quod Cimmerium appellatur, ... gelu stringi'

## 13 v. quae ad III 114 ex Eust. laudavimus

1 οὐνομάζομεν CTMP | αὐτοὺς om. RSV || 2 τὸν ὀφθαλμόν M Ald. || 3 τί] τοι T Ald. litt. o supraser. M¹ || 4 γίγνεται M | κουμμός RSV || 5 ἀναγκαίων R || 6 πᾶς om. M Eust. | τούτον om. ABCTMP | κουστάλον CTMP¹pV κουστάλλον P™ς cett. || 7 ἐκτὸς propos. Legrand | τάφρον ABCTMP, cf. 201, 2 || 8 ἐλαύνουσι D¹ | τοὺς Σίνδους edd. Wesselingio duce cum Holstenio vocem Σινδός conferente apud Steph. Byz. τοὺσϊνδους AB τοὺς Ινδούς cett., cf. 86, 3 || 9 τέσσαρας CMDRV Eust. τέσσερας cett. || 10 οὐτος om. DRSV | ἄλλοισι χώροισι DRV ἄλλησι χώρησι S || 12 ὕον M Ald. | τε] δὲ SV || 13 θέρος RSV, cf. lin. 14 et ν. praef. IX || 14 νενόμισται θωνμάζεσθαι B²PD² νενόμισται θωμάζεται Τ΄ νομίζεται καὶ θωνμάζεσθαι Μ΄ θωμάζεσθαι del. man. prima Vat. gr. 122 (cf. Alberti Boll. Com. prep. ed. class. gr. e lat. NS 7, 1959, 73) θωμάζεται edd. plurr., cf. lin. 15 et ad syntaxin cf. VI 138, 4 et ν. Kuehner-Gerth II 33 | καὶ om. ABCTM | θέρος ABCT | litterae o litteras ον suprascr. man. post. A (cf. lin. 13) || 15 ώς τέρας θωμάζεται Pμβ (cf. lin. 14)

φέρουσι τὸν χειμῶνα τοῦτον, ἡμίονοι δὲ οὐδὲ ὄνοι οὐχ ἀνέχονται ἀρχήν τῆ δὲ ἄλλη ἵπποι μὲν ἐν κρυμῷ ἑστεῶτες ἀποσφακελίζουσι, ὄνοι δὲ καὶ ἡμίονοι ἀνέχονται. δοκέει δέ μοι καὶ τὸ γένος τῶν βοῶν τὸ κόλον διὰ 29 ταῦτα οὐ φύειν κέρεα αὐτόθι· μαρτυρέει δέ μοι τῆ γνώμη καὶ Ὁμήρου 5 ἔπος ἐν Ὀδυσσείη ἔχον ἀδε· καὶ Λιβύην, ὅθι τ' ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσι' ὀρθῶς εἰρημένον, ἐν τοῖσι θερμοῖσι ταχὺ παραγίνεσθαι τὰ κέρεα ἐν δὲ τοῖσι ἰσχυροῖσι ψύχεσι ἢ οὐ φύει κέρεα τὰ κτήνεα ἀρχὴν ἢ φύοντα φύει μόγις. ἐνθαῦτα μέν νυν διὰ τὰ ψύχεα γίνεται ταῦτα · θωμάζω 30 δέ (προσθήκας γὰρ δή μοι ὁ λόγος ἐξ ἀρχῆς ἐδίζητο), ὅτι ἐν τῆ Ἡλείη πάση χώρη οὐ δυνέαται γίνεσθαι ἡμίονοι οὕτε ψυχροῦ τοῦ χώρου ἐόντος οὕτε ἄλλου φανεροῦ αἰτίου οὐδενός, φασὶ δὲ αὐτοὶ Ἡλεῖοι ἐκ κατάρης τευ οὐ γίνεσθαι σφίσι ἡμιόνους. ἀλλ' ἐπεὰν προσίη ἡ ῶρη κυΐσκεσθαι τὰς 2 ἵππους, ἐξελαύνουσι ἐς τοὺς πλησιοχώρους αὐτὰς καὶ ἔπειτά σφι ἐν τῆ τῶν πέλας ἐπιεῖσι τοὺς ὄνους, ἐς οὖ ἀν σχῶσι αί ἵπποι ἐν γαστρί, ἔπειτα 5 δὲ ὀπίσω ἀπελαύνουσι.

Περὶ δὲ τῶν πτερῶν, τῶν Σκύθαι λέγουσι ἀνάπλεον εἶναι τὸν ἠέρα καὶ 81 τούτων εἴνεκα οὐκ οἰοί τε εἶναι οὔτε ἰδεῖν τὸ πρόσω τῆς ἠπείρου οὔτε διεξιέναι, τήνδε ἔχω περὶ αὐτῶν γνώμην· τὰ κατύπερθε ταύτης τῆς χώρης

AB C TM P(p) DR SV

 $\Sigma$ χόλ. 28, 4 (ad ἀποσφακελίζουσι) διασπώνται, πηδώσιν, ὑποτρέμουσι· λέγεται καὶ σφακελισμὸς ἡ παραπληξία  ${\bf B}^3$ 

Τ 4-8 Eust. Od. 1485 (ad δ 85) τὸ (scil. ἐν Λιβύη) 'ἄφαο κεραοὶ τελέθουσιν' ἀντὶ τοῦ 'εὐθὺς ἄμα τῷ γεννηθῆναι κεράτων φυὴν προβάλλονται' · καὶ συντελεῖ πρὸς τοῦτο καὶ ὁ Ἡροδότου λόγος εἰπόντος ἐξ ἐναντίου κατὰ ἰδιότητα ψυχροῦ τόπου, ὡς οὐ φὑει κέρατα ἐν Σκυθία τὸ γένος τῶν βοῶν · ὀρθῶς οὖν, φησίν, εἰπεν Όμηρος τὸ 'Λιβύην, ὅθι τ' ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέθουσιν', ἐν τοῖς θερμοῖς γὰρ ταχὺ παραγίνονται τὰ κέρατα, ἐν δὲ τοῖς ἰσχυροῖς ψύχεσιν ἢ οὐ φύει κέρατα τὰ κτήνεα τὴν ἀρχὴν ἢ φὑει μόγις || 11 id. Dion. 409 περὶ τὴν τοιαύτην Ἡλιν μὴ ἡμιόνους γίνεσθαι δι' οὐδὲν φανερὸν αἴτιον, ἀλλ' ἔκ τινος κατάρας, ὡς φησιν Ἡρόδοτος

1 οὐδὲ om.  $\mathbf{B}^{ac}\mathbf{CV}$  καὶ  $\mathbf{S}$  | οὖκ om.  $\mathbf{M}$  Ald. | τὴν ἀρχήν  $\mathbf{M}$  Ald. cf. Eust. || 2 κρνμμῷ  $\mathbf{RSV}$  | ἀποφασκελίζουσι  $\mathbf{SV}$  || 3 κῶλον  $\mathbf{C}$  καθόλου  $\mathbf{PDRSV}$  κολοβὸν propos.  $\mathbf{T}$ .  $\mathbf{W}$ . Allen  $\mathbf{RPh}$  13, 1939, 45 || 4 μου  $\mathbf{TMPDRSV}$  | καὶ om.  $\mathbf{ABCTM}$  || 5 δ 85 cf. Eust. || 6 παραγίνεται  $\mathbf{M}$  cf. Eust. || 7 φύει  $\mathbf{DRSV}$  Eust. φύειν  $\mathbf{ABCT}$   $\mathbf{MP}$  | ἀρχὴν om.  $\mathbf{M}$  || 8 φύει  $\mathbf{DRSV}$  Eust. φύειν  $\mathbf{ABCTMP}$  | νυν] ἔτι ut vid.  $\mathbf{M}$  | θωυμάζω  $\mathbf{B}^2\mathbf{CMPSV}$  || 9 ἐδίζητο] ἐζήτησε  $\mathbf{ABCTM}$  |  $\mathbf{Hλίη}$   $\mathbf{D}$  || 10 ἡμίονι  $\mathbf{A}^1\mathbf{B}^1$  | τοῦ om.  $\mathbf{M}$  || 12 τευ οὖ] οὖ  $\mathbf{ABCTM}$  τευ  $\mathbf{D}$  τευ οὖ ex Eust. quoque recognoscas τευ or fort. olim exstiterat | σφι(ν)  $\mathbf{MPDRSV}$  | ἐὰν  $\mathbf{A}^1\mathbf{BCTM}$  | προσῆ  $\mathbf{ABCT}$   $\mathbf{MP}$  | ή om.  $\mathbf{SV}$  | κυήσεσθαι  $\mathbf{SV}$  || 12.13 τοὺς  $\mathbf{Iππους}$   $\mathbf{T}$  || 13 τοὺς] τὰς  $\mathbf{DRSV}$  | ἐν  $\mathbf{I}$  ἐνὶ  $\mathbf{M}$  || 14 ἐς δ  $\mathbf{P}^1$  ἐσοῦ  $\mathbf{AB}$  εἰς οὖ  $\mathbf{V}$  ὲς οὖ  $\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  cett. | ἔχωσι(ν)  $\mathbf{DRSV}$  | ἔπειτα - 15 ἀπελαύνουσι om.  $\mathbf{D}^1$  || 16 πτερωτῶν  $\mathbf{M}$  πτερωτῶν τῶν Ald. | ἀνάπλεων  $\mathbf{TMD}^2$  || 17 ἕνεκα  $\mathbf{M}$  | οἶά τε  $\mathbf{DRSV}$  | εἶναι om.  $\mathbf{CTM}$  || 18 αὐτέων  $\mathbf{DRSV}$  | τὴν γνώμην  $\mathbf{S}$  Ald.

αλεί νίφεται, ελάσσονι δε τοῦ θέρεος ἢ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ καὶ οἰκός. 2 ἤδη ὧν ὅστις ἀγχόθεν χιόνα άδρὴν πίπτουσαν είδε, οίδε, τὸ λέγω· ἔοικε γὰρ ἡ χιὼν πτεροῖσι. καὶ διὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐόντα τοιοῦτον ἀνοίκητα τὰ πρὸς βορῆν ἐστιν τῆς ἠπείρου ταύτης. τὰ ὧν πτερὰ εἰκάζοντας τὴν χιόνα τοὺς Σκύθας τε καὶ τοὺς περιοίκους δοκέω λέγειν. ταῦτα μέν νυν, 5 τὰ λέγεται μακρότατα, εἴρηται.

Υπερβορέων δὲ πέρι ἀνθρώπων οὔτε τι Σκύθαι λέγουσι οὐδὲν οὔτε τινές άλλοι τῶν ταύτη οἰκημένων εἰ μὴ ἄρα Ἰσσηδόνες. ὡς δ' ἐγὼ δοκέω, οὐδ' οὖτοι λέγουσι οὐδέν Ελεγον γὰρ ἄν καὶ Σκύθαι, ὡς περὶ τῶν μουνοφθάλμων λέγουσι. άλλ' Ησιόδω μέν έστι περί Υπερβορέων είρημένα, 10 έστι δὲ καὶ Όμήρω ἐν Έπιγόνοισι, εἰ δὴ τῷ ἐόντι γε Όμηρος ταῦτα τὰ 38 έπεα έποίησε, πολλώ δέ τι πλείστα περί αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι φάμενοι ίρα ενδεδεμένα εν καλάμη πυρών έξ Υπερβορέων φερόμενα απικνέεσθαι ές Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ τοὺς πλησιογώρους 2 έκάστους κομίζειν αὐτὰ τὸ πρὸς έσπέρης έκαστάτω ἐπὶ τὸν Αδρίην, ἐν- 15 θεύτεν δὲ πρὸς μεσαμβρίην προπεμπόμενα πρώτους Δωδωναίους Έλλήνων δέκεσθαι, από δε τουτέων καταβαίνειν επί τον Μηλιέα κόλπον καί διαπορεύεσθαι ές Εὔβοιαν, πόλιν τε ές πόλιν πέμπειν μέχρι Καρύστου, τὸ δ' ἀπὸ ταύτης ἐκλιπεῖν Άνδρον Καρυστίους γὰρ εἶναι τοὺς κομίζοντας 3 ές Τῆνον, Τηνίους δὲ ἐς Δῆλον. ἀπικνέεσθαι μέν νυν οὕτω ταῦτα τὰ ἱρὰ 20 λέγουσι ες Δήλον, πρώτον δε τούς Υπερβορέους πέμψαι φερούσας τὰ ίρα δύο κόρας, τας δνομάζουσι Δήλιοι είναι Ύπερόγην τε καὶ Λαοδίκην αμα δὲ αὐτῆσι ἀσφαλείης είνεκεν πέμψαι τοὺς Υπερβορέους τῶν ἀστῶν άνδρας πέντε πομπούς τούτους, οι νύν Περφερέες καλέονται, τιμάς με-4 γάλας εν Δήλω έγοντες, επεί δε τοῖσι Ύπερβορεοισι τοὺς ἀποπεμφθέν- 25 τας οπίσω οὐχ ἀπονοστέειν, δεινὰ ποιευμένους, εἴ σφεας αἰεὶ καταλάμψε-

# AB C TM P(p) DR SV

24 Hes. πέρφερες · θεωροί

1 τοῦ¹ om. SV | εἰκός TMSV || 3 ἀοίκητα TM Ald. || 4-5 τοὺς Σκύθας τὴν χιόνα ABCTM || 5 καὶ om. M || 7 οὐδὲν om. ABCTM || 8 δ' om. C || 9 ὥσπερ SV ὥσπερ περὶ (ex ὥσπερ ortum) DR ὡς καὶ περὶ Mp Ald. || 11 ἐν om. D | ὄντι ABCTMP || 12 ἐποίησε] Ὁμηρος D ἐποίησεν Ὁμηρος RV (ἐποίησε ταῦτα τὰ ἔπεα Ὁμηρος olim exstitisse veri simillimum est) | δέ τι Kruegero duce edd. δ' ἔτι PDRSV δὴ ABC δὲ TM | αὐτέων M Ald. | Δήλιοι om. M || 13 ἐκεδεδεμένα C || 15 ἐκάστω CTMD² || 16 δὲ] δὴ M Ald. | πρώτους] πρὸς τοὺς TM || 17 τούτων ABCTMP, cf. praef. XIX | καταβαίνει D | τὸν om. D | Μηλειέα V || 18 τε] δὲ ABCTM || 19 γὰρ] δὲ M | τοὺς - 22 είναι haplogr. om. Τ¹Μ || 20 ἀπικνέεσθαι - 21 Δῆλον haplogr. om. ABC || 21 Ύπερβορείους AB¹ || 23 αὐτοῖοι M Ald. | είνεκα DRSV ἔνεκα M || 24 Περφερὲς νel Περφέρες νel Πέρφερες DRSV Hes. || 25 ἐπεὶ] ἐπὶ M | ἀποπεφθέντας A¹

ται ἀποστέλλοντας μὴ ἀποδέκεσθαι, οὕτω δὴ φέροντας ἐς τοὺς οὔρους τὰ ίοὰ ἐνδεδεμένα ἐν πυρῶν καλάμη τοὺς πλησιοχώρους ἐπισκήπτειν κελεύοντας προπέμπειν σφέας ἀπὸ έωυτῶν ἐς ἄλλο ἔθνος. καὶ ταῦτα μὲν 5 ούτω προπεμπόμενα ἀπικνέεσθαι λέγουσι ἐς Δῆλον· οίδα δὲ αὐτὸς τού-5 τοισι τοῖσι ἱροῖσι τόδε ποιεύμενον προσφερές, τὰς Θρήσσας καὶ τὰς Παιονίδας γυναϊκας, ἐπεὰν θύωσι τῆ Ἀρτέμιδι τῆ βασιληίη, οὐκ ἄνευ πυρών καλάμης [ἐγούσας] τὰ ἱρά. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτας οἶδα ποιεύσας, 34 τῆσι δὲ παρθένοισι ταύτησι τῆσι ἐξ Ὑπερβορέων τελευτησάσησι ἐν Δήλω κείρονται καὶ αί κόραι καὶ οί παΐδες οί Δηλίων· αί μὲν πρὸ γάμου πλό-10 καμον ἀποταμνόμεναι καὶ περὶ ἄτρακτον είλίξασαι ἐπὶ τὸ σῆμα τιθεῖσι (τὸ δὲ σῆμά ἐστιν ἔσω ἐς τὸ Ἀρτεμίσιον ἐσιόντι ἀριστερῆς γειρός, ἐπι- 2 πέφυκε δέ οἱ ἐλαίη), ὅσοι δὲ παῖδες τῶν Δηλίων, περὶ γλόην τινὰ εἰλίξαντες των τριγών προτιθείσι καὶ οὖτοι ἐπὶ τὸ σῆμα. αὖται μὲν δὴ ταύτην τιμήν έχουσι πρός των Δήλου οίκητόρων, φασί δὲ οί αὐτοὶ οὖτοι καὶ τὴν 35 15 Άργην τε καὶ τὴν ΤΩπιν ἐούσας παρθένους ἐξ Υπερβορέων, κατὰ τοὺς αὐτοὺς τούτους ἀνθρώπους πορευομένας ἀπικέσθαι ἐς Δῆλον ἔτι πρότερον Ύπερόγης τε καὶ Λαοδίκης. ταύτας μέν νυν τῆ Είλειθνίη ἀποφερούσας 2 αντί τοῦ ωχυτόχου τὸν ἐτάξαντο φόρον ἀπικέσθαι, τὴν δὲ Άργην τε καὶ τὴν τΩπιν ἄμα αὐτοῖσι τοῖσι θεοῖσι ἀπικέσθαι λέγουσι καί σφι τιμὰς ἄλλας 20 δεδόσθαι ποὸς σφέων · καὶ γὰρ ἀγείρειν σφι τὰς γυναῖκας ἐπονομαζούσας 3 τὰ οὐνόματα ἐν τῷ ὕμνω, τόν σφι "Ωλην ἀνὴρ Λύκιος ἐποίησε, παρὰ δὲ σφέων μαθόντας νησιώτας τε καὶ Ίωνας ύμνέειν ΤΩπίν τε καὶ Άργην

## AB C TM P(p) DR SV

1 ὁποδέκεσθαι DRSV | τοὺς σούρους (σ e prisco spiritu aspero ad vocem explicandam superimposito nasci poterat) DRSV || 2 ἐνδεδυμένα Μ Ald. | τοῖς πλησιοχώροις secundum Scaligeri notam in bibl. Univ. Cantabr. Nn. V. 26 τοῖσι πλησιοχώροισι Wesseling Hude fortasse recte, sed v. GEL s. v. ἐπισκήπτω (idem subiectum habent ποιευμένους et κελεύοντας, sc. τοὺς φέροντας) || 3 σφέα DRSV, v. gramm. meam 106 (σφέας ad πλησιοχώρους spectat) || 5 Θρήσας SV Θρηκίας ABCTM || 6 θύσωσι DRSV || 7 ἐχούσας | θυούσας PDRSV || νοcem quae ipsorum mente defuit vel exciderat variis supplere modis temptabant librarii; ad ellipsin vel potius brachylogiam cf. Kuehner-Gerth II 564 qui e nostro VIII 80, 1 laudat (ellipsin vocis ποιεύμενοι) et VIII 142, 3 (ellipsin vocis αἰτίους); delevi; proposuerant ἐρδούσας Eldike, (ἐπι)τελεούσας Reiske | μὲν οπ. ABCTM | οίδα ταύτας PDRSV || 8 τῆσι²] τοῖσι Τ | τελευτήσασι Τ τελευτήσαν ut vid. Μ τελευτησάσης RV || 9 Δηλείων Μ | αἰ μὲν - 12 Δηλίων haplogr. om. Τ¹Μ || 10 ἀποτεμνόμεναι καὶ RV ἀποτεμνόμεναι τὸν Τ² || 11 ἰόντι Τ² DRSV || 12 ἐλαῖα ABC ἐλαία Pp | ὅσοι] οἰ ΤΡDRSV || 13 τιθεῖσι ABCTMP || 14 τιμὴν] τὴν τιμὴν TMPDRSV οπ. S | Δηλίου C | οἱ αὐτοὶ οὖτοὶ] αὐτοὶ C<sup>α</sup>C<sup>α</sup>C<sup>α</sup>C Pac DRSV οἱ αὐτοὶ C<sup>α</sup>TMP<sup>α</sup>PAld. | τὴν] τὸν R || 15 Άργιν ΤΜ || 17 Λαοδόκης AB | Εἰλιθνή D¹ Εἰλιθνίη ABC Εἰληθνίη Μ Ald. || 18 Άργιν ΤΜ Ald. || 19 τὴν οπ. ABCTM | αὐτῆσι τῆσι θεοῖσι propos. Legrand || 21 ἀλλὴν (litteris ὴν manu secunda additis) D ἀλλὴν• R | Λύκιος ἀνὴρ PDRSV || 22 Άργιν TM Ald.

- ονομάζοντάς τε καὶ ἀγείροντας (οδτος δὲ ὁ ε Ωλην καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παλαιοὺς ὅμνους ἐποίησε ἐκ Λυκίης ἐλθών τοὺς ἀειδομένους ἐν Δήλω),
- 4 καὶ τῶν μηρίων καταγιζομένων ἐπὶ τῷ βωμῷ τὴν σποδὸν ταύτην ἐπὶ τὴν 
  ϑήκην τὴν "Ωπιός τε καὶ ἄργης ἀναισιμοῦσθαι ἐπιβαλλομένην. ἡ δὲ θήκη 
  αὐτέων ἐστὶ ὅπισθε τοῦ ἄρτεμισίου, πρὸς ἦῶ τετραμμένη, ἀγχοτάτω τοῦ Κηίων ἱστιητορίου.
- 36 Καὶ ταῦτα μὲν Ὑπερβορέων πέρι εἰρήσθω. τὸν γὰρ περὶ Ἀβάριος λόγον τοῦ λεγομένου εἶναι Ὑπερβορέου οὐ λέγω [λέγων, ὡς τὸν ὀιστὸν περιέφερε κατὰ πᾶσαν γῆν οὐδὲν σιτεόμενος]. εἰ δέ εἰσι ὑπερβόρεοί τινες ἄνθρωποι,
  - 2 εἰσὶ καὶ ὑπερνότιοι ἄλλοι. γελῶ δὲ ὁρῶν γῆς περιόδους γράψαντας πολ- 10 λοὺς ἤδη καὶ οὐδένα νόον ἔχοντα ἐξηγησάμενον· οἱ ²Ωκεανόν τε ρέοντα γράφουσι πέριξ τὴν γῆν ἐοῦσαν κυκλοτερέα ὡς ἀπὸ τόρνου, καὶ τὴν Ασίην τῆ Εὐρώπη ποιεύντων ἴσην. ἐν ὀλίγοισι γὰρ ἐγὼ δηλώσω μέγαθός τε ἐκάστης αὐτέων καὶ οἵη τίς ἐστι ἐς γραφὴν ἑκάστη.
- 37 Πέρσαι οἰκέουσι κατήκοντες ἐπὶ τὴν νοτίην θάλασσαν τὴν Ερυθρὴν 15 καλεομένην · τουτέων δ' ὑπεροικέουσι πρὸς βορέην ἄνεμον Μῆδοι, Μήδων δὲ Σάσπειρες, Σασπείρων δὲ Κόλχοι κατήκοντες ἐπὶ τὴν βορηίην θάλασσαν, ἐς τὴν Φᾶσις ποταμὸς ἐκδιδοῖ. ταῦτα τὰ τέσσαρα ἔθνεα οἰκέει ἐκ θαλάσσης ἐς θάλασσαν. ἐνθεῦτεν δὲ τὸ πρὸς ἑσπέρης ἀκταὶ διφάσιαι

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 7 Eust. Dion. 31: v. ad 13, 1 || 9s. Schol. Apoll. Rh. II 675 Ύπερβορέους μὴ είναι τελέως φησὶν Ἡρόδοτος, ἐπεὶ εὶ εἰσὶν ὑπερβόρειοι τινες, πάντως καὶ ὑπερνότιοι. Strabo quoque (61) se refert ad locum || 11 Eust. Dion. 41 Ἡρόδοτος οὐκ ἀποδέχεται τοὺς γράφοντας τὸν Ὠκεανὸν ῥέειν πέριξ τῆς γῆς. ib. 1 τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ Ὠκεανοῦ περιέχεσθαι οὐκ ἀληθές ἐστι, καθὰ καὶ Ἡροδότω δοκεῖ λέγοντι μὴ ἀποδέχεσθαι τοὺς λέγοντας κυκλοτερέα τὴν γῆν ὡς ἀπὸ τόρνου

1 τε om. M | ό om. R |  $^{\prime}\Omega\lambda\dot{\eta}\nu$  CTP et aliquot alii || 2 έλθών om. B || 3 σπονδόν (ut vid.) MS έποδον  $A^{1}B^{1}$  || 4 τ $\dot{\eta}\nu$ | τ $\ddot{\eta}\varsigma$  DRSV |  $\ddot{A}$ ργιος M Ald. || 5  $\dot{a}$ γχοτάτη DRSV || 6  $\dot{K}\dot{\eta}\omega\nu$  RSV | έστιητορίον  $D^{1}$  έστιητορείον  $D^{2}$  έστικτορίον RSV || 7 καὶ om. M |  $\dot{Y}$ περβορέω  $A^{1}B^{1}$ CTM || 8  $\dot{\lambda}\acute{\epsilon}\gamma\omega\nu$  - 9 σιτεόμενος sechusi |  $\dot{\lambda}\acute{\epsilon}\gamma\omega\nu$  del. Reiske et edd. plurimi  $\dot{\lambda}\acute{\epsilon}\gamma\nu$ οντα propos. Schweighaeuser |  $\ddot{\iota}\sigma\dot{\iota}\dot{\nu}$   $T^{1}$  || 9 τ $\dot{\eta}\nu$   $\gamma\ddot{\eta}\nu$  TMPp Ald. Eust. codd. quidd. | σιτεόμενον TM cf. Eust. || 10 όρέων vel όρεων PDRSV όρων AB όρων M Ald. || 11  $\dot{\epsilon}\chi$ οντα Weber SIFC 17, 1936, 261 ss.:  $\dot{\chi}$ αὶ οὐδένα  $\dot{\epsilon}\ddot{\epsilon}\ddot{\eta}\gamma\eta$ σάμενον numero singulari pro  $\gamma$ ράψαντας πολλούς plurali adhibito inter se est coniungendum et νόον οὐδένα pendet ab  $\dot{\epsilon}\ddot{\xi}\ddot{\eta}\gamma\eta$ σάμενον  $\dot{\epsilon}\chi\dot{\nu}$  Ευστες Τ  $\dot{\epsilon}\chi$ οντας cett.  $\dot{\epsilon}\chi\dot{\nu}$ οντως Dobraeo duce Stein Hude | οί] δν C || 12 τ $\dot{\eta}\nu$  τε  $\dot{\eta}\ddot{\nu}$  M Ald. τ $\ddot{\eta}\varsigma$   $\dot{\gamma}\ddot{\eta}$ ς Eust. || 13 ποιεύτων R ποιεῦσι M Ald. ποιεῦνται propos. Legrand |  $\dot{\nu}$ ολίγω SV || 14  $\dot{\nu}$ οη τέ  $\dot{\nu}$ οτι ABCTM an  $\dot{\nu}$ ος οίη τέ  $\dot{\nu}$ στι scribendum? || 15 initio capitis aliquid periisse existimabat Stein  $\dot{\nu}$ ορέω  $\dot{\nu}$ οντων DRSV || 17  $\dot{\nu}$ οπειρες Σαπείρων TMP RSV  $\dot{\nu}$ οσαπειρες Σασπείρων P  $\dot{\nu}$ ρ cett. || 18 τ $\dot{\nu}$ ο οπ. ABCTMP | τέσσερα ABCTP || 19  $\dot{\nu}$ οπέρην MDRSV

ἀπ' αὐτῆς κατατείνουσι ἐς θάλασσαν, τὰς ἐγὼ ἀπηγήσομαι. ἔνθεν μὲν 2 ή άκτη ή έτέρη τὰ πρὸς βορέην ἀπὸ Φάσιος ἀρξαμένη παρατέταται ἐς θάλασσαν παρά τε τὸν Πόντον καὶ τὸν Ελλήσποντον μέγρι Σιγείου τοῦ Τρωικοῦ, τὰ δὲ πρὸς νότου ἡ αὐτὴ αὕτη ἀκτὴ ἀπὸ τοῦ Μυριανδικοῦ κόλπου 5 τοῦ πρὸς Φοινίκη κειμένου τείνει τὰ ἐς θάλασσαν μέχοι Τριοπίου ἄκρης. ολκέει δ' εν τη άκτη ταύτη έθνεα άνθρώπων τριήκοντα. αΰτη μέν νυν ή 39 έτέρη τῶν ἀκτέων, ή δὲ δὴ έτέρη ἀπὸ Περσέων ἀρξαμένη παρατέταται ἐς την Έουθρην θάλασσαν, ή τε Περσική καὶ ή ἀπὸ ταύτης ἐκδεκομένη Άσσυρίη καὶ ἀπὸ τῆς Ἀσσυρίης Ἀραβίη· λήγει δὲ καὶ αὕτη (οὐ λήγουσα εἰ 10 μη νόμω) ές τὸν κόλπον τὸν Ἀράβιον, ές τὸν Δαρεῖος ἐκ τοῦ Νείλου διώουγα ἐσήγαγε, μέγρι μέν νυν Φοινίκης ἀπὸ Περσέων χῶρος πλατὺς καὶ 2 πολλός ἐστι, τὸ δ' ἀπὸ Φοινίκης παρήκει διὰ τῆσδε τῆς θαλάσσης ή ἀκτή αύτη παρά τε Συρίην την Παλαιστίνην και Αίγυπτον, ές την τελευτά, έν (τε) τῆ ἔθνεά ἐστι τρία μοῦνα, ταῦτα μὲν ἀπὸ Περσέων τὰ πρὸς ἑσπέρης 40 15 τῆς Ασίης ἔχοντά ἐστι, τὰ δὲ κατύπερθε Περσέων καὶ Μήδων καὶ Σασπείρων καὶ Κόλχων τὰ πρὸς ἢῶ τε καὶ ἥλιον ἀνατέλλοντα, ἔνθεν μὲν ή Έρυθρη παρήκει θάλασσα, πρός βορέω δὲ ή Κασπίη τε θάλασσα καὶ ό Αράξης ποταμός δέων πρός ήλιον ἀνίσγοντα, μέγρι δὲ τῆς Ἰνδικῆς 2 ολκέεται ή Άσίη· τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης ἔρημος ἤδη πρὸς τὴν ἦῶ, οὐδὲ ἔχει 20 οὐδεὶς φράσαι, οἶον δή τι ἐστί. τοιαύτη μὲν καὶ τοσαύτη ή Ἀσίη ἐστί, ή δὲ 41 Λιβύη ἐν τῆ ἀκτῆ τῆ ἑτέρη ἐστί, ἀπὸ γὰρ Αἰγύπτου Λιβύη ἤδη ἐκδέκεται· κατά μέν νυν Αίγυπτον ή άκτη αθτη στεινή έστι, άπο γάο τῆσδε τῆς θαλάσσης ές την Έρυθρην θάλασσαν δέκα μυριάδες είσι δργυιέων, αδται

## AB C P(p) TM DR SV

2 ή ἀπτὴ ἐτέρη M | τὸ DRSV | εἰς D¹RV || 3 Σιγίον A¹B C litterae ι alterae litt. ει supraser. A man. post. || 4 νότον MRSV | αὔτη hapl. om. DRSV | Μαριανδικοῦ RSV Μαριανδύων AB Μαριανδυνῶν CP Μαριανδηνῶν TMp Ald. Μυριανδομοῦ Wesselingio duce Stein || 5 Φοινίκην MDRSV | τὰ del. Legrand || 7 παρατέταται τὸ ἐς DRSV παρατετέαται τὸ ἐς visum est Hudio scriptum in cod. V (e παρατέταται α an sit ortum dubito) || 8 ἀπὸ ταύτης ἐκδεκομένη ἡ P ἀπὸ ταύτης ἐκδεκομένη ἡ R || 9 τῆς om. ABCPTM | ἡ Ἀραβίη ABCPT | καί² om. ABCPTM | αὐτὴ PMRSV || 10 εἰς¹ M | τὸτ¹ om. PMDRSV || 11 εἰσήγαγε M | ἀπὸ − 12 Φοινίκης haplogr. om. B¹ || 11−12 πλατὸς καὶ πολλός] πολὸς τὰ πολὸς καὶ πλατός Μ || 13 παρά − Παλαιστίνην] Συρίην τὴν παρὰ τὴν Παλαιστίνην M Ald. || 14 τε addidi; quae praecedunt παρά − τελευτῆ secl. Stein in ed. ad usum scholarum conscripta, ut ἐν τῆ et ἡ ἀπτὴ αῦτη melius cohaereant | ἐσπέρην MDRSV || 15 ἐστι om. ABCTM | Σαπείρων TMRSV || 16 ἡέλιον DRSV || 17 πρὸς − θάλασσα haplogr. om. ABCTM || 18 ῥέον Α¹ | ἡέλιον DRSV || 19 ἡ om. ABCTM | ἔρημον Μ ἐρῆμον Ald. | τὸ πρὸς τὴν ἕω ABCPTM || 20 ἡ¹ om. C || 21 τῆ ἀπτῆ om. SV || 22 ἡ αὐτὴ ἀπτὴ TM | στεινή ἐστι p DRSV ἐστιν ῇ ἐστιν CT ἐστι ἡ ἐστι ABM ἐστὶ στεινή Ρας signis β et α his vocibus superimpositis ordinem mutavit  $\mathbf{P}^c$ 

- δ' αν είεν χίλιοι στάδιοι· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ στεινοῦ τούτου κάρτα πλατέα τυγχάνει ἐοῦσα ἡ ἀκτή, ἥτις Λιβύη κέκληται.
- 42 Θωμάζω ων των διουρισάντων καὶ διελόντων Λιβύην καὶ Ἀσίην καὶ Εὐρώπην (οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ διαφέροντα αὐτων ἐστί), μήκει μὲν γὰρ παρ' ἀμφοτέρας παρήκει ἡ Εὐρώπη, εὕρεος δὲ πέρι οὐδὲ συμβάλλειν 5 ἀξίη φαίνεταί μοι είναι.
- 2 Λιβύη μὲν γὰο δηλοῖ ἑωυτὴν ἐοῦσα περίρρυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀσίην οὐρίζει, Νεκῶ τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέος πρώτου, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, καταδέξαντος, δς ἐπείτε τὴν διώρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ τοῦ Νείλου διέχουσαν ἐς τὸν Ἀράβιον κόλπον, ἀπέπεμψε Φοίνικας ἄνδρας 10 πλοίοισι, ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω δι' Ηρακλέων στηλέων διεκπλέειν,
- 3 εως ες την βορηίην θάλασσαν καὶ οὕτως ες Αἴγυπτον ἀπικνέεσθαι. όρμηθέντες ὧν οἱ Φοίνικες ἐκ τῆς Ερυθρῆς θαλάσσης ἔπλεον την νοτίην θάλασσαν· ὅκως δὲ γίνοιτο φθινόπωρον, προσίσχοντες ἄν σπείρεσκον τὴν γῆν, ἴνα ἑκάστοτε τῆς Λιβύης πλέοντες γινοίατο, καὶ μένεσκον τὸν ἄμη- 15
- 4 τον · θερίσαντες δ' ἄν τὸν σῖτον ἔπλεον, ὥστε δύο ἐτέων διεξελθόντων τρίτω ἔτεῖ κάμψαντες Ηρακλέας στήλας ἀπίκοντο ἐς Αἴγυπτον. καὶ ἔλεγον (ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά, ἄλλω δὲ δή τεω), ὡς περιπλώοντες τὴν Λιβύην τὸν ἥλιον
- 48 ἔσχον ἐς τὰ δεξιά. οὕτω μὲν αὕτη ἐγνώσθη τὸ πρῶτον, μετὰ δὲ Καρχηδόνιοί εἰσι οἱ λέγοντες, ἐπεὶ Σατάσπης γε ὁ Τεάσπιος ἀνὴρ Ἀχαιμενίδης 20
  οὐ περιέπλωσε Λιβύην ἐπ' αὐτὸ τοῦτο πεμφθείς, ἀλλὰ δείσας τό τε μῆκος
  τοῦ πλόου καὶ τὴν ἐρημίην ἀπῆλθε ὀπίσω, οὐδ' ἐπετέλεσε τὸν ἐπέταξέ οἱ
  2 ἡ μήτηρ ἄεθλον. θυγατέρα γὰρ Ζωπύρου τοῦ Μεγαβύξου ἐβιήσατο παρ-
  - 2 η μητης αευλον. υυγατεςα γας Ζωπυςου του Μεγαρυςου εριησατο παςθένον· ἔπειτα μέλλοντος αὐτοῦ διὰ ταύτην τὴν αἰτίην ἀνασκολοπιεῖσθαι

# AB C TM P(p) DR SV

15 s. Antiatt. Bekk. Anecd. 99 θερισμόν ἀντὶ τοῦ 'ἀμητόν'. Ἡρόδοτος τετάρτω

1 δ' om.  $\mathbf{DRSV} \mid \tau \delta$ ]  $\tau \grave{a}$   $\mathbf{B} \parallel 2$  ή om.  $\mathbf{TM}$   $\mathbf{Ald}. \parallel 3$  θωυμάζω  $\mathbf{CMP} \mid \delta\iota o \varrho \iota \sigma \acute{a} \mathsf{v} \tau \omega \mathsf{v}$   $\varkappa a \grave{i}$  διελόντων  $\mathbf{T}$  διαχρινάντων  $\varkappa a \grave{i}$  διαχωρισάντων  $\mathbf{M} \mid \varkappa a \grave{i}^2$ ] τε  $\varkappa a \grave{i}$   $\mathbf{PRSV} \parallel 4$  μικρ  $\grave{a}$   $\mathbf{DRSV} \mid a \mathring{c} \tau \acute{e} \omega \mathsf{v}$   $\mathbf{MPDRSV} \mid \grave{e} \sigma \iota \acute{e} \mathsf{l}$   $\mathbf{M} \parallel 4.5$  γάρ  $\pi a \varrho$ '  $\mathbf{ABCTMP^{mg}p}$  γάρ  $\mathbf{P}^t$  cett.  $\parallel$  5 οὐ  $\mathbf{DRSV} \mid \sigma \upsilon \mu \beta a \grave{k} \acute{e} \iota \upsilon \mathsf{DRSV} \parallel 7$  οὖσαν  $\mathbf{C}$  οὖσα  $\mathbf{AB}$  an partic. delendum et  $\pi \epsilon \varrho (\varrho \varrho \upsilon \tau \upsilon \upsilon \mathsf{v} \varepsilon \mathsf{c})$   $\mathbf{BSV} \parallel 3$  βασιλέως  $\mathbf{CT} \parallel 9$   $\varkappa a \tau a \delta \epsilon ( \xi a \upsilon \tau \iota \varepsilon \mathsf{v} \mathsf{M} )$  10  $\check{e} \varkappa \upsilon \upsilon \sigma \upsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{ABCTM} \parallel 11$   $\mathbf{H} \varrho \alpha \varkappa \lambda \eta \acute{e} \omega \upsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}. \parallel \sigma \tau \eta \lambda \check{\omega} \upsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{SV} \mid \check{e} \varkappa \tau \lambda \acute{e} \varepsilon \iota \upsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CTMP} \parallel 12$   $\check{e} \omega \varsigma \mathsf{c}$  del.  $\mathbf{Powell} \mid \varepsilon \iota \varsigma \mathsf{RV} \mid \beta \varrho \varrho \varepsilon (\eta \upsilon \mathsf{DRSV} \parallel 13$  oί om.  $\mathbf{C} \mid \mathbf{E} \varrho \upsilon \upsilon \vartheta \varrho \eta \varsigma \varkappa \iota \varkappa \iota \varepsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}. \parallel 14$  δè om.  $\mathbf{R} \mid \gamma \varepsilon \upsilon \iota \iota \upsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}. \mid \pi \varrho \sigma \sigma \sigma \chi \acute{e} \upsilon \iota \varepsilon \mathsf{v}$   $\mathbf{AB}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf$ 

## HISTORIAE IV 41 - 43, 7

ύπὸ Ξέρξεω βασιλέος ή μήτηρ τοῦ Σατάσπεος ἐοῦσα Δαρείου ἀδελφεή παρητήσατο φᾶσά οἱ αὐτὴ μέζω ζημίην ἐπιθήσειν ἤ πεο ἐκεῖνον. Λιβύην 3 γάρ οἱ ἀνάγκην ἔσεσθαι περιπλώειν, ἐς δ ἂν ἀπίκηται περιπλέων αὐτὴν ές τὸν Ἀράβιον κόλπον, συγγωρήσαντος δὲ Ξέρξεω ἐπὶ τούτοισι ὁ Σατά-5 σπης ἀπικόμενος ές Αἴγυπτον καὶ λαβών νέα τε καὶ ναύτας παρὰ τούτων ἔπλεε ἐπὶ Ἡρακλέας στήλας, διεκπλώσας δὲ καὶ κάμψας τὸ ἀκρωτήριον 4 τῆς Λιβύης, τῷ οὖνομα Σολόεις ἐστί, ἔπλεε πρὸς μεσαμβρίην, περήσας δὲ θάλασσαν πολλήν εν πολλοῖσι μησί, ἐπείτε τοῦ πλεῦνος αἰεὶ ἔδεε, ἀποστρέψας οπίσω ἀπέπλεε ἐς Αἴγυπτον, ἐκ δὲ ταύτης ἀπικόμενος παρὰ 5 10 βασιλέα Ξέρξεα έλεγέ σφεας τὰ προσωτάτω ἀνθρώπους μικρούς παραπλέειν ἐσθῆτι φοινικηίη διαχρεωμένους, οἱ ὅκως σφεῖς καταγοίατο τῆ νηί, φεύγεσκον πρὸς τὰ ὄρεα καταλείποντες τὰς πόλις. αὐτοὶ δὲ ἀδικέειν οὐδέν [ἐσιόντες, βρωτὰ δὲ μοῦνα ἐξ αὐτῶν λαμβάνειν. τοῦ δὲ μὴ περιπλῶ- 6 σαι Λιβύην παντελώς αἴτιον τόδε ἐλέγετο] · τὸ πλοῖον τὸ πρόσω οὐ δυνατὸν 15 έτι είναι προβαίνειν, άλλ' ενίσχεσθαι. Ξέρξης δε οδ οί συγγινώσκων λέγειν άληθέα, οὐκ ἐπιτελέσαντά γε τὸν προκείμενον ἄεθλον ἀνεσκολόπισε την ἀργαίην δίκην ἐπιτιμῶν, τούτου δὲ τοῦ Σατάσπεος εὐνοῦγος ἀπέδρη 7 ές Σάμον, επείτε επύθετο τάχιστα τὸν δεσπότεα τετελευτηκότα, έχων χρήματα μεγάλα, τὰ Σάμιος ἀνὴρ κατέσχε, τοῦ ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα 20 έχὼν ἐπιλήσομαι.

## AB C TM P(p) DR SV

16 s. Thom. Mag. 120 (s. v. ἐπίτιμος)  $H_{\varphi}$ όδοτος ἐν τ $\tilde{\eta}$  δ' · ἀνεσκολόπισε - ἐπιτιμῶν

1 βασιλέως C | Σατάσπεως D Σατάσπηος Μ Σατανάσπεος V | οὖσα ABCT ||
2 παραιτήσατο DRV, v. gramm. meam 151 || 3 περιπλόειν C περιπλέειν Μ |
αρίκεται ABCTM || 3-4 ἐς τὸν Ἀράβιον κόλπον περιπλέων αὐτήν Μ || 4 Σατάσπις Μ
Ald. || 6 ἐπὶ] παρ' ABCTM | ἀκροτήριον BD¹ || 7 Συλόεις Μ Ald. | μεσημβρίην
AB | περίσας Α\*\* πρήσας C || 8 μήνεσι(ν) DRSV | πλέονος AB¹ || 10 Ξέρξην
ABCTM | σφέας] φὰς ABCTMP, cf. gramm. meam 105s.; accusativi σφέας cum
infinitivo παραπλέειν constructio infinitivo cum nominativo coniuncto (αὐτοὶ ἀδικέειν 12) ea de causa continuatur, quod pronomen αὐτούς reflexiva vi carens, si in
accusativo casu esset positum, ad 'parvos homines' fuisset referendum | προσώτατα (ut vid.) SV || 11 φοινικίη D | χρεωμένους DRSV χρεομένους Pp | σφίαι D ||
12 οὔρεα ABCTMPD² | καταλιπόντες PRSV λείποντες ABCTM | πόλεις BCT
πόλιας MPDRSV || 13 ἐσιόντες - 14 ἐλέγετο seclusi haec iudicans posteriore
aetate esse inserta, ut τὸ ἀδικεῖν (quod 'iniuria per nefas commissa, scil. erga parvos homines' intellegebatur) explicaretur. at ἀδικεῖν hic 'iusto imperio minus obtemperare' significat, cuius rei excusatio 'vis maior' (οὐ δυνατὸν) affertur; interpolationem comprobare videntur etiam aliquae a dialecto abhorrentes formae in
codd. transmissae | ἐσίνοντες p σίνοντες ABCTMP<sup>mg</sup> | βρωτὰ] πρόβατα P<sup>mg</sup>p
DRSV | αὐτέων PDRSV || 14 ἐλέγετο ABCTMP<sup>mg</sup> | βρωτὰ] πρόβατα P<sup>mg</sup>p
DRSV | αὐτέων PDRSV || 14 ἐλέγετο ABCTMP<sup>mg</sup> | ἐρωτὰ] πρόβατα P<sup>mg</sup>p
DRSV | αὐτέων PDRSV || 14 ἔστιν είναι RSV | ἔνίχεσθαι MR | οἱ οὐ PDRSV |
λέγειν οm. Μ || 16 γε Reiske τε codd. || 17 Σατανάσπεος V || 20 ἔπιλήθομαι
ABCTM

- 44 Τῆς δὲ Ἀσίης τὰ πολλὰ ὑπὸ Δαρείου ἐξευρέθη, δς βουλόμενος Ἰνδὸν ποταμόν δς κροκοδείλους δεύτερος οὖτος ποταμῶν πάντων παρέχεται τοῦτον τὸν ποταμὸν εἰδέναι, τῆ ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ, πέμπει πλοίοισι ἄλλους τε τοῖσι ἐπίστευε τὴν ἀληθείην ἐρέειν καὶ δὴ καὶ Σκύλακα ἄνδρα
  - 2 Καρυανδέα. οἱ δὲ ὁρμηθέντες ἐκ Κασπατύρου τε πόλιος καὶ τῆς Πακτυῖης της ἔπλεον κατὰ ποταμὸν πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐς θάλασσαν, διὰ θαλάσσης δὲ πρὸς ἑσπέρην πλέοντες τριηκοστῷ μηνὶ ἀπικνέονται ἐς τοῦτον τὸν χῶρον, ὅθεν ὁ Αἰγυπτίων βασιλεὺς τοὺς Φοίνικας, τοὺς πρό-
  - 3 τερον είπα, ἀπέστειλε περιπλώειν Λιβύην. μετὰ δὲ τούτους περιπλώσαντας Ἰνδούς τε κατεστρέψατο Δαρεῖος καὶ τῆ θαλάσση ταύτη ἐχρᾶτο. οὕτως 10 καὶ τῆς Ἀσίης πλὴν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα τὰ ἄλλα ἀνεύρηται ὅμοια παρεχομένη τῆ Λιβύη.
- 45 Η δὲ Εὐρώπη πρὸς οὐδαμῶν φανερή ἐστι γινωσκομένη οὕτε τὰ πρὸς 
  ἥλιον ἀνατέλλοντα οὔτε τὰ πρὸς βορέην, εἰ περίρουτός ἐστι· μήκει δὲ

  2 γινώσκεται παρ' ἀμφοτέρας παρήκουσα. οὐδ' ἔχω συμβαλέσθαι, ἐπ' ὅτευ 15

  μιῆ ἐούση γῆ οὐνόματα τριφάσια κειται ἐπωνυμίας ἔχοντα γυναικῶν, καὶ 
  οὐρίσματα αὐτῆ Νειλός τε ὁ Αἰγύπτιος ποταμὸς ἐτέθη καὶ Φᾶσις ὁ Κόλ
  χος (οἱ δὲ Τάναιν ποταμὸν τὸν Μαιήτην καὶ Πορθμήια τὰ Κιμμέρια λέγουσι), οὐδὲ τῶν διουρισάντων τὰ οὐνόματα πυθέσθαι καὶ ὅθεν ἔθεντο τὰς

  3 ἐπωνυμίας. ἤδη γὰρ Λιβύη μὲν ἐπὶ Λιβύης λέγεται ὑπὸ τῶν πολλῶν 20

  Ελλήνων ἔγειν τὸ οὔνομα γυναικὸς αὐτόγθονος, ἡ δὲ Ἀσίη ἐπὶ τῆς Προ-

# AB C P(p) TM DR SV

Τ 15 ss. Eust. Dion. 7 Ηροδότου εἰπόντος, ὅτι τῇ Υῇ μιᾳ οὕση τριφάσια κεῖνται ὁνόματα ἐπωνυμίας ἔχοντα γυναικῶν. ib. 270 Ηρόδοτός φησι τὰ τρία τῆς γῆς τμήματα ἐπωνυμίας ἔχειν γυναικῶν λέγων, ὅτι Λιβύη μὰν ἀπὸ Λιβύης λέγεται γυναικῶν λόγων, ὅτι Λιβύη μὰν ἀπὸ Λιβύης λέγεται γυναικὸς αὐτόχθονος, ἡ δὲ ᾿Ασία ἀπὸ τῆς Προμηθέως μητρὸς ἐπονομάζεται, Λυδοὶ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἀπὸ ᾿Ασίεω τοῦ Ἅτυος καλεῖσθαί φασιν αὐτήν, ἀφ' οὖ καὶ ἐν Σάρδεσι φυλή τις καλεῖται Ἀσιάς ἡ δὲ Εὐρώπη δοκεῖ ἀπὸ τῆς Τυρίας Εὐρώπης λαβεῖν τὸ ὄνομα. Procop. bell. Goth. IV 6 καί μοι οὐκ ἀπὸ καιροῦ ἔδοξεν εἶναι αὐτὰ τοῦ Ἡροδότου τὰ γράμματα τῷ λόγῳ ἐνθεῖναι ὧδέ πη ἔχοντα · οὐδὲ ἔχω — τὰ Κιμμέρια λέγουσιν

2 δς] ὡς RV | πάντων ποταμῶν TMDRSV || 3 ἐσδιδοῖ RV | πλοίοισι πέμπει TM || 4 ἄλλοισί DRSV | ἀληθηίην M Ald. | καὶ² om. ABC || 5 Καπύρου R Κασταπύρου DSV | Πακτυϊκῆς ABCPT Πλατυικῆς M, cf. III 93, 1 et v. gramm. meam 99s. || 6 τὸν ποταμὸν DRSV | ήλίου om. M || 7 τριακοστῷ M || 9 περιπλώην RV || 10 οὖτος CTM || 11 ἡέλιον DRSV | τὰ om. DRSV || 12 παρεχομένην CTM || 13 δὲ δὴ PDSV || 14 ἡέλιον DRSV | βορῆν AB || 15 συμβαλλέσθαι C | ἐπ' ὅτευ] ἀπὸ τοῦ Procop. || 16 κέεται CPTDRS καίεται V κέαται Procop. κέητεται ut vid. M | γυναικῶν om. M || 17 αὐτῆσι DRSV γυναικῶν M αὐτῆ Procop. rell. | ἐτέθη om. SV || 18 ποταμὸν καὶ Μαιῶτιν Procop. || 19 διουρησάντων TM || 20 ἐπονυμίας A¹ | ἐπὶ ABCP²pT ἀπὸ Eust. P¹ rell. || 21 ἐπὶ ABC

P<sup>2</sup>pT ἀπὸ Eust. P<sup>1</sup> rell.

## HISTORIAE IV 44, 1 - 46, 1

μηθέος γυναικός την ἐπωνυμίην. καὶ τούτου μὲν μεταλαμβάνονται τοῦ οὐνόματος Λυδοὶ φάμενοι ἐπὶ Ασίεω τοῦ Κότυος τοῦ Μάνεω κεκλησθαι την ἐΙσίην, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τῆς Προμηθέος ἐΙσίης, ἐπ' ὅτευ καὶ την ἐν Σάρδισι φυλην κεκλησθαι ἔΙσιάδα. ἡ δὲ δη Εὐρώπη, οὕτε εἰ περίρρυτός ἐστι, γι- 4 5 νώσκεται πρὸς οὐδαμῶν ἀνθρώπων, οὕτε ὁκόθεν τὸ οὔνομα ἔλαβε τοῦτο, οὕτε ὅστις οἱ ἦν ὁ θέμενος φαίνεται, εἰ μὴ ἀπὸ τῆς Τυρίης φήσομεν Εὐρώπης λαβεῖν τὸ οὔνομα τὴν χώρην πρότερον δὲ ἦν ἄρα ἀνώνυμος ὥσπερ αἱ ἔτεραι. ἀλλ' αὕτη γε ἐκ τῆς ἔΙσίης τε φαίνεται ἐοῦσα καὶ οὐκ 5 ἀπικομένη ἐς τὴν γῆν ταύτην, ἤτις νῦν ὑπὸ Ελλήνων Εὐρώπη καλέεται, ἀλλ' 10 ὅσον ἐκ Φοινίκης ἐς Κρήτην, ἐκ Κρήτης δὲ ἐς Λυκίην. ταῦτα μέν νυν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω τοῖσι γὰρ νομιζομένοισι αὐτῶν χρησόμεθα.

## $\mathbf{II}$

Ο δὲ Πόντος ὁ Εὔξεινος, ἐπ' δν ἐστρατεύετο ὁ Δαρεῖος, χωρέων πα- 46 σέων παρέχεται ἔξω τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνεα ἀμαθέστατα· οὔτε γὰρ ἔθνος τῶν ἐντὸς τοῦ Πόντου οὐδὲν ἔχομεν προβαλέσθαι σοφίης πέρι οὕτε ἄνδρα

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 12ss. Eust. Dion. 669 οδ μέμνηται καὶ Ἡρόδοτος λέγων, ὅτι ὁ Εὔξεινος παρέχεται ἔθνη ἀμαθέστατα, καὶ ἐξ οὐδενὸς τῶν ἐντὸς τοῦ Πόντου ἀνὴρ ἐλλόγιμος λέγεται παρὲξ τοῦ Σκυθικοῦ, ὅθεν ὁ Ανάχαρσις

2 Eust. Dion. 620 Τωνικώς 'Ασίεω, ὡς καὶ παρὰ Ἡροδότφ εὕρηται || 14s. Herodian. Cram. Anecd. Ox. I 379s. παρέξ·... οὐκ ἐστὶ πρόθεσις, ἀλλ' ἐπίρρημα βαρύτονον, ἀφ' οὐ χωριστικὸν ἐπίρρημα οἱ παρὰ Ἡρόδοτον ἐποίησαν... οὕτως ἔχει... τὸ παρ' Ἡροδότφ· οὕτε ἄνδρα λόγιον οἴδαμεν γενόμενον παρὲξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνους καὶ 'Αναχάρσιος. id. Iliaca pros. ad I 7 (p. 63 Lentz) τὸ παρὲξ παρὰ τῷ ποιητῆ καὶ δύο μέρη λόγου ἐστὶ καὶ ἐγκλίνονται αἰ δύο προθέσεις·... Τυραννίων δὲ ἐν μέρος λόγου ἤκουσεν, ἵν' ἢ ἐπίρρημα, καὶ βαρύνει, καὶ ἔχει λόγον ὡς Ἡρόδοτος ἐν δ'· πάρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνεος. id. monad. I 25 (p. 931s. Lentz) πάρεξ· οὐδὲν εἰς εξ ἐπίρρημα βαρυνόμενον ἐκ δύο προθέσεων συνεστηκός, ὅπερ καὶ γενικῆ θέλει συντάττεσθαι, ἀλλὰ μόνον τὸ πάρεξ..., δν τρόπον καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῆ τετάρτη ἔφη· πάρεξ τοῦ τε Σκυθικοῦ ἔθνεος

1 γυναικὸς] cf. Eust.  $\parallel$  2 ὀνόματος  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  ἐπὶ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  ἀπὸ Eust.  $\mathbf{P}^1$  rell.  $\mid$  ἄσεω  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  τοῦ Βότνος  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  om. cod.  $\mathbf{V}\mathbf{a}\mathbf{t}$ . gr. 122 Valla τοῦ ἄτνος Eust.  $\mid$  Μάντεω  $\mathbf{D}$   $\mid$  χεκλεῖσθαι  $\mathbf{B}$   $\mid$  3 ἐπὶ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}^2\mathbf{p}$  ἀπὸ Eust.  $\mathbf{P}^1$  rell.  $\mid$  ἀπότευ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  cf. Eust.  $\mid$  Σάρδι  $\mathbf{M}$   $\mid$  4 φυλακὴν  $\mathbf{R}$   $\mid$  χαλεῖσθαι  $\mathbf{M}$  χεκλεῖσθαι  $\mathbf{V}^c$   $\mid$  δὴ om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  οὐδ'  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\mid$  6 Συρίης  $\mathbf{A}^1\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\tau$  supraser.  $\mathbf{A}^2$   $\mid$  7 τῆς χώρης  $\mathbf{C}^{\mathbf{a}c}$   $\mid$  8 αἰ om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  9 τὴν om.  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  10 καὶ ἐκ Κρήτης  $\mathbf{M}$   $\mid$  Λιβύην  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Λυκύην  $\mathbf{C}^{\mathbf{a}c}$   $\mid$  11 αὐτέων  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  quod Stein praetulit in ed. in usum scholarum confecta ὀνόμασι vel sim. post νομιζομένοισι excidisse et αὐτέων pro τῶν γέων dici censens  $\mid$  12 ad divisionem libri cf. praef. LVII ss.  $\mid$  ό³ om.  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}$   $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mid$  12.13 παρέων παρέχεται  $\mathbf{A}^{\mathbf{a}c}$  corr.  $\mathbf{A}^1$   $\mid$  13 οὐδὲν  $\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\mid$  14 προβαλλέσθαι  $\mathbf{V}$  παραβαλέσθαι  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald.

30 BT Herodotus I 377

λόγιον οἴδαμεν γενόμενον πάρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνεος καὶ ἄναχάρσιος.

2 τῷ δὲ Σκυθικῷ γένεῖ ἔν μὲν τὸ μέγιστον τῶν ἀνθρωπηίων πρηγμάτων σοφώτατα πάντων ἐξεύρηται, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, τὰ μέντοι ἄλλα οὐκ ἄγαμαι. τὸ δὲ μέγιστον οὕτω σφι ἀνεύρηται ὥστε ἀποφυγεῖν τε μηδένα ἐπελθόντα ἐπὶ σφέας, μὴ βουλομένους τε ἐξευρεθῆναι καταλαβεῖν μὴ οἰόν τε εἶναι· 5 3 τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα μήτε τείχεα ἢ ἐκτισμένα, ἀλλὰ φερέοικοι πάντες ἔωσι, ἐόντες ἱπποτοξόται ζῶντές τε μὴ ἀπ' ἀρότου, ἀλλ' ἀπὸ κτηνέων, οἰκήματά τέ σφι ἢ ἐπὶ ζευγέων — κῶς οὐκ ἄν εἴησαν οὐτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι προσμίσγειν; ἐξεύρηται δέ σφι ταῦτα τῆς τε γῆς ἐούσης ἐπιτη-δέης καὶ τῶν ποταμῶν ἐόντων σφι συμμάχων· ἢ τε γὰρ γῆ ἐοῦσα πεδιὰς 10 αὕτη ποιώδης τε καὶ εὕνδρός ἐστι, ποταμοί τε δι' αὐτῆς ῥέουσι οὐ πολλῷ τε τεὰ ἀριθμὸν ἐλάσσονες τῶν ἐν Αἰγύπτω διωρύχων. ὅσοι δὲ ὀνομαστοί τέ εἰσι αὐτῶν καὶ προσπλωτοὶ ἀπὸ θαλάσσης, τούτους ὀνομανέω· "Ιστρος μὲν πεντάστομος, μετὰ δὲ Τύρης τε καὶ Ύπανις καὶ Βορυσθένης καὶ Παντικάπης καὶ Ύπάκυρις καὶ Γέρρος καὶ Τάναῖς.

48 'Pέουσι δὲ οὖτοι κατὰ τάδε 'Ĭστρος μὲν ἐὼν μέγιστος ποταμῶν πάντων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ἴσος αἰεὶ αὐτὸς ἑωυτῷ ρέει καὶ θέρεος καὶ χειμῶνος, πρῶτος δὲ τὸ ἀπ' ἐσπέρης τῶν ἐν τῆ Σκυθικῆ ρέων κατὰ τοιόνδε μέγιστος 2 γέγονε, ποταμῶν καὶ ἄλλων ἐς αὐτὸν ἐκδιδόντων. εἰσὶ δὲ οἴδε οἱ μέγαν αὐτὸν ποιεῦντες · διὰ μέν γε τῆς Σκυθικῆς χώρης πέντε μόνοι ρέοντες, τόν 20 τε Σκύθαι Πόρατα καλέουσι, Έλληνες δὲ Πυρετόν, καὶ ἄλλος Τιάραντος

## AB C TM P(p) DR SV

καὶ Άραρός τε καὶ Νάπαρις καὶ Όρδησσός (ὁ μὲν πρῶτος λεχθείς τῶν 3 ποταμῶν μέγας καὶ πρὸς ἡῶ ὁέων ἀνακοινοῦται τῷ "Ιστρω τὸ ὕδωρ, ὁ δὲ δεύτερος λεχθείς Τιάραντος πρός έσπέρην τε μάλλον καὶ έλάσσων, ό δὲ δή Άραρός τε καὶ ὁ Νάπαρις καὶ ὁ Όρδησσὸς διὰ μέσου τούτων δέοντες 5 ἐσβάλλουσι ἐς τὸν Ἰστοον). οὖτοι μὲν αὐθιγενέες Σκυθικοὶ ποταμοὶ 4 συμπληθύουσι αὐτόν, ἐκ δὲ Αγαθύοσων Μάρις ποταμὸς δέων συμμίσγεται τῷ Ἰστρω, ἐκ δὲ τοῦ Αἵμου τῶν κορυφέων τρεῖς ἄλλοι μεγάλοι 49 δέοντες πρός βορῆν ἄνεμον ἐσβάλλουσι ἐς αὐτόν, Άτλας καὶ Αὔρας καὶ Τίβισις, διὰ δὲ Θοηίκης καὶ Θοηίκων τῶν Κοοβύζων δέοντες Άθους καὶ 10 Νοίας καὶ Αρτάνης ἐκδιδοῦσι ἐς τὸν Ἰστρον, ἐκ δὲ Παιόνων καὶ ὅρεος Ροδόπης Σκίος ποταμός μέσον σχίζων τὸν Αἴμον ἐκδιδοῖ ἐς αὐτόν, ἐξ 2 Ίλλυριῶν δὲ ῥέων πρὸς βορῆν ἄνεμον Άγγρος ποταμὸς ἐσβάλλει ἐς τὸ πεδίον τὸ Τοιβαλλικὸν καὶ ἐς ποταμὸν Βοόγγον, ὁ δὲ Βοόγγος ἐς τὸν "Ιστρον (οὕτω ἀμφοτέρους ἐόντας μεγάλους ὁ Ἦστρος δέκεται), ἐκ δὲ τῆς κατύπερθε 15 χώρης Όμβρικῶν Κάρπις ποταμός καὶ ἄλλος Άλπις πρὸς βορῆν ἄνεμον καὶ οὖτοι ῥέοντες ἐκδιδοῦσι ἐς αὐτόν. ῥέει γὰρ δὴ διὰ πάσης τῆς Εὐρώπης 3 ό Ίστρος, ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν, οἱ ἔσγατοι πρὸς ἡλίου δυσμέων μετὰ Κύνητας οἰκέουσι τῶν ἐν τῆ Εὐοώπη · δέων δὲ διὰ πάσης τῆς Εὐρώπης ἐς τὰ πλάγια τῆς Σκυθίης ἐσβάλλει. τούτων ὧν τῶν καταλεχθέντων καὶ ἄλλων 50 20 πολλῶν συμβαλλομένων τὸ σφέτερον ὕδωρ γίνεται ὁ Ἰστρος ποταμῶν μέγιστος, έπεὶ ὕδωο γε εν πρὸς εν συμβάλλειν ὁ Νεῖλος πλήθει ἀποκρα-

## AB C TM P(p) DR SV

T 20s. Eust. Dion. 298: cf. quae ad II 33, 3 sunt laudata

1 καὶ Άραρός τε om. R | Τορόησος MDRSV || 2 τῷ Τστρῷ ἀνακοινοῦται D τῷ Τστρῷ ἀνακοινοῦνται R τῷ Τστρῷ ἀνακινοῦται SV || 3 Τιαραντὸς PDRSV | ἐσπέρης ABCTM | τε] τι C ται R | ἐλάσσω D || 4 δ¹ om. RSV | δ² om. ABCRSV | Τορόησος DRSV | τοντέων M Ald. | ῥέοντες] ἰόντες ABCTM || 5 αὐτειγενέες M αὐτιγενέες Ald. αὐθηγενέες V | ποταμοὶ Σκυθικοὶ Pp || 7 κορυφαίων TM Ald. || 8 βορέην CTMP | Αὔρας ] Άρας ut vid. Μ¹ Άβρας Μ² Λύρας DRSV || 9 Τίβησις TM Ald. || Θρηϊκίης C | τῶν om. DRSV | Κρωβύζων ABCT | Άθρης M Ald. || 10 Νόης ABCTMP, cf. gramm. meam 62 | Ατάρνης CTMP | ἐσδιδοῦσι DRSV | τὸν om. CP | οὔρεος CMPp Ald. || 11 Ροδότης SV Ροδώπης T | Κίος ABCTMP, cf. Τοκιον nomen fluminis apud Thuc. II 96, 4 | μέσος ABCT | ἐσδιδοῖ ABTM || 12 βορέην CTMP | ἄνεμος R | Άγγος M | τὸ om. ABCTMP || 13 Τριβαλικὸν CM Τριβάλλιον DRSV | Βόγγρον TM, cf. Άγγρος (12) | Βόγγρος TM || 14 διαδέκεται M Ald. || 15 Κάρμις DRSV | Άλπις ποταμὸς ABCT | βορέην CTMP || 15-16 ῥέοντες ἄνεμον καὶ οὖτοι M Ald. || ἐσδιδοῦσι RSV | δὴ om. MDRSV || 17 ἔσχατοι om. M | πρὸς Α²πε MPDRSV πρὶν Α¹ΒCΤ | δυσμέας M Ald. || 18 τῆς om. ABCTM || 19 Σκυθικῆς DRSV | τουτέων DRSV || 21 ἔν πρὸς haplogr. om. M | ἐπικρατέει MPDRSV

- τέει, ἐς γὰρ δὴ τοῦτον οὕτε ποταμὸς οὕτε κρήνη οὐδεμία ἐσδιδοῦσα ἐς πλῆθός οἱ συμβάλλεται. ἴσος δὲ αἰεὶ ῥέει ἔν τε θέρει καὶ χειμῶνι ὁ Ἰστρος κατὰ τοιόνδε τι, ὡς ἐμοὶ δοκέει τοῦ μὲν χειμῶνός ἐστι, ὅσος περ ἐστί, ὀλίγῳ τε μέζων τῆς ἑωυτοῦ φύσιος γίνεται ὕεται γὰρ ἡ γῆ αὕτη τοῦ χει-3 μῶνος πάμπαν ὀλίγῳ, νιφετῷ δὲ τὰ πάντα χρᾶται. τοῦ δὲ θέρεος ἡ χιὼν ὁ ἡ ἐν τῷ χειμῶνι πεσοῦσα ἐοῦσα ἀμφιλαφὴς τηκομένη πάντοθεν ἐσδιδοῖ ἐς τὸν Ἰστρον αὕτη τε δὴ ἡ χιὼν ἐσδιδοῦσα ἐς αὐτὸν συμπληθύει καὶ 4 ὄμβροι πολλοί τε καὶ λάβροι σὰν αὐτῆ, ὕει γὰρ δὴ τὸ θέρος. ὅσῳ δὲ πλέον ἐπ' ἑωυτὸν ὕδωρ ὁ ῆλιος ἐπέλκεται ἐν τῷ θέρεῖ ἢ ἐν τῷ χειμῶνι, τοσούτῳ τὰ συμμισγόμενα τῷ Ἰστρῳ πολλαπλήσιά ἐστι τοῦ θέρεος ἤ περ τοῦ 10 χειμῶνος ἀντιτιθέμενα δὲ ταῦτα ἀντισήκωσις γίνεται, ὥστε ἴσον μιν αἰεὶ φαίνεσθαι ἐόντα.
- 51 Εἰς μὲν δὴ τῶν ποταμῶν τοῖσι Σκύθησί ἐστι Ἰστρος, μετὰ δὲ τοῦτον Τύρης, δς ἀπὸ βορέω μὲν ἀνέμου δρμᾶται, ἄρχεται δὲ ρέων ἐκ λίμνης μεγάλης, ἢ οὐρίζει τήν τε Σκυθικὴν καὶ τὴν Νευρίδα γῆν ἐπὶ δὲ τῷ στό- 15 ματι αὐτοῦ κατοίκηνται Ἑλληνες, οἱ Τυρῖται καλέονται.
- 52 Τοίτος δὲ Ύπανις ποταμὸς δομᾶται μὲν ἐκ τῆς Σκυθικῆς, δέει δὲ ἐκ λίμνης μεγάλης, τὴν πέριξ νέμονται ἵπποι ἄγριοι λευκοί· καλέεται δὲ ἡ 2 λίμνη αὕτη δρθῶς Μήτηρ Ύπάνιος. ἐκ ταύτης ὧν ἀνατέλλων δ Ύπανις ποταμὸς δέει ἐπὶ μὲν πέντε ἡμερέων πλόον βραχὸς καὶ γλυκὸς ἔτι, ἀπὸ δὲ 20

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 1 Eust. Dion. 226 ὁ Ηρόδοτος φύσει μέγαν καὶ αὐτάρκη ἐαυτῷ τὸν Νεῖλον εἶναι βούλεται λέγων ὅτι οὔτε κρήνη οὔτε ποταμός τις εἰς αὐτὸν ἐσδίδωσιν || 17ss. de quibus capp. 52 et 53 tractat locis et fluminibus Hdt. describit Pompon. Mela chorogr. II 4-7 hic illic e nostro hauriens. Eust. Dion. 1143 κατὰ τὸν Ηρόδοτον καὶ Σκυθικὸς ποταμός τίς ἐστι λεγόμενος Ὑπανις, ἀνατέλλων ἐκ λίμνης μεγάλης, ῆτις λέγεται Μήτηρ Ὑπάνιος ... λέγει δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ὅτι πέριξ τοῦ Σκυθικοῦ τούτου ποταμοῦ νέμονται ἵπποι ἄγριοι λευκοί, καὶ ὅτι κρήνη ἐκδίδωσιν εἰς αὐτὸν οὕτω πικρά, ὥστε κιρνῷ τὸν Ὑπανιν || 19ss. Athen. 43c-d Ἡρόδοτος ... ἐν τετάρτη τὸν Ὑπανίν φησιν ἀπὸ μὲν τῶν πηγῶν φερόμενον ἐπὶ πέντε ἡμέρας βραχὸν εἰναι καὶ γλυκύν, μετὰ δὲ ἄλλων τεσσάρων ἡμερῶν πλόον πικρὸν γίνεσθαι ἐκδιδούσης εἰς αὐτὸν κρήνης τινὸς πικρᾶς. cf. Stein, Vindiciarum Hdt. specimen 18. ad locum se referunt Steph. Byz. s. v. Ὑπανις et Paus. IV 35, 12 et fortasse Arist. met. II 3 359 b 18

1 ἐκδιδοῦσα  $\mathbf{D}^1\mathbf{A}^2$  cf. Eust.  $\parallel$  2 οἱ συμβάλλεται ἐς συμβάλλεται  $\mathbf{R}$  SV (e correctione vocis ἐκδιδοῦσα videtur ortum) συμβάλλεται οἱ  $\mathbf{T}$  οἱ συμβάλλεται οἱ  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  δὲ] τε  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\mid$  ξέειν  $\mathbf{A}^{\mathrm{ac}}\mid$  καὶ ἐν χειμῶνι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  4 δλίγον  $\mathbf{S}$  finem vocis compendio notat  $\mathbf{V}\mid$  μέζω  $\mathbf{C}$  μείζων  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  5 τὰ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$   $\mid$  χρέεται  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  7 τε δὴ] δὲ  $\mathbf{C}\mid$  ἐσδοῦσα  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἐκδιδοῦσα  $\mathbf{C}$  (quod probat Bredovius), cf. Kallenberg Progr. Gymn. Freder.-Werd. Berolin. Pasch. 1884, 24  $\parallel$  8 δὴ om.  $\mathbf{P}\mathbf{p}$   $\parallel$  10 πολλαπλάσιά  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  πολυπλήσιά  $\mathbf{M}$   $\mid$  θέρους  $\mathbf{R}$   $\parallel$  11 ἀντιθέμενα  $\mathbf{T}\mid$  ἀντισήκοσις  $\mathbf{B}\mid$  ὅστε] ὡς  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  12 αἰεὶ om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  13 τοῦσι om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\mid$  ό Ίστρος  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$   $\parallel$  14 βορέου  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{M}^c$   $\mid$  ἔρχεται  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{P}$   $\mid$  ξέον  $\mathbf{A}$   $\parallel$  15 τὴν om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$   $\mid$  Εὐρίδα  $\mathbf{D}$   $\parallel$  16 Τυρῆται  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\parallel$  17 μὲν om.  $\mathbf{A}$   $\parallel$  18 ἡ om.  $\mathbf{T}$   $\parallel$  20 ἔτι  $\mathbf{D}\mathbf{R}$  ἐστι cett. ex Athenaeo quoque recognoscendum

### HISTORIAE IV 50, 1 - 53, 4

τούτου πρὸς θαλάσσης τεσσέρων ήμερέων πλόον πικρὸς δεινῶς · ἐκδιδοῖ 3 γὰρ ἐς αὐτὸν κρήνη πικρὴ οὕτω δή τι ἐοῦσα πικρή, ἢ μεγάθεῖ σμικρὴ ἐοῦσα κιρνῷ τὸν Ὑπανιν ἐόντα ποταμὸν ἐν ὀλίγοισι μέγαν. ἔστι δὲ ἡ κρήνη αὕτη ἐν οὕροισι χώρης τῆς τε ἀροτήρων Σκυθέων καὶ Αλιζώνων · οὕνομα δὲ τῆ 5 κρήνη καὶ τῷ χώρῳ, ὅθεν ῥέει, Σκυθιστὶ μὲν Ἐξαμπαῖος, κατὰ δὲ τὴν Ελλήνων γλῶσσαν Ιραὶ ὁδοί. συνάγουσι δὲ τὰ τέρματα ὅ τε Τύρης καὶ 4 ὁ Ὑπανις κατὰ Αλιζῶνας · τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἀποστρέψας ῥέει ἐκάτερος εὐρύνων τὸ μέσον.

Τέταρτος δὲ Βορυσθένης ποταμός, ὅς ἐστι μέγιστός τε μετὰ Ἰστρον 53
10 τούτων καὶ πολυαρκέστατος κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας οὔτι μοῦνον τῶν Σκυθικῶν ποταμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων πλὴν Νείλου τοῦ Αἰγυπτίου, τούτω γὰρ οὐκ οἱά τέ ἐστι συμβαλεῖν ἄλλον ποταμόν· τῶν 2 δὲ λοιπῶν Βορυσθένης ἐστὶ πολυαρκέστατος, δς νομάς τε καλλίστας καὶ εὐκομιδεστάτας κτήνεσι παρέχεται ἰχθύας τε ἀρίστους διακριδὸν καὶ 15 πλείστους πίνεσθαί τε ἥδιστός ἐστι ῥέει τε καθαρὸς παρὰ θολεροῖσι, σπόρος τε παρ' αὐτὸν ἄριστος γίνεται ποίη τε, τῆ οὐ σπείρεται ἡ χώρη, βαθυτάτη. ἄλες τε ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ αὐτόματοι πήγνυνται ἄπλετοι· 3 κήτεά τε μεγάλα ἀνάκανθα, τὰ ἀντακαίους καλέουσι, παρέχεται ταριχεύειν, ἄλλα τε πολλὰ θωυμάσαι ἄξια. μέχρι μέν νυν Γερρέων χώρου, ἐς τὸν 4

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 9-18 Eust. Dion. 311 Ηρόδοτος . . . περί τούτων τῶν ποταμῶν φησιν, ὅτι ὁ μὲν Βορυσθένης μέγιστος καὶ πολυαρκέστατος τῶν Σκυθικῶν ποταμῶν καὶ πίνεσθαι ἤδιστος, ξέων καλὸς παρὰ θολεροῖς. πήγνυνται δὲ καὶ ἄλες παρὰ τῷ στόματι αὐτοῦ αὐτόματοι, καὶ κήτη ἀνάκανθα μεγάλα ταριχεύειν παρέχει, ἃ καλοῦσιν ἀντακαίους. ὁ δὲ Παντικάπης ἀπὸ βορρᾶ ξέων ἐν τῷ τέλει συμμίσγεται τῷ Βορυσθένει. τὸ δὲ μεταξὺ τούτων τῶν ποταμῶν νέμονται οἱ γεωργοὶ Σκύθαι

1 τεσσάρων MV | πικρῶς δεινῶς M πικρὸς αἰνῶς DS πικρῶς αἰνῶς RV || 2 οὕτω — πικρή haplogr. om. B | μεγέθει AB | σ\*μικρή (π erasum) A μικρή T || 4 Άλιζώνων A°R Άλαζώνων D°C β Άλαζόνων A°C D° cett. || 5 ὅθεν ῥέει τῷ χώρφ ABCTMP | Αμαξάμπαιος A Άμαξάμπεος BM Ald. Αμοξάνπαιος C Άμαξάμπιος T || 7 Άλίζονας A° Αλάζονας vel Άλαζόνας A°BCTM Άλάζωνας vel Άλαζῶνας DRSV | ἐκάτερος ῥέει ABCTMP || 9 ὁ Βορυσθένης M Ald. | ὅς haplogr. om. ABCTM | μέγιστός γε AB°C τε μέγιστος PDRV om. TM || 10 τοῦτον TM || 11 πάντων ABCTM || 12 συμβαλέειν CTM συμβάλλειν PDRSV || 14 εὐνομιδεστάτας  $\mathbf{P}^{ms}\mathbf{p}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  |  $\mathbf{i}$ χθῦς DRSV, ν. gramm. meam 78 | καὶ om. ABCTM || 16 αὐτῶν D || 17 ἀλλὶ ἐστὲ RV | στόμα B | αὐτόματοι om. M || 18 κήτεά τε] κάτη ἄ τε DRSV cf. Eust. | κήτεα — καλέουσι om. M | παρέχεται (pass.) ταριχεύειν scripsi Eustathio duce παρέχεται εἰς ταρίχευσιν ABCTM παρέχεται ἐς ταρίχευσιν cett. || 19 θωμάσαι DRSV | ἄξιον D | Γερρέων ABCTP Γερέον (ον in lit.) Μ Γερρέον Ald. Γέρρον τε DRS Γέρον τε V Γέρρον edd. plurimae

τεσσέρων καὶ δέκα ήμερέων πλόος ἐστί, γινώσκεται ξέων ἀπὸ βορέω ἀνέμου, τὸ δὲ κατύπερθε δι' ὧν ξέει ἀνθρώπων, οὐδεὶς ἔχει φράσαι, φαίνεται δὲ ξέων δι' ἐρήμου ἐς τῶν γεωργῶν τῶν Σκυθέων τὴν χώρην τοῦτοι γὰρ οἱ Σκύθαι παρ' αὐτὸν ἐπὶ δέκα ήμερέων πλόον νέμονται. μούνου δὲ τούτου τοῦ ποταμοῦ καὶ Νείλου οὐκ ἔχω φράσαι τὰς πηγάς, δοκέω δέ, το οὐδὲ οὐδεὶς Ελλήνων. ἀγχοῦ τε δὴ θαλάσσης ὁ Βορυσθένης ξέων γίνεται 6 καί οἱ συμμίσγεται ὁ Ύπανις ἐς τὢυτὸ τέλος ἐκδιδούς. τὸ δὲ μεταξὺ τῶν ποταμῶν τούτων ἐὸν ἔμβολον τῆς χώρης Ιππόλεω ἄκρη καλέεται, ἐν δὲ αὐτῷ ἱρὸν Μητρὸς ἐνίδρυται πέρην δὲ τοῦ ἱροῦ ἐπὶ τῷ Ύπάνι Βο- 54 ρυσθενεῖται κατοίκηνται. ταῦτα μὲν τὰ ἀπὸ τούτων τῶν ποταμῶν.

Μετὰ δὲ τούτους πέμπτος ποταμὸς ἄλλος, τῷ οὔνομα Παντικάπης ξέει μὲν [γὰς] καὶ οὖτος ἀπὸ βοςέω τε καὶ ἐκ λίμνης, καὶ τὸ μεταξὸ τούτου τε καὶ τοῦ Βοςυσθένεος νέμονται οἱ γεωργοὶ Σκύθαι, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς τὴν Ὑλαίην, παςαμειψάμενος δὲ ταύτην τῷ Βοςυσθένει συμμίσγεται.

- 55 Έκτος δὲ Ὑπάκυρις ποταμός, δς δρμᾶται μὲν ἐκ λίμνης, διὰ μέσων δὲ τῶν νομάδων Σκυθέων ξέων ἐκδιδοῖ κατὰ Καρκινῖτιν πόλιν ἐς δεξιὴν ἀπέργων τήν τε Ὑλαίην καὶ τὸν Ἀχιλλήιον δρόμον καλεόμενον.
- 56 Έβδομος δὲ Γέρρος ποταμὸς ἀπέσχισται μὲν ἀπὸ τοῦ Βορυσθένεος κατὰ τοῦτο τῆς χώρης, ἐς δ γινώσκεται ὁ Βορυσθένης. ἀπέσχισται μέν νυν ἐκ 20 τούτου τοῦ χώρου, οὔνομα δ' ἔχει, τό περ ὁ χῶρος αὐτός, Γέρρος, ῥέων δὲ ἐς θάλασσαν οὐρίζει τήν τε τῶν νομάδων χώρην καὶ τὴν τῶν Βασιληίων Σκυθέων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς τὸν Ὑπάκυριν.

### AB C TM P(p) DR SV

Τ 5 Eust. Dion. 226 ἰστέον ὅτι Ἡρόδοτος λέγει τοῦ Νείλου τὰς πηγὰς μὴ γινώσκεσθαι. διὸ οὐδὲ αὐτὸς ἔχει φράσαι τούτου τὰς πηγάς · δοχῶ δέ φησιν ὅτι (codd. plurr.) οὐδὲ οὐδεὶς τῶν (codd. plur.) Ἑλλήνων

1 τεσσέρων καὶ δέκα scripsi Reitzium secutus τεσσαράκοντα CTMRSV τεσσεράκοντα cett. quadraginta dierum iter Mela (prisca iam similitudo spectanda est signorum numeralium IΔ et M) || 3 τῶν² om. DRSV || 4 πλοῦν Μ | μόνον R || 5 τοῦ om. ABCTM || 6 οὐδὲ om. RSV ὅτι οὐδὲ Eust. || 7 Ύσπανις RV | ἔς τὼντὸ τέλος 'in idem (i. e. in eundem locum) denique (i. e. in fine)'] ἔς τὸ ἔλος ABCTM | μεταξὲ δὲ PDRSV || 8 ἐὼν Α³ς | Ιππολέων ABTM || 9 αὐτῷ] τὸ SV | Δήμητρος PMDRSV A™ς (man. post.) | ἐπὶ Valckenaerium secutae edd. ὑπὸ codd. | Βορνσθενῖται ABCTMP || 11 ἄλλος ποταμὸς Μ || 12 μὲν γὰρ] δὲ PDRSV γὰρ del. Stein | καὶ² om. ABCTM || 13 τε om. B || 14 παραμείψας DRSV | Βορνσθένι RSV || 16 Ύπάκαρις ABTM 'Υπάκρις C || 17 Καρχίνιτον ABCTM || 18 Αχίλλειον Pp | καλεόμενον δρόμον M Ald. || 19 Γέρος V Γέρροντος C | μὲν] δὲ T | τοῦ om. D || 21 ὄνομα B | Γέρος V³ς || 22 δὲ om. RV | εἰς RSV | οὐρίζει M Ald. || 23 Ύπάκαριν TM Ald. Απάκνουν RSV

### HISTORIAE IV 53, 4 - 59, 2

Όγδοος δὲ δὴ Τάναϊς ποταμός, δς ξέει τἀνέκαθεν ἐκ λίμνης μεγάλης 57 δρμώμενος, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς μέζω ἔτι λίμνην καλεομένην Μαιῆτιν, ἢ οὐρίζει Σκύθας τε τοὺς βασιληίους καὶ Σαυρομάτας. ἐς δὲ Τάναϊν τοῦτον ἄλλος ποταμὸς ἐσβάλλει, τῷ οὔνομά ἐστι Ύργις. τοῖσι μὲν δὴ ὀνομαστοῖσι 58 ποταμοῖσι οὕτω δή τι οἱ Σκύθαι ἐσκευάδαται· τοῖσι δὲ κτήνεσι ποίη ἡ ἀναφυρμένη ἐν τῇ Σκυθικῇ ἐστι ἐπιχολωτάτη πασέων ποιέων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν· ἀνοιγομένοισι δὲ τοῖσι κτήνεσι ἔστι σταθμώσασθαι, ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει. τὰ μὲν δὴ μέγιστα οὕτω σφι εὔπορά ἐστι, τὰ δὲ λοιπὰ νόμαια 59 κατὰ τάδε σφι διάκειται.

10 Θεούς δὲ μούνους τούσδε ἱλάσκονται Τστίην μὲν μάλιστα, ἐπὶ δὲ Δία τε καὶ Γῆν νομίζοντες τὴν Γῆν τοῦ Διὸς εἶναι γυναῖκα, μετὰ δὲ τούτους Απόλλωνά τε καὶ οὐρανίην Αφροδίτην καὶ Ηρακλέα καὶ Άρεα. τούτους μὲν πάντες Σκύθαι νενομίκασι, οἱ δὲ βασιλήιοι Σκύθαι καὶ τῷ Ποσειδέωνι θύουσι. οὐνομάζεται δὲ Σκυθιστὶ Τστίη μὲν Ταβιτί, Ζεὺς δὲ δρ- 2

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 18. Arrian. anab. III 30 ἄλλος δὲ ἄν εἴη Τάναις, ὑπὲρ ὅτον λέγει Ἡρόδοτος ὁ λογοποιὸς ὅγδοον εἶναι τῶν ποταμῶν τῶν Σκυθικῶν Τάναιν καὶ ῥέειν μὲν ἐκ λίμνης μεγάλης ἀνίσχοντα, ἐκδιδόναι δὲ ἐς μείζω ἔτι λίμνην τὴν καλουμένην Μαιῶτιν. Eust. Dion. 14 τοῦ . . . Τανάιδος ἄλλοι μέν φασι . . . , Ἡρόδοτος δὲ ἐκ λίμνης μεγάλης αὐτὸν λέγει εἰς λίμνην ἔτι μείζονα τὴν Μαιῶτιν εἰσβάλλειν λέγων καὶ ὅτι (86, 4) ἡ Μαιῶτις οὐ πολὺ ἐλάττων τοῦ Πόντον ἐστὶ λεγομένη, φησί, καὶ μήτηρ τοῦ Πόντον || 14-p. 384, 3 Orig. c. Cels. VI 39 εἰτ' ἐκτίθεται ἀπὸ Ἡροδότον λαβών, ὡς τὸν μὲν Ἀπόλλωνα Γογγόσυρον καλοῦσι Σκύθαι, τὸν δὲ Ποσειδῶνα Θαγιμάσαδα, τὴν δ' Αφροδίτην Ἀργίμπασαν, Εστίαν δὲ Ταβιτί. ad locum se referre videtur Celsus ibid. V 41

7 Suid. s. v. ἀνοίγει: ἀνοιγομένοις τοῖς κτήνεσιν ἀντὶ τοῦ σχιζομένοις Ἡρόδοτος. idem Bekk. Anecd. 406 || 10ss. Eust. Il. 978 (ad Ξ 201) ἰστέον . . . ὅτι ὥσπερ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν συνδυάζει ἀλλήλοις ὁ μῦθος, . . . καὶ ὁ μὲν ἀρσενικῶς προβάλλεται τοῖς ὀνοματοθέταις, ἡ δὲ γῆ οἶα γυνὴ θηλυκῶς σχηματίζεται, ὁ δὴ νόημα καὶ εἰς βαρβάρους ἰκνεῖται κατὰ Ἡρόδοτον εἰπόντα, ὅτι Σκύθαι ἰλάσκονται Ἱστίαν μὲν μάλιστα, εἶτα Δία καὶ Γῆν νομίζοντες τὴν Γῆν τοῦ Διὸς εἶναι γυναῖκα

1 δὲ δὴ  $\mathbf{ABCTMP^2pDRSV}$  δὲ  $\mathbf{P^1}$  |  $\mathit{Tάνεος}\,\mathbf{V}$  | τὰ ἀνέκαθεν  $\mathbf{DRSV}$  || 2 δρμεόμενος  $\mathbf{Pp}$  όρμεώμενος  $\mathbf{CTM}$  |  $\mathit{Mai}$ ῶτιν  $\mathbf{Arrian}$ .  $\mathbf{Eust}$ . || 3 τὸν  $\mathit{Táναϊν}\,\mathbf{DR}\,\mathbf{SV}$  || 4 οὐνομαστοῖσι  $\mathbf{TMP}$  || 5 ποίη ή scripsi ποίη  $\mathbf{PDRSV}$  ή ποίη cett. ή ποίη ή Reiskio duce Hude || 6 ἐπιχωλοτάτη  $\mathbf{DRSV}$  χολωτάτη  $\mathbf{M}$  ἐπισχολωτάτη  $\mathbf{C}$  | ποιέων om.  $\mathbf{SV}$  || 8 νόμεα  $\mathbf{M}$  || 9 διάκειται  $\mathbf{AB}$  κέεται  $\mathbf{D}$  διακέεται cett. || 10 δὲ¹] μὲν  $\mathbf{TPDRSV}$  | ήλάσκονται  $\mathbf{R}$  | ἐπὶ δὲ] cf.  $\mathbf{Eust}$ . || 11 τε om.  $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CTMP}$   $\mathbf{Eust}$ . | τοῦ Διὸς εἶναι γυναῖκα τὴν Γῆν  $\mathbf{M}$  || 12  $\mathbf{H}$ ρακλέα καὶ ἀέρα  $\mathbf{C}$   $\mathbf{H}$ ρεα καὶ  $\mathbf{H}$ ρακλέα  $\mathbf{PDRSV}$  || 13 οἱ Σκύθαι  $\mathbf{TM}$   $\mathbf{Ald}$ . | οἱ δὲ καλεόμενοι βασιλήιοι  $\mathbf{ABCTM}$  |  $\mathbf{H}$ οσειδέονι  $\mathbf{RV}$  || 14 δνομάζονται  $\mathbf{DRSV}$  οὐνομάζονται  $\mathbf{Pp}$  | ταβιστὶ  $\mathbf{M}$  | ὀρθώτατα  $\mathbf{T}$ 

θότατα κατὰ γνώμην γε τὴν ἐμὴν καλεόμενος Παπαῖος, Γῆ δὲ Ἀπία, Απόλλων δὲ Οἰτόσυρος, οὐρανίη δὲ Ἀφροδίτη Ἀριμήασα, Ποσειδέων δὲ Θαγιμασάδας. ἀγάλματα δὲ καὶ βωμοὺς καὶ νηοὺς οὐ νομίζουσι ποιέειν 60 πλὴν ἔρη, τούτω δὲ νομίζουσι. θυσίη δὲ ἡ αὐτὴ πᾶσι κατέστηκε περὶ πάντα τὰ ἱρὰ ὁμοίως ἐρδομένη ὧδε· τὸ μὲν ἱρήιον αὐτὸ ἐμπεποδισμένον τοὺς 5 ἐμπροσθίους πόδας ἔστηκε, ὁ δὲ θύων ὅπισθε τοῦ κτήνεος ἑστεὼς σπάσας 2 τὴν ἀρχὴν τοῦ στρόφου καταβάλλει μιν, πίπτοντος δὲ τοῦ ἱρηίου ἐπικαλέει τὸν θεόν, τῷ ἄν θύη, καὶ ἔπειτα βρόχω περὶ ὧν ἔβαλε τὸν αὐχένα, σκυταλίδα δὲ ἐμβαλὼν περιάγει καὶ ἀποπνίγει οὔτε πῦρ ἀνακαύσας οὔτε καταρξάμενος οὔτ' ἐπισπείσας· ἀποπνίξας δὲ καὶ ἀποδείρας τράπεται 10 61 πρὸς ἔψησιν. τῆς δὲ γῆς τῆς Σκυθικῆς αἰνῶς ἀξύλου ἐούσης ὧδέ σφι ἐς τὴν ἕψησιν τῶν κρεῶν ἐξεύρηται. ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὰ ἱρήια, γυμνοῦσι τὰ ὀστέα τῶν κρεῶν ἔξεύρηται. ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὰ ἱρήια, γυμνοῦσι τὰ ὀστέα τῶν κρεῶν ἔπειτα δὲ ἐσβάλλουσι, ἢν μὲν τύχωσι ἔχοντες, ⟨ἐς⟩ λέβητας ἐπιχωρίους — μάλιστα Λεσβίοισι κρητῆρσι προσεικέλους, χωρὶς ἢ ὅτι πολλῷ μέζονας — ἐς τούτους ἐσβαλόντες ἕψουσι ὑποκαίοντες τὰ 15

## AB C TM P(p) DR SV

1 Eust. II. 565 (ad E 408) ἀνοματοπεποίηται . . . τὸ 'παππάζειν' καὶ δηλοῖ τὸ βρεφικῶς προσφθέγγεσθαι τὸν πατέρα · ἐκ δὲ τῆς λέξεως ταύτης καὶ ὁ πάππος . . . αὐτὸς ὁ πατήρ . . . ἐνταῦθα δὲ χρήσιμον . . . Ἡροδότου τὸ 'καλεῖται Ζεὺς ὑπὸ Σκυθῶν ὀρθότατα Παπαῖος' || 2 Hes. Γοιτόσυρον · τὸν Απόλλωνα Σκύθαι. id. Αρτιμηασαν · Οὐρανίαν Αφροδίτην, ὑπὸ Σκυθῶν || 7 Λέξ. στρόφος · τὸ περὶ τὴν κεφαλὴν (στρόφιον, ὅ ἐστιν add. Lexx. seriatim conser.) ἐρεοῦν. Phot. στρόφις · πανοῦργος (στροφιοπανοῦργος ser.). ⟨στρόφον · > τὸν δεσμὸν Ἡρόδοτος

1 κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην M | γε ABCP²p τε T om. P¹ cett. | Ἀπί PDRSV || 2 Γοιτόσυρος olim scriptum fuisse ex Hesychii Γοιτόσυρος recognoscitur (v. gramm. meam 24 et cf. Kallenberg Progr. gymn. Freder.-Werder. Berolin. Pasch. 1884, 17ss.), cf. Celsum | Ἀριμήσσα scripsi Hesychio nixus, cuius Αρτιμησσα ex ΑρΓιμησσα similiter ac illud Γοιτόσυρος ex Γοιτόσυρος iudico esse ortum, necnon ea de causa quod Hdt. codicum librarii variis modis illam veram sed difficillimam lectionem Graecis nominibus voluisse videntur adaequare scribentes Ἀρίππασα AB CT Αρίπτασα Μ Αργίμπασα PDRV° Cels. Αρτίμπασα SV° || 3 Θαγιμασάδας Stein Hude Θαγιμάσαδα (quod fort. acc. forma est) Cels. Θαγιμασά PDRSV Θαμιμασάδας ABCT Θαμιμασάδης M Ald. | οὐνομάζουσι CP¹ οὐ νομίζουσι P²p cett. || 4 ἡ αὐτὴ πᾶσα PDRSV πᾶσι ἡ αὐτὴ Μ || 5-6 τοὺς δύο πόδας τοὺς ἐμεκὰν

προσθίους  $\mathbf{p}$  Ald.  $\parallel$  6 έστηκὼς  $\mathbf{M}$   $\parallel$  7 ἐπικαλέειν  $\mathbf{C}$   $\parallel$  8 τῷ θεῷ  $\mathbf{TM}$   $\mid$  ῷ  $\mathbf{M}$   $\mid$  θύοι  $\mathbf{M}$   $\mid$  περιων  $\mathbf{D}^1\mathbf{SV}$  περιὼν  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  ἔβαλλε  $\mathbf{TD}$   $\parallel$  9 καὶ πνίγει  $\mathbf{D}$  om.  $\mathbf{R}$   $\mathbf{SV}$   $\parallel$  10 κατευξάμενος  $\mathbf{PDRSV}$   $\mid$  ἐπισπείρας  $\mathbf{M}$   $\parallel$  11 πρὸς  $\mid$  περὶ  $\mathbf{M}$   $\mid$  αἰνῶς  $\mid$  δεινῶς  $\mathbf{M}$  αι in litt.  $\mathbf{A}$   $\parallel$  12 ἐῷεύρηται  $\mathbf{M}$   $\mid$  ἐπειδ' ἄν  $\mathbf{ABCTM}$   $\mid$  ἀπογυμνοῦσι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  13 δὲ om.  $\mathbf{ABCTM}$   $\mid$  ἦν  $\mid$  εἰ  $\mathbf{M}$   $\parallel$  14 ἐς suppl. Gronovius  $\mid$  Λεβίοισι  $\mathbf{AB}^1$  Χλεσβίοισι (quod ex obelo anteposito iudico natum)  $\mathbf{RV}$ , Athen. XI 486 confert Wesseling  $\mid$  προσεικέλους - 15 ἔψουσι om.  $\mathbf{C}$   $\parallel$  15 μείζονας  $\mathbf{ABV}$   $\mid$  ἐσβάλλοντες  $\mathbf{ABCTMP}$  βαλόντες  $\mathbf{R}$  βάλλοντες  $\mathbf{SV}$   $\mid$  ὑποκέοντες  $\mathbf{ARS}^1\mathbf{V}$  litterae  $\varepsilon$  litt.  $\alpha$ ι suprascr. man. post.  $\mathbf{A}$ 

όστέα τῶν ἱρηίων ἢν δὲ μή σφι παρῆ ὁ λέβης, οἱ δὲ ἐς τὰς γαστέρας τῶν ἱρηίων ἐμβαλόντες τὰ κρέα πάντα καὶ παραμίξαντες ὕδωρ ὑποκαίουσι τὰ όστέα. τὰ δὲ αἴθεται κάλλιστα, αἱ δὲ γαστέρες χωρέουσι εὐπετέως τὰ 2 κρέα ἐψιλωμένα τῶν ὀστέων, καὶ οὕτω βοῦς τε ἐπ' αὐτῶν ἐξέψει καὶ 5 τάλλα ἱρήια ἑωυτὸ ἕκαστον ἐπεὰν δὲ ἑψηθῆ τὰ κρέα, ὁ θύσας τῶν κρεῶν καὶ τῶν σπλάγχνων ἀπαρξάμενος ρίπτει ἐς τὸ ἔμπροσθε. θύουσι δὲ καὶ τὰ ἄλλα πρόβατα καὶ ἵππους μάλιστα.

Τοῖσι μὲν δὴ ἄλλοισι τῶν θεῶν οὕτω θύουσι καὶ ταῦτα τῶν κτηνέων, τῷ 62 δὲ δὴ ἄρῃ ὧδε· κατὰ νομοὺς ἐκάστοισι τὤρχαῖον ἴδρυταί σφι ἄρεος ἱρὸν 10 τοιόνδε· φρυγάνων φάκελοι συννενέαται ὅσον τ' ἐπὶ σταδίους τρεῖς μῆκος καὶ εῦρος, ὕψος δὲ ἔλασσον. ἄνω δὲ τούτου τετράγωνον ἄπεδον πεποίηται, καὶ τὰ μὲν τρία τῶν κώλων ἐστὶ ἀπότομα, κατὰ δὲ τὸ ἕν ἐπιβατόν ἔτεος 2 δὲ ἐκάστου ἁμάξας πεντήκοντα καὶ ἐκατὸν ἐπινέουσι φρυγάνων, ὑπονοστέει γὰρ δὴ αἰεὶ ὑπὸ τῶν χειμώνων. ἐπὶ τούτου δὴ τοῦ σηκοῦ ἀκινάκης 15 σιδήρεος ἴδρυται ἀρχαῖος ἐκάστοισι, καὶ τοῦτ' ἐστὶ τοῦ ἄρεος τὸ ἄγαλμα. τούτω δὲ τῷ ἀκινάκη θυσίας ἐπετείους προσάγουσι προβάτων καὶ

# AB C TM P(p) DR SV

68. Eust. Od. 1649 (ad × 85) μῆλα καλοῦνται καὶ πρόβατα . . . . Πίνδαρος . . . τὰς τοῦ Διομήδους ἵππους 'πρόβατα' καλεῖ, ἐθέλει δὲ τοῦτο καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῷ θύουσι — μάλιστα. Antiattic. Bekk. Anecd. 112 πρόβατα · πάντα τὰ τετράποδα, Ἡρόδοτος τετάρτῳ || 10 Eust. Il. 689 (ad Η 428) ἔστι . . . ΄νῶ' τὸ 'σωρεύω' καὶ ἀναδιπλασιασμῷ 'νανῷ' καὶ τροπῆ 'νηνῷ', ἐξ οὖ τὸ 'ἐπενήνεον' · ἡ δὲ λέξις καὶ παρὰ Ἡροδότῳ ἐν τῷ συννενέαται φρυγάνων φάκελλοι. Et. Μ. 599, 2288. ἔστι . . . 'νῷ' ρῆμα· . . . ἐξ οὖ γίνεται Ἰωνικῶς 'νενέαται' · φρυγάνων φάκελοι συννενέαται. idem fere in Crameri Anecd. Oxon. I 300

1 ὀστὰ TM | τῶν ἱρηίων — γαστέρας haplogr. om. M | ὁ om. MPDRSV | εἰς T || 2 ἐμβαλόντες D ἐσβαλόντες PRV ἐσβάλλοντες cett. | ὑποκέουσι RV || 4 ἐψιλωμένων DRSV | ἐπ' αὐτῶν scripsi (i. e. ἐπὶ τῶν ὀστέων, quae sequitur voce ἐωντὸ ad boves et ad ceteras victimas identidem spectante) ἐπ' αυτὸν C ἑωντὸν (quod ex ἐπἀντὸν potuit nasci) PDRSV ἑαντὸν cett. | ἔψει M || 5 τὰ ἄλλα DR SV | ἐωτὸ M || 6 θύουσι — 8 ἄλλοισι om. C || 7 τἄλλα vel τἄλλα DRSV | καὶ ἔππους] ἔππους δὲ Eust. || 8 τοῖς AB | ταῦτα] τὰ ἄλλα DSV τἄλλα πρόβατα R || 9 δὴ om. ABCTMP | শρηει D | ὧδε κατὰ νόμους ABT κατὰ νόμους ὧδε sine distinctione M | ἐκάστους Legrand; codicum lectionem conservavi etsi ἐκάστοισι ... σφι minime placet | τὧρχαῖον scripsi τῶν ἀρχαίων PDRSV τῶν ἀρχείων AB τῶν ἀρχηΐων CTM τῶν ἀρχέων (quae vox nihilo magis quam ἀρχήϊον 'provinciam' significat neque I 207, 3 quidem duobus locis pro 'satrapia' usurpatur, ad quod accedit ut quoad genus nominis cum ἐκάστοισι pessime congruat) Stein Hude | ἐσίδρυταί Α°BCTMP ἐσίδρυταί Αα° ἐνίδρυταί Stein, cf. Kallenberg Progr. Gymn. Freder.-Werd. Berolin. Pasch. 1884, 26 | Άρηος CM Άρεος S || 10 φάκελλοι Eust. | συνενέαται Αα°CTMP¹p, corr. Α¹ συνεάται S συνέαται RV cf. Et. M., Eust. | τ' om. M || 10-11 εὐρος καὶ μῆκος M || 11 ἄνευ M | ἐπίπεδον PD RSV || 14 ἐπὶ] ἔτι Μ ὑπὸ DRSV | δὲ R | σηκοῦ] ὄγκου PDRSV, cf. p. 386, 5 || 16 Άρηος CM Άρεος S

- 3 ἴππων (καὶ δὴ καὶ τοῖσδ' ἔτι πλέω θύουσι ἢ τοῖσι ἄλλοισι θεοῖσι), ὅσους δ' ἄν τῶν πολεμίων ζωγρήσωσι, ἀπὸ τῶν έκατὸν ἀνδρῶν ἄνδρα ἔνα θύουσι τρόπω σὰ τῷ αὐτῷ, ῷ καὶ τὰ πρόβατα, ἀλλὰ ἑτεροίω· ἐπεὰν γὰρ οἰνον ἐπισπείσωσι κατὰ τῶν κεφαλέων, ἀποσφάζουσι τοὺς ἀνθρώπους ἐς ἄγγος καὶ ἔπειτα ἀνενείκαντες ἄνω ἐπὶ τὸν ὅγκον τῶν φρυγάνων καταχέουσι τὸ τὰ αἴμα τοῦ ἀκινάκεος. ἄνω μὲν δὴ φορέουσι τοῦτο, κάτω δὲ παρὰ τὸ ἱρὸν ποιεῦσι τάδε· τῶν ἀποσφαγέντων ἀνδρῶν τοὺς δεξιοὺς ὤμους πάντας ἀποταμόντες σὺν τῆσι χεροὶ ἐς τὸν ἡέρα ἱεῖσι καὶ ἔπειτα καὶ τὰ ἄλλα ἀπέρξαντες ἱρἡια ἀπαλλάσσονται· χεὶρ δὲ τῆ ἄν πέση, κέεται καὶ χωρὶς ὁ νεκρός.
- 63 Θυσίαι μέν νυν αὐταί σφι κατεστέασι· ὑσὶ δὲ οὖτοι οὐδὲν νομίζουσι οὐδὲ 64 τρέφειν ἐν τῆ χώρη τὸ παράπαν θέλουσι. τὰ δ' ἐς πόλεμον ἔχοντα ὤδέ σφι διακέεται· ἐπεὰν τὸν πρῶτον ἄνδρα καταβάλη ἀνὴρ Σκύθης, τοῦ αἵματος ἐμπίνει· ὅσους δ' ἄν φονεύση ἐν τῆ μάχη, τούτων τὰς κεφαλὰς ἀποφέρει τῷ βασιλέι· ἀπενείκας μὲν γὰρ κεφαλὴν τῆς ληίης μεταλαμβάνει, τὴν ἄν 15 2 λάβωσι, μὴ ἐνείκας δὲ οῦ. ἀποδείρει δὲ αὐτὴν τρόπῳ τοιῷδε· περιταμὼν κύκλῳ περὶ τὰ ὧτα καὶ λαβόμενος τῆς κεφαλῆς ἐκσείει, μετὰ δὲ σαρκίσας βοὸς πλευρῆ δέψει τῆσι χερσί, ὀργάσας δὲ αὐτὸ ἄτε χειρόμακτρον ἔκτηται, ἐκ δὲ χαλινῶν τοῦ ἵππου, τὸν αὐτὸς ἐλαύνει, ἐκ τούτου ἐξάπτει καὶ ἀγάλλεται· δς γὰρ ἄν πλεῖστα χειρόμακτρα ἔχη, ἀνὴρ ἄριστος οὖτος κέκριται. 20

**AB** C TM P(p) DR SV "Οσους δ' αν ζωγρήσουσιν οί Σκύθαι, ἀπὸ τῶν - θύουσι (62, 3) et Τάδε ἐς πόλεμον - τῷ βασιλέι (64, 1) πολλοὶ δὲ (64, 3) - ποιεῦδι τάδε (65, 1) exc. **b** 

17 Poll. II 233 Ἡρόδοτος . . . 'σαρχίσαι' τὸ τοῦ δέρματος τὴν σάρχα ἀφελεῖν || 18 Λέξ. ὀργίσας · μαλάξας. Hes. Phot. Suid. ὀργάσας · μαλάξας

1 καί² om. TMR || 2 δ' αν om. Pp | δ' secl. Bekker Stein Hude | ἄνδρα ἕνα] ἄνδρα ABCTMP (ex ἄνδρα α' ortum, ν. gramm. meam 20) || 3 οὖ τῷ] τοιοντῷ B | ῷ Štruwio duce secl. Stein Hude, sed cf. κατὰ τωὐτὸ δ καὶ . . . I 1, 3 | τὰ ἄλλα πρόβατα D | οἶον TM || 4 κεφαλαίων CRV | σφάζονσι D σφάξονσι RV σφάξαντες S || 6 κινάκεος R | φορέονσι] ἀνεφέρονσι D ἀναφέρονσι RSV | ταῦτα DRSV || 8 ἀποτάμνοντες PDRSV | ἐς τὸν om. R | διεῖσι  $M^1$  | τᾶλλα DRSV || 9 ἐπάρξαντες DRSV ἀπάρξαντες Pp | κέαται AB κεῖται DRSV || 11 ὖσ\* D || 13 διακέαται ABC | καταλάβη  $M^1$  | 14 πίνει M || 15 γὰρ om. SV | λείης DRSV || 16 ἀποδέρει DR ἀποφέρει SV | δὲ²] τε DRSV || 17 ἐξίει Α'ΒΤΜΡ ἐξήει C ἐκσείει  $A^{2ms}$  cett. || 18 δεψεῖ ABCp δέψεῖ P έψεῖ TM | δργίσας  $AB^1$ CTM\*cP Lexx. δργήσας RSV δργάσας Hes., Phot., Suid. A man. post.  $B^2$ M° D rell. | χειρώμακτρον ABC || 19 τῶν χαλινῶν PRSV | τὸν ᾶν αὐτὸς ἐλαύνει  $C^{ac}$  τὸν αν αὐτὸς ἐλαύνει  $C^{ac}$  τον αν αὐτὸς ἐλαύνει  $C^{ac}$  τον  $C^{ac}$   $C^{a$ 

πολλοί δὲ αὐτῶν ἐκ τῶν ἀποδαρμάτων καὶ γλαίνας ἐφέννυσθαι ποιεῦσι 3 συρράπτοντες κατά περ βαίτας πολλοί δὲ ἀνδρῶν ἐχθρῶν τὰς δεξιὰς γείρας νεκρών ἐόντων ἀποδείραντες αὐτοῖσι ὄνυξι καλύπτρας τών φαρετρέων ποιεύνται δέρμα δὲ ἀνθρώπου καὶ παχὸ καὶ λαμπρὸν ἢν ἄρα, 5 σχεδὸν δερμάτων πάντων λαμπρότατον λευκότητι. πολλοὶ δὲ καὶ ὅλους 4 ἄνδρας ἐκδείραντες καὶ διατείναντες ἐπὶ ξύλων ἐπ' ἵππων περιφέρουσι. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω σφι νενόμισται, αὐτὰς δὲ τὰς κεφαλάς, οὕτι πάντων 65 άλλὰ τῶν ἐγθίστων, ποιεῦσι τάδε · ἀποπρίσας ἔκαστος πᾶν τὸ ἔνερθε τῶν δφρύων έκκαθαίρει, καὶ ἢν μὲν ἢ πένης, ὁ δὲ ἔξωθεν ὤμοβοέην μούνην 10 περιτείνας ούτω χρᾶται, ἢν δὲ ἢ πλούσιος, τὴν μὲν ὡμοβοέην περιτείνει, έσωθεν δὲ καταχουσώσας οὕτω χρᾶται ποτηρίω. ποιεῦσι δὲ τοῦτο καὶ 2 έκ τῶν οἰκηίων, ἤν σφι διάφοροι γένωνται καὶ ἢν ἐπικρατήση αὐτοῦ παρά τῶ βασιλέι. ξείνων δέ οἱ ἐλθόντων, τῶν ἄν λόγον ποιῆται, τὰς κεφαλάς ταύτας παραφέρει καὶ ἐπιλέγει, ώς οἱ ἐόντες οἰκήιοι πόλεμον 15 προσεθήκαντο καί σφεων αὐτὸς ἐπεκράτησε, ταύτην ἀνδραγαθίην λέγοντες. ἄπαξ δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκάστου ὁ νομάρχης ἕκαστος ἐν τῷ ἑωυτοῦ 66 νομῷ κίρναται κρητῆρα οἴνου, ἀπ' οὖ πίνουσι τῶν Σκυθέων τοῖσι ἀν ἄνδοες ἀραιρημένοι ἔωσι· τοῖσι δ' ἄν μὴ κατεργασμένον ή τοῦτο, οὐ γεύονται τοῦ οἴνου τούτου, ἀλλ' ἠτιμωμένοι ἀποκαθέαται, ὄνειδος δέ σφί ἐστι

**AB C TM** P(p) **DR SV**, ad quos usque ad ποιε $\bar{v}$ σι τάδε (65, 1) accedit v  $\Sigma_{\chi}$ όλ. 64, 3 (ad βαίτας) διφθέρας  $B^3$ 

19 Eust. Il. 234 (ad B 340) τὸ 'γενοίατο' ὡς καὶ . . . τὸ 'ἐφθίατο' ἀντὶ τοῦ 'γένοιντο' καὶ 'ἔφθιντο' Τωνικά ἐστι, . . . μυρία δὲ καὶ ἔτερα τοιαῦτά εἰσιν ΄ ὅλως γὰρ τὰ διὰ τοῦ αται καὶ ατο τρίτα παθητικὰ πληθυντικὰ Τωνικοῦ εἰσὶ σχηματισμοῦ,

1 αὐτέων M Ald. | ἀποδερμάτων CTMP  $A^{2ms}$  | ἐφέννυσθαι scripsi varietate lectionum inductus ἐφιννύσθαι D ἐφιέννυσθαι  $A^{ms}$  (man. post.) ἐπείνυσθαι ABCT ἐπέννυσθαι ABCT ἐπέννυσθαι

Ald. || 5 \*πάντων  $\mathbf{D}$  | λαμπρότερον  $\mathbf{M}$  καὶ λαμπρότατον  $\mathbf{DRSV}$  | ταχύτητι  $\mathbf{M}$  || 6 καὶ διατείναντες οπ.  $\mathbf{C}$  | έφ' ἵππων  $\mathbf{ABCTM}$  || 7 οὕτω σφι] σφι οὕτοι  $\mathbf{M}$  | οὕτοι  $\mathbf{M}$  Ald. οὐ  $\mathbf{b}$  || 8 ἔκαστος del. Stein Krueger sequ. Hude || 9 μοῦνον  $\mathbf{M}$  || 10 περιτείνας — ἀμοβοέην haplogr. οπ.  $\mathbf{C}$  |  $\mathbf{\eta}$  οπ.  $\mathbf{PDRSV}$  del. Hude Legrand || 11 περιχρυσώσας  $\mathbf{ABCTM}$  | ποιέουσι  $\mathbf{PDRSV}$  πολλοὶ  $\mathbf{M}$  | τούτω  $\mathbf{R}$  || 12 οἰκειίων  $\mathbf{V}^c$  | γίνωνται  $\mathbf{ABCTM}$  |  $\mathbf{\eta}\nu^2$ ]  $\mathbf{\eta}\nu$  τις  $\mathbf{M}$  Ald. || 13 ποιέηται  $\mathbf{CTMP}$  ποιείται  $\mathbf{SV}$  || 14 οἰκείωι  $\mathbf{V}$  || 15 προεθήκαντο  $\mathbf{P^2pDRSV}$  | ταύτην τὴν  $\mathbf{SV}$  | ἀνδραθίαν  $\mathbf{M}$  | λέγεται  $\mathbf{PDRSV}$  || 16 δὲ καὶ τοῦ  $\mathbf{R}$  | ἐκάστου οὐνομάρχης  $\mathbf{M}$  Ald. | αὐτοῦ  $\mathbf{C}$  ἐαντοῦ  $\mathbf{AB}$  αὐτῷ  $\mathbf{TM}$  έαυτῷ  $\mathbf{Ald}$ . || 17 κιρνῷ  $\mathbf{ABCTM}$  | κρατῆρα  $\mathbf{TV}$  | ἀπ' οὖ]  $\mathbf{V}$ . gramm. meam  $\mathbf{38}$  | τοῖοι] ὅσοι  $\mathbf{DRS}$  ὅσιοι  $\mathbf{V}$  | ἀν ἄνδρες Schweighaeuser, sequ. edd. ἄνδρες ex haplogr.  $\mathbf{ABCTMP}$  δὴ ἄνδρες ( $\mathbf{AH}$  sine dubio pro  $\mathbf{AN}$  lectum, cf. 68, 2)  $\mathbf{DRSV}$  | ἄνδρες πολέμιοι (quod explicationis causa censeo additum, cf. p. 388, 1)  $\mathbf{ABCTMP}$  || 18 ἀναιρημένοι  $\mathbf{A^2CPD}$  | ἴωσι  $\mathbf{TM}$  || 19 ἀποκατέαται  $\mathbf{ABCTMP}$  ἀποκαθέαται  $\mathbf{Eust}$ . rell.

μέγιστον τοῦτο · ὅσοι δὲ ἀν αὐτῶν καὶ κάρτα πολλοὺς ἄνδρας ἀραιρηκότες ἔωσι, οὖτοι δὲ σύνδυο κύλικας ἔχοντες πίνουσι δμοῦ.

67 Μάντιες δὲ Σκυθέων εἰσὶ πολλοί, οὶ μαντεύονται ἑάβδοισι ἰτείνησι πολλῆσι ὧδε· ἐπεὰν φακέλους ἑάβδων μεγάλους ἐνείκωνται, θέντες χαμαὶ διεξελίσσουσι αὐτούς, καὶ ἐπὶ μίαν ἐκάστην ἑάβδον τιθέντες θε- 5 σπίζουσι ἄμα τε λέγοντες ταῦτα συνειλέουσι τὰς ἑάβδους ὀπίσω καὶ 2 αὖτις κατὰ μίαν συντιθεῖσι. αὕτη μέν σφι ἡ μαντικὴ πατρώη ἐστί, οἱ δὲ Εναρέες οἱ ἀνδρόγυνοι τὴν Ἀφροδίτην σφι λέγουσι μαντικὴν δοῦναι. φιλύρης ὧν φλοιῷ μαντεύονται· ἐπεὰν τὴν φιλύρην τρίχα σχίση, διαπλέκων
68 ἐν τοῖσι δακτύλοισι τοῖσι ἑωυτοῦ καὶ διαλύων χρᾳ. ἐπεὰν δὲ βασιλεὺς ὁ 10 Σκυθέων κάμη, μεταπέμπεται τῶν μαντίων ἄνδρας τρεῖς τοὺς εὐδοκιμέοντας μάλιστα, οἱ τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ μαντεύονται· καὶ λέγουσιν οὖτοι ὡς τὸ ἐπίπαν μάλιστα τάδε, ὡς τὰς βασιληίας ἱστίας ἐπιώρκηκε δς καὶ 2 ὅς, λέγοντες τῶν ἀστῶν, τὸν ἄν δὴ λέγωσι. τὰς δὲ βασιληίας ἱστίας νόμος Σκύθησι τὰ μάλιστά ἐστι ὀμνύναι τότε, ἐπεὰν τὸν μέγιστον ὅρκον ἐθέ- 15

## AB C TM P(p) DR SV

T 1s. Pomp. Mela Chorogr. II 1, 12 ad locum spectat necnon ad cap. 70

όποῖον καὶ τὸ 'λελάχαται' καὶ . . . παρ' Ήροδότω τὸ ἐσεσάχατο (VII 62, 2; 70, 2; 73; 86, 1. 2) ἀντὶ τοῦ 'ώπλισμένοι ήσαν' καὶ τὰς κνήμας ῥάκεσι κατειλίχατο (VII 76) καὶ τὰς κεφαλὰς εἰλίχατο μίτραις (VII 90). ὡσαύτως καὶ τὰ κατὰ πλεονασμὸν τῆς δα συλλαβῆς, οἰον τὸ . . . ἐσταλάδατο κατὰ Ἡρόδοτον (VII 90), καὶ τὰ κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ν̄ καὶ διάλυσιν τοῦ παραλήγοντος ῆ εἰς ε̄ καὶ ᾱ · οῦτω γοῦν Ἡρόδοτος δίχα πολλῶν ἐτέρων καὶ ἀποκαθέαταί φησι καὶ εἰρέαται (IV 181, 1, VII 81) ἀντὶ τοῦ 'εἰρηνται' καὶ ὑμνέαται (V 67, 1) καὶ ἐκτέατο (apud nostrum ἐκτέαται exstat IV 23, 5; 174, VI 52, 1, VII 176, 4 et ἔκτηντο II 108, 4, V 90, 2) ἀντὶ τοῦ 'ἐκέκτηντο' καὶ ἐτιμέατο (ἐτετιμέατο VI 124, 1) · οἰς ὅμοια καὶ ἐν ὀνόμασι παρ' αὐτῷ τὸ 'Ἀρισταγόρην, Ἀρισταγόρεα' (cf. V 33, 1) καὶ 'Καμβύσεα' καὶ 'Μιλτιάδεα'. καὶ ἐν τούτοις γὰρ τὸ ῆ διαλύεται, ἀπέρχεται δὲ τὸ ἐπαγόμενον ν̄ . . . Ἡρόδοτος δὲ καὶ στρατεύεσθαι ὁρμέαται (V 121) φησὶ καὶ ἀγωνίδαται (IX 26, 7) καὶ παρεσκευάδατο (V 65, 1, IX 100, 1)

8 Λέξ. ἐνάριες· οἱ ὁπλῖται. Greg. Cor. 145 ἐνάριες οἱ ὁπλῖται παρ' αὐτοῖς ὀνομάζονται | Λεξ. ἀνδρόγυνος· ἄνανδρος καὶ ἐρμαφρόδιτος. Hes. ἀνδρόγυνος· ὁ ἐρμαφρόδιτος καὶ ὁ ἀσθενὴς ἤγουν ὁ ἀνίσχυρος. Suid. ἀνδρόγυνος· ὁ Διόνυσος . . . ἢ ἄνανδρος καὶ ἐρμαφρόδιτος

1 τοῦτον (ν eras.)  $\mathbf{A}$  | ἄν om.  $\mathbf{ABCTM}$  | ἀναιρηκότες  $\mathbf{A^2CPD}$  || 3 ἰτεῖησι  $\mathbf{TM}$  Ald. ἐτείνησι  $\mathbf{SV}$  || 4 φακέλλους  $\mathbf{D^c}$  | μεγάλους ἐάβδων  $\mathbf{M}$  || 7 μέν τοι ἡ μαντικὴ πατρώη σφι ἐστί  $\mathbf{M}$  Ald. || 8 Εναρέες scripsi (cf. I 105, 4) Νάρεες  $\mathbf{PDRSV}$  Ενάριες  $\mathbf{ABCTM}$  cf. Lexx., Greg. Cor. | καὶ οἱ  $\mathbf{ABCTM}$  | ἀνδρογόνοι  $\mathbf{TM}$  | σφίσι propos. Stein || 9 τρία  $\mathbf{ABCTP^1}$  || 10 τοῖσι² om.  $\mathbf{DRSV}$  || 11 μαντηΐων  $\mathbf{C}$  μαντείων  $\mathbf{V}$  || 13 ἐστίας  $\mathbf{C}$  ἴεστίας  $\mathbf{B^1}\mathbf{A}$  obelo signatum ad nihil in mg. spectante  $\mathbf{A}$  (ν. praef. XXVII) | ἐπιόρκηκε(ν)  $\mathbf{MSV}$  || 14 δὴ om.  $\mathbf{TMP^1}$  hab.  $\mathbf{P^2p}$  cett. || 15 ἐστὶ τὰ μάλιστα  $\mathbf{M}$  | ὀμνύναι  $\mathbf{C}$  ἐθέλωσι haplogr. om.  $\mathbf{MP^t}$  hab.  $\mathbf{P^{msp}}$  cett. |

θέλωσι DRSV

#### HISTORIAE IV 66 - 70

λωσι δμνύναι. αὐτίκα δὲ διαλελαμμένος ἄγεται οὖτος, τὸν ἂν δὴ φῶσι έπιορκήσαι, ἀπιγμένον δὲ ἐλέγχουσι οἱ μάντιες, ὡς ἐπιορκήσας φαίνεται έν τη μαντική τὰς βασιληίας ίστίας καὶ διὰ ταῦτα ἀλγέει ὁ βασιλεύς. δ δὲ ἀρνέεται οὐ φάμενος ἐπιορχῆσαι καὶ δεινολογέεται. ἀρνεομένου δὲ 3 5 τούτου δ βασιλεύς μεταπέμπεται άλλους διπλησίους μάντιας, καὶ ἢν μὲν καὶ οὖτοι ἐσορῶντες ἐς τὴν μαντικὴν καταδήσωσι ἐπιορκῆσαι, τοῦ δὲ ίθέως την κεφαλήν ἀποτάμνουσι καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ διαλαγχάνουσι οί πρώτοι τών μαντίων - ην δε οί επελθόντες μάντιες απολύσωσι, άλλοι 4 πάρεισι μάντιες καὶ μάλα ἄλλοι· ἢν ὧν οἱ πλεῦνες τὸν ἄνθρωπον ἀπολύ-10 σωσι, δέδοκται τοῖσι πρώτοισι τῶν μαντίων αὐτοῖσι ἀπόλλυσθαι. ἀπολ- 69 λῦσι δὲ αὐτοὺς τοιῷδε τρόπω · ἐπεὰν ἄμαξαν καμάρης φρυγάνων πλήσωσι καὶ ὑποζεύξωσι βοῦς, ἐμποδίσαντες τοὺς μάντιας καὶ χεῖρας ὀπίσω δήσαντες καὶ στομώσαντες κατειργνῦσι ἐς μέσα τὰ φρύγανα, ὑποπρήσαντες δὲ αὐτὰ ἀπιεῖσι φοβήσαντες τοὺς βοῦς. πολλοὶ μὲν δὴ συγκατακαίονται τοῖσι 2 15 μάντισι βόες, πολλοί δὲ περικεκαυμένοι ἀποφεύγουσι, ἐπεὰν αὐτῶν δ φυμός κατακαυθή· κατακαίουσι δὲ τρόπω τῷ εἰρημένω καὶ δι' ἄλλας αίτίας τούς μάντιας ψευδομάντιας καλέοντες, τούς δ' αν αποκτείνη βασι- 3 λεύς, τούτων οὐδὲ τοὺς παῖδας λείπει, ἀλλὰ πάντα τὰ ἔρσενα κτείνει, τὰ δὲ θήλεα οὐχ ἀδικέει.

20 Όρκια δὲ ποιεῦνται Σκύθαι ὧδε, πρὸς τοὺς ἄν ποιέωνται ἐς κύλικα με- 70 γάλην κεραμίνην οἶνον ἐγχέαντες αἶμα συμμίσγουσι τῶν τὸ ὅρκιον ταμνομένων τύψαντες ὀπεατίη, ἐπιτάμνοντες μαχαίρη σμικρὸν τοῦ σώματος καὶ

### AB C TM P(p) DR SV

4 Poll. II 124 εἴρηκεν . . . δεινολογεῖται Ἡρόδοτος || 11 Hes. καμάρης· δέσμης (huc refert Weber PhW 1934, 1068ss.) || 21 Poll. X 190 Ἡρόδοτος . . . καὶ κεραμίνην (κεραμεῖην, κεραμηῖην νν. ll.) κύλικα ἔφη

1 διαλελαμένος MRSV | ἄγεται om. DRSV | ἄν δὴ] ἄν DRSV ex haplogr. maiusculorum || 4 δεινολεγέεται R δεινολογέαται (alt. o ex  $\varepsilon$  corr.) V | ἀρνεονμένου R ||  $\delta$  μὲν] μιν vel μέν μιν propos. Schweighaeuser ||  $\delta$  ἐσορέ $\star$ οντες M ἐσορέ $\star$ ωντες Ald. | καταδήσῶσι A | ἐφιορκῆσαι  $\mathbf{D}^1\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 8 μαντηίων  $\mathbf{T}$  μαντειίων  $\mathbf{V}$  | ἢν] καὶ ἢν  $\mathbf{A}\mathbf{B}^1\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 10 τοῖς  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  | μαντηίων  $\mathbf{D}$  μαντειίων  $\mathbf{V}$  | ἀπόλλυσι  $\mathbf{V}$  ἀπόλλυσι  $\mathbf{R}$  (ἀπολλῦσι olim scriptum fuisse ἀπολλύονσι notans recognosci potest) || 11 δὲ  $\mathbf{M}\mathbf{P}^{ms}\mathbf{p}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  δῆτα  $\mathbf{P}^t$  cett. | τρόπω τοιῷδε  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  | καμάρης om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  cf. Hes. || 12 ἐμποδήσαντες  $\mathbf{T}$  ἐμπεδήσαντες  $\mathbf{M}$  Ald. || 13 κατειργνῦσι] κατατείνουσι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 14 συγκατακέονται  $\mathbf{R}$  || 15 αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald. || 16 κατακέονσι  $\mathbf{R}$  κατακαιέονσι  $\mathbf{V}$  || 17 καλέονσι  $\mathbf{C}$  | ἀποκτείνοι  $\mathbf{M}$  Ald. || 18 ἔρσεα  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 20 ποιεῦνται] ποιέονται  $\mathbf{B}$  | τοὺς] οὖς  $\mathbf{M}$  om.  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 21 κεραμίνην] cf. Poll. | ἐκχέαντες  $\mathbf{B}$  ἐσχέαντες  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τὰ ὅρκια  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 22 ἀπεατίη scripsi 'terebram, subulam' intelligens (cf. φρεατία ad φρέαρ) υπέατιη  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  ἐπεάτίη  $\mathbf{C}$  ὑπεατίη  $\mathbf{T}$  ὑπέατι ἢ  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | εκρυπχίτ  $\mathbf{M}$  | ἐπιταμόντες  $\mathbf{M}\mathbf{D}^2\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | μικρὸν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$ 

ἔπειτα ἀποβάψαντες ἐς τὴν κύλικα ἀκινάκην καὶ ὀιστοὺς καὶ σάγαριν καὶ ἀκόντιον· ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, κατεύχονται πολλὰ καὶ ἔπειτα ἀποπίνουσι αὐτοί τε οἱ τὸ ὅρκιον ποιεύμενοι καὶ τῶν ἑπομένων οἱ πλείστου ἄξιοι.

Ταφαί δὲ τῶν βασιλέων ἐν Γέρροισί εἰσι, ἐς δ δ Βορυσθένης ἐστὶ προσ- 5 71 πλωτός, ενθαύτα, επεάν σφι ἀποθάνη δ βασιλεύς, ὄουγμα γῆς μέγα δρύσσουσι τετράγωνον, ετοιμον δὲ τοῦτο ποιήσαντες ἀναλαμβάνουσι τὸν νεκρόν, κατακεκηρωμένον μὲν τὸ σῶμα, τὴν δὲ νηδὺν ἀνασχισθεῖσαν καὶ καθαρθείσαν πλέην κυπέρου κεκομμένου καὶ θυμιήματος καὶ σελίνου σπέρματος καὶ ἀννήσου συνερραμμένην ὀπίσω, καὶ κομίζουσι ἐν ἁμάξη 10 2 ἐς ἄλλο ἔθνος, οἶ δὲ ἄν παραδέξωνται κομισθέντα τὸν νεκρόν, ποιεῦσι, τά περ οί Βασιλήιοι Σχύθαι· τοῦ ἀτὸς ἀποτάμνονται, τρίχας περιχείρονται, βραχίονας περιτάμνονται, μέτωπον καὶ δῖνα καταμύσσονται, διὰ τῆς 3 ἀριστερής γειρός διστούς διαβυνέονται, ἐνθεῦτεν δὲ κομίζουσι ἐν τῆ άμάξη τοῦ βασιλέος τὸν νέχυν ἐς ἄλλο ἔθνος, τῶν ἄργουσι· οἱ δέ σφι 15 έπονται, ές τοὺς πρότερον ήλθον. ἐπεὰν δὲ πάντας περιέλθωσι τὸν νεχρὸν κομίζοντες, εν Γέρροισι έσγατα κατοικημένοισί είσι των εθνέων, των 4 ἄργουσι, καὶ ἐν τῆσι ταφῆσι. καὶ ἔπειτα, ἐπεὰν θέωσι τὸν νέκυν ἐν τῆσι θήκησι ἐπὶ στιβάδος, παραπήξαντες αίχμὰς ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ νεκροῦ ξύλα ύπερτείνουσι καὶ ἔπειτα ριψὶ καταστεγάζουσι, ἐν δὲ τῆ λοιπῆ εὐρυ- 20 γωρίη τῆς θήκης τῶν παλλακέων τε μίαν ἀποπνίξαντες θάπτουσι καὶ τὸν οἰνογόον καὶ μάγειρον καὶ ἱπποκόμον καὶ διήκονον καὶ ἀγγελιηφόρον καὶ 『ππους καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀπαργὰς καὶ φιάλας γρυσέας · ἀργύρω δὲ

AB C TM P(p) DR SV
Ταφαί δὲ τῶν (71, 1) - τοὺς βασιλέας θάπτουσι (73, 1) exc. b

T 2-4 Pomp. Mela: v. ad cap. 66

1 ἐς οm.  $\mathbf{B}^1$  | σάγγαριν  $\mathbf{RSV}$  || 2 καταχεύονται  $\mathbf{T}$  || 6 μέγα γῆς  $\mathbf{M}$  || 8 κατακεκιρωμένον  $\mathbf{T}$  κατακεκυρωμένον  $\mathbf{SV}$  || 9 καθαρισθείσαν  $\mathbf{C}$  | θυμιήματος] ή  $\mathbf{D}^c$  μιήματος  $\mathbf{A}$ , θυ supra lin. add.  $\mathbf{A}$  man. post. | σελήνου  $\mathbf{M}$  || 10 σπέρματος om.  $\mathbf{R}$  | ἀνήσου  $\mathbf{M}$  Ald. ἀρνήσου  $\mathbf{SV}$  | συνρεραμμένην  $\mathbf{A}$  litterae  $\mathbf{v}$  litt.  $\mathbf{\rho}$  suprascr. man. rec.  $\mathbf{A}$  συρρεραμμένην  $\mathbf{B}$  συρρεραμένην  $\mathbf{C}$  συνερραμένην  $\mathbf{V}$  συνεραμμένην  $\mathbf{M}$ , ν. gramm. meam 138 (συνεραμένην olim exstitisse censet Weber Anal. Hdt. 228) | καί² οm.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$  obelo sign.  $\mathbf{P}$  hab.  $\mathbf{p}$  cett. || 11 ποιέουσι  $\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{v}$  || 12 τρίχας  $\mathbf{P}$  | 3 περιτάμνονται haplogr. om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 13 τῆς τε  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{v}$  || 14 χερὸς  $\mathbf{M}$  Ald. | τῆ οm.  $\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{P}$  || 15 τοῦ βασιλέως τὸν νέκυν ἐς ἄλλο ἔθνος  $\mathbf{D}$  τὸν νέκυν ἐς ἄλλο ἔθνος  $\mathbf{C}$  ἐς ἄλλο ἔθνος τὸν νέκυν τοῦ βασιλέος  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald. ἐς ᾶλλο ἔθνος τὸν νεκρὸν τοῦ βασιλέος  $\mathbf{M}$  || 16 νέκυν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 17 ἐν Γέρροισι] ἔν τε τοῖσι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{v}$  ἔν τε Γέρροισι coni. Stein || 17.18 ὧν ἄρχουσι  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  || 18 καί² om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{v}$  || 18.19 τοῖσι θήκοισι  $\mathbf{T}$  || 19 στιβά  $\mathbf{V}$  στιβάδι  $\mathbf{v}$  | πήξαντες  $\mathbf{T}$  || 20 ῥίψει  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{P}\mathbf{p}\mathbf{D}$  ῥίπει sub obelo  $\mathbf{A}^{2mz}$  || 21 παλακέων  $\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{v}$  | μίην  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  Ald. | ἀποπνίγουσι θάπτοντες  $\mathbf{B}$  ||

23 πάντων ΑΒ СΤ

οὐδὲν οὐδὲ γαλκῷ γρέωνται. ταῦτα δὲ ποιήσαντες γοῦσι πάντες γῶμα μέγα 5 άμιλλώμενοι καὶ προθυμεόμενοι ώς μέγιστον ποιήσαι. ἐνιαυτοῦ δὲ περι- 72 φερομένου αδτις ποιεύσι τοιόνδε · λαβόντες τῶν λοιπῶν θεραπόντων τοὺς έπιτηδεοτάτους (οί δέ είσι Σκύθαι έγγενέες, οδτοι γάο θεοαπεύουσι, τούς 5 ἄν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς κελεύση, ἀργυρώνητοι δὲ οὐκ εἰσί σφι θεράποντες), τούτων ων των διηκόνων έπεὰν ἀποπνίξωσιν πεντήκοντα καὶ ἵππους τοὺς 2 καλλιστεύοντας πεντήκοντα, έξελόντες αὐτῶν τὴν κοιλίην καὶ καθήραντες έμπιπλᾶσι ἀγύρων καὶ συρράπτουσι · άψῖδος δὲ ήμισυ ἐπὶ δύο ξύλα στή- 3 σαντες ύπτιον καὶ τὸ ἔτερον ήμισυ τῆς άψίδος ἐπ' ἔτερα δύο, καταπήξαν-10 τες τρόπω τοιούτω πολλά ταῦτα, ἔπειτα τῶν ἵππων κατά μήκεα ξύλα παχέα διελάσαντες μέχρι των τραχήλων αναβιβάζουσι αὐτούς ἐπὶ τὰς άψιδας · τῶν δὲ αἱ μὲν πρότεραι άψιδες ὑπέγουσι τοὺς ὤμους τῶν ἴππων, 4 αί δὲ ὅπισθε παρὰ τοὺς μηροὺς τὰς γαστέρας ὑπολαμβάνουσι, σκέλεα δὲ άμφότερα κατακρέμανται μετέωρα γαλινούς δέ καὶ στόμια έμβαλόντες 15 ές τοὺς ἵππους κατατείνουσι ές τὸ πρόσθεν αὐτῶν καὶ ἔπειτα ἐκ πασσάλων δέουσι. των δὲ δὴ νεηνίσκων των ἀποπεπνιγμένων των πεντήκοντα 5 ένα έκαστον ἀναβιβάζουσι ἐπὶ τὸν ἵππον ὧδε ἀναβιβάζοντες · ἐπεὰν νεκροῦ ξκάστου παρὰ τὴν ἄκανθαν ξύλον ὀρθὸν διελάσωσι μέγρι τοῦ τραγήλου, κάτωθεν δὲ ὑπερέγει τοῦ ξύλου τούτου, τὸ ἐς τόρμον πηγνῦσι τοῦ 20 έτέρου ξύλου τοῦ διὰ τοῦ Ιππου. ἐπιστήσαντες δὲ κύκλω τὸ σῆμα Ιππέας τοιούτους ἀπελαύνουσι, οὕτω μὲν τοὺς βασιλέας θάπτουσι: τοὺς δὲ ἄλλους 78

# AB C TM P(p) DR SV, ad quos accedit usque ad θάπτουσι (73, 1) b

19 Λέξ, τόρνον (τόρνιον Lexx. alph. ord. conser.)· τὸ τρῆμα καὶ τὸ ἐνιέμενον εἰς αὐτό. Suid. τόρνος · ξύλον στρογγύλον ἢ τὸ τρῆμα καὶ τὸ ἐνιέμενον εἰς αὐτό

1 οὐδὲ ἄλλων ἀπάντων χαλκῷ  $\mathbf{R}$  | χρέονται  $\mathbf{Pp}$  | μέγα om.  $\mathbf{DRSV}$  \$\mathbf{b}\$ obelo sign.  $\mathbf{P}$  hab.  $\mathbf{p}$  cett. || 2 ἀμιλλεώμενοι  $\mathbf{DRSV}$  \$\mathbf{b}\$ | προθυμεώμενοι  $\mathbf{MV}^\circ$  \$\mathbf{b}\$ || 4 ἐπιτηδειοτάτους  $\mathbf{ABT}$  ἐπιτηδεωτάτους  $\mathbf{CMP}$  | οί δέ] οί δέοι  $\mathbf{C}$  | γὰρ δὴ θεραπεύοντες  $\mathbf{DSV}$  \$\mathbf{b}\$ γάρ εἰσι \*\* θεραπεύοντες  $\mathbf{M}$  \$\mathbf{b}\$ γάρ εἰσι θεραπεύοντες  $\mathbf{Ald}$ . || 7 καλλίστους  $\mathbf{ABCTMP}$  | κοιλίαν  $\mathbf{RSV}$  | καθάραντες  $\mathbf{AB}$  || 8 ἐμπιμπλᾶσι  $\mathbf{D}^2$  | ξύλα δύο  $\mathbf{p}$  ξύλα δύο ῆμισυ  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 9 ὕπτια  $\mathbf{M}$  | ἐπ' om.  $\mathbf{ABCT}$  ἐπὶ supra lin. add.  $\mathbf{A}$  man. rec. || 10 καὶ τρόπφ  $\mathbf{CT}$  | κατὰ τὰ μήκεα cod. Cantabr. Askewianus καταμήκεα  $\mathbf{CMPp}$  καὶ τὰ μήκεα  $\mathbf{A}^1\mathbf{B}$  || 11 τραχίλων  $\mathbf{D}^1$  | ἀναβιβάζονται  $\mathbf{ABCT}$  || 12 πρότερον  $\mathbf{T}$  | ὑπερέχουσι  $\mathbf{ABCT}$  || 14 κατακρέμαται  $\mathbf{ABCTMP}$  | καὶ γαλινούς  $\mathbf{B}$  || 15 ἐς¹ om.  $\mathbf{DRSV}$  \$\mathbf{b}\$ | κατακτείνουσι  $\mathbf{Mp}$  || 16 ἀπεπιγμένων  $\mathbf{V}$  \$\mathbf{b}\$ || 17 ἔπ' ἵππον  $\mathbf{PDRSV}$  \$\mathbf{b}\$ ἐπ' ἵππων  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 18 τραχίλον  $\mathbf{D}$  || 19 δὲ secl. Abicht | τόρνον Lexx. seriatim conserr. τόρνιον Lexx. alphab. conserr., Suid. βορμὸν (potius quam κορμὸν) sub obelo in mg.  $\mathbf{A}^2$ ; fort. ad Lexx. seriatim conscriptorum exemplum τορνόν 'foramen terebratum' scribendum et τόρνιον Lexx. alphab. ord. conscriptorum e  $\mathbf{M}$  maiusculo pro  $\mathbf{N}$ l lecto explicandum, ut ita 'terebratum' ab instrumento distinguatur | πη-γνύονσι  $\mathbf{ABCTMP}$  || 20 τοῦ¹ om.  $\mathbf{ABCT}$  | σπείσαντες  $\mathbf{DRSV}$  η περιστήσαντες coni. Stein στήσαντες coni. Legrand | περὶ τὸ σῆμα coni. Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ.  $\mathbf{N}$ n.  $\mathbf{V}$ . 26

Σκύθας, ἐπεὰν ἀποθάνωσι, περιάγουσι οἱ ἀγγοτάτω προσήκοντες κατὰ τοὺς φίλους ἐν άμάξησι κειμένους, τῶν δὲ ἔκαστος ὑποδεκόμενος εὐωχέει τοὺς έπομένους καὶ τῷ νεκρῷ ἀπάντων παραπλησίως παρατίθησι, ὅσα τοῖσι ἄλλοισι · ημέρας δὲ τεσσεράχοντα οὕτω οἱ ἰδιῶται περιάγονται, ἔπει-2 τα θάπτονται. θάψαντες δὲ οἱ Σκύθαι καθαίρονται τρόπω τοιῶδε · σμησά - 5 μενοι τὰς κεφαλὰς καὶ ἐκπλυνάμενοι ποιεῦσι περὶ τὸ σῶμα τάδε· ἐπεὰν ξύλα στήσωσι τρία ἐς ἄλληλα κεκλιμένα, περὶ ταῦτα πίλους εἰρινέους περιτείνουσι, συμφράξαντες δὲ ώς μάλιστα λίθους ἐκπύρους διαφανέας 74 ἐσβάλλουσι ἐς σκάφην κειμένην ἐν μέσω τῶν ξύλων τε καὶ τῶν πίλων. ἔστι δέ σφι κάνναβις φυομένη έν τῆ χώρη πλὴν παχύτητος καὶ μεγάθεος τῷ 10 λίνω έμφερεστάτη, ταῦτα δὲ πολλῶ ὑπερφέρει ή κάνναβις αὕτη καὶ αὐτομάτη καὶ σπειρομένη φύεται, καὶ έξ αὐτῆς Θρήικες μὲν καὶ είματοποιεῦνται τοῖσι λινέοισι όμοιότατα. οὐδ' ἄν, ὅστις μὴ κάρτα τρίβων εἴη αὐτῆς, διαγνοίη λίνου ἢ καννάβιός ἐστι· δς δὲ μὴ είδέ κω τὴν καννάβιδα, 75 λίνεον δοχήσει είναι τὸ είμα. ταύτης ὧν οί Σχύθαι τῆς χαννάβιος τὸ σπέρμα 15 έπεὰν λάβωσι, ὑποδύνουσι ὑπὸ τοὺς πίλους καὶ ἔπειτα ἐπιβάλλουσι τὸ σπέρμα ἐπὶ τοὺς διαφανέας λίθους · τῷ πυρὶ τῷδε θυμιᾶται ἐπιβαλλόμενον καὶ ἀτμίδα παρέχεται τοσαύτην, ώστε Ελληνική οὐδεμία ἄν μιν πυρίη 2 αποκρατήσειε. οί δὲ Σκύθαι αγάμενοι τῆ πυρίη ωρύονται τοῦτό σφι αντί

### AB C TM P(p) DR SV

Τ 14 Poll. VII 72 (de linteis vestimentis et ex αμοργίδος factis tractans) καὶ ἡ κάναβις δὲ ὅμοιόν ἐστι λίνφ, μέμνηται δ' αὐτῆς Ἡρόδοτος εἰπὼν λίνου ἡ καννάβεως (κανάβεως v.l.) || 18 id. VII 168 βαλανείφ δ' ἄν καὶ ἡ πυρία ἔποιτο, εἴρηκε δ' Ἡρόδοτος πυρία Ἑλληνική

1988. Η ΕΒ. κάναβις (κάναμις 80Γ.) Σκυθικόν θυμίαμα, δ τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὅστε ἐξικμάζειν πάντα τὸν παρεστῶτα ἔστι δὲ φυτόν τι λίνφ ὅμοιον, ἐξ οδ αί Θρᾶσσαι ἰμάτια ποιοῦσιν Ἡρόδοτος τούτου τὸ σπέρμα θυμιῶσιν. Antiatt. Bekk. Anecd. 105 κάνναβις Σοφοκλῆς Θαμύρα, Ἡρόδοτος τετάρτφ

1 περιάγωσι RV || 2 ἀμάξη  $A^1$  σι supra lin. add. sec. ut vid. man. A || 3 τῶν νεκρῶν C | πάντων DRSV | παραπλησίως παρατίθησι] παρατιθεῖ DRSV | ὅσα] τῶν καὶ DRSV || 4 τοῖς DRV | τεσσαράκοντα CTMRV || 5 καταίρονται CS || 7 ἐρινέους ABC εἰρηνέ $\bullet$ ους (έ in lit.) D εἰρι $\bullet$ νέους V || 8 ἐκ πυρὸς MPDRSV || 10 κάναβις T cf. Hes., Antiatt., Poll. | μεγέθους AB || 11 λινέω DRSV | ταύτη ABCTMP; ad rectionem verbi ὑπερφέρειν cf. VIII 138, 2; 144, 1, IX 96, 2 | κάναβις  $CTR^1V^1$  || 12 εἴματα ποιεῦνται ABCTMP || 13 λινέουσι  $A^1$  | ὁμοιώτατα  $D^1$  || 14 κανάβιος V cf. Poll. | καναβίδα CV || 15 λῖνον DRSV || 16 ὑποβάλλουσι CMPDRSV || 17 ἐπὶ] ὑπὸ M | τῷ πυρί τὸ δὲ ABTMDSV τὸ δὲ tantum Cobet Hude | ϑυμιῆται  $A^1BCTMP$  | ὑποβαλλόμενον DRSV || 18 οὐδεμίη M Ald. || 19 ἐπικρατήσειε M | ἀποκρατήσειε - πυρίη haplogr. om. RSV | ἀρύεται S

λουτροῦ ἐστι, οὐ γὰρ δὴ λούονται ὕδατι τὸ παράπαν τὸ σῶμα. αἱ δὲ γυ- 3 ναῖκες αὐτῶν ὕδωρ παραχέουσαι κατασώχουσι περὶ λίθον τρηχὺν τῆς κυπαρίσσου καὶ κέδρου καὶ λιβάνου ξύλου καὶ ἔπειτα, τὸ κατασωχόμενον τοῦτο παχὺ ἐόν, καταπλάσσονται πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον καὶ ὅμα μὲν εὐωδίη σφέας ἀπὸ τούτου ἴσχει, ᾶμα δὲ ἀπαιρέουσαι τῆ δευτέρη ἡμέρη τὴν καταπλαστὺν γίνονται καθαραὶ καὶ λαμπραί.

Σεινικοῖσι δὲ νομαίοισι καὶ οὖτοι φεύγουσι αἰνῶς χρᾶσθαι, μήτε γέων 76 ἀλλέων, Ελληνικοῖσι δὲ καὶ ἤκιστα, ὡς διέδεξαν Ανάχαρσίς τε καὶ δεύτερα αὖτις Σκύλης. τοῦτο μὲν γὰρ Ανάχαρσις ἐπείτε γῆν πολλὴν θεωρή- 2 τος καὶ ἀποδεξάμενος κατ' αὐτὴν σοφίην πολλὴν ἐκομίζετο ἐς ἤθεα τὰ Σκυθέων, πλέων δὲ δι' Ελλησπόντου προσίσχει ἐς Κύζικον καὶ — εὖρε γὰρ 3 τῆ Μητρὶ τῶν θεῶν ἀνάγοντας τοὺς Κυζικηνοὺς δρτὴν κάρτα μεγαλοπρεπέως — εὕξατο τῆ Μητρὶ ὁ Ανάχαρσις, ἢν σῶς καὶ ὑγιὴς ἀπονοστήση ἐς ἑωυτοῦ, θύσειν τε κατὰ ταὐτά, κατ' ἃ ὥρα τοὺς Κυζικηνοὺς ποιεῦντας, το καὶ παννυχίδα στήσειν. ὡς δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Σκυθικήν, καταδὺς ἐς τὴν 4 καλεομένην Ύλαίην (ἡ δ' ἔστι μὲν παρὰ τὸν Αχιλλήιον δρόμον, τυγχάνει

AB C TM P(p) DR SV Σχόλ. 75, 3 (ad κατασώχουσι) κατατρίβουσι B man. rec. (cf. Lexx.)

2 Λέξ. σώχουσι· τρίβουσι. Suid. σώχουσι· τρίβουσιν, Ἡρόδοτος. Hes. σώχειν· τρίβειν

1 λοῦνται CTMP | αί δὲ - 4 πρόσωπον distinxi ita intelligens: 'pultem faciunt (is sensus 'depsendi' glossematis τρίβειν verbo σώχειν attribuendus est, cf. e. g. φάρμακον καταπλαστόν τρίβειν Ar. Pax 16) circa lapidem scabrum aquam affundentes e ligno (genitivus 'partitivus' pro obiecto usurpari nequit, et cf. Kühner-Gerth I 376) cupressi et cedri et turiferae arboris (scil. mixto) et deinde ea pulte pingui facta (cuius constructionis in modum accusativi 'absoluti' explicatio, quam Kühner-Gerth II 90 animo contemplabantur, magnopere praeferenda est illi, quae, quamquam illicitum duplicem accusativi usum supponens difficultatem haud minimam crearet, nihilominus ab eisdem (I 321) proponebatur) totum corpus praesertimque faciem oblinunt'  $\parallel$  2 παραχέουσι  $\mathbf C$  προχέουσαι  $\mathbf D$  παρέχουσαι  $\mathbf R$  om.  $\mathbf M$   $\parallel$  κατασωχοῦσι  $\mathbf M$  cf. Lexx.  $\parallel$  τριχύν  $\mathbf D^1$  τραχύν  $\mathbf M$   $\parallel$  3 λιβανωτοῦ  $\mathbf D$   $\mathbf R$   $\mathbf SV$   $\parallel$  τὸ] τοι DR om. SV | κατασωχούμενον Μ || 4 καὶ καταπλάσσονται ABCT καταπάσσονται M Ald.  $\parallel$  5 ἐωδίη  $\mathbf{A^{sc}}$  εὐωδίης  $\mathbf{C}$  εὐώδη  $\mathbf{DR}$  εὐώδεις  $\mathbf{SV}$   $\mid$  ἴσχει] ἔχει  $\mathbf{R}$   $\parallel$  6 καταπλαστὴν  $\mathbf{C}$  (ut vid.) MRS litt. vv ex corr.  $\mathbf{V}$   $\parallel$  7 νομέοισι  $\mathbf{RV}$   $\mid$  αἰνῶς χρᾶσθαι φεύγουσι  $\mathbf{PDRSV}$  χρᾶσθαι δεινῶς φεύγουσι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  7–8 μήτε γέων ἀλλέων scripsi μήτε γε ῶν ἀλλήλων D μήτι γε ῶν ἀλλήλων cett. μήτε τεῶν ἄλλων coni. Stein, sequ. Hude μή τι γε ἄλλων Hermann | 8 καί om. CTMP | ήκιστα] μάλιστα M quod explicationem censeas, cf. illa Schweighaeuseri: 'in eandem quidem sententiam ex nostri sermonis usu μάλιστα exspectasses' | Αναχάρσι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 9 Σχύλις  $\mathbf{C}$  Σχύλη  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 10 κατ' αὐτὴν] κατὰ τὴν  $\mathbf{B}^1$  | πολλὴν σοφίην  $\mathbf{M}$  || 11 πλέον  $\mathbf{D}$  | δὲ δι'] δι'  $\mathbf{M}\mathbf{P}$  Ald. δ'  $\mathbf{D}\mathbf{S}\mathbf{V}$  δὲ  $\mathbf{R}$  | προίσχει  $\mathbf{B}^1$  προσίχει  $\mathbf{R}$  || 12 μεγαλοπρεπέως κάρτα  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  μεγαλοπρεπέα κάρτα  $\mathbf{M}$  Ald. μεγαλοπρεπέως  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  || 13 ηὔξατο  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἀπονοστήσει  $\mathbf{C}$  || 14 ἐς] ἔως  $\mathbf{T}$  | θύσει  $\mathbf{C}$  | κατ' δ] κατὰ  $\mathbf{B}^2\mathbf{C}$ TM κατά τὰ PDSV om. R | ὅρα C || 15 ἀφίκετο RV

31 BT Herodotus I 393

δὲ πᾶσα ἐοῦσα δενδρέων παντοίων πλέη) — ἐς ταύτην δὴ καταδὺς ὁ Ἀνάχαρσις την δρτην έπετέλεε πάσαν τη θεώ τύμπανόν τε έχων καὶ ἐκδησάμενος 5 ἀγάλματα, καὶ τῶν τις Σκυθέων καταφρασθεὶς αὐτὸν ταῦτα ποιεῦντα έσήμηνε τῷ βασιλέι Σαυλίω· ὁ δὲ καὶ αὐτὸς ἀπικόμενος ὡς είδε τὸν Ανάχαρσιν ποιεύντα ταύτα, τοξεύσας αὐτὸν ἀπέκτεινε. καὶ νῦν ἤν τις 3 είρηται περί Άναχάρσιος, ού φασί μιν Σκύθαι γινώσκειν, διά τοῦτο, ὅτι 6 έξεδήμησε τε ές την Έλλάδα καὶ ξεινικοῖσι έθεσι διεχρήσατο, ώς δ' έγω ήκουσα Τύμνεω τοῦ Άριαπείθεος, ἐπίτροπον είναι αὐτὸν Ίδανθύρσου, τοῦ Σκυθέων βασιλέος πάτρων, παΐδα δὲ εἶναι Γνούρου τοῦ Λύκου τοῦ Σπαργαπείθεος εί ων ταύτης ήν τῆς οἰκίης ὁ Ανάγαρσις, ἔστω ὑπὸ τοῦ 10 άδελφιδεοῦ ἀποθανών (Ιδάνθυρσος γὰρ ἦν παῖς Σαυλίου, Σαύλιος δὲ ἦν 77 δ ἀποκτείνας Ανάχαρσιν). καίτοι τινὰ ἤδη ἤκουσα λόγον ἄλλον ὑπὸ Πελοποννησίων λεγόμενον, ώς ύπὸ τοῦ Σκυθέων βασιλέος Ανάγαρσις αποπεμφθείς τῆς Ελλάδος μαθητής γένοιτο, οπίσω τε απονοστήσας φαίη πρός τὸν ἀποπέμψαντα Έλληνας πάντας ἀσγόλους είναι ἐς πᾶσαν σοφίην 15 πλην Λακεδαιμονίων, τούτοισι δ' είναι μούνοισι σωφρόνως δοῦναί τε καὶ 2 δέξασθαι λόγον. άλλ' οδτος μέν δ λόγος άλλως πέπαισται ύπ' αὐτῶν Ελ-

# AB C TM P(p) DR SV

6s. Lex. Vind. 50 διεχρήσατο ἀντὶ τοῦ 'ἐφόνευσε' καὶ ἀντὶ τοῦ άπλῶς 'ἐχρήσατο' ὅτι ἐξεδήμησέ τε - διεχρήσατο  $\parallel$  17 Eust. Od. 1594 (ad θ 251) τὸ . . . παίσατε ἀντὶ τοῦ 'παίξατε' · . . . ἡ δὲ χρῆσις τοῦ τοιούτου 'παῖσαι' (a verbo παίζειν potius quam a παίειν) καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ, λέγει δὲ καὶ Ἡρόδοτος · οὐτος μὲν - ὑπὸ 'Ελλήνων · τινὲς δὲ τὸ 'παίσατε' ἀντὶ τοῦ 'τύψατε'

1 πάντα R | δὴ] δὲ ABC || 2 ἐπετέλεσε πᾶσαν C πᾶσαν ἐπετέλεε PDRSV πᾶσαν ἐπιτέλει (ι¹ in lit.) M | ἐκδυσάμενος MRV\*\* || 3 τις τῶν MPDRSV || 4 ἐσήμαινε T | Σανλαίφ DRSV (ε Σανλίφ ortum, cf. lin. 11) || 5 ἀπέκτεινε αὐτόν M || 7 εἰς R Lex. Vind. | ξενικοῖσι Lex. Vind. | ἤθεσι DRSV || 8 Τίμνεω MSV τοῦ νεῷ ABCT | Σπαργαπίθεος PDRSV Παργαπίθεος M | ἐπιτρόπου CTMP | quod ad distinctionem attinet, Σκυθέων βασιλεύς (9) est Σαύλιος intelligendus (cf. lin. 4) | Τνδαθύσουν Τ°M Ald. Τδανθύφουν DRSV || 9 βασιλέως CTD | Γνόρου D || 10 Σπαργαναπείθεος (να eras.) Α Σπαργαπίθεος MPDRSV | οὖν M | τῆς οἰκίης - 11 δὲ ἤν haplogr. om. RSV | δ om. MPDS | ἔστω temptavi pro ἰστω codd. 'concedi potest a fratris nepote esse occisum' (nihil hue spectare mihi videtur ille Pausaniae locus I 6, 8 ἴστω κεκτημένος a compluribus commentatoribus explicationis causa laudatus) | ὑπὸ] ἀπὸ T Ald. || 11 ἀδελφεοῦ CMD¹ quod recepp. alii Valla duce (ἀδελφιδεόν credo vel de aliquo consanguinitate fere aliqua propinquo posse dici vel nepotem quoque fratris designare) | Τνδάθυρσος ABC TM Τδάνθυρος D | Σαναίον Σανάιος D || 12 ὁ om. ABCT || 13 Πελοπονησίων D¹RV | τῶν ABC | βασιλέως C || 15 ἐς] πρὸς M Ald. || 16 μούνοισι είναι D || 17 ἄλλος D | πέπαισται DRSV Eust. πέπλασται cett. (quod fort. ad glossae modum interpretamentum fuit, cf. Sch. Ar. Av. 42) | ὑπὸ τῶν Ελλήνων Mp ὑπὸ Ελλήνων Eust.

λήνων, ό δ' ὧν ἀνήρ, ὥσπερ πρότερον εἰρέθη, διεφθάρη. οὖτος μέν νυν ούτω δή ἔπρηξε διὰ τὰ ξεινικά τε νόμαια καὶ Έλληνικὰς όμιλίας.

Πολλοῖσι δὲ κάρτα ἔτεσι ὕστερον Σκύλης ὁ Άριαπείθεος ἔπαθε παρα- 78 πλήσια τούτω. Αριαπείθει γάρ τῷ Σκυθέων βασιλέι γίνεται μετ' ἄλλων 5 παίδων Σκύλης, έξ Ιστριηνής δε γυναικός οδτος γίνεται καὶ οὐδαμῶς έγχωρίης, τὸν ή μήτηρ αὐτή γλῶσσάν τε Έλλάδα καὶ γράμματα ἐδίδαξε. μετά δὲ χρόνω ὕστερον Άριαπείθης μὲν τελευτῷ δόλω ὑπὸ Σπαργαπείθεος 2 τοῦ Αγαθύρσων βασιλέος, Σκύλης δὲ τήν τε βασιληίην παρέλαβε καὶ τὴν γυναϊκα τοῦ πατρός, τῆ οὔνομα ἦν Όποίη. ἦν δὲ αὕτη ἡ Όποίη ἀστή, ἐξ 10 ής ην Όρικος Άριαπείθεϊ παῖς. βασιλεύων δὲ Σκυθέων δ Σκύλης διαίτη 3 μέν οὐδαμῶς ἠρέσκετο Σκυθικῆ, ἀλλὰ πολλὸν πρὸς τὰ Έλληνικὰ μᾶλλον τετραμμένος ην ἀπὸ παιδεύσιος, τῆς ἐπεπαίδευτο, ἐποίεέ τε τοιοῦτον: εδτε άγάγοι την στρατιήν την Σκυθέων ές το Βορυσθενεϊτέων άστυ (οί δὲ Βορυσθενείται οὐτοι λέγουσι σφέας αὐτοὺς είναι Μιλησίους), ἐς τούτους 15 όκως Ελθοι ό Σκύλης, την μέν στρατιήν κατελίπεσκε έν τῷ προαστίω, αὐτὸς δὲ ὅκως ἔλθοι ἐς τὸ τεῖχος καὶ τὰς πύλας ἐγκλήσειε, τὴν στολὴν 4 ἀποθέμενος την Σκυθικήν λάβεσκε αν Ελληνίδα ἐσθητα, ἔχων δ' αν ταύτην ηγόραζε οὖτε δορυφόρων έπομένων οὖτε λαοῦ οὐδενός (τὰς δὲ πύλας έφύλασσον, μή τίς μιν Σκυθέων ίδοι έχοντα ταύτην την στολήν), καὶ τὰ 20 άλλα έγρατο διαίτη Έλληνική καὶ θεοίσι ίρὰ έποίεε κατά νόμους τούς Ελλήνων, ότε δὲ διατρίψειε μῆνα ἢ πλέον τούτου, ἀπαλλάσσετο ἐνδὺς τὴν 5

ΑΒ C ΤΜ P(p) DR SV Ότι Σκύλης ὁ Άριπείθεος ἐξ Ιστριηνῆς γυναικὸς γεννηθεὶς καὶ οὐκ ἐγχωρίης σοφὸς ἦν τὰ Έλληνικά· τὸν ἡ μήτηρ (78, 1) — βασιλέως (78, 2) et βασιλεύων (78, 3) — στολήν (78, 5) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XXXII

1 ἠρέθη C έρρήθη MPcp || 2 ἔπραξε ABCP τι ἔπρηξε DRSV | τὰ om. ABC ΤΜΡ || 3 έτεσι κάρτα ΑΒ ĈΤ | Αριπείθεος ΤΜΡ DRSV | παραπλήσια - 4 γίνεται] παραγίνεται Τ | παραπλήσια] ομοια Μ || 4 Αριπείθεϊ MPDRSV | τῶν DRSV | μετ'] μὲν  $\mathbf{C} \parallel \mathbf{5}$  Τστρηνής  $\mathbf{B}$  Τστρίνης  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Τστρινής  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  cf. Const. | δὲ om.  $\mathbf{T} \parallel \mathbf{6}$  ἐπιχωρίης coni. Naber collato fine capitis et I 199, 1 | αΰτη  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$ αὐτὴ Const. rell.  $\parallel$  7 χρόνον Const.  $\mid$  Άριπείθης MPDRSV  $\parallel$  8 βασιλέως C Const.  $\parallel$  9 Όπίη SV  $\mid$  Όπίη SV  $\parallel$  10 Όριχος AB Όρίχος C Όρινος M  $\mid$  Άριπείθεϊ MPD RSV  $\mid$  βασιλέων Σκυθέων R<sup>t</sup>, corr. R<sup>1mg</sup>  $\parallel$  11 μέν om. ABCT Const.  $\mid$  πολλοῦ Const. || 12 παιδεύσεως V | ής M | ἐπαιδεύετο Τ | τοιοῦτο ΑΒ CTMPD || 13 την²] τῶν TMPp Const. | Βουφυσθενιτέων Const. || 14 Βουφυσθενίται Const. | οὐτοι λέγουσι] ἔλεγον Const. || 15 ἔλθη CDRV ἔλθοι Const. rell. | καταλειπέεσκε (e κατάλείπεσκε ortum?) DRSV καταλείπεσκε Const., cf. p.396, l et gramm. meam 126 | προαστείω codd. || 16 δὲ οπ.  $\mathbf{V}$  | ἐγκλήσιε  $\mathbf{A}^{ac}$  ἐγκλείσειε  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἐκκλείσειε  $\mathbf{C}$  || 17 Σκοιθικήν Const. | δὲ  $\mathbf{M}$  || 18 λαοῦ] ἄλλου  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  Const.,  $\mathbf{v}$ . gramm. meam 61, cf. I 80, 2; II 124, 3 || 19,20 τὰ ἄλλα  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  Const. τάλλα  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ταῦτα  $\mathbf{R}$  || 20 ἐποίησε  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἐποίεε Const. rell. | τῶν  $\mathbf{C}$  || 21 δὲ οπ.  $\mathbf{M}$  | διέτριψε Const. | ἐνδὺς AB CTMP Const. ἐσδὺς rell.

Σκυθικήν στολήν, ταῦτα ποιέεσκε πολλάκις, καὶ οἰκία τε ἐδείματο ἐν 79 Βορυσθένεϊ καὶ γυναϊκα ἔγημε ἐς αὐτὰ ἐπιχωρίην. ἐπείτε δὲ ἔδει οἱ κακῶς γενέσθαι, εγίνετο ἀπὸ προφάσιος τοιῆσδε· ἐπεθύμησε Διονύσω Βακχείω τελεσθήναι, μέλλοντι δέ οἱ ἐς χεῖρας ἄγεσθαι τὴν τελετὴν ἐγένετο φάσμα 2 μέγιστον. ην οί ἐν [Βορυσθενεϊτῶν] τῆ πόλι οἰκίης μεγάλης καὶ πολυτελέος 5 περιβολή, τῆς καὶ ὀλίγω τι πρότερον τούτων μνήμην είγον, τήν τε πέριξ λευκοῦ λίθου σφίγγες τε καὶ γρῦπες ἔστασαν· ἐς ταύτην ὁ θεὸς ἐνέσκηψε βέλος. καὶ ή μὲν κατεκάη πᾶσα, Σκύλης δὲ οὐδὲν τούτου είνεκα ἦσσον 3 ἐπετέλεσε τὴν τελετήν. Σκύθαι δὲ τοῦ βακχεύειν πέρι Έλλησι ὀνειδίζουσι οὐ γάρ φασι οἰκὸς είναι θεὸν έξευρίσκειν τοῦτον, ὅστις μαίνεσθαι ἐνάγει 10 4 ἀνθρώπους, ἐπείτε δὲ ἐτελέσθη τῷ Βακχείω δ Σκύλης, †ἐπρήστευσε † τῶν τις Βορυσθενεῖτέων πρὸς τοὺς Σκύθας λέγων ΄ ἡμῖν γὰρ καταγελᾶτε, ῶ Σχύθαι, ὅτι βαχχεύομεν καὶ ἡμέας ὁ θεὸς λαμβάνει · νῦν οὖτος ὁ δαίμων καὶ τὸν δμέτερον βασιλέα λελάβηκε, καὶ βακχεύει τε καὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ 5 μαίνεται, εί δέ μοι ἀπιστέετε, ἕπεσθε, καὶ δμῖν ἐγὼ δείξω.' εἵποντο τῶν 15 Σκυθέων οί προεστεῶτες, καὶ αὐτοὺς ἀναγαγών ὁ Βορυσθενεΐτης λάθρη έπὶ πύργον κατεῖσε. ἐπείτε δὲ παρῆε σὺν τῷ θιάσω ὁ Σκύλης καὶ εἶδόν.

# AB CT MP(p) DR SV

10 Lex. Vind. 53 (s. v. ἐνάγει) Ἡρόδοτος · ὅστις - ἀνθρώπους | 14 Phot.: v. ad III 42, 4

1 ἐποίεσκε  $\mathbf{R}$  (cf. p. 395, 15) | πλεονάκις  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  πολλά  $\mathbf{T}$  (quin πλεονάκις olim fuerit scriptum haud potest esse dubium) | καὶ om.  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 2 καὶ γυναῖκά τε  $\mathbf{C}$  | ἔδε  $\mathbf{D}^1$  ἔδεέ  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}^2\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 3 ἐγένετο  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ||  $\mathbf{B}\mathbf{a}\mathbf{x}\mathbf{z}$ ί $\mathbf{\varphi}\mathbf{T}$  || 4 εἰς  $\mathbf{T}$  | τελευτὴν  $\mathbf{C}\mathbf{R}$  || 5 τῶν  $\mathbf{B}\mathbf{o}\mathbf{g}\mathbf{v}\mathbf{\sigma}$ θενεῖτῶν  $\mathbf{D}^c$  τῶν  $\mathbf{B}\mathbf{o}\mathbf{g}\mathbf{v}\mathbf{\sigma}$ θενεῖτέων  $\mathbf{S}$  τῷ  $\mathbf{B}\mathbf{o}\mathbf{g}\mathbf{v}\mathbf{\sigma}$ θένεῖ τῶν  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{R}\mathbf{V}$   $\mathbf{B}\mathbf{o}\mathbf{g}\mathbf{v}\mathbf{\sigma}$ θενεῖτέων  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  formam  $\mathbf{B}\mathbf{o}\mathbf{g}\mathbf{v}\mathbf{\sigma}$ θενεῖτῶν  $\mathbf{a}$  sermone nostri

abhorrentem, quam primitus scriptam fuisse et correctiones speciei Βορυσθένεϊτέων, e quibus ceterae codicum lectiones facillime potuerunt nasci, produxisse credo, seclusi ab explicatione ad τῆ πόλι adscripta iudicans ortam | πόλει CT πόληι DRV || 6 δλίγον DRS finem vocis compendio notat V | τούτω μνήμην R°SV τούτων νήμην R°C | τε οm. MPDRSV || 8 κατακάη R | τούτων MPp | ενεκα M | ήσσον om. M || 9 επετέλεε R επετέλλεε SV | τελευτήν RV || 10 εἰκὸς TMSV | εὐρίσκειν C | τοῦτον] τόνδε M || 11 Βακχίω T || 11.12 ἐπρήστευσε τῶν ABC obelo signat nihil in mg. sub obelo adsor. A διεπρήστευσε DRV διεπίστευσε S διεπρήστευσε τῶν MP Ald. an ἰών legendum (pro τῶν)? pro priore voce proposuerunt διεδρήστευσε Schneider ap. Schweighaeuserum nixus Hesychio (δρήστης · δραπέτης), διεδρηπέτευσε Dindorf, διερπήστευσε 'clam pervasit' Stein in ed. ad us. schol. confecta, διεπρέσβευε primus nescio quis ap. Gebhardt Progr. Gymn. Chur. 1857, 9, Allen RPh 13, 1939, 45, διεκπερήσας εσπευσε collatis codd. lectionibus IV 152, 2 ipse Gebhardt, διέδρη ἐνθεῦτεν Abicht Progr. Johannei Lüneburg. 1868, 13ss. || 12 γὰρ] δὲ MPDRSV || 13 ὧ om. T | ὑμέας MP°p Ald. || 14 καὶ¹ om. D | ἡμέτερον M | λελάληκε CRSV | τε om. MPDRSV || 16 προεστῶτες ABCTM | λάθρα M || 17 κάτισε ABCPS ἐκάτισε M Ald.

μιν βακχεύοντα οί Σκύθαι, κάρτα συμφορήν μεγάλην εποιήσαντο, εξελθόντες δὲ ἐσήμαινον πάση τῆ στρατιῆ, τὰ ἴδοιεν. ὡς δὲ μετὰ ταῦτα ἐξήλαυνε 80 ό Σκύλης ες ήθεα τὰ έωυτοῦ, οἱ Σκύθαι προστησάμενοι τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Όκταμασάδην γεγονότα ἐκ τῆς Τήρεω θυγατρὸς ἐπανιστέατο τῷ 5 Σκύλη, δ δὲ μαθών τὸ γινόμενον ἐπ' ἐωυτῷ καὶ τὴν αἰτίην, δι' ἢν ἐποιέετο, 2 καταφεύγει ές τὴν Θρηίκην. πυθόμενος δὲ δ Όκταμασάδης ταῦτα ἐστρατεύετο έπὶ τὴν Θοηίκην· ἐπείτε δὲ ἐπὶ τῷ Ἰστρω ἐγίνετο, ἢντίασάν μιν οί Θρήιχες, μελλόντων δὲ αὐτῶν συνάψειν ἔπεμψε Σιτάλχης παρὰ τὸν Όκταμασάδην λέγων τοιάδε· τί δεῖ ήμέας ἀλλήλων πειρηθήναι; εἶς μέν 3 10 μευ τῆς ἀδελφεῆς παῖς, ἔχεις δέ μευ ἀδελφεόν. σύ τέ μοι ἀπόδος τοῦτον, καὶ ἐγώ σοι τὸν σὸν Σκύλην παραδίδωμι · στρατιῆ δὲ μήτε σὸ κινδυνεύσης μήτε έγώ. ταῦτά οἱ πέμψας ὁ Σιτάλκης ἐπεκηρυκεύετο, ἦν γὰρ παρὰ 4 τῷ Όκταμασάδη ἀδελφεὸς Σιτάλκεος πεφευγώς τοῦτον. ὁ δὲ Όκταμασάδης καταινέει ταῦτα, ἐκδιδοὺς δὲ τὸν ἑωυτοῦ μήτρωα Σιτάλκη ἔλαβε 15 τὸν ἀδελφεὸν Σκύλην· καὶ Σιτάλκης μὲν παραλαβών τὸν ἀδελφεὸν 5 απήγετο, Σκύλεω δὲ Όκταμασάδης αὐτοῦ ταύτη ἀπέταμε τὴν κεφαλήν. ούτω μέν πεοιστέλλουσι τὰ σφέτερα νόμαια Σκύθαι, τοῖσι δὲ παρακτωμένοισι ξεινιχούς νόμους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι.

Πληθος δὲ τὸ Σκυθέων οὐκ οἰός τ' ἐγενόμην ἀτρεκέως πυθέσθαι, ἀλλὰ 81
20 διαφόρους λόγους περὶ τοῦ ἀριθμοῦ ἤκουον· καὶ γὰρ κάρτα πολλοὺς εἰναί
σφεας καὶ ὀλίγους, ὡς Σκύθας εἰναι. τοσόνδε μέντοι ἀπέφαινόν μοι ἐς 2
ὄψιν, ὡς ἔστι μεταξὺ Βορυσθένεός τε ποταμοῦ καὶ Ὑπάνιος χῶρος,
οὔνομα δέ οἱ ἐστι Ἐξαμπαῖος, τοῦ καὶ ὀλίγω τι πρότερον τούτων μνήμην
εἰχον φάμενος ἐν αὐτῷ κρήνην ὕδατος πικροῦ εἰναι, ἀπ' ῆς τὸ ὕδωρ ἀπορ-

### AB CT MP(p) DR SV

2 ἐξέλαυνε ABCTP || 3 Σκύθης CT | έαυτοῦ T | οί om. DRSV || 4 Τηρέω CP°V ut vid. D¹R Τυρέω MP°°pS Ald. | ἐπανισταίατο M Ald. || 5 ἐπεωυτὸν V°° || 6 εἰς RV | Θρηκίην DRSV | πυθόμενος – 7 Θρηίκην haplogr. om. TM | δὲ δ om. C || 7 Θρηκίην vel Θρηκίην D°RSV | ἐγένετο TMPDRSV, cf. 154, 4 et v. Hettrich, Kontext u. Aspekt in d. altgr. Prosa Hdt., 1976, 64 | ἢντίασέν μιν Μ ἢντίασά μιν V ἢντίασάμην R || 8 αὐτέων M Ald. | συνάπτειν MPDRSV | Σιδάλκης DRSV, cf. VII 137, 3 || 9 εἰς ] ἢς T || 10 ἀδελφῆς C | τέ] δὲ ABCTR δή Legrand Steinio nixus || 11 τὸν σὸν om. cod. Vat. gr. 122 Valla || 12 Σιδάλκης DRSV || 12,13 παρ' αὐτῷ C || 13 Όκταμασσάδη A | Σιδάλκεος DRSV Σιτάλκεω cod. Cantabr. Askewianus | τοῦτον om. ABCT || 14 συναινέει M κατ ex corr. D | ἐκδοὺς MPDRSV ἐκδιδοὺς 'promptus ad tradendum' cett. | μήτρω D°RSV μήτρων Legrand collato πάτρων 76, 6 al. | Σιτάλκην CM Ald. Σιδάλκη DRSV || 15 Σκύλην – ἀδελφεὸν haplogr. om. R | Σιδάλκης DSV || 16 δ Όκταμασάδης C° (man. pr.) T | ἀπέταμε αὐτοῦ ταύτη DRSV || 17 νόμαι R νόμεα V || 19 ἀτρεκέως om. M || 22 ὡς om. MPDRSV || 23 οῖ ἐστι] ἐστι CT ἔστι οἱ MPp Ald. | ὀλίγον S fin. vocis compend. not. V

3 ρέον τὸν Ύπανιν ἄποτον ποιέειν. ἐν τούτω τῷ χώρω κέεται χαλκίον, μεγάθει καὶ έξαπλήσιον τοῦ ἐπὶ στόματι τοῦ Πόντου κρητήρος, τὸν Παυσα-4 νίης ο Κλεομβρότου ἀνέθηκε. δς δὲ μὴ εἶδέ κω τοῦτον, ὧδε δηλώσω: έξακοσίους άμφορέας εὐπετέως χωρέει τὸ ἐν Σκύθησι χαλκίον, πάχος δὲ τὸ Σκυθικόν τοῦτο χαλκίον ἐστὶ δακτύλων ἔξ. τοῦτο ὧν ἔλεγον οἱ ἐπι- 5 5 χώριοι ἀπὸ ἀρδίων γενέσθαι, βουλόμενον γὰρ τὸν σφέτερον βασιλέα, τῶ ούνομα είναι Άριάνταν, τούτον είδεναι τὸ πληθος τὸ Σκυθέων κελεύειν μιν πάντας Σκύθας ἄρδιν ἕκαστον μίαν ἀπὸ τοῦ ὀιστοῦ κομίσαι. δς δ' ἂν 6 μη κομίση, θάνατον ἀπείλεε. κομισθήναί τε δη γρήμα πολλον ἀρδίων καί οι δόξαι έξ αὐτέων μνημόσυνον ποιήσας λιπέσθαι έκ τουτέων δή 10 μιν τὸ χαλκίον ποιήσαι τοῦτο καὶ ἀναθεῖναι ἐς τὸν Έξαμπαῖον τοῦτον. 82 ταῦτα δὴ περὶ τοῦ πλήθεος τοῦ Σκυθέων ἤκουον. θωμάσια δ' ἡ γώρη αθτη οὐκ ἔγει, γωρὶς ἢ ὅτι ποταμούς τε πολλῶ μεγίστους καὶ ἀριθμὸν πλείστους. δ δὲ ἀποθωμάσαι ἄξιον καὶ πάρεξ τῶν ποταμῶν καὶ τοῦ μεγάθεος τοῦ πεδίου παρέχεται, εἰρήσεται τίχνος Ήρακλέος φαίνουσι ἐν 15 πέτρη ἐνεόν, τὸ ἔοικε μὲν βήματι ἀνδρός, ἔστι δὲ τὸ μέγαθος δίπηχυ, παρά τὸν Τύρην ποταμόν, τοῦτο μέν νυν τοιοῦτό ἐστι, ἀναβήσομαι δ' ἐς τὸν κατ' ἀργὰς ἦα λέξων λόγον.

## AB CT MP(p) DR SV

8 Λέξ. ἄφδιν· ἀκίδα βέλους καὶ τὰ ἐκ χειφὸς ὅπλα (Lexx. seriatim conscr. sola, cf. I 215, 1). Suid. ἄφδιν· ἀκίδα βέλους ἢ τὰ ἐκ χειφὸς ὅπλα· Ἡρόδοτος καὶ ἄρδις πληθυντικῶς ἀντὶ τοῦ 'φαφέτφας'. Lex. Vind. 23 (s. v. ἄφδιν) Ἡρόδοτος· ἄρδιν ἔκαστον μίαν ἀπὸ τοῦ ὀιστοῦ κομίσαι

1 ποιέει PMDRSV inf. cett. codd. conservavi etsi nullo modo noster cap. 52 aquam Hypanis impotabilem esse memorat | καίεται V M (αί in lit.) | χαλκεῖον ABCTP°pD¹ χαλκῆῖον M Ald. | χαλκίον P°c cett., cf. 152, 4 || 2 καὶ om. TMp Ald. | τῷ στόματι M Ald. | πονητοῦ DRSV || 4 χωρέει εὐπετέως P¹ εὐπετέως χωρέει P²p cett. εὐπετέας coni. Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ. Nn. V. 26 | χαλκεῖον ÂBCTP χαλκῆῖον M Ald. || 5 χαλκεῖον ABCTP χαλκῆῖον M Ald. | οὖν RV || 6 ἀπὸ om. RSV || 7 οὔνομα εἶναι] οὔναι V οὔνομα S | Αριάντον V°c | τοῦτον secl. Schaefer Hude τοῦτον ⟨βουλόμενον⟩ propos. Reiz | τὸ²] τῶν CT²MP DRSV | τὸ Σκυθέων - 12 πλήθεος haplogr. om. T¹ || 8 μιν] μὲν coni. Legrand | πάντως SV | πάντα Σκύθην Τ² | μίην M Ald. | ἀπὸ τοῦ διστοῦ del. Stein Hude, hab. Lex. Vind. || 8-9 δς δὲ μὴ κομίζη Τ² || 9 τε δὴ] ται δὴ R τε ABC δὴ V δὲ S | χρήματα (τα expunx. nescio quae man.) A | πολλῶν M Ald. | ἀρκαδίων C || 10 αὐτῶν DRSVΤ² | ποιήσαντι MPDRSV, v. Kūhner-Gerth II 105s. (cf. e. g. Thuc. III 36) | τούτων ABC | δή] δὲ Legrand || 11 χαλκεῖον ABCP χαλκῆϊον M Ald. || 12 δὴ M Ald. δὲ cett. | τοῦ²] τῶν DRSV | θωνμάσια ABCMP || 13 χωρὶς om. M | τε om. M || 14 ἀποθωμάσαι C ἀποθωνμάσαι MPP | καὶ¹ om. PMD RSV || 15 παρέχεται om. M | Τρακλέονς BC || 16 ἐνεόν] ἐν supra lin. m. prima ut vid. A | οἶκε RV || 17 τοιοῦτόν RSV

### III

Παρασκευαζομένου Δαρείου ἐπὶ τοὺς Σκύθας καὶ ἐπιπέμποντος ἀγ- 88 γέλους [ἐπιτάξοντας τοῖς μὲν πεζὸν στρατόν, τοῖς δὲ νέας παρέχειν, τοῖς δὲ ζεύγνυσθαι τὸν Θρηίκιον Βόσπορον] Αρτάβανος ὁ Ύστάσπεος, ἀδελφεὸς ἐων Δαρείου, ἔχρηζε μηδαμῶς αὐτὸν στρατιὴν ἐπὶ Σκύθας ποιέεσθαι, καταλέγων τῶν Σκυθέων τὴν ἀπορίην. ἀλλ' οὐ γὰρ ἔπειθε συμβουλεύων 2 οἱ χρηστά, ὁ μὲν ἐπέπαυτο· ὁ δ', ἐπειδή οἱ τὰ πάντα παρεσκεύαστο, ἐξήλαυνε τὸν στρατὸν ἐκ Σούσων. ἐνθαῦτα τῶν Περσέων Οἰόβαζος ἐδεήθη 84 Λαρείου τριῶν ἐόντων οἱ παίδων καὶ πάντων στρατευομένων ἔνα αὐτῷ καταλειφθῆναι· ὁ δὲ οἱ ἔφη ὡς φίλῳ ἐόντι καὶ μετρίων δεομένῳ πάντας τοὺς παῖδας καταλείψειν. ὁ μὲν δὴ Οἰόβαζος περιχαρὴς ἦν ἐλπίζων τοὺς 2 υἱέας στρατιῆς ἀπολελύσθαι, ὁ δὲ κελεύει τοὺς ἐπὶ τούτων ἐπεστεῶτας ἀποκτεῖναι πάντας τοὺς Οἰοβάζου παῖδας· καὶ οὖτοι μὲν ἀποσφαγέντες αὐτοῦ ταύτη ἐλίποντο. Δαρεῖος δὲ ἐπείτε πορευόμενος ἐκ Σούσων ἀπίκετο 85 τῆς Καλχηδονίης ἐπὶ τὸν Βόσπορον, ἵνα ἔζευκτο ἡ γέφυρα, ἐνθεῦτεν ἐσβὰς ες νέα ἔπλεε ἐπὶ τὰς Κυανέας καλευμένας, τὰς πρότερον πλαγκτὰς Έλλη-

# AB CT MP(p) DR SV

Τ 14-p. 400, 9 Eust. Dion. 142-144 aliquoties se ad cap. 85 refert dicens inter alia οὕτω νοεῖ καὶ Ἡρόδοτος λέγων τὸν μὲν Βόσπορον τείνειν εἰς τὴν Προποντίδα, αὐτὴν δὲ καταδιδόναι εἰς τὸν Ἑλλήσποντον et (Dion. 147) Ἡρόδοτος . . . ἀξιοθέατον (ἀξιοθεώτατον v. l.) Πόντον τὸν Εὕξεινον λέγει καὶ πελαγέων ἀπάντων θαυμασιώτατον. Suid. s. v. Εὕξεινος: λέγει Ἡρόδοτος · πελαγέων γὰρ ἀπάντων ἐστὶ θαυμασιώτατος

1 ad divisionem libri cf. gramm. meam 201 et pracf. LVII s. | ἐπιπέμποντας V περιπέμποντος coni. Cobet, sequ. Hude; ἐπιπέμπεν 'ultro mittere' quae cap. 4 dicta sunt resumit; hoc verbo absolute noster utitur minimoque iure, ut videtur, Steinius in ed. in us. schol. conscripta iudicat necesse fuisse illos dativos supplere τοῖς μὲν . . . τοῖς δὲ . . . τοῖς δὲ, qui a sermone nostri abhorrentes quin delendi sint minime dubito || 2 ἐπιτάξοντας — 3 Βόσπορον seclusi (v. quae praecedunt) | ἐπιτάξαντος ΤR | τοῖσι CTMPDRSV | τοῖσι CTMPDRSV | τοῖσι CTMPDRSV | 3 ζευγνύναι DRSV | σπόρον V | Ατάρβανος Α || 4 ὧν PRV | ἐχρημάτιζε Τ | στρατείην C || 6 ἐπεί Μ | τὰ ἄπαντα ABCT | παρασκεύαστο ABC || 7 τῶν ⟨τις⟩ Legrand | ὁ Ἰόβαζος C Ἰόβαζος V || 10 καταλείψειν] καλύψειν V || 11 ὑέας C | στρατηίης MPD²RSV, cf. quae ad III 67, 3 adnotavimus | ἐκέλευσε ABC | ἐπὶ τούτων οm. ABCT | ἐπιστεῶτας R ἐστεῶτας C || 13 ἐλείποντο Τ | αὐτοῦ ταύτη ἀπολειέφθησαν

λείφθησαν ἀποσφαγέντες  $\mathbf{M}$  (ἐλίποντο mihi olim exstitisse videtur; ad medii aor. formam verbi λείπειν intransitive usurpatam cf.  $\Lambda$  693,  $\delta$  710, cf. Kühner-Gerth I 118, nullaque ratione necesse est imperf. formam cod.  $\mathbf{T}$  transmissam Bekkero ceterisque editoribus ducibus in textum recipere) |  $\delta$  Δαρεῖος  $\mathbf{SV}$  || 14 Χαλκηδονίης  $\mathbf{M}$  Καλχηδονίας  $\mathbf{V}^{ac}$  Καρχηδονίης  $\mathbf{D}$  | ἐμβὰς  $\mathbf{SV}$  || 15 καλεομένας  $\mathbf{MD}$  | Έλληνες om.  $\mathbf{M}$ 

νές φασι είναι, εζόμενος δε έπι δίω εθηείτο τον Πόντον εόντα άξιοθέητον 2 πελαγέων γὰρ ἀπάντων πέφυκε θωμασιώτατον, τοῦ τὸ μὲν μῆκος στάδιοί είσι έχατὸν καὶ χίλιοι καὶ μύριοι, τὸ δὲ εὖρος, τῆ εὐρύτατος αὐτὸς έωντοῦ, 3 στάδιοι διηχόσιοι καὶ τρισχίλιοι. τούτου τοῦ πελάγεος τὸ στόμα ἐστὶ εδρος τέσσερες στάδιοι μηκος δὲ τοῦ στόματος, δ αὐχήν, τὸ δὴ Βόσπορος 5 κέκληται, κατ' δ δή ἔζευκτο ή γέφυρα, ἐπὶ σταδίους εἴκοσι καὶ έκατόν 4 έστι· τείνει δ' ές την Προποντίδα δ Βόσπορος, η δε Προποντίς, εούσα εδρος μέν σταδίων πεντακοσίων, μῆκος δὲ τετρακοσίων καὶ χιλίων, καταδιδοί ές τον Έλλήσποντον εόντα στεινότητι μεν έπτα σταδίους, μηκος δὲ τετρακοσίους. ἐκδιδοῖ δὲ ὁ Ελλήσποντος ἐς χάσμα πελάγεος, τὸ 10 86 δή Αίγαῖον καλέεται. (μεμέτρηται δὲ ταῦτα ὧδε· 'νεῦς ἐπίπαν μάλιστά κη κατανύει εν μακρημερίη δργυιάς επτακισμυρίας, νύκτωρ δε εξακισμυ-2 ρίας.' ήδη ὧν ές μὲν Φᾶσιν ἀπὸ τοῦ στόματος - τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ Πόντου μακρότατον - ήμερέων έννέα πλόος έστὶ καὶ νυκτῶν ὀκτώ: αδται ενδεκα μυριάδες καὶ έκατὸν ὀργυιέων γίνονται, ἐκ δὲ τῶν ὀργυιέων 15 3 τουτέων στάδιοι έκατὸν καὶ χίλιοι καὶ μύριοί εἰσι. ἐς δὲ Θεμισκύρην τὴν έπὶ Θερμώδοντι ποταμῷ ἐκ τῆς Σινδικῆς - κατὰ τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ Πόντου εὐρύτατον - τριῶν τε ήμερέων καὶ δύο νυκτῶν πλόος αἶται δὲ τρείς μυριάδες καὶ τριήκοντα δργυιέων γίνονται, στάδιοι δὲ τριηκόσιοι 4 καὶ τρισχίλιοι. δ μέν νυν Πόντος οὖτος καὶ Βόσπορός τε καὶ Ελλήσποντος 20

### AB CT MP(p) DR SV

1 ἐζώμενος ut vid. D¹ ἰζόμενος R | ῥίω Corn. de Pauw ρωι (ĩ add. prima ut vid. man.) A ἰρῷ TMPDR τῷ ἰρῷ BS ἰρὸν C τὸ ἰρῷ V. duplicem memoriam ρωι olim exstitisse recte censet Weber Anal. Hdt. 228 | ἐθηῆτο T Ald. | ὄντα Μ || 2 πέφυκε] cf. Suid. | θωυμασιώτατον P¹ θωυμασιώτατος ABCMP²p θωμασιώτατος T cf. Suid. | τοῦτο ABCM τούτω S || 2.3 εἰσὶ στάδιοι PDRSV || 3 εἰσι ομ. Μ | τῆ ομ. Τ || 4 τριηκόσιοι S° ad rationem fort. rectius | τὸ ομ. DRSV || 5 τέσσαρες ABTMV τέσσαρα R || 6 ἔζευκται D || 7 τὴν ομ. C | Ποντίδα D Προποντίδα Eust. rell. | Ποντίς D || 8 εθρος ομ. Β' || 9 στεινότατα DRV στεινότατον S στεινότητα Schweighaeuserio duce edd. prorsus omnes, sed 'Graeco' accusativo aptius convenit dativus ad talis significationis vocem || 10 ἐσδιδοῖ DRSV || δ ομ. SV || 11 νηῦς ABCTMP ναῦς S νεῦς cett. quam lectionem ut difficillimam retinui, ν. praef. XXII (Hecataei esse credo, cf. quae ad grammaticos ad 86, 4 laudatos adnotavi) || 12 κατανεύει Dα RSV κατανέει D° | μακρῆ ἡμέρη ΜΡDRSV | δργυιέας Μ Ald. | νύκτωρ δὲ ἐξακισμυρίας (sub obelo ad ἐπτακισμυρίας) Α²σως νυκτός δε ἐξακισμυρίας ΒCTMP ομ. Α' cett., cf. quae modo ad νεῦς adnotavi et quae Hemmerdinger disseruit CQ 2, 1952, 97 – 99 || 13 τοῦ ομ. DRSV || 14 πλόος ἐννέα Τ || 16 τούτων ΑΒ | Θεμίσκυρων Μ Ald. Θεμίσκυρων D Θεμίσκυρων PR Θεμίσκυρων SV || 17 Σωδικῆς Wesselingio duce edd. ἀττιιῆς Μ Τνδικῆς cett. γρ΄ Σκυθικῆς in mg. adser. man. prima cod. Vat. gr. 122; obelo signat in mg. repetito sed nihil adser. A cf. 28, 1 || 18 τε] δὲ RSV | δυῶν νυκτῶν πλόον AB C νυκτῶν πλόον δύο Τ || 19 καὶ τριήκοντα μυριάδες Μ Ald. || 20 τε ομ. ABCT

οὕτω τέ μοι μεμετρέαται καὶ κατὰ τὰ εἰρημένα πεφύκασι.) παρέχεται δὲ καὶ λίμνην ὁ Πόντος οὖτος ἐκδιδοῦσαν ἐς αὐτὸν οὐ πολλῷ τεῳ ἐλάσσω ἑωυτοῦ, ἢ Μαιῆτίς τε καλέεται καὶ μήτηρ τοῦ Πόντου.

Ο δὲ Δαρεῖος ὡς ἐθεήσατο τὸν Πόντον, ἔπλεε ὀπίσω ἐπὶ τὴν γέφυραν, 87 τῆς ἀρχιτέκτων ἐγένετο Μανδροκλέης Σάμιος · θεησάμενος δὲ καὶ τὸν Βόσπορον στήλας ἔστησε δύο ἐπ' αὐτοῦ λίθου λευκοῦ ἐνταμὼν γράμματα ἐς μὲν τὴν Ἀσσύρια, ἐς δὲ τὴν Ελληνικά, ἔθνεα πάντα, ὅσα περ ἦγε · ἢγε δὲ πάντα, τῶν ἦρχε · τούτων μυριάδες ἐξηριθμήθησαν χωρὶς τοῦ ναυτικοῦ έβδομήκοντα σὺν ἱππεῦσι, νέες δὲ ἑξακόσιαι συνελέχθησαν. τῆσι μέν νυν 2 τήλησι ταύτησι Βυζάντιοι κομίσαντες ἐς τὴν πόλιν ὕστερον τούτων ἐχρήσαντο πρὸς τὸν βωμὸν τῆς Ὁρθωσίης Αρτέμιδος χωρὶς ἑνὸς λίθου · οὖτος δὲ κατελείφθη παρὰ τοῦ Διονύσου τὸν νηὸν ἐν Βυζαντίω γραμμάτων Ἀσσυρίων πλέος. τοῦ δὲ Βοσπόρου ὁ χῶρος, τὸν ἔζευξε βασιλεὺς Δαρεῖος, ὡς ἐμοὶ δοκέειν συμβαλλομένω, μέσον ἐστὶ Βυζαντίου τε καὶ τοῦ ἐπὶ στόματι ἱροῦ.

Δαρείος δὲ μετὰ ταῦτα ἡσθεὶς τῆ σχεδίη τὸν ἀρχιτέκτονα αὐτῆς Μαν- 88 δροκλέα τὸν Σάμιον ἐδωρήσατο πᾶσι δέκα. ἀπ' ὧν δὴ Μανδροκλέης ἀπαρχὴν ζῷα γραψάμενος πᾶσαν τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου καὶ βασιλέα τε Δαρείον ἐν προεδρίη κατήμενον καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ διαβαίνοντα, 20 ταῦτα γραψάμενος ἀνέθηκε ἐς τὸ "Ηραιον ἐπιγράψας τάδε.

### AB CT MP(p) DR SV

T 2 s. Eust.: v. ad 57

1 Et. M. 578, 41 ss. μεμετρέαται · μετρῶ, μετρήσω, . . . μεμέτρηνται, καὶ Τακῶς 'μεμετρέαται' · παρὰ Τππώνακτι · ὁ μὲν οὖν Βόσπορος καὶ ὁ Πόντος κατὰ πάντα μοι μεμετρέαται. Zonar. 1352 idem habet. Crameri Anecd. Oxon. I 287 μεμετρέαται τοῦτο Τωνικόν ἐστιν · ὡς γὰρ νενόηνται νενόαται καὶ περιποίηνται περιποιέαται, οὕτως καὶ μεμέτρηνται μεμετρέαται παρὰ τῷ Εκαταίω (v. praef. XXII) · ὁ μὲν οὖν Βόσπορος καὶ ὁ Πόντος οὕτω καὶ ὁ Ἑλλήσποντος κατὰ ταῦτά μοι μεμετρέαται || 18 Eust. II. 626 (ad Z 88) ὅτι διάλυσις ἢ μετατύπωσις λέγεται τοῖς παλαιοῖς τὸ 'ἐν πόλει ἄκρη' ληφθὲν ἀντὶ τοῦ συνθέτον ονόματος τοῦ 'ἀκροπόλει' · . . . ὅμοια δὲ τούτοις . . . καὶ παρὰ 'Ηροδότω τὸ ὁ δὲ νεκρὸς ἢν θέης ἄξιος ἤτοι ἀξιοθέατος μεγέθους ἕνεκα καὶ κάλλους (IX 25, 1) καὶ ζῷα γραψάμενος ἤνουν ζωγραφήσας

- 2 Βόσπορον ὶχθυόεντα γεφυρώσας ἀνέθηκε Μανδροκλέης "Ηρη μνημόσυνον σχεδίης αὐτῷ μὲν στέφανον περιθείς, Σαμίοισι δὲ κῦδος, Δαρείου βασιλέος ἐκτελέσας κατὰ νοῦν.
- 89 ταύτα μέν νυν τού ζεύξαντος την γέφυραν μνημόσυνα έγένετο, Δαρείος 5 δὲ δωρησάμενος Μανδροκλέα διέβαινε ἐς τὴν Εὐρώπην τοῖσι "Ιωσι παραγγείλας πλέειν ές τὸν Πόντον μέχρι "Ιστρου ποταμοῦ, ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ές τὸν Ἰστρον, ἐνθαῦτα αὐτὸν περιμένειν ζευγνύντας τὸν ποταμόν · τὸ γὰο 2 δή ναυτικόν ήγον "Ιωνές τε καὶ Αἰολέες καὶ Έλλησπόντιοι, ό μὲν δή ναυτικὸς Κυανέας διεκπλώσας ἔπλεε ἰθὸ τοῦ Ἰστρου, ἀναπλώσας δὲ ἀνὰ πο- 10 ταμὸν δυῶν ήμερέων πλόον ἀπὸ θαλάσσης τοῦ ποταμοῦ τὸν αὐγένα, ἐκ 3 τοῦ σγίζεται τὰ στόματα τοῦ Ἰστρου, ἐζεύγνυε. Δαρεῖος δὲ ὡς διέβη τὸν Βόσπορον κατὰ τὴν σχεδίην, ἐπορεύετο διὰ τῆς Θρηίκης, ἀπικόμενος 90 δὲ ἐπὶ Τεάρου ποταμοῦ τὰς πηγὰς ἐστρατοπεδεύσατο ἡμέρας τρεῖς. ὁ δὲ Τέαρος λέγεται ύπὸ τῶν περιοίκων εἶναι ποταμῶν ἄριστος τά τε ἄλλα ἐς 15 άκεσιν φέροντα καὶ δὴ καὶ ἀνδράσι καὶ ἵπποισι ψώρην ἀκέσασθαι. εἰσὶ δὲ αὐτοῦ αἱ πηγαὶ δυῶν δέουσαι τεσσεράκοντα ἐκ πέτρης τῆς αὐτῆς ῥέουσαι 2 καὶ αί μὲν αὐτέων εἰσὶ ψυγραί, αί δὲ θερμαί. όδὸς δ' ἐπ' αὐτάς ἐστι ἴση έξ Ήραίου τε πόλιος τῆς παρά Περίνθω καὶ ἐξ Ἀπολλωνίης τῆς ἐν τῶ Εὐξείνω πόντω, δυῶν ἡμερέων έκατέρη, ἐκδιδοῖ δὲ ὁ Τέαρος οὖτος ἐς τὸν 20 Κοντάδεσδον ποταμόν, δ δὲ Κοντάδεσδος ἐς τὸν Αγριάνην, δ δὲ Αγριάνης

# AB CT MP(p) DR SV

Τ 1-4 Tzetz. Chil. I 861 δν (scil. τὸν Βόσπορον) Μανδροκλεής ὁ Σάμιος ἔζευξε γεφυρώσας (Μανδροκλής etiam ib. III 471) || 15-18 Eust. Il. 1263 (ad X 148) λέγει . . . καὶ Ἡρόδοτος ποταμὸν Σκυθικὸν Τέαρον τά τε ἄλλα εἰς ἄκεσιν φέροντα καὶ δὴ καὶ ἀνδράσι καὶ ἵπποις ἀγαθὸν ψώραν ἀκέσασθαι · πηγαὶ δέ φησιν τούτου δυοῖν δέουσαι τεσσαράκοντα ἐκ πέτρας τῆς αὐτῆς ῥέουσαι καὶ αὶ μὲν αὐτῶν εἰσὶ ψυχραί, αὶ δὲ θερμαί || 19 Steph. Byz. Ἡραιον · πόλις Θράκης · Ἡρόδοτος τετάρτη

1ss. = Anth. Pal. VI 241 Waltz, extat etiam ap. Dion. Byz. II 42 Müller et cod. Paris. gr. 1712 fol. 73 (Chronica Symeonis Metaphrastae Logothetae) || 2 Mar-δροκρέων Anth. Pal. Σμαρδοκλέης Chron. Sym. Ανδροκλέης Dion. Byz. cf. Tzetz. | σχεδίας Anth. Pal. || 3 αὐτῷ μὲν M Ald. αντῷ μὲν AB τῷ μὲν δὴ Anth. Pal. αὐτῷ μὲν rell. || 4 Δαρείον βασιλέως C Anth. Pal. Δαρείφ βασιλεῖ Chron. Sym. || 6 ἐς om. M || 7 εἰς B | Πόντον] ποταμὸν R | ἐπειὰν V || 9 ἦγον om. DRSV | ναντικὸς στρατὸς TPDRSV ναντικὸς στρατὸς τὰς M Ald. || 10 ἰθοῦ V εὐθὺ ABCT | ἀνὰ τὸν CPp Ald. ἐπὶ τὸν M || 11.12 ἐξ οὖ ABCTM || 13 Βόσπορον] Πόντον DRSV | Θρηκίης DRSV || 15 ἄριστος εἶναι ποταμῶν M | ⟨τὰ⟩ ἐς Kruegerio duce Hude εἰς T || 16 καὶ² om. ABCT || 17 αὐτοῦ] τούτον MPDRSV Eust. | τεσσαράκοντα C¹TMRV | πέτρας V || 18 αὐτῶν DRSV || 19 ἐξ - ἐν τῷ om. C | Ἡρέον M || 20 ἡμερέων om. SV || 21 Κοντάδεστον DRSV || Κοντάδεστος DRSV

ές τὸν Έβρον, ὁ δὲ ἐς θάλασσαν τὴν παρ' Αἴνω πόλι. ἐπὶ τοῦτον ὧν τὸν 91 ποταμόν ἀπικόμενος ὁ Δαρεῖος ὡς ἐστρατοπεδεύσατο, ήσθεὶς τῷ ποταμῷ στήλην έστησε καὶ ἐνθαῦτα γράμματα ἐγγράψας λέγοντα, τάδε 'Τεάρου 2 ποταμοῦ κεφαλαὶ ύδωρ ἄριστόν τε καὶ κάλλιστον παρέχονται πάντων 5 ποταμών· καὶ ἐπ' αὐτὰς ἀπίκετο ἐλαύνων ἐπὶ Σκύθας στρατὸν ἀνὴρ άριστός τε καὶ κάλλιστος πάντων ἀνθρώπων, Δαρεῖος ὁ Ύστάσπεος Περσέων τε καὶ πάσης τῆς ἠπείρου βασιλεύς.' ταῦτα δὴ ἐνθαῦτα ἐγράφη. Δαρείος δὲ ἐνθεῦτεν δρμηθεὶς ἀπίκετο ἐπ' ἄλλον ποταμόν, τῷ οὔνομα 92 Αρτησκός έστι, δς διὰ Όδρυσέων δέει. ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν ποταμὸν ἀπ-10 ικόμενος ἐποίησε τοιόνδε· ἀποδέξας χωρίον τῆ στρατιῆ ἐκέλευε πάντα ανδρα λίθον ένα παρεξιόντα τιθέναι ές τὸ ἀποδεδεγμένον τοῦτο χωρίον. ώς δὲ ταῦτα ή στρατιή ἐπετέλεσε, ἐνθαῦτα κολωνοὺς μεγάλους τῶν λίθων καταλιπών ἀπήλαυνε τὴν στρατιήν, πρὶν δὲ ἀπικέσθαι ἐπὶ τὸν \*Ιστρον, 93 πρώτους αίρεει Γέτας τους άθανατίζοντας, οί μεν γάρ δή τον Σαλμυδησ-15 σὸν ἔγοντες Θρήικες καὶ ὑπὲρ Ἀπολλωνίης τε καὶ Μεσαμβρίης πόλιος οἰχημένοι, καλεύμενοι δὲ Σχυρμιάδαι καὶ Νιψαῖοι, ἀμαγητὶ σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν Δαρείω· οί δὲ Γέται πρὸς ἀγνωμοσύνην τραπόμενοι αὐτίκα έδουλώθησαν Θρηίκων έόντες άνδρειότατοι καὶ δικαιότατοι. άθανατίζουσι 94

# AB CT MP(p) DR SV

Τ 288. Liban. Antioch. 296 Δαρείφ μὲν οὖν ἐπὶ Σκύθας ἐλαύνοντι Τέαρος ἐν Θράκη ποταμὸς ἔδοξεν εἶναι κάλλιστος, καὶ στήλην ὁ Δαρεῖος στήσας τοῦτο ἐνέγραψεν αὐτῆ, Τέαρον εἶναι ποταμῶν κάλλιστον || 14-p. 404, 15 Eust. Dion. 304 Ἡρόδοτος . . . μέρος οἴεται εἶναι τῶν Θρακῶν τοὺς Γέτας · . . . Ἡρόδοτος δὲ καὶ τοξεύειν φησὶν αὐτοὺς ἄνω πρὸς τὴν βροντὴν καὶ τὴν ἀστραπὴν ἀπειλοῦντας τῷ θεῷ . . . καὶ Ἡρόδοτος δὲ ἀπαθανατίζοντας αὐτοὺς καλεῖ διὰ τὸν ἡηθέντα γόητα Ζάμολξιν, δν καὶ δουλεῦσαι αὐτὸς τῷ Πυθαγόρα φησίν. ἰστορεῖ δὲ καὶ ἀνδρειοτάτους Θρακῶν τοὺς Γέτας καὶ δικαιοτάτους. λέγει δὲ καὶ ὅτι εἶλεν αὐτοὺς ὁ Δαρεῖος, ὅτε σχεδία διαβὰς ἐκ τῆς Ἀσίας ἐπορεύετο διὰ τῆς Θράκης || 16 Steph. Βγχ. Σκυμνιάδαι εὐνος σὺν Γέταις, . . . Σκυμνιάδαι καὶ Γέται. id. Νίψα · πόλις Θράκης · ὁ πολίτης Νιψαῖος · Ἡρόδοτος τετάρτη

1 Εύρον Τ Έβρον (β ex corr.) D | θάλατταν M | Alvor S | πόλει CTD πόλιν RS || 2 δ Δαρεῖος ἀπικόμενος DRSV || 3 γράψας ABCT cf. Liban. || 4 κεφάλαιον Τ || 5-6 στρατὸν ἀνὴρ ἄριστος καὶ κάλλιστος B στρατὸν ἀνὴρ κάλλιστος καὶ ἄριστος Τ || 6 δ om. Τ || 7 δὴ S δὲ cett. | ἐνταῦθα RV || 8 ἐπ'] ἐς ABCTMP || 9 Μρτισκός vel Μρτίσκος BTMPSV Μρτικός R | δς δὴ διὰ M Ald. | Όδρυσῶν ABCMP Όδρυσῶν Τ || 10 χῶρον ABCT || 11 ἕνα λίθον C λίθον M | τὸ] τὸν R || 12 μεγάλων ABC μεγάλους (υς in ras.) V || 13 ἀπέλαυνε DRSV || 14 πρώτης Τ | ἀθανατίζοντας] cf. Eust. | δὴ om. ABCTMP | Σαλμυδισὸν S Σαλμυδόν V || 15 καὶ¹ om. C | ὑπὲρ om. SV | Μεσαμβρίης τε πόλιος ABC || 16 καλέμενοι RV | Κυρμιάναι vel Κυρμιᾶναι ABCMP Κυρμιῶναι Τ Σκυμνιάδαι Steph. Byz. | Νυφαῖοι DR Μυφαῖοι ABCTP μυφαῖοι M cf. Steph. Byz. | αὐτοὺς om. DRSV || 17 παρέδωσαν D¹ R || 18 καὶ δικαιότατοι om. B | ἀπαθανατίζουσι D, quod ex Eust. quoque recognoscas

δὲ τόνδε τὸν τρόπον οὖτε ἀποθνήσκειν ξωυτοὺς νομίζουσι ἰέναι τε τὸν άπολλύμενον παρά Σάλμοξιν δαίμονα. (οἱ δὲ αὐτέων τὸν αὐτὸν τοῦτον 2 ονομάζουσι Βελέιζιν.) διὰ πεντετηρίδος δὲ τὸν πάλω λαγόντα αἰεὶ σφέων αὐτῶν ἀποπέμπουσι ἄγγελον παρὰ τὸν Σάλμοξιν ἐντελλόμενοι, τῶν ἄν έκάστοτε δέωνται, πέμπουσι δὲ ὧδε· οί μὲν αὐτῶν ταχθέντες ἀκόντια 5 τρία ἔγουσι, ἄλλοι δὲ διαλαβόντες τοῦ ἀποπεμπομένου παρὰ τὸν Σάλμοξιν τὰς γεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἀνακινήσαντες αὐτὸν μετέωρον ρίπτουσι ἐς τὰς 3 λόγχας · ἢν μὲν δὴ ἀποθάνη ἀναπαρείς, τοῖσδε ἵλεος ὁ θεὸς δοκέει εἶναι, ην δὲ μη ἀποθάνη, αἰτιῶνται αὐτὸν τὸν ἄγγελον φάμενοί μιν ἄνδρα κακὸν είναι, αίτιησάμενοι δὲ τοῦτον ἄλλον ἀποπέμπουσι· ἐντέλλονται δὲ ἔτι 10 4 ζῶντι. οὖτοι οἱ αὐτοὶ Θρήικες καὶ πρὸς βροντήν τε καὶ ἀστραπὴν τοξεύοντες ἄνω πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπειλέουσι τῶ θεῷ οὐδένα ἄλλον θεὸν νομί-95 ζοντες είναι εί μη τὸν σφέτερον. ὡς δὲ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν τὸν Ελλήσποντον καὶ Πόντον οἰκεόντων Ελλήνων, τὸν Σάλμοξιν τοῦτον ἐόντα ἄνθρωπον δουλεύσαι έν Σάμω (δουλεύσαι δὲ Πυθαγόρη τῶ Μνησάργου), 15 2 ενθεύτεν δε αὐτὸν γενόμενον ελεύθερον χρήματα κτήσασθαι συχνά, κτησάμενον δὲ ἀπελθεῖν ἐς τὴν ἑωυτοῦ· ἄτε δὲ κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρηίκων καὶ ύπαφρονεστέρων τὸν Σάλμοξιν τοῦτον ἐπιστάμενον δίαιτάν

# AB CT MP(p) DR SV

Τ 18 ss. Diog. Laert. VIII 1 ἔσχε (scil. Πυθαγόρας) . . . δοῦλον Ζάμολξιν, ῷ Γέται θύουσι Κρόνον νομίζοντες, ὡς φησιν Ἡρόδοτος. Etym. Μ. Ζάμολξις · Πυθαγόρα δουλεύσας, ὡς Ἡρόδοτος τετάρτη (item Photius s. v.). Hes. Ζάμολξις · τοῦτον Ἡρόδοτος μέν φησι τοὺς περὶ τὸν Πόντον οἰχοῦντας Ἑλληνας λέγειν δοῦλον Πυθαρόρου γενέσθαι, είτα ἐλευθερωθέντα καὶ πλεύσαντα ἀπελθεῖν καὶ ἀφρονεστέραν μαθόντα . . . δίαιταν καὶ Ελληνικήν, τοὺς πρώτους τῶν ἀστῶν συνάγειν καὶ εὐωχεῖν λέγοντα, ὡς οὕτε αὐτὸς οὕτε οἱ συμπόται τεθνήξοιντο. Suid. λέγουσι δέ τινες, ὡς ὁ Ζάμολξις ἐδούλευσε Πυθαγόρα Μνησάρχου Σαμίω καὶ ἐλευθερωθεὶς ταῦτα ἐσοφίζετο

2 Ζάλμοξιν  $S^{t}$  Σάμολξιν M Ζάμολξιν T Ald. cf. testimonia | αὐτῶν ABCT  $MP \parallel 2.3$  τοῦτον ὀνομάζουσι M ehlerio duce edd. τοῦτονομίζουσι A τοῦτον νομίζουσι cett.  $\parallel$  3 Βελείξιν T Γεβελέϊζιν MPp Ald. (quod e Γέζται) Βελέϊζιν MPp Ald. (quod e Γέζται) Βελέϊζιν MPp Ald. (quod e Γέζται) MPp Ald. MPp Mp

τε Ἰάδα καὶ ἤθεα βαθύτερα ἢ κατὰ Θρήικας — οἰα Ἑλλησί τε ὁμιλήσαντα καὶ Ἑλλήνων οὐ τῷ ἀσθενεστάτῳ σοφιστῆ Πυθαγόρη — κατασκευάσασθαι ἀνδρεῶνα, ἐς τὸν πανδοκεύοντα τῶν ἀστῶν τοὺς πρώτους καὶ 3 εὐωχέοντα ἀναδιδάσκειν, ὡς οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ συμπόται αὐτοῦ οὔτε οἱ ὁκ τούτων αἰεὶ γινόμενοι ἀποθανέονται, ἀλλ' ἤξουσι ἐς χῶρον τοῦτον, ἴνα αἰεὶ περιεόντες ἔξουσι τὰ πάντα ἀγαθά. ἐν ῷ δὲ ἐποίεε τὰ καταλεχθέντα 4 καὶ ἔλεγε ταῦτα, ἐν τούτῳ κατάγαιον οἴκημα ἐποιέετο. ὡς δέ οἱ παντελέως εἰχε τὸ οἴκημα, ἐκ μὲν τῶν Θρηίκων ἠφανίσθη, καταβὰς δὲ κάτω ἐς τὸ κατάγαιον οἴκημα διαιτᾶτο ἐπ' ἔτεα τρία. οἱ δέ μιν ἐπόθεόν τε καὶ 5 τε ἐπένθεον ὡς τεθνεῶτα· τετάρτῳ δὲ ἔτεῖ ἐφάνη τοῖσι Θρηιξί, καὶ οὕτω πιθανά σφι ἐγένετο, τὰ ἔλεγε ὁ Σάλμοξις. ταῦτά φασί μιν ποιῆσαι· ἐγὼ 96 δὲ περὶ μὲν τούτου καὶ τοῦ καταγαίου οἰκήματος οὕτ' ἀπιστέω οῦτ' ὧν πιστεύω τι λίην, δοκέω δὲ πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον τὸν Σάλμοξιν τοῦτον γενέσθαι Πυθαγόρεω. εἴτε δὲ ἐγένετό τις Σάλμοξις ἄνθρωπος, εἴτ' ἐστὶ 2 δαίμων τις Γέτησι οὖτος ἐπιχώριος, χαιρέτω.

Οδτοι μέν δη τρόπω τοιούτω χρεώμενοι ως έχειρωθησαν ύπο Περσέων, είποντο τῷ ἄλλω στρατῷ Δαρεῖος δὲ ως ἀπίκετο καὶ ὁ πεζὸς 97 ἄμ' αὐτῷ στρατὸς ἐπὶ τὸν Ἰστρον, ἐνθαῦτα διαβάντων πάντων Δαρεῖος ἐκέλευσε τοὺς Ἰωνας τὴν σχεδίην λύσαντας ἔπεσθαι κατ' ἤπειρον έωυτῷ 20 καὶ τὸν ἐκ τῶν νεῶν στρατόν, μελλόντων δὲ τῶν Ἰώνων λύειν καὶ ποιέειν 2 τὰ κελευόμενα Κώης ὁ Ερξάνδρου στρατηγὸς ἐων Μυτιληναίων ἔλεξε

### AB CT MP(p) DR SV

T 20 Tzetz. Chil. III 466ss. ad rem pertinet nulla Hdt. nominis mentione facta

1s. Eust. II. 479 (ad Δ 330) τὰς . . . τῶν Κεφαλλήνων στίχας 'οὐκ ἀλαπαδνὰς' . . . φησίν (sc. Homerus), . . . δηλαδή ἐξ ἐναντίου ἀνδρειστάτας . . . ὅμοιον καὶ παρ' Ἡροδότω τὸ ὁμιλήσαντα Ἑλλήνων οὐ τῷ ἀσοφωτάτω σοφιστῆ Πυθαγόρα

Δαρείω τάδε πυθόμενος πρότερον, εἴ οἱ φίλον εἴη γνώμην ἀποδέχεσθαι 3 παρά τοῦ βουλομένου ἀποδείκνυσθαι· ΄ὧ βασιλεῦ, ἐπὶ γῆν γὰρ μέλλεις στρατεύεσθαι, τῆς οὔτε ἀρηρεμένον φανήσεται οὐδὲν οὔτε πόλις οἰκεομένη: σύ νυν γέφυραν ταύτην έα κατά χώρην έστάναι φυλάκους αὐτῆς λιπών 4 τούτους, οι περ μιν έζευξαν. καὶ ήν τε κατά νόον πρήξωμεν εύρόντες 5 Σκύθας, ἔστι ἄποδος ήμῖν, ἤν τε καὶ μή σφεας εύρεῖν δυνεώμεθα, ἥ γε άποδος ημίν ἀσφαλής οὐ γὰρ ἔδεισά κω, μη έσσωθέωμεν ὑπὸ Σκυθέων μάχη, άλλὰ μᾶλλον, μὴ οὐ δυτάμενοί σφεας εύρεῖν πάθωμέν τι άλώμενοι. 5 καὶ τάδε λέγειν φαίη τις ἄν με ἐμεωυτοῦ εἴνεκεν, ὡς καταμένω · ἐγὼ δὲ γνώμην μέν, την εξρισκον ἀρίστην σοί, βασιλεῖ, ἐς μέσον φέρω, αὐτὸς 10 β μέντοι εψομαί τοι καὶ οὐκ ἄν λειφθείην. κάρτα τε ήσθη τῆ γνώμη Δαρεῖος καί μιν ημείψατο τοῖσδε 'ξεῖνε Λέσβιε, σωθέντος ἐμεῦ ὀπίσω ἐς οἶκον τὸν ἐμὸν ἐπιφάνηθί μοι πάντως, ἵνα σε ἀντὶ χρηστῆς συμβουλίης χρηστοῖσι 98 ξργοισι ἀμείψωμαι.' ταῦτα δὲ εἴπας καὶ ἀπάψας ἄμματα ξξήκοντα ἐν 2 Ιμάντι καλέσας ες λόγους τους Ιώνων τυράννους έλεγε, τάδε 'ἄνδρες 15 "Ιωνες, ή μὲν πρότερον γνώμη ἀποδεχθεῖσα ἐς τὴν γέφυραν μετείσθω μοι, έχοντες δὲ τὸν ἱμάντα τόνδε ποιέετε τάδε ἐπεὰν ἐμὲ ἴδητε τάχιστα πορευόμενον ἐπὶ Σκύθας, ἀπὸ τούτου ἀρξάμενοι τοῦ χρόνου λύετε ἄμμα ἕν έκάστης ήμέρης: ἢν δὲ ἐν τούτω τῷ χρόνω μὴ παρέω, ἀλλὰ διεξέλθωσι 3 δμίν αι ημέραι των άμματων, αποπλέετε ές την διιετέρην αυτών, μέγρι 20 δὲ τούτου, ἐπείτε οὕτω μετέδοξε, φυλάσσετε τὴν σγεδίην πᾶσαν προθυμίην σωτηρίης τε καὶ φυλακής παρεγόμενοι, ταῦτα δὲ ποιεῦντες ἐμοὶ μεγάλως γαριείσθε.' Δαρείος μέν ταῦτα εἴπας ἐς τὸ πρόσω ἠπείγετο. Τῆς δὲ Σκυθικῆς γῆς ἡ Θρηίκη τὸ ἐς θάλασσαν πρόκειται. κόλπου δὲ άγομένου τῆς γῆς ταύτης ή Σκυθική τε ἐκδέκεται, καὶ ὁ Ἰστρος ἐκδιδοῖ 25

AB CT MP(p) DR SV, ad quos ab initio cap. 99 usque ad ἐβουλεύοντο (137, 1) accedit **v** 

1 εἴ οί] εἴη  $\mathbf{M}$  | ἀποδέξασθαι  $\mathbf{Mp}$  Ald. || 3 ἀρηρημένον  $\mathbf{SV}$  ἀρηρομένον  $\mathbf{A^2P^{mg}}$  sequens videlicet Eustathium (II. 1161s. f. ad  $\Sigma$  548 τὸ , . . 'ἀρηρομένη' ὀρθῶς μὲν οὕτως ἔχει, εὕρηνται δέ τινα τῶν ἀντιγράφων καὶ 'ἀρηρεμένην' ἔχοντα διὰ τοῦ ε καὶ ἴσως οὐκ ὀρθῶς) ἀρηρεμένον  $\mathbf{A^1P^{tp}}$ ρ cett. || 3 πόλιος  $\mathbf{C}$  || 4 γεφύρην  $\mathbf{M}$  Ald. | αὐτοὺς  $\mathbf{T}$  || 6 ἔσται  $\mathbf{M}$  Ald. | ἄφοδος  $\mathbf{DRSV}$  | δυνώμεθα  $\mathbf{TMPDRSV}$ , cf. VII 163, 1 et v. grammaticam meam 17 || 7 ἄφοδος  $\mathbf{DRSV}$  || 8 τι] τοι  $\mathbf{A^1C}$  τι sub obelo in mg.  $\mathbf{A^2}$  cett. || 9 έωντοῦ  $\mathbf{CTMP}$  | εἶνεκα  $\mathbf{M}$  | καταμενέω  $\mathbf{DRSV}$  || 10 φήσω  $\mathbf{ABCT}$  || 11 δ Δαρεῖος  $\mathbf{C}$  || 12 ἤψατο  $\mathbf{C}$  | τοῖσιδε  $\mathbf{CT}$  || 13 ἐφάνη τοί μιν  $\mathbf{C}$  ἐπιφάνητί μοι  $\mathbf{ABT}$  | συμβουλῆς  $\mathbf{M}$  || 14 ἀμείψομαι  $\mathbf{CDRSV}$  | δὲ οm.  $\mathbf{PDRSV}$  || 15 Τωνας  $\mathbf{DRSV}$  || 16 πρώτερον  $\mathbf{A}$  προτέρα  $\mathbf{M}$  || 17 ἐμὲ] με  $\mathbf{MPDRSV}$  | ἴδητάχιστα  $\mathbf{T}$  || 18 ἄμα  $\mathbf{MR}$  || 19 ἐν οm.  $\mathbf{ABCT}$  | τούτῳ om.  $\mathbf{D}$  | διέλθωσι  $\mathbf{ABCT}$  || 20 ἀμάτων  $\mathbf{V}$  ἀμμάντων  $\mathbf{R}$  | ἀποτελέετε  $\mathbf{T}$  || 21 προ+θυμίην (φ eras.)  $\mathbf{A}$  || 22 τε σωτηρίης τε  $\mathbf{M}$  | δὴ  $\mathbf{CT}$  | ποιέοντες  $\mathbf{ABCT}$  | μεγάλως] μάλιστα  $\mathbf{M}$  || 23 χαριεῖσθαι  $\mathbf{BC}$  | ἐς] ἐπὶ  $\mathbf{M}$  | ἐπείγετο  $\mathbf{ABCTP}$ || 24 Θρηκίη  $\mathbf{DRSV}$ || 25 καὶ om.  $\mathbf{C}$ 

ές αὐτὴν πρὸς εδρον ἄνεμον τὸ στόμα τετραμμένος, τὸ δὲ ἀπὸ Ἰστρου 2 ξργομαι σημανέων τὸ πρὸς θάλασσαν αὐτῆς τῆς Σκυθικῆς γώρης ἐς μέτρησιν άπὸ "Ιστρου αΰτη ήδη (ή) ἀρχαίη Σκυθική ἐστι πρὸς μεσαμβρίην τε καὶ νότον ἄνεμον κειμένη μέχρι πόλιος Καρκινίτιδος καλεομένης, 5 τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τὴν μὲν ἐπὶ θάλασσαν τὴν αὐτὴν φέρουσαν ἐοῦσαν 3 δρεινήν τε χώρην καὶ προκειμένην τὸ ἐς Πόντον νέμεται τὸ Ταυρικὸν έθνος μέχρι χερσονήσου τῆς τρηχέης καλεομένης, αὕτη δὲ ἐς θάλασσαν τὴν πρὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον κατήκει ἔστι γὰρ τῆς Σκυθικῆς τὰ δύο 4 μέρεα τῶν οὄρων ἐς θάλασσαν φέροντα τήν τε πρὸς μεσαμβρίην καὶ τὴν 10 πρὸς τὴν ἦῶ, κατά περ τῆς Αττικῆς χώρης καὶ παραπλήσια ταύτη καὶ οί Ταύροι νέμονται τῆς Σκυθικῆς, ὡς εἰ τῆς ἄττικῆς ἄλλο ἔθνος καὶ μὴ Αθηναΐοι νεμοίατο τὸν βουνὸν τὸν Σουνιακὸν μᾶλλον ἐς τὸν πόντον [τὴν άκρην διέχοντα, τὸν ἀπὸ Θορικοῦ μέχρι Αναφλύστου δήμου. (λέγω δέ, 5 ώς είναι ταῦτα σμικρά μεγάλοισι συμβαλέειν.) τοιοῦτον ή Ταυρική ἐστι. 15 δς δὲ τῆς Άττικῆς ταῦτα μὴ παραπέπλωκε, ἐγὼ δὲ ἄλλως δηλώσω · ὡς εί τῆς Ἰηπυγίης ἄλλο ἔθνος καὶ μὴ Ἰήπυγες ἀρξάμενοι ἐκ Βρεντεσίου λιμένος ἀποταμοίατο μέχρι Τάραντος καὶ νεμοίατο τὴν ἄκρην. δύο δὲ λέγων ταῦτα πολλὰ λέγω παρόμοια, τοῖσι ἄλλοισι ἔοικε μὲν ἡ Ταυρική. τὸ δ' ἀπὸ 100 τῆς Ταυρικῆς ἤδη Σκύθαι κατύπερθε τῶν Ταύρων καὶ τὰ πρὸς θαλάσσης 20 τῆς ἠοίης νέμονται τοῦ τε Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου τὰ πρὸς έσπέρης καὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος μέχρι Τανάιδος ποταμοῦ, δς ἐκδιδοῖ ἐς μυχὸν τῆς λίμνης ταύτης. ἤδη ὧν ἀπὸ μὲν Ἰστρου τὰ κατύπερθε ἐς τὴν μεσό- 2

# AB CT MP(p) DR SV(b)

Τ 6s. Steph. Byz. Χερρόνησος: Ἡρόδοτος τετάρτη: νέμεται τὸ Ταυρικὸν ἔθνος μέχρι Χερρονήσου τῆς τρηχείης καλεομένης

1 αὐτὸν (i. e. τὸν κόλπον) num sit scribendum dubitat Legrand | τοῦ Τστρου  $\mathbf{T}$  | 2 σημαινέων  $\mathbf{RV}$  | τῆς om.  $\mathbf{MpD}$   $\mathbf{b}$   $\mathbf{Ald}$ . || 3 αὐτὴ  $\mathbf{C}$  | ή add. Krueger, sequ. Stein Hude | Σκυθίη  $\mathbf{MPDRSV^2}$   $\mathbf{b}$  || 4 καλεομένης Καρκινίτιδος  $\mathbf{MPDRSV}$   $\mathbf{b}$  || 5 τὸ δὲ ἀπὸ] ἀπὸ δὲ  $\mathbf{M}$  | θάλατταν  $\mathbf{M}$  | φέρουσα  $\mathbf{C}$  || 6 νέμονται  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 7 χερσοννήσου  $\mathbf{S}$  χεροννήσου  $\mathbf{CM}$  Χερρονήσου Steph. Byz. | τρηχείης  $\mathbf{M}$  Steph. Byz. || 9 τε οm.  $\mathbf{b}$  || 10 ἕω  $\mathbf{ABCT}$  || 11 Αττικής χώρης  $\mathbf{DRSV}$   $\mathbf{b}$  || 12 βουνὸν  $\mathbf{A^2}$  γουνὸν  $\mathbf{A^1}$  cett., cf. 199, 1 et  $\lambda$  323 | τὸν γουνὸν τὸν Σουνιακὸν τὸν ἀπὸ Θορικοῦ μέχρι Αναφλύστου δήμου μᾶλλον ἐς τὸν πόντον τὴν ἄκρην ἀνέχοντα transpos. Valla probatque Valckenaer, sed Σουνιακὸν αδ πόντον potius pertinere iudico || 12.13 τὴν ἄκρην secl. Krueger utpote glossam ad τὸν γουνὸν adscriptum, quod probat Stein verbum ἀνέχειν cetera intransitive usurpari indicans || 13 Θορυκοῦ  $\mathbf{M}$  Θωικοῦ  $\mathbf{RSV}$  | Αναβλύστου  $\mathbf{M}$  | δὴ  $\mathbf{C}$  || 14 συμβάλλειν  $\mathbf{ABCTMP}$  | τοιοῦτο  $\mathbf{MPD}$  || 15 παραπέμπλωκεν  $\mathbf{C}$  || 16 εἰ] εἴη  $\mathbf{M}$   $\mathbf{Ald}$ . || 17 ἀποτεμοίατο  $\mathbf{AB}$  | δὲ οm.  $\mathbf{Mp}$   $\mathbf{Ald}$ . || 18 μὲν οm.  $\mathbf{MPDRSV}$   $\mathbf{b}$  || 19 τὸ κατύπερθε  $\mathbf{ABCTMP}$  || 20 τοῖς οἰή•ς ut vid.  $\mathbf{M}$  τῆς ἡοῦς  $\mathbf{DRSV}$  || τε] δὲ  $\mathbf{DRSV}$  || 21 τῆς  $\mathbf{Main}$ πιδος  $\mathbf{C}$  - 22 τῆς λίμνης haplogr. om.  $\mathbf{b}$  || 22 τὰ] τοῦ  $\mathbf{SV}$  οm.  $\mathbf{C}$  | καθύπερθεν εἰς  $\mathbf{RV}$  | μεσόγεαν  $\mathbf{RSV}$   $\mathbf{b}$ 

- γαιαν φέροντα ἀποκλήεται ή Σκυθική ὑπὸ πρώτων Αγαθύρσων, μετὰ δὲ 101 Νευρῶν, ἔπειτα δὲ Ανδροφάγων, τελευταίων δὲ Μελαγχλαίνων. ἔστι ὧν τῆς Σκυθικῆς ὡς ἐούσης τετραγώνου τῶν δύο μερέων κατηκόντων ἐς θάλασσαν πάντη ἴσον τό τε ἐς τὴν μεσόγαιαν φέρον καὶ τὸ παρὰ τὴν 2 θάλασσαν. ἀπὸ γὰρ Ἰστρον ἐπὶ Βορυσθένεα δέκα ήμερέων ὁδός, ἀπὸ 5 Βορυσθένεός τε ἐπὶ τὴν λίμνην τὴν Μαιῆτιν ἑτέρων δέκα, καὶ τὸ ἀπὸ θαλάσσης ἐς μεσόγαιαν ἐς τοὺς Μελαγχλαίνους τοὺς κατύπερθε Σκυθέων 3 οἰκημένους εἴκοσι ήμερέων ὁδός ἡ δὲ ὁδὸς ἡ ἡμερησίη ἀνὰ διηκόσια στάδια συμβέβληταί μοι. οὕτως ἂν εἴη τῆς Σκυθικῆς τὰ ἐπικάρσια τετρακισχιλίων σταδίων καὶ τὰ ὄρθια τὰ ἐς τὴν μεσόγαιαν φέροντα ἑτέρων 10 τοσούτων σταδίων. ἡ μέν νυν γῆ αὕτη ἐστὶ μέγαθος τοσαύτη.
- 102 Οἱ δὲ Σκύθαι δόντες σφίσι λόγον, ὡς οὐκ οἰοί τέ εἰσι τὸν Δαρείου στρατὸν ἰθυμαχίη διώσασθαι μοῦνοι, ἔπεμπον ἐς τοὺς πλησιοχώρους ἀγγέλους τῶν δὲ καὶ δὴ οἱ βασιλέες συνελθόντες ἐβουλεύοντο ὡς στρατοῦ 2 ἐπελαύνοντος μεγάλου, ἤσαν δὲ οἱ συνελθόντες βασιλέες Ταύρων καὶ 15 Αγαθύρσων καὶ Νευρῶν καὶ Ανδροφάγων καὶ Μελαγχλαίνων καὶ Γελωνῶν καὶ Βουδίνων καὶ Σαυροματέων.
- 108 Τούτων Ταῦροι μὲν νόμοισι τοιοῖσδε χρέωνται · θύουσι μὲν τῆ παρθένω τούς τε ναυηγούς, καὶ τοὺς ἀν λάβωσι Ελλήνων ἐπαναχθέντες, τρόπω 2 τοιῷδε · καταρξάμενοι ἐρπάλω παίουσι τὴν κεφαλήν. οἱ μὲν δὴ λέγουσι, 20 ώς τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ ἀθέουσι κάτω (ἐπὶ γὰρ κρημνοῦ ἴδρυται τὸ ἱρόν), τὴν δὲ κεφαλὴν ἀνασταυροῦσι, οἱ δὲ κατὰ μὲν τὴν κεφαλὴν ὁμολογέουσι, τὸ μέντοι σῶμα οὐκ ἀθέεσθαι ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ λέγουσι, ἀλλὰ γῆ κρύπτεσθαι · τὴν δὲ δαίμονα ταύτην, τῆ θύουσι, λέγουσι αὐτοὶ Ταῦροι

# AB CT MP(p) DR SV(b)

T 5-6 Eust. Dion. 311 ad locum se refert || 23-p. 409, 1 Paus. I 43, 1 ad locum se refert

9 Zonar. ἐπικάρσιον· πλάγιον, οὐκ εὐθύ· οὕτως Ἡρόδοτος

Τφιγένειαν τὴν Αγαμέμνονος εἶναι. πολεμίους δὲ ἄνδρας, τοὺς ἄν χειρώ- 3 σωνται, ποιεῦσι τάδε· ἀποταμὼν ἔκαστος κεφαλὴν ἀποφέρεται ἐς τὰ οἰκία, ἔπειτα ἐπὶ ξύλου μεγάλου ἀναπείρας ἱστῷ ὑπὲρ τῆς οἰκίης ὑπερέχουσαν πολλόν, μάλιστα δὲ ὑπὲρ τῆς καπνοδόκης· φασὶ δὲ τούτους φυλάκους τῆς οἰκίης πάσης ὑπεραιωρέεσθαι. ζῶσι δὲ ἀπὸ ληίης τε καὶ πολέμου.

Αγάθυρσοι δὲ άβρότατοι ἀνδρῶν εἰσὶ καὶ χρυσοφόροι τὰ μάλιστα, 104 ἐπίκοινον δὲ τῶν γυναικῶν τὴν μίξιν ποιεῦνται, ἴνα κασίγνητοί τε ἀλλή-λων ἔωσι καὶ οἰκήιοι ἐόντες πάντες μήτε φθόνω μήτ' ἔχθεῖ χρέωνται ἐς ἀλλήλους. τὰ δ' ἄλλα νόμαια Θρήιξι προσκεχωρήκασι.

10 Νευροὶ δὲ νόμοισι μὲν χρέωνται Σκυθικοῖσι, γενεῆ δὲ μιῆ πρότερόν 105 σφεας τῆς Δαρείου στρατηλασίης κατέλαβε ἐκλιπεῖν τὴν χώρην πᾶσαν ὑπὸ ὀφίων ὄφιας γάρ σφι πολλοὺς μὲν ἡ χώρη ἀνέφαινε, οἱ δὲ πλεῦνες ἄνωθέν σφι ἐκ τῶν ἐρήμων ἐπέπεσον, ἐς οδ πιεζόμενοι οἴκησαν μετὰ Βουδίνων τὴν ἑωυτῶν ἐκλιπόντες. κινδυνεύουσι δὲ οἱ ἄνθρωποι οὖτοι γόητες εἶναι. λέγονται γὰρ ὑπὸ Σκυθέων καὶ Ελλήνων τῶν ἐν τῆ Σκυθικῆ 2 κατοικημένων ὡς ἔτεος ἑκάστου ἄπαξ τῶν Νευρῶν ἔκαστος λύκος γίνεται ἡμέρας ὀλίγας καὶ [αδθις] ὀπίσω ἐς τὧυτὸ κατίσταται. ἐμὲ μέν νυν ταῦτα λέγοντες οὐ πείθουσι, λέγουσι δὲ οὐδὲν ἤσσον, καὶ ὀμνῦσι δὲ λέγοντες.

Ανδροφάγοι δὲ ἀγριώτατα πάντων ἀνθρώπων ἔχουσι ἤθεα οὕτε δίκην 106 20 νομίζοντες οὕτε νόμω οὐδενὶ χρεώμενοι. νομάδες δέ εἰσι ἐσθῆτά τε φο-

### AB CT MP(p) DR SV(b)

Τ 6ss. Stob. XLIV 43 Ήροδότου ἱστορίας τετάρτης ' Αγάθυρσοι ἀβρότατοι ἄνδρες — ἐς ἀλλήλους. Eust. Dion. 310 ἔτους — ἐκάστου, φησίν (sc. Ἡρόδοτος), ἄπαξ ἔκαστος τῶν Νευρῶν λύκος γίνεται ὀλίγας ἡμέρας καὶ αὖθις εἰς ἄνθρωπον ἀποκαθίσταται. . . . ἔστι δὲ περὶ αὐτοὺς (i. e. τοὺς Γελωνοὺς) πόλις ξυλίνη μεγάλη κατὰ Ἡρόδοτον (108, 1) κειμένη ἐν Βουδίνοις, ἔθνει μεγάλω . . . λέγει δὲ τοὺς Αγαθύρσους ὁ αὐτὸς ἀνδρῶν άβροτάτους καὶ χρυσοφόρους καὶ ἐπίκοινον τὴν μίζιν τῶν γυναικῶν ποιουμένους. τοὺς δὲ Γελωνοὺς Ἑλληνας τὸ ἀρχαῖον εἰναι (108, 2) γῆς ἐργάτας (109, 1)

1 χειφώσονται  $\mathbf{R}$  χειφώσωσι  $\mathbf{Mp}$  Ald.  $\parallel$  2 ποιέονσι  $\mathbf{PDRSV}$   $\mathfrak{v}$   $\parallel$  3 οἰκεῖα  $\mathbf{V}^{\mathbf{c}}$   $\mathfrak{v}$   $\mid$  ἱστᾶ] εἰς τὰ  $\mathbf{C}$   $\mid$  οἰχίης πάσης  $\mathbf{C}$   $\mid$  ὑπεφέχονσα  $\mathbf{B}^1$   $\parallel$  6 ἄνδφες  $\mathbf{DRSV}$ ( $\mathfrak{v}$ ) Stob.  $\parallel$  7 τῶν γυναιχῶν τὴν μίξιν] ad ordinem verborum cf. Eust.  $\parallel$  8 ἐς] πρὸς  $\mathbf{M}$   $\parallel$  10 χφέσνται  $\mathbf{Pp}$   $\mid$  τοῖσι Σχυθιχοῖσι  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  10.11 σφεας πρότεφον  $\mathbf{ABCT}$   $\parallel$  11 χώρην πᾶσαν] πόλιν  $\mathbf{M}$   $\parallel$  12 ἀνέφηνε  $\mathbf{C}$   $\parallel$  13 ἐς δ  $\mathbf{ABCTMP}$   $\parallel$  14 ἐαντῶν  $\mathbf{M}$   $\mid$  οὖτοι οἱ ἄνθφωποι  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  16 τῶν Νευρῶν - 17 ὀλίγας] ad verborum ordinem cf. Eust.  $\parallel$  17 αὖθις  $\mathbf{c}$  λυθεἰς  $\mathbf{DSV}$  λιθεἰς  $\mathbf{R}$  αὖτις cett. restitutum ut interpretamentum ad κατίσταται ab Hdt. sermone alienum seclusi  $\mid$  ἐς ταντὰ  $\mathbf{ABCT}$   $\mid$  καθίσταται  $\mathbf{RSV}$  ἀποκαθίσταται (quod interpretamenti loco ab Aristotelis usu inepte intulisse videtur scriba quidam)  $\mathbf{D}$  Eust.  $\parallel$  18 – 19 ὀμινύονσι. Ανδφοφάγοι  $\mathbf{DRSV}$  ὀμινύονσι λέγοντες. Ανδφοφάγοι  $\mathbf{M}$   $\parallel$  19 ἀνθφώπων om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  20 οὐδὲν  $\mathbf{DRSV}$   $\mid$  χφεόμενοι  $\mathbf{Pp}$   $\mid$  εἰσιν πλήθη ἐσθῆτα  $\mathfrak{v}$   $\mid$  τε $\mid$  δὲ  $\mathbf{MPDRSV}$ 

32 BT Herodotus I 409

- 107 φέουσι τῆ Σκυθικῆ όμοίην, γλῶσσαν δὲ ἰδίην. Μελάγχλαινοι δὲ εἵματα μὲν μέλανα φοφέουσι πάντες, ἐπ' ὧν καὶ τὰς ἐπωνυμίας ἔχουσι (〈Ἀνδροφάγοι〉 δὲ ἀνθρωποφαγέουσι μοῦνοι τούτων), νόμοισι δὲ Σκυθικοῖσι χρέωνται.
- 108 Βουδίνοι δέ, ἔθνος ἐὸν μέγα καὶ πολλόν, γλαυκόν τε πᾶν ἰσχυρῶς ἐστι καὶ πυρρόν. πόλις δὲ ἐν αὐτοῖσι πεπόλισται ξυλίνη, οὔνομα δὲ τῆ πόλι 5 ἐστὶ Γελωνός· τοῦ δὲ τείχεος μέγαθος κῶλον ἔκαστον τριήκοντα σταδίων ἐστί, ὑψηλὸν δὲ καὶ πᾶν ξύλινον, καὶ ⟨αί⟩ οἰκίαι αὐτῶν ξύλιναι καὶ τὰ ἱρά. 2 ἔστι γὰρ δὴ αὐτόθι Ελληνικῶν θεῶν ἱρὰ Ελληνικῶς κατεσκευασμένα ἀγάλμασί τε καὶ βωμοῖσι καὶ νηοῖσι ξυλίνοισι, καὶ τῷ Διονύσῳ τριετηρί-δας ἀνάγουσι καὶ βακχεύουσι. εἰσὶ γὰρ οἱ Γελωνοὶ τὸ ἀρχαῖον Έλληνες, 10 ἐκ τῶν δὲ ἐμπορίων ἐξαναστάντες οἴκησαν ἐν τοῖσι Βουδίνοισι· καὶ γλώσση
- 109 τὰ μὲν Σκυθικῆ, τὰ δὲ Ελληνικῆ χρέωνται. Βουδῖνοι δὲ οὐ τῆ αὐτῆ γλώσση χρέωνται καὶ Γελωνοί, οὐδὲ δίαιτα ἡ αὐτή· οἱ μὲν γὰρ Βουδῖνοι ἐόντες αὐτόχθονες νομάδες τέ εἰσι καὶ φθειροτραγέουσι μοῦνοι τῶν ταύτη, Γελωνοὶ δὲ γῆς τε ἐργάται καὶ σιτοφάγοι καὶ κήπους ἐκτημένοι, οὐδὲν 15 τὴν ἰδέην ὅμοιοι οὐδὲ τὸ χρῶμα. ὑπὸ μέντοι Ελλήνων καλέονται καὶ οἱ 2 Βουδῖνοι Γελωνοὶ οὐκ ὀρθῶς καλεόμενοι. ἡ δὲ χώρη σφέων πᾶσά ἐστι δα-
  - 2 Βουδίνοι Γελωνοὶ οὐκ ὀρθῶς καλεόμενοι. ἡ δὲ χώρη σφέων πᾶσά ἐστι δα-σέη ἴδησι παντοίησι ἐν δὲ τῆ ἴδη τῆ πλείστη ἐστὶ λίμνη μεγάλη τε καὶ πολλή, καὶ ἔλος καὶ κάλαμος περὶ αὐτήν. ἐκ δὲ ταύτης ἐνύδριες άλίσκονται καὶ κάστορες καὶ ἄλλα θηρία τετραγωνοπρόσωπα, τῶν τὰ δέρματα παρὰ 20

# AB CT MP(p) DR SV(b)

Τ 1 Eust.: v. ad 20, 2  $\parallel$  4 Steph. Byz. Γελωνός πόλις Σαρματίας . . . ἔστι δὲ  $\hat{\eta}$  πόλις ξυλίνη, κειμένη ἐν Βουδίνοις, ἔθνει μεγάλφ, ὡς Ήρόδοτος. Eust.: v. ad 104  $\parallel$  14 Arrian. peripl. 27 ad locum se refert

1 γλῶσσαν δὲ ἰδίην hic omissum post πάντες (2) inseruit  $\mathbf{D} \parallel 1-3$  γλῶσσαν δὲ ἰδίην ⟨ἔχουσι⟩, ἀνθρωποφαγέουσι δὲ μοῦνοι τούτων. Μελάγχλαινοι . . . ἐπωνυμίας ἔχουσι ε Wesselingii transpositione verborum ἀνθρωποφαγέουσι — ἔχουσι tamquam propter vocem ἔχουσι iam a Reiskio bis positam primo omissorum deinde vitioso loco suppletorum edd. plurt.  $\parallel 1$  μὲν -2 πάντες  $\parallel$  μέλανα φορέουσι πάντες  $\mathbf{p}$  μέλανα φορέουσι μέλανα μέν πάντες  $\mathbf{DRV} \parallel 2$  ἐπ'  $\parallel$  ἀπ'  $\mathbf{PDRSV}$  ἀφ'  $\mathbf{M} \parallel 2-3$  Ανδροφάγοι δὲ ἀνθρωποφαγέουσι scripsi ἀνθρωποφαγέουσι δὲ  $\mathbf{DRSV}$  Eust. ἀνδροφαγέουσι δὲ rell. (quae lectiones non habeo dubium quin altera e duabus vocibus similibus primo omissa et deinde supra lineam suppleta proque correctione lecta sint natae)  $\parallel$  3 τούτων  $\parallel$  πάντων  $\mathbf{T} \parallel$  χρέονται  $\mathbf{Pp^{ac}} \parallel$  4 δέ om.  $\mathbf{RV} \parallel 1$  5 πόλει  $\mathbf{CTMDRV} \parallel 1$  πάνν  $\mathbf{DRSV} \parallel$  αὶ add. Reiske  $\parallel$  8 δὴ om.  $\mathbf{M} \parallel \mathbf{Eλληνικά} \mathbf{M} \parallel \mathbf{Eλληνικών} \mathbf{M} \parallel 11$  δὲ τῶν  $\mathbf{MPp}$  Ald.  $\parallel$  ἐξ-αναστήσαντες  $\mathbf{ABCT} \parallel 12$  χρέονται  $\mathbf{Ppv} \parallel \mathbf{Bovδῖνοι} - 13$  χρέωνται om.  $\mathbf{Vv} \parallel 12-13$   $\mathbf{Bovδῖνοι} - αὐτή ἀλλ' οὐδὲ δίαιτα ἡ αὐτή ἑστι Γελωνοῖσι καὶ <math>\mathbf{Bovδίνοισι} \mathbf{S}$ , cf. praef. XLI  $\parallel$  14 τέ om.  $\mathbf{T} \parallel$  15 τε om.  $\mathbf{Mp} \parallel$  οὐδὲν  $\mathbf{Oὐδὲ} \mathbf{S} \parallel$  16 τὴν om.  $\mathbf{ABCT} \parallel$  ὁμοίην  $\mathbf{T} \parallel 17$  δασείη  $\mathbf{DRSV} \parallel 18$  ἴδησι παντοίοισιν  $\mathbf{C} \parallel$  ἴδη δὲ παντοίη  $\mathbf{DRSV} \parallel$  τε om.  $\mathbf{M} \parallel 19$  ἐν δὲ ταύτη  $\mathbf{ABCTMP} \parallel$  ἐν ὑδρίαις  $\mathbf{D} \parallel$  ἐνίδρυες  $\mathbf{CTMPRSV} \parallel$  αλίσκοντες  $\mathbf{R} \parallel 20$  τῶν  $\mathbf{DRSV} \parallel$  ου  $\mathbf{DRSV} \parallel$  ου  $\mathbf{C} \parallel$   $\mathbf{CTMPRSV} \parallel$  αλίσκοντες  $\mathbf{R} \parallel 20$  τῶν  $\mathbf{DRSV} \parallel$  ου  $\mathbf{DRSV} \parallel$  ου  $\mathbf{C} \parallel$   $\mathbf{CTMPRSV} \parallel$   $\mathbf$ 

τὰς σισύρνας παραρράπτεται καὶ οἱ ὄρχιες αὐτοῖσί εἰσι χρήσιμοι ἐς ὑστερέων ἄκεσιν.

Σαυροματέων δὲ πέρι ὧδε λέγεται· ὅτε Ἑλληνες Ἀμαζόσι ἐμαγέσαντο 110 (τὰς δὲ Ἀμαζόνας καλέουσι οἱ Σκύθαι Οἰόρπατα, δύναται δὲ τὸ οὔνομα 5 τοῦτο κατὰ Ελλάδα γλῶσσαν ἀνδροκτόνοι 'οἰὸρ' γὰρ καλέρυσι ἄνδρα, τὸ δὲ 'πατὰ' κτείνειν), τότε λόγος τοὺς "Ελληνας νικήσαντας τῆ ἐπὶ Θερμώδοντι μάχη ἀποπλέειν ἄγοντας τρισὶ πλοίοισι τῶν Άμαζόνων, ὅσας ἡδυνέατο ζωγρῆσαι, τὰς δ' ἐν τῷ πελάγεῖ ἐπιθεμένας ἐκκόψαι τοὺς ἄνδρας · πλοῖα 2 δὲ οὖ γινώσκειν αὐτὰς οὐδὲ πηδαλίοισι χρῆσθαι οὐδὲ ίστίοισι οὐδὲ 10 εἰρεσίη, ἀλλ' ἐπεὶ ἐξέκοψαν τοὺς ἄνδρας, ἐφέροντο κατὰ κῦμα καὶ ἄνεμον. καὶ ἀπικνέονται τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Κοημνούς (οἱ δὲ Κοημνοί είσι γῆς τῆς Σκυθέων τῶν ἐλευθέρων), ἐνθαῦτα ἀποβᾶσαι ἀπὸ τῶν πλοίων αι Άμαζόνες ώδοιπόρεον ές την οίκεομένην. έντυχοῦσαι δὲ πρώτω ίπποφορβίω τοῦτο διήρπασαν καὶ ἐπὶ τούτων ίππαζόμεναι ἐληίζοντο τὰ 15 των Σκυθέων, οί δὲ Σκύθαι οὐκ εἶχον συμβαλέσθαι τὸ πρῆγμα· οὔτε 111 γὰρ φωνὴν οὖτε ἐσθῆτα οὖτε τὸ ἔθνος ἐγίνωσκον, ἀλλ' ἐν θώματι ἦσαν, δκόθεν ἔλθοιεν, ἐδόκεον δ' αὐτὰς εἶναι ἄνδοας τὴν αὐτὴν ἡλικίην ἔχοντας μάχην τε δὴ πρὸς αὐτὰς ἐποιεῦντο. ἐκ δὲ τῆς μάχης τῶν νεκρῶν ἐκράτη-

# AB CT MP(p) DR SV(b)

Τ 6-11 Eust. Dion. 653 Ήρόδοτος . . . περὶ τούτων (i. e. de Sauromatis) τοιαῦτά φησιν "Ελληνες νικήσαντες Άμαζόνας ἐπὶ Θερμώδοντι καὶ ζωγρήσαντες, ὅσα ἡδύναντο, ἀπέπλεον διὰ τοῦ Εὐξείνου αἱ δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιθέμεναι κατέκοψαν τοὺς ἄνδρας. εἶτα φερόμεναι κατὰ κῦμα καὶ ἄνεμον ἀφικνοῦνται εἰς τὴν Μαιῶτιν καὶ ἐξελθοῦσαι καὶ ληιζόμεναι τὴν Σκυθικὴν τὴν μὲν ἀρχὴν ἐδόκουν ἄνδρες εἶναι, γνωσθεῖσαι δέ ποτε κατειργάσθησαν εἰρηνικῶς καὶ ζευχθεῖσαι τοῖς ἐγχωρίοις νεανίαις διέβησαν τὸν Τάναιν καὶ τριῶν ἡμερον ὁδὸν ὁδεύσασαι πρὸς ἤλιον ἀνίσχοντα κατέμειναν ἐν τῆ νῦν χώρα Σαυροματῶν (116, 1)

1 σισύρρας  $SV^{ac}$   $\mathfrak b$  σισύρας CTMP cf. Lexx. Greg. | παραφάπτεται AB | δρχεες M Ald. | αὐτοῦ DRSV αὐτέων M Ald. || 3 Αμάζονσιν R || 4 οί οπ. ABCTMP | Αἰορπατά vel sim. acc. et spir. MPDRSV || 5 κατὰ τὰ V κὰτὰ  $\mathfrak b$  κατὰ τὴν S | ἀνδροφόνοι M | αἰὸρ MPDRSV | γὰρ οπ. R | τὸν ἄνδρα M Ald. || 6 νικήσαντας τοὺς  $E\lambda\lambda\eta$ νας T | Θερμόδοντι T || 7 τρισί] τοῖσι T | όσα C | ἡδυναίατο CMD || 8 κατακόψαι recognoscas ex Eust. | πλοῖα] καὶ πλοῖα D || 9–10 οὐδὲ πλοίοισι χρῆσθαι οὐδὲ ἱστίοισι οὐδὲ πηδαλίοισι οὐδὲ εἰρεσίη D || 11 ἐπὶ] ἐς M || 12 τῆς γῆς τῆς PDRSV τῆς γῆς τῶν M Ald. || 13 όδοιπόρεον ABD φόοιπόρεων M | οἰκουμένην ABCT || 14 ἐπὶ] ἀπὸ suprascr.  $M^2$  | τούτου M τούτω D || 15 οὔτε] οὐδὲ ABC || 16 οὐδὲ ἐσθῆτα οὐδὲ τὸ ABCT οὔτε ἐσθῆτα οὔτε D | θώνματι MPp Ald. || 17 όπόθεν ABCT | ἄνδρας είναι T | αὐτὴν 'eiusdem aetatis' (i. e. imberbis)] πρώτην Hude Dietschium sequens nescio cur | ἐν ἡλικίη ἐόντας Scaliger in notis Cantabr. bibl. univ. Nn. V. 26 || 18 τῶν νεκρῶν] τινὰς τῶν γυναικῶν T Ald.

32.

- 2 σαν οί Σκύθαι καὶ οὕτως ἔγνωσαν ἐούσας γυναῖκας · βουλευομένοισι ὧν αὐτοῖσι ἔδοξε κτείνειν μὲν οὐδενὶ τρόπῳ ἔτι αὐτάς, ἐωυτῶν δὲ τοὺς νεωτάτους ἀποπέμψαι ἐς αὐτὰς πλῆθος εἰκάσαντας, ὅσαι περ ἐκεῖναι ἡσαν τούτους δὲ στρατοπεδεύεσθαι πλησίον ἐκεινέων καὶ ποιέειν, τά περ ἄν καὶ ἐκεῖναι ποιέωσι · ἢν δὲ αὐτοὺς διώκωσι, μάχεσθαι μὲν μή, ὑποφεύγειν 5 δέ · ἐπεὰν δὲ παύσωνται, ἐλθόντας αὐτοὺς πλησίον στρατοπεδεύεσθαι. ταῦτα ἐβουλεύσαντο οἱ Σκύθαι βουλόμενοι ἐξ αὐτέων παῖδας ἐκγενήσε-
- 112 σθαι. ἀποπεμφθέντες δὲ οἱ νεηνίσκοι ἐποίευν τὰ ἐντεταλμένα. ἐπεὶ δὲ ἔμαθον αὐτοὺς αἱ Ἀμαζόνες ἐπ' οὐδεμιῆ δηλήσει ἀπιγμένους, ἔων χαίρειν προσεχώρεον δὲ πλησιαιτέρω τὸ στρατόπεδον τῷ στρατοπέδῳ ἐπ' ἡμέρη 10 ἐκάστη. εἶχον δὲ οὐδὲν οὐδ' οἱ νεηνίσκοι, ὥσπερ οὐδὲ αἱ Ἀμαζόνες, εἰ μὴ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἵππους, ἀλλὰ ζόην ἔζωον τὴν αὐτὴν ἐκείνησι θηρεύοντές
- 113 τε καὶ ληιζόμενοι. ἐποίευν δὲ αἱ Ἀμαζόνες ἐς τὴν μεσαμβρίην τοιόνδε ἐγίνοντο σποράδες κατὰ μίαν τε καὶ δύο πρόσω δὴ ἀπ' ἀλληλέων ἐς εὐμαρείην ἀποσκιδνάμεναι. μαθόντες δὲ καὶ οἱ Σκύθαι ἐποίευν τὢυτὸ τοῦτο 15 καί τις μουνωθεισέων τινὶ αὐτέων ἐνεχρίμπτετο, καὶ ἡ Ἀμαζών οὐκ 2 ἀπωθέετο, ἀλλὰ περιεῖδε χρήσασθαι καὶ φωνήσαι μὲν οὐκ είχε, οὐ γὰρ συνίεσαν ἀλλήλων, τῆ δὲ χειρὶ ἔφραζε ἐς τὴν ὑστεραίην ἐλθεῖν ἐς τὢυτὸ
  - χωρίον καὶ ἔτερον ἄγειν σημαίνουσα δύο γενέσθαι καὶ αὐτὴ έτέρην ἄξειν.
    3 ὁ δὲ νεηνίσκος ἐπεὶ ἀπῆλθε, ἔλεξε ταῦτα πρὸς τοὺς λοιπούς · τῆ δὲ δευτε- 20 ραίη ἤλθε ἐς τὸ χωρίον αὐτός τε οὖτος καὶ ἔτερον ἦγε καὶ τὴν Ἀμαζόνα εὖρε δευτέρην αὐτὴν ὑπομένουσαν · οἱ δὲ λοιποὶ νεηνίσκοι ὡς ἐπύθοντο
- 114 ταῦτα, καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπὰς τῶν Ἀμαζόνων. μετὰ δὲ συμ-

# AB CT MP(p) DR SV(b)

14 Λέξ. εὐμάρεια · ήσυχία καὶ (om. Lexx. alph. ♠τd. conscr.) ἀπόπατος (εὐκολία Lexx. alph. ord. conscr.). Hes. εὐμάρεια · εὐχέρεια, ήσυχία, ἀπόπατος. Suid. εὐμάρεια · ήσυχία, Ἡρόδοτος ∥ 23 Eust. II. 403 (ad Γ 196) ἔστι . . . κτίλος μἐν ὁ χειροήθης καὶ ἤμερος, ἐκ τοῦ 'κίω' τὸ 'πορεύομαι', ὁ τῶν ἄλλων προπορευόμενος, ἐξ οὖ . . . καὶ 'κτιλῶσαι' ήῆμα παρὰ Ἡροδότω εἰπόντι · ἐκτιλώσαντο — 'Αμαζόνων. Bekk. Anecd. 258 ἐκτιλώσαντο · πράως καὶ χειροήθως μετεχειρίσαντο

1 οὖτω D 'οὖτε RV v τότε S | βουλομένοισι RSV || 3 εἰχεύσαντας V v || 4 ἐχείνων MP¹DRSV ἐχεινέων P²p cett. || 5 μή] καὶ RV v οὐ S || 6 παύσονται B | στρατοπεδεύσεσθαι C || 7 βουλευόμενοι DRSV | παίδας om. DRSV | ἐχγενήσεσθαι Reiskio duce (coll. 155, 1 et cf. V 105, 2) edd. omnes γενήσεσθαι TP¹ ἐγγενήσεσθαι P²p cett. || 8 ἐποίευ C v ἐποίευ D ἐποίεν R || 10 πλησιωτέρω DRSV || 11 οὐδὲ om. ABCTM || 12 ζώην CTSV v | ἔζων T || 13 ἐποίευν ABCTMP || 14 μίην M Ald. | δὴ om. MPDRSV | ἀλλήλων MDRSV | εὐμαρείην TD° Lexx. εὐμαρίην ABCMP Dας εὐημερίην SV v, cf. II 35, 3 || 15 καὶ om. CT | ἐποίευν ABC | τὸ αὐτὸ DRSV || 16 αὐτέων τινὶ ἐνεχρίμπτετο MPp αὐτῶν τινὶ ἐχρίμπτετο MRSV αὐτῶν τινὶ ἐγχρίμπτετο D || 18 δὲ — ἐλθεῖν] δ' ὑστεραίη ἔφραζε ἐλθεῖν M | ἔφραξεν RV || 19 αὐτὴν ἑτέρην ἄξειν BM Ald. αὐτὴ ἔφη ἑτέρην ἄξειν DRSV || 20 ἔλεξε — 21 ἡλθε haplogr. om. R | ὑστεραίη Mp Ald. Legrand || 22 αὐτὸν C°Mp Ald. || 23 ἐκτιλώσαντες M³c D°c RSV ἐκτιλώσαντο Eust., Bekk. Anecd. M° D³c rell.

### HISTORIAE IV 111, 1 - 115, 3

μίξαντες τὰ στρατόπεδα οἴκεον δμοῦ γυναῖκα ἔχων ἔκαστος ταύτην, τῆ τὸ πρῶτον συνεμίγθη, τὴν δὲ φωνὴν τὴν μὲν τῶν γυναικῶν οἱ ἄνδρες οὐκ έδυνέατο μαθείν, την δὲ τῶν ἀνδρῶν αἱ γυναῖκες συνέλαβον. ἐπεὶ δὲ συν- 2 ηκαν άλληλων, έλεξαν πρὸς τὰς Άμαζόνας τάδε οἱ ἄνδρες: ἡμῖν εἰσὶ μὲν 5 τοκέες, είσὶ δὲ καὶ κτήσεις. νῦν ὧν μηκέτι πλεῦνα χρόνον ζόην τοιήνδε έγωμεν, άλλ' ἀπελθόντες ές τὸ πλήθος διαιτώμεθα γυναϊκας δὲ έξομεν ύμέας καὶ οὐδαμὰς ἄλλας', αἱ δὲ πρὸς ταῦτα ἔλεξαν, τάδε 'ἡμεῖς οὐκ ἂν 3 δυναίμεθα οἰκέειν μετά τῶν δμετέρων γυναικῶν οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ νόμαια ήμῖν τε κἀκείνησί ἐστι. ήμεῖς μὲν τοξεύομέν τε καὶ ἀκοντίζομεν καὶ ίπ-10 παζόμεθα, ἔργα δὲ γυναικήια οὐκ ἐμάθομεν· αἱ δὲ ὑμέτεραι γυναῖκες τούτων μὲν οὐδέν, τῶν ἡμεῖς κατελέξαμεν, ποιεῦσι, ἔργα δὲ γυναικήια έργάζονται μένουσαι έν τῆσι άμάξησι οὔτ' ἐπὶ θήρην ἰοῦσαι οὔτε ἄλλη οὐδαμῆ, οὐκ ἄν ὧν δυναίμεθα ἐκείνησι συμφέρεσθαι, ἀλλ' εἰ βούλεσθε 4 γυναϊκας έγειν ήμέας καὶ δοκέειν είναι δικαιότατοι, ελθόντες παρά τούς 15 τοχέας ἀπολάχετε τῶν κτημάτων τὸ μέρος, καὶ ἔπειτα ἐλθόντες οἰκέωμεν έπὶ ἡμέων αὐτῶν.' ἐπείθοντο καὶ ἐποίησαν ταῦτα οἱ νεηνίσκοι. ἐπείτε δὲ 115 ἀπολαχόντες τῶν κτημάτων τὸ ἐπιβάλλον ἦλθον ὀπίσω παρὰ τὰς Ἀμαζόνας, ἔλεξαν αί γυναῖκες πρὸς αὐτούς, τάδε 'ήμέας ἔχει φόβος τε καὶ δέος, 2 όκως χρή οἰκέειν ἐν τῷδε τῷ χώρω τοῦτο μὲν ὑμέας ἀποστερησάσας πα-20 τέρων, τοῦτο δὲ τὴν γῆν τὴν δμετέρην δηλησαμένας πολλά. ἀλλ' ἐπείτε 3 άξιοῦτε ήμέας γυναῖκας ἔχειν, τάδε ποιέετε ἄμα ήμῖν· φέρετε ἐξαναστέωμεν έκ τῆς γῆς τῆσδε καὶ περήσαντες Τάναῖν ποταμὸν οἰκέωμεν.' ἐπείθοντο

## AB CT MP(p) DR SV(b)

15 Lex. Vind. 23 (s. v. ἀπέλαχε) Ἡρόδοτος · ἀπέλαχέ τε τῶν — μέρος || 16 s. ib. 87 ἐπιβάλλον · τὸ κληρωθέν, Ἡρόδοτος · ἐπείτε — 'Αμαζόνας || 18 Ammon. δέος καὶ φόβος διαφέρει · δέος μὲν γάρ ἐστι πολυχρόνιος κακοῦ ὑπόνοια, φόβος δὲ ἡ παραυτίκα πτόησις · διόπερ Ἡρόδοτος ἐν τῆ τετάρτη · ἡμέας — δέος

2 τδ] τε DRV οπ. S [ τὴν μὲν τῶν γυναικῶν] τῶν γυναικῶν μὲν R τῶν γυναικῶν  $\mathbf{M}^{ac}$  τῶν μὲν γυναικῶν  $\mathbf{M}^{c}$ S τῶν μὲν τῶν γυναικῶν  $\mathbf{V}$ \$ [ 3 ἐδυναίατο  $\mathbf{C}^{ac}\mathbf{M}\mathbf{D}$  [ 4 οἱ ἄνδρες τάδε  $\mathbf{M}\mathbf{D}$  [ 5 καὶ οπ.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  ] ζώην  $\mathbf{T}$  [ 6 ἔχομεν  $\mathbf{C}\mathbf{R}\mathbf{V}$ \$ [ 7 οὐδαμέας  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  ] ἔδοξαν  $\mathbf{R}$  [ 8 δυνάμεθα  $\mathbf{R}$  ] ύμετερέων Legrand, sed v. gramm. meam 114 | ταὐτὰ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  ταῦτα  $\mathbf{T}$  [ 9 τε καὶ κείνησί  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  τε καὶ ἐκείνησί  $\mathbf{D}$  δὲ κὰκείνησί  $\mathbf{C}$  ] μὲν οπ.  $\mathbf{M}$  | τε² οπ.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  [ 11 τῶν ἡμέες κατελέξαμεν οὐδέν  $\mathbf{M}$  | καταλέξαμεν  $\mathbf{R}$  [ 12 μένουσι  $\mathbf{A}^{ac}\mathbf{T}$  μένουσαι  $\mathbf{A}^{c}$  (corr. man. prima)  $\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{P}$  μὲν οὖσαι  $\mathbf{A}^{2}$  καὶ μένουσι  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  [ 13 οὐδαμᾶ  $\mathbf{M}$  ] δυνάμεθα  $\mathbf{V}$  b [ 14 δίκαιοι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{P}$  δίκαιον  $\mathbf{T}$  [ 15 ἀπολάχετε] cf. Lex. Vind. | οἰκῶμεν  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  [ 16 αὐτέων  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἐπύθοντο  $\mathbf{V}\mathbf{v}$  [ 19 ὅπως  $\mathbf{R}\mathbf{V}\mathbf{v}$  ] ἀποστερήσασαι  $\mathbf{S}$  ἀποστερήσάσας priore accentu eraso  $\mathbf{V}$  [ 20 τὴν¹ οπ.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  [ 21 γυναῖκας ἡμέας ἔχειν  $\mathbf{T}$  γυναῖκας ἔχειν, ἀξιοῦτε ἡμέας  $\mathbf{M}$  Ald. | ἄμα οπ.  $\mathbf{R}$  [ 22 τῆσδε] ταύτης  $\mathbf{M}$  | οἰκέομεν  $\mathbf{S}\mathbf{V}$   $\mathbf{b}$ 

- 116 καὶ ταῦτα οἱ νεηνίσκοι. διαβάντες δὲ τὸν Τάναϊν ὡδοιπόρεον πρὸς ῆλιον ἀνίσχοντα τριῶν μὲν ἡμερέων ἀπὸ τοῦ Τανάιδος ὁδόν, τριῶν δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος πρὸς βορῆν ἄνεμον. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τοῦτον τὸν 2 χῶρον, ἐν τῷ νῦν κατοίκηνται, οἴκησαν τοῦτον. καὶ διαίτη ἀπὸ τούτου χρέωνται τῆ παλαιῆ τῶν Σαυροματέων αἱ γυναῖκες καὶ ἐπὶ θήρην 5 ἐπ' ἴππων ἐκφοιτῶσαι ἄμα τοῖσι ἀνδράσι καὶ χωρὶς τῶν ἀνδρῶν καὶ ἐς πόλεμον φοιτῶσαι καὶ στολὴν τὴν αὐτὴν τοῖσι ἀνδράσι φορέουσαι.
- 117 φωνῆ δὲ οἱ Σαυρομάται νομίζουσι Σκυθικῆ σολοικίζοντες αὐτῆ ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου, ἐπεὶ οὐ χρηστῶς ἐξέμαθον αὐτὴν αἱ Ἀμαζόνες. τὰ περὶ γάμων δὲ ὧδέ σφι διακέεται· οὐ γαμέεται παρθένος οὐδεμία πρὶν ἄν τῶν πολε- 10 μίων ἄνδρα ἀποκτείνη. αἱ δέ τινες αὐτέων καὶ τελευτῶσι γηραιαὶ πρὶν γήμασθαι οὐ δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι.
- 118 Επὶ τούτων ὧν τῶν καταλεχθέντων ἐθνέων τοὺς βασιλέας άλισμένους απικόμενοι τῶν Σκυθέων οἱ ἄγγελοι ἔλεγον ἐκδιδάσκοντες, ὡς ὁ Πέρσης, ἐπειδή οἱ τὰ ἐν τῆ ἤπείρω τῆ ἑτέρη πάντα κατέστραπται, γέφυραν ζεύξας 15 ἐπὶ τῷ αὐχένι τοῦ Βοσπόρου διαβέβηκε ἐς τήνδε τὴν ἤπειρον, διαβὰς δὲ καὶ καταστρεψάμενος Θρήικας γεφυροῖ ποταμὸν Ἰστρον βουλόμενος καὶ 2 τάδε πάντα ὑπὸ ἑωυτῷ ποιήσασθαι· ὑμεῖς ὧν μηδενὶ τρόπω ἐκ τοῦ μέσου κατήμενοι περιίδητε ἡμέας διαφθαρέντας, ἀλλὰ τὢυτὸ νοήσαντες ἀντιάζωμεν τὸν ἐπιόντα. οὐκ ὧν ποιήσετε ταῦτα; ἡμεῖς μὲν πιεζόμενοι 20 3 ἢ ἐκλείψομεν τὴν χώρην ἢ μένοντες δμολογίη χρησόμεθα. τί γὰρ πάθωμεν μὴ βουλομένων ὑμέων τιμωρέειν; ὑμῖν δὲ οὐδὲν ἐπὶ τούτω ἔσται ἐλαφρότερον ἡκει γὰρ ὁ Πέρσης οὐδέν τι μᾶλλον ἐπ' ἡμέας ἢ οὐ καὶ ἐπ' ὑμέας, 4 οὐδέ οἱ καταχρήσει ἡμέας καταστρεψαμένω ὑμέων ἀπέχεσθαι. μέγα δὲ

ύμιν λόγων τωνδε μαρτύριον ερέομεν· εί γὰρ επ' ήμέας μούνους εστρα- επ τηλάτεε ο Πέρσης τίσασθαι τῆς πρόσθε δουλοσύνης βουλόμενος, χρῆν

AB CT MP(p) DR SV(v)

T 1s. Eust. Dion. 653: v. ad 110

1 Τάναϊν ποταμὸν  $\mathbf{S} \mathbf{v}^c$  Τάναϊν ποταμὸν οἰκέομεν (cf. p. 413, 22)  $\mathbf{V} \mathbf{v}^{ac}$  | όδοιπόσεον  $\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{D}^1 \mathbf{R} \mathbf{V}$  || 2 μὲν om.  $\mathbf{D}$  || 3 βοσέην  $\mathbf{T} \mathbf{R}$  βοσέειν  $\mathbf{D}$  || 4 ἐν τῷ] ἐς τὸν  $\mathbf{M}$  | οἴκουσαν  $\mathbf{V}$  οἴκουσην  $\mathbf{v}$  || 5 χσέονται  $\mathbf{P} \mathbf{p}$  | τῆ παλαιῆ χσέωνται  $\mathbf{D}$  | Σαυσοματαίων  $\mathbf{V}^c \mathbf{v}$  | αἰ γυναῖκες τῶν Σαυσοματέων  $\mathbf{M}$  || 6 ἐκφοιτῶσι  $\mathbf{M}$  Ald. | ⟨καὶ⟩ ἄμα Stein ἄμα om.  $\mathbf{C}$  || 7 φοιτῶσι  $\mathbf{M}$  Ald. | τοῖς ἀνδράσι τὴν αὐτὴν  $\mathbf{M}$  | φοσέουσι  $\mathbf{A}^{ac} \mathbf{M} \mathbf{D}$  corr.  $\mathbf{A}^1$  || 8 σολικίζοντες  $\mathbf{R}$  | αὐτοὶ  $\mathbf{S} \mathbf{V} \mathbf{v}$  || 9 ἐπεὶ] ὅτι  $\mathbf{D} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{V}$  | γάμον  $\mathbf{M}$  || 10 κέεται  $\mathbf{D}$  | οὐδεμίη  $\mathbf{T} \mathbf{M}$  Ald. | ἄν om.  $\mathbf{D}$  || 11 αὐτῶν  $\mathbf{D} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{V}$  || 13 άλλισμένους  $\mathbf{D} \mathbf{R}$  άλισκομένους  $\mathbf{C} \mathbf{T}$  om.  $\mathbf{S} \mathbf{V} \mathbf{v}$  || 15 πείρω  $\mathbf{V} \mathbf{v}$  | κατέστραπται πάντα  $\mathbf{M}$  | τεύξας  $\mathbf{M}$  τάξας  $\mathbf{p}$  || 19 παφίδητε  $\mathbf{T}$  | τωὐτὸν  $\mathbf{R} \mathbf{V}$  τωὐτὼν  $\mathbf{v}$  τοῦτο  $\mathbf{T}$  | νομίσαντες  $\mathbf{M} \mathbf{p}$  Ald. || 20 ἀντιάζομεν  $\mathbf{S} \mathbf{V} \mathbf{v}$  | οὐκων  $\mathbf{A}$  οὐ ὧν sub obelo  $\mathbf{A}^{2mg}$  | ποιήσεται  $\mathbf{C}^1 \mathbf{R}$  || 21 ἢ om.  $\mathbf{C} \mathbf{M} \mathbf{P} \mathbf{D} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{V}$  | πάθομεν  $\mathbf{C}$  || 22 τούτ $\mathbf{w}$   $\mathbf{M}$  Ald. τοῦτο cett. || 23 οὐ καὶ ἐπ'  $\mathbf{A} \mathbf{B}$  οὐ καὶ ἐπὶ  $\mathbf{M}^2 \mathbf{P}^{mg}$  οὐκ ἐπ'  $\mathbf{T} \mathbf{P}^1 \mathbf{D} \mathbf{R}$  οὐκ ἐπὶ  $\mathbf{C} \mathbf{p}$  καὶ ἐπὶ  $\mathbf{M}^1 \mathbf{S}$  Ald. οὐ καὶ π'  $\mathbf{V} \mathbf{v}$  || 25 λόγον τόνδε  $\mathbf{D}$  λόγων τόδε  $\mathbf{S}$  λόγων τῷ δὲ  $\mathbf{V} \mathbf{v}$  | μόνους  $\mathbf{C}$  || 26 πρόσθεν δουλωσύνης  $\mathbf{V} \mathbf{v}$ 

# HISTORIAE IV 115, 3 - 119, 4

αὐτὸν πάντων τῶν ἄλλων ἀπεγόμενον ἰέναι οὅτω ἐπὶ τὴν ἡμετέρην καὶ αν εδήλου πασι, ώς επί Σκύθας ελαύνει καί οὐκ επί τοὺς ἄλλους, νῦν δέ, 5 έπείτε τάγιστα διέβη τήνδε την ήπειρον, τούς αλεί έμποδών γινομένους ήμεροῦται πάντας. τούς τε δὴ ἄλλους ἔχει ὑπ' έωυτῷ Θρήικας καὶ δὴ καὶ 5 τοὺς ἡμῖν ἐόντας πλησιοχώρους Γέτας.' ταῦτα Σκυθέων ἐπαγγελλομένων 119 έβουλεύοντο οί βασιλέες οί ἀπὸ τῶν ἐθνέων ἥκοντες, καί σφεων ἐσχίσθησαν αί γνωμαι. δ μέν Γελωνός καὶ δ Βουδίνος καὶ δ Σαυρομάτης κατά τώντο γενόμενοι ύπεδέκοντο Σκύθησι τιμωρήσειν, δ δὲ Άγάθυρσος καὶ Νευρός καὶ Ανδροφάγος καὶ οί τῶν Μελαγγλαίνων καὶ Ταύρων τάδε 10 Σκύθησι ύπεκρίναντο · εἰ μὲν μὴ ύμεῖς ἔατε οἱ πρότερον ἀδικήσαντες 2 Πέρσας καὶ ἄρξαντες πολέμου, τούτων δεόμενοι, τῶν νῦν δέεσθε, λέγειν τε αν έφαίνεσθε ήμιν δοθά, καὶ ήμεις ύπακούσαντες τωυτό αν ύμιν έπρήσσομεν · νῦν δὲ ὑμεῖς τε ἐς τὴν ἐκείνων ἐσβαλόντες γῆν ἄνευ ἡμέων ἐπεκρα- 3 τέετε Περσέων, όσον χρόνον ύμιν ό θεός παρεδίδου, καὶ ἐκείνοι, ἐπεί 15 σφεας ώντὸς θεὸς ἐγείρει, τὴν δμοίην ὑμῖν ἀποδιδοῦσιν. ἡμεῖς δὲ οὕτε τι 4 τότε ήδικήσαμεν τοὺς ἄνδρας τούτους οὐδὲν οὔτε νῦν πρότεροι πειρησόμεθα άδικέειν. ἢν μέντοι ἐπίη καὶ ἐπὶ τὴν ἡμετέρην ἄρξη τε άδικέων, καὶ ήμεῖς οὐ πεισόμεθα · μέχρι δὲ τοῦτο ἴδωμεν, μενέομεν παρ' ήμῖν αὐτοῖσι,

## AB CT MP(p) DR SV(b)

5 huc refert Legrand illud Suidae ἐπαγγέλλεται· παρακαλεῖ, ἀξιοῖ· οὕτως Ἡρόδοτος

1 οὕτω ἰέναι Mp Ald. || 2 ἐλαύνειν RSV || 3 διέβη τήνδε τὴν ἤπειοον] in nostram tendere regionem Valla, unde Dietschio duce διέβη ⟨ἐς⟩ edd.; 'fortasse iniuria' illo modo intellexisse iudicat Schweighaeuser Vallam et ab initio capitis (p. 414, 16) inductum hicque 'Thraciae vicinaeque regionis transitum Scythas designare', cum illo qui praecedit loco noster perfectum eiusdem verbi usurpans de regionibus ante Thraciam occupatam iam captis loquatur | τὴν οm. SV b | ἐνποδών AB || 4 ἡμεροῦνται C | τε δὲ δὴ DRSV || 5 ἐπαγγελομένων C || 6 βασιλῆες S Ald. | ἀπὸ] ὑπὸ DRSV || 7 μὲν γὰρ CTMP || 8 τοῦτο T | ὑπεδέκετο C ὑπεδέκοντο σκοντο V b (ex ΥΠεΔεκοντο littera ε, i. e. ε, superscripta pro C, i. e. σ, lecta recte iudicat natum Weber Anal. Hdt. 210) | τιμωρήσαι b || 9 οί] ὁ ABCT || 10 ὑπεκρίνατο RSV

Weber Anal. Hdt. 210) | τιμωρήσαι  $\mathfrak{b}$  || 9 οί] ο ABCT || 10 ύπεχρίνατο RSV ύπεχρίνατο  $\mathfrak{b}$  cett. | ἔαται  $\mathfrak{T}$  | πρότεροι propos. Stein || 11 πολέμους  $\mathfrak{R}$  || 12 φαίνεσθε  $\mathfrak{D}$  | ἐφαίνεσθε καὶ ἡμῖν  $\mathfrak{T}$  | ἐπρήσσομεν ὑμῖν  $\mathfrak{P}^{ac}$  ἐπρήσσομεν  $\mathfrak{M}$  || 13 τε om. RSV | ἐσβαλλόντες  $\mathfrak{V}\mathfrak{b}$  ἐμβαλόντες  $\mathfrak{T}$  || 14 ο om.  $\mathfrak{T}$  || 14-15 ἐκεῖνοι ἐπὶ

σφέας AC ἐκείνοισι ἐπὶ σφέας (ex εκεινοί επὶ sine dubio natum) S || 15 ἀὐτοὺς R αὐτὸς C ἐωντὸς p | δὲ οm. ABCT || 16 τούτους οm. Mp || 17 ἐπείη R, ut vid. D¹ ἐποίει V ἐπίει b om. M | ἄρξει DRSV || 18 οὐ πεισόμεθα (non tolerabimus Valla) despuitur a nonnullis, inter quos Stein qui codd. textum nescio cur nulli esse usui ('unbrauchbar') censuit οὐ πεισώμεθα V b οὐκ οἰσόμεθα S οὐ περιοψόμεθα propos. Bekker Cobet οἱ ἐπεισόμεθα Eltz ἐπεισόμεθα Hermann in notis Cantabr. bibl. univ. Oo. I. 59 (Powell CR 52, 1938, 58s.) ἀπωσόμεθα Hoeger | ἴδομεν M Ald. | μενέωμεν C¹V b

ήκειν γὰρ δοκέομεν οὐκ ἐπ' ἡμέας Πέρσας, ἀλλ' ἐπὶ τοὺς αἰτίους τῆς ἀδικίης γενομένους.

- 120 Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἐπύθοντο οἱ Σκύθαι, ἐβουλεύοντο ἰθυμαχίην μὲν μηδεμίαν ποιέεσθαι ἐκ τοῦ ἐμφανέος, ὅτε δή σφι οὖτοί γε σύμμαχοι οὐ προσεγίνοντο, ὑπεξιόντες δὲ καὶ ὑπεξελαύνοντες τὰ φρέατα, τὰ παρεξίοιεν 5 αὐτοί, καὶ τὰς κρήνας συγχοῦν τὴν ποίην τε ἐκ τῆς γῆς ἐκτρίβειν διχοῦ 2 σφέας διελόντες. καὶ πρὸς μὲν τὴν μίαν τῶν μοιρέων, τῆς ἐβασίλευε Σκώπασις, προσχωρέειν Σαυρομάτας τούτους μὲν δὴ ὑπάγειν, ἢν ἐπὶ τοῦτο τράπηται ὁ Πέρσης, ἰθὺ Τανάιδος ποταμοῦ παρὰ τὴν Μαιῆτιν λίμνην ὑποφεύγοντας, ἀπελαύνοντός τε τοῦ Πέρσεω ἐπιόντας διώκειν. αὕτη μέν σφι 10 μία ἦν μοῖρα τῆς βασιληίης τεταγμένη ταύτην τὴν ὁδόν, ἢ περ εἴρηται. 3 τὰς δὲ δύο τῶν βασιληίων, τήν τε μεγάλην, τῆς ἦργε Ἰδάνθυρσος, καὶ τὴν
  - 3 τας σε ουο των ρασιληιών, την τε μεγαλην, της ηρχε 1οανθυρσος, και την τρίτην, τῆς ἐβασίλευε Τάξακις, συνελθούσας ἐς τώυτὸ καὶ Γελωνῶν τε καὶ Βουδίνων προσγινομένων, ἡμέρης καὶ τούτους όδῷ προέχοντας τῶν
  - 4 Περσέων ύπεξάγειν ύπιόντας τε καὶ ποιεύντας τὰ βεβουλευμένα. πρῶτα 15 μέν νυν ὑπάγειν σφέας ἰθὺ τῶν χωρέων τῶν ἀπειπαμένων τὴν σφετέρην συμμαχίην, ἴνα καὶ τούτους ἐκπολεμώσωσι· εἴ γε μὴ ἐκόντες [γε] ὑπέ-δυσαν τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Πέρσας, ἀλλὰ ἄκοντας ἐκπολεμῶσαι· μετὰ δὲ τοῦτο ὑποστρέφειν ἐς τὴν σφετέρην καὶ ἐπιχειρέειν, ἢν δὴ βουλευομένοισι δοκέη.
- 121 Ταῦτα οἱ Σκύθαι βουλευσάμενοι ὑπηντίαζον τὴν Δαρείου στρατιὴν προδρόμους ἀποστείλαντες τῶν ἱππέων τοὺς ἀρίστους. τὰς δὲ ἁμάξας, ἐν τῆσί σφι διαιτᾶτο τὰ τέκνα τε καὶ αἱ γυναῖκες πᾶσαι καὶ τὰ πρόβατα πάντα, πλὴν ὅσα σφι ἐς φορβὴν ἱκανὰ ἦν, τοσαῦτα ὑπολιπόμενοι τὰ ἄλλα ἄμα

## AB CT MP(p) DR SV(b)

8 et 16 Antiattic. Bekk. Anecd. 114 ὕπαγε· πορεύου, Ήρόδοτος τετάρτω, Άριστοφάνης Βατράχοις

1 ἐπὶ μέας RV τ || 1-2 γενομένους τῆς ἀδικίης M || 4 μηδεμίην M Ald. | ὅτι CMP° ρ ὅτε  $P^{ac}$  cett. || 5 προσεγένοντο MpS Ald. | τάπερ ἐξίοιεν BDRSV παρεξίοιεν M || 6 διχοὺς DRSV || 7 μίην M Ald. | τῆς om. M | Σκώπασις ABCTMP² ρ Κώπασις  $P^{1}$  cett. || 8 Σαυρομάτης DRV || 9 τὴν om. CT | Μαιῶτιν  $\mathfrak{b}^{ac}$  Μαιήτην  $V^{ac}$  || 10 ἀπελαύνοντός - ἐπιόντας haplogr. om.  $\mathfrak{b}$  || 11 μίη M Ald. | μοίρη CTM Ald. |  $\tilde{\eta}$  S Ald. || 12 τῆς TMP² p DSV  $\tilde{\eta}$ ς ABCP¹ om. R | Ινδάθυρσος  $\tilde{\mathbf{T}}$  Ald. Ινδάνθυρσος ut vid. M || 13 τῆς om. R | τὸυτῶ  $V^{ac}$  τῶυτῶ  $\mathfrak{b}^{ac}$  || 14 προσγινομένην SV  $\mathfrak{b}$  προσγενομένων MPp | προσγινομένων - 15 Περσέων om. R | ἡμέρην V  $\mathfrak{b}$  μοίρην V οm. cod. Urb. 88 || 16 νυν om. M | χώρων τῶν ἀπιγμένων DRSV || 17 γε¹] δὲ

ABCTMP γὰρ dubitans propos. Stein | γε² seclusi (ex εἰ δὲ esse ortum iudicans) || 19 στρέφειν SV  $\mathfrak{b}$  | ἢν] ἢν  $\mathfrak{R}$  | δὲ  $\mathfrak{C}$  | βουλομένοισι DRSV || 23 ἐδιαιτᾶτο AB | τε τέχνα  $\mathfrak{T}$  | τε om. ABCMP | πάσας  $\mathfrak{S}$  | πάντα om. ABCT || 24 ὑπολειπόμενοι  $\mathfrak{B}$  ἀπολιπόμενοι DRSVac  $\mathfrak{b}$ 

#### HISTORIAE IV 119, 4 - 124, 2

τῆσι ἀμάξησι ποοέπεμψαν ἐντειλάμενοι αἰεὶ τὸ πρὸς βορέω ἐλαύνειν. ταῦτα μὲν δὴ προεκομίζετο, τῶν δὲ Σκυθέων οἱ πρόδρομοι, ὡς εὖρον τοὺς 122 Πέρσας όσον τε τριών ήμερέων όδον ἀπέχοντας ἀπό τοῦ Ἰστρου, οὖτοι μὲν τούτους εύρόντες ήμέρης όδῷ προέχοντες ἐστρατοπεδεύοντο τὰ ἐκ τῆς γῆς 5 φυόμενα λεαίνοντες. οἱ δὲ Πέρσαι ώς εἶδον ἐπιφανεῖσαν τῶν Σκυθέων 2 τὴν ἵππον, ἐπῆσαν κατὰ στίβον αἰεὶ ὑπαγόντων, καὶ ἔπειτα — πρὸς γὰρ την μίαν των μοιρέων ίθυσαν - οι Πέρσαι έδίωκον πρός ηω τε καί τοῦ Τανάιδος, διαβάντων δὲ τούτων τὸν Τάναϊν ποταμὸν οἱ Πέρσαι ἐπιδια- 3 βάντες εδίωκον, ες δ τῶν Σαυροματέων τὴν χώρην διεξελθόντες ἀπίκοντο 10 ές την των Βουδίνων. όσον μεν δη χρόνον οί Πέρσαι ήσαν διά της Σκυθικης 123 καὶ τῆς Σαυρομάτιδος χώρης, οἱ δὲ εἶχον οὐδὲν σίνεσθαι ἄτε τῆς χώρης ἐούσης γέρσου· ἐπείτε δὲ ἐς τὴν τῶν Βουδίνων γώρην ἐσέβαλλον, ἐνθαῦτα δή έντυγόντες τῶ ξυλίνω τείγεῖ ἐκλελοιπότων τῶν Βουδίνων καὶ κεκενωμένου τοῦ τείγεος πάντων ἐνέπρησαν αὐτό, τοῦτο δὲ ποιήσαντες εἴποντο αἰεὶ 2 15 τὸ πρόσω κατὰ στίβον, ἐς δ διεξελθόντες ταύτην ἐς τὴν ἔρημον ἀπίκοντο. ή δὲ ἔρημος αὕτη ὑπὸ οὐδαμῶν νέμεται ἀνδρῶν, κέεται δὲ ὑπὲρ τῆς Βουδίνων χώρης ἐοῦσα πληθος έπτὰ ημερέων όδοῦ. ὑπὲρ δὲ τῆς ἐρήμου Θυσ- 3 σαγέται οἰκέουσι, ποταμοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν τέσσερες μεγάλοι δέοντες διὰ Μαιητέων ἐκδιδοῦσι ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην Μαιῆτιν, τοῖσι οὐνό-20 ματα κέεται τάδε Λύκος, Όσρος, Τάναϊς, Σύργις. ἐπεὶ ὧν ὁ Δαρεῖος 124 ήλθε ές την ξρημον, παυσάμενος τοῦ δρόμου ίδρυσε την στρατιήν έπὶ ποταμώ Όάρω, τοῦτο δὲ ποιήσας ὀκτώ τείγεα ἐτείγεε μεγάλα ἴσον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέγοντα, σταδίους ώς έξήκοντα μάλιστά κη, τῶν ἔτι ἐς ἐμὲ τὰ έρίπια σόα ήν. έν & δὲ οὖτος πρὸς ταῦτα ἐτράπετο, οἱ διωχόμενοι Σκύθαι 2 25 περιελθόντες τὰ κατύπερθε υπέστρεφον ές τὴν Σκυθικήν, ἀφανισθέντων δὲ τούτων τὸ παράπαν, ὡς οὐκέτι ἐφαντάζετό σφι, οὕτω δὴ ὁ Δαρεῖος

## AB CT MP(p) DR SV(b)

T 17 Steph. Byz.: v. quod ad 22, 1 laudavimus

1 βόρρω  $\mathbf{B}^1 \parallel 2$  προεκομίζοντο  $\mathbf{Mp}$  Ald.  $\parallel$  3 τοῦ om.  $\mathbf{MPDRSV} \parallel 4$  προέχοντας  $\mathbf{DRSV} \mid \tau \grave{a} \mid \tau \widecheck{\eta} \varsigma \mathbf{V} \mathbf{b} \mid \tau \widecheck{\eta} \varsigma$  om.  $\mathbf{T} \parallel 6$  εποίησαν  $\mathbf{SV} \mathbf{b} \parallel 7$  μίην  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  μύρεων  $\mathbf{C}$  μειρέων  $\mathbf{RV} \parallel$  μοιρέων  $\mathbf{b}$  cett.  $\mid$  καὶ εδίωκον  $\mathbf{DRV} \parallel 9$  δ $\mid$  τὸ  $\mathbf{C}$  om.  $\mathbf{T} \mid$  διελθόντες  $\mathbf{SV} \mathbf{b} \parallel 10$  ἤεισαν  $\mathbf{TM} \parallel 11$  χώρας  $\mathbf{M}^1 \mid$  σινέεσθαι  $\mathbf{DRSV} \parallel 12$  εδύσης om.  $\mathbf{D} \mid$  εδέβαλον  $\mathbf{MpDS} \parallel 13$  κενωμένου  $\mathbf{Rb} \parallel 15$  δὴ εξελθόντες  $\mathbf{SV} \mathbf{b} \parallel 2$  εδύστες  $\mathbf{R} \parallel 17$  Θυσαγέται  $\mathbf{R} \parallel 18$  αὐτέων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  τέσσαρες  $\mathbf{CMV} \mathbf{b} \parallel 19$  Μαητέων  $\mathbf{R} \mid \mathbf{M}$  Μαῆτίν  $\mathbf{R} \mid$  δνόματα  $\mathbf{ABR} \parallel 20$  καίεται  $\mathbf{M} \mid \mathbf{D}$  Δόρος  $\mathbf{R} \mid$  δ Αρης  $\mathbf{Vb} \mid \mathbf{\Sigma}$  Σύργης  $\mathbf{RSV}$  "Υργις propos. Schaefer coll. cap. 57  $\parallel 21$  παυσαμένου  $\mathbf{ABCT} \parallel 24$  ερείπια  $\mathbf{CTM}$   $\mathbf{PD}^2$ , cf. II 154, 5  $\mid$  σῶα ἡν  $\mathbf{CMPDSV} \mid$  ήν σῶα  $\mathbf{T} \parallel 25$  τὰ om.  $\mathbf{DRSV} \mid$  κατύπερθεν  $\mathbf{TRVb} \parallel 26$  δὲ τούτων om.  $\mathbf{T} \mid$  τὸ παράπαν τούτων  $\mathbf{DRSV} \mid$  εφαντάζετό (sc. τὰ τείχεα) σφι (i. e. Scythis)] εφαντάζοντό σφι  $\mathbf{ABCTMP}$ 

τείχεα μὲν ἐκεῖνα ἡμίεργα μετῆκε, αὐτὸς δὲ ὑποστρέψας ἦε πρὸς ἐσπέρην δοκέων τούτους τε πάντας τοὺς Σκύθας είναι καὶ πρὸς έσπέρην σφέας φεύ-125 γειν. έλαύνων δὲ τὴν ταχίστην τὸν στρατὸν ὡς τὴν Σκυθικὴν ἀπίκετο, ἐς δ ένέκυρσε άμφοτέρησι τησι μοίρησι των Σκυθέων, έντυχων δὲ ἐδίωκε 2 ύπεκφέροντας ήμέρης όδόν · καὶ οὐ γὰρ ἀνίει ἐπιὼν ὁ Δαρεῖος, οἱ Σκύθαι 5 κατά τὰ βεβουλευμένα ὑπέφευγον ἐς τῶν ἀπειπαμένων τὴν σφετέρην συμ-3 μαχίην, πρώτην δὲ ἐς τῶν Μελαγγλαίνων τὴν γῆν. ὡς δὲ ἐσβαλόντες τούτους ἐτάραξαν οι τε Σκύθαι καὶ οι Πέρσαι, κατηνέοντο οι Σκύθαι ἐς τῶν Ανδροφάνων τούς γώρους, ταραγθέντων δέ καὶ τούτων ύπηνον έπὶ τὴν Νευρίδα, ταρασσομένων δέ καὶ τούτων ήσαν υποφεύγοντες οί Σκύθαι ές 10 4 τοὺς Αγαθύρσους. Αγάθυρσοι δὲ δρῶντες καὶ τοὺς δμούρους φεύγοντας ύπο Σκυθέων και τεταραγμένους, πρίν ή σφι έμβαλεῖν τοὺς Σκύθας πέμφαντες κήρυκα ἀπηγόρευον Σκύθησι μὴ ἐπιβαίνειν τῶν σφετέρων οὔρων προλέγοντες, ώς, εί πειρήσονται ἐσβαλόντες, σφίσι πρῶτα διαμαγήσονται. 5 Αγάθυρσοι μεν προείπαντες ταῦτα εβρήθεον επὶ τοὺς οὔρους ερύκειν εν 15 νῶ ἔχοντες τοὺς ἐπιόντας Μελάγγλαινοι δὲ καὶ Ανδροφάγοι καὶ Νευροὶ έσβαλόντων τῶν Περσέων ἄμα Σκύθησι οὔτε πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο ἐπιλαθόμενοί τε τῆς ἀπειλῆς ἔφευγον αἰεὶ τὸ πρὸς βορέω ἐς τὴν ἔρημον 6 τεταραγμένοι. οί δὲ Σκύθαι ἐς μὲν τοὺς Αγαθύρσους οὐκέτι ἀπείπαντας άπικνέονται, οἱ δ' ἐκ τῆς Νευρίδος χώρης ἐς τὴν σφετέρην κατηγέοντο 20 τοῖσι Πέρσησι.

126 ΄Ως δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο καὶ οὐκ ἐπαύετο, πέμψας Δαρεῖος ἱππέα παρὰ τὸν Σκυθέων βασιλέα Ἰδάνθυρσον ἔλεγε, τάδε 'δαιμόνιε ἀνδρῶν, τί

#### AB CT MP(p) DR SV(b)

88. Zonar. καθηγείσθαι άντὶ τοῦ 'ήγείσθαι' παρὰ Ἡροδότω · φησὶ γοῦν, ὅτι καθηγέοντο - χώρους

2 τε] γε ABC om. M | τοὺς om. DRSV || 3 ὡς ] ἐς MPDRSV ὡς ἐς (ex ὡς ortum) ABCT, cf. II 121 ε 4; 135, 6, III 140, 1 | εἰς δ R om. ABCT || 4 τοῖσι μοίροισι V om. b || 5 ὑπεκφέροντας 'e conspectu semet auferentes' recte (cf. gramm. meam 175) in lexico Schweighaeuser qui in aliquo codice ὑπερφέροντας se legisse profitetur sed falso προέχοντας cum ὑπεξάγειν iunctum confert ex 120, 3: ἐπεκφέροντας DRSV | ὁδόν (ad ἐδίωκε iungendum)] ὁδῷ ABCTMP | ἀνίεε ABC TMP | οἱ Σκύθαι om. DRSV || 6 ὑπαιφευγον R ὑπαιφεύγων V b ὑποφεύγων S | σφετέρην συμμαχίην] χώρην Mp || 7 ἐσβαλόντας  $\mathbf{M}^{ac}$  || 8 κατηγέοντο M cf. Zonar. || 9 καταραχθέντων R | ὑπῆγον — 10 τούτων haplogr. om. RSV || 10 ἤεσαν B ἤεσαν ACTM | ὑποφεύγοντας R || 11 ὁρέοντες TPp ὁρέωντες CM Ald. | ὁμόρους DRV || 12 τεταγμένους SV b | σφι ἐμβαλέειν M Ald. σφι μβαλεῖν V σφιν μβαλεῖν b σφι συμβαλεῖν S || 14 ἐσβάλλοντες propos. Stein || 15 μὲν] δὲ RSV μὲν δὴ Legrand | προειπόντες D || 15—16 ἐν νῷ ἔχοντες ἐρύκειν M || 20 ἀπικνέοντο PDRSV || 22 ἐγένετο DS Ald. || 23 τὸν] τῶν Cac Dac RSV | Τνδάθνοσον T Ald. Τνδάνθυρσον M cf. Bekk. Anecd. ad 127, 4

φεύνεις αλεί, έξεόν τοι τῶνδε τὰ ἔτερα ποιέειν; ελ μὲν νὰρ ἀξιόγρεος δοκέεις είναι σεωντῷ τοῖσι ἐμοῖσι πρήγμασι ἀντιωθῆναι, σὸ δὲ στάς τε καὶ παυσάμενος πλάνης μάχεσθαι εί δὲ συγγινώσκεαι είναι ήσσων, σὸ δὲ καὶ οὕτω παυσάμενος τοῦ δρόμου δεσπότη τῷ σῷ δῷρα φέρων γῆν τε καὶ 5 ὕδωο ἐλθὲ ἐς λόγους. ἀποὸς ταῦτα ὁ Σκυθέων βασιλεὺς Ἰδάνθυρσος λέγει, 127 τάδε 'οὕτω τὸ ἐμὸν ἔχει, ὧ Πέρσα · ἐγὼ οὐδένα κω ἀνθρώπων δείσας ἔφυγον ούτε πρότερον ούτε νῦν σὲ φεύγω · οὐδέ τι νεώτερόν εἰμι ποιήσας νῦν, ἢ καὶ ἐν εἰρήνη ἔωθα ποιέειν. ὅ τι δὲ οὐκ αὐτίκα μάχομαί τοι, ἐγὼ καὶ 2 τοῦτο σημανέω ήμιν οὐτε ἄστεα οὐτε γῆ πεφυτευμένη ἔστι, τῶν πέρι 10 δείσαντες, μὴ άλῷ ἢ καρῆ, ταχύτερον ἂν ὑμῖν συμμίσγοιμεν ἐς μάχην· εἰ δὲ δέοι πάντοις ἐς τοῦτο κατὰ τάγος ἀπικνέεσθαι, τυγγάνουσι ἡμῖν ἐόντες τάφοι πατρώοι, φέρετε, τούτους ἀνευρόντες συγχέειν πειράσθε αὐτούς, 3 καὶ γνώσεσθε τότε, εἴτε ὑμῖν μαγησόμεθα περὶ τῶν τάφων εἴτε καὶ οὐ μαχησόμεθα. πρότερον δέ, ην μη ημέας λόγος αίρη, οὐ συμμίξομέν τοι. 15 άμφὶ μὲν μάχη τοσαντα εἰρήσθω · δεσπότας δὲ ἐμοὺς ἐγὼ Δία τε νομίζω 4 τὸν ἐμὸν πρόγονον καὶ Ιστίην τὴν Σκυθέων βασίλειαν μούνους εἶναι. σοὶ δὲ ἀντὶ μὲν δώρων γῆς τε καὶ ὕδατος δῶρα πέμψω τοιαῦτα, οἰα σοὶ πρέπει έλθεῖν, ἀντὶ δὲ τοῦ, ὅτι δεσπότης ἔφησας εἶναι ἐμός, κλαίειν λέγω.' [τοῦτό έστι ή ἀπὸ Σκυθέων ῥῆσις.]

# AB CT MP(p) DR SV(b)

Τ 18s. Proverbiorum graecorum codd. Vat. gr. 483 (cap. II 7) et Oxon. Barocc. 219 (§ 479) (Corpus Paroem. Gr. I 250) Η ἀπὸ Σκυθῶν ἑῆσις · πρὸς Δαρείον τὸν Πέρσην ἀπεκρίναντο οἱ Σκύθαι κλαίειν αὐτόν, ὡς Ἡρόδοτος ἱστορεῖ · εἴρηται οὖν ἐπὶ τῶν ἀτόπως οἰμώζειν τινὰ λεγόντων. Diogenian. V 11 (CPG ibid.) Ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ἑῆσις · ἐπὶ τῶν οἰμώζειν τινὰ λεγόντων · τοῦτο γὰρ πρὸς Δαρείον τὸν Πέρσην ἀπεκρίναντο οἱ Σκύθαι. Bekk. Anecd. 305 Ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ἑῆσις τί ἐστιν · Τδάθυρσος, Σκυθῶν βασιλεύς, Δαρείον πέμφαντος ὡς αὐτὸν πρέσβεις καὶ κελεύσαντος ἢ ὑπ-

1 ἐξόν codd. | ἀξιόχρεως  $\mathbf{TPpD^2}$  Ald. || 2 πράγμασιν  $\mathbf{RV}$  | στάς - 3 σὐ δὲ haplogr. om. Mp verbis στῆθι καὶ μάχεο· εἰ δὲ μὴ lacunam explev. M Ald. || 3 συγγινώσκεται  $\mathbf{C}$  || 4 τοῦ δρόμου] τῶν ἔργων  $\mathbf{M}$  || 5 Ινδάθυρσος  $\mathbf{T}$  Ald. Ινδάνθυρσος  $\mathbf{CV}$  Ινδάνθυσος  $\mathbf{b}$  | ἔλεγε  $\mathbf{MPDRSV}$ , v. Bénard, Essai sur . . . les formes verbales . . . d'après le texte d'Hérodote 237 || 6 τὸν  $\mathbf{C}$  | Πέρσαι  $\mathbf{ABCT}$  | δείσας ἀνθρώπων  $\mathbf{M}$  || 7 φεύγων  $\mathbf{R}$  | ad sensum locutionis εἰμὶ ποιήσας ('sum facturus') v. grammaticam meam 191 || 8 ἐώθεα  $\mathbf{ABCT}$  || 10 ἀλῷ edd. ἀλώιη  $\mathbf{ABC}$  ἀλώη  $\mathbf{TPp}$  ἀλώη  $\mathbf{M}$  Ald. ἀλοίη  $\mathbf{DRSV}$  | τάχιον  $\mathbf{Mp}$  Ald. | ὑμῖν συμμίσγοιμεν ἄν ἐς μάχην  $\mathbf{DRV}$  συμμίσγοιμεν ἄν ἐς μάχην ὑμῖν  $\mathbf{MPp}$  συμμίσγοιμεν ἄν ἐς μάχην  $\mathbf{S}$  || 11 δὲ δέοι] δέ σοι  $\mathbf{D}$  | παντὸς  $\mathbf{B}$  πάντες  $\mathbf{V}$  | κατὰ τάχος ἐς τοῦτο  $\mathbf{M}$  || 12 φέρε  $\mathbf{RSV}$  | συγχέει  $\mathbf{RV}$  συχέει  $\mathbf{b}$  || 13 εἶτε¹ οm.  $\mathbf{b}$  | μαχησώμεθα  $\mathbf{V}$   $\mathbf{b}$  | περὶ - 14 μαχησόμεθα haplogr. om.  $\mathbf{SV}$  περὶ τῶν τάφων εἶτε καὶ μή  $\mathbf{M}$  || 15 ἐγὼ om.  $\mathbf{M}$  | Δία τε ἐγὼ  $\mathbf{PD}$   $\mathbf{RSV}$  || 16 Ιστίαν  $\mathbf{MPDRSV}$  | σοὶ] σὺ  $\mathbf{CD}$  $\mathbf{V}$   $\mathbf{b}$  || 17 πρέπει σοι  $\mathbf{M}$  σοι πρέπειν  $\mathbf{C}$  || 18 τοῦ om.  $\mathbf{DRSV}$  | λέγων  $\mathbf{R}$  | τοῦτο - 19 ἡῆσις secl. Valckenaer Stein Hude ut explicationem ad κλαίειν λέγω adiunctam proverbii usitatissimi (cf. testimonia); extrema Idanthyrsi verba esse iudicat Legrand

128 Ο μεν δή κῆρυξ οἰγώκεε ἀγγελέων ταῦτα Δαρείω, οἱ δὲ Σκυθέων βασι-2 λέες ἀκούσαντες τῆς δουλοσύνης τὸ οὔνομα ὀονῆς ἐπλήσθησαν, τὴν μὲν δή μετά Σαυροματέων μοϊραν ταχθεϊσαν, τῆς ἦρχε Σκώπασις, πέμπουσι "Ιωσι κελεύοντες ές λόγους ἀπικέσθαι τούτοισι, οι τὸν Ἰστρον έζευγμένον έφρούρεον αὐτῶν δὲ τοῖσι ὑπολειπομένοισι ἔδοξε πλανᾶν μὲν μηκέτι 5 Πέρσας, σίτα δὲ έκάστοτε ἀναιρεομένοισι ἐπιτίθεσθαι. νωμώντες ὧν σίτα 3 ἀναιρεομένους τοὺς Δαρείου ἐποίευν τὰ βεβουλευμένα. ἡ μὲν δὴ ἵππος τὴν ϊππον αἰεὶ τρέπεσκε ή τῶν Σκυθέων, οἱ δὲ τῶν Περσέων ἱππόται φεύνοντες έσεπιπτον ες τὸν πεζόν, ὁ δὲ πεζὸς ἄν ἐπεκούρεε οἱ δὲ Σκύθαι ἐσαράξαντες την Ιππον υπέστρεφον, τὸν πεζὸν φοβεόμενοι. ἐποιέοντο δὲ καὶ τὰς 10 129 νύκτας παραπλησίας προσβολάς οἱ Σκύθαι. τὸ δὲ τοῖσι Πέρσησί τε ἦν σύμμαχον καὶ τοῖσι Σκύθησι ἀντίξοον ἐπιτιθεμένοισι τῷ Δαρείου στρατοπέδω - θωνμα μέγιστον έρέω -, των τε όνων ή φωνή καὶ των ήμιόνων2 τὸ είδος · οἔτε γὰρ ὄνον οἔτε ημίονον γῆ η Σκυθική φέρει, ως καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται, οὐδὲ ἔστι ἐν τῆ Σκυθικῆ πάση χώρη τὸ παράπαν οὔτε 15 όνος ούτε ημίονος δια τα ψύγεα · ύβρίζοντες ών οί όνοι ετάρασσον την 3 Ιππον τῶν Σκυθέων, πολλάκις δὲ ἐπελαυνόντων ἐπὶ τοὺς Πέρσας μεταξὺ όκως ακούσειαν οί Ιπποι των όνων της φωνης, εταράσσοντό τε ύποστρεφόμενοι καὶ ἐν θώυματι ἔσκον, ὀρθὰ ἱστάντες τὰ ὧτα, ἄτε οὅτε ἀκούσαντες πρότερον φωνής τοιαύτης οὔτε ἰδόντες τὸ εἶδος, ταῦτα μέν νυν ἐπὶ 20 180 σμικρόν τι ἐφέροντο τοῦ πολέμου, οἱ δὲ Σκύθαι, ὅκως τοὺς Πέρσας ἴδοιεν τεθορυβημένους, ΐνα παραμένοιέν τε ἐπὶ πλέω γρόνον ἐν τῆ Σκυθικῆ καὶ παραμένοντες ἀνιώατο τῶν πάντων ἐπιδευέες ἐόντες, ἐποίεον τοιάδε· ὅκως

## AB CT MP(p) DR SV(b)

ακούειν ἢ ὑπομεῖναι τὸ κινδυνεύειν, ἀπεκρίνατο οἰμώζειν Δαρείφ. Suid. Ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ρῆσις τέτακται ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀποτόμως οἰμώζειν τινὰ λεγόντων παρ' ὅσον οἱ Σκύθαι τῷ Πέρση μηνύσαντι περὶ τοῦ εἰξαι ἀπεκρίναντο κλαίειν αὐτὸν εἰπόντες

1 D: v. ad 110, 2 || 16 Λέξ. ὑβρίζοντες · σκιρτῶντες (Lexx. seriatim conscr. tantum). Greg. Cor. 149 ὑβρίζειν · τὸ σκιρτᾶν. Suid. ὑβρίζοντες · σκιρτῶντες, Ἡρόδοτος

1 ἀγγέλων  $\mathfrak{D}$  || 3 μοίρην  $\mathbf{MDRSV}$  | Κώπασις  $\mathbf{MPDRSV}$  || 6 σῖτα¹] σιτία  $\mathbf{DRSV}$  | ἀναιρερεομένοισιν  $\mathbf{V}$  ἀνερερεομένοισιν  $\mathfrak{v}$  | νομῶντες  $\mathbf{T}$  || 7 ἀναιρερεομένοισιν  $\mathbf{V}$  ἀνερερεομένοισιν  $\mathbf{V}$  || 3 αἰεὶ τὴν ἵππον  $\mathbf{D}$  ἀεὶ τὴν ἵππον  $\mathbf{RV}\mathfrak{v}$  || 8 η οm.  $\mathbf{DRSV}$  || 9 ἐνέπιπτον  $\mathbf{M}$  | ἀν] αἰεὶ  $\mathbf{M}^1$  Ald. | Σκύθαι οm.  $\mathbf{M}$  || 10 ἐπέστρεφον  $\mathbf{C}$  | φοβεούμενοι  $\mathbf{R}$  | ἐποιεῦντο  $\mathbf{DRSV}$  || 12 Σκύθοισι  $\mathbf{M}$  | ἀντίξων  $\mathbf{T}$  | στρατῷ  $\mathbf{DRSV}$  || 13 θῶμα  $\mathbf{CTDRSV}$  | ἐρείω  $\mathbf{M}$  || 15 δεδήλωταί μοι  $\mathbf{DRSV}$  | οὐδὲ ἔστι] οὐδέτι  $\mathbf{D}$  | πάσι  $\mathbf{R}$  οm.  $\mathbf{S}$  || 18 Ιππόται  $\mathbf{DRSV}$  || 19 θώματι  $\mathbf{CTDRSV}$  | Ιστῶντες  $\mathbf{M}$  Ald. || 20 τὸ οm.  $\mathbf{MPDRSV}$ , secl. Hude | νυν] τοι  $\mathbf{M}$  || 22 πλέον  $\mathbf{T}$  | ἐν οm.  $\mathbf{M}$  || 23 ἀνι-ῶντο  $\mathbf{MPDRSV}$  | ἐπιδεέες  $\mathbf{MPD^{ac}RSV}$  | ἐποίευν  $\mathbf{MDRSV}$  | τοιόνδε  $\mathbf{M}$  Ald.

### HISTORIAE IV 128, 1 - 132, 3

τῶν προβάτων τῶν σφετέρων αὐτῶν καταλίποιεν μετὰ τῶν νομέων, αὐτοὶ αν υπεξήλαυνον ές αλλον χώρον οι δε αν Πέρσαι επελθόντες ελάβεσκον τὰ πρόβατα καὶ λαβόντες ἐπήροντο ἄν τῷ πεποιημένῳ. πολλάκις δὲ 131 τοιούτου γινομένου τέλος Δαρειός τε έν ἀπορίησιν είχετο, καὶ οί Σκυθέων 5 βασιλέες μαθόντες τοῦτο ἔπεμπον κήρυκα δῶρα Δαρείω φέροντα ὅρνιθά τε καὶ μῦν καὶ βάτραχον καὶ ὀιστούς πέντε. Πέρσαι δὲ τὸν φέροντα τὰ 2 δῶρα ἐπειρώτεον τὸν νόον τῶν διδομένων · δ δὲ οὐδὲν ἔφη οἱ ἐπεστάλθαι άλλο ή δόντα την ταχίστην ἀπαλλάσσεσθαι, αὐτοὺς δὲ τοὺς Πέρσας ἐκέλευε, εί σοφοί είσι, γνώναι, τὸ θέλει τὰ δώρα λέγειν. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Πέρ-10 σαι εβουλεύοντο. Δαρείου μέν νυν ή γνώμη ήν Σκύθας εωυτῷ διδόναι 132 σφέας τε αὐτοὺς καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ (εἰκάζων τῆδε, ὡς μῦς μὲν ἐν γῆ γίνεται καρπόν τὸν αὐτὸν ἀνθρώπω σιτεόμενος, βάτραγος δὲ ἐν ὕδατι, δονις δὲ μάλιστα ἔοικε ἵππω, τοὺς δὲ ὀιστοὺς ὡς τὴν ἑωυτῶν ἀλκὴν παραδιδοῦσιν)∙ αθτη μὲν Δαρείω ἀπεδέδεκτο ή γνώμη, συνεστήκεε δὲ 2 15 ταύτη τῆ γνώμη ή Γωβούεω τῶν ἀνδοῶν τῶν ἐπτὰ ένὸς τῶν τὸν μάγον κατελόντων εἰκάζοντος τὰ δῶρα λέγειν ΄ἢν μὴ ὄρνιθες γενόμενοι ἀναπτῆ- 3 σθε ές τὸν οὐρανόν, ὧ Πέρσαι, ἢ μύες γενόμενοι κατὰ τῆς γῆς καταδύητε η βάτραχοι γενόμενοι ές τὰς λίμνας ἐσπηδήσητε, οὐκ ἀπονοστήσετε ὀπίσω ύπὸ τῶνδε τῶν τοξευμάτων βαλλόμενοι.'

AB CT MP(p) DR SV(b) Πολλάχις (131, 1) (Δαρείος ές Σχυθίην είσβαλών ἀπορίησιν είχετο 131, 1 β) βαλλόμενοι (132, 3) exc. flor. #\$

T 5 Athen. 343a ad locum se refert

6, 12, 18 Eust. Od. 1570 (ad η 87) ὅτι . . . πολλαὶ τοιαῦται ἀφώνων τροπαὶ γίνονται Ίωνικῶς, δηλοῖ πρὸς ἄλλοις καὶ τὸ 'ἐνθεῦτεν' καὶ ὁ 'βάθρακος' τὰ παρὰ τῷ Ίωνι Ήροδότω

1 καταλείποιεν BPRV || 2 ἀν² om. M Ald. | ἐλάβεσκον] cf. gramm. meam 126 ||
3 ἐπειρῶντο DRSV | ποιευμένω C || 4 τοιούτον] τούτον MU | γενομένον MS γινομένον M rell. | τε om. M | ἐν om. B | ἀπορίησι A || 5 βασιλῆες T Ald. | ὄρνιθά —
6 φέροντα haplogr. om. R || 6 καὶ βάτραχον καὶ μῦν M | βάτραχον] v. Eust. | βάτραχόν τε καὶ DRSV | φορέοντα MB || 7 δώρεα MB | ἐπηρώτεον CTPp ἐπηρώτ\*\*ν M ἐπειρώτεον MB rell. | δεδομένων BT | οὐδὲν δὲ ὅδε ἐπεστάλθαι οἱ ἔφη
ἄλλο M οὐδὲν δ᾽ ὅδε ἐπεστάλθαι ἔφη οἱ B || 8 Περσέας MB || 9 ἐθέλει ABCT
ἐθέλοι MB || 10 ἔην M Ald. || 11 αὐτοὺς om. M | τε² om. M | εἰκάζοντος M Ald. ||
11-12 γίνεται ἐν γῆ MB || 12 αὐτὸν ἀνθρώπω] ἄνθρωπον τῆς ut vid. M | βάτραχον R || 13 ἔοικε μάλιστα B μάλιστα ἔοικε A μάλιστα ἔοικεν M rell. | ὡς M
codd. ἐς B | ἀλκὴν B codd. ἀρχὴν M || 14 παραδιδοῦσι A | ἀποδέδοκτο ἡ
γνώμη MB ἡ γνώμη ἀπεδέδεκτο MPDRSV | συνέστηκε R || 15 ταῦτα D | τῆ
γνώμη ἡ ABCMB ἡ γνώμη rell. | Γοβρύεω ABCTMP Γωβρύεω MB rell. |
ένὸς om. DRSV | τῶν² om. SV b || 16 ἢν] εἰ M | ἀναπτήσεσθε DRV ἀναπτήσησθε S ἀναπτῆσθε MB rell. || 17 τῆς M codd. om. B | καταδύετε TR b καταδύσετε D καταδύησθε M καταδύητε MB rell. || 18 ἐσπηδήσατε RV b ἐσπηδήσετε D° ἐσπηδήσητε MBDας rell. | ὀπίσω om. M || 19 βονλλόμενοι R

133 Πέρσαι μὲν δὴ τὰ δῶρα εἴκαζον, ἡ δὲ Σκυθέων μία μοῖρα ἡ ταγθεῖσα πρότερον μέν παρά την Μαιητιν λίμνην φρουρέειν, τότε δὲ ἐπὶ τὸν Ἰστρον 2 "Ιωσι ές λόγους έλθεῖν, ώς ἀπίκετο ἐπὶ τὴν γέφυραν, ἔλεγε, τάδε 'ἄνδρες "Ιωνες, έλευθερίην ύμιν ηκομεν φέροντες, ήν πέρ γε έθέλητε έσακούειν. πυνθανόμεθα γάρ Δαρείον έντείλασθαι ύμιν έξήκοντα ήμέρας μούνας 5 φρουρήσαντας την γέφυραν αὐτοῦ μη παραγενομένου ἐν τούτω τῷ χρόνω 3 ἀπαλλάσσεσθαι ές την ύμετέρην. νῦν ὧν ύμεῖς τάδε ποιεῦντες ἐκτὸς μὲν ἔσεσθε πρὸς ἐκείνου αἰτίης, ἐκτὸς δὲ πρὸς ἡμέων · τὰς προκειμένας ἡμέρας παραμείναντες τὸ ἀπὸ τούτου ἀπαλλάσσεσθε.' οδτοι μέν νυν ὑποδεξαμέ-134 νων Ιώνων ποιήσειν ταῦτα ὀπίσω τὴν ταχίστην ἢπείγοντο, Πέρσησι δὲ 10 μετά τὰ δῶρα τὰ ἐλθόντα Δαρείω ἀντετάχθησαν οἱ ὑπολειφθέντες Σκύθαι πεζω καὶ ἵπποισι ώς συμβαλέοντες, τεταγμένοισι δὲ τοῖσι Σκύθησι λαγὸς ές τὸ μέσον διῆξε · τῶν δὲ ὡς ἔκαστοι ὥρων τὸν λαγὸν ἐδίωκον. ταραχθέντων δὲ τῶν Σκυθέων καὶ βοῆ γρεωμένων εἴρετο ὁ Δαρεῖος τῶν ἀντιπολεμίων τὸν θόρυβον· πυθόμενος δέ σφεας τὸν λαγὸν διώκοντας εἶπε 15 2 ἄρα, πρὸς τούς περ ἐώθεε καὶ τὰ ἄλλα λέγειν 'οδτοι ὧνδρες ἡμέων πολλὸν καταφρονέουσι, καί μοι νῦν φαίνεται Γωβρύης εἰπεῖν περὶ τῶν Σκυθικῶν δώρων όρθως, ώς ών οθτως ήδη δοκεόντων καὶ αὐτῶ μοι ἔγειν, βουλῆς άγαθης δεί, ὅκως ἀσφαλέως ή κομιδή ήμίν ἔσται τὸ ὀπίσω.' πρὸς ταῦτα Γωβρύης είπε: 'ὧ βασιλεῦ, ἐγὼ σγεδὸν μὲν καὶ λόγω ἠπιστάμην τούτων 20 τῶν ἀνδρῶν τὴν ἀπορίην, ἐλθών δὲ μᾶλλον ἐξέμαθον δρῶν αὐτοὺς ἐμ-3 παίζοντας ήμῖν. νῦν ὧν μοι δοκέει, ἐπεὰν τάγιστα νὺξ ἐπέλθη, ἐκκαύσαντας τὰ πυρά, ὡς ἐώθαμεν καὶ ἄλλοτε ποιέειν, τῶν στρατιωτέων τοὺς

## AB CT MP(p) DR SV(b)

19 Λέξ. κομιδή · ή ἀνάσωσις (ἀνάλωσις lmovwx), ἐπιμέλεια (Lexx. alph. ord. conser. tantum). Suid. κομιδή · ή ἀνάσωσις, Ἡρόδοτος. id. κομιδήν · ἐπιμέλειαν

1 τὰ δῶρα ἤκαζον AB οὕτω τὰ δῶρα εἴκαζον T Ald. τὰ δῶρα εἴκαζον οὕτω M ] μία μοῖρα] μοῖρα p μοίρη M μοίη μοίρη Ald.  $\parallel$  4 ἤκομεν ὑμῖν ABC  $\parallel$  εἰσακούειν ABC  $\parallel$  6 παραγενωμένου R παραγινομένου ABC  $\parallel$  7 ὑμετέραν RSV  $\mid$  ἡμεῖς RV ἡμῆς b  $\parallel$  8 ἔσεσθαι M  $\mid$  πρὸς ἐκείνον - 9 ἀπαλλάσσεσθε om. b  $\mid$  προσκειμένας CD προκειμένας ὧν T  $\parallel$  9 τὸ ἀπὸ om. SV  $\mid$  ἀπαλλάσσεσθαι B  $\parallel$  10 ἐπείνοντο ABTP ἐπήγοντο M ἡπείγοντο C  $\parallel$  11 τὰ² om. C  $\parallel$  12 λαγώς TDRV λαγωὸς Vb  $\parallel$  13 ἐώρων DRSV ὥρεον TMPp ὥρεων C  $\mid$  λαγὼν TDR λαγωὸν Vb  $\parallel$  14 χρεομένων Pp  $\mid$  ἤρετο M  $\mid$  ὁ om. D  $\mid$  ἀντιπολέμων DRSV  $\parallel$  15 λαγών D²R λαγωὸν Vb  $\parallel$  16 τούς] τούτους RSV  $\mid$  παρεώθεε SVb  $\mid$  ὧινδρες AB οἱ ἄνδρες DRSV  $\parallel$  17 καταφρονοῦσι T  $\mid$  Βωβρύης R Γοβρύης CP  $\mid$  εἰπαι PDR εἰπε S εἰτε Vb  $\mid$  Σκυθέων M Σκυθικῶν (ικ ex corr.) D  $\parallel$  19 τὸ om. MPDRSV  $\parallel$  20 Γοβρύης ABCT  $\mid$  ἐκκαύσαντες TD  $\parallel$  23 καὶ ἄλλοτε ἐώθαμεν Mp Ald.  $\mid$  στρατέων M

άσθενεστάτους ές τὰς ταλαιπωρίας έξαπατήσαντας καὶ τοὺς ὄνους πάντας καταδήσαντας ἀπαλλάσσεσθαι πρίν ἢ καὶ ἐπὶ τὸν Ἰστρον ἰθῦσαι Σκύθας λύσοντας τὴν γέφυραν ἢ καί τι Ἰωσι δόξαι, τὸ ἡμέας οἶόν τε ἔσται έξεργάσασθαι.' Γωβρύης μέν ταῦτα συνεβούλευε, μετὰ δὲ νύξ τε ἐγένετο, 135 5 καὶ Δαρεῖος ἐχρᾶτο τῆ γνώμη ταύτη· τοὺς μὲν καματηροὺς τῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἦν ἐλάγιστος ἀπολλυμένων λόγος, καὶ τοὺς ὄνους πάντας καταδήσας κατέλιπε αὐτοῦ ταύτη ἐν τῷ στρατοπέδω: κατέλιπε δὲ τούς τε ὄνους 2 καὶ τοὺς ἀσθενέας τῆς στρατιῆς τῶνδε εἵνεκεν, ἵνα οἱ μὲν ὄνοι βοὴν παρέγωνται οί δὲ ἄνθρωποι ἀσθενείης μὲν είνεκεν κατελείποντο, προφάσιος 10 δὲ τῆσδε δηλαδή · αὐτὸς μὲν σὺν τῷ καθαρῷ τοῦ στρατοῦ ἐπιθήσεσθαι μέλλοι τοῖσι Σχύθησι, οὖτοι δὲ τὸ στρατόπεδον τοῦτον τὸν χρόνον δυοίατο. ταῦτα τοῖσι ὑπολειπομένοισι ὑποθέμενος ὁ Δαρεῖος καὶ πυρὰ ἐκκαύσας 3 την ταγίστην ηπείγετο έπὶ τὸν "Ιστρον, οἱ δὲ ὄνοι ἐρημωθέντες τοῦ δμίλου ούτω δή μαλλον πολλώ ιεσαν της φωνης, ακούσαντες δε οί Σκύθαι των 15 όνων πάγγυ κατὰ γώρην ήλπιζον τοὺς Πέρσας είναι. ήμέρης δὲ γενομένης 136 γνόντες οἱ ὑπολειφθέντες, ὡς προδεδομένοι εἶεν ὑπὸ Δαρείου, γεῖράς τε προετείνοντο τοῖσι Σκύθησι καὶ ἔλεγον τὰ κατήκοντα· οἱ δὲ ὡς ἤκουσαν ταῦτα, τὴν ταγίστην συστραφέντες (αῗ τε δύο μοῖοαι τῶν Σκυθέων καὶ ή ήμίσεια Σαυρομάται (τε) καὶ Βουδίνοι καὶ Γελωνοί) ἐδίωκον τοὺς 20 Πέρσας ἰθὸ τοῦ Ἰστρου. ἄτε δὲ τοῦ Περσικοῦ μὲν τοῦ πολλοῦ ἐόντος 2 πεζοῦ στρατοῦ καὶ τὰς όδοὺς οὐκ ἐπισταμένου ὥστε οὐ τετμημένων τῶν όδων, του δὲ Σκυθικού ίππότεω καὶ τὰ σύντομα τῆς όδου ἐπισταμένου άμαρτόντες άλλήλων ἔφθησαν πολλῶ οἱ Σκύθαι τοὺς Πέρσας ἐπὶ τὴν γέφυραν ἀπικόμενοι. μαθόντες δὲ τοὺς Πέρσας οὔκω ἀπιγμένους ἔλεγον 3

## AB CT MP(p) DR SV(b)

238. Lex. Vind. 92 ἔφθησαν ἀντὶ τοῦ 'προκατέλαβον', Ἡρόδοτος· ἔφθησαν — ἀπικόμενοι

2 καταδήσαντας om. DRSV | ἀπαλλάττεσθαι ABC | ἐπὶ] ἐς M || 3 λύσαντας D, ut vid. B¹ | ἔσται om. ABCT || 4 Γοβρύης ABCTP || 5 ταύτη τῆ γνώμη M | κατηροὺς SV b || 7 ταύτη om. MPDRSV | κατέλειπε² B || 8 εῖνεκα MPDRSV | παρέχονται BDRSV || 9 μὲν om. T | εῖνεκα DRSV εῖνεκα ut vid. M | κατελίποντο TMD | προφάσιος – 11 ἐνοίατο distinxi Schweighaeuserum secutus: . . . τῆσδε δηλαδή, ⟨ώς⟩ αὐτός . . . Řeizium secuti edd. plurimi || 11 μέλλει TM || 12 ὑπολελειμμένοισι ABCT | ὑπερθέμενος coni. Stein || 13 ἐπείγετο ABCTP ἢπείγετο V ἢπείγετο b cett. || 14 οὕτω τῷ μὲν δὴ DRSV οὕτω μὲν δὴ PpM Ald. | ἤεσαν M | ἀκούοντες RSV || 15 χώραν DRSV χώραν M || 17 προέτεινον MPDRSV | ἔλεγε b || 19 ἡ ἡμίσεια scripsi coll. cap. 120: ἡ μία codd. ἡ μία ⟨καὶ⟩ Stein ἡ μετὰ (Σανροματέων) Buttmannio duce Hude | Σανροματέων S Σανρομάτον b (V incertum) | ⟨τε⟩ de Pauw || 20-21 τοῦ πεζοῦ ἐόντος πολλοῦ M || 20 ἐόντες B² || 21 ἐπιστωμένον B² | ὤστε - 22 ἐπισταμένον haplogr. om. Mp | τῶν om. DRSV, secl. Hude || 22 δὲ om. T | όδοῦ om. SV b || 23 ἀμαρτώντων δὲ M | ὤφθησαν C | τὴν om. R

πρός τους "Ιωνας εόντας εν τῆσι νηνσί: 'άνδρες "Ιωνες, αι τε ημέραι υμίν 4 τοῦ ἀριθμοῦ διοίχηνται, καὶ οὐ ποιέετε δίκαια ἔτι παραμένοντες. ἀλλ' ἐπεὶ πρότερον δειμαίνοντες εμένετε, νῦν λύσαντες τὸν πόρον τὴν ταχίστην ἄπιτε χαίροντες έλεύθεροι θεοῖσί τε καὶ Σκύθησι εἰδότες χάριν. τὸν δὲ πρότερον έόντα ύμέων δεσπότην ήμεῖς παραστησόμεθα οθτως ώστε ἐπὶ μηδαμοὺς τ 137 έτι ἀνθρώπους αὐτὸν στρατεύσασθαι.' πρὸς ταῦτα Ἰωνες ἐβουλεύοντο. Μιλτιάδεω μέν τοῦ Αθηναίου στρατηγέοντος καὶ τυραννεύοντος Χερσονησιτέων των εν Ελλησπόντω ην γνώμη πείθεσθαι Σκύθησι καὶ ελευθεροῦν 2 Ιωνίην, Ιστιαίου δὲ τοῦ Μιλησίου ἐναντίη ταύτη λέγοντος, ὡς νῦν μὲν διά Δαρείον εκαστος αὐτῶν τυραννεύει πόλιος, τῆς Δαρείου δὲ δυνάμιος 10 καταιρεθείσης ούτε αὐτὸς Μιλησίων οἶός τε ἔσται ἄρχειν, ούτε ἄλλον οὐδένα οὐδαμῶς · βουλήσεσθαι γὰρ ἐκάστην τῶν πολίων δημοκρατέεσθαι 3 μᾶλλον ή τυραννεύεσθαι. Ιστιαίου δὲ γνώμην ταύτην ἀποδεικνυμένου αὐτίκα πάντες ήσαν τετραμμένοι πρὸς ταύτην τὴν γνώμην πρότερον τὴν 138 Μιλτιάδεω αίρεόμενοι. ήσαν δὲ οὖτοι οἱ διαφέροντές τε τὴν ψήφον καὶ 15 έόντες λόγου πρός βασιλέος. Έλλησποντίων μέν τύραννοι Δάφνις τε Άβυδηνὸς καὶ Ίπποκλος Λαμψακηνὸς καὶ Ἡρόφαντος Παριηνὸς καὶ Μητρόδωρος Προκοννήσιος καὶ Άρισταγόρης Κυζικηνὸς καὶ Άρίστων Βυζάν-2 τιος, οδτοι μέν οἱ ἐξ Ελλησπόντου, ἀπ' Ιωνίης δὲ Στράττις τε Χῖος καὶ Αἰάκης Σάμιος καὶ Λαοδάμας Φωκαιεύς καὶ Ιστιαΐος Μιλήσιος, τοῦ ἡν 20 γνώμη ή προκειμένη έναντίη τῆ Μιλτιάδεω, Αἰολέων δὲ παρῆν λόγιμος 139 μοῦνος Αρισταγόρης Κυμαῖος. οὖτοι ὧν ἐπείτε τὴν Ιστιαίου αἰρέοντο γνώμην, έδοξέ σφι πρός ταύτη τάδε έργα τε καὶ ἔπεα προσθεῖναι τῆς μὲν

## AB CT MP(p) DR SV, ad quos accedit usque ad εβουλεύοντο (137, 1) v

1 πρὸς τοὺς Τωτας] τοῖσι Τωσι  $\mathbf{M} \parallel 2$  ἀριθμοῦ] ἐνιαντοῦ  $\mathbf{DRSV} \parallel \delta$ ιήχηνται  $\mathbf{V}$  διοίχ\*ονται  $\mathbf{A}$  διώχηνται (ω ex corr.)  $\mathbf{M} \parallel$  ποιέεται  $\mathbf{M}$  ποιέετέ γε  $\mathbf{CT} \parallel 3$  δειμαίνοντες] διαβαίνοντες  $\mathbf{C} \parallel 4$  χαίροντες οπ.  $\mathbf{Mp} \parallel \Sigma$ κύθοισι  $\mathbf{M} \parallel$  ἰδόντες χάριν  $\mathbf{C}$  εἰδόντες χάριν  $\mathbf{b}$  χάριν εἰδότες  $\mathbf{M} \parallel 5$  ὅμέων ἐόντα  $\mathbf{ABCT} \parallel 6$  ἀνθρώπους ἔτι  $\mathbf{D} \parallel$  στρατεύεσθαι  $\mathbf{M}$  στρατεύσεσθαι coni. Madvig  $\parallel$  οί Τωνες  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  ἐβουλεύσαντο  $\mathbf{T} \parallel$  7 μὲν] δὲ  $\mathbf{ABCT} \parallel \mathbf{X}$  Χερσοννιτέων  $\mathbf{RV}$  Χερσοννησιωτέων  $\mathbf{M}^{\mathbf{cp}}$  Χερσονησιωτέων  $\mathbf{M}^{\mathbf{ac}}$  Ald.  $\parallel$  8 ἐν οπ.  $\mathbf{SV} \parallel$  ήν ή γνώμη  $\mathbf{M} \parallel \mathbf{10}$  δυνάμεος  $\mathbf{BCpV}$  δυνάμεως  $\mathbf{TM} \parallel \mathbf{11} - \mathbf{12}$  οὕτε ἄλλον οὐδένα οὐδαμῶς (οὐδαμῶν  $\mathbf{ABCTMP}$ )] 'notabilis structurae ἀλλοίωσις; debuisset οὕτε ἄλλος οὐδεὶς οὐδαμῶν, verum tanquam praecessisset οὕτε αὐτὸν οἰόν τε εἰναι, instruxit orationem' (Wesseling); casuum autem incongruitatem non resolvit illud a Reiskio propositum atque ab omnibus prorsus editoribus receptum ἔσεσθαι pro ἔσται; simile anacoluthon habes I 207,  $\mathbf{1}$  et generatim cf. quae de 'Intrusive oblique infinitives in Hdt.' disseruit G. L. Cooper TAPA 104, 1974, 23 – 76, praecipue 39 ss.  $\parallel 12$  πολεμίων  $\mathbf{R} \parallel 15$  τε τὴν οm.  $\mathbf{DRSV} \parallel 16$  βασιλέως  $\mathbf{T}$  βασιλήος  $\mathbf{S}$  Ald.  $\parallel 18$  Προκονήσιος  $\mathbf{V} \parallel 19$  μὲν ήσαν οί  $\mathbf{ABCTMP} \parallel \Sigma$ τραττίης ut vid.  $\mathbf{D}^1$  Στρατίης  $\mathbf{ABCTMP} \parallel 20$  Αἰακίδας  $\mathbf{ABCMP}$  Αἰακίδης  $\mathbf{T}$  Ald.  $\parallel$  Φωκεὺς  $\mathbf{MPDRSV} \parallel 21$  ή γνώμη  $\mathbf{D} \parallel$  ή οπ.  $\mathbf{MPRSV} \parallel 22$  ὁ Κυμαῖος  $\mathbf{S}$  Ald.  $\parallel$  αἰρέοντος  $\mathbf{RV}$  αἰρέοντες  $\mathbf{S} \parallel 23$  ταύτη  $\mathbf{T}$  ταῦτα  $\mathbf{DRSV} \parallel 22$  ὁ Κυμαῖος  $\mathbf{S}$  Ald.  $\parallel$  αἰρέοντος  $\mathbf{RV}$  αἰρέοντες  $\mathbf{S} \parallel 23$  ταύτη  $\mathbf{T}$  ταῦτα  $\mathbf{DRSV}$ 

γεφύρης λύειν τὰ κατὰ τοὺς Σκύθας ἐόντα, λύειν δέ, ὅσον τόξευμα ἐξικνέεται, ἵνα καὶ ποιέειν τι δοκέωσι ποιεῦντες μηδέν, καὶ εἰ Σκύθαι μὴ πειρώατο βιώμενοι καὶ βουλόμενοι διαβῆναι τὸν Ἰστρον κατὰ τὴν γέφυραν, λιπεῖν τε λύοντας τῆς γεφύρης τὸ ἐς τὴν Σκυθικὴν ἔχον, ὡς πάντα ποιήσωσοι, τὰ Σκύθησί ἐστι ἐν ἡδονῆ. ταῦτα μὲν προσέθηκαν τῆ γνώμη, μετὰ δὲ ² ἐκ πάντων ὑπεκρίνατο Ιστιαῖος τάδε λέγων ΄ ἄνδρες Σκύθαι, χρηστὰ ῆκετε φέροντες καὶ ἐς καιρὸν ἐπείγεσθε· καὶ τά τε ἀπ' ὑμέων ἡμῖν χρηστῶς δδοῦται, καὶ τὰ ἀπ' ἡμέων ἐς ὑμέας ἐπιτηδέως ὑπηρετέεται. ὡς γὰρ ὁρᾶτε, καὶ λύομεν τὸν πόρον καὶ προθυμίην πᾶσαν ἔξομεν θέλοντες εἶναι ὁ ἐλεύθεροι. ἐν ῷ δὲ ἡμεῖς τάδε λύομεν, ὑμέας καιρός ἐστι δίζησθαι ἐκεί- 3 νους, εὐρόντας δὲ ὑπέρ τε ἡμέων καὶ ὑμέων αὐτῶν τίσασθαι οὕτως, ὡς κείνους πρέπει.'

Σκύθαι μὲν τὸ δεύτερον Ἰωσι πιστεύσαντες λέγειν ἀληθέα ὑπέστρεφον 140 ἐπὶ ζήτησιν τῶν Περσέων καὶ ἡμάρτανον πάσης τῆς ἐκείνων διεξόδου.

15 αἴτιοι δὲ τούτου αὐτοὶ οἱ Σκύθαι ἐγένοντο τὰς νομὰς τῶν ἵππων τὰς ταύτη διαφθείραντες καὶ τὰ ὕδατα συγχώσαντες εἰ γὰρ ταῦτα μὴ ἐποίησαν, 2 παρεῖχε ἄν σφι, εἰ ἐβούλοντο, εὐπετέως ἐξευρεῖν τοὺς Πέρσας, νῦν δέ, τά σφι ἐδόκεε ἄριστα βεβουλεῦσθαι, κατὰ ταῦτα ἐσφάλησαν. Σκύθαι μέν 3 νυν τῆς σφετέρης χώρης, τῆ χιλός τε τοῖσι ἵπποισι καὶ ὕδατα ἦν, ταύτη

20 διεξιόντες ἐδίζηντο τοὺς ἀντιπολεμίους δοκέοντες καὶ ἐκείνους διὰ τοιούτων τὴν ἀπόδρησιν ποιέεσθαι οἱ δὲ δὴ Πέρσαι τὸν πρότερον ἑωυτῶν γε-

AB CT MP(p) DR SV "Ανδρες Σκύθαι (139, 2) — πρέπει (139, 3) exc. 21

8 Hes. όδοῦται· καθ' όδὸν πορεύεται || 19 Suid. χιλή· τροφή· καὶ χιλὸς ἀρσενικῶς ἡ τροφή· . . . διὰ τῆς ἐτέρης χώρης, τῆ χιλός τε ἵπποις καὶ ὕδατα ἡν, Ἡρόδοτος || 21 id. στιβία καὶ στίβος· ἡ όδός· . . . ἀρσενικὸν ὁ στίβος, καὶ Ἡρόδοτος· οἱ δὲ δὴ Πέρσαι — φυλάσσοντες ἦσαν

2 εl scripsi oí codd. || 3 πειφώαται Τ | καὶ βουλόμενοι om. C, secl. Hude; πειφώατο absolute 'impetum facere' (de uno verbo βουλόμενοι pendet inf. διαβῆναι) || 4 λιπεῖν S λυπεῖν DRV ἐπεῖν Τ εἰπεῖν cett. (λιπεῖν cum ποιέειν τι coniunctum cum δοκέωσι construendum est et illo quod sequitur λύοντας ab infinitivi constructione ut haud raro ad acc. c. inf. transit noster) | ποιήσουσι ABCTMP || 7 ἐπίγεσθε R ἐπείγεσθε A rell. || 8 ὑμᾶς CMPDV ἡμᾶς R | ὑπηρετέεται ἐπιτηδέως D ἐπιτηδέως ὑπηρετέεται A rell. || 9 ὁρᾶτε ABCTMPDRM ἡρᾶτε SV || 10 ἡμέες S Ald. | καὶ ὑμέας M | δίζεσθαι P'RSV δίζησθαι P<sup>ms</sup>pA (η ex corr. man. post.) A rell. || 11 ὑμέων καὶ ἡμέων αὐτὸν Τ | αὐτέων ABMM || 12 κείνοις M ἐκείνοις M ἐκείνοισι DRSV || 13 Τωσι om. M | πιστεύοντες PDRSV¹ | λέγειν ἀληθέα om. M | ἐπέστρεφον SV || 15 τῶν om. R || 17 σφι ἄν Μ | ἐξευρέειν Μp Ald. | τά] τάδε Μ || 18 βουλεῦσθαι RV συμβεβουλεῦσθαι Μ || 19 ταύτην P<sup>ms</sup>DRSV ταύτη P<sup>t</sup>p cett. || 20 διεξελθόντες ABCT | δίζηντο DRSV | ἀντιπολέμους DRSV | τούτων DRSV || 21 ποιήσασθαι Μp Ald. | δὴ om. MDRSV

33 BT Herodotus I 425

- νόμενον στίβον τοῦτον φυλάσσοντες ήσαν καὶ οὕτω μόγις εὖρον τὸν πόρον· 4 οἶα δὲ νυκτός τε ἀπικόμενοι καὶ λελυμένης τῆς γεφύρης ἐντυχόντες ἐς
- 141 πάσαν ἀρρωδίην ἀπίκατο, μή σφεας οἱ Ἰωνες ἔωσι ἀπολελοιπότες. ἢν δὲ περὶ Δαρεῖον ἀνὴρ Αἰγύπτιος φωνέων μέγιστον ἀνθρώπων τοῦτον τὸν ἄνδρα καταστάντα ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ Ἰστρου ἐκέλευε Δαρεῖος καλέειν 5 Ιστιαῖον Μιλήσιον. ὁ μὲν δὴ ἐποίεε ταῦτα, Ίστιαῖος δὲ ἐπακούσας τῷ πρώτφ κελεύσματι τάς τε νέας ἀπάσας παρεῖχε διαπορθμεύειν τὴν στρα-
- 142 τιὴν καὶ τὴν γέφυραν ἔζευξε. Πέρσαι μὲν ὧν οὕτω ἐκφεύγουσι, Σκύθαι δὲ διζήμενοι καὶ τὸ δεύτερον ῆμαρτον τῶν Περσέων. καὶ τοῦτο μέν, ὡς ἐόντας Ἰωνας ἐλευθέρους, κακίστους τε καὶ ἀνανδροτάτους κρίνουσι 10 είναι ἀπάντων ἀνθρώπων, τοῦτο δέ, ὡς δούλων Ἰώνων τὸν λόγον ποιεύμενοι, ἀνδράποδα φιλοδέσποτά φασι είναι καὶ ἄδρηστα μάλιστα· ταῦτα μὲν δὴ Σκύθησι ἐς Ἰωνας ἀπέρριπται.
- 143 Δαρεῖος δὲ διὰ τῆς Θρηίκης πορευόμενος ἀπίκετο ἐς Σηστὸν τῆς Χερσονήσου, ἐνθεῦτεν δὲ αὐτὸς μὲν διέβη τῆσι νηυσὶν ἐς τὴν ἄσίην, λείπει δὲ 15 στρατηγὸν ἐν τῆ Εὐρώπη Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην, τῷ Δαρεῖός κοτε 2 ἔδωκε γέρας τοιόνδε εἴπας ἐν Πέρσησιν ἔπος · δρμημένου Δαρείου ξοιὰς τρώγειν, ὡς ἄνοιξε τάχιστα τὴν πρώτην τῶν ξοιέων, εἴρετο αὐτὸν ὁ ἀδελφεὸς ἄρτάβανος, ὅ τι βούλοιτ ἀν οἱ τοσοῦτο πλῆθος γενέσθαι, ὅσοι ἐν τῆ ξοιῆ κόκκοι. Δαρεῖος δὲ εἶπε Μεγαβάζους ἄν οἱ τοσούτους ἀριθμὸν 20 3 γενέσθαι βούλεσθαι μᾶλλον ἢ τὴν Ελλάδα ὑπήκοον. ἐν μὲν δὴ Πέρσησι ταῦτά μιν εἴπας ἐτίμα, τότε δὲ αὐτὸν ὑπέλιπε στρατηγὸν ἔχοντα τῆς 144 στρατιῆς τῆς ἑωυτοῦ ὀκτὼ μυριάδας. οὖτος δὲ ὁ Μεγάβαζος εἴπας τόδε

AB CT MP(p) DR SV Δαρεῖος δὲ (μὲν ฿) διὰ Θρηίκης (143, 1) — ὑπήκοον (143, 2). οὖτος δὲ (144, 1) τυφλοί (144, 2) exc. floril. য়฿

Τ 4 Eust. II. 607 (ad E 785) μέμνηται . . . Ηρόδοτος εὐρυβόα τινὸς φωνοῦντος ύπὲρ τοὺς τότε ἀνθρώπους λέγων, ὡς ἢν περὶ — ἀνθρώπων  $\parallel$  12 Plut. mor. 174 e Ιδάθυρσος . . . τοὺς Τώνων τυράννους . . . ἀνδράποδα χρηστὰ καὶ ἄδραστα ἐκάλει  $\parallel$  16-21 Eust. II. 240 (ad B 372) ad locum se refert

12 Poll. III 74 ανδράποδα φιλοδέσποτα, Ήρόδοτος

1 τοῦτο  $\mathbf{R}$  | ἤσαν  $\mathbf{AB}$  Suid. ἴησαν  $\mathbf{Mp}$  Ald. || 3 ἀπίκοντο  $\mathbf{AB}$  CTMP || 4 τοῦτον δὴ τὸν  $\mathbf{MPp}$  Ald. || 6 ἐποίε  $\mathbf{AC}$  || 7 κελεύματι  $\mathbf{BC}$  || 10 ἀνελευθέρους  $\mathbf{RSV}$  || 11 είναι οπ.  $\mathbf{M}$  | πάντων  $\mathbf{MSV}$  πάντων τῶν  $\mathbf{DR}$  | δοῦλον  $\mathbf{T}$  || 14 Χεροννήσου  $\mathbf{C}$  Χερρονήσου  $\mathbf{M}$  Χερσοννήσου  $\mathbf{p}$  || 15 ἐντεῦθεν  $\mathbf{M}$  | μὲν] τε  $\mathbf{R}$  | διέβη] δὴ ἔβη  $\mathbf{RV}$  | νηυσὶ  $\mathbf{A}$  | λείπη  $\mathbf{RV}$  || 16 Μεγάβαξον  $\mathbf{M}$   $\mathbf{R}$  Μεγάβυζον  $\mathbf{TD}$  | κοτε οπ.  $\mathbf{M}$   $\mathbf{R}$  || 17 Πέρσησι  $\mathbf{A}$  | ὡρμημένου  $\mathbf{TMPDRSV}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{R}$  ὡρμημένοι  $\mathbf{C}$  || 18 ῥοιῶν  $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CT}$   $\mathbf{R}$  an recte? cf. gramm. meam 59 | ἤρετο  $\mathbf{R}$  || 19 τοσούτω ut vid.  $\mathbf{M}$  τοσούτον  $\mathbf{S}$  Ald. | πόλεων πλῆθος  $\mathbf{M}$  || 20 Μεγαβύζους  $\mathbf{B}$   $\mathbf{D}$  || 22 εἰπὼν ut vid.  $\mathbf{P}$  εἴπας  $\mathbf{P}$   $\mathbf{P}$  cett. | τότε  $\mathbf{E}$   $\mathbf{$ 

ἔπος ἐλίπετο ἀθάνατον μνήμην πρὸς Ελλησποντίων γενόμενος γὰρ ἐν 2
Βυζαντίῳ ἐπύθετο ἐπτακαίδεκα ἔτεσι πρότερον Καλχηδονίους κτίσαντας τὴν χώρην Βυζαντίων πυθόμενος δὲ ἔφη Καλχηδονίους τοῦτον τὸν χρόνον τυγχάνειν ἐόντας τυφλούς, οὐ γὰρ ἄν τοῦ καλλίονος παρεόντος κτίζειν 5 χώρου τὸν αἰσχίονα ἐλέσθαι, εἰ μὴ ἦσαν τυφλοί. οὖτος δὴ ὧν τότε ὁ 3
Μεγάβαζος στρατηγὸς λειφθεὶς ἐν τῆ χώρη Ελλησποντίων τοὺς μὴ μη-δίζοντας κατεστρέφετο.

Οδτος μέν νυν ταῦτα ἔπρησσε, τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον χρόνον ἐγίνετο ἐπὶ 145 Λιβύην ἄλλος στρατιῆς μέγας στόλος διὰ πρόφασιν, τὴν ἐγὼ ἀπηγήσομαι 10 προδιηγησάμενος πρότερον τάδε · τῶν ἐκ τῆς Ἀργοῦς ἐπιβατέων παίδων 2 παῖδες ἐξελαθέντες ὑπὸ Πελασγῶν τῶν ἐκ Βραυρῶνος ληισαμένων τὰς Αθηναίων γυναῖκας, ὑπὸ τούτων δὴ ἐξελαθέντες ἐκ Λήμνου οἴχοντο πλέοντες ἐς Λακεδαίμονα, ίζόμενοι δὲ ἐν τῷ Τηϋγέτῳ πῦρ ἀνέκαιον. Λακεδαι- 3 μόνιοι δὲ ἰδόντες ἄγγελον ἔπεμπον πευσόμενοι, τίνες τε καὶ ὁκόθεν εἰσί 15 οἱ δὲ τῷ ἀγγέλῳ εἰρωτῶντι ἔλεγον, ὡς εἴησαν μὲν Μινύαι, παῖδες δὲ εἰεν τῶν ἐν τῆ Ἀργοῖ πλεόντων ἡρώων, προσσχόντας δὲ τούτους ἐς Λῆμνον φυτεῦσαι σφέας. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκηκοότες τὸν λόγον τῆς γενεῆς 4 τῶν Μινυέων πέμψαντες τὸ, δεύτερον εἰρώτων, τί θέλοντες ῆκοιέν τε ἐς τὴν χώρην καὶ πῦρ αἴθοιεν. οἱ δὲ ἔφασαν ὑπὸ Πελασγῶν ἐκβληθέντες 20 ῆκειν ἐς τοὺς πατέρας — δικαιότατον γὰρ εἶναι οὕτω τοῦτο γίνεσθαι —,

# AB CT MP(p) DR SV, ad quos accedit usque ad τυφλοί (144, 2) floril. #\$

Τ 288. Eust. Dion. 764 καὶ Μεγάβυζος δὲ μαθών, ὅτι ἐπτακαίδεκα ἔτεσιν, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, πρότεροι Βυζαντίων οἱ Καλχηδόνιοι τὴν χώραν ἔκτισαν, τυφλοὺς αὐτοὺς εἰπε τοῦτον τὸν χρόνον εἰναι· οὐ γὰρ ἄν, εἰ ἔβλεπον, τοῦ καλλίονος τόπου παρόντος, ἀνθείλοντο τὸν αἰσχίονα

1 ἐλείπετο  $C^1M^c$  | γενόμενος | ἐζούμενος AB C | εἰζούμενος T || 2 Βυζαντιείω RSV | πρότερον] cf. Eust. | Καρχηδονίους D Κα•χηδονίους M Χαλκηδονίους T | A Ald. cf. Eust. | κτήσαντας BSV cf. Eust. || 3 χώρην] πόλιν  $M^{ac}$  | Βυζαντιείων RSV | Καρχηδονίους D Κα•χηδονίους M Χαλκηδονίους T | A Ald. || 4 τυγχάνειν οπ. M || 5 δὴ] μὲν δὴ D RSV |  $\delta$  οπ. D RSV || 6 ληφθεὶς M Pp Ald. | μὴ οπ. D || 7 κατεστρέφατο S | κατεστρέφετο olim exstitisse coni. Weber Anal. Hdt. 184 || 8 δὲ] δὴ T | ἐγένετο D || 10 προηγησάμενος S || I 10.11 παίδες παίδων I I I I εξελασθέντες I I I I εξελασθέντες I I I I εξελαθέντες I I I I εξελαθέντες I I I εξελαθέντες I I I εξελαθέντες I I εξελαθέντες I I εξελαθέντες I εξελαθέντες I εξελαθέντες I εξελαθέντες I εξελασθέντες I

δέεσθαι δὲ οἰκέειν ἄμα τούτοισι μοῖράν τε τιμέων μετέχοντες καὶ τῆς 5 νῆς ἀπολαγόντες. Λακεδαιμονίοισι δὲ ἔαδε δέκεσθαι τοὺς Μινύας ἐπ' οἶσι θέλουσι αὐτοί μάλιστα δὲ ἐνῆγέ σφεας ώστε ποιέειν ταῦτα τῶν Τυνδαριδέων ή ναυτιλίη εν τη Άργοι. δεξάμενοι δε τους Μινύας γης τε μετέδοσαν καὶ ἐς φυλὰς διεδάσαντο, οἱ δὲ αὐτίκα μὲν γάμους ἔγημαν τὰς δὲ ἐκ τ 146 Λήμνου ήγοντο, εξέδοσαν άλλοισι. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διελθόντος αὐτίκα οί Μινύαι εξύβοισαν της τε βασιληίης μεταιτέοντες καὶ άλλα ποιέοντες 2 οὐκ ὅσια. τοῖσι ὧν Λακεδαιμονίοισι ἔδοξε αὐτοὺς ἀποκτεῖναι, συλλαβόντες δέ σφεας κατέβαλον ες έρκτήν κτείνουσι δέ, τοὺς ἄν κτείνωσι, 3 Λακεδαιμόνιοι νυκτός, μετ' ήμέρην δὲ οὐδένα. ἐπεὶ ὧν ἔμελλόν σφεας 10 καταγρήσασθαι, παραιτήσαντο αί γυναϊκες τῶν Μινυέων ἐοῦσαι ἀσταί τε καὶ τῶν πρώτων Σπαρτιητέων θυγατέρες ἔσω ἐλθεῖν τε ἐς τὴν έρκτὴν καὶ ές λόγους έλθειν εκάστη τω έωυτης ανδοί. οί δέ σφεας παρήκαν οὐδένα 4 δόλον δοχέοντες έξ αὐτέων ἔσεσθαι. αἱ δὲ ἐπείτε ἐσῆλθον, ποιέουσι τοιάδε. πασαν την είγον εσθητα παραδούσαι τοῖσι ανδράσι αὐταὶ την των αν- 15 δρών έλαβον, οί δὲ Μινύαι ἐνδύντες τὴν γυναικηίην ἐσθῆτα ἄτε γυναῖκες έξησαν έξω, εκφυγόντες δε τρόπω τοιούτω ίζοντο αδτις ές το Τηθγετον. 147 τὸν δὲ αὐτὸν τοῦτον χρόνον Θήρας δ Αὐτεσίωνος τοῦ Τισαμενοῦ τοῦ 2 Θερσάνδρου τοῦ Πολυνείκεος ἔστελλε ἐς ἀποικίην ἐκ Λακεδαίμονος. ἦν δὲ ὁ Θήρας οὖτος γένος ἐὼν Καδμεῖος τῆς μητρὸς ἀδελφεὸς τοῖσι Άριστο- 20 δήμου παισί Εὐρυσθένει καὶ Προκλέι, ἐόντων δὲ ἔτι τῶν παίδων τούτων 3 νηπίων ἐπιτροπαίην είχε ὁ Θήρας τὴν ἐν Σπάρτη βασιληίην. αὐξηθέντων δὲ τῶν ἀδελφιδέων καὶ παραλαβόντων τὴν ἀργὴν οὕτω δὴ ὁ Θήρας δεινὸν ποιεύμενος ἄρχεσθαι ὑπ' ἄλλων, ἐπείτε ἐγεύσατο ἀρχῆς, οὐκ ἔφη μενεῖν 4 εν τη Λακεδαίμονι, άλλ' ἀποπλεύσεσθαι ές τοὺς συγγενέας. ήσαν δὲ ἐν 25 τῆ νῦν Θήρη καλεομένη νήσω, πρότερον δὲ Καλλίστη τῆ αὐτῆ ταύτη,

#### AB CT MP(p) DR SV

1 δὲ] τε  $\mathbf{MP^cpDRSV} \parallel 1-2$  μετέχοντας καὶ τῆς γῆς ἀπολαχόντας  $\mathbf{DR}$  μετέχοντας  $\mathbf{SV} \parallel 2$  ἔαδε] ἔα  $\mathbf{C}$  ἔδεε  $\mathbf{DRSV} \mid Mηνύας <math>\mathbf{V^{ac}} \parallel 3$  Δαριδέων  $\mathbf{T} \parallel 4$  μετέδωσαν  $\mathbf{B}$  μετέχοντας  $\mathbf{V^{ac}}$  μετέδονσαν  $\mathbf{V^c} \parallel 5$  φυλακὰς  $\mathbf{C} \mid$  διεδαίσαντο  $\mathbf{MDR^2SV}$  διεδέσαντο  $\mathbf{R^1} \mid$  μὲν οm.  $\mathbf{ABCT} \parallel 6$  ῆγοντο om.  $\mathbf{DRSV} \mid$  ἔξέδοντο  $\mathbf{M} \mid$  οὐ om.  $\mathbf{DRSV} \mid$  διεξελθόντος  $\mathbf{ABCTMP} \parallel 7$  βασιληίης τε  $\mathbf{DRSV} \mid$  ποιεῦντες  $\mathbf{DRSV} \parallel 9$  κατέβαλλον  $\mathbf{T} \mid$  ἐφκτήν  $\mathbf{C}$  εφκτήν  $\mathbf{A}$  είφκτήν  $\mathbf{MDRSV} \parallel 11$  καταχρήσεσθαι  $\mathbf{CMp}$  Ald.  $\parallel 12$  ἔσω ἐλθεῖν scripsi cf. ἔξω (lin. 17) ἐσὸ (i. e. ἐς δ) ἐλθεῖν  $\mathbf{AB}$  ἐς δ ἐλθεῖν  $\mathbf{CT}$  ἐσελθεῖν  $\mathbf{MPpDRSV} \mid$  τε om.  $\mathbf{Mp}$  Ald.  $\mid$  εφκτήν  $\mathbf{A}$  είφκτήν  $\mathbf{MDRSV} \parallel$  13 λόγον  $\mathbf{PDRSV} \parallel 14$  δόλον] λόγον  $\mathbf{CMPDRSV}$  λόχον propos. Scaliger in notis bibl. univ. Cantabr. Nn. V. 26  $\mid$  ποιεῦσι  $\mathbf{DRSV} \mid$  τάδε  $\mathbf{MDRSV} \parallel$  16 Μινύαις  $\mathbf{R} \mid$  γυναικρίαν  $\mathbf{D}$  γυναικρίαν  $\mathbf{M}$   $\parallel$  17 τῷ τοόσω τούτω  $\mathbf{MPDRSV} \parallel$  18 γοόνον τοῦτον γυναικηίαν Β γυναικείην Μ || 17 τῷ τρόπῳ τούτῳ ΜΡDRSV || 18 χρόνον τοῦτον Α CT || 19 έχ om. DRSV || 20,21 Αριστομίδου παισί Β παισί Αριστοδήμου Mp Ald. || 22 ἐπιτροπίην C ἐπιτροπὴν Τ || 23 ἀδελφεῶν ΤΜΡDRSV | ἀρχὴν] βασιληίην Μ ||

24 μένειν codd., corr. Stephanus | 25 ἀποπλεύσασθαι DRSV

ἀπόγονοι Μεμβλιάρεω τοῦ Ποικίλεω ἀνδρὸς Φοίνικος. Κάδμος γὰρ δ Ανήνορος Εὐρώπην διζήμενος προσέσγε ές την νύν Θήρην καλεομένην. προσσχόντι δὲ εἴτε δή οἱ ἡ χώρη ἤρεσε εἴτε καὶ ἄλλως ἦθέλησε ποιῆσαι τούτο, καταλείπει γὰρ ἐν τῆ νήσω ταύτη ἄλλους τε τῶν Φοινίκων καὶ δὴ 5 καὶ τῶν έωυτοῦ συγγενέων Μεμβλίαρον. οὖτοι ἐνέμοντο τὴν Καλλίστην 5 καλεομένην ἐπὶ γενεὰς πρὶν ἢ Θήραν ἐλθεῖν ἐκ Λακεδαίμονος ὀκτώ ἀνδρών. ἐπὶ τούτους δὴ ὧν ὁ Θήρας λαὸν ἔχων ἀπὸ τῶν φυλέων ἔστελλε 148 συνοικήσων τούτοισι καὶ οὐδαμῶς ἐξελῶν αὐτούς, ἀλλὰ κάρτα οἰκηεύμενος. ἐπείτε δὲ καὶ οἱ Μινύαι ἐκδράντες ἐκ τῆς ἑρκτῆς 『ζοντο ἐς τὸ Τηΰγε- 2 10 τον, των Λακεδαιμονίων βουλευομένων σφέας απολλύναι παραιτέεται δ Θήρας, ὅκως μήτε φόνος γένηται, αὐτός τε ὑπεδέκετό σφεας ἐξάξειν ἐκ τῆς χώρης, συγχωρησάντων δὲ τῆ γνώμη τῶν Λακεδαιμονίων, τρισὶ 3 τριηχοντέροισι ές τους Μεμβλιάρεω απογόνους ἔπλωσε οὔτι πάντας ἄγων τοὺς Μινύας, ἀλλ' ὀλίγους τινάς. οἱ γὰρ πλεῦνες αὐτῶν ἐτράποντο ἐς τοὺς 4 15 Παρωρεάτας καὶ Καύκωνας, τούτους δὲ ἐξελάσαντες ἐκ τῆς χώρης σφέας αὐτοὺς ἐς ἔξ μοίρας διεῖλον καὶ ἔπειτα ἔκτισαν πόλιας τάσδε ἐν αὐτοῖσι· Λέπρεον, Μάκιστον, Φρίξας, Πύργον, Έπιον, Νούδιον · τουτέων δὲ τὰς πλεῦνας ἐπ' ἐμέο Ἡλεῖοι ἐπόρθησαν, τῆ δὲ νήσω ἐπὶ τοῦ οἰκιστέω Θήρα ή ἐπωνυμίη ἐγένετο. ὁ δὲ παῖς οὐ γὰρ ἔφη οἱ συμπλεύσεσθαι, τοιγαρῶν 149 20 έφη αὐτὸν καταλείψειν ὄιν ἐν λύκοισι ἐπὶ τοῦ ἔπεος τούτου οὔνομα τῷ

AB CT MP(p) DR SV Τῆ δὲ νήσφ (148, 4) — Σπάρτη (149, 1) exc. floril. AB

Τ 20 Φ fol. 42° Οἰόλυκος, φησίν (seil. Ηρόδοτος), ώνομάσθη, ὅτι ἔφη καταλείψειν αὐτὸν ὁ πατὴρ ὅτν ἐν λύκοις

1 Μεβλιάσεω SV (β ex corr.) Μεμβλιάσον Stein, cf. infra l. 13 | ἄνδοες Φοίνικες DRSV || 2 Αγήνωρος T | Θήσαν T | καλεομένη  $A^1$  καλεομένη B || 3 προσσχόντι edd. (cf. 145, 3) προσσχόντι codd. | δή om. M | ή om. V || 4 γὰρ om. Mp Ald. | ταύτη om. D || 5 Μεβλίασον SV Μεμβλιάσεων Hude, cf. ll. 1 et 13; huius nominis flexio quae sit nescio, at formam consensu codd. transmissam proprio arbitrio mutare minime audeo, cf. etiam Ποικίλεω (supra) cuius nominativus in -λος cadere videtur || 7 φυλῶν T || 8 συνοικίσων Mp Ald. | ἐξελὼν CTMDSV, cf. gramm. meam 218 | οἰκηεύμενος D οἰκειεύμενος TM || 9 ερκτῆς A cf. 146, 2. 3 || 10 βουλομένων Mp Ald. || 11 τε] δὲ CRSV || 12 τῶν Λακεδαιμονίων τῆ γνώμη M || 13 Μεμβριάσεω SV Μεμβλιάσου Stein cf. l. 1 | οὖτι] ὅτι CV || 16 ἐαυτοὺς ἔξ CT έωυτοὺς ἔξ AB αὐτοὺς ἔξ fort. olim exstabat (constructio verbi διαισεῖν DRSV | usurpata non est eadem ac ea qua hoc loco usus est noster) | ἔπειτα om. DRSV || 17 Λέπρον T Λέπρειον DR Λέπρειον SV | Κάκιστον SV Μάγιστον ABCP Μάστιγον Mp | Θριξάς MPDRSV | Eπειον DRSV | Νούδειον DRSV | τούτων ABCT | τοὺς T || 18 ἐμοὶ DRSV | ἐμὲ ut vid. M ἐμεῦο fort. C | ἐπὶ] ἀπὸ MPD RSV | οἰκιστέος M || 19 ή ABCTMPM om. rell. | ὁ δὲ] οὐδὲ T | τοιγαροῦν PDRSV || 2 λύκοις M | έπὶ ABCTMPM ἀπὸ rell. | ὄνομα MPDRSV

34 BT Herodotus I 429

νεηνίσκω Οιόλυκος έγένετο, καί κως τοῦτο ἐπεκράτησεν. Οιολύκου δὲ 2 γίνεται Αίγεύς, ἐπ' οὖ Αίγεῖδαι καλέονται, φυλή μεγάλη ἐν Σπάρτη, τοῖσι δὲ ἐν τῆ φυλῆ ταύτη ἀνδράσι οὐ γὰρ ὑπέμειναν τὰ τέκνα, ίδρύσαντο ἐκ θεοπροπίου Έρινύων τῶν Λαΐου τε καὶ Οἰδιπόδεω ἱρόν, καὶ μετὰ τοῦτο ύπέμεινε τώυτὸ τοῦτο καὶ ἐν Θήρη τοῖσι ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τούτων γεγονόσι. 5 150 Μέγρι μέν νυν τούτου τοῦ λόγου Λακεδαιμόνιοι Θηραίοισι κατὰ ταὐτὰ 2 λέγουσι, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου μοῦνοι Θηραῖοι ὧδε γενέσθαι λέγουσι · Γρῖννος δ Αἰσανίου, ἐὼν Θήρα τούτου ἀπόγονος καὶ βασιλεύων Θήρης τῆς νήσου. ἀπίκετο ἐς Δελφοὺς ἄγων ἀπὸ τῆς πόλιος έκατόμβην, εἴποντο δέ οί καὶ άλλοι τῶν πολιητέων καὶ δὴ καὶ Βάττος ὁ Πολυμνήστου ἐων γένος Εὐφη- 10 3 μίδης τῶν Μινυέων · χρεωμένω δὲ τῶ Γρίννω τῶ βασιλέι τῶν Θηραίων περί άλλων χρά ή Πυθίη κτίζειν έν Λιβύη πόλιν. δ δὲ ἀμείβετο λέγων έγω μέν, ώναξ, πρεσβύτερός τε ήδη είμι και βαρύς ἀείρεσθαι· σύ δέ τινα τώνδε τών νεωτέρων κέλευε ταῦτα ποιέειν.' ἄμα τε ἔλεγε ταῦτα καὶ 4 έδείκνυε ές τὸν Βάττον. τότε μὲν τοσαῦτα, μετὰ δὲ ἀπελθόντες ἀλογίην 15 είγον του γρηστηρίου ούτε Λιβύην είδότες, όπου γης είη, ούτε τολμώντες 151 ες ἀφανὲς χρῆμα ἀποστέλλειν ἀποικίην. ἐπτὰ δὲ ἐτέων μετὰ ταῦτα οὐκ ὖε την Θήρην · έν τοῖσι τὰ δένδρεα πάντα σφι τὰ έν τῆ νήσω πλην ένὸς ἐξαυάνθη, χρεωμένοισι δὲ τοῖσι Θηραίοισι προέφερε ή Πυθίη τὴν ἐς Λιβύην 2 ἀποικίην. ἐπείτε δὲ κακοῦ οὐδὲν ἦν σφι μῆχος, πέμπουσι ἐς Κρήτην ἀγ- 20 γέλους διζημένους, εἴ τις Κρητῶν ἢ μετοίκων ἀπιγμένος εἴη ἐς Λιβύην. περιπλανώμενοι δὲ αὐτὴν οὖτοι ἀπίκοντο καὶ ἐς "Ιτανον πόλιν, ἐν ταύτη δὲ συμμίσγουσι ἀνδρὶ πορφυρέι, τῶ οὔνομα ἦν Κορώβιος, δς ἔφη ὑπ'

# AB CT MP(p) DR SV, ad quos accedit usque ad Σπάρτη (149, 1) floril. US

15 s. Thom. Mag. 52 αλογία ή τοῦ λόγου στέρησις καὶ ή ἀφροντισία Ἡρόδοτος ἐν τῆ τετάρτη ἀλογίην — χρηστηρίου

1 νεανίσκω SV νεηνίσκω τούτω ABCTA\$ | τοὔνομα τοὕτο 𝔞\$ τὸ οὄνομα τοῦτο ABCT | ἐπεκράτησε A || 2 ἐπ' οὖ ABCTA\$ ἀπ' οὖ MPp Ald. ἀπὸ τοῦ DRV ἀπὸ τούτου S | Αἰγίδαι S γεῖδαι R | καλοῦνται C καλέονται 𝔞\$ rell. || 4 Εριννύων T Ald. | τῶν] τῶ RSV || 5 ὑπέμειναν, ⟨συνέβη δὲ⟩ τὧυτὸ τοῦτο coni. Stein simili coniectura Reiskii nixus | ταὖτὸ C | Θήρησι DRSV | γεγόνασι RV || 6 καταὐτὰ C || 7 ἀπὸ τοῦ μοῦνοι C ἀπὸ τούτου μόνοι TM | Γρίνος vel Γρίνος AC TM¹PD || 9-10 οἱ καὶ οἱ ἄλλοι ABCTP || 10 Βάτος CV¹ | Εὐφημίδης α Wesselingio edd. omnes ut Batti fabulae communiter acceptae congruat Εὐφημήδης e cod. nunc deperdito Gale Εὐθνμίδης codd. nostri || 11 χρεομένω Pp | δὲ om. D | Γρίνω CTMPD || 13 ἐμοὶ μέν, ὧναξ RS ἐμοί, ὧναξ V | τε] τε γὰρ RSV ἀείρασθαι DRSV || 14 τῶνδε] τῶν A | ποιέειν τάδε MPDRSV | ἔλεγε om. SV || 16 εἴη] ή DRSV || 17 χρήματα DRSV | ἀποικίην ἀποστέλλειν Μ || 18 ἄπαντα AB || 19 χρεομένοισι Pp | Θηρέοισι Μ || 20 σωι ήν MDRSV || 22 περιπλανόμενοι V || 23 συμμισθοῦσι DRSV | ἔην M Ald. | Κουρώβιος RSV

ανέμων απενεγθείς απικέσθαι ές Λιβύην καὶ Λιβύης ές Πλατέαν νῆσον. μισθώ δὲ τοῦτον πείσαντες ἦγον ἐς Θήρην, ἐκ δὲ Θήρης ἔπλεον κατάσκο- 3 ποι ἄνδρες τὰ πρώτα οὐ πολλοί · κατηγησαμένου δὲ τοῦ Κορωβίου ἐς τὴν νῆσον ταύτην δή τὴν Πλατέαν τὸν μὲν Κορώβιον λείπουσι, σιτία παρα-5 καταλιπόντες, δσων δή μηνών, αὐτοὶ δὲ ἔπλεον τὴν ταχίστην ἀπαγγελέοντες Θηραίοισι περί τῆς νήσου. ἀποδημεόντων δὲ τούτων πλέω χρόνον τοῦ 152 συγκειμένου τὸν Κορώβιον ἐπέλιπε τὰ πάντα· μετὰ δὲ νηῦς Σαμίη, τῆς ναύκλησος ήν Κωλαΐος, πλέουσα ἐπ' Αἰγύπτου ἀπηνέχθη ἐς τὴν Πλατέαν ταύτην · πυθόμενοι δὲ οί Σάμιοι παοὰ τοῦ Κορωβίου τὸν πάντα λόνον σιτία 10 οἱ ἐνιαυτοῦ καταλείπουσι, αὐτοὶ δὲ ἀναχθέντες ἐκ τῆς νήσου καὶ γλιχόμε- 2 νοι Αιγύπτου ἔπλεον ἀποφερόμενοι ἀπηλιώτη ἀνέμω. καὶ οὐ γὰρ ἀνίει τὸ πνεύμα, Ηρακλέας στήλας διεκπερήσαντες ἀπίκοντο ἐς Ταρτησσὸν θείη πομπή γρεώμενοι. τὸ δὲ ἐμπόριον τοῦτο ἡν ἀχήρατον τοῦτον τὸν γρόνον, 3 ώστε απονοστήσαντες οδτοι οπίσω μέγιστα δή Ελλήνων πάντων, των 15 ήμεῖς ἀτρεκίην ἴδμεν, ἐκ φορτίων ἐκέρδησαν, μετά γε Σώστρατον τὸν Λαοδάμαντος Αίγινήτην τούτω γὰρ οὐκ οἶά τέ ἐστι ἐρίσαι ἄλλον, οἱ δὲ 4 Σάμιοι την δεκάτην των έπικερδίων έξελόντες έξ τάλαντα έποιήσαντο γαλκίον κρητήρος Αργολικού τρόπον - πέριξ δὲ αὐτὸ γρυπῶν κεφαλαὶ ποόκροσσοί είσι - καὶ ἀνέθηκαν ἐς τὸ "Ηραιον ὑποστήσαντες αὐτῷ τρεῖς 20 γαλκέους κολοσσούς έπταπήγεας τοῖσι γούνασι ἐρηρεισμένους. Κυρηναίοισι 5 δὲ καὶ Θηραίοισι ἐς Σαμίους ἀπὸ τούτου τοῦ ἔργου πρῶτα φιλίαι μεγάλαι συνεκοήθησαν. οί δὲ Θηραῖοι ἐπείτε τὸν Κορώβιον λιπόντες ἐν τῆ νήσω 153 ἀπίκοντο ἐς τὴν Θήρην, ἀπήγγελλον, ώς σφι εἴη νῆσος ἐπὶ Λιβύη ἐκτισμένη. Θηραίοισι δὲ ἔαδε ἀδελφεόν τε ἀπ' ἀδελφεοῦ πέμπειν πάλω λαγόντα

## AB CT MP(p) DR SV

Τ 15 Eust. Dion. 511 λέγεται δὲ καὶ Σώστρατός τις Αλγινήτης ἔμπορος μεγάλα ἐκ φορτίων κερδησαι

34\*

καὶ ἀπὸ τῶν χώρων ἀπάντων έπτὰ ἐόντων ἄνδρας ⟨διηκοσίους⟩, εἶναι δέ σφεων καὶ ἡγεμόνα καὶ βασιλέα Βάττον. οὕτω δὴ στέλλουσι δύο πεντη-κοντέρους ἐς τὴν Πλατέαν.

154 Ταῦτα δὲ Θηραῖοι λέγουσι, τὰ δ' ἐπίλοιπα τοῦ λόγου συμφέρονται ἤδη Θηραῖοι Κυρηναίοισι· Κυρηναῖοι γὰρ τὰ περὶ Βάττον οὐδαμῶς δμολο- 5 γέουσι Θηραίοισι. λέγουσι γὰρ οὕτω· ἔστι τῆς Κρήτης Ὁαξὸς πόλις, ἐν τῆ ἐγένετο Ετέαρχος βασιλεύς, δς ἐπὶ θυγατρὶ ἀμήτορι, τῆ οὔνομα ἦν 2 Φρονίμη, ἐπὶ ταύτη ἔγημε ἄλλην γυναῖκα. ἡ δὲ ἐπεισελθοῦσα ἐδικαίου καὶ τῷ ἔργω εἶναι μητρυιὴ τῆ Φρονίμη παρέχουσά τε κακὰ καὶ πᾶν ἐπ' αὐτῆ μηχανωμένη καὶ τέλος μαχλοσύνην ἐπενείκασά οἱ πείθει τὸν 10 ἄνδρα ταῦτα ἔχειν οὕτω. ὁ δὲ ἀναγνωσθεὶς ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἔργον οὐχ 3 ὅσιον ἐμηχανᾶτο ἐπὶ τῆ θυγατρί. ἦν γὰρ δὴ Θεμίσων ἀνὴρ Θηραῖος ἔμπορος ἐν τῆ Ὁαξῷ· τοῦτον ὁ Ετέαρχος παραλαβὼν ἐπὶ ξείνια ἐξορκοῖ ἦ μέν οἱ διηκονήσειν, ὅ τι ἄν δεηθῆ. ἐπείτε δὴ ἐξώρκωσε, ἀγαγών οἱ παρα-

AB CT MP(p) DR SV

Ότι ήν τῆς (τις ser.) Κρήτης πόλις 'Οαξός, ἐν τῆ 'Ετέαρχος (154, 1) - Κυρηναῖοι λέγουσιν (155, 1) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XXXIII

Τ 6 Steph. Byz. Άξος πόλις Κρήτης, ὡς Ἡρόδοτος ἐν τετάρτη || 6-p. 433, 8 Suid. Βάττος · . . . πόλις ἦν Κρητικὴ Ὁαξός, ἐν τῷ ᾿Ετέαρχος βασιλεύς - Φρονίμη · παρέχουσά τε - ὁ δὲ Θεμίσων περιεμέκτησεν ἐν τῷ πελάγει καὶ ἀφοσιούμενος - ἐτέθη Βάττος (permultas formas litterarum mutatione in Atticas vertens); cf. excerptum Const. Porph.

10 Eust. II. 1183 (ad T 261) το . . . ΄ ἐπενεῖχαι' δηλοῖ μὲν το ἐπενέγχαι . . . ἔστι δὲ ἡ λέξις Τωνική · Ηρόδοτος δὲ ἄλλως αὐτὴν ἐκλαμβάνει ἐν τῷ μαχλοσύνην ἐπενείκασά οἱ, τουτέστι κατηγορήσασα . . . ἐκ δὲ τοῦ 'ἐνεῖκαι' ῥήματος παρ' Ηροδότω ἐπὶ ἐκφορᾶς νεκρικῆς, ὡς δηλοῖ τὸ ἐξενεῖκαι κάλλιστα καὶ θάψαι (VII 117, 1) | 118. Suid. ἀναγνωσθείς · ἀναπεισθείς · ὁ δὲ ἀναγνωσθεὶς — Θεμίσων ἀνὴρ Θηβαῖος. ἀνάγνωσις · ἀναγνώρισις ἢ ἀνάπεισις, Ηρόδοτος (v. ad I 116, 1)

1 ἄνδρας ⟨σ'⟩ Cobet Mahaffy ⟨έκατὸν⟩ ἄνδρας Jeffery Historia 10, 1961, 139—147, cf. Oliver GRBS 7, 1966, e restauratione tituli SEG IX 3 lin. 29 || 2 καὶ βασιλέα καὶ ἡγεμόνα M Ald. || 3 ἐς] ἐπὶ Mp | Πλάταιαν MPDRSV || 4 συμφέροντα V || 5 τὰ] τὸ DRSV || 6 Ὁαξὸς ABTMP Const. cf. Suid. Ἀξ∗ὸς D Ἀξὸς RSV Ἀξος Steph. Byz. || 7 ἀμη∗τρι R ἀμητερι SV ἀμήτορι Const. rell. obelo signat nihilo ad alterum obelum adscripto A || 8 ἐπεισελθοῦσα ACTS ἐπισελθοῦσα ut vid. M ἐπὶ σελθοῦσα Const. ἐπελθοῦσα B ἐπεσελθοῦσα rell., cf. I 37, 1, V 15, 2, VII 42, 2; 50, 1 | ἐδικαίεν MS || 9 εἶναι καὶ τῷ ἔργῳ Mp Ald. | εἶναι om. V || 10 ἐπενεγκοῦσά ABT Const. ἐνεγκοῦσά C ἐπενείκασά Eust. rell. || 11 οὐχ DRV Suid. (sed v. quod ad eius testimonium adnotavimus) οὐκ Const. rell. || 12 ἐμηχανήσατο T | δὴ ABCTMP Suid. Const. om. rell. || Θηραίοις D Θηβαῖος Suid. (s. v. ἀναγνωσθείς) Θηραῖος Suid. (s. v. Βάττος) rell. || 13 Ὁαξῷ C Ἀξῷ DRSV

διδοῖ τὴν ἐωυτοῦ θυγατέρα καὶ ταύτην ἐκέλευε καταποντῶσαι ἀπαγαγόντα. ὁ δὲ Θεμίσων περιημεκτήσας τῆ ἀπάτη τοῦ ὅρκου καὶ διαλυσάμενος 4 τὴν ξεινίην ἐποίεε τοιάδε· παραλαβών τὴν παῖδα ἀπέπλεε, ὡς δὲ ἐγίνετο ἐν τῷ πελάγεϊ, ἀποσιεύμενος τὴν ἐξόρκωσιν τοῦ Ἐτεάρχου σχοινίοισι αὐτὴν διαδήσας κατῆκε ἐς τὸ πέλαγος, ἀνασπάσας δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Θήρην.
Ενθεῦτεν δὲ τὴν Φρονίμην παραλαβών Πολύμνηστος ἐων τῶν Θηραίων 155 ἀνὴρ δόκιμος ἐπαλλακεύετο· χρόνου δὲ περιιόντος ἐξεγένετό οἱ παῖς ἰσχόφωνος καὶ τραυλός, τῷ οὔνομα ἐτέθη Βάττος, ὡς Θηραῖοί τε καὶ Κυρηναῖοι λέγουσι· ὡς μέντοι ἐγὼ δοκέω, ἄλλο τι, Βάττος δὲ μετωνο- 2 μάσθη, ἐπείτε ἐς Λιβύην ἀπίκετο, ἀπό τε τοῦ χρηστηρίου τοῦ γενομένου ἐν Δελφοῖσι αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς τιμῆς, τὴν ἔσχε, τὴν ἐπωνυμίην ποιεύμενος· Λίβυες γὰρ βασιλέα βάττον καλέουσι· καὶ τούτου εἴνεκα δοκέω θεσπίζουσαν τὴν Πυθίην καλέσαι μιν Λιβυκῆ γλώσση εἰδυῖαν, ὡς βασιλεὺς ἔσται ἐν Λιβύη. ἐπείτε γὰρ ἦνδρώθη οὖτος, ἦλθε ἐς Δελφοὺς περὶ τῆς 3 τουτῆς, ἐπειωυτῶντι δὲ οἱ γρᾶ ἡ Πυθίη, τάδε

'Βάττ', ἐπὶ φωνὴν ἡλθες · ἄναξ δέ σε Φοῖβος Απόλλων ἐς Λιβύην πέμπει μηλοτρόφον οἰκιστῆρα',

AB CT MP(p) DR SV usque ad  $\gamma \varepsilon vo\mu \acute{\varepsilon} vov$  (155, 2) et inde AB C M(t)P(p) DR SV (v. praef. XXXIV)

Σχόλ. 154, 4 (ad ἀποσιεύμενος) ἤτοι ἀφοσιούμενος ἔστι δὲ τὸ 'ἀφοσιώσασθαι' κατ' Ἰσαῖον τὸ μὴ ἐντελῶς τι ποιῆσαι, ἀλλ' οἰα ἀπάοξασθαι ἢ σχηματίσασθαι Β³ (cf. Suid.)

Τ 8 Plut. de Pyth. orac. 22 (mor. 405 B) καὶ τὸν Βάττον, οἰμαι, διὰ τοῦτ' ἐπὶ τὴν φωνὴν παραγενόμενον εἰς Λιβύην ἔπεμφεν οἰκιστήν, ὅτι τραυλὸς μὲν ἦν καὶ ἰσχνόφωνος || 16s. versus habet Tzetzes Chil. VI 349 ad locum se referens

28. Suid. περιεμεκτήσας ὁ δὲ περιεμεκτήσας τῆ ἀπάτη τοῦ ὅρκου καὶ διαλυσάμενος τὴν ξενίην ἐποίει τοιάδε | 4 id. ἀφοσιούμεθα ὁ τὸ ὅσιον προσποιούμεθα δῆθεν. καὶ ἀφοσιούμενος ΄πληροφορῶν, ποιήσας τὴν ὁσίαν' · ὁ δὲ ἀφοσιεύμενος τὴν ἐξόρκωσιν τοῦ ἐπάρχου ἐμηχανᾶτο τοιάδε | 8 Antiatt. Bekk. Anecd. 100 'lσχνόφωνον' τὸν μογιλάλον οὐκ ἐῶσι λέγειν, ἀλλὰ τὸ †μογολάλον ἀπελαύνουσιν † ' Ἡρόδοτος ἰσχόσωνον

2 περιημεκτίσας  $\mathbf{T}$  περιεμεκτήσας Suid. s. v. Const. | καὶ om. CMPp || 3 ξενίην  $\mathbf{M}$  Ald. | ἐποίεε] cf. Suid. | τοιάδε  $\mathbf{AB}$  CTM Suid., Const. τάδε rell. | ἐγένετο  $\mathbf{MS}$  Ald. || 4 ἀποσειεύμενος  $\mathbf{TM}$  Ald. ἀποσιούμενος  $\mathbf{DRSV}$  ἀφοσιεύμενος Suid. (s. v., cf. s. v. Βάττος) ἀποσιεύμενος Const. rell. | ἐπάρχου Suid. (s. v. ὰφοσιούμεθα) Ετεάρχου Suid. (s. v. Βάττος) rell. || 5 ἐς¹] εἰς  $\mathbf{R}$  || 6 λαβὼν  $\mathbf{SV}^c$  | Ηολύμνητος Const. || 7 περιόντος  $\mathbf{A}^1$  || 8 ἰσχόφωνος  $\mathbf{ABD}^1$  Antiatt. ἰσχνόφωνος Plut., Suid.  $\mathbf{D}^2$  rell. || 9 ἄλλος τις  $\mathbf{M}$  | μετονομάσθη  $\mathbf{V}^c$  μετοννομάσθη  $\mathbf{CV}^{ac}$  || 10 εἰς  $\mathbf{D}$  | ἀπό τε τοῦ om.  $\mathbf{R}$  || 11 τὴν¹] τήνδ'  $\mathbf{ABC}$  ἢν  $\mathbf{Mp}$  Ald. τῆς ut vid.  $\mathbf{D}^1$  || 12 τὸν βασιλέα  $\mathbf{M}$  Ald. | ἔνεκα  $\mathbf{M}$  || 13 βασιλῆ  $\mathbf{V}$  || 14 ἐπεὶ  $\mathbf{ABC}$  || 15 ἐπειρωτέοντι  $\mathbf{Ct}$  Ald. ἐπειρωτε\*\*\*\*  $\mathbf{M}$  || 17 πέμπει] τρέφει  $\mathbf{M}$  | οἰκίζοντα  $\mathbf{DRS}$  ὀρκίζοντα  $\mathbf{V}$  οἰκηστῆρα  $\mathbf{M}$  Ald. οἰκιστῆρα  $\mathbf{Tzetz}$ . rell.

ἄσπερ εἰ εἴποι Ἑλλάδι γλώσση χρεωμένη ' ὁ βασιλεῦ, ἐπὶ φωνὴν ἤλθες.'

4 ὁ δ' ἀμείβετο τοῖσδε ' ὧναξ, ἐγὼ μὲν ἤλθον παρὰ σὲ χρησόμενος περὶ τῆς φωνῆς, σὸ δέ μοι ἄλλα ἀδύνατα χρᾶς κελεύων Λιβύην ἀποικίζειν · τέῳ δυνάμει, κοίη χειρί;' ταῦτα λέγων οὐκὶ ἔπειθεν ἄλλα οἱ χρᾶν · ὡς δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐθέσπιζέ οἱ καὶ πρότερον, οἴχετο μεταξὸ ἀπολιπὼν ὁ Βάττος ἐς 5

156 τὴν Θήρην. μετὰ δὲ αὐτῷ τε τούτῳ καὶ τοῖσι ἄλλοισι Θηραίοισι συνεφέρετο παλιγκότως. ἀγνοεῦντες δὲ τὰς συμφορὰς οἱ Θηραῖοι ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς 2 περὶ τῶν παρεόντων κακῶν. ἡ δὲ Πυθίη σφι ἔχρησε συγκτίζουσι Βάττῳ Κυρήνην τῆς Λιβύης ἄμεινον πρήξειν. ἀπέστελλον μετὰ ταῦτα τὸν Βάττον οἱ Θηραῖοι δύο πεντηκοντέροισι. πλώσαντες δὲ ἐς τὴν Λιβύην οὖτοι, οὐ 10 3 γὰρ εἶχον, ὅ τι ποιέωσι ἄλλο, ἀπίσω ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Θήρην · οἱ δὲ Θηραῖοι καταγομένους ἔβαλλον καὶ οὐκ ἔων τῆ γῆ προσίσχειν, ἀλλ' ὀπίσω πλώειν ἐκέλευον. οἱ δὲ ἀναγκαζόμενοι ὀπίσω ἀπέπλωον καὶ ἔκτισαν νῆσον ἐπὶ Λιβύη κειμένην, τῆ οὔνομα, ὡς καὶ πρότερον εἰρέθη, ἐστὶ Πλατέα. λέγεται δὲ ἴση εἶναι ἡ νῆσος τῆ νῦν Κυρηναίων [πόλει]. 15

157 Ταύτην οἰκέοντες δύο ἔτεα, οὐδὲν γάρ σφι χρηστὸν συνεφέρετο, ἕνα αὐτῶν καταλιπόντες οἱ λοιποὶ πάντες ἀπέπλωον ἐς Δελφούς, ἀπικόμενοι δὲ ἐπὶ τὸ χρηστήριον ἐχρέωντο φάμενοι οἰκέειν τε τὴν Λιβύην καὶ οὐδὲν ² ἄμεινον πρήσσειν οἰκεῦντες. ἡ δὲ Πυθίη σφι πρὸς ταῦτα χρᾶ, τάδε

'al τὸ ἐμεῦ Λιβύην μηλοτρόφον οίδας ἄμεινον μὴ ἐλθών ἐλθόντος, ἄγαν ἄγαμαι σοφίην σευ.'

άκούσαντες δὲ τούτων οἱ ἀμφὶ τὸν Βάττον ἀπέπλωον ὀπίσω· οὐ γὰρ δή σφεας ἀπίει ὁ θεὸς τῆς ἀποικίης, πρὶν δὴ ἀπίκωνται ἐς αὐτὴν Λιβύην.

20

## AB C M(t)P(p) DR SV

Τ 21 Plut. Pyth. orac. 27 (mor. 408 A) ύπειπών οὖν ό θεός ' αἰ τὸ ἐμεῦ Λιβύαν μαλοτρόφον οΙσθας ἄρειον μὴ ἐλθὼν ἐλθόντος, ἄγαν ἄγαμαι σοφίην σευ'

1 sł om. DRSV | χρεομένη Pp || 3 τῆς om. MPDRSV || 4 οὔ κη MPDRSV οὖκ C | οἱ om. DRSV || 4.5 κατὰ ταὐτὰ] καὶ ταῦτα DRSV || 5 οἱ] ἢ οἱ C¹ ἤ οἱ Pp οἱ ἢ M Ald. | οἴχοιτο P || 6 Θηραίοισι — 7 οἱ haplogr. om. R || 8 ἔχρηζε DRSV || 9 ἄμειβον R | ἀπέστελον CS || 10 οὐ om. R || 12 ἔβαλον MDRV || 13 πλόειν CM°, cf. grammaticam meam 120 | ἀπέπλωον SV° ἀπέπλων R || 14 ἐστί, ὡς καὶ πρότερον ἐρρήθη M Ald. | ἐρρήθη MPp litteris ρέ νοείε εἰρέθη litteram η supraser. man. rec. A || 15 Πλάταια MPpDRSV Ald. | Κυρηνοίων Μ | τῆ πόλει RV | πόλει a sermone nostri abhorrentem seclusi; intellige τῆ νῦν Κυρηναίων scil. νήσω, quibus verbis Theraeorum insulam eandem esse ac quae ipsius temporibus Cyrenaeorum erat declarat Hdt. || 16 ταύτη D || 17 ἀπέπλων SV ἀπέπλεον ABCMP || 18 τὸ] τὸν P | ἐχρέοντο BPRV || 19 οἰκέοντες ABCM || 20 αἰ τὺ AC αἰτ• B ἄστν cett. | Λιβύην — ἄμεινον] cf. Plut. || 21 ἐλθόντες C | ἄγαν om. M | σοφίης D || 22 δὲ om. PDRSV | τοῦτο M | ἀπέπλοσαν C ἀπέπλεον M Ald. || 23 σφεα RV | δὴ om. MR | ἀπίκονται B | αὐτὴν τὴν C

#### HISTORIAE IV 155, 3 - 159, 3

ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὴν νῆσον καὶ ἀναλαβόντες, τὸν ἔλιπον, ἔκτισαν αὐτῆς 3 τῆς Λιβύης χῶρον ἀντίον τῆς νήσου, τῷ οὖνομα ἦν ἄζιρις, τὸν νάπαι τε κάλλισται ἐπ' ἀμφότερα συγκλήουσι καὶ ποταμὸς τὰ ἐπὶ θάτερα παραρρέει. τοῦτον οἴκεον τὸν χῶρον ἔξ ἔτεα, ἑβδόμω δέ σφεας ἔτεῖ παραιτησάμενοι 158 οἱ Λίβυες, ὡς ἐς ἀμείνονα χῶρον ῆξουσι, ἀνέγνωσαν ἐκλιπεῖν, ἡγον δέ 2 σφεας ἐνθεῦτεν οἱ Λίβυες ἀναστήσαντες πρὸς ἑσπέρην, καὶ τὸν κάλλιστον τῶν χώρων ἵνα διεξιόντες οἱ Ἑλληνες μὴ ἴδοιεν, συμμετρησάμενοι τὴν ὥρην τῆς ἡμέρης νυκτὸς παρῆγον · ἔστι δὲ τῷ χώρω τούτω οὖνομα Ἰρασα. ἀγαγόντες δέ σφεας ἐπὶ κρήνην λεγομένην εἰναι Ἀπόλλωνος εἰπαν · ˇἄν - 3 10 δρες Ἑλληνες, ἐνθαῦτα ὑμῖν ἐπιτήδεον οἰκέειν · ἐνθαῦτα γὰρ ὁ οὐρανὸς τέτρηται.'

Επὶ μέν νυν Βάττου τε τοῦ οἰκιστέω τῆς ζόης ἄρξαντος ἐπὶ τεσσερά- 159 κοντα ἔτεα καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Αρκεσίλεω ἄρξαντος ἐκκαίδεκα ἔτεα οἴκεον οἱ Κυρηναῖοι ἐόντες τοσοῦτοι, ὅσοι ἀρχὴν ἐς τὴν ἀποικίην ἐστάλη15 σαν ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου Βάττου τοῦ Εὐδαίμονος καλεομένου Έλληνας πάν- 2 τας ὥρμησεν χρήσασα ἡ Πυθίη πλέειν συνοικήσοντας Κυρηναίοισι Λι-βύην, ἐπεκαλέοντο γὰρ οἱ Κυρηναῖοι ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ. ἔχρησε δὲ ὧδε 3 ἔχοντα·

# AB C M(t)P(p) DR SV

Τ 8 Steph. Byz. Τρασα· τόπος Λιβύης, εἰς δν μετήγαγον Βάττον οἱ Λίβυες, ὡς Ἡρόδοτος τετάρτη || 10 Eust. Dion. 214 οὕτω . . . εὐφορωτάτη ἐστὶν ἡ Κυρήνη, ὥστε ἐπὶ ὁκτὼ μῆνας ἔχει τοὺς Κυρηναίους ἡ ὁπώρα (199, 2)· ἔστι δὲ καὶ κρήνη τις αὐτόθι λεγομένη Ἀπόλλωνος, καὶ τόπος αὐτόθι οὕτως εὐδαίμων, ὡς λόγον είναι, ὅτι ἐνταῦθα οὐρανὸς τέτρηται

2 τῷ] τῆ MDRSV | ἄζιρις, τὸν Wesselingio duce edd. omnes ἀζίριστον ACM PRSV ἀζήριστον D ἀζάριστον B  $\parallel$  3 συγκλείουσι CM°PS Ald. συγκλείουσαι M³c | παραφέει ABRV  $\parallel$  4 παραφησάμενοι coni. Madvig παραπετασάμενοι coni. Gebhardt Progr. Gymn. Chur. 1863; σφεας cum ἀνέγνωσαν ἐκλιπεῖν coniungendum esse et verba ως - ηξουσι sicut ως εξουσι (III 159, 2) exitum animis intentum vel petitum exprimentia e quod sequitur ἐκλιπεῖν pendere iudico  $\parallel$  5 οί haplogr. om. MPDRSV | ως - ε Λίβυες haplogr. om. M | ως ες] ές C ως p Ald. | ἀμείνωνα p ἀμείνον R ἄμεινον D | ἄξουσι ABCMP | ἐκλείπειν DRSV  $\parallel$  ε ἀναστήσοντες D ἀναστάντες  $C^1 \parallel 7$  τῶν om. R  $\parallel$  8 παρεξήγον M Ald. | Ίρασά DRV Ίραστά cod. Vat. gr. 122 Valla  $\parallel$  10 ὑμῖν] μὲν ABC  $\parallel$  12 Βάττον τε $\parallel$  Βάττεω MPDRS Βάτεω V | οἰκιστέου Mp | ζώης CSV | ἄρξαντες M¹ p° | τεσσαράκοντα CMRV  $\parallel$  15 τοῦ² om. C | καλεουμένου R

'δς δέ κεν ές Λιβύην πολυήρατον ὕστερον ἔλθη γᾶς ἀναδαιομένας, μετά οἵ ποκά φαμι μελήσειν.

- 4 συλλεχθέντος δὲ δμίλου πολλοῦ ἐς τὴν Κυρήνην περιταμνόμενοι γῆν πολλην οἱ περίοικοι Λίβυες καὶ ὁ βασιλεὸς αὐτῶν, τῷ οὔνομα ἦν Ἀδικράν, οἱα τῆς τε χώρης στερισκόμενοι καὶ περιυβριζόμενοι ὑπὸ τῶν Κυρηναίων 5 πέμψαντες ἐς Αἴγυπτον ἔδοσαν σφέας αὐτοὸς Ἀπρίη τῷ Αἰγύπτου βασι-
- 5 λέι. δ δὲ συλλέξας στρατὸν Αἰγυπτίων πολλὸν ἔπεμψε ἐπὶ τὴν Κυρήνην. οἱ δὲ Κυρηναῖοι ἐκστρατοπεδευσάμενοι ἐς Ἰρασα χῶρον καὶ ἐπὶ κρήνην
- 6 Θέστην συνέβαλόν τε τοῖσι Αἰγυπτίοισι καὶ ἐνίκησαν τῆ συμβολῆ. ἄτε γὰρ οὐ πεπειρημένοι πρότερον Αἰγύπτιοι Ελλήνων καὶ παραχρεώμενοι 10 διεφθάρησαν οὕτω, ὥστε ὀλίγοι τινὲς αὐτῶν ἀπενόστησαν ἐς Αἴγυπτον ἀντὶ τούτων Αἰγύπτιοι κατὰ ταὐτὰ ἐπιμεμφόμενοι Ἀπρίη ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ.
- 160 Τούτου δὲ τοῦ Βάττου παῖς γίνεται ἄρκεσίλεως, δς βασιλεύσας πρῶτα τοῖσι έωυτοῦ ἀδελφεοῖσι ἐστασίασε, ἐς ὅ μιν οὖτοι ἀπολιπόντες οἴχοντο ἐς ιδ ἄλλον χῶρον τῆς Λιβύης καὶ ἐπ' ἑωυτῶν βαλόμενοι ἔκτισαν πόλιν ταύτην, ἡ τότε καὶ νῦν Βάρκη καλέεται· κτίζοντες δὲ ἄμα αὐτὴν ἀπιστᾶσι ἀπὸ
  - 2 τῶν Κυρηναίων τοὺς Λίβυας. μετὰ δὲ ὁ Αρκεσίλεως ἐς τοὺς ὑποδεξαμένους τε τῶν Λιβύων καὶ ἀποστάντας τοὺς αὐτοὺς τούτους ἐστρατεύετο οἱ δὲ Λίβυες δείσαντες αὐτὸν οἴχοντο φεύγοντες πρὸς τοὺς ἠοίους τῶν 20
  - 3 Λιβύων. ὁ δὲ Αρχεσίλεως εἵπετο φεύγουσι, ἐς οὖ ἐν Λεύχωνί τε τῆς Λιβύης ἐγίνετο ἐπιδιώχων καὶ ἔδοξε τοῖσι Λίβυσι ἐπιθέσθαι οἱ. συμβαλόντες δὲ ἐνίχησαν τοὺς Κυρηναίους τοσοῦτον ὥστε ἐπτακισγιλίους ὁπλίτας
  - 4 Κυρηναίων ενθαύτα πεσείν. μετὰ δὲ τὸ τρῶμα τοῦτο Αρκεσίλεων μεν κάμνοντά τε καὶ φάρμακον πεπωκότα ὁ ἀδελφεὸς Λέαρχος ἀποπνίγει, 25

# AB C M(t)P(p) DR SV

2 ἀναδεομένας CD ἀναδ\*αιομένας M | φημι A man. rec. M | μελήσει D || 4 ἤν οὔνομα M || 4-5 Ἀδδικρανοία τῆς DRSV || 7 Αἰγνπτίων στοατὸν  $\mathbf{D^{ac}}$  | ἔπεμπε MPDRSV || 8 ἐκστρατοπαιδευσάμενοι V ἐκστρατευσάμενοι  $\mathbf{ABCMP}$  | εἰς M | Τοασὰ DRV "Ηρασα  $\mathbf{AB}$  "Ηρας C || 9 Θέστιν MPDRSV | συμβουλῆ  $\mathbf{A^{ac}}$  || 10 πειρώμενοι C | οἱ Αἰγύπτιοι  $\mathbf{ABC}$  | παραχρεόμενοι  $\mathbf{Pp}$  || 12 κατὰ ταὐτὰ] κατὰ ταῦτα  $\mathbf{DRSV}$  καὶ κατὰ ταῦτα  $\mathbf{t}$  καὶ ταῦτα coni. Bekker, sequ. Stein Hude; κατὰ (sensu κατ' ἃ intelligendum) ex ἐπιμεμφόμενοι pendet et ad παραχρᾶσθαι spectat || 14 Βάττεω S | Ἀρκεσίλεος  $\mathbf{ABD^1RSV}$  Αρκεσίλαος M Ald. || 15 ἐαυτοῦ D | ἐστασίεσεν  $\mathbf{RV}$  | μην  $\mathbf{C^1}$  μι•ν D || 16 βαλόμενοι  $\mathbf{BP}$  βαλλόμενοι cett. || 17 ἀπίστασαν  $\mathbf{DRSV}$  || 18 δ οm.  $\mathbf{MPDRSV}$  | Αρκεσίλεος  $\mathbf{ABD^1RSV}$  Αρκεσίλαος M Ald. || ἐς δ  $\mathbf{MP^1}$  ἐς οῦ  $\mathbf{P^2p}$  cett. || 22 συμβαλλόντες  $\mathbf{CRV}$  || 23 τοσοῦτο  $\mathbf{ABCMPD}$  | ὁπλήτας  $\mathbf{B}$  || 24 πεσέειν  $\mathbf{MPDRSV}$  | Αρκεσίλεον  $\mathbf{ABDRSV}$  | Αρκεσίλον  $\mathbf{RSV}$  | αρκεσίλεον  $\mathbf{ABDRSV}$  | Αρκεσίλον  $\mathbf{MPDRSV}$  | Αρκεσίλεον  $\mathbf{ABDRSV}$  | ἀποπνίνει  $\mathbf{M^2ms}$  cett.

Λέαοχον δὲ ἡ γυνὴ ἡ Ἀρκεσίλεω δόλω κτείνει, τῆ οὔνομα ἦν Ἐρυξώ. διεδέξατο δὲ τὴν βασιληίην τούτου [Αρκεσίλεω] ὁ παῖς Βάττος χωλός τε 161 ἐων καὶ οὐκ ἀρτίπους. οἱ δὲ Κυρηναῖοι πρὸς τὴν καταλαβοῦσαν συμφορὴν ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς ἐπειρησομένους, ὅντινα τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα ἄν οἰκέοιεν ἡ δὲ Πυθίη ἐκέλευε ἐκ Μαντινέης τῆς Ἀρκάδων 2 καταρτιστῆρα ἀγαγέσθαι. αἴτεον ὧν οἱ Κυρηναῖοι, καὶ οἱ Μαντινέες ἔδοσαν ἄνδρα τῶν ἀστῶν δοκιμώτατον, τῷ οὔνομα ἦν Δημῶναξ. οὖτος ὧν 3 ὧνὴρ ἀπικόμενος ἐς τὴν Κυρήνην καὶ μαθὼν ἔκαστα τοῦτο μὲν τριφύλους ἐποίησέ σφεας τῆδε διαθείς · Θηραίων μὲν καὶ τῶν περιοίκων μίαν μοῖραν οἱ ἐποίησε, ἄλλην δὲ Πελοποννησίων καὶ Κρητῶν, τρίτην δὲ νησιωτέων πάντων τοῦτο δὲ τῷ βασιλέι Βάττω τεμένεα ἐξελὼν καὶ ἱερωσύνας τὰ ἄλλα πάντα, τὰ πρότερον εἶχον οἱ βασιλέες, ἐς μέσον τῷ δήμω ἔθηκε.

Επὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ Βάττου οὕτω διετέλεε ἐόντα· ἐπὶ δὲ τοῦ τούτου 162 παιδὸς Αρκεσίλεω πολλὴ ταραχὴ περὶ τῶν τιμέων ἐγένετο, Αρκεσίλεως 2 15 γὰρ ὁ Βάττου τε τοῦ χωλοῦ καὶ Φερετίμης οὐκ ἔφη ἀνέξεσθαι, κατὰ τὰ ὁ Μαντινεὺς Δημῶναξ ἔταξε, ἀλλὰ ἀπαίτεε τὰ τῶν προγόνων γέρεα. ἐνθεῦτεν στασιάζων ἑσσώθη καὶ ἔφυγε ἐς Σάμον, ἡ δὲ μήτηρ οἱ ἐς Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου ἔφυγεν. τῆς δὲ Σαλαμῖνος τοῦτον τὸν χρόνον ἐπεκράτεε 3 Εὐέλθων, δς τὸ ἐν Δελφοῖσι θυμιητήριον ἐὸν ἀξιοθέητον ἀνέθηκε, τὸ ἐν τῶ Κορινθίων θησαυρῶ κέεται. ἀπικομένη δὲ παρὰ τοῦτον ἡ Φερετίμη

AB C M(t)P(p) DR SV

Ή δὲ (om. ឝ) μήτης Αρκεσιλάου τοῦ παιδὸς Βάτου Φερετίμη (Κυρήνης ἐκπεπτωκυῖα add. ឝ) ἐς Σαλαμῖνα (162, 2) — στρατιῆ (162 fin.) exc. floril. ૠ Β

Τ 20-p. 438, 7 Eust. II. 657 (ad Z 493) οἰκεῖον εἰναι γυναιξὶ τὴν οἰκουρίαν γνωματεύει ὁ ποιητής ... τῆς πρὸς γυναῖκας Όμηρικῆς ταύτης παραγγελίας εὕρηται καὶ παρὰ Ἡροδότω παράδειγμα, ἔνθα φησίν, ὅτι Φερετίμη γυνὴ Βάττου τοῦ χωλοῦ ... ἐδέετο στρατιᾶς ..., ὁ δὲ ... τελευταῖον ἐξέπεμψεν αὐτῆ δῶρον ἄτρακτον χρύ-

1 Αλίαρχον ABCMP |  $\hat{\eta}^2$  om. M Ald. || 2 διέλξατο C | τούτου δ παῖς scripsi τούτου τοῦ Αρκεσίλεω δ παῖς MP Ald. τοῦ Αρκεσίλεω δ παῖς ABC τούτου παῖς Αρκεσίλεω S τούτου γὰρ Αρκεσίλεω V τούτου τοῦ Αρκεσίλεω DR | τε om. MP DRSV || 5 οἰκέειν R | ἐκ Μαντίνης C ἐκ τῆς Μαντινέης Mp Ald. || 7.8 ὧν ὧνὴρ ] ὧνηρ ABCD ὧν ἀνὴρ M || 8 τριφύλλους Mp || 9 τῆδε] \*\*τω M | διατεθείς M | Θηρέων V²α | γὰρ καὶ ABCMPαρ καὶ P³α cett. | τῶν om. M | μοίρην ABCM || 10 υτρίτην (υ in lit. accentu circumfl. superposito) in init. versus A || 11 τούτω CD²V | ἰρωσύνας ABCMP | τά τε ἄλλα M || 12 πάντα τὰ] πάντα D²α, corr. D¹ | εἶχον om. V | βασιλῆες M Ald. || 13-14 τούτου τοῦ παιδὸς BDRSV || 14 Αρκεσίλεος ABD¹RSV Αρκεσίλαος M || 15 τὰ del. Struwe fort. recte (κατὰ = κατ᾽ â), sequ. Hude; an κατὸ (= κατ᾽ δ) scribendum et codicum lectionem e κατὸ ὁ Μαντινεὺς esse ortam iudicandum? || 16 Μαρτινεὺς V Μαντνεὺς R | γέρα D²α, corr. D¹ γέρρα M²α || 17 ἐσώθη CV | ή] οἱ RV || 18 ἔφυγε A | χρόνον] χῶρον C || 19 δς τὸ - 20 κέεται deest Μβ | τὸ²] τῶ CD || 20 τῷ om. M | Κορινθίω D | ἀφικομένη β ἀπικομένη β rell.

4 έδέετο στρατιής, ή κατάξει σφέας ές την Κυρήνην δ δε Εδέλθων παν μαλλον ή στρατιήν οἱ ἐδίδου, ή δὲ λαμβάνουσα τὸ διδόμενον καλὸν μὲν ἔφη καὶ 5 τοῦτο είναι, χάλλιον δὲ ἐκεῖνο τὸ δοῦναί οἱ δεομένη στρατιήν. τοῦτο ἐπὶ παντί γὰρ τῷ διδομένω ἔλεγε, τελευταῖόν οἱ ἐξέπεμψε δῶρον ὁ Εὐέλθων άτρακτον γρύσεον καὶ ήλακάτην, προσῆν δὲ καὶ εἴριον ἐπειπάσης δὲ 5 αδτις της Φερετίμης τώντὸ έπος δ Εθέλθων έφη τοιούτοισι γυναϊκας δω-168 ρέεσθαι, άλλ' οὐ στρατιῆ. δ δὲ Αρκεσίλεως τοῦτον τὸν χρόνον ἐὼν ἐν Σάμω συνήγειρε πάντα ἄνδρα ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ. συλλεγομένου δὲ στρατοῦ πολλοῦ ἐστάλη ἐς Δελφοὺς ὁ Ἀρχεσίλεως χρησόμενος τῷ χρηστηρίω περὶ 2 κατόδου, ή δὲ Πυθίη οἱ γρᾶ, τάδε 'ἐπὶ μὲν τέσσερας Βάττους καὶ Ἀρκεσί- 10 λεως τέσσερας, όκτὼ ἀνδρῶν γενεάς, διδοῖ ὑμῖν Λοξίης βασιλεύειν Κυρή-3 νης πλέον μέντοι τούτου οὐδὲ πειρᾶσθαι παραινέει. σὸ μέντοι ήσυχος είναι κατελθών ές την σεωυτοῦ. ην δὲ την κάμινον εξρης πλέην ἀμφορέων, μη έξοπτήσης τοὺς ἀμφορέας, ἀλλ' ἀπόπεμπε κατ' οδρον, εἰ δὲ ἐξοπτήσεις την κάμινον, μη ἐσέλθης ἐς την ἀμφίρρυτον· εἰ δὲ μή, ἀποθανέαι καὶ 15 164 αὐτὸς καὶ ταῦρος ὁ καλλιστεύων. ἀ ταῦτα ἡ Πυθίη Αρκεσίλεω χρᾶ. ὁ δὲ παραλαβών τοὺς ἐκ τῆς Σάμου κατῆλθε ἐς τὴν Κυρήνην καὶ ἐπικρατήσας τῶν πρηγμάτων τοῦ μαντηίου οὐκ ἐμέμνητο, ἀλλὰ δίκας τοὺς ἀντιστα-2 σιώτας αἴτεε τῆς έωυτοῦ φυγῆς. τῶν δὲ οἱ μὲν τὸ παράπαν ἐκ τῆς χώρης

# AB C M(t)P(p) DR SV usque ad $\chi \varrho \tilde{q} \tau \acute{a} \delta \varepsilon$ (163, 2, v. praef. XXXIV) et inde AB CT MP(p) DR SV

σεον καὶ ἡλακάτην, ἤ καὶ εἴριον προσέκειτο, καὶ προσεπεῖπεν, ὅτι γυναῖκα τοιούτοις δωρεῖσθαι χρή, ἀλλ' οὐ στρατιᾶ

1 Eust. Od. 1383 (ad a 8) οὕτω . . . καὶ ἐκ τῆς 'ἐλθὼν' μετοχῆς 'Εὐέλθων' βαρύτονον παρὰ Ἡροδότω κύριον ὄνομα. Il. 1098 (ad P 112) τὸ . . . 'ἀέκων' παροξύνεται παραδόξως, οὐδεμία γὰρ μετοχὴ ἐν συνθέσει ἀναβιβάζει τὸν τόνον, ὅτι μὴ μόνη ἡ 'ἀέκων' · τὸ 'Εὐέλθων' οὐκ ἀντίκειται πρὸς τὸν τοιοῦτον λόγον, οὐ γὰρ ἀπλῶς μετοχή, ἀλλὰ παρὰ Ἡροδότω μετοχικόν ἐστιν ὄνομα. Il. 395 (ad Γ 148) ἐξ ἀποφάσεως πέπλεκται κύριον ὄνομα ὁ Οὐκαλέγων · . . . εἰς δὲ τὸ τὴν μετοχὴν ἦτοι τὸ 'ἀλέγων' μετενεχθῆναι εἰς κύριον ὄνομα ἔστω παράδειγμα ὁμοιότητος καὶ τὸ 'Εὐέλθων' κύριον παρὰ Ἡροδότω || 19 Lex. Vind. 175 τὸ παράπαν γράφεται χωρὶς καὶ ἀρνητικοῦ μορίου Ἡρόδοτος 'ἀπηλλάσσετο δὲ ἐκ τῆς χώρας τὸ παράπαν

2 οἱ ἢ στρατιὴν Μ\$ ἢ στρατιήν οἱ শ rell. | ἐνεδίδου Μ || 3 καλλὸν Β || 3-4 γὰρ ἐπὶ παντὶ Μt Ald. || 4 τελευτῶν οἱ ἐξέπεμπε শ\$ || 5 χρύσεων V | ἢλεκάτην  $\mathbf{DRV}$  ἢλακάτην  $\mathbf{M}$  Eust. rell. | δὲ καὶ] δέ οἱ καὶ  $\mathbf{PDRSV}$  δέ τι καὶ  $\mathbf{M}$  δὲ শ\$ | ἐπὶ πάσης  $\mathbf{RV}$  εἰπάσης  $\mathbf{ABC}$  εἰς Εust. || 6 τούτοισι  $\mathbf{M}$  τοιούτοισι  $\mathbf{M}$  rell. cf. Eust. | δωρεῖσθαι  $\mathbf{M}$  δωρέεσθαι  $\mathbf{M}$  rell. || 7 Αρκεσίλεος  $\mathbf{ABD^1RSV}$  Αρκεσίλαος  $\mathbf{M}$  || 8 συνάγειρε  $\mathbf{D}$  || 9 δ ομ.  $\mathbf{ABCTMP}$  | Αρκεσίλεος  $\mathbf{ABD^1RSV}$  Αρκεσίλαος  $\mathbf{M}$  || 10 οἱ ομ.  $\mathbf{MPp}$  Ald. | τέσσαρας  $\mathbf{CMRV}$  || 11 τέσσαρας  $\mathbf{CMV}$  | ὀκτὸ ομ.  $\mathbf{M}$  | ἀνδρῶν ομ.  $\mathbf{DRSV}$  | ἡμῖν  $\mathbf{CRV}$  || 13 εἶναι ομ.  $\mathbf{M}$  | εἰς  $\mathbf{CRV}$  | εὐρέης  $\mathbf{DRSV}$  || 14 ἐξοπτήσεις] ἐξοπτήσης  $\mathbf{Mp}$  Ald. || 15 εἰσέλθης  $\mathbf{MpS}$  Ald. | εἰς  $\mathbf{M}$  | ἀμφίρυτον  $\mathbf{ABC}$  | ἀποθανέεαι  $\mathbf{MPp}$  Ald. || 16 αὐτὸς ομ.  $\mathbf{Mp}$  || 19 παράπαν — ἀπαλλάσσοντο] cf. Lex. Vind.

ἀπαλλάσσοντο, τοὺς δέ τινας χειρωσάμενος ὁ Αρχεσίλεως ἐς Κύπρον ἀπέστειλε ἐπὶ διαφθορῆ. τούτους μέν νυν Κνίδιοι ἀπενειχθέντας πρὸς τὴν σφετέρην ἐρρύσαντο καὶ ἐς Θήρην ἀπέστειλαν· ἑτέρους δέ τινας τῶν Κυρηναίων ἐς πύργον μέγαν Αγλωμάχου καταφυγόντας ἰδιωτικὸν ὅλην 5 περινήσας ὁ Αρχεσίλεως ἐνέπρησε. μαθὼν δὲ ἐπ' ἐξεργασμένοισι τὸ μαν- 3 τήιον ἐὸν τοῦτο, ὅτι μιν ἡ Πυθίη οὐκ ἔα εὐρόντα ἐν τῆ καμίνω τοὺς ἀμφορέας ἐξοπτῆσαι, ἔργετο ἑκὼν τῆς Κυρηναίων πόλιος δειμαίνων τε τὸν κεχρημένον θάνατον καὶ δοκέων ἀμφίρρυτον τὴν Κυρήνην είναι. είχε δὲ 4 γυναῖκα συγγενέα ἑωυτοῦ, θυγατέρα δὲ τῶν Βαρκαίων τοῦ βασιλέος, τῷ οὔνομα ἡν Αλάζειρ· παρὰ τοῦτον ἀπικνέεται, καί μιν Βαρκαῖοί τε ἄνδρες καὶ τῶν ἐκ Κυρήνης φυγάδων τινὲς καταμαθόντες ἀγοράζοντα κτείνουσι, πρὸς δὲ καὶ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ Αλάζειρα. [Αρκεσίλεως μέν νυν εἴτε ἑκὼν εἴτε ἄκων ἁμαρτὼν τοῦ χρησμοῦ ἐξέπλησε μοῖραν τὴν ἑωυτοῦ.]

Η δὲ μήτης Φερετίμη, τέως μὲν ὁ Αρκεσίλεως ἐν τῆ Βάρκη διαιτᾶτο 165

15 ἐξεργασμένος ἑωντῷ κακόν, ἡ δὲ εἰχε αὐτὴ τοῦ παιδὸς τὰ γέρεα ἐν Κυρήνη καὶ τάλλα νεμομένη καὶ ἐν βουλῆ παρίζουσα. ἐπείτε δὲ ἔμαθε ἐν τῆ 2

Βάρκη ἀποθανόντα οἱ τὸν παῖδα, φεύγουσα οἰχώκεε ἐς Αἴγυπτον. ἡσαν
γάρ οἱ ἐκ τοῦ Αρκεσίλεω εὐεργεσίαι ἐς Καμβύσεα τὸν Κύρου πεποιημέναι.

[οὖτος γὰρ ἡν ὁ Αρκεσίλεως, δς Κυρήνην Καμβύση ἔδωκε καὶ φόρον

20 ἐτάξατο.] ἀπικομένη δὲ ἐς τὴν Αἴγυπτον ἡ Φερετίμη Αρυάνδεω ἰκέτις 3

ιζετο τιμωρῆσαι ἑωντῆ κελεύουσα προϊσχομένη πρόφασιν, ὡς διὰ τὸν
μηδισμὸν ὁ παῖς οἱ τέθνηκε. ὁ δὲ Αρυάνδης ἡν οὕτος τῆς Αἰγύπτου ὕπαρ- 166
χος ὑπὸ Καμβύσεω κατεστεώς, δς ὑστέρω χρόνω τούτων παρισεύμενος

# AB CT MP(p) DR SV cap. 166 exc. floril. AB

1 χειρωσαμένους  $\mathbf{B}^1\mathbf{R}$  | Άρκεσίλεος  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{D}^1\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Άρκεσίλος  $\mathbf{M}$  || 2 μέν νυν] μέντοι  $\mathbf{M}$  || 3 τὴν om.  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 5 δ om.  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | Άρκεσίλεος  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{M}^2\mathbf{D}^1\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | Αρκεσίλαος  $\mathbf{M}^1$  || 7 ξογετο  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{R}$  | έκὼν τῆς] εκ τῆς τῶν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  | δειμένων  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 8 ἀμφίρυτον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  || 9 τῶν Βαρκαίων τοῦ βασιλέως  $\mathbf{V}$  τοῦ τῶν Βαρκαίων βασιλέος  $\mathbf{M}$  τοῦ τῶν Βαρκαίων βασιλήος  $\mathbf{A}\mathbf{d}\mathbf{C}$  || 10 Αλαζίρ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}^c$  || Αλαζήρ  $\mathbf{C}^{ac}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  || τε] γε  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 11 καὶ om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 12 Αλιζάρα  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  || Αλαζήρα  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  || Αρκεσίλεος  $\mathbf{B}$  || Αρκεσίλεος  $\mathbf{M}\mathbf{R}\mathbf{V}$  || Αρκεσίλεως - 13 έωντοῦ seclusi, cf. memorism nominis Arcesilai et formam vocis ἄκων, cf. infra | νυν om.  $\mathbf{M}$  | εἶτε έκὼν om.  $\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 13 ἐξαμαρτών  $\mathbf{M}\mathbf{A}\mathbf{d}\mathbf{d}$ . || 14 ἔως  $\mathbf{M}$ , coni. Dindorf, sequ. Stein | δ om.  $\mathbf{M}$  || Αρκεσίλεος  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{D}^1\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || Αρκεσίλαος  $\mathbf{M}$  || διητᾶτο  $\mathbf{M}$  || 15 ἐξαργασμένος  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  (ex ἐξεργασμένος  $\mathbf{P}\mathbf{G}\mathbf{E}\mathbf{G}\mathbf{V}$ )| 19 οὖτος - 20 ἐτάξατο seclusi, cf. supra || Αρκεσίλαος  $\mathbf{M}$  || φόρους  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{d}\mathbf{d}$ . || 19 οὖτος - 20 ἐτάξατο seclusi, cf. supra || Αρκεσίλαος  $\mathbf{M}$  || φόρους  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{d}$ . || 20 τὴν om.  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || Αριάνδεω  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{R}^c\mathbf{S}\mathbf{V}$  cf. Hes. ad Άρνανδικόν (p. 440, 6) | ἰκέτης ut vid.  $\mathbf{M}\mathbf{V}^{ac}$  || ἔζετο  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}$  || 22 δ δὲ - ἕπαρχος  $\mathbf{M}$  || παρισούμενος  $\mathbf{M}$  || παρισούμενος  $\mathbf{M}$  || παρισούμενος  $\mathbf{M}$  || παριστούμενος  $\mathbf{M}$  ||  $\mathbf{M}$  || παριστούμενος  $\mathbf{M}$  || π

Δαρείω διεφθάρη. πυθόμενος γάρ καὶ ίδων Δαρείον ἐπιθυμέοντα μνημόσυνον ξωυτοῦ λιπέσθαι τοῦτο, τὸ μὴ ἄλλω βασιλέι εἴη κατεργασμένον, 2 έμιμέετο τοῦτον, ές οδ έλαβε τὸν μισθόν. ὁ Δαρεῖος μὲν γὰρ χρυσίον καθαρώτατον ἀπεψήσας ές τὸ δυνατώτατον νόμισμα ἐκόψατο, Άρυάνδης δὲ ἄρχων Αἰγύπτου ἀργύριον τώυτὸ τοῦτο ἐποίεε· καὶ νῦν ἔτι ἐστὶν 5 άργύριον καθαρώτατον τὸ Άρνανδικόν, μαθών δέ μιν Δαρείος ταῦτα 167 ποιεύντα, αἰτίην οἱ ἄλλην ἐπενείκας, ὥς οἱ ἐπανίσταιτο, ἀπέκτεινεν, τότε δὲ οὖτος δ Άρυάνδης κατοικτείρας Φερετίμην διδοῖ αὐτῆ στρατὸν τὸν έξ Αἰγύπτου ἄπαντα, καὶ τὸν πεζὸν καὶ τὸν ναυτικόν, στοατηγὸν δὲ τοῦ μὲν πεζοῦ Άμασιν ἀπέδεξε ἄνδρα Μαράφιον, τοῦ δὲ ναυτικοῦ Βάδρην ἐόντα 10 2 Πασαργάδην γένος. πρὶν δὲ ἢ ἀποστεῖλαι τὴν στρατιήν, ὁ Ἀρυάνδης πέμwac ές την Βάρκην κήρυκα έπυνθάνετο, τίς είη δ Άρκεσίλεων αποκτείνας· οί δὲ Βαοκαῖοι αὐτοὶ ὑπεδέκοντο πάντες πολλά τε γὰο καὶ κακὰ πάσχειν ύπ' αὐτοῦ. πυθόμενος δὲ ταῦτα δ Αρυάνδης οὕτω δὴ τὴν στρατιὴν ἀπέστειλε 3 άμα τῆ Φερετίμη. αθτη μέν νυν αἰτίη πρόσχημα τοῦ λόγου ἐγίνετο, ἀπε- 15 πέμπετο δὲ ή στρατιή, ὡς ἐμοὶ δοχέειν, ἐπὶ Λιβύης καταστροφῆ. Λιβύων γάρ δή ἔθνεα πολλά καὶ παντοῖά ἐστι, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ὀλίγα [βασιλέος] ην ύπήχοα, τὰ δὲ πλέω ἐφρόντιζε βασιλέος Δαρείου οὐδέν.

AB CT MP(p) DR SV, ad quos in cap. 166 accedit floril. 212

Τ 19 Steph. Byz. Αδαρχίδαι (Αδυρχίδαι v. l.) · Λιβυκόν ἔθνος, ώς Ηρόδοτος

168 Οἰκέουσι δὲ κατὰ τάδε Λίβυες. ἀπ' Αἰγύπτου ἀρξάμενοι πρῶτοι Ἀδυρ-

6 Hes. Άροανδικόν (Άροαδικόν codd.) · νόμισμα, ῷ χρῶνται Αἰγύπτιοι, ἀπὸ Ἀροάνδου

1.2 μνημόσυνον έωυτῷ ABCPM\$ έωυτοῦ μνημόσυνον M  $\parallel$  2 τοῦτο om. \$  $\parallel$  εἴη βασιλέι κατεργασμένον ABCTMPM βασιλέι κατεργασμένον εἴη \$  $\parallel$  3 ἐμιμέατο D ἐμιέατο RSV  $\parallel$  τοῦτο RSV M τοιοῦτον M  $\parallel$  ές δ MPDRSV  $\parallel$  δ οm. ABCTMPM\$  $\parallel$  μὲν οm. M\$  $\parallel$  3.4 καθαρώτατον χρυσίον M\$  $\parallel$  4 ἀρεψήσας DRSV ἀπεψήσας ABC TMP\$ om. M  $\parallel$  άπεκόψατο T  $\parallel$  5 Λίγύπτοιο M\$  $\parallel$  έποίησε M  $\parallel$  ετι ἐστὶν scripsi έστι AB ἐστιν CTPDRSVM\$ ἔτι M Ald.  $\parallel$  6 τὸ om. DRSV  $\parallel$  Λουανδικόν  $\parallel$  cf. Hes.  $\parallel$  μιν om. MM\$  $\parallel$  Λαρεῖός μιν PDRSV  $\parallel$  7 ἀπενείκας M  $\parallel$  ἐπανιστέατο Schweighaeuser, sequ. edd. omnes ἐπανιστέατο A°CTPDRSVM\$ ἐπανιστέατο Cex ἐπανίστετο quin sit natum non habeo dubium) A°B ἐπανισταίατο M Ald.  $\parallel$  ἀπέκτεινε A  $\parallel$  8 αὐτὴν C¹D  $\parallel$  τὸν om. CSV  $\parallel$  9 τὸ ναυτικόν R  $\parallel$  9 – 10 δὲ τοῦ μὲν  $\parallel$  τὸ πρ Add.  $\parallel$  δ οm. C\*CPMRSV, suppl. C¹  $\parallel$  12 Λοκεσίλεον ABR Λοκεσίλαον M  $\parallel$  13 ὖπεδεκέατο MPDRSV  $\parallel$  14 ἀπέστελλε MPDRSV  $\parallel$  15 ἐγένετο M  $\parallel$  ἔπέμπετο TDRSV  $\parallel$  16 δὴ T  $\parallel$  δοκέει MPDRSV  $\parallel$  Λιβύης Λιβύων MPDRSV  $\parallel$  17 δὴ οm. RSV  $\parallel$  έστι  $\parallel$  είσι C. ἐστι supraser. C¹  $\parallel$  βασιλέως AB seclusi iudicans genitivum βασιλέος Λαρείου (lin. 18, ubi 'fortasse unum βασιλέος verum' adnotat Stein) ἀπὸ κοινοῦ et ad ὑπήκοα et ad ἐφρόντιζε οὐδέν esse usurpatum  $\parallel$  18 ἔπήκοα V  $\parallel$  βασιλέος οm. MPDRSV  $\parallel$  19 τάδε  $\parallel$  τὰ DSV οm. R  $\parallel$  Λίβυες ἀπ' Λἰγύπτου ἀρξάμενοι. P Λίβνες ἀπ' Λἰγύπτου ἀρχόμενοι. Mp Ald. Λίβνες ἀρξάμενοι T  $\parallel$  Λδυρμαγίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λβυες ἀπ' Αἰγύπτου ἀρχόμενοι. Μp Ald. Λίβνες ἀρξάμενοι T  $\parallel$  Λδυρμαγίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λβυες ἀπ' Αἰγύπτου ἀρχόμενοι. Mp Ald. Λίβνες ἀρξάμενοι T  $\parallel$  Λδυρμαγίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λβυες ἀπ' Αἰγύπτου ἀρχόμενοι. Mp Ald. Λίβνες ἀρξάμενοι T  $\parallel$  Λδυρμαγίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λβυες ἀρξάμενοι T  $\parallel$  Λδυρμαχίδαι C¹ Λδυρμαχίδαι C¹ Λβυες ἀρξάμενοι T  $\parallel$  Λδυρμαχίδαι C¹ Λβυες ἀπ' Αἰγύπτου δας δαμενοι Ch.

### HISTORIAE IV 166, 1 ~ 171

μαχίδαι Λιβύων κατοίκηνται, οι νόμοισι μέν τὰ πλέω Αιγυπτίοισι χρέωνται, ἐσθῆτα δὲ φορέουσι, οἵην περ οἱ ἄλλοι Λίβυες. αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν ψέλιον περί έκατέρη τῶν κνημέων φορέουσι γάλκεον· τὰς κεφαλὰς δὲ κομώσαι, τούς φθείρας ἐπεὰν λάβωσι τούς ἑωυτῆς ἑκάστη ἀντιδάκνει καὶ 5 ούτω δίπτει. ούτοι δὲ μοῦνοι Λιβύων τοῦτο ἐργάζονται καὶ τῷ βασιλέι 2 μοῦνοι τὰς παρθένους μελλούσας συνοικέειν ἐπιδεικνύουσι, ἡ δὲ ἂν τῷ βασιλέι ἀρεστή γένηται, ύπὸ τούτου διαπαρθενεύεται. παρήκουσι δὲ οὖτοι οί Άδυρμαγίδαι ἀπὸ Αἰγύπτου μέχρι λιμένος, τῷ οἔνομα Πλυνός ἐστι. τούτων δὲ ἔχονται Γιλιγάμμαι νεμόμενοι τὸ πρὸς ἑσπέρην χώρην μέχρι 169 10 Αφροδισιάδος νήσου, εν δε τω μεταξύ γώρω τούτω ή τε Πλατέα νήσος έπικέεται, την έκτισαν οί Κυρηναΐοι, καὶ ἐν τῆ ήπείρω Μενέλαος λιμήν έστι καὶ Άζιρις, τὴν οἱ Κυρηναῖοι οἴκεον καὶ τὸ σίλφιον ἄρχεται ἐκ τούτου, παρήκει δὲ ἀπὸ Πλατέης νήσου μέχρι τοῦ στόματος τῆς Σύρτιος τὸ σίλ- 2 φιον. νόμοισι δὲ γρέωνται οὖτοι παραπλησίοισι τοῖσι ἐτέροισι. Γιλιγαμ- 170 15 μέων δὲ ἔγονται τὸ πρὸς ἐσπέρης Ασβύσται οδτοι τὸ ὑπὲρ Κυρήνης οἰκέουσι, ἐπὶ θάλασσαν δὲ οὐ κατήκουσι Ασβύσται, τὸ γὰρ παρὰ τὴν θάλασσαν Κυρηναΐοι νέμονται. τεθριπποβάται δὲ οὐκ ἥκιστα, ἀλλὰ μάλιστα Λιβύων είσίν · νόμους δὲ τοὺς πλεῦνας μιμέεσθαι ἐπιτηδεύουσι τοὺς Κυρηναίων. Άσβυστέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Αὐσχίσαι οὖτοι ὑπὲρ 171 20 Βάρκης οἰκέουσι κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν κατ' Εὐεσπερίδας. Αὐσγισέων

# AB CT MP(p) DR SV

T 9 Steph. Byz. Γιλιγάμαι· ἔθνος Λιβύης, Ἡρόδοτος τετάρτω

6 s. Lex. Vind. 50 διαπαρθενεύεται· τὴν παρθενίαν ἀπόλλυσιν· Ἡρόδοτος· ἡ δὲ — διαπαρθενεύεται. Poll. III 42 τὸ . . . τῆς παρθενίας ἀφελέσθαι 'διακορῆσαι' λέγουσιν, . . . διαπαρθενεύεται δὲ Ἡρόδοτος εἴρηκεν

1 κατοίκεινται  $\mathbf{R}$  | χρέονται  $\mathbf{PpV^{ac}}$  || 2 δὲ¹] τε  $\mathbf{C}$  | περ om.  $\mathbf{MPp}$  Ald. || 3 ψέλλιον  $\mathbf{Pp}$  | περὶ] παρὰ  $\mathbf{T}$  | ἐκάτερον  $\mathbf{DRSV}$  | χάλκειον  $\mathbf{D^c}$  || 4 ἐωυτοὺς  $\mathbf{M}$  Ald. || 5 ἐργάζοντο  $\mathbf{D^c}$  || 7 ἀρετὴ  $\mathbf{RV}$  ἐστὴ  $\mathbf{C}$  || 8 Δυρμαχίδαι  $\mathbf{MD}$  Αδυρμαγίδαι  $\mathbf{C}$  | Πλευνός  $\mathbf{ABCTM^c}$  || 9 Γιλιγάμαι  $\mathbf{C^t}$  Steph. Byz. Γιγάμαι  $\mathbf{MPDR}$  Γηγάμαι  $\mathbf{SV}$  Γιλιγάμμαι  $\mathbf{C^{mg}}$  rell. cf. infra | τὸ] τὴν  $\mathbf{M}$  Ald. || 10 Αφροδησιάδος  $\mathbf{RSV}$  | χώρφυ τούτφ] τούτου χώρφ  $\mathbf{ABCT}$  | Πλάταια  $\mathbf{M^{ac}PD^cRSV}$  || 11 οἱ om.  $\mathbf{MPDRSV}$  | Μενέλεος  $\mathbf{D^1RSV^c}$  Μενελάϊος  $\mathbf{M}$  Ald. Μενέλεως  $\mathbf{D^2}$  || 12 Άζειρις  $\mathbf{DRSV}$  | τὴν Κυρηναῖοι οἴκεον  $\mathbf{D^r}$  πὴν οἴκεον Κυρηναῖοι  $\mathbf{M}$  | ἐκ] ἀπὸ  $\mathbf{ABCTMP}$  || 13 Πλαταίης  $\mathbf{PDRSV}$  || 14 χρέονται  $\mathbf{Pp}$  | Γιγαμέων  $\mathbf{MPDR}$  Γιγάμεαν  $\mathbf{V}$  Γηγαμέων  $\mathbf{S}$  cf. supra || 15 Ασβύται  $\mathbf{ABC}$  | οὖτοι - 16 Ασβύται  $\mathbf{ABCTMP}$  || 17 δὲ om.  $\mathbf{C}$  | μᾶλλον  $\mathbf{T}$  || 19 Ασβνσταίων  $\mathbf{M}$  Ασβντέων  $\mathbf{ABC}$  Αβνστέων  $\mathbf{V}$  | Αὔσχισοι  $\mathbf{DV^c}$  Αὐχίσαι  $\mathbf{C}$  Αὔχισοι  $\mathbf{RS}$  Αὔχησοι  $\mathbf{V^{ac}}$  || 20 Βάκης  $\mathbf{R}$  | κατοίκοντες  $\mathbf{R}$  | κατοίκον  $\mathbf{R}$  κατοίκον  $\mathbf{R}$ 

δὲ κατὰ μέσον τῆς χώρης οἰκέουσι Βάκαλες, ὀλίγον ἔθνος, κατήκοντες έπὶ θάλασσαν κατὰ Ταύγειοα πόλιν τῆς Βαρκαίης νόμοισι δὲ τοῖσι αὐ-172 τοῖσι γρέωνται, τοῖσι καὶ οἱ ὑπὲρ Κυρήνης. Αὐσχισέων δὲ τούτων τὸ πρὸς έσπέρης ἔχονται Νασαμώνες, ἔθνος ἐὸν πολλόν, οι τὸ θέρος καταλείποντες ἐπὶ τῆ θαλάσση τὰ πρόβατα ἀναβαίνουσι ἐς Αὔγιλα χῶρον ὀπωριεῦν- 5 τες τούς φοίνικας · οἱ δὲ πολλοὶ καὶ ἀμφιλαφέες πεφύκασι πάντες ἐόντες καρποφόροι, τοὺς δὲ ἀττελέβους ἐπεὰν θηρεύσωσι, αὐήναντες πρὸς τὸν 2 ήλιον καταλέουσι καὶ ἔπειτα ἐπὶ γάλα ἐπιπάσσοντες πίνουσι. γυναῖκας δὲ νομίζοντες πολλάς έχειν έκαστος ἐπίκοινον αὐτέων τὴν μίξιν ποιεῦνται τρόπω παραπλησίω τῷ καὶ Μασσαγέται ἐπεὰν σκίπωνα προστήσωνται, 10 μίσγονται. πρώτον δὲ γαμέοντος Νασαμώνος ἀνδρὸς νόμος ἐστὶ τὴν νύμφην νυκτί τῆ πρώτη διὰ πάντων διεξελθεῖν τῶν δαιτυμόνων μισγομένην· τῶν δὲ ὡς ἕκαστός οἱ μιχθῆ, διδοῖ δῶρον, τὸ ἂν ἔχη φερόμενος ἐξ 3 οἴκου. δρκίοισι δὲ καὶ μαντικῆ χρέωνται τοιῆδε · ὀμνύουσι μὲν τοὺς παρὰ σφίσι ἄνδρας δικαιοτάτους καὶ ἀρίστους λεγομένους γενέσθαι, τούτους 15 τῶν τύμβων ἀπτόμενοι, μαντεύονται δ' ἐπὶ τῶν προγόνων φοιτῶντες τὰ σήματα καὶ κατευξάμενοι ἐπικατακοιμῶνται· τὸ δ' ἂν ἴδη ἐν τῆ ὄψει 4 ἐνύπνιον, τούτω γρᾶται. πίστισι δὲ τοιησίδε γρῶνται ἐκ τῆς γειρὸς διδοῖ

## AB CT MP(p) DR SV

Τ 4-18 Eust. Dion. 209 οἱ Νασαμῶνες, τὸ Λιβυκὸν ἔθνος, ἔκ τινος βασιλεύσαντος τὴν ὁμωνυμίαν ἔσχον, δς Νασάμων βαρυτόνως ἐλέγετο, εἰ καὶ τὸ ἐθνικὸν τὸ ἀπὰ αὐτοῦ ὀξύνεται πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἴσως τοῦ κυρίου ὀνόματος ... ἄλλοι δὲ καὶ πολυγύναικας τούτους ἱστοροῦσι καὶ τὴν μίξιν τῶν γυναικῶν ποιουμένους ἐπίκοινον μαντεύονται δέ, φασίν, ἀπὸ ἐνυπνίων, ἃ βλέπουσι φοιτῶντες εἰς τὰ τῶν προγόνων μνήματα. τιμῶσι δὲ τοὺς ἐν αὐτοῖς δικαιοτάτους εἰς τοσοῦτον, ὥστε καὶ τεθνεῶτας ὁμνύουσιν αὐτοὺς τῶν τύμβων ἀπτόμενοι

8 s. Lex. Vind. 127 νομίζοντες ἀντὶ τοῦ ΄νόμον ἔχοντες' · Ἡοόδοτος · γυναῖκας - ἔκαστος

1 Βάκαλες ] Κάβαλες TMPDRSV aliud nomen alius praefert editor  $\parallel$  2 Ταύχισα AB Τεύχεισαν  $\mathbf{T}$   $\parallel$  3 χρέονται  $\mathbf{Pp}$   $\mid$  οί om. CD, suppl.  $\mathbf{D^1}$   $\mid$  Αὐσχισαίων  $\mathbf{M}$  Αὐχισέων  $\mathbf{S}$  Αὐχησέων  $\mathbf{V}$   $\parallel$  4 Νασάμωνες  $\mathbf{AB}$  CMPD¹ cf. Eust.  $\mid$  πολύ  $\mathbf{D^c}$   $\mid$  καταλιπόντες  $\mathbf{TD}$  RSV  $\parallel$  5 Αἴγιλα vel Αἰγίλα MPDRSV  $\mid$  ὀπωριοῦντες  $\mathbf{M}$   $\parallel$  7 ἀττελάβους  $\mathbf{RSV}$  ἀντιλίβους  $\mathbf{M}$   $\parallel$  8 κατα+λέουσι litteram erasam signavit obelo ad quem in  $\mathbf{mg}$ . repetitum nihil add.  $\mathbf{A}$   $\mid$  ἐπὶ om.  $\mathbf{AB}$  CTMP  $\parallel$  9 νομίζονσι  $\mathbf{R}$   $\mid$  αὐτῶν  $\mathbf{M}$   $\mid$  τὴν om.  $\mathbf{ABC}$   $\parallel$  10 Μασαγέται  $\mathbf{M}$   $\mid$  σκίμπωνα  $\mathbf{MS}$  Ald. κίπωνα  $\mathbf{C}$   $\mid$  προστήσονται  $\mathbf{R}$   $\parallel$  11 γαμέοντες  $\mathbf{R}$   $\mid$  Νασάμωνος  $\mathbf{AB}$  CTMPD¹  $\parallel$  12 πρῶτοι  $\mathbf{R}$  om.  $\mathbf{C}$   $\parallel$  13 εκαστόι οἱ  $\mathbf{A}$  εκαστό οἱ  $\mathbf{B}$   $\mid$  ἔχοι  $\mathbf{TM}$   $\parallel$  14 δρκοισι  $\mathbf{MPD}$   $\mathbf{RSV}$   $\mid$  χρέονται  $\mathbf{Pp}$   $\parallel$  15 σφι  $\mathbf{DRSV}$   $\mid$  τούτων coni. Scaliger in notis bibl. Univ. Cantabr. Nn.  $\mathbf{V}$ . 26  $\parallel$  16 ἐπὶ] cf. Eust.  $\mid$  φοιτέοντες  $\mathbf{TMPDSV}$  φοιτέωντες  $\mathbf{CR}$   $\parallel$  17 σήματα  $\mid$  μνήματα  $\mathbf{Eust}$ .  $\mid$  ἐπικατακοιμέονται  $\mathbf{Pp}$  ἐπικατακοιμέωνται  $\mathbf{M}$  Ald. ἐπικοιμῶνται  $\mathbf{ABC}$  ἐπικοιμέωνται  $\mathbf{T}$  ἐπικοιμέωνται  $\mathbf{C}$   $\mid$  ἴδοι ἐν  $\mathbf{p}$  ἴδοιεν  $\mathbf{M}$  Ald.  $\parallel$  18 τοῦτο  $\mathbf{D}^{*o}$   $\mathbf{RV}$ , corr.  $\mathbf{D}^{*o}$   $\mid$  τοιῆσδε  $\mathbf{AB}$  τοιῆσι  $\mathbf{CMPDRSV}$   $\mid$  χρέονται  $\mathbf{Pp}$ 

πιεῖν καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς τοῦ ἐτέρου πίνει· ἢν δὲ μὴ ἔχωσι ὑγρὸν μηδέν, οἱ δὲ τῆς γαμᾶθεν σποδοῦ λαβόντες λείχουσι.

Νασαμῶσι δὲ προσόμουροί εἰσι Ψύλλοι. οὖτοι ἐξαπολώλασι τρόπφ 178 τοιῷδε· ὁ νότος σφιν πνέων ἄνεμος τὰ ἔλυτρα τῶν ὑδάτων ἐξηύηνε, ἡ δὲ 5 χώρη σφι ἄπασα ἐντὸς ἐοῦσα τῆς Σύρτιος ἦν ἄνυδρος· οἱ δὲ βουλευσάμενοι κοινῷ λόγῳ ἐστρατεύοντο ἐπὶ τὸν νότον (λέγω δὲ ταῦτα, τὰ λέγουσι Λίβυες), καὶ ἐπείτε ἐγίνοντο ἐν τῆ ψάμμω, πνεύσας ὁ νότος κατέχωσέ σφεας. ἐξαπολομένων δὲ τούτων ἔχουσι τὴν χώρην οἱ Νασαμῶνες.

Τούτων δὲ κατύπερθε πρὸς νότον ἄνεμον ἐν τῆ θηριώδεῖ οἰκέουσι 174
10 Γαράμαντες, οἱ πάντα ἄνθρωπον φεύγουσι καὶ παντὸς ὁμιλίην, καὶ οὕτε ὅπλον ἐκτέαται ἀρήιον οὐδὲν οὕτε ἀμύνεσθαι ἐπιστέαται. οὕτοι μὲν δὴ 175 κατύπερθε οἰκέουσι Νασαμώνων, τὸ δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης Μάκαι, οἱ λόφους κείρονται τὸ μὲν μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὕξεσθαι, τὰ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροντες ἐν χροί, ἐς δὲ τὸν
15 πόλεμον στρουθῶν καταγαίων δορὰς φορέουσι προβλήματα. διὰ δὲ αὐτῶν 2 Κίνυψ ποταμὸς ῥέων ἐκ λόφου καλευμένου Χαρίτων ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ · ὁ δὲ λόφος οὖτος ὁ Χαρίτων δασὸς ἴδησί ἐστι ἐούσης τῆς ἄλλης τῆς

## AB CT MP(p) DR SV

Τ 3 Steph. Byz. Ψύλλοι καὶ Ψυλλικὸς κόλπος ἐν τῷ Λιβυκῷ κόλπῳ περὶ δὲ Ψύλλων Ἡρόδοτος τετάρτη Νασαμῶσι προσόμουροί εἰσι Ψύλλοι. Gell. XVI 11 in quarto . . . Herodoti libro fabulam de Psyllis hanc invenimus: Psyllos quondam fuisse in terra Africa conterminos Nasamonibus Austrumque in finibus eorum quodam in tempore perquam validum ac diutinum flavisse; eo flatu aquam omnem in locis, in quibus colebant, exaruisse; Psyllos . . . decretum . . . fecisse, uti armis sumptis ad Austrum . . . proficiscerentur, atque ita profectis ventum Austrum . . . venisse obviam eosque universos . . . operuisse; eo facto Psyllos ad unum omnis interisse, itaque eorum fines a Nasamonibus occupatos | 10 s. Steph. Byz. Γαράμαντες . ἔθνος Λιβύης Ἡρόδοτος τετάρτη οἱ πάντα . . . ὁμιλίαν. Eust. Dion. 217 οἱ Γαράμαντες . . . πάντα ἄνθρωπον καὶ παντὸς ὁμιλίαν φεύγειν λέγονται καὶ οὕτε ὅπλα ἔχουσι πολεμικὰ κατὰ τὸν Ἡρόδοτον οὕτε ἀμύνασθαι οἴδασιν

3 Hes. ψύλλα· ψύλλαι θηλυχῶς· ἄλλοι δὲ Ψύλλοι, ἔθνος Λιβύης. Suid. ψύλλα καὶ ψύλλαι θηλυχῶς· παρὰ δὲ Ἡροδότῳ Ψύλλοι ἔθνος Λιβύης. idem Phot. et Ael. Dion. || 11 Eust.: v. ad 66

1 ποιεῖν RSV  $\parallel$  2 χαμάθε D χαμάσθεν S χαμᾶσθε RV  $\parallel$  3 Νασάμωσι ABCT MPD¹ Νασαμῶσι Ď² Steph. Byz. rell. cf. supra  $\mid$  προσόμοροί CDRV  $\parallel$  4 έξηῦνε DRSV  $\parallel$  5 πᾶσα MPDRSV  $\parallel$  6 τὰ] â M  $\parallel$  7 νόστος M  $\parallel$  8 Νασάμωνες ABCM PD¹  $\parallel$  10 Γαράβαντες C Γαράμαντες Eust., Steph. Byz. rell. Γαμφάσαντες inepte scribere vult Legrand (ci. Baehr) nixus Pompon. Mela I 47, qui tamen Garamantas Augilasque et Gamphasantes separatim inter Libyae gentes enumerat  $\mid$  πάντα] πάντες SV  $\mid$  παντὸς  $\mid$  πάντες SV  $\mid$  δμιλίαν Steph. Byz.  $\mid$  11 ἀμύνασθαι DV Eust.  $\mid$  12 οἰχέουσι om. SV  $\mid$  ἔχον M  $\mid$  13 ἐσπέρην DRSV  $\mid$  Μάλχαι M  $\mid$  14 καὶ ἔνθεν om. RSV  $\mid$  χείρονται MPDRV  $\mid$  15 καταιγαίων V  $\mid$  φέρουσι ABCT  $\mid$  16 καλεομένου M καλουμένου Ald.  $\mid$  17 δ Χαρίτων  $\mid$  p. 444, 1 προκαταλεχθείσης om. T

- προκαταλεχθείσης Λιβύης ψιλῆς, ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἐς αὐτὸν στάδιοι διη176 κόσιοί εἰσι. Μακέων δὲ τούτων ἐχόμενοι Γινδᾶνές εἰσι, τῶν αἱ γυναῖκες 
  περισφύρια δερμάτων πολλὰ ἐκάστη φορέει κατὰ τοιόνδε τι, ὡς λέγεται 
  κατ' ἄνδρα ἕκαστον μιχθέντα περισφύριον περιδέεται, ἢ δ' ἄν πλεῖστα 
  ἔχη, αὕτη ἀρίστη δέδοκται εἰναι ὡς ὑπὸ πλείστων ἀνδρῶν φιληθεῖσα. 5
- 177 ἀκτὴν δὲ προέχουσαν ἐς τὸν πόντον τούτων τῶν Γινδάνων νέμονται Λωτοφάγοι, οἱ τὸν καρπὸν μοῦνον τοῦ λωτοῦ τρώγοντες ζώουσι. ὁ δὲ τοῦ λωτοῦ καρπός ἐστι μέγαθος ὅσον τε τῆς σχίνου, γλυκύτητα δὲ τοῦ φοίνικος τῷ καρπῷ προσείκελος ποιεῦνται δὲ ἐκ τοῦ καρποῦ τούτου οἱ Λωτο-
- 178 φάγοι καὶ οἶνον. Λωτοφάγων δὲ τὸ παρὰ θάλασσαν ἔχονται Μάχλυες, τῷ 10 λωτῷ μὲν καὶ οὖτοι χρεώμενοι, ἀτὰρ ἦσσόν γε τῶν πρότερον λεχθέντων. κατήκουσι δὲ ἐπὶ ποταμὸν μέγαν, τῷ οὔνομα Τρίτων ἐστί· ἐκδιδοῖ δὲ οὖτος ἐς λίμνην μεγάλην Τριτωνίδα. ἐν δὲ αὐτῆ νῆσος ἔνι, τῆ οὔνομα Φλά· ταύτην δὲ τὴν νῆσον Λακεδαιμονίοισί φασι λόγιον εἶναι κτίσαι.
- 179 Έστι δὲ καὶ ὅδε λόγος λεγόμενος · Ἰήσονα, ἐπείτε οἱ ἐξεργάσθη ὑπὸ 15 τῷ Πηλίῳ ἡ Ἰογώ, ἐσθέμενον ἐς αὐτὴν ἄλλην τε ἑκατόμβην καὶ δὴ καὶ τρίποδα χάλκεον περιπλώειν Πελοπόννησον βουλόμενον ἐς Δελφοὺς ἀπ-2 ικέσθαι · καί μιν, ὡς πλέοντα γενέσθαι κατὰ Μαλέην, ὑπολαβεῖν ἄνεμον βορέην καὶ ἀποφέρειν πρὸς τὴν Λιβύην, πρὶν δὲ κατιδέσθαι γῆν, ἐν τοῖσι βράχεσι γενέσθαι λίμνης τῆς Τριτωνίδος · καί οἱ ἀπορέοντι τὴν ἐξαγωγὴν 20 λόγος ἐστὶ φανῆναι Τρίτωνα καὶ κελεύειν τὸν Ἰήσονα ἑωυτῷ δοῦναι τὸν

## AB CT MP(p) DR SV

Τ 7 Steph. Byz. Γινδάνες · ἔθνος Λιβυκὸν λωτοφάγον, οι τὸν καρπὸν μόνον τοῦ λωτοῦ ἐσθίοντες ζῶσι || 7-10 Eust.: v. quae ad II 92, 2 laudavimus || 12 s. Steph. Byz. Φίλα · πόλις Μακεδονίας · . . . ἔστι καὶ νῆσος ἐν Αἰγύπτω · Ἡρόδοτος τετάρτη · ἐπὶ ποταμὸν τὸν μέγαν - Τριτωνίδα | Eust. Dion. 267 οι περὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην τῆ Αθηνᾶ μάλιστα θύουσιν, ῶς φησιν Ἡρόδοτος, ος καὶ ποταμὸν μέγαν Τρίτωνα καλούμενον φησιν ἐκδιδόναι εἰς τὴν λίμνην ταύτην μεγάλην οδσαν · λέγει δὲ καὶ ὅτι ταύτης τῆς Τριτωνίδος λίμνης καὶ τοῦ Ποσειδῶνος θυγατέρα φασὶν οἱ ἐκεῖ τὴν Αθηνᾶν, καὶ ὅτι μεμφθεῖσα ἡ Αθηνᾶ τῷ πατρὶ Ποσειδῶνι ἐποιήθη εἰς θυγατέρα, τουτέστι θετὴ θυγάτηρ ἐγένετο τῷ Διί (180, 5)

1 διηχόσιοι στάδιοί  $\mathbf{M}$  || 2 Μαχέων - εἰσι haplogr. om.  $\mathbf{M}$  | τουτέων  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  || 4 δέεται  $\mathbf{M}^{ac}\mathbf{PpDRV}$  δέδεται  $\mathbf{S}$  || 5 ἔχοι  $\mathbf{M}$  Ald. | δέδοχε  $\mathbf{SV}$  || 6 προσέχουσαν  $\mathbf{D}^{ac}\mathbf{RSV}$  | πόντον] τόπον  $\mathbf{R}$  | τοῦτον  $\mathbf{C}^{c}$  || 7 μοῦνον] cf. Steph. Byz. | ζώουσιν  $\mathbf{T}$  ζῶσι Steph. Byz. rell. || 8 χαρποῦ λωτός  $\mathbf{M}$  | τῆς τε  $\mathbf{T}$  τὸ τῆς  $\mathbf{M}$  Ald. | γλυχύτατα  $\mathbf{R}$  cf. Eust. || 10 χαὶ om.  $\mathbf{D}^{1}$  | τῷ om.  $\mathbf{MPDRSV}$  || 11 χρεόμενοι  $\mathbf{Pp}$  | προτέρων  $\mathbf{B}$  || 12 τὸν μέγαν ῷ Steph. Byz. | ἐστὶ χαὶ ἐχδιδοῖ δὲ  $\mathbf{C}$  || 13 ἕνι] ἐστι  $\mathbf{M}$  | Φίλα Steph. Byz. || 14 Λαχεδαιμόνιοι  $\mathbf{TMP}^{1}$  Λαχεδαιμονίοισι  $\mathbf{P}^{2}\mathbf{p}$  cett. | λόγον  $\mathbf{DRSV}$  || 15 δδε] ἄδε  $\mathbf{B}$  ό  $\mathbf{T}$  || 16 ἐσθέμενος  $\mathbf{A}^{1}\mathbf{C}$  || 17 περιπλόειν  $\mathbf{M}$  | Πελοπονήσου  $\mathbf{T}$  || 18 Μελέην  $\mathbf{DR}$  || 19 βορῆν  $\mathbf{ABC}^{2}\mathbf{T}$  βορᾶν  $\mathbf{C}^{1}$  || 20 βράγχεσι  $\mathbf{M}$  Ald. τραχέσι  $\mathbf{DRSV}$  | λίμνης om.  $\mathbf{M}$  | Τριτωνίτιδος  $\mathbf{TM}$  | ἀπορρέοντι  $\mathbf{B}$  || 21 τὸν Τρίτωνα  $\mathbf{D}$ 

τρίποδα φάμενόν σφι καὶ τὸν πόρον δείξειν καὶ ἀπήμονας ἀποστελέειν. πειθομένου δὲ τοῦ Ἰήσονος οὕτω δὴ τόν τε διέκπλοον τῶν βραχέων δει- 3 κνύναι τὸν Τρίτωνά σφι καὶ τὸν τρίποδα θεῖναι ἐν τῷ ἑωυτοῦ ἱρῷ ἐπιθεσπίσαντά τε τῷ τρίποδι καὶ τοῖσι σὺν Ἰήσονι σημήναντα τὸν πάντα λόγον, 5 ὡς ἐπεὰν τὸν τρίποδα κομίσηται τῶν τις ἐκγόνων τῶν ἐν τῷ Ἀργοῖ συμπλεόντων, τότε ἑκατὸν πόλιας οἰκῆσαι περὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην Έλληνίδας πᾶσαν είναι ἀνάγκην. ταῦτα ἀκούσαντας τοὺς ἐπιχωρίους τῶν Λιβύων κρύψαι τὸν τρίποδα.

Τούτων δὲ ἔγονται τῶν Μαγλύων Αὐσῆες. οδτοι δὲ καὶ οἱ Μάγλυες 180 10 πέριξ την Τριτωνίδα λίμνην οἰκέουσι, τὸ μέσον δέ σφι οὐρίζει ὁ Τρίτων. καὶ οἱ μὲν Μάχλυες τὰ ὀπίσω κομῶσι τῆς κεφαλῆς, οἱ δὲ Αὐσῆες τὰ ἔμπροσθε. όρτη δὲ ἐνιαυσίη Αθηναίης αἱ παρθένοι αὐτῶν δίχα διαστᾶσαι 2 μάχονται πρὸς ἀλλήλας λίθοισί τε καὶ ξύλοισι, τῆ αὐθιγενέι θεῷ λέγουσαι τὰ πάτρια ἀποτελέειν, τὴν Αθηναίην καλέομεν τὰς δὲ ἀποθνησκούσας 15 τῶν παρθένων ἐκ τῶν τρωμάτων ψευδοπαρθένους καλέουσι. πρὶν δὲ ἀνεῖναι 3 αὐτὰς μάγεσθαι, τάδε ποιεῦσι : κοινῆ παρθένον τὴν καλλιστεύουσαν έκάστοτε κοσμήσαντες κυνή τε Κορινθίη καὶ πανοπλίη Έλληνική καὶ ἐπ' ἄρμα άναβιβάσαντες περιάγουσι κύκλω. ότέοισι δὲ τὸ πάλαι ἐκόσμεον τὰς παρ- 4 θένους πρίν ή σφι Έλληνας παροικισθήναι, ούκ έχω είπεῖν, δοκέω δ' ων 20 Αλγυπτίοισι ὅπλοισι κοσμέεσθαι αὐτάς · ἀπὸ γὰο Αλγύπτου καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ κράνος φημὶ ἀπῖχθαι ἐς τοὺς Έλληνας, τὴν δὲ Αθηναίην φασὶ 5 Ποσειδέωνος είναι θυγατέρα καὶ τῆς Τριτωνίδος λίμνης καί μιν μεμφθεῖσάν τι τῶ πατρὶ δοῦναι έωυτὴν τῶ Διί, τὸν δὲ Δία έωυτοῦ μιν ποιήσασθαι θυγατέρα, ταῦτα μὲν λέγουσι μίξιν δ' ἐπίκοινον τῶν γυναικῶν ποιέονται 25 ούτε συνοικέοντες κτηνηδόν τε μισγόμενοι. ἐπεὰν δὲ γυναικὶ τὸ παιδίον 6

### AB CT MP(p) DR SV

Τ 9 Steph. Byz. Αὐσεῖς· ἔθνος Λιβύης· Ἀπολλόδωρος δευτέρα Περὶ γῆς καὶ Ἡρόδοτος ἐν τετάρτη || 22s. Eust.: v. ad 178

1 φάμενός TM Ald. | ἀπήμονα M | ἀποστέλλειν T ἀποστελλέειν V || 2 διέχπλον M | βραγχέων MD² Ald. || 3 θῆναι B || 4 σημάναντα DRSV θεσπίσαντα  $\mathbf{M}^{ac}$  || 5 τῶν¹] πάντων DRSV | ἐγγόνων τις ABC ἐκγόνων τις MPp | ἐν οπ. M || 6 οἰκίσαι TM Eltz in notis Dobraei bibl. univ. Cantabr. Pp. VI. 26 || 7 πάσας M || 9 Αὐσῆες temptavi Αὐσέες Struvio duce edd. Αὐσῆς  $\mathbf{A}^{\mathbf{i}}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{V}$  Αὐσεῖς Steph. Byz.  $\mathbf{S}\mathbf{A}^{mg}$  Αὐσεῖ  $\mathbf{R}$  || 10 δ οπ.  $\mathbf{C}$  || 11 κομέουσι  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald. κομέωσι  $\mathbf{C}\mathbf{T}$  | Αὐσῆς  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{D}\mathbf{V}$  Αὐσεῖς  $\mathbf{S}$  Αὐσεῖ  $\mathbf{R}$  || 13 ἀλλήλους  $\mathbf{B}^{\mathbf{1}}$  | αὐθιγενέη  $\mathbf{C}$  || 14 ἐπιτελέειν  $\mathbf{M}\mathbf{S}$  | καλέουσαι τὴν Αθηναίην  $\mathbf{S}$  | καλέουσι  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 15 τῶν παρθένους  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 16 ποιεῦσι κοινῆ παρθένον distinguint  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  edd. ποιεῦσι κοινῆ παρθένον  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  ποιεῦσι κοινῆ παρθένοι cett. || 17 κομήσαντες  $\mathbf{A}^{ac}$  || 18 περιάγουσι τὴν λίμνην κύκλω  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  | ότέοις  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 19 είπαι  $\mathbf{M}$  Ald. || 25 ξυνοικέοντες  $\mathbf{M}$  | τε] δὲ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$ 

35 BT Herodotus I 445

άδρὸν γένηται, συμφοιτῶσι ἐς τὢυτὸ οἱ ἄνδρες τρίτου μηνός, καὶ τῷ ἂν οἴκη τῶν ἀνδρῶν τὸ παιδίον, τούτου παῖς νομίζεται.

- 181 Οδτοι μέν οί παραθαλάσσιοι τῶν νομάδων Λιβύων εἰρέαται υπέρ δὲ τούτων ές μεσόγαιαν ή θηριώδης έστὶ Λιβύη, ύπὲρ δὲ τῆς θηριώδεος δφρύη ψάμμης κατήκει παρατείνουσα ἀπὸ Θηβέων τῶν Αἰγυπτιέων τ 2 ἐπ' Ἡρακλέας στήλας. ἐν δὲ τῆ ὀφρύη ταύτη μάλιστα διὰ δέκα ἡμερέων όδοῦ άλός ἐστι τρύφεα κατὰ χόνδρους μεγάλους ἐν κολωνοῖσι, καὶ ἐν κορυφήσι έκάστου τοῦ κολωνοῦ ἀνακοντίζει ἐκ μέσου τοῦ άλὸς ὕδωο ψυγρὸν καὶ γλυκύ, περὶ δὲ αὐτὸ ἄνθρωποι οἰκέουσι ἔσγατοι πρὸς τῆς έρημου καὶ ύπὲρ τῆς θηριώδεος, πρῶτοι μὲν ἀπὸ Θηβέων διὰ δέκα ημε- 10 ρέων όδοῦ Άμμώνιοι ἔχοντες τὸ ίρὸν ἀπὸ τοῦ Θηβαιέος Διός (καὶ γὰρ τὸ έν Θήβησι, ώς καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, κριοπρόσωπον τοῦ Διὸς τὤγαλμά 3 έστι)· τυγχάνει δὲ καὶ ἄλλο σφιν ὕδωρ κρηναῖον ἐόν, τὸ τὸν μὲν ὄρθρον γίνεται χλιαρόν, ἀγορῆς δὲ πληθυούσης ψυχρότερον, μεσαμβρίη τέ ἐστι καὶ τὸ κάρτα γίνεται ψυγρόν, τηνικαῦτα δὲ ἄρδουσι τοὺς κήπους · ἀπο- 15 κλινομένης δὲ τῆς ἡμέρης ὑπίεται τοῦ ψυγροῦ, ἐς οὖ δύεταί τε ὁ ἥλιος καὶ τὸ ὕδωρ γίνεται γλιαρόν, ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἰὸν ἐς τὸ θερμὸν ἐς μέσας νύχτας 4 πελάζει, τηνικαῦτα δὲ ζέει ἀμβολάδην παρέρχονταί τε μέσαι νύκτες καὶ ψύχεται μέχρι ές ήω. ἐπίκλησιν δὲ αΰτη ή κρήνη καλέεται Ήλίου.
- 182 Μετὰ δὲ Ἀμμωνίους διὰ τῆς ὀφρύης τῆς ψάμμου δι' ἀλλέων δέκα ἡμε- 20 ρέων όδοῦ κολωνός τε άλός ἐστι ὅμοιος τῷ Ἀμμωνίῳ καὶ ὕδωρ, καὶ ἄν- θρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι· τῷ δὲ χώρῳ τούτῳ οὔνομα Αὔγιλά ἐστι. ἐς

AB C TM P(p) DR SV Τυγχάνει δὲ (181, 3) - Ἡλίου (181, 4) exc. floril. \*\*\*

3 Eust.: v. ad 66 | 18 Λέξ. ἀμβολάδην· καθ' ὑπερβολήν. Suid. ἀμβολάδην· ἀναβάλλων· Ἡρόδοτος· καθ' ὑπερβολήν. Eust. Il. 1241 (ad Φ 364) τὸ . . . ἀμβολάδην ἀντὶ τοῦ 'ἀναβλητικῶς' ἢ 'ἀναβολικῶς' . . . · κεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ παρὰ Ἡροδότω, ἔνθα ἰστορεῖ κρήνην περὶ μέσας νύκτας ζέουσαν ἀμβολάδην

1 ἀνδρῶν  $\mathbf{D}^1$  ἀνδρῶν  $\mathbf{RSV}$  | συμφοιτέουσι  $\mathbf{MPp}$  συμφοιτέωσιν  $\mathbf{CT}$  | τοῦτο  $\mathbf{B}$  τῶ  $\mathbf{V}$  || 2 ῆχη  $\mathbf{M}$  Ald. || 3 ἡρέαται  $\mathbf{C}$  cf. Eust. || 4 εἰς  $\mathbf{V}$  | μεσόγεαν  $\mathbf{RSV}$  | ἡ om.  $\mathbf{DRSV}$  || 5 ψάμμος  $\mathbf{TMPDRSV}$  | κατατείνουσα  $\mathbf{ABC}$  | ἀπὸ] ὑπὸ  $\mathbf{p}$  ὑπὸρ  $\mathbf{M}$  | Θηβαίων  $\mathbf{CMDRSV}$  Θηβῶν  $\mathbf{AB}$  | Αἰγυπτιαίων  $\mathbf{C}$  Αἰγυπτίων  $\mathbf{DRSV}$  || 8 τῶν κολωνῶν  $\mathbf{M}$  Ald. | ἀνακοντίζειν  $\mathbf{RSV}$  || 9 τε καὶ  $\mathbf{D}$  | αὐτὸν propos. Stein || 10 Θηβαίων  $\mathbf{TMDRV}$  || 11 Ἀμμόνιοι  $\mathbf{V}$  | ἱερὸν  $\mathbf{M}$  || 13 σφι  $\mathbf{A}$  | Κυρηναίον  $\mathbf{T}$  | ὄρθρον  $\mathbf{R}$  || 14 λιαρόν  $\mathbf{C}$  | πληθούσης  $\mathbf{T}$  | μεσαμβρίης  $\mathbf{RV}$  μεσημβρίη  $\mathbf{M}$  | τέ] δέ  $\mathbf{AB}$   $\mathbf{CTMB}$  || 15 γίνεται κάρτα  $\mathbf{B}$  κάρτα γίνεται  $\mathbf{M}$  codd. || 16 τε om.  $\mathbf{MpRS}$  hab.  $\mathbf{M}$  rell. || 17 λιαρόν  $\mathbf{C}$  | ἐπεὶ  $\mathbf{DRV}$  ἐπὶ  $\mathbf{M}$  rell. | ἐς² om.  $\mathbf{DRSV}$  hab.  $\mathbf{M}$  rell., cf. Eust. (ante ἐς non distinxi, verbum πελάζει 'impersonaliter' esse usurpatum intelligens, ut Germanice dicitur es nähert sich) || 18 πελαγίζει  $\mathbf{MPp}$  Ald. || 19 μέχρις  $\mathbf{CTMSMB}$  | ἐς om.  $\mathbf{M}$  | δὲ om.  $\mathbf{T}$  || 20 τῆς ὀφρύος  $\mathbf{T}$  om.  $\mathbf{R}$  | ἀλέων  $\mathbf{C}^{ac}\mathbf{R}$  | δέκα] δὲ  $\mathbf{C}$  || 21 ἄλλος  $\mathbf{ABCTMD}$  | ὀμοίως  $\mathbf{C}$  || 22 αὐτὸ  $\mathbf{D}$  | Αἴγιλά  $\mathbf{MPp}$  Ald.

τούτον τὸν χῶρον οἱ Νασαμῶνες ὀπωριεύντες τοὺς φοίνικας φοιτῶσι. ἀπὸ δὲ Αὐγίλων διὰ δέκα ημερέων ἀλλέων όδοῦ ἔτερος άλὸς κολωνὸς καὶ 183 ύδωρ καὶ φοίνικες καρποφόροι πολλοί, κατάπερ καὶ ἐν τοῖσι ἐτέροισι· καὶ άνθρωποι οἰκέουσι ἐν αὐτῷ, τοῖσι οὔνομα Γαράμαντές ἐστι, ἔθνος μέγα 5 Ισγυρώς, οἱ ἐπὶ τὸν ἄλα γῆν ἐπιφορέοντες οὕτω σπείρουσι. συντομώτατον 2 δέ ἐστι ἐς τοὺς Λωτοφάγους, ἐκ τῶν τριήκοντα ἡμερέων ἐς αὐτοὺς όδός έστι, έν τοῖσι καὶ οἱ ὀπισθονόμοι βόες γίνονται. ὀπισθονόμοι δὲ διὰ τόδε είσί· τὰ κέρεα ἔγουσι κεκυφότα ἐς τὸ ἔμπροσθεν· διὰ τοῦτο ὀπίσω ἀνα- 3 γωρέοντες νέμονται, ές γάρ τὸ ἔμπροσθεν οὖκ οἶοί τέ εἰσι προεμβαλ-10 λόντων ές την γην των κερέων. ἄλλο δὲ οὐδὲν διαφέρουσι των ἄλλων βοων ότι μή τούτο καὶ τὸ δέρμα ἐς παχύτητά τε καὶ τρίψιν. οἱ Γαράμαντες δή 4 οδτοι τοὺς τρωγοδύτας Αἰθίοπας θηρεύουσι τοῖσι τεθρίπποισι· οἱ γὰρ τρωγοδύται Αιθίοπες πόδας τάγιστοι άνθρώπων πάντων είσί, τῶν πέρι ημεῖς λόγους ἀποφερομένους ἀκούομεν, σιτέονται δὲ οἱ τρωγοδύται ὄφις 15 καὶ σαύρας καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ξρπετῶν γλῶσσαν δὲ οὐδεμιῆ ἄλλη παρομοίην νενομίκασι, άλλὰ τετρίγασι κατάπερ αἱ νυκτερίδες.

Από δὲ Γαραμάντων δι' ἀλλέων δέκα ήμερέων όδοῦ ἄλλος άλός τε κολω- 184

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 2-p. 448, 3 ex hoc capite nonnulla haurit Pomp. Mela chorogr. I 8, 42-46 nulla nostri mentione facta | 12-16 Eust. Dion. 180 Ηρόδοτος . . . τοὺς Τρωγλοδύτας Αἰθίοπας εἰναι ἰστορῶν φησιν, ὅτι οἱ Τρωγλοδύται Αἰθίοπες τάχιστοι ἀνθρώπων εἰσὶ πάντων, σιτοῦνται δὲ καὶ ὅφεις καὶ σαύρας, τῆ δὲ διαλέκτω τετρίγασι καθάπερ αἱ νυκτερίδες || 17-p. 448, 11 ib. 66 Ἡρόδοτος . . . τοιαῦτα . . . λέγει · μετὰ τοὺς Γαράμαντας ἔθνος διὰ δέκα ἡμερῶν ὁδοῦ Ἁτλαντες, ἄνθρωποι ἀνώνυμοι, τουτέστι κοινῶς μὲν λεγόμενοι ἄτλαντες, ἐνὶ δὲ ἑκάστω μὴ ἔχοντες κείμενον ὄνομα. λέγει δὲ καὶ ὅτι καταρῶνται ὑπερβαλλόντως τῷ ἡλίω οἱ ἄτλαντες, διότι κατακαίων ἐπιτρίβει αὐτούς, καὶ ὅτι στενὸν καὶ κυκλοτερὲς τὸ τοιοῦτον ὅρος ὁ ἄτλας καὶ ὑψηλότατον ὡς μὴ εἰναι δυνατὸν ἰδεῖν τὰς αὐτοῦ κορυφὰς καὶ μηδὲ νέφη (νέφος ν. l.) αὐτάς ποτε ἐπιλείπειν

1 Lex. Vind. 135 οπωρίζειν αντί τοῦ 'οπώρας συνάγειν' καὶ οπωριᾶν ἐπὶ μέλλοντος 'Ηρόδοτος 'οπωριεῦντες — φοιτῶσιν

35\*

νὸς καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι, τοῖσι οὔνομά ἐστι Ατλαντες, οἱ ἀνώνυμοί εἰσι μοῦνοι ἀνθρώπων, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν· ἀλέσι μὲν γάρ σφί ἐστι Ατλαντες οὔνομα, ἐνὶ δὲ ἐκάστω αὐτῶν οἄνομα οὐδὲν κέεται. 2 οὖτοι τῷ ἡλίω ὑπερβάλλοντι καταρῶνται καὶ πρὸς τούτοισι πάντα τὰ αἰσχρὰ λοιδορέονται, ὅτι σφέας καίων ἐπιτρίβει αὐτούς τε τοὺς ἀνθρώ- 5 3 πους καὶ τὴν χώρην αὐτῶν. μετὰ δὲ δι' ἀλλέων δέκα ἡμερέων ἄλλος κολωνὸς άλὸς καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι. ἔχεται δὲ τοῦ άλὸς τούτου ὅρος, τῷ οὔνομά ἐστι Ατλας, ἔστι δὲ στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς πάντη, ὑψηλὸν δὲ οὕτω δή τι λέγεται ὡς τὰς κορυφὰς αὐτοῦ οὐκ οἰά τε εἰναι ἰδέσθαι, οὐδέκοτε γὰρ αὐτὰς ἀπολείπειν νέφεα οὕτε θέρεος οὕτε 10 4 χειμῶνος· τοῦτο τὸν κίονα τοῦ οὐρανοῦ λέγουσι οἱ ἐπιχώριοι εἰναι. ἐπὶ τούτου τοῦ ὅρεος οἱ ἄνθρωποι οὖτοι ἐπώνυμοι ἐγένοντο, καλέονται γὰρ δὴ Ατλαντες· λέγονται δὲ οὕτε ἔμψυχον οὐδὲν σιτέεσθαι οὕτ' ἐνύπνια όρᾶν.

185 Μέχρι μὲν δὴ τῶν ἀτλάντων τούτων ἔχω τὰ οὐνόματα τῶν ἐν τῆ ὀφρύη 15 κατοικημένων καταλέξαι, τὸ δ' ἀπὸ τούτων οὐκέτι. διήκει δ' ὧν ἡ ὀφρύη 2 μέχρι Ἡρακλέων στηλέων καὶ τὸ ἔξω τουτέων. ἔστι δὲ άλός τε μέταλλον ἐν αὐτῆ διὰ δέκα ἡμερέων όδοῦ καὶ ἄνθρωποι οἰκέοντες. τὰ δὲ οἰκία τούτοισι πᾶσι ἐκ τῶν άλίνων χόνδρων οἰκοδομέαται. ταῦτα γὰρ ἤδη τῆς Λιβύης ἄνομβρά ἐστι· οὐ γὰρ ἄν ἠδυνέατο μένειν οἱ τοῖχοι ἐόντες ἄλινοι, εἰ 20 3 ἔε. ὁ δὲ ᾶλς αὐτόθι καὶ λευκὸς καὶ πορφύρεος τὸ εἰδος ὀρύσσεται. ὑπὲρ δὲ τῆς ὀφρύης ταύτης τὸ πρὸς νότου καὶ ἐς μεσόγαιαν τῆς Λιβύης ἔρημος καὶ

#### AB C TM P(p) DR SV

Τ 2 Steph. Byz. Άτλαντες · ἔθνος Λιβυκόν · Ηρόδοτος τετάρτη · ἔστι δὲ τὸ ὅνομα ἀπὸ τῶν ὀρῶν τῶν δύο Άτλάντων. Paus. I 33, 5 Νασαμῶνες . . . , οῦς ἄτλαντας Ἡρόδοτος (seil. καλεί) || 13 cf. quae ad 2 e Steph. Byz. laudavimus

2 Ατάραντες Salmasio duce edd. Atlantes Mela; codicum lectionem conservavi hos Atlantes ab illis qui infra (185, 1) Άτλαντες ούτοι nominantur distingui iudicans et utramque gentem uno atque eodem nomine a montis designatione derivato (184, 4) a nostro unum esse populum existimari; cf. Steph. Byz. | ἀλλέσι D | μὲν οπ. ΜΡ || 3 οὔνομα Άτλαντες Μ | Ατάραντες edd. (ν. 2) || 4 ὑπερβαλλόντως Eust. | καταρέωνται C || 4-5 τὰ αἰσχρὰ πάντα D πάντα τὰ ἐσχρὰ BR || 5 λοιδοροῦνται DRSV | κατακαίων Eust. | τε] τε καὶ Μ || 6 ἄλλων MDRSV, sed cf. gramm. meam 113 | ἡμερέων όδοῦ CMP || 6-7 ἡμερέων ἄλος κολωνὸς καὶ Μ || 8 οὖρος CTMPD² | τῷ] τὸ V<sup>ac</sup> | ἐστι οπ. MPDRSV || 9 δἡ οπ. ABCT || 10 ἀπολείπει TPR ἀπολείρειν V ἐπιλείπει Μ ἐπιλείπειν Eust. | θέρος R || 11 τοῦτο (quod ad ὅρος, lin. 8, spectat) τὸν] τοῦτον τὸν C τοῦτο M Ald. | εἶναι οἱ ἐπιχώριοι C | ἐπὶ] ἀπὸ S || 12 οῦρεος CTMPD² || 13 δὴ οπ. ABCT | δὲ] γὰρ Μ | ἐνύπνιον Τ || 15 ὀφρύι TMPP || 17 στηλέων οπ. Μ | ἔστι] ἐν DRSV | άλλος Β¹ || 19 ἀκοδομέαται Β || 20 ἄν οπ. MRSV | ἡδυναίατο MD ἡδυνέετο C || 21 άλὸς CD | δὲ² οπ. R || 22 νότον καὶ μεσόγαιαν MPDRSV

#### HISTORIAE IV 184, 1 - 188

ἄνυδρος καὶ ἄθηρος καὶ ἄνομβρος καὶ ἄξυλός ἐστι ή χώρη, καὶ ἰκμάδος ἐστὶ ἐν αὐτῆ οὐδέν.

Ούτω μέν μέχοι τῆς Τριτωνίδος λίμνης ἀπ' Αἰγύπτου νομάδες εἰσὶ 186 κρεοφάγοι τε καὶ γαλακτοπόται Λίβυες καὶ θηλέων τε βοῶν οὔτι γευόμε-5 νοι, δι' ὅ τι περ οὐδὲ Αἰγύπτιοι, καὶ ὖς οὐ τρέφοντες. βοῶν μέν νυν θηλέων 2 οὐδ' αἱ Κυρηναίων γυναῖκες δικαιεῦσι πατέεσθαι διὰ τὴν ἐν Αἰγύπτω Ίσιν, άλλὰ καὶ νηστείας αὐτῆ καὶ δρτὰς ἐπιτελέουσι· αἱ δὲ τῶν Βαρκαίων γυναϊκες οὐδὲ ὑῶν πρὸς τῆσι βουσὶ γεύονται. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω ἔγει, 187 τὸ δὲ πρὸς ἐσπέρης τῆς Τριτωνίδος λίμνης οὐκέτι νομάδες εἰσὶ Λίβνες 10 οὐδὲ νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι χρεώμενοι οὐδὲ κατὰ τὰ παιδία ποιεῦντες, οἶόν τι καὶ οἱ νομάδες εἰώθασι ποιέειν. οἱ γὰο δὴ τῶν Λιβύων νομάδες (εἰ μὲν 2 πάντες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως τοῦτο εἰπεῖν, ποιεῦσι δὲ αὐτῶν συγνοὶ τοιάδε) τῶν παιδίων τῶν σφετέρων, ἐπεὰν τετραέτεα γένηται, οἰσύπη προβάτων καίουσι τὰς ἐν τῆσι κορυφῆσι φλέβας, μετεξέτεροι δὲ αὐτῶν τὰς ἐν τοῖσι 15 χροτάφοισι τοῦδε είνεχα, ώς μή σφεας ἐς τὸν πάντα γρόνον χαταρρέον φλέγμα έκ τῆς κεφαλῆς δηλῆται · καὶ διὰ τοῦτο σφέας λέγουσι εἶναι ὑγιηρο- 3 τάτους, είσι γὰρ ώς ἀληθέως οι Λίβυες ἀνθρώπων πάντων δγιηρότατοι, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν· εἰ μὲν διὰ τοῦτο, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν, ὑγιηρότατοι δ' ων είσί. ἢν δὲ καίουσι τὰ παιδία σπασμὸς ἐπιγένηται, ἐξεύρηταί σφι 20 ἄκος · τράγου γὰρ οδρον σπείσαντες ρύονταί σφεα. λέγω δέ, τὰ λέγουσι αὐτοὶ Λίβνες.

Θυσίαι δὲ τοῖσι νομάσι εἰσὶ αἴδε· ἐπεὰν τοῦ ἀτὸς ἀπάρξωνται τοῦ κτή- 188

ΑΒ C TM P(p) DR SV Σχόλ. 187, 2 (ad οἴσπη) κόποω, δύπω C

13 Λέξ. οἰσύπη · όυπαρῶν (ὁυπαρὰ Lexx. alph. plur.) προβάτων ἔρια. Greg. Cor. 150 οἰσύπη δὲ τὸ τῶν ὁυπαρῶν προβάτων ἔριον καὶ τὸ διαχώρημα τοῦ προβάτου. Suid. οἴσπη · ὀυπαρῶν προβάτων ἔρια · Ἡρόδοτος. cf. Schol.

4 αρεωφάγοι  $TD \mid \tau \epsilon^1$  om.  $DRSV \mid \gamma a \lambda a α το π στα <math>D^2 \mid \partial \eta \lambda \epsilon \tilde{\omega} v \ PR$ , v. praef. XIIs.  $\mid o \delta \tau_i \mid \delta \tau_i \in \mathbb{C} \mid \delta \tau_i \epsilon \varphi \sigma v \tau \alpha i \ R \quad \tau_i \epsilon \varphi \sigma v \sigma i \ M \mid \partial \eta \lambda \epsilon \omega v \mid v.$  praef. XIIs.  $\mid \delta \tilde{\alpha} \pi \tau \epsilon \sigma \partial \alpha i \ ABCTM \mid\mid 7 \dot{\alpha} \lambda \lambda \dot{\alpha}$  om.  $T \mid \dot{\epsilon} \pi i \tau_i \eta \delta \epsilon \dot{\omega} v \sigma i \ P^1 DRSV \quad \dot{\epsilon} \pi i \tau_i \lambda \dot{\epsilon} \dot{\omega} v \sigma i \ P^2 p \ \text{cett.} \mid Ba \alpha \dot{\epsilon} \dot{\omega} v \sigma i \ B \mid\mid 8 \dot{\epsilon} \chi \epsilon i v \ C \mid\mid 9 \tau \dot{\alpha} \mid 7 \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\alpha} c \mid 0 \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\alpha} c \mid 0 \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\alpha} c \mid 0 \dot{$ 

νεος, διπτέουσι ύπὲς τὸν δόμον, τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἀποστςέφουσι τὸν αὐχένα αὐτοῦ. θύουσι δὲ Ηλίω καὶ Σελήνη μούνοισι. τούτοισι μέν νυν πάντες Λίβυες θύουσι, ἀτὰς οἱ πεςὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην νέμοντες τῆ 189 Αθηναίη μάλιστα, μετὰ δὲ τῷ Τρίτωνι καὶ τῷ Ποσειδέωνι. τὴν δὲ ἄρα ἐσθῆτα καὶ τὰς αἰγίδας τῶν ἀγαλμάτων τῆς Αθηναίης ἐκ τῶν Λιβυσσέων ἐποιήσαντο οἱ Ελληνες πλὴν γὰς ἢ ὅτι σκυτίνη ἡ ἐσθὴς τῶν Λιβυσσέων ἐστὶ καὶ οἱ θύσανοι οἱ ἐκ τῶν αἰγίδων αὐτῆσι οὐκ ὄφιές εἰσι, ἀλλὰ ἱμάν-2 τινοι, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κατὰ τώυτὸ ἔσταλται. καὶ δὴ καὶ τὸ οὔνομα κατηγορέει, ὅτι ἐκ Λιβύης ἥκει ἡ στολὴ τῶν Παλλαδίων αἰγέας γὰς περιβάλλονται ψιλὰς περὶ τὴν ἐσθῆτα θυσανωτὰς αἱ Λίβυσσαι κεχριμένας ἐρευ-10 3 θεδάνω, ἐκ δὲ τῶν αἰγέων τουτέων αἰγίδας οἱ Ελληνες μετωνόμασαν. δοκέει δ' ἔμοιγε καὶ ὀλολυγὴ ἐπὶ ἱροῖσι ἐνθαῦτα πρῶτον γενέσθαι κάρτα γὰς ταύτη γρέωνται αἱ Λίβυσσαι, καὶ γρέωνται καλῶς. καὶ τέσσερας

## AB C TM P(p) DR SV

Τ 2 Eust. Dion. 185 τὰ τῶν νομάδων . . . ἄσπετα φῦλα, οὕς φησιν Ἡρόδοτος Ἡλίω καὶ Σελήνη θύειν μόνοις ἐκ τῶν ἄλλων θεῶν || 3 s. Eust. Il. 1265 (ad X 183) οἱ περὶ Τριτωνίδα λίμνην θύουσι τῆ 'Αθηνᾶ μάλιστα καθ' Ἡρόδοτον, μετὰ δὲ τῷ Τρίτωνι καὶ τῷ Ποσειδῶνι || 4-11 ib. 603 (ad E 738) φησὶ . . . Ἡρόδοτος ὅτι τὴν ἐσθῆτα — ἰμάντινοι. ὁ δὲ αὐτὸς λέγει καὶ ὅτι δὲ ἐκ Λιβύης — μετωνόμασαν. λέγει δὲ Ἡρόδοτος ἐν τούτοις αἰγέας μὲν δορὰς αἰγῶν, ὡς καὶ προείρηται, ἐρευθεδάνω δὲ ἤτοι ἐρυθροδάνω κεχρισμένας τὰς ἐρυθροβαφεῖς || 12 s. ib. 643 (ad Z 301) καθ' Ἡρόδοτον ἐκ Λιβύων ἤλθεν εἰς Ἑλληνας τὸ ὀλολύζειν ἐπὶ ἰεροῦ. λέγει δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ὅτι δοκεῖ μοι, ὡς ἡ ὁλολυγὴ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἐν Λιβύη πρῶτον ἐγένετο, κάρτα γὰρ ταύτη χρῶνται αἰ Λίβυσσαι || 13 s. ib. 707 (ad Θ 185) Ἡρόδοτος . . . λέγει . . . ὅτι τέσσαρας ἵππους ζευγνύναι παρὰ Λιβύων Ἑλληνες μεμαθήκασι. id. Dion. 175 θηροτρόφον . . . τὴν Λιβύην ἰστοροῦσι καὶ ἔρημον τὴν πολλήν. ἔλαφος δὲ καὶ ὕς ἄγριος ἐν αὐτῆ οὐκ ἔστιν (192, 2), ὡς οἱ παλαιοὶ λέγουσιν. φησὶν οὖν Ἡρόδοτος, ὅτι τέσσαρας ἵππους ζευγνύναι παρὰ Λιβύων Ἑλληνες ἔμαθον

1 τὸν¹] τῶν  $\mathbf{B}^1$  | δρόμον  $\mathbf{CM}$  || 4 τῷ² om.  $\mathbf{C}$  hab. Eust. rell. || 5 ἐχ - 6 ἐσθὴς om.  $\mathbf{B}^1$  | Λιβνσέων  $\mathbf{R}$  Λιβνσσῶν Eust. || 6 ἐποιήσαντο - Λιβνσσέων om.  $\mathbf{T}$  | πλὴν ὅτι Eust. πλὴν γὰρ ὅτι  $\mathbf{M}$  Ald. | ἡ τῶν Λιβνσσέων ἐσθὴς σκυτίνη  $\mathbf{M}$  | Λιβνσέων  $\mathbf{A}$  Λιβνσσῶν Eust. || 7 θύσσαννοι οἱ  $\mathbf{R}$  θύσσανοι οἱ  $\mathbf{V}$  θύσανοι  $\mathbf{M}$  | αὐτοῖσιν  $\mathbf{SV}$  αὐτῆ εἰσι  $\mathbf{A}^c\mathbf{B}\mathbf{C}$  αὐτῆ ειση  $\mathbf{A}^{ac}$  αὐτοί εἰσιν  $\mathbf{T}$  om. Eust. | ἀλλὰ - 8 δὲ haplogr. om.  $\mathbf{RSV}$  | ἱμάτινοι  $\mathbf{C}$  || 9 Παλαδίων  $\mathbf{C}\mathbf{R}^{ac}\mathbf{V}^{ac}$  || 10 θυσσανωτὰς  $\mathbf{V}$  θυσανωτὸς  $\mathbf{E}$  Eust. | Λίβνσαι  $\mathbf{C}\mathbf{R}^{ac}$  Λίβνες  $\mathbf{T}$  | κεχρισμένας  $\mathbf{A}^c\mathbf{D}^1$  Eust. || 11 δὲ om. Eust. | τούτων  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  Eust. | οἱ om.  $\mathbf{SV}$  || 12 ἡ ὀλολυγὴ Eust. | ἐν ἱροῖσι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  ἐπὶ τῶν ἱερῶν Eust. | πρῶτον ἐν ἱροῖσι ἐνθαῦτα  $\mathbf{M}$  | πρῶτα  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 13 ταύτη χρέονται  $\mathbf{P}\mathbf{p}$  χρέωνται ταύτη  $\mathbf{T}$  cf. Eust. | αὶ Λίβνσσαι - καλῶς] καλῶς αὶ Λίβνσσαι  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  αὶ Λίβνσσαι  $\mathbf{E}\mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τέσσαρας  $\mathbf{C}\mathbf{M}\mathbf{R}\mathbf{V}$  Eust. (Π., Dion.)

#### HISTORIAE IV 188 - 192, 1

ϊππους συζευγνύναι παρά Λιβύων οἱ Ελληνες μεμαθήκασι. θάπτουσι δὲ 190 τοὺς ἀποθνήσκοντας οἱ νομάδες κατά περ οἱ Ελληνες, πλὴν Νασαμώνων οὖτοι δὲ κατημένους θάπτουσι φυλάσσοντες, ἐπεὰν ἀπίη τὴν ψυχήν, ὅκως μιν κατίσωσι, μηδὲ ὕπτιος ἀποθανέεται. οἰκήματα δὲ σύμπηκτα ἐξ ἀν5 θερίκων ἐνειρμένων περὶ σχοίνους ἐστί, καὶ ταῦτα περιφορητά. νόμοισι μὲν τοιούτοισι οὖτοι χρέωνται.

Τὸ δὲ πρὸς ἐσπέρης τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ Αὐσέων ἔχονται ἀροτῆρες 191 ἤδη Λίβνες καὶ οἰκίας νομίζοντες ἐκτῆσθαι, τοῖσι οὕνομα κέεται Μάξνες, οἱ τὰ ἐπὶ δεξιὰ τῶν κεφαλέων κομῶσι, τὰ δ' ἐπ' ἀριστερὰ κείρονσι, τὸ 10 δὲ σῶμα μίλτω χρίονται · φασὶ δὲ οὖτοι εἶναι τῶν ἐκ Τροίης ἀνδρῶν. ἡ δὲ 2 χώρη αὕτη τε καὶ ἡ λοιπὴ τῆς Λιβύης ἡ πρὸς ἐσπέρην πολλῷ θηριωδεστέρη τε καὶ δασυτέρη ἐστὶ τῆς τῶν νομάδων χώρης. ἡ μὲν γὰρ δὴ πρὸς 3 τὴν ἡῶ τῆς Λιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμουσι, ἐστὶ ταπεινή τε καὶ ψαμμώδης μέχρι τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ, ἡ δὲ ἀπὸ τούτου τὸ πρὸς ἑσπέρης, ἡ τῶν 15 ἀροτήρων, ὀρεινή τε κάρτα καὶ δασέα καὶ θηριώδης · καὶ γὰρ οἱ ὄφιες οἱ 4 ὑπερμεγάθεες καὶ οἱ λέοντες κατὰ τούτους εἰσὶ καὶ οἱ ἐλέφαντές τε καὶ ἄρκτοι καὶ ἀσπίδες τε καὶ ὄνοι οἱ τὰ κέρεα ἔχοντες καὶ κυνοκέφαλοι καὶ οἱ ἀκέφαλοι οἱ ἐν τοῖσι στήθεσι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντες (ὡς δὴ λέγονταί γε ὑπὸ Λιβύων) καὶ οἱ ἄγριοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἄγριαι καὶ ἄλλα πλήθεῖ 20 πολλὰ θηρία ἀκατάψευστα. κατὰ τοὺς νομάδας δέ ἐστι τούτων οὐδέν, 192 ἀλλ' ἄλλα τοιάδε · πύγαργοι καὶ ζορκάδες καὶ βουβάλιες καὶ ὄνοι, οὐκ οἱ

## AB C TM P(p) DR SV

4 Λεξ. ἀνθερίκων · νῦν τοὺς καυλούς φησιν ἀσφοδέλων · εἰσὶ δὲ εὔθραυστοι. Suid. ἀνθέρικες · . . . Ἡρόδοτος . . . τοὺς καυλούς φησι τῶν ἀσφοδέλων · εἰσὶ δὲ ἄθραυστοι. Et. Μ. ἀνθέρικος · . . . καὶ ὁ καυλὸς τοῦ ἀσφοδέλου · ἐστὶ δὲ φυτὸν εὔθραυστον || 5 Λέξ. σχοίνου συμβολεῖς · οἱ ψιαθοπλόκοι (καὶ σχοῖνος ἡ ψίαθος add. Lexx. seriatim conser.). Greg. Cor. 160 σχοίνων δὲ συμβολεῖς · οἱ ψιαθοπλόκοι. Suid. σχοίνου συμβολεῖς · οἱ ψιαθοπλόκοι, καὶ σχοῖνος ἡ ψίαθος | Λέξ. περιφορητά · ἀκτά

1 συζευγνύμεναι  $\mathbf{T}$  ζευγνύ\*\*\* ναι  $\mathbf{D}$  ζευγνύναι  $\mathbf{MPp}$  Ald. Eust. (II., Dion., ubi ἐπιζευγνύναι legit cod. unus) | οί om.  $\mathbf{M}$  Eust. (II., Dion.) | μεμαθήκασι cf. Eust. Dion. || 2 Νασσαμώνων  $\mathbf{V}$  || 4 κατίσουσι  $\mathbf{P}$  κατήσουσι  $\mathbf{Mp}$  Ald. | κατίσωσι, μηδὲ distinxi tempus futurum verbi ἀποθνήσκειν consecutiva vi iudicans protasin κατημένους θάπτουσι continuare || 5 ἐνερμένων  $\mathbf{MPp}$  Ald. ἀνερμένων  $\mathbf{DRSV}$  || 6 τοιοίσιν  $\mathbf{C}$  | οὐτοι om.  $\mathbf{M}$  | χρέονται  $\mathbf{Pp}$  || 7 ἐσπέρην  $\mathbf{M}$  Ald. || 8 ἤδη] οῖδε  $\mathbf{RSV}$  ή δὲ  $\mathbf{D}$  | Μάξιες  $\mathbf{V}^1$  || 9 κομόωσι  $\mathbf{ABCTMP}$  || 10 χρίονται μίλτω  $\mathbf{ABCT}$  || 11-12 αὕτη τε τῆς Λιβύης καὶ ή λοιπή ή πρὸς ἐσπέρην πολλῷ θηριωδεστέρη ἐστὶ καὶ δασυτέρη  $\mathbf{M}$  || 14 ἐσπέρην  $\mathbf{ABC}$  || 15 ὀρινή  $\mathbf{D}^1\mathbf{RV}$  | θηριώδη  $\mathbf{B}^1$  | οἱ ὄφιες καὶ οἱ  $\mathbf{M}$  || 16 τε] δὲ  $\mathbf{DRSV}$  || 17 οἱ ἄρκτοι καὶ οἱ ἀσπίδες  $\mathbf{T}$  | τε om.  $\mathbf{D}$  | οἱ τὰ om.  $\mathbf{M}$  | ἔχοντες - 18 ὀφθαλμοὺς haplogr. om.  $\mathbf{T}$  || 17-18 καὶ οἱ κυνοκέφαλοι καὶ οἱ ἀκέφαλοι  $\mathbf{ABCT}$  καὶ κυνοκέφαλοι  $\mathbf{MPRSV}$  || 18 λέγεται  $\mathbf{TMp}$  Ald. || 19 γε om.  $\mathbf{DRSV}$  | οἱ om.  $\mathbf{MPp}$  Ald. | πλήθη  $\mathbf{ABCTD^{ac}}$  || 20 θηρία] χωρία  $\mathbf{M}$  | ἀκατάψαυστα  $\mathbf{T}$  κατάψευστα coni. Reiz || 21 τάδε  $\mathbf{MPDESV}$  | πύγαρμοι  $\mathbf{T}$  πύγαρ\*οι  $\mathbf{M}$  | ζορκάδες] δορκέες  $\mathbf{DRSV}$ 

τὰ κέρεα ἔχοντες ἀλλ' ἄλλοι ἄποτοι (οὐ γὰρ δὴ πίνουσι), καὶ ὅρυες, τῶν κατὰ κέρεα [τοῖς φοίνιξι] οἱ πήχεες ποιεῦνται (μέγαθος δὲ τὸ θηρίον τοῦτο 2 κατὰ βοῦν ἐστι), καὶ βασσάρια καὶ ὕαιναι καὶ ὅστριχες καὶ κριοὶ ἄγριοι καὶ δίκτυες καὶ θῶες καὶ πάνθηρες καὶ βόρυες καὶ κροκόδειλοι ὅσον τε τριπήχεες χερσαῖοι τῆσι σαύρησι ἐμφερέστατοι καὶ στρουθοὶ κατάγαιοι ταὶ ὅφιες μικροὶ κέρας ἐν ἔκαστος ἔχοντες. ταῦτα δὲ δὴ αὐτόθι ἐστὶ θηρία κατάπερ τῆ ἄλλη, πλὴν ἐλάφου καὶ ὑὸς ἀγρίου, ἔλαφος δὲ καὶ ὡς ἄγριος 3 ἐν Λιβύη πάμπαν οὐκ ἔστι. μυῶν δὲ γένεα τριξὰ αὐτόθι ἐστί· οἱ μὲν δίποδες καλέονται, οἱ δὲ ζεγέριες (τὸ δὲ οὔνομα τοῦτο ἐστὶ μὲν Λιβυστικόν, δύναται δὲ κατ' Ελλάδα γλῶσσαν βουνοί), οἱ δὲ ἐχινέες. εἰσὶ δὲ καὶ γαλαῖ 10 ἐν τῷ σιλφίφ γινόμεναι τῆσι Ταρτησσίησι ὁμοιόταται. τοσαῦτα μέν νυν θηρία ἡ τῶν νομάδων Λιβύων γῆ ἔχει, ὅσον ἡμεῖς ἱστορέοντες ἐπὶ μακρότατον οἰοί τ' ἐγενόμεθα ἐξικέσθαι.

198 Μαξύων δὲ Λιβύων Ζαύηκες ἔχονται, τοῖσι αἱ γυναῖκες ἡνιοχεῦσι τὰ ἄρματα ἐς τὸν πόλεμον.

194 Τούτων δὲ Γύζαντες ἔχονται, ἐν τοῖσι μέλι πολλὸν μὲν μέλισσαι κατεργάζονται, πολλῷ δ' ἔτι πλέον λέγεται δημιουργοὺς ἄνδρας ποιέειν. μιλτοῦνται δ' ὧν πάντες οὖτοι καὶ πιθηκοφαγέουσι (οἱ δέ σφι ἄφθονοι, 195 ὅσοι ἐν τοῖσι ὄρεσι γίνονται). κατὰ τούτους δὲ λέγουσι Καρχηδόνιοι κεῖ-

# AB C TM P(p) DR SV

Τ 7 Eust.: v. ad 189, 3. Arist. hist. anim. 606a ad locum se referre videtur  $\parallel$  14 Steph. Byz. Zαύηκες · ἔθνος Λιβύης · Ἡρόδοτος δ΄  $\parallel$  16 id. Γύζαντες · ἔθνος Λιβυκόν, ώς Ἡρόδοτος ἐν τετάρτη καὶ Ἡρωδιανός. id. . . . καὶ Βυζάντιοι οἱ ἐν Λιβύη · παρ' Ἡροδότω δὲ κακως διὰ τοῦ  $\bar{γ}$  Γύζαντες

3 Suid. βάσσαρος · ἀλώπηξ κατὰ Ἡρόδοτον. Εt. Μ. 191, 1 λέγεται βάσσαρος ἡ ἀλώπηξ κατὰ Ἡρόδοτον ὑπὸ Κυρηναίων. Bachmann Anecd. I 179 βάσσαρος · ἀλώπηξ κατὰ Ἡρόδοτον || 10 Eust. Od. 1854 (ad τ 28) κεῖται . . . καὶ ἐν Ἡροδότῳ βάρβαρος λέξις 'ὁ βουνός' · Λιβυκὴ γάρ. cf. 199, 1

1 οὐ  $-\pi$ ίνουσι om. S | ὄρυγες M, coni. Legrand nixus Arist. hist. anim. II 1 || 2 κατὰ] τὰ AB CT | verba τοῖς φοίνιξι forma τοῖς (τοῖσι AB CTMPS) a dialecto abhorrente (cf. praef. XXIs.) glossa esse recognosci possunt antiquitus addita ut πήχεες in formam (κατὰ) cornuum ficti (ποιεῦνται) organi cuiusdam partes esse intelligantur || 3 βασάρια RSV βασσάριαι D βάσσαροι recognoscas e grammaticis | δεναι D || 4 δείκτυες SV || 5 σαύροισι V | ἐμφερέσταται AB C || 6 δὲ] τε AB C TMP || 7 κατάπερ scripsi καὶ ἄπερ AB CTDRSV καὶ ἄλλα MPp καὶ τά περ Struvio duce edd. | καὶ  $^1$ ] τε καὶ MPDRSV | νίὸς D | ἀγρίοι AB  $^1$  | ὖις D || 8 οὖκ-έτι C || 9 ζευγέριες BC | Λιβυστῖνον DRSV Λιβυκόν MPp || 10 ἐχῖνες MPDRSV || 11 σιφλίφ RV | Ταρτησίησι D | δμοιότηται C δμοιώτατοι SV || 13 οἰόν CM || 14 Μαξίων SV | Ζάβυκες MRSV | τοῖσι - 16 ἔχονται haplogr. om. M || 16 τούτων - μὲν om. R $^1$ SV | Ζύγαντες PDR $^2$  Γύζαντες recognoscas e Steph. Byz. qui Βύζαντες velle videtur | μὲν πολλὸν MPDR $^2$  || 17 λέγονται DRSV | ποιέειν] καλέειν fort. (\$\mathbf{h}\$ || 18 δ' ὧν] δὲ M || 19 οὕρεσι CTMPDRSV | Καλχη-δόνιοι R

σθαι νήσον, τή οὔνομα εἶναι Κύρανιν, μήκος μὲν διηκοσίων σταδίων, πλάτος δὲ στεινήν, διαβατὸν ἐκ τῆς ἠπείρου, ἐλαιέων τε μεστὴν καὶ ἀμπέλων. λίμνην δὲ ἐν αὐτῃ εἶναι, ἐκ τῆς αὶ παρθένοι τῶν ἐπιχωρίων πτεροῖσι ὀρνί- 2 θων κεχριμένοισι πίσση ἐκ τῆς ἰλύος ψῆγμα ἀναφέρουσι χρυσοῦ. ταῦτα εἶ 5 μὲν ἔστι ἀληθέως, οὐκ οἶδα, τὰ δὲ λέγεται, γράφω. εἴη δ' ἄν πᾶν, ὅκου καὶ ἐν Ζακύνθω ἐκ λίμνης καὶ ΰδατος πίσσαν ἀναφερομένην αὐτὸς ἐγὰ ὥρων. εἰσὶ μὲν καὶ πλεῦνες αὶ λίμναι αὐτόθι, ἡ δ' ὧν μεγίστη αὐτέων ἑβδομή- 3 κοντα ποδῶν πάντη, βάθος δὲ διόργυιός ἐστι· ἐς ταύτην κοντὸν κατιεῖσι ἐπ' ἄκρω μυρσίνην προσδήσαντες, καὶ ἔπειτα ἀναφέρουσι τῆ μυρσίνη πίσσαν ὀδμὴν μὲν ἔχουσαν ἀσφάλτου, τὰ δ' ἄλλα τῆς Πιερικῆς πίσσης ἀμείνω· ἐσχέουσι δὲ ἐς λάκκον ὀρωρυγμένον ἀγχοῦ τῆς λίμνης, ἐπεὰν δὲ ἀθροίσωσι συχνήν, οὕτως ἐς τοὺς ἀμφορέας ἐκ τοῦ λάκκου καταχέουσι. ὅ τι δ' ἄν ἐσπέση ἐς τὴν λίμνην, ὑπὸ γῆν ἰὸν ἀναφαίνεται ἐν τῆ 4 θαλάσση· ἡ δὲ ἀπέχει ὡς τέσσερα στάδια ἀπὸ τῆς λίμνης. οὕτω ὧν καὶ τὰ τὰ ἀπὸ τῆς νήσου τῆς ἐπὶ Λιβύη κειμένης οἰκότα ἐστὶ ἀληθείη.

Λέγουσι δὲ καὶ τάδε Καρχηδόνιοι εἶναι τῆς Λιβύης χῶρόν τε καὶ ἀν- 196 θρώπους ἔξω Ἡρακλέων στηλέων κατοικημένους, ἐς τοὺς ἐπεὰν ἀπίκων-ται καὶ ἐξέλωνται τὰ φορτία θέντες αὐτὰ ἐπεξῆς παρὰ τὴν κυματωγήν, ἐσβάντες ἐς τὰ πλοῖα τύφειν καπνόν, τοὺς δ' ἐπιχωρίους ἰδομένους τὸν 20 καπνὸν ἰέναι ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ ἔπειτα ἀντὶ τῶν φορτίων χρυσὸν τιθέναι καὶ ἐξαναχωρέειν πρόσω ἀπὸ τῶν φορτίων. τοὺς δὲ Καρχηδονίους 2

ΑΒ C TM P(p) DR SV Σχόλ. 196, 1 (ad κυματωγήν) ύπαγωγήν αἰγιάλειον Τ

Τ 1 Steph. Byz. Κυρανίς (Κυρανίς, Καραβίς νν. ll.) · νῆσος κατὰ Γύζαντας τοὺς ἐν Λιβύῃ ὡς Ἡρόδοτος τετάρτῃ | 18s. Eust. Dion. 752 ἔμποροι . . . ἐκεῖ ἀπὸ Καρχηδόνος ἐρχόμενοι καὶ τὰ φορτία ἐξελόντες, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, ὑποτύφουσι καπνόν

18 Λεξ. κυματωγή· ὑπαγωγή, αἰγιαλός. Hes. κυματωγή· ξαγία, αἰγιαλοῦ ὑπαγωγή. Eust. Od. 1540 (ad ε 404) ἐπιωγαί·... ἔξοχαὶ κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ πλατεῖς αἰγιαλοί.... καθ' ὁμοιότητα δὲ τούτου καὶ κυματωγὴ παρ' Ἡροδότω ἡ ἀκτή, ἔνθα δηλαδὴ τὰ κύματα ἄγνυνται

1 Κυραύην ABCT Κύρανιν Vat. gr. 122 cf. Steph. Byz.  $\parallel$  2 στεινόν  $\mathbf{D}$   $\mid$  έλαιῶν  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  3 λιμένα  $\mathbf{DRSV}$   $\mid$  δέ $\mid$  τε  $\mathbf{T}$   $\mid$  al om. ABCTP¹ hab. P²p cett.  $\parallel$  4 κεχρισμένοισι  $\mathbf{D}^1$   $\mid$  πίση  $\mathbf{C}$   $\parallel$  5 ὅκε  $\mathbf{C}$   $\parallel$  6 καὶ ὕδατος πίσσαν  $\mid$  κατ' ὕδατος πίσσαν coni. Dobree in notis bibl. univ. Cantabr. Pp. VI. 26: om.  $\mathbf{M}$   $\mid$  έγὼ αὐτὸς  $\mathbf{M}$   $\mid$  ωρεον  $\mathbf{TMPp}$  Ald. ωρέων  $\mathbf{C}$   $\parallel$  7 μὲν γὰρ καὶ  $\mathbf{T}$   $\mid$  δ' ὧν $\mid$  δὲ  $\mathbf{M}$   $\mid$  αὐτῶν  $\mathbf{DRSV}$   $\parallel$  9 τῆ μυρσίνη om.  $\mathbf{M}$   $\parallel$  10 πίσαν  $\mathbf{C}$   $\mid$  Περικής  $\mathbf{V}$  Περικής ut vid.  $\mathbf{M}$  Περιερικής  $\mathbf{D}$  πευκίνης  $\mathbf{S}$   $\mid$  πίσης  $\mathbf{C}$   $\parallel$  11 ἔχουσι  $\mathbf{C}$   $\mid$  λάκον δρορυγμένον  $\mathbf{D}^1$  λάκκον ωρυγμένον  $\mathbf{T}$   $\parallel$  13 ἐμπέση  $\mathbf{SV}$   $\mid$  εμπέσοι  $\mathbf{M}$  ἐσπέσοι Ald.  $\parallel$  14 τέσσαρα  $\mathbf{CMRV}$   $\parallel$  15 τὰ $\mid$  τὸ  $\mathbf{DRSV}$   $\mid$  εἰκότα  $\mathbf{SV}$   $\parallel$  17 ἐξ  $\mathbf{B}^1$   $\mid$  Ηρακλητων  $\mathbf{M}$  Ald.  $\mid$  κατηκειμένους  $\mathbf{V}$   $\mid$  18 ἐφεξῆς  $\mathbf{Mp}$  Ald. ὑπεξῆς  $\mathbf{T}$   $\mid$  κυμαγωγὴν  $\mathbf{D}^c$  κυματογὴν  $\mathbf{RSV}$  cf. Eust.  $\parallel$  19 τοὺς - 20 καπνὸν haplogr. om.  $\mathbf{SV}$   $\mid$  τύφειν $\mid$  cf. Eust.

ἐκβάντας σκέπτεσθαι, καὶ ἢν μὲν φαίνηταί σφιν ἄξιος ὁ χρυσὸς τῶν φορτίων, ἀνελόμενοι ἀπαλλάσσονται, ἢν δὲ μὴ εἴη ἄξιος, ἐσβάντες ὀπίσω ἐς τὰ πλοῖα καθέαται, οἱ δὲ προσελθόντες ἄλλον πρὸς ὧν ἔθηκαν χρυσόν, 3 ἐς οὖ ἄν πείθωσι· ἀδικέειν δὲ οὐδετέρους, οὕτε γὰρ αὐτοὺς τοῦ χρυσοῦ ἄπτεσθαι, πρὶν ἄν σφι ἀπισωθῆ τῆ ἀξίη τῶν φορτίων, οὕτ' ἐκείνους τῶν 5 φορτίων ἄπτεσθαι, πρότερον ἢ αὐτοὶ τὸ χρυσίον λάβωσι.

197 Ούτοι μέν εἰσι, τοὺς ἡμεῖς ἔχομεν Λιβύων ὀνομάσαι καὶ τούτων οἱ 2 πολλοὶ βασιλέος τοῦ Μήδων οὔτε τι νῦν οὔτε τότε ἐφρόντιζον οὐδέν. τοσόνδε ἔτι ἔχω εἰπεῖν περὶ τῆς χώρης ταύτης, ὅτι τέσσερα ἔθνεα νέμεται αὐτὴν καὶ οὐ πλέω τούτων, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν, καὶ τὰ μὲν δύο αὐτόχθονα 10 τῶν ἐθνέων, τὰ δὲ δύο οὔ, Λίβνες μὲν καὶ Λιθίοπες αὐτόχθονες οἱ μὲν τὰ πρὸς βορέω, οἱ δὲ τὰ πρὸς νότον τῆς Λιβύης οἰκέοντες, Φοίνικες δὲ καὶ Ελληνες ἐπήλυδες.

198 Δοκέει δέ μοι οὐδ' ἀρετὴν εἶναί τις ἡ Λιβύη σπουδαίη ὥστε ἢ ἄσίη ἢ Εὐρώπη παραβληθῆναι πλὴν Κίνυπος μούνης (τὸ γὰρ δὴ αὐτὸ οὕνομα 15 2 ἡ γῆ τῷ ποταμῷ ἔχει)· αὕτη δὲ ὁμοίη τῆ ἀρίστη γέων Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν οὐδὲ ἔοικε οὐδὲν τῆ ἄλλη Λιβύη, μελάγγεός τε γάρ ἐστι καὶ ἔπυδρος πίδαξι καὶ οὔτε αὐχμοῦ φροντίζουσα οὐδὲν οὔτε ὅμβρον πλέω πιοῦσα δεδήληται, ὕεται γὰρ δὴ ταῦτα τῆς Λιβύης· τῶν δὲ ἐκφορίων τοῦ 3 καρποῦ ταὐτὰ μέτρα τῆ Βαβυλωνίη γῆ κατίσταται. ἀγαθὴ δὲ γῆ καὶ τὴν 20 Εὐεσπερῖται νέμονται· ἐπ' ἐκατοστὰ γάρ, ἐπεὰν αὐτὴ ἑωυτῆς ἄριστα 199 ἐνείκη, ἐκφέρει, ἡ δὲ ἐν τῆ Κίνυπι ἐπὶ τριηκόσια. ἔχει δὲ καὶ ἡ Κυρηναίη

## AB C TM P(p) DR SV

16 Antiatt. Bekk. Anecd. 86 γῆν ἀξιοῦσιν ἀεὶ λέγειν ἐνικῶς, μηδέποτε δὲ πληθυντικῶς, ⟨ώς⟩ Ἡρόδοτος τετάρτω (πρώτω ser., cum Δ' pro A' sit lectum)

1 ἐσβάντας  $\mathbf{P^1DRSV}$  ἐκβάντας  $\mathbf{P^2p}$  cett. | σκέψασθαι  $\mathbf{Mp}$  Ald. | μὲν om.  $\mathbf{DR}$  SV || 2 ἀπελόμενοι  $\mathbf{ABC}$  | εἴη om.  $\mathbf{MPDRSV}$  || 2-3 ἐς τὰ πλοῖα ὀπίσω  $\mathbf{MPD}$  RSV || 3 κατέαται  $\mathbf{ABCTMP}$  | ἄλλο  $\mathbf{DRSV}$  | προσανέθηκαν  $\mathbf{TM}$  | χρυσίον  $\mathbf{DRSV}$  || 4 ἄν πείθωσι] ἀπείθωσιν  $\mathbf{V}$  | αὐτον τοῦ  $\mathbf{B^1}$  | χρυσίον  $\mathbf{DRSV}$  || 5 ἀπισωθείη  $\mathbf{M}$  Ald. | ἀξίοι  $\mathbf{R}$  | οὕτ' - 6 ἄπτεσθαι] ου (in fine versus) πτεσθαι  $\mathbf{A}$ , in marginibus sub obelis corr. man. rec. || 8 βασιλέως  $\mathbf{CT}$  | τοῦ] τῶν  $\mathbf{T}$  | τοσόνδε δὲ  $\mathbf{T}$  quad recep. Hude τόσον δὲ  $\mathbf{C}$  τοσοῦτον δὲ  $\mathbf{MPDRSV}$  || 9 τέσσαρα  $\mathbf{CMRS}$  || 10 αὐτὴν] ταύτην  $\mathbf{ABCT}$  | ὅσων  $\mathbf{T}$  | ἴσμεν  $\mathbf{ABCTM}$  || 12 οἰκέοντες τῆς Λιβύης  $\mathbf{P^1}$  τῆς Λιβύης οἰκέοντες  $\mathbf{P^2p}$  cett. || 14 ἡ] ἡν  $\mathbf{D^1RV}$  ἐν  $\mathbf{S}$  || 15 Κύνιπος  $\mathbf{TM}$  | γὰρο οπ.  $\mathbf{D}$  | αὐτοῦ ὄνομα  $\mathbf{C}$  || 16 τῷ ποταμῷ ἡ γῆ  $\mathbf{M}$  | γέων] γέ ὧν  $\mathbf{Pp}$  γαιῶν  $\mathbf{TMS}$  cf. Antiattic. || 17 οἶκε  $\mathbf{CTMP}$  | μελάγγαιός  $\mathbf{TMP^2p}$  (v. quae ad II 12, 2 adnotavimus) || 18 ὄμβρω  $\mathbf{T}$  | πλέον  $\mathbf{DRSV}$  οπ.  $\mathbf{M}$  || 19 ποιοῦσα  $\mathbf{BMDRSV}$  ποιεῦσα  $\mathbf{S}$  Ald. | δεδήλωται  $\mathbf{C}$  | οἴεται  $\mathbf{A^1B}$  || 20 τὰ αὐτὰ  $\mathbf{DRSV}$  |  $\mathbf{Bαβυλῶνι}$  ἡ γῆ  $\mathbf{DRSV}$   $\mathbf{Bαβυλῶνι}$  γῆ  $\mathbf{M}$  Ald. | κατίσταται - γῆ haplogr. om.  $\mathbf{B^1}$  || 21 έκατὸν τὰ  $\mathbf{RV}$  έκατὸν  $\mathbf{S}$  || 22 ἐνείκει  $\mathbf{MR}$  ἐνίκη  $\mathbf{V}$  | ἐν οm.  $\mathbf{DRSV}$  | Κύνιπι  $\mathbf{T}$  Κύνυπι  $\mathbf{M^{ac}}$  | τριακόσια  $\mathbf{V}$ 

χώρη ἐοῦσα ὑψηλοτάτη ταύτης τῆς Λιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμονται, τρεῖς ἄρας ἐν ἐωντῆ ἀξίας θώματος. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ παραθαλάσσια τῶν καρπῶν ὀργᾳ ἀμᾶσθαί τε καὶ τρυγᾶσθαι · τούτων τε δὴ συγκεκομισμένων τὰ ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων ὀργᾳ συγκομίζεσθαι, τὰ βουνοὺς καλέουσι · 5 συγκεκόμισταί τε οὖτος ὁ μέσος καρπὸς καὶ ὁ ἐν τῆ κατυπερτάτη τῆς γῆς 2 πεπαίνεταί τε καὶ ὀργᾳ, ὥστε ἐκπέποταί τε καὶ καταβέβρωται ὁ πρῶτος καρπός, καὶ ὁ τελευταῖος συμπαραγίνεται. οὕτω ἐπ' ὀκτὼ μῆνας Κυρηναίους ὀπώρη ἐπέχει. ταῦτα μέν νυν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω.

Οἱ δὲ Φερετίμης τιμωροὶ Πέρσαι, ἐπείτε ἐκ τῆς Αἰγύπτον σταλέντες 200 10 ὑπὸ Ἡρυάνδεω ἀπίκατο ἐς τὴν Βάρκην, ἐπολιόρκεον τὴν πόλιν ἐπαγγελλόμενοι ἐκδιδόναι τοὺς αἰτίους τοῦ φόνου τοῦ ἄρκεσίλεω· τῶν δὲ πᾶν γὰρ ἤν τὸ πλῆθος μεταίτιον, οὐκ ἐδέκοντο τοὺς λόγους. ἐνθαῦτα δὴ ἐπο- 2 λιόρκεον τὴν Βάρκην ἐπὶ μῆνας ἐννέα ὀρύσσοντές τε ὀρύγματα ὑπόγαια φέροντα ἐς τὸ τεῖχος καὶ προσβολὰς καρτερὰς ποιεύμενοι. τὰ μέν νυν ὀρύγ- 15 ματα ἀνὴρ χαλκεὺς ἀνεῦρε ἐπιχάλκῳ ἀσπίδι ὧδε ἐπιφρασθείς· περιφέρων αὐτὴν ἐντὸς τοῦ τείχεος προσῖσχε πρὸς τὸ δάπεδον τῆς πόλιος· τὰ μὲν 3 δὴ ἄλλα ἔσκε κωφά, πρὸς ἃ προσῖσχε, κατὰ δὲ τὰ ὀρυσσόμενα ἠχέεσκε ὁ χαλκὸς τῆς ἀσπίδος. ἀντορύσσοντες δ' ἄν ταύτη οἱ Βαρκαῖοι ἔκτεινον τῶν

# ABCTM P(p) DRSV

Τ 78. Eust.: v. ad 158, 3 | 158. Eust. Il. 918 (ad N 23) ὅτι . . . ἠχητικὸς ὁ χαλκός, . . . δηλοῖ . . . καὶ ἡ καθ' Ἡρόδοτον ἱστορία ἐκείνη λέγουσα, ὅτι Βαρκαῖος χαλκεὺς . . . ὑπόνομον ἐκ μηχανῆς πολεμίων ἐν τῆ κατ' αὐτὸν πόλει ὀρυγέντα δι' ἀσπίδος ἐπιχάλκου ἐφράσατο. περιφέρων γάρ, φησί, αὐτὴν ἐντὸς τοῦ τείχους προσίσχε τῷ δαπέδω, καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἦν κωφά, ἔνθα δὲ ἐγεωρύχουν οἱ πολέμιοι, ἤχει ὁ χαλκὸς τῆς ἀσπίδος, καὶ οὕτως ἀντορύξαντες οἱ Βαρκαῖοι καὶ ἐντυχόντες τοῖς πολεμίοις ἀπέκτειναν αὐτούς

- 1 ὑψηλοτάτην  $\mathbf{P}$  ὑψηλοτάτη  $\mathbf{p}$  cett. | τὴν] τῆς  $\mathbf{P}^{ac}$   $\mathbf{D}$   $\mathbf{R}$   $\mathbf{N}$  τὴν  $\mathbf{P}^{c}$   $\mathbf{p}$  cett. | 2 ὥρας] χώρας  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}^{ac}\mathbf{R}$   $\mathbf{S}\mathbf{V}$  χώρης  $\mathbf{D}^{c}$  | θωύματος  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{p}$  Ald. || 3 δὲ δὴ  $\mathbf{M}\mathbf{V}$  δὲ  $\mathbf{S}$  | συγκεκοσμιμένων  $\mathbf{C}\mathbf{R}$  συγκεκοσμημένων  $\mathbf{V}$  || 4 τὧν om.  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  | χώρων τὰ μέσα  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{p}$  χωρὧν τὰ μέσα  $\mathbf{A}\mathbf{B}$  χωρέων τὰ μέσα  $\mathbf{C}\mathbf{T}$  || 5 συγκεκόμιταί  $\mathbf{R}$  συγκεκόσμηταί  $\mathbf{V}$  | οὕτως  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  | μέσος τὧν καρπὧν  $\mathbf{M}^{ac}$  | τῆ ὑπερτάτη  $\mathbf{S}$  τ' ὑπερτάτη  $\mathbf{V}$  || 6 καὶ¹ 7 καρπός haplogr. om.  $\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | τε² om.  $\mathbf{C}\mathbf{M}$  || 7.8 ὀπώρη Κυρηναίους  $\mathbf{M}$  || 8 ἔχει  $\mathbf{E}\mathbf{u}\mathbf{s}\mathbf{t}$ . || 9 Αἰγύπτου] ἐρήμου  $\mathbf{M}$  || 10 ὑπὸ τοῦ  $\mathbf{S}$  Ald. | Ἀριάνδεω  $\mathbf{S}\mathbf{V}^{ac}$  | ἀπίκοντο  $\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}$  ἀπίκ+το (litterae eras. a suprascr.)  $\mathbf{B}$  ἀπίκατο (litterae a posteriori litteras ον suprascr. man. rec.)  $\mathbf{A}$  || 12 ἐπολεόρκεον  $\mathbf{A}$  || 13 ὑπόγεα  $\mathbf{R}\mathbf{V}$  || 16 προίσχε  $\mathbf{C}$  || 17 προίσχε  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}$  | ἢχέσσκε Bredovio duce Hude ἤσχεσκε  $\mathbf{R}$  ἤχεσκε cett. || 18 ἄν] ἐν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$

Περσέων τούς γεωρυχέοντας, τοῦτο μέν δή οὕτω έξευρέθη, τὰς δὲ προσ-201 βολάς ἀπεκρούοντο οί Βαρκαΐοι. χρόνον δὲ δὴ πολλὸν τριβομένων καὶ πιπτόντων ἀμφοτέρων πολλών καὶ οὐκ ἤσσον τῶν Περσέων ἄμασις ὁ στρατηγός τοῦ πεζοῦ μηχανᾶται τοιάδε · μαθών τοὺς Βαρκαίους, ὡς κατὰ μέν τὸ ἰσγυρὸν οὖκ αίρετοὶ εἶεν, δόλω δὲ αίρετοί, ποιέει τοιάδε· νυκτὸς 5 τάφρην δρύξας εὐρέαν ἐπέτεινε ξύλα ἀσθενέα ὑπὲρ αὐτῆς, κατύπερθε δὲ έπιπολής των ξύλων χοῦν γῆς ἐπεφόρησε ποιέων τῆ ἄλλη γῆ ἰσόπεδον. 2 άμα ημέρη δὲ ἐς λόγους προεκαλέετο τοὺς Βαρκαίους · οἱ δὲ ἀσπαστῶς ύπήκουσαν, ες ο σφιν εαδε όμολογίη χρήσασθαι. την δε όμολογίην εποιεῦντο τοιήνδε τινά· ἐπὶ τῆς κρυπτῆς τάφρου τάμνοντες ὅρκια, ἔστ' ἄν ἡ γῆ 10 αύτη ούτω έχη, μένειν τὸ όρκιον κατά χώρην, καὶ Βαρκαίους τε ύποτελέειν φάναι άξίην βασιλέι, καὶ Πέρσας μηδέν ἄλλο νεοχμοῦν κατά Βαρ-3 καίους, μετά δὲ τὸ ὅρκιον Βαρκαῖοι μὲν πιστεύσαντες τούτοισι αὐτοί τε έξησαν έχ τοῦ ἄστεος καὶ τῶν πολεμίων ἔων παριέναι ἐς τὸ τεῖχος τὸν βουλόμενον τὰς πάσας πύλας ἀνοίξαντες, οἱ δὲ Πέρσαι καταρρήξαντες 15 την κρυπτην γέφυραν ἔθεον ἔσω ἐς τὸ τεῖγος. κατέρρηξαν δὲ τοῦδε εἶνεκα την εποίησαν γεφυραν, ενα εμπεδορκέοιεν ταμόντες τοισι Βαρκαίοισι χρόνον μένειν αίεὶ τὸ ὅρκιον, ὅσον ἄν ἡ γῆ μένη, κατὰ τὰ τότε είχε · καταρ-202 ρήξασι δὲ οὐκέτι ἔμενε τὸ ὅρκιον κατὰ χώρην. τοὺς μέν νυν αἰτιωτάτους τῶν Βαρκαίων ἡ Φερετίμη, ἐπείτε οἱ ἐκ τῶν Περσέων παρεδόθησαν, 20 άνεσκολόπισε κύκλω τοῦ τείχεος, τῶν δέ σφι γυναικῶν τοὺς μαζοὺς

## AB C TM P(p) DR SV

6 Suid. s. v. τάφρος . . . καὶ τάφρη θηλυκὸν παρ' Ήροδότω· ὀρύξαντες τάφρην εὐρέην ἐπέτειναν ξύλα ἀσθενέα ἐπ' αὐτῆς  $\parallel$  10 Eust. Il. 191 (ad B 124) τὸ . . . 'ὅρκια πιστὰ ταμόντες' ἀντὶ τοῦ 'τελέσαντες, θύσαντες'· τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ 'ταμόντες'· . . . οὕτω λέγει ὁ ποιητὴς κατὰ διάλεκτον Ίωνικήν, ώς καὶ παρὰ Ήροδότω ἔστιν εύρεῖν

#### HISTORIAE IV 200, 3 - 204

αποταμούσα περιέστιξε καὶ τούτοισι τὸ τεῖχος· τοὺς δὲ λοιποὺς τῶν 2 Βαρκαίων ληίην ἐκέλευσε θέσθαι τοὺς Πέρσας, πλὴν ὅσοι αὐτέων ἦσαν Βαττιάδαι τε καὶ τοῦ φόνου οὐ μεταίτιοι· τούτοισι δὲ τὴν πόλιν ἐπέτρεψε ἡ Φερετίμη.

- 5 Τοὺς ὧν δὴ λοιποὺς τῶν Βαρκαίων οἱ Πέρσαι ἀνδραποδισάμενοι ἀπῆσαν 208 ἀπίσω· καὶ ἐπείτε ἐπὶ τῆ Κυρηναίων πόλι ἐπέστησαν, οἱ Κυρηναίοι λόγιόν τι ἀποσιεύμενοι διεξῆκαν αὐτοὺς διὰ τοῦ ἄστεος. διεξιούσης δὲ τῆς στρα- 2 τιῆς Βάδρης μὲν ὁ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ στρατηγὸς ἐκέλευε αἰρέειν τὴν πόλιν, ἄμασις δὲ ὁ τοῦ πεζοῦ οὐκ ἔα, ἐπὶ Βάρκην γὰρ ἀποσταλῆναι 10 μούνην Ελληνίδα πόλιν· ἐς δ διεξελθοῦσι καὶ ἱζομένοισι ἐπὶ Διὸς Λυκαίου ὄχθον μετεμέλησέ σφι οὐ σχοῦσι τὴν Κυρήνην. καὶ ἐπειρῶντο τὸ δεύτερον παριέναι ἐς αὐτήν, οἱ δὲ Κυρηναῖοι οὐ περιώρων. τοῖσι δὲ Πέρσησι οὐδενὸς 3 μαχομένου φόβος ἐνέπεσε, ἀποδραμόντες δὲ ὅσον τε ἐξήκοντα στάδια ἵζοντο. ἱδρυθέντι δὲ τῷ στρατοπέδω ταύτη ἤλθε παρὰ Ἀρυάνδεω ἄγγελος 15 ἀποκαλέων αὐτούς. οἱ δὲ Πέρσαι Κυρηναίων δεηθέντες ἐφόδιά σφι δοῦναι ἔτυχον, λαβόντες δὲ ταῦτα ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Αἴγυπτον. παραλαβόντες 4 δὲ τὸ ἐνθεῦτεν αὐτοὺς Λίβυες τῆς τε ἐσθῆτος εἴνεκα καὶ τῆς σκευῆς τοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν καὶ ἐπελκομένους ἐφόνευον, ἐς δ ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀπίκοντο.
- 20 Οὖτος ὁ Περσέων στρατὸς τῆς Λιβύης ἐκαστάτω ἐς Εὐεσπερίδας ῆλθε. 204 τοὺς δὲ ἠνδραποδίσαντο τῶν Βαρκαίων, τούτους δὲ ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀνασπάστους ἐποίησαν παρὰ βασιλέα · βασιλεὺς δέ σφι Δαρεῖος ἔδωκε τῆς Βακτρίης χώρης κώμην ἐγκατοικῆσαι. οἱ δὲ τῆ κώμη ταύτη οὔνομα ἔθεντο Βάρκην, ἥ περ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν οἰκεομένη ἐν γῆ τῆ Βακτρίη.

AB C TM P(p) DR SV

Ότι ἐπὶ τῆ Κυρηναίων πόλι ἐπέστησαν οἱ Πέρσαι μετὰ τὴν τῆς Βάρκης ἄλωσιν καὶ οἱ Κυρηναῖοι (203, 1) — ἔτυχον (203, 3) Const. Porph. π. ἀρ. καὶ κακ. exc. XXXIV

1 περιέστηξε Steph., Scaliger in notis univ. Cantabr. Nn. V. 26 || 2 Βαρχέων  $\mathbf{B}$  | λίην  $\mathbf{M}$  | ἐχέλευε  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}$  | αὐτῶν  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$ , cf. praef. XIX | ήσαν om.  $\mathbf{M}$  || 3 ἐπέστρεψεν  $\mathbf{R}$  || 5 ἐξανδραποδισάμενοι  $\mathbf{M}$  Ald. | ἀπήεσαν  $\mathbf{T}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἀπίεσαν cett. || 6 πόλει  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{V}$  πόλι Const. rell. || 7 ἀποσειεύμενοι  $\mathbf{T}\mathbf{M}$  Ald. ἀποσιεύμενοι Const. || 8 ὁ τοῦ ναυτικοῦ στρατηγὸς Βάρης Const. || Βδρῆς  $\mathbf{V}$  Μάνδρης  $\mathbf{S}$  Βάρης  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  Const. || 9 Βάρην  $\mathbf{C}$  Βάρκην Const. rell. || 9–10 ἀποσταλῆναι μόστην ἐς ο Const. || 10 ἐζομένοισι  $\mathbf{M}$  || 10–11 ἐπὶ Λιὸς Λυκαίου ὄχθην  $\mathbf{M}$  Ald. ἐπί τινος όχθου Const. || 12 οὐ om.  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  hab. Const. rell. || περιώρεον  $\mathbf{C}\mathbf{T}\mathbf{M}\mathbf{P}$  περιώρων Const. rell. || 13 δὲ ὅσον  $\mathbf{M}\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  Const. τε ὅσον  $\mathbf{C}$  ὅσον τε  $\mathbf{B}^{11}$  τε ὅσον τε  $\mathbf{A}\mathbf{B}^{2mg}$  || 14 ζοντο – 15 Πέρσαι] ζοντο καὶ τοὺς Αρβάνδεω ἄγγελος ἐκάλεε καὶ οἱ Πέρσαι Const. | ἱδρυνθέντι  $\mathbf{B}$  | Αριάνδεω  $\mathbf{M}\mathbf{S}$  Ald. || 15 ἐφόδιά  $\mathbf{M}$  ἐπόδιά Ald. ἐφόδιά Const. rell. || 18 ἐφελκομένους  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἐς οῦ  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 19 ἀπίκατο  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  ἀπικέατο  $\mathbf{C}\mathbf{P}$  ἀπικνέατο  $\mathbf{T}$  || 21 ἀνδραποδίσατο  $\mathbf{M}$  ἡνδραπόδισαν  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  || 22 ἀναστάτους  $\mathbf{M}\mathbf{p}$  Ald. | ἐποιήσαντο  $\mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{V}$  | ἔδοκε  $\mathbf{B}$  || 23 χώμην  $\mathbf{M}$  | τῆ] τῷ  $\mathbf{R}$  | ἔθεντο οὔνομα  $\mathbf{M}$  || 24 ἐς om.  $\mathbf{V}$  | τῆ  $\mathbf{M}$  Ald.

205 Οὐ μὴν οὐδὲ ἡ Φερετίμη εὖ τὴν ζόην κατέπλεξε · ὡς γὰο δὴ τάχιστα ἐκ τῆς Λιβύης τισαμένη τοὺς Βαρκαίους ἀπενόστησε ἐς τὴν Αἴγυπτον, ἀπέθανε κακῶς, ζῶσα γὰρ εὐλέων ἐξέζεσε · ὡς ἄρα ἀνθρώποισι αἱ λίην ἰσχυραὶ
τιμωρίαι πρὸς θεῶν ἐπίφθονοι γίνονται. ἡ μὲν δὴ Φερετίμης τῆς Βατταίου
τοιαύτη τε καὶ τοσαύτη τιμωρίη ἐγένετο ἐς Βαρκαίους.

5

**AB** C **TM P**(**p**) **DR SV** Οὐ μὴν - γίνονται (205) exc. **X** Σχόλ, 205 (ad εὐλέων) σκωλήκων **B**<sup>3</sup>**R** 

- 3 Suid. εὐλαί · σκώληκες · καὶ εὐλαίων · τῶν σκωλήκων · ἡ δὲ Φερετίμα, ἡ Κυρήνης βασίλισσα, ἀνθ ' ὧν ἔδρασε, δίκας ἔδωκε, ζῶσα γὰρ ἐξέζεσεν εὐλέων ὅ ἐστι σκωλήκων · καὶ συντάσσεται γενικῆ · ζῶσα γὰρ εὐλέων ἔζεσεν . cf. Schol.
- 1 μὴν ABCA μἐν rell. | ζώην CTMRSVA | κατέληξεν  $\mathfrak{A}$  | 2 εἰς Αἴγυπτον  $\mathfrak{A}$  | 3 ἔζεσε ABC Lex. Vind. ἐξέζεσε Suid. rell. || 4 Βατταῖος idem ac Βαττιάδης significare videtur Βάττον ABCTMP iuxta eam vocem fortasse aliquid intercidisse censet Legrand || 5 τε om. D | primas voces libri V (οἱ δὲ ἐν τῆ Εὐρώπη τῶν Περσέων) hic in fine addunt et in initio libri V iterum habent DSV

## BIBLIOTHECA TEVBNERIANA

(Aeschylus). Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia

Herausgegeben von O. L. Smith, Kopenhagen Pars II. Fasc. 2. Scholia in Septem adversus Thebas XXIX, 423 Sciten, Leinen DDR 129,-M; Ausland 129,-DM ISBN 3-322-00220-9 Bestell-Nr. 6660696 - Smith, Scholia II, 2 gr.

## Euripides. Alcestis

Herausgegeben von A. Garzya, Neapel 2. Aufl. (verbesserte Ausgabe der 1. Aufl. von 1980) XIX, 46 Seiten. Leinen DDR 20,-M; Ausland 20,-DM ISBN 3-322-00166-0 Bestell-Nr. 6659740 - Garzya, Eur. Alcestis gr.

## Euripides. Cyclops

Herausgegeben von W. Biehl, Göttingen XX, 60 Seiten. Leinen DDR 24,50 M; Ausland 24,50 DM ISBN 3-322-00137-7 Bestell-Nr. 6661277 — Biehl, Euripid. Cyclops gr.

# Euripides. Heraclidae

Herausgegeben von A. Garzya, Neapel XXII, 42 Seiten. Leinen DDR 10,-M; Ausland 10,-DM ISBN 3-322-00167-9 Bestell-Nr. 6656179 Garzya, Eur. Heraclid. gr.

# Euripides. Supplices

Herausgegeben von C. Collard, Swansea XVII, 66 Seiten. Leinen DDR 26,-M; Ausland 26,-DM ISBN 3-322-00149-0 Bestell-Nr. 6661728 - Collard, Eur. Supplices gr.

# Euripides. Troades

Herausgegeben von W. Biehl, Göttingen XXVII, 92 Seiten. Leinen DDR 12,-M; Ausland 12,-DM ISBN 3-322-00136-9 Bestell-Nr. 6655344 - Biehl, Eurip. Troades gr.

# Hephaestio Thebanus. Apotelesmaticorum libri tres

Herausgegeben von D. Pingree, Providence Vol. I. XXX, 463 Seiten. Leinen DDR 80,-M; Ausland 80,-DM ISBN 3-322-00210-1 Bestell-Nr. 6656187 - Pingree, Hephaest. I gr.

Vol. II. XXX, 491 Seiten. Leinen DDR 83,-M; Ausland 83,-DM ISBN 3-322-00212-8 Bestell-Nr. 6656937 - Pingree, Hephaest. II gr.



BSB B.G. TEUBNER VERLAGSGESELLSCHAFT